

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

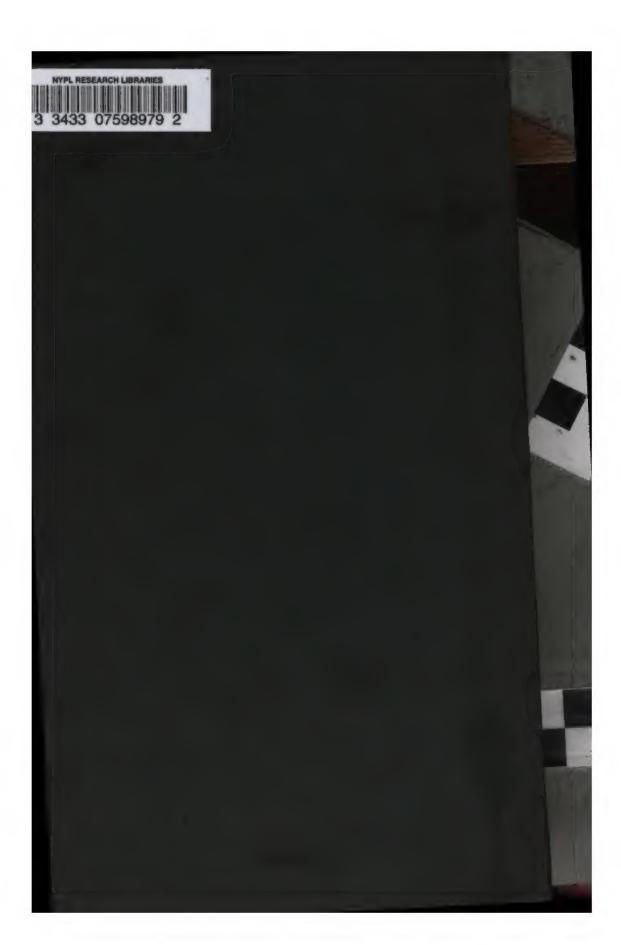





| • |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

|   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |







|   |   | • |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • | • |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   | • |  |  |
|   |   | • |  |  |

| * • • * |  |  |   |   |
|---------|--|--|---|---|
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  | • |   |
| 1       |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  | - |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   | • |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |
|         |  |  |   |   |



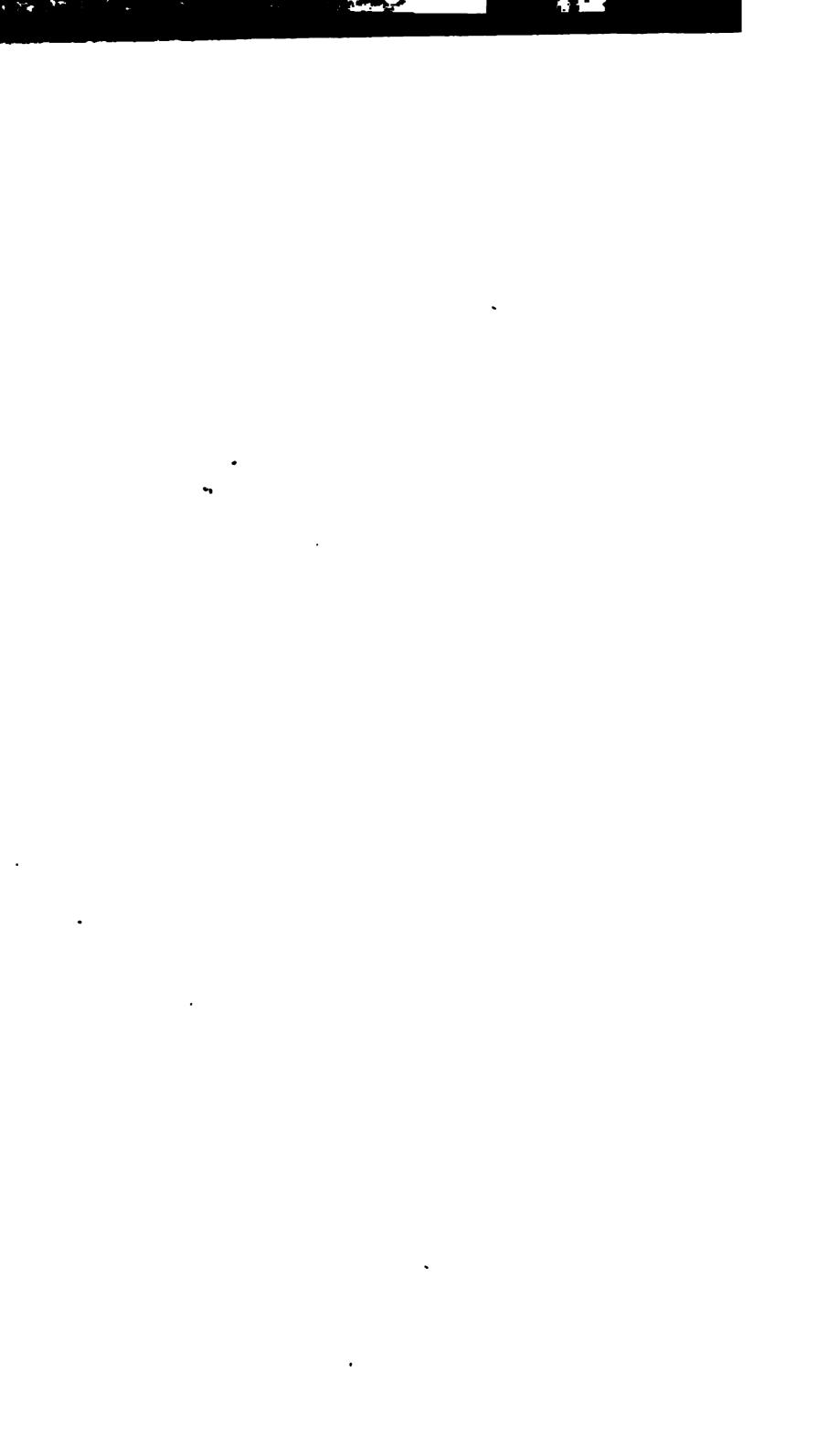

# Pädagogischer

# Zahresbericht

für bie

Volksschullehrer Deutschlands und der Schweiz.

Im Berein

nit

Bartholomäi, Dittes, Hentschel, Petsch, Pfalz, Prange, Schlegel und Schulze

bearbeitet und herausgegeben

von

Angust Lüben, Eeminarbireftor in Bremen.

Einundzwanzigster Banb.

Leipzig. Friedrich Brandstetter. 1870. PUBLIC LIBILIANS
ANTOR LANGE
PILDEN FOR A TO LEAR AND A LEAR AND A

# Inhalts=Verzeichniß.

|                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| I. Mathematik. Von Dr. Bartholomai                        | 1     |
| II. Resigionsunterricht. Von Dr. Morit Schulze            | 81    |
| III. Pādagogik. Von Dr. Friedrich Dittes                  | 154   |
| IV. Literaturkunde. Bon A. Lüben                          | 182   |
| V. Geographie. Bon 28. Prange                             | 195   |
| VI. Anschauungsunterricht. Lefen. Schreiben. Bon A. Luben | 292   |
|                                                           | 331   |
|                                                           | 392   |
|                                                           | 132   |
|                                                           | 171   |
|                                                           | 34    |
|                                                           | 46    |
| XIII. Die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete des      |       |
|                                                           | 49    |
| XIV. Die äußeren Angelegenheiten der Bolksschule und      | ,     |
|                                                           | :04   |
| ihrer Lehrer. Von A. Lüben                                | 07    |
|                                                           |       |
| 2, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,        | 04    |
| (NB. Begen Mangels an hinreichendem Stoff muß der Beri    | .djt  |
| über das "Turnen" von Dr. Lion abermals wegfallen,        | die   |
| Berichte über die Jahre 1867 und 1868 werden also mit d   | em    |
| über bas Jahr 1869 vereinigt werben.)                     |       |

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   | • |  |   |

## Berzeichniß der Schriftsteller.

**Z**dam, 48. **50.** Adami, 285. Adelberg, 410. Aderholdt, 469. Albers, 631. Albert, 416. **150.** Albrecht, A. H. **—,** 3., 583. Almer, 566. Altenburg, 118. Amthor, 284. Andersens, 400. Andieg, 338. Andra, 500. Andree, 408. Armstroff, 301. Arendt, 439. Arndt, 461. Arnold, 590. Mub, 132. v. d. Aue, 192. Auer, 548. Auerbach, 430. August, 78.

**B**ach, 378 (2). Bachmann, 547. 572. Bagge, 127. Bahnson, 73. Ballien, 43. Banip, 438. Barth, 356. Bartholomaus, 283. Battig, 56. **591.** Bauer, 405. Barmann, 190.

Bed, Friedr., 577. 578 Böhme, E., 648. **(2). —,** \$., 810 (4). **—,** 3., 503. 514. Beder, 566. Behm, G., 282. —, **⑤., 79**. Behrens, A., 406. —, F., **316**. Behse, 539. Beiche, 263. 279. 470. Braun, 416. Bell, 369 (2). Bender, 514. 518. Benede, D10. Benedix, 592. Berger, 427. Bergsteen, 79. Berlet, 502. 562. v. Berned, 412. Bernhard, 589 (2). Bernhardt, 532. Berthelt, 469. v. Bestow, 160. 807. Beuthner, 408. Birkenstädt, 135. Blase, 468. Blochwit, 445. Blosch, 337. Blum, 460. 465. Blumberg, 263. Bod, 445. Bodamer, 34. Bobemann, 142. 146. Bodenmüller, 145. 309. Bohm, 567.

Böhme, A., 79. 80.

Bolg, 812 (2). **Уорр, 459.** Brachmann, 180. Bradebusch, 33. Brähmig, 362. Brandes, 805. Brandt, 332. 352. 353. Braselmann, 337. Braubach, 582. Braune, 124. 149. Brecher, 521. v. Bredow Gorne, 397. Brehm, 448. 449 (2). Brettner, 73. Brigelmapr, 446, 558. Bronn, 447. Brüel, 610. Brugier, 187. Bruhns, 567. Brummer, 71. Brunnemann, 811. Büchner, 398. Buchrucker, 129. Budle, 533. Bunger, 160. Burbach, 556. Busch, 71. Buttner, 53. 262. Callin, 811. Cammerer, 273.

Cannabic, 275.

Capraz, 582.

Carlyle, 533.

|   |   |  | • |
|---|---|--|---|
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
| • |   |  |   |
| • |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |

## Berzeichniß der Schriftsteller.

**I**dam, 48. 50. **Adami**, 285. Adelberg, 410. Aderholdt, 469. Albers, 631. Albert, 416. Albrecht, A. H. **150.** <del>---</del>, J., 583. Almer, 566. Altenburg, 118. Amthor, 284. Andersens, 400. Andieg, 338. Andra, 500. Andree, 408. Armstroff, 301. Arendt, 439. Arndt, 461. Arnold, 590. Aub, 132. v. d. Aue, 192. Auer, 548. Auerbach, 430. August, 78.

**B**ach, 378 (2). Bachmann, 547. 572. Bagge, 127. Bahnson, 73. Ballien, 43. Banip, 438. Barth, 356. Bartholomaus, 283. Battig, 56. Bauer, 405. 591. Barmann, 190.

Bed, Friedr., 577. 578 Böhme, E., 648. **(2)**. **—,** \$., 810 (4). **—,** 3., 503. 514. Beder, 566. Behm, C., 28?. **—, .,** 79. Behrens, A., 406. —, F., **3**16. Behse, 539. Beiche, 263. 279. 470. Braun, 416. Bell, 369 (2). Bender, 514. 518. Benede, 510. Benedix, 592. Berger, 427. Bergsteen, 79. Berlet, 502. 562. v. Berned, 412. Bernhard, 589 (2). Bernhardt, 532. Berthelt, 469. v. Bestow, 160. 807. Beuthner, 408. Birkenstädt, 135. Blase, 468. Blochwig, 445. **В**юбф, 337. Blum, 460. 465. Blumberg, 263. Bod, 445. Bodamer, 34. Bobemann, 142. 146. Bodenmüller, 145. 309. Cannabic, 275. Bohm, 567.

Böhme, A., 79. 80.

Bolt, 812 (2). Bopp, 459. Brachmann, 180. Bradebusch, 33. Brahmig, 362. Brandes, 805. Brandt, 332. 352. 35**3**. Braselmann, 337. Braubach, 582. Braune, 124. 149. Brecher, 521. v. Bredow : Gorne, 397. Brehm, 448. 449 (2). Brettner, 73. Brigelmapr, 446, 558. **Vronn**, 447. Bruel, 610. Brugier, 187. Bruhns, 567. Brummer, 71. Brunnemann, 811. **Büchner**, 398. Buchrucker, 129. Budle, 533. Bunger, 160. Burbach, 556. **Buld**, 71. Buttner, 53. 262. **Callin**, 811. Cammerer, 273.

Capraz, 582.

Carlyle, 533.

Christ, 339. Christmann, 540. Clasen, 62. Crüger, 123. 129. Curtius, 533.

Dambed, 301. Damm, G., 386. --, \$., 568. Danicher, 812. Degn, 55. Deinhardt, 177. Deutschmann, 314. Diefenbach, 263. Dielit, 272. Diendorfer, 594. Dietrich, 365. Dillmann, 811. Dirschte, 337. Ditimar, G., 140. —, H., 140. 515. 532. Franke, 569. Dolle, 536. Domeicher, 811. Domschie, 537. Drbal, 158 (2). Drechsler, 461. Drose, 187. Duder, 416. 556. Ducotterd, 811 (2). Dula, 417. Dünger, 810.

Ebeling, 403. Cbensperger, 266. Cberhard, 417. Cberty, 523. Ebner, 38. Edgeworth, 402. Eggers, 805. Egli, 457. Chrenberg, 543. Elditt, 329. 437. Eltester, 120. Emsmann, 580. Engelien, 555. Erd, 131. Erdmann, 628.

Ert, 339. Ernst, 151.

Falt, 175. Fasch, 31. 40. 557. Fiedler, 142. 一, 组., 445. **—,** 3., 73. Finger, 628. Fischer, Frz., 807. —, F. W., 566. Fix, 519. Flachmann, 308. Fleischmann, 804. Flügel, 338. Flux, 339. de Foü, 409. Förster, 519. Foß, 500. 506. Foßler, 44. 45. Freier, 547. Freimund, 609. Freitag, 516. Fresenius, 69. Freund, 700. Frischauf, 60. Frige, 263. Fröhlich, C., 395. —, Chr., 305. Fromm, 356. Frommel, 418. 422.

Sartner, 803. 330. Gark, 339 (2). Gehride, 360. Gerstäder, 448. Gesell, 648. Gesty, 353. Gener, 308. 319. Giebel, 444. Giesemann, 311. Gindely, 503. Sittermann, 313. 318. hermann, 32. 320. 324. Glaser, 469. Glinger, 536.

Godin, 397. Gohr, 507. Goldbeck, 190. Gölit, 318 (2). Golksch, 178. Göginger, 567. Greef, 320. 378. Greger, 337. Grell, 356 (2). Gretschel, 460. Groß, 552. 564. Grube, 422. Gruber, 57. Gruppe, 189. Gude, 320. 324. v. Gumpert, 401, 402. 403. Gurde, 311. 565 (2). 812. Guthe, 263, 274.

Habertorn, 268. Hammer, 309. Harder, 807. Harms, 70. Hartmann, 466. Hästers, 320. 323. 573. Hauer, 357. Hauff, 369. Haug, 563, 570. Häusser, 533. Dechel, 74 (3). Heder, 811. Heege, 316. Heer, 807. Heimerdinger, 538 (2). Beine, 115. 117. Heinrich, 172. Heinrichs, 272. Heis, 43. Hennes, 385. Bentschel, 30. 55. 339. Henzler, 287. Hermes, 544. Herrmann, Frz., 320. —, J. B., **326**.

Hertssprung, 330. Herzog, 588. 805. Deuner, 804. Deussi, 466. Depse, 804. Nildebrandt, 409. Hillardt, 534. ville, 338 (2). Hitzel, 460. Бофе, 327. Hoffmann, Friedr., 808. Renngott, 454. —, Karl, 561. —, R. A. J., 159. Hofmann, Friedr., 610. Rienemund, 263. Dolft, 141. v. Holhentorff, 805. Holzinger, 163, 432. Honegger, 532. Hönig, 109 (2). 500s, 570. 5opf, 328. Höpfner, 591. v. Horn, 423 (3). Spubert, 310. Hübner, 443. 452. Hübotter, 812. Hud, 539. Hunger, 312. Hujemann, 467. Hutter, 537.

Zacob, 338. 356. Jacobi, 706. Jäger, 410. Jahn, 461. Jahns, 142. Jansen, 528. Janken, 534. Jeffer, 283. Johansen, 322 (2). Ibleib, 267. 284. Jung, 264. Junghanel, 586. Jutting, 146. 584. 805.

Hüttmann, 572.

Kamele, 39. Rappes, 511.

Rarow, 356. Raselit, 56 (3). Red, 322 (2). Rehr, 553. Rehrein, 329. Reller, A., 588. —, F. E., 34. **—,** \$ф., 810. —, Ω., 443. Rellner, 170. 172. 574. Kützing, 267. Rern, 327. Rettinger, 417. Rienholz, 339. Riepert, 285. 286. 290. Lampert, 585. Riefel, 496. Rietz, 152. Rirchhoff, 647. Rlein, 500. Rleinpaul, 194. Kleinschmidt, 394. Rlenke, 281. v. Klöden, 275. Rlun, 274. 287. Anappe, 271, 547. Knauth, 527. Anorr, 385. Rober, 33. Roch, Chr. Fr., 565. **—,** 光., 404. 405. Röhler, Aug., 330. —, F. J., 808. **--**, ₤., 385. **一**, 乳., 807. Rohlrausch, 516. Köhmte, 149. Roepert, 503. Köpert, H., 266. Roppe, 466. Rorioth, 264. Rorner, 547.

Rortenbeitel, 142. 519.

Rosante, 129.

Rothe, A., 352.

Rothe, B., 355.

Röster, 61.

Rozolt, 331. Rramer, 189. Arehschmar, 124. Rriebigsch, 174. 186. Rühn, Frz., 413. —, **E.**, 313 (2). Kühner, 810. Rūlb, 281. v. Rurr, 454. Rugner, 147.

Lademann, 307. Lahrssen, 508. de Lalande, 79. Lange, Dr., 75. —, **U**. E., 115. —, D., 189. 192. **3**28. 503. 505. 567. —, R., 353. 365. 379. Langen, 147. Laudhard, 323. Laufd, 398. Ledy, 533. Leeder, 287. Lehmann, J. G., 369. **378.** —, Jgn., 811. Leibing, 276. 277. Leng, 325. Leyser, 672. Liebe, 267. Liebetrut, 806. Lindemann, 339. Linnig, 804. Lischte, 352. List, 468. Löhe, 166. Löhmann, 352. Lübben, 327. Luben, 270. 304. 306. 442. 447. 455. 458. Lübker, 174. Luz, 805. Qüpel, 339.

Luz, 168.

Weber, G. L., 337.

Warnstorf, 356.

Uhlenhuth, 288. Ulrici, 152.

Baltin, 312. Venn, 582. Vernaleten, 162. Better, 324. 325. 337. Wegener, 317. Virchow, 805.

Vögelin, 527.

Boldmar, 352. 378 (2). Weiland, 35. 53. Völter, 268.

Baderhagen, 426. Magner, A. G., 428. —, C., 19**3**. 28**3**.

-, Serm., 408. 414 (2). **451.** 

—, **5**. **6**., **305**.

—, R. F., 521. Wangemann, 145. 553. Wiegand, 574. Wanzenried, 555.

—, **S**., **513**. **—**, 乳., 194. Weeg, 812.

Weidemann, 516. Weigeldt, 586. 587.

Weishaupt, 540. Weißer, 532. Wendt, 565.

Wernigk, 539. Widel, 283.

Widmann, 338 (2). 339. Ziethe, 425. **362 (2).** 

Wiede, 69.

Wiedemann, 168.

Wiese, 807.

Willer, 535. Wiseneder, 362. -, F. W., 283. 521. Wislicenus, 162.

Witt, 138.

Wittstein, 75. 78.

Woite, 142.

Wunderlich, 547.

Würdig, 421. Wys, 576.

Zacher, 591. v. Zadel, 181.

Zahn, 138. Zähringer, 47.

Bennet, 163. 579.

Biegti, 329 (2). Biglsperger, 527.

Zollmann, 111.

Zupika, 191.

# Register der Sammelwerke, Beitschriften und anonymen Bücher.

- Almanach des allgem. deutschen Musikvereins, 369.
- Aufgaben jum mundlichen und schriftlichen Gebankenausbrud, 585.
- Aufgaben zum Kopf= und Tafel= rechnen, 42.
- Aufsatbuch für Elementarschüler, 584.
- Belehrung über anstedende Kindertrankbeiten, 445.
- Sin Bericht der Linzer Zeitung über die Versammlung des oberösterr. Lehrervereins in Wels, 703.
- Biblische Bilder sur Schule und Haus, 147.
- Bilder aus ber Gegenwart, 415.
- Bluthen dem blühenden Alter gewidmet, 407.
- Die Braut vom Sclavenmarkte, 418.
- Briese in verschiedenen Handschriften, 583.
- 180 Briese für Elementarschüler, 583.
- Buchstaben, Ziffern und Zeichen ber Lesemaschine, 307.
- Confirmationsscheine m. Bibelspruchen und Liederversen, 153.
- Confirmationsscheine in 50 Blättern u. Randverzierungen, 153.
- Denkfeier zu der 50jährigen Jubelsfeier des Catharinenstiftes in St., 808.

- Der einjährige Freiwillige, 805.
- Gebetbüchlein für die Unters, Mittels und Oberklassen der Bolksschule, 153.
- Sedenkbuch. Blätter zur Beherzigung, 431.
- Bibl. Geschichten zur Grundlage beschristl. Religionsunterrichts, 142.
- Die Gewerbeschulen in Wien,706. Sauschoralbuch, 378.
- Deutsche Jugend: und Volts= bibliothet, 421.
- Kleine Kinderharfe für Sonntags: schulen, 337.
- Großh. Badische Landesblinden: anstalt zu Freiburg, 808.
- Der zweite allgemeine österreichische Lehrertag zu Brünn, 701.
- Leitfaden der Geographie, 273.
- Lesebuch zum Gebrauch in Volksschulen, 323.
- Lesebuch für die Oberklassen der Elementarschulen, 324.
- Lesebuch für Volksschulen. I. Ihl., 309.
- Lesebuch für Volksschulen. II. und III. Ihl., 321.
- Zweites Lesebuch für Elementar= schüler, 319.
- Lieberbuch für Männerstimmen, 352.

### XII Register d. Sammelwerke, Zeitschriften u. anonymen Bücher

- Luthers Katechismus mit untergelegten Bibelsprüchen, 129.
- Luthers kleiner Katechismus mit Spruchsammlung, 131.
- Luthers fleiner Ratechismus mit erläuternden Bibelsprüchen, 131.
- Orgelmusik f. Unterricht, Kirche 2c., 378.
- Petites comédies à l'usage de la jeunesse, 811.
- Programm der öffentlichen Prüsfungen der Bürgerschule zu Mittsweida, 647.
- Regeln und Wörterverzeichniß 2c., 589.
- Repertoire dramatique etc., 812.
- Sammlung von Aufgaben zur Uebung im Rechnen, 41.
- Der Sanger Lustwald, 352.
- Schidsale eines geraubten Anaben, 418.
- Schreib: Lese: Schule, 318.

- Die heilige Schrift des A. T. im Auszuge 2c., 114.
- Shulzeitung für Westfalen und Rheinland, 547.
- Spruchbuch 2c. und Rirchenlieder, 131.
- Spruchbuch zum kleinen Ratechis: mus, 131.
- Statuten des Obereisenburger Lehrervereins, 700.
- Werth der Kritit des Pfarrers Dr. Rolfus, 296.
- Und sie bewegt sich doch! 461. Theol. Universallezicon, 119.
- Die nütl. Bögel der Landwirth= schaft, 443.
- Die Bolksschulverwaltung in der Provinz Hannover, 610.
- Ein Weihnachtsfest am Nordpol, 405.
- Bur Frauenfrage 2c., 178.
- Bur Reform ber Boltsschule, 705.

## I. Mathematik.

Bon

### Dr. Bartholomäi in Berlin.

### Methode.

### I. Arithmetik.

1. "Bon der Schule, weil sie nur den Bildungszwed hat, wird am Reiften gesprochen; sie spielt aber unter den drei Wegen, Schule, Berkehr, Die Schule leistet wenig Breffe, bei Beitem die unbedeutendste Rolle. und tann nur wenig leisten. Sie leistet besto weniger, auf je niedrigerer Stufe sie ihre Aufgaben zu erfüllen hat. Die Elementarkinderschule leistet mit Ausnahme des Unterrichts im Lesen, Schreiben und Einmaleins nahezu gar nichts. Es ware aber gang falsch, anzunehmen, daß das Lesen und das Einmaleins überall unbekannt bleiben wurden, wo sie nicht dafür jorgte. Unter einem Bolte, in dem es einmal zahlreiche lesende Stände giebt, wollen die andern es lernen, auch wenn keine Elementarschule vorhanden ift, in der sie es lernen muffen, und soweit ihnen Laden: schilder und sonstige öffentliche Schrift dabei zu Hülfe tommt, lernen sie es auch. Wer alle Tage das Wort "Schuhmacher" über einem Schuhmacher: laden sieht, weiß schnell genug, was es bedeutet, und so kommt er auf das Bort "Schneider" über dem Schneiderladen; aus beiden werden ihm dann auch Sch und r in ihrem Buchstabenwerthe bekannt, und so fort, bis er wirklich lieft. Im alten Aegypten mit seinen überall beschriebenen Mauern tonnte nach dem Zeugniß der alten Griechen absolut jeder Mensch lesen trop der Schwierigkeit ber Schrift.

"Noch weit weniger mit Nothwendigkeit bleibt die Kenntniß des Einsmaleins da aus, wo die Schule sie nicht hindringt. Das Einmaleins ist nicht conventionelles Wissen, wie das Lesen, sondern absolutes, welches der Rensch selbstthätig aus der Außenwelt abstrahirt. Wem dies schwer wird, dem wird die Erlernung des Einmaleins in der Schule auch nicht viel kichter.

"Am Schlimmsten steht es in sast ganz Europa um das Rechnen als Product der Schule. Es ist kein Geheimniß mehr, daß zwischen der Rechenkunst der Bollsmassen in Europa und in Asien vorzugsweise im

muhamedanischen, aber auch im buddhaistischen Afien ein geradezu in's Ungeheuerliche streifender, zu sehr ernsthaftem Nachdenken heraussordernder Unterschied obwaltet. Die gemeinen Araber, Perser, Armenier rechnen sammt und sonders Exempel im Ropfe aus, mit denen bei uns viele Symnasiasten auf dem Papiere nicht fertig werden, und die vorderasiatis ichen auch griechischen Kausleute schütteln sich vor Lachen, wenn ein europaischer Commis das Taschenbuch berausnimmt, um sich klar zu machen, wie viel die Maare koste, wenn Fracht, Bersicherung und Commissionsgebuhr, Valuta: und Gewichtsübertragung, Wechselcurs und Discont in Unschlag zu bringen sind. Das wissen sie stets auf einem Schlag und unfehlbar, und dies ist auch der Grund, weshalb sie, unter Guropäern angefiedelt, unwandelbar schnell reich werden. Sie sind zwar nicht im Stande, deswegen beim wirklichen Geschäfte zu übervortheilen, aber sie combiniren besser bas mögliche Geschäft; ein Blid barauf ist genug. Europa selbst tann man aber geradezu sagen, daß die große Boltsmasse da am Schlechtesten zu rechnen versteht, wo der Schulbesuch der größte ift, nämlich in Deutschland. In den Köpsen der großen Masse des beutschen Voltes verwirren sich schon die einfachsten Aufgaben. Die Frauen vorzüge lich stehen rathlos davor. Ein Dieb kaufte von der Frau eines Goldschmieds eine goldene Dose für 10 Friedrich, brachte sie fünf Minuten darauf zurud, weil er sich besonnen habe und eine Dose für 20 Fr. vorziehe, und rechnete ihr nun vor, daß er 10 Fr. schon bezahlt habe, jest eine Dose, zehn Fr. an Werth dazulege, die neue Dose also nun bezahlt sei, und die Frau war damit zufrieden. So etwas kann täglich wieder geschehen. Das Geschichtchen ist Zeuge, ob nun erfunden oder wahr, sogar noch mehr, wenn erfunden, als wenn mahr. Denn der Wig appellirt an das Bewußtsein jedes Menschen, daß solch ein Vorgang möglich sei, und ware der Uppell nicht zulässig, so ware er nicht erfunden. Um Besten rechnet die Bolksmasse, soweit wir beobachten konnten, in England, wo doch der Schulbesuch immer noch namhaft geringer ist, als in Deutschland; in Frankreich, wo es um das Volksschulwesen gar schlecht bestellt ift, ist auffällig, daß in den tiefsistehenden Ladengeschäften auch der tleinsten Lands stadte die den Verkauf fast ausschließlich besorgenden Frauen stets ausreichend dafür rechnen können. Von Rußland wird behauptet, daß auch das ganz ungeschulte nationalrussische Bolk im Ganzen gut rechne. (ES ware möglich, daß in den öftlichen Gouvernements das von Afien ber durch die Mongolen eingeführte Rechenbrett etwas damit zu thun hat, die übrigen Slaven rechnen schlecht. Wer beim Kopfrechnen Rugelschnure statt geschriebener Biffern sich vorzustellen bat, rechnet sichrer, dann ware aber nicht das plumpe russische, sondern das kleinere einfachere und rationellere dinesische Rechenbrett dafür zu empfehlen, welches die Biffern von 6 bis 10 als Reste ber Ziffern von 1 bis 5 behandelt."\*)

<sup>\*)</sup> Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte von Faucher und Michaelis XV. B. S. 207—209. Dieses Votum eines Nationalsökonomen, welches mit Necht befremden wird, ist consequenter Beise auf die Abschaffung der Schule gerichtet. Es hat eine Zeit gegeben, in der das Einmaleins nicht in allen deutschen Schulen gelernt wurde. Nach Erhard Beigels-

2. "Fast jeder Unterrichtszweig hat in den letten Decennien Unstrengungen gemacht, veraltete Theorieen zu beseitigen und zeitgemäßere einzuführen, — nur das Rechnen ist zurückgeblieben.

"Wenn man auch zugeben kann, daß der bisherige erste Elementars unterricht kaum eine Aenderung resp. Verbesserung zuläßt, jo ist das biss berige Schulrechnen, wenn das Zahlenverhältniß, — die vier Species, — jo wie das Bruchspstem absolvirt ist, ein viel zu schwerfälliges, unpractisiches, das den Schüler ermüdet, — die nöthige Lust und Liebe zur Sache erstickt."\*)

3. "In folgenden Punkten geht der Rechenunterricht sehr häusig sehl: 1) Die Kinder können zwar die Zahlwörter von 1 bis 10, 1 bis 20, 1 bis 100 mechanisch der Reihe nach hersagen; aber sie sind sich dessen nicht klar bewußt, wie viel Einheiten die Wörter bezeichnen, sie haben keine Zahlvorstellung, sie zählen gedankenlos.\*\*) — 2) Die Kinder haben oft nicht die nöthige Einsicht in das Zehnerspstem.\*\*\*) — 3) Die Schüler benuzen nahe gelegene Rechenvortheile nicht genug. Bei dem Ausrechnen von practischen Ausgaben sind sich die Schüler der Gründe für das Versahren, das sie anwenden, nicht bewußt und können die nöthigen Schlußsolgerungen

Bericht (1660) konnte von 100 Studirenden kaum einer "tunstlich rechnen." Er fand die Ursache darin, daß "das Zehnereinmaleins, wenn mans nicht in der Jugend als ein Vogel im Rachsingen lernt, gar schwerlich in einen alten Ropf zu bringen war, zumal wenn man nicht immer darüberliegen könnte, sondern andere Dinge mehr zu verrichten hätte." Es kann also doch nicht so leicht sein, tas "absolute Wissen" des Einmaleins aus sich selbst oder der Umgebung zu ichopfen, wie unser Rationalokonom sich vorstellt.

\*) Salomon, Raufmannisches Rechenbuch S. III.

Es ist nicht meine Absicht, dem mechanischen Bahlen, d. h. ursprünglich einem Richtzählen das Wort zu reden, sondern mir nur die psychologische Bemertung zu erlauben, daß dieses Zählen im Berlaufe der Reproductionen ein wirkliches zählen werden muß. Die Zahlworte selbst sind es, welche die Zahlenreihe bilden. Mit jedem Gliede der letzteren verknüpft sich die Borstellung, daß es auf ein vorhergehendes folgt und einem nachfolgenden vorhergeht, und daß die Reihe an jeder Stelle um Eins länger ist als an der vorhergehenden, um Eins fürzer als an der nachfolgenden. Ich habe das Zählen nicht anders gelernt als nach ten Worten, und erinnere mich noch sehr deutlich, wie ich beim Auslösen von

Aufgaben Finger und Striche zu Gulfe nahm.

Der Unterricht im Rechnen, welchen ich genoß, kannte, wie schon angereutet, kein einziges Anschauungsmittel. Nachdem ich die Zissern ziemlich fertig spreiben gelernt hatte, erhielt ich eine Arditionsaufgabe von 6 oder 8, neuns die zwölfstelligen Summanden, Einer, Zehner, Hunderter u. s. f. waren für mich nicht vorhanden, sondern nur 1, 2, 3 zc. Die Addition der einzelnen Kolumnen wurde nun ganz allein mit Hülfe der mechanischen Zahlenreihe gebildet. Baren z. B. 6, 7 und 8 drei auf einandersolgende Lissern, so machte ich 7 Striche und zählte an diesen dies 13 weiter, dann 8 Striche um an diesen dies 21 zu gelangen. Hierauf zählte ich im Tacte ab wie 7, 8, 9, — 10, 11.
12, — 13. Dabei merkte ich die Resultate und sernte sehr sicher rechnen, was ich jeht leider zum Theil versernt habe. An das Zahlenlesen kam ich sehr spät. Dasselbe wurde überhaupt nur selten vorgenommen und ich entsinne mich ganz demtlich, wie ich nach wenigen Minuten den ganzen Rechanismus begriffen hatte. Diese Erfahrung scheint mir darauf hinzudeuten, daß sehr viel darauf ankommt, des die Reihensorm nicht gestört, und so durch ihre Länge zur inneren Sliederung gezwungen wird.

nicht angeben. — 5) Soll bas Rechnen im klaren Denken und richtigen Sprechen üben, so darf man Berstoße dagegen nicht durchgeben laffen: Solche Verstöße sind: a) Verwechselung der Factoren, b) Verwechselung von Theilen und Enthaltensein\*). o) Sehr häufig bort man: 1 Elle 4 Sgr. toften, 4 + 5 sind 9 2c. d) Ein landläufiger\*\*) Fehler ist folgender: Wenn die Elle 2 Thlr. kostet, jo kosten 5 5mal mehr, 1 Elle tostet 5mal weniger als die ganze Elle. — 6) Das Rechnen foll im turgen, bundigen, schlagenden Musdrud üben. Dagegen fehlt man oft, indem man ftebende Formeln mit Weitschweifigkeit im Ausdruck bat. 7) Oft fängt der Schüler eine Lösung zweis, dreimal an; auch beim Wiedergeben der Aufgaben findet sich Unsicherheit.\*\*\*)

- 4. "Es zeigte sich, daß eine wohlüberlegte Methode des Rechenunterrichts, namentlich die gründliche unterrichtliche Behandlung der niederen Zahlräume einer größeren Zahl von Lehrern des Bromberger Bezirks noch unbekannt war und daß die Werke der neueren Methodiker hier noch verhältnismäßig wenig verbreitet sind.+)"
- 5. "Das Versahren beim Rechnen umfaßt a) die Periode der ein= seitigen Objectivitat, b) mit der Periode der einseitigen Subjectivität; mit der Ausgleichung dieser beiden Gegensate hat die dritte Periode begonnen. Die Beriode der einseitigen Objectivität kannte nur die nachte Ziffer als das Zeichen für die abstracte oder unbenannte Zahl 20.77)
- 6. "Der erste Rechenunterricht hat eine dreifache Aufgabe: 1) dem Rinde klare und bestimmte Vorstellungen von den Grundzahlen, sowie Einnicht in die Operationen des Buzählens, Abziehens, Malnehmens, Theilens und Enthaltenseins zuzuführen; 2) jede der Grundzahlen in unmittelbarer Folge mit diesen elementaren Rechenoperationen in der Weise in Ver-

Subscripto 4 flores purpureos in mente reservo seriei sequenti etc.

<sup>\*)</sup> Das alte "Enthaltensein" für Division ist doch wohl nicht ehrwürdig genug, als daß es nicht mit Meffen, welches wie der allgemeine Begriff des Divi= direns eine Thatigfeit bezeichnet, vertauscht werden sollte.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Fehler ift nicht nur land, sondern auch bucherläufig. Er tommt jo häufig vor — auch in weiter unten zu besprechenden Schriften, daß ich für dieses Mal hiermit Baffenstillstand schließen will.

<sup>\*\*\*)</sup> Büttner, Rechenunterricht S. 1-4.

<sup>†)</sup> Beiland, Zahlensehre, Berlin 1868. G. III. ††) Pepeunit, Beiträge zum elem. Rechenunterrichte, Bien 1869. — Benn werben wir endlich vollständig mit dem Scholasticismus brechen und bas Rramen mit blosen Worten los werden? - Ift benn nicht gerade die frühere Methode eine subjective gewesen, während sich die spätere zur Objectivität herausarbeitete. Und wenn die Periode der sogenannten "einseitigen Subjectivität" dadurch charafterifirt wird, daß fie nur die nacte Ziffer als das abstracte Zeichen der unbenannten Bahl tannte, fo ift bas nicht einmal richtig. Erhard Beigel g. B. forbert : "Jede Bahl muß einen Ramen haben, damit nicht quid pro quo, statt Pfeffer, Rauseterner genommen werden," und operirt nur mit Größen oder benannten Zahlen. Die Aufgabe 26 + 27 + 21 heißt z. B. eingekleidet

<sup>26</sup> flores purpurei 27

<sup>21</sup> und thre losung: "Additis 7 floribus purpureis, resultat summa 8. superadditis 6 floribus purpureis, congreguntur 14 flores purpurei.

bindung zu bringen, daß sich die verschiedenen Operationen um die eins zelnen Zahlen gruppiren; 3) das Kind in der Aussührung dieser Operastionen so lange zu üben, die es zur völligen Sicherheit und Fertigkeit in der Aussührung derselben gelangt ist."\*)

- 7. "Alles Rechnen grundet sich nur auf richtiges Erkennen, demnach auf Berftandniß und nicht auf Regeln und Mechanismus. Dieses Bernandniß wird aber durch flare Anschauung ber Bahl, der Bahlenverhaltnisse und Zahlenoperationen bewirft, darum werben alle zu Gebote stehenden Anschauungsmittel richtig und zu rechter Beit gebraucht. Das Erlernte wird sogleich auf das Leben angewendet, darum tommt benanntes und unbenanntes, reines und angewandtes Rechnen stets in engster Berbindung Der Schuler wird durch die Mannigfaltigkeit der Rechenoperationen, die er an jeder Bahl concentriren lernt, jum allseitigen Beobachten und Auffassen derselben angeleitet. Jede Stufe giebt ein selbstständiges Ganze, Da bei einer jeden Bahl von Eins an alle Eigenschaften derselben aufge: fucht, fast alle nur möglichen Uebungen, als die vier Species, benanntes und unbenanntes und angewandtes Rechnen, zuerst concret, dann abstract, Kopf: und Tafelrechnen, Alles in engster Berbindung zu ibrer allseitigen Ertenntniß vorgenommen werden — wodurch ein immer größerer Reich: thum von Uebungen und Unwendungen zur Erzielung größerer Fertigkeiten fich entfaltet."\*\*)
- 8. "In der einclassigen Schule kommt es im Rechnen darauf an, bei den Erklärungen möglichst knapp zu sein. Es rusen viele Abtheilungen den einen Lehrer. Der Lehrer muß es also verstehen, die Schüler kurz und bestimmt in übende Selbstthätigkeit einzuweisen. Die Uedung selbst muß in der einclassigen Volksschule mit ganz besonderer Sorgsalt so eingerichtet werden, daß die einzelnen Stusen leicht in einander sühren, daß jede solgende Uedung durch die vorhergehende gut vorbereitet ist. Endlich verstangt die einklassige Volksschule eine weise Beschräntung in der Menge des Stoffes."\*\*\*)
- 9. "Sämmtliche acht Jahrgänge der Kinder der einclassigen Bolts: schule bilden fünf Abtheilungen. Die Stoffvertheilung ist solgende: I. Abtheilung: Rechnen mit Brüchen, 3 Jahre; II. Abtheilung: Rechnen mit größeren und mit mehrsach benannten ganzen Zahlen, 2 Jahre; III. Abtheilung: Zahlentreis von 1 bis 100, 1 Jahr; IV. Abstheilung: Zahlentreis von 1 bis 20, 1 Jahr; V. Abtheilung: Zahlentreis von 1 bis 20, 1 Jahr; V. Abtheilung:
- 10. ,Es ist vorgeschlagen worden, den Raum der einfachen Zahlen sür den ersten Unterricht noch durch die Zahlen 11 und 12 zu erweitern, diese beiden Zahlen sonach vorläusig als einfache Zahlen aufzusassen und zu bestandeln. Zunächst ist dagegen theoretisch nichts einzuwenden, da man jede Zahl als einfache Zahl denken tann, und da 11 und 12 noch allenfalls

<sup>\*)</sup> Rafelit. Anleitung zum Gebrauche der Hulfe- und lebungswand= tafeln 2c. Berlin 1868. S. 3.

<sup>\*•)</sup> Pepeunit, a. a. D. S. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Buttner, Rechenunterricht. S. VI.

t) Büttner, a. a. D. S. 46.

vorstellbar sind. Dann aber ist die Behandlung der 11 und 12 schon auf der ersten Hauptstufe des Rechenunterrichts sowohl practisch als unterrichtlich zweckmäßig. Die 12 tommt in den bekanntesten Berhältnissen als Währungszahl vor, und weiter bietet die 12 durch ihre vielsache Theilebarkeit einen sehr geeigneten und die Kraft der Schüler nicht übersteigens den Uedungsstoff."\*)

- 11. "Nachdem das Rechnen bis 12 als Kopfrechnen absolvirt ist, lehren wir die Kinder die Zahlenschrift, die Zissern, tennen. Wir wählen für jett die römischen Zissern und zwar aus solgenden Gründen: Die Kinder dürsen die zweistelligen Zahlzeichen 10, 11, 12 jett noch nicht tennen lernen, weil die Einführung der Zweistelligkeit (Mehrstelligkeit) uns später als Veranschaulichungsmittel bei der Bildung der zusammengesetten Zahlen dienen soll. Die römischen Zahlen sind nicht nur Symbole, sondern Zahlenbilder. I, II und III sind Strichgruppen, VI ist V I, IV ist V I, u. s. w. Die römischen Zissern sind leichter als die arabischen zu schreiben. Schließlich mag noch erwähnt werden, daß die Kinder die Kenntniß der römischen Zissern wenigstens die XII schon um der Uhren willen nicht entbehren können. Wir wollen dieselben im Unterricht auch vorläusig Uhrzissern nennen."\*\*)
- 12. "Bei der Grube'schen Anordnung überwiegt das Begriffliche zu sehr, und bei der Geringfügigkeit des Zahlenmaterials tritt das eigentliche Rechnen zu sehr in den Hintergrund."
- 13. "Die Begrenzung eines Zahlenraumes durch 3, 5 u. s. f. er: scheint als unzweckmäßig, weil viele Kinder, wenn sie in die Schule ges führt werden, die Zahlen bis 10, wenn auch nicht sicher doch ohngefähr .tennen."\*\*\*)
- 14. "Auch heute noch meine ich, daß der erste Zahlentreis der Operationen mit den Grundzahlen d. h. das Eins und Eins, Eins von Eins, Ein mal Eins, Ein in Eins umfassen und für jede Grundzahl burch das kleine Einmaleins dersclben abgegrenzt werden musse, daß mithin die 3 wei als operative Bahl im Kreise bis 10 × 2, die Drci im Kreise bis 10 × 3, die Bier im Rreise bis 10 × 4 u. s. w. zu verarbeiten, und daß diese Abgrenzung die einzig natur- und sachgemäße sei. Daß ber durch diese Rreise umschlossene Stoff wegen seines bedeutsamen Umfanges im ersten halben Jahre nicht zu verarbeiten ist, weiß jeder einsichtsvolle Schulmann. Aus dieser Erkenntniß ergiebt sich nun aber die Aufgabe, aus dem durch diese Zahlenkreise abgegrenzten Stoffe diejenigen Uebungen auszuwählen, welche für den Anschauungsunterricht im ersten halben Jahre am geeignetsten sind. Diesen Anschauungscursus auf den engen Zahlen= treis von 1 bis 10 zu beschränken, kann ich auch nicht einen einzigen nur einigermaßen stichhaltigen Grund finden. Wohl aber muß ich die Beschräntung des ersten Rechencursus auf diesen Zahlentreis schon deshalb für durchaus unzulässig halten, weil in diesem engen Zahlenkreise bie

<sup>\*)</sup> Beiland, Bahlenlehre. Berlin 1864. G. 4.

<sup>\*\*)</sup> Beiland, a. a. D. S. 18. \*\*\*) Beiland, a. a. D. S. 19.

Operationen des Malnehmens, Theilens und Enthaltenseins in zu geringem Maße mit den Zahlenvorstellungen in Verbindung gebracht werden können, was doch, um möglichst starte Vorstellungen zu erzeugen nothwendig ist. Ebenso wenig kann ich mich dazu entschließen, nur auf das Eins und Eins und bas Eins von Eins, also auf die Addition und Subtraction der Grundzahlen zurückschigen und mit principieller Außerachtlassung und ungerechtsertigter Hintansehung der Multiplication und Division diesen ersten Unterricht im Rechnen auf den Zahlenkreis von 1 bis 20 zu bes schränken."\*)

15. "Jedem Fortschritt zu einer neuen dekadischen Ordnung sofort Uedungen im Rechnen mit den eben gebildeten Zahlen folgen zu lassen, scheint für die Operationen im unbegrenzten Zahlraume nicht vortheilhaft und zwar aus zwei Gründen: 1) Das allgemeine Geset der Bildung unserer zusammengesetzen Zahlen wird dem Schüler leicht ersichtlich durch den ununterbrochenen Fortschritt in der Bildung neuer höherer Ordnungen. Dazwischen geschobene Uedungen werden dem weniger begabten Schüler die Analogieen verdecken und werden überhaupt die Klarheit des allgemeinen Bildungsgesetzes beeinträchtigen. 2) Die allgemeinen Methoden der Lösung sind im beschränkten Zahlenraume weniger leicht zum Verschöedenen Kreisen des unbegrenzten Zahlenraumes auf einander solgen. "\*\*)

16. In der Laukhardt'schen Zeitschrift (1868 Nr. 2) werden der Frage: "Welches ist die beste Art, die Zahlenbilder als Kopfrechnen einzuprägen?" die folgenden entgegengesettt: "Ist der Gebrauch der Zahlensbilder beim Kopfrechnen oder beim Rechnen überhaupt am Plate? Oder ist es nicht ein pädagogischer Fehler, den Schüler an die Vorstellung der Zahlenbilder zu gewöhnen, um mit Hülse derselben die ersten Uedungen des Addirens und Subtrahirens zu vollziehen?"

17. Beiland\*\*\*) giebt einen Rechenapparat an wie folgt: Eine Holztasel etwa 20" hoch und 12" breit ist durch eine querherübergehende erhabene Leiste in zwei Räume getheilt. Der untere etwa 4" hohe Theil ist zum Schreiben bestimmt. Im oberen Theile sind durch schmale Leisten, welche in der Richtung der Höhe verlausen, drei Fächer gebildet. In diese Fächer werden weiße Täselchen geschoben; in das hinterste am Weitesten rechts besindliche Fachtäselchen mit je einem schwarzen Bunkt, in das zweite von rechts nach links solche mit je 10 nebeneinander besindlichen Punkten; sur das dritte vorderste Fach haben wir Täselchen mit zehn Reihen von je 10 also 100 Punkten. Wir nennen die Täselchen nach der Anzahl der darauf besindlichen Punkte Einer, Zehner, Hunderter, die drei Fächer stellen die Einerstelle, Zehnerstelle und Hunderterstelle vor. Wir schieden zuerst Sinerkselchen von verschiedener Bahl — dis 9 — in das hinterste Fach und lassen die betressende Zissen wir das Zehnertäselchen vor und schieden der Bisder mit Kreide genau darunter schreiben. Bei der Bildung des Zehners zeigen wir das Zehnertäselchen vor und schieden

<sup>\*)</sup> Raselit, a. a. D. S. 7, 8. \*\*) Beiland, a. a. D. S. 36.

<sup>\*\*\*)</sup> Beiland, a. o. D. S. 27, 28.

basselbe in das zweite Fach und lassen die Eins — ein Zehner — barunter schreiben. Nun weisen wir die Kinder an, den Platz unter dem Einersach, die Einerstelle durch die Null auszusüllen. Zehnertäselchen in verschiedener Zahl — bis 9 — werden eingestellt, und mit der Zisser unter dem Zehnersach wird die betressende Zehnerzahl geschrieben. Leicht ersichtlich ist, wie bei der Bildung des Hunderters und später dei Bildung der Zwischenzahlen zu versahren ist. Die Zahlen, welche an der Rechenmaschine gebildet und geschrieben sind, müssen nachher von einem Kinde an die große Wandtasel und von den übrigen Kindern auf die Schiesertasel geschrieben werden.

"Streng genommen müßte es, wenn der Raum der Grundzahlen gründlich behandelt worden ist, einer besonderen Veranschaulichung bei der Bildung der zusammengesetzen Zahlen nicht bedürfen. Schwächeren Kindern wird die Vorsührung der Zahlen durch die Rechenmaschine indessen eine willtommene Beihülse sein, und der Gebrauch der Rechenmaschine tann darum ersahrungsmäßig für den Classenunterricht zur Erzielung eines sicheren und gleichmäßigen Fortschrittes aller Kinder unbedingt empsohlen werden."

Außerdem ist herr Weiland der Meinung, 1) daß sur das Rechnen mit Grundzahlen die Finger beider hände und die Striche an der Tasel völlig ausreichend sind, eine "Rechenmaschine" also überstüssig ist; 2) daß für das Rechnen mit zusammengesetzten Zahlen jede Rechenmaschine eine unnöthige, ja schädliche Krücke ist.

18. Bei dieser Gelegenheit mag an das Fingerrechnen der Chinesen bis zu 100000 erinnert werden: "Jeder Finger an der linken hand 'vertritt 9 Zahlen; der kleine Finger die Einheiten, der Ringfinger die Behner, der Mittelfinger die Hunderte, der Zeigefinger die Tausende, der Daumen die Zehntausende; die drei inneren Glieder reprasentiren 1 bis 3; die drei außeren 4 bis 6, die der rechten Seite 7 bis 9; der Zeigefinger der rechten Hand wird angewendet, um auf die Zahl zu deuten, die man Sonach wurde 1234 sogleich badurch bezeichnet werden, nennen will. daß man die innere Seite des oberen Gelenkes des Zeigefingers berührt, welches 1000 gilt, dann die Innenseite des zweiten oder mittleren Gliedes des Mittelfingers, welche die Bahl 200 bedeutet, drittens die Innenseite des unteren Gliedes des Ringfingers, welche für 30 gilt und endlich das obere Glied des kleinen Fingers an der Außenseite berührt, die 4 darstellt. Die durchgängige Genauigkeit des Rechnungswesens in China, wenn keine Absicht zum Betruge vorhanden ist, und die Raschheit, womit alle Vertehrs: und handelsangelegenheiten abgemacht werden, sind Thatsachen, welche alle diejenigen tennen, die eine Befanntschaft mit dem Abschluß von Kaufen oder Berkäufen in diesem Lande haben. Abgesehen von dem wohlbekannten mechanischen Instrumente — dem Rechentisch — welcher, nebenbei gesagt, in allen Elementarschulen Europas eingeführt sein sollte, wie es in Ruß= land ber Fall ist, wo man ihn überall in den Kaufladen und auf den Markten findet, sind die zehn Zahlenvertreter ein allgegenwärtiges Bademecum, ein leichter Entbeder von Schurkerei ober unabsichtlich falscher Rechnung."

19. "Der Schluß, der Aufgabe und Facit zusammensaßt, ist unentsbehrlich; er giebt dem Ganzen sicheren Halt und stärkt die Zahlkraft."\*)

20. "Jeder Clavierspieler kennt den Werth der täglichen Finger= übungen." Es hat aber jeber Gegenstand seine täglichen Studien, bas will sagen: in jedem Unterrichtsgebiete muffen gewisse grundlegende Un= icauungen und Uebungen den Kindern wieder und immer wieder vorgeführt werden, sei es, daß sie fester gemacht werden sollen, sei es, daß der weitergebende Unterricht sich auf diese Elemente stütt, von ihnen ausgeht. Schularbeit in irgend einem Gegenstande, welche dieses festen sicheren Grundes entbehrt, ift eine undankbare. — Im Nachstehenden will ich die Stoffe für den Rechenunterricht mittheilen, die ich als Grundfiod, als Grundlage des Rechenunterrichtes ansehe. 3ch nenne diese Stoffe "tägliche Studien im Rechnen." Mit dieser Bezeichnung will ich baran erinnern, daß es nicht ausreicht, diese Stoffe auf den betreffenden Unterrichtsstufen einmal durch= zuarbeiten und möglichst einzuüben. Es müssen vielmehr alle diese Puncte öfter geübt werden; auch geförderte Rechner mussen womöglich in jeder Rechenstunde einen Theil von diesen täglichen Studien wiederholen, damit bieje Grundlagen ber gangen Rechentunst schließlich unverlierbares Gigenthum alier Schuler werben. \*\*) Diese "täglichen Studien" sind; 1) Das "Eins und Eins" oder das Zusammenzählen der Grundzahlen zu ein= ander; 2) Zusammenzählen jeder Bahl aus dem Bahlenraum von 1 bis 100 mit jeder Grundzahl; 3) das Zusammenzählen in reinen Zehnern; 4) Busammenzählen jeder zweistelligen Bebnerzahl mit jeder einstelligen Behnerzahl; 5) das Eins von Eins; 6) Abziehen jeder Grundzahl aus dem Zahlenkreise von 1 bis 100; 7) das Abziehen in reinen Zehnern; 8) Abziehen jeder Zehnerzahl von jeder Zahl des Zahlentreises 1 bis 100; 9) Abziehen jeder einstelligen Zehnerzahl von jeder zweistelligen Zehnerjahl; 10) das kleine Einmaleins; 11) Multiplication jeder Grundzahl mit jeder einstelligen Zehnerzahl; 12) das Eins in Eins; 13) Division innerhalb der Zahlen des kleinen Einmaleins mit Resten; 14) Division der Producte aus den Grundzahlen und einstelligen Zehnerzahlen durch ihre Factoren; 15) Multiplication jeder Grundzahl mit jeder zweistelligen Bahl; 16) Division jeder zweis und dreistelligen Zahl durch jede Grundzahl; 17) Resolutions und Reductionsübungen mit den Bablen 12, 15, 16; 18) die am häufigsten im Leben vortommenden Bruche; 19) die Primiactoren der Bahlen von 1 bis 100; 20) Preisberechnungen, bei welchen nd für das Schnellrechnen besondere Regeln geben lassen."\*\*\*)

21. Nach dem Regulativ für die einclassige Schule sollen in dieser

<sup>\*)</sup> Butiner, a. a. D. S. 12.

\*\*) "Unverlierbares Eigenthum!" Man begegnet dieser Begriffsverbindung nicht selten; aber Eigenthum wird ererbt oder durch irgend eine Thätigkeit erswerben, kann also auch wieder verloren werden. Unverlierbares Eigenthum wint sich also nicht besser zusammen als hölzernes Eisen, und der Glaube daran in Schuld an vielen ungerechten Angriffen gegen die Leistungsfähigkeit des Unterrichts. Zeder geistige Besit kann verloren geben.

\*\*\*) Butiner, a. a. D. S. 6—11.

wöchentlich funf Rechenstunden sein. Da genügt es, wenn man in jeder Rechenstunde etwa 10 Minuten zu den täglichen Studien verwendet."\*)

- 22. "Fort mit den besonderen Ropfrechenstunden, die man leider noch so häufig findet. Dieselben sind wirklich so besonders eingerichtet, daß fie einer Beschreibung werth erscheinen. Bier bis fünf ober noch mehr 216theilungen sollen zu gleicher Beit mündlich vom Lehrer beschäftigt werben. Bunachst werden die Aufgaben gestellt. Der Lehrer bebt bei der erften Abtheilung an und giebt die Aufgabe und prägt sie ein, geht dann zu der zweiten Abtheilung und thut dasselbe, und so fahrt er fort, bis auch die lette Abtheilung daran gekommen ist. Nunmehr rechnet die erste Abtheilung vor, dann tommt die zweite Abtheilung ans Vorrechnen, und so geht dieses Borrechnen wieder die ganzen Abtheilungen durch. fich eine Schularbeit benten, die langweiliger, zeitraubender, erfolgloser ift, als diese? Während bei der ersten Abtheilung die Aufgabe eingeprägt wird, sigen alle anderen ohne Beschäftigung ba. haben einige Schüler die Aufgabe ausgerechnet, so mussen sie so lange feiern, bis sie endlich zum Vorrechnen und Ansagen des Resultates daran kommen können. Aufgaben rechnet jede Abtheilung in einer Stunde? Welcher Kraftaufwand ist für den Lehrer nothig, um die Aufgaben vorzusprechen und einzu= pragen ?" \*\*)
- 23. "Lehr: und Lernmittel mussen dem Lehrer bei der Aufgabenstellung träftigst unterstüßen. Der Lehrer giebt die Aufgaben natürlich sast durchweg schriftlich. Er muß es verstehen, an der Schultasel eine Reihe von Aufgaben mit einem Wurse zu geben, er muß Tabellen und Reihensbildungen anwenden. Vor Allem aber muß das Aufgabenhest, das alle Schüler in Händen haben, das Ropfrechnen mehr berücksichtigen als das Bisserrechnen, das heißt, es muß die eingekleideten Aufgaben in kleinen Bahlen halten. Hefte, die nur surs Jisserrechnen bestimmt sind, halte ich in einer einclassigen Schule für ein Unding."\*\*\*)
- 24. "Die Puncte, auf die es ankommt, wenn es gelingen soll, die ganze Schule im Rechnen zweckmäßig zu beschäftigen, sind: 1) der Lehrer muß in der Beherrschung des Stosses und der Methode ganz sicher sein; 2) der Lehrer muß sich treu vorbereiten; 3) der Lehrer muß seinem Unterricht eine Aufgabensammlung zu Grunde legen; 4) der Lehrer muß es verstehen, mit einem Wurf mehrere Aufgaben zu geben; er muß serner bei den Uedungsstossen Tabellen und Reihenbildungen benußen; 5) das Rechnen auf der Tasel muß weniger Zifferrechnen als schriftliche Beschäftigung sein: 6) bei den Stossen, welche sonst einzuprägen sind ferner auch im Schnellzrechnen, muß der Lehrer es verstehen, mehrere Abtheilungen gleichzeitig üben zu lassen; 7) bei Durchnahme besonders wichtiger Partien des Rechnens lasse man zeitweilig höhere Abtheilungen an der Belehrung theilznehmen, welche untere Rechenabtheilungen erhalten; 8) der Uedung in reinen Zahlen solgt stets das Rechnen mit benannten Zahlen; 9) der Lehrer muß es verstehen, musterhafte Disciplin zu handbaben."+)

<sup>\*)</sup> Buttner, a. a. D. S. 13.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. S. 30.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendas. S. 31. †) Ebendas. S. 43-45.

- 25. "Hauptsache ist und bleibt auf ben ersten Stufen des Rechenunterrichts das Rechnen in reinen resp. mit einfach benannten Bahlen. Es gilt hier, Siderheit, Schlagfertigkeit in den grundlegenden Operationen gu erzielen. Dazu führt reiche Uebung, vicles Rechnen. Die eingekleideten Aufgaben nehmen viel zu viel Zeit fort, als daß sie oft geubt werden tonnten; in reinen Zahlen rechnet man rasch eine Reihe von Aufgaben Beranschaulichung ist oft, ja durchweg nöthig, sie wird am burch. Schnellsten durch die Rechenmaschine gegeben. Das Interesse ber Kinder für den Gegenstand wedt der frische Lehrer durch das Rechnen selbst. Man muß nicht meinen, daß allerhand Anwendungen und spaßige Einkleidungen den Unterricht interessant machen. Es ist jedenfalls viel anschaulicher, wenn man 2 Rugeln und eine Rugel vorzeigt, als wenn man fragt, wie viel sind 2 Pfund und 1 Pfund? Und dadurch, daß man mit der Benennung "Pfefferkuchen" rechnen laßt, wird der Unterricht nicht suß. Man bate sich vor gesuchten, kindischen Anwendungen, sowie vor Uebermaß in practischen Aufgaben, welche die Rinder noch nicht versteben."\*)
- 26. "Die eingekleidete Aufgabe ist im Anfange von besonderer Besteutung. Durch dieselbe wird vermöge der Bethätigung der Phantasie in dem Schüler die Zahlenvorstellung hervorgerusen, sast ohne dessen Zuthun, jedenfalls ohne einen Willensact desselben. Die nackte Aufgabe dagegen sordert, daß der Schüler sich die Vorstellung schaffe. Die practische Aufgabe entspricht einer dem Kinde gegebenen Anschauung, die nackte Aufgabe der Forderung, daß dasselbe die Zahl vorstelle."\*\*)
- 27. "Ein Schulbuch soll die Augen schonen, aber auch den guten beschmad fördern. Beides ift in den meisten üblichen Rechenbuchern fast sar nicht beachtet." \*\*\*)
- 28. "Es wird verlangt, daß im öffentlichen Schulunterrichte dem Schüler die Resultate der ihm gestellten Aufgaben unbefannt bleiben muffen, his er selbst sie gefunden hat, und hofft man hierdurch, dem Unfleiße und dem Unverstande vorzubeugen und zu wehren. Im Ganzen genommen ist nun smar diese Unsicht, namentlich mas die ersten Unterrichtsstusen betrifft, burchaus nicht ohne bedeutsame Gründe; jedoch bei weiter vorgerückten Soulern, deren Leistungen mehr Zeit und Mühe tosten, scheint ein anderes Berfahren angemessen zu sein. Gegen absoluten Unverstand und Unfleiß bet fic doch einmal wenig ober nichts ausrichten, indem der trage Schüler immer Wege ausfindig machen wird, sich verbotene hulfsmittel zu verschaffen. Auch tann ja das bloke Facit dem Schüler nichts nügen, wenn der Lebrer — was er nie unterlassen darf — die vollständige Berechnung der Aufgabe verlangt. Eine wirksame Controle ist also sehr wohl möglich, auch wenn die Resultate der Aufgaben dem Schüler vorher bekannt find. — Es ift jedenfalls nüglich, daß der reifere Schüler das von ihm efundene Resultat sogleich als das richtige erkennen kann, und darf man

<sup>\*)</sup> Buttner, a. a. D.

<sup>\*\*</sup> Beiland, a. a. D. S. 3.
\*\*\* Rober, Resultate der Aufgaben aus der Bruchrechnung. Tresden 1868.
(Betrebe.)

daher die Kenntniß der Resultate für den fleißigen und verständigen Rechner für statthaft und sogar für munschenswerth erklären."\*)

- 29. "Bezüglich der Art und Weise der Ausführung (des Rechnens) ift soweit als möglich stets ber mathematischen Behandlung ber Borzug zu geben, ba ja das niedere Rechnen die Basis, das Fundament der nachfolgenden mathematischen Disciplinen bilbet, mithin eine zwed: Borbereitung und möglichst einheitliches Berfahren zwischen beiden Lehrfächern munschenswerth und allein zwechfordernd ist. Denn nur auf diese Beise ift es bentbat, Ersprießliches zu leisten. Warum u. A. soll man in den Unterclassen bei der Division sprechen und schreiben lassen 3 in 15 (3:15), während der Lehrer der Tertia seinen Schülern sagt: "Mas ihr in dieser Beziehung gelernt habt, ist unrichtig, benn ihr mußt sprechen und schreiben: "15 dividirt durch 3 (15:3)." Wozu solche Dissonanzen in einer Anstalt? Eine gewiffe Sie sind keinenfalls Lehrern und Schülern segenbringend. Uebereinstimmung und hervorhebung der gegenseitigen Beziehungen zwischen niederem Rechenunterrichte und dem mathematischen darf nie außer Ucht gelassen werden, da jener gleichsam bas UBC der Mathematik bildet und andern Theils diese Berfahrungsart die geeignetste ist, um den Schüler denkend rechnen und rechnend denken zu lehren, ober ihn dahin zu fördern, daß sowohl sein Berstand im Denken uud Schließen ge- ! schärft und für die mathematischen Disciplinen vorbereitet, als auch die : mathematische Fertigkeit, welche das tägliche Leben von Jedem fordert, bei & ihm erzielt werde." \*\*)
- 30. "Es ist versucht worden, mit dem Rechenunterricht auf der Unterstuse einen Ansangsunterricht im Zeichnen zu verbinden und zwar mit recht erfreulichem Erfolge für beide Lehrgegenstände. Das Bersahren dabei ikt solgendes: Geradlinige Figuren verschiedener Seitenzahl werden besprochen, insbesondere mit Rücksicht auf die vorkommenden Zahlenbestimmungen; ebenso Sterne aus Strahlen in verschiedener Anzahl und andern meikt geradlinigen Streden oder einsachen Bogenlinien zusammengesetze Schons beits: und Lebenssormen. Die Kinder bemühen sich, die Figuren nachzuszeichnen. Besondere Zeichnungen veranschaulichen die verschiedenen Rechensvorgänge. So z. B.: Wir zeichnen ein Haus mit zwei Fenstern auf der einen und dreien auf der andern Seite der Thür (2 + 3); einen Baum mit 9 Aesten, von denen nur 6 je eine Frucht tragen (9 6); einen Strauß aus 3 Blumen mit je 4 Blättern (3 × 4) u. s. f. Der geschickte und seinsielbst ist eine zwedmäßige stille Beschäftigung für die Kinder."\*\*\*
- 31. "Man vermeide den bei der Subtraction noch vielfach üblichen unschönen und nicht treffenden Ausdruck Borgen; man bezeichne ben

<sup>\*)</sup> Adam, Die Decimalbruche. Potedam 1868. (Borrede.)

<sup>\*\*)</sup> Menzel, Practisches Rechenbuch. 1. Theil. Berlin 1868. (Borrede.) \*\*\*) Deiland, a. a. D. S. 20.

Bergang vielmehr sachlich als Wegnehmen und Auflösen oder Resolviren einer Einheit der höheren Ordnung."\*)

32. "Das wichtigste Stud der Multiplicationsübungen im Zahlenraum von 1 bis 100 ist das kleine Einmaleins. Leider sinden sich noch Schulen genug, wo dasselbe höchst mangelbast eingeprägt ist. Natürlich ist in solchen Schulen von einem weiteren Fortschritt im Rechnen nicht die Rede. Die Uedung des Einmaleins ist ein für den Erfolg des ganzen Rechen: unterrichtes entscheidender Punct. Das Einmaleins wird in solgenden Gleichungen aufgestellt:

Neue Weise Alte Weise  $1 \times 2 = 2$  $2 \times 2 = 4$  $2 \times 3 = 6$  $2 \times 2 = 4$  $2 \times 4 = 8$  $3 \times 2 =$  $2 \times 5 = 10$  $4 \times 2 =$  $5 \times 2 = 10$  $2 \times 6 = 12$  $2 \times 7 = 14$  $6 \times 2 = 12$  $7 \times 2 = 14$  $2 \times 8 = 16$  $8 \times 2 = 16$  $2 \times 9 = 18$  $2 \times 10 = 20$  $9 \times 2 = 18$  $10 \times 2 = 20$ u. s. f. u. s. f.

3d gebe der alten Weise den Vorzug. Es leuchtet ein und die practische Anwendung des Einmaleins zeigt es, daß der Schüler sammtliche 100 Producte braucht, daß sie unabweislich nothig sind; aber etwas Anderes ist die Frage, ob es im Unterrichte zwedmäßig ist, sofort die sammtlichen Productzahlen einzuüben oder aber sich vorerst mit einigen zu begnügen mb später die nothige Erweiterung durch Umkehrung der Factoren 2c. ein: treten zu laffen . . . . Es wirkt hier bei Einübung des Einmaleins erichwerend, wenn man gleich die Rebenformen mitnimmt. — Der Schüler wird durch die Umtehrungen, welche in dem neuen Spstem aufgenommen find, durch die Bollständigkeit in dem betreffenden Stoffe vollständig gebildet. Diese Allseitigkeit in der Bildung an kleinen Stoffen ist sehr victig im Elementarunterricht. Aber wir wollen ja später, wenn die Grundformen erlernt sind — nur eben nicht früher — alle Rebenformen inüben. — Die Beranschaulichung des Einmaleins ist in der neuen Weise eine sehr einfache, sie ist leicht und bequem am Rugelapparat oder durch Puncte an der Schultafel hergestellt. Die Productzahlen werden aus den betreffenden Additionsreihen leicht gefunden, überhaupt ist jede Reihe sehr bed vollständig entwickelt, tlar gemacht, und es kann durch wiederholte lebung des so zum Berstandniß gebrachten Stoffes die Einprägung leicht Es ist richtig, die Veranschaulichung ist nach der neuen Weise kenner und leichter zu handhaben als nach ber alten. Allein ist es

Beiland, a. a. D. S. 48. Erhard Weigel sprach fich über dieses "Borgen" folgendermaßen aus: "Die Gutthätigkeit (beneficientia) wird beim Endtrahiren klar gemacht, da man oft borgen muß, und ist der Nachbar, ob er stich viel höher ist, dennoch alle Zeit parat, auch ohne Zins etwas herzuleihen."

denn nicht viel einsacher, viel übersichtlicher, wenn wir nach der alten die Factoren umkehren? Ich meine es ist um 100 Proz klarer und durchssichtiger, wenn man erst 2 Zweier, dann 2 Dreier zc. nimmt. In der neuen Weise steht jede Reihe für sich da, nur in der Umkehrung hat sie Verbindung mit früheren Reihen."\*)

- 33. "Biele Lehrer lassen das Einmaleins auswendig lernen. Herr Weiland "tann dieses Versahren nicht billigen." Nach seiner Meinung "muß im Rechenunterricht nur das gedächtnißmäßig angeeignet werden, was durchaus zufällig ist." Er empsiehlt dagegen vielsache Wiederholungen resp. wiederholte Berechnung der in Rede stehenden Producte. "Dabei muß den Schülern stets gestattet sein, dieselben neu zu berechnen, und der Schüler, welcher die Antwort schuldig bleibt, muß zur Rechnung des Products angehalten werden. Durch die vielsache Wiederholung resp. wiederholte Berechnung der Producte erreicht man, daß je nach ihrer Individualität die Schüler entweder dieselben im Gedächtniß behalten ohne das mechanische Auswendiglernen durch Rachsprechen, oder daß sie eine außerordentliche Geläusigseit in der Berechnung der Producte erlangen, vermöge welcher sie nun dieselben ebenso schnell sinden, als andere nach ganz turzem Besinnen sie aus dem Gedächtniß reproduciren."\*\*)
- 34. "Die Bruchrechnung bildet erst in der Oberclasse der Elementarsschule einen selbstständigen Theil des Rechenunterrichtes; erst auf dieser Stuse wird das ganze Gebiet der Brüche in einer Reihe zusammenhängens der Uebungen so behandelt, daß der Schüler für jede Operation innerhalb der vier Species eine ebenso große Fertigkeit und Sicherheit im Rechnen mit Brüchen bekommt, als er im Rechnen mit ganzen Zahlen hat. Mehrstache Gründe machen es aber rathsam, ja sie nöthigen den Lehrer, schon auf der Unters und Mittelstuse Manches aus der Bruchrechnung zu üben.

"Erstens hat die Ersahrung gelehrt, daß die Ersolge des Bruchrechnens meist fraglich bleiben, wenn die Scheu vor dem Rechnen mit Brüchen nicht schon früher von den Kindern überwunden wird. Zweitens sordert man mit Recht, daß die Schule das praktische Leben, insonderheit das der Kinder ins Auge zu sassen, ihren Unterrichtsstoff im Hindlick auf die Bedürsnisse des geschulen auszuwählen hat. Nun giebt es aber Manches aus der Bruchrechnung, was auch schon dem acht die zehnsährigen Kinde im täges lichen Verkehr vorkommt. Drittens: Die gewöhnlichen Brüche in Münzen, Maßen und Gewichten gewähren bei der Ausrechnung angewandter Ausschaften worn herein den Weg gehen, den man im Leben einschlägt. End von vorn herein den Weg gehen, den man im Leben einschlägt. End ich: Viele Kinder gelangen nicht die zu der vollständigen Unterweisung im Bruchrechnen, welche die Oberstuse erst giebt. Seht nun ein Schülezigung der Mittelstuse ins Leben über, oder hat er in der Oberclasse nicht den ganzen Eursus der Bruchrechnung durchmachen können, so ist er doch

<sup>\*)</sup> Büttner, a. a. D. S. 85—88. \*\*) Beiland, a. a. D. S. 32.

nicht ganz verloren, wenn er auf seinem Lebenswege einmal in die Brüche gerath; er wird sich helsen können, wenn's nicht allzutief geht."\*)

35. ,, Die Schule hat erkannt und erkennt es täglich mehr und allzgemeiner an, nicht nur, daß die formelle Seite der Arithmetik nicht unberüchsichtigt gelassen werden durse, sondern daß gerade in ihrer formell kildenden Seite der Hauptwerth der Arithmetik sur die Schule liege. Bei dieser Ansicht konnte die Rechnungssorm des Reesischen Sapes, den der berühmte Mathematiker Kastner mit Rücksicht auf den geistlosen Mechanissmus in seiner Anwendung geradezu eine elende Kunst, die nur bei Ignostanten in Ansehn stehen könne, nennt, nicht mehr genügen: die Reesische Regel mußte der sogenannten Schlußrechnung das Feld räumen."\*\*)

36. "Ropfrechnen und Schriftlichrechnen dürsen und können nimmers mehr als zwei verschiedene Pensen betrachtet und behandelt werden: sie sind im Wesentlichen Eins und Dasselbe. Das eine wie das andere beruht neben einer richtigen Kenntniß der sachlichen und Zahlen-Verhältnisse im Allsgemeinen auf einer klaren Auffassung und verständigen Beurtheilung der in einer Aufgabe enthaltenen besonderen Bedingungen und Verhältnisse. Aus dieser Beurtheilung geht die Art der Auflösung hervor: Dieselbe ist ein nothwendiges Ergebniß jener.

"So in ihrem innersten Wesen Eins liegt der Unterschied des Ropfund Lafelrechnens hauptsächlich nur darin, daß man beim Ropfrechnen die neihigen Operationen mit den Zahlbegriffen an sich vornimmt, und daß man daber im Allgemeinen einer größeren Freiheit der Bewegung sich er= frent, während man dieselben Berrichtungen beim Tafelrechnen mittelst der Bablzeichen, der Ziffern, sichtbar darstellt und wie allgemein bei der ibriftlichen Behandlung auch anderer Dinge - mehr an die Beobachtung gewisser außeren Formeln und Regeln gebunden ist. Erscheinen hiernach de Zahlzeichen nur als Beranschaulichungs- und in sofern als kichterungsmittel für dieselben Berrichtungen des Berstandes, so folgt daraus wihmendig, daß sich die Formen des Schriftlichrechnens an die des Kopfunens anschließen muffen; daß das Tafelrechnen gleichsam nur als ein transchaulichtes Ropfrechnen erscheinen barf. Run muß aber ber Gang mer Auflosung einer gegebenen Aufgabe im Ropfe teineswegs immer die: Abe fein; im Gegentheil tann manche Aufgabe im Ropfe auf mehrere, oft besentlich von einander verschiedene Weisen gelöst werden; daher kann auch bas schriftliche Rechnen sich durchaus nicht an eine stabile Form binden, sondern es muß sich vielmehr stets dem jeweiligen Gange der Operationen Berstandes genau anschmiegen.

"Dieses nun ist bei der Anwendung der Reesischen Regel eine reine Ummöglichkeit, da ja (in sofern immer das folgende Glied der linken Seite dem porhergehenden der rechten Seite gleichnamig sein muß) in demselben mit dem ersten Gliede des Ansabes auch die Auseinandersolge der sämmtschen übrigen Glieder desselben unabänderlich bestimmt ist. Dagegen entschicht die Form der Schlußrechnung der gestellten Ansorderung vollkommen:

<sup>→)</sup> Būtiner, a. a. D. G. 15, 16. →) Pleibel, Handbuch der Elementar=Arithmetif. Stuttgart 1868. S. 202.

jede einzelne Operation des Verstandes sindet in ihr eine passende schrift: liche Andeutung, und wie beim Kopfrechnen das Resultat sich allmälig aus den einzelnen Beziehungen der Aufgabe heraus entwickelt, so stellt sich dasselbe bei der Schlußrechnung äußerlich allmälig dar.

"Dies ist ein in sormeller Beziehung äußerst wichtiger Umstand; er nöthigt den Rechner auf jeder Stuse sich klar bewußt zu werden einerseits, wie weit er dis jest gekommen sei, andererseits, wohin er noch zu kommen und welche einzelnen Schritte er zu diesem Zwecke noch zu thun habe.

"Diesen unleugbaren Borzug hat die Schlußrechnung vor dem Reestsschen Sate nicht nur bei jüngeren, sondern auch bei reiseren und sortgesschritteneren Schülern; denn man wird wohl nicht behaupten wollen, das Ansängern im Rechnen die Gründe des Reesischen Ansates auf eine für sie anschauliche Weise dargelegt werden können und wenn bei reiseren Schülern eine für sie verständliche Ableitung des Reesischen Sates aus der Lehre von den Proportionen zc. auch nicht absolut in Abrede gestellt werden will, so durfte es auch hier noch sehr zweiselhast sein, ob der Schüler während der wirklichen Auslösung einer Ausgabe sich jener Gründe sur sein Bersahren immer klar und deutlich bewußt sein, oder derselben sich deutlich bewußt zu werden Veranlassung habe. Hierin aber liegt gerade der specisssche Werth des Rechnens, und dieser geht verloren, wo ein Mechanismus die einzelnen Operationen wie die ganze Ausschung einer Ausgabe beherrscht."\*)

37. "In jedem Unterrichtsgegenstande gilt die Forderung: Bom Einssachen zum Zusammengesetzen, vom Leichten zum Schwereren! Soll dieser Forderung Genüge geleistet werden, so ist vor Allem ein durch das Ganze sich erstreckender Plan nöthig. Diesem Plane gemäß müssen beim arithmetischen Unterricht die einzelnen Uebungen und Aufgaben des Kops= und des Taselrechnens so geordnet und mit einander verbunden werden, das immer das Folgende durch das Vorhergehende begründet, Letzteres durch das Neuhinzukommende erweitert wird, und Alles zusammen ein in sich abgesschlossens und wohlabgerundetes Ganzes bildet.

"Eine solche, dem in sortschreitender Entwidelung begriffenen Geiste des Schülers angemessene Stusensolge der Uebungen und Ausgaben gestattet das Ropfrechnen und ebenso die demselben entsprechende Schlußrechnung, teineswegs aber der Reesische Sat, woraus abermals solgt, daß nicht der Reesische Sat, sondern der Schlußsat die naturgemäße Rechnungssorm für die Schule ist."\*\*)

38. "Die Lösung einfacher arithmetischer Aufgaben soll den Beg bahnen zur Lösung höherer Aufgaben, und diese sollen sich darstellen als eine weitere Entwickelung der ersteren. Das ist auch insofern eine natürsliche und nothwendige Folge bei der Lösung arithmetischer Aufgaben auf dem Wege der Schlußrechnung als durch dieselbe der Verstand fortwährend gendt wird, immer schwierigere und zusammengesetztere Verhältnisse aufzusfassen, aus einander zu legen und zu beurtheilen. Auf diese Weise bereiten die jeweiligen Aufgaben der Schlußrechnung nicht nur die je zunächst folgens

<sup>\*)</sup> Pleibel, a. a. D. S. 203.

<sup>\*\*)</sup> Pleibel, a. a. D. S. 204.

veisen, so namentlich die Rechnung mit Gleichungen auf eine sichere Weise vor; umgekehrt ergiebt sich wieder in manchen und gerade in den schwierigeren Fällen die Auslösung einer Ausgabe durch die Schlußrechnung aus ihrer Lösung nach Gleichungen. Nicht so verhält es sich mit dem Reesischen Sate: losgerissen von den llebungen des Ropfrechnens ist derselbe in sich abzeschlossen, knüpft keineswegs an die vorausgegangenen arithmetischen Bensen an und dietet eben so wenig einen Anknüpsungspunct für die nachs solgenden Abschnitte des arithmetischen Unterrichts."\*)

39. "Wirft man auch einen Blid auf die practische Brauchbarkeit der beiben in Rebe stehenden Rechnungsformen, so tann von diefer Seite bem Reefischen Sate sein Werth allerdings nicht abgesprochen werden: seine Regeln, so gang einfach, sind auf die verschiedenen Fälle bes Lebens anwendbar, und wenn es fich einzig und allein um schnelle Berechnung eines Resultates handelt, so wird dem Reesischen Sage der Sieg in vielen Fällen Des ungeachtet steht auch in praktischer Beziehung die Schlußwonung dem Reefischen Sate taum nach; die Grundsate des derselben eigenthumlichen Berfahrens find nicht minder einfach als jene Regeln, und was noch mehr ift, sie sind dem Verstande so einleuchtend, daß eine Einübung im Sinne bes Reesischen Sates gar nicht nothig ist. tonnen alle Aufgaben, deren Losung nach dem Reesischen Sate geschen tann, auch nach Schluß gelöst werden, aber nicht umgekehrt. Ferner, und das ist von entscheidender Wichtigkeit in praktischer Beziehung, da man ja nicht für die Schule, sondern für das Leben lernt, zeigt die Ersahrung, daß auch bei schulgeübten Rechnern nach Rees, wenn sie durch eine Reihe von Jahren teine Beranlassung fanden zur fortwährenden Uebung und Anwendung ihrer Regel, an die Stelle jener so sehr gerühmten Sicherheit und Gewandtheit nicht selten eine ganzliche Unsicherheit und ein rathloses Sowanten tritt, wie dies bei einem in der Schlufrechnung geübten Rechner, auch wenn er in vielen Jahren teine Aufgabe schriftlich zu lösen gehabt hatte, nie zu befürchten ist."\*\*)

40. Burzeln. "Die Burzelausziehung ist ein verhältnismäßig schwieriger Borgang, und nur wenige besonders vorgeschrittene Schüler der Oberstuse einer Boltsschule würden das Berständniß derselben und die gesnügende Uedung darin erlangen. In der Regel wird darum die Burzelsausziehung in der Boltsschule nicht zur Behandlung kommen. Für den Schüler der Boltsschule wird es nicht ohne Nugen sein, wenn demselben die Begrisse der Potenz, der Quadrats und Kubikwurzel recht sicher angeseignet und von ihm durch wiederholtes Rechnen die Quadrate und Kuben der Grundzahlen und einiger wichtiger zweistelliger Zahlen eingeprägt werzen. Die Burzeln der betressenden reinen Quadrats und Kubikzahlen werden dadurch dem Schüler geläusig, und derselbe ist nachher im Stande,

<sup>&</sup>quot;) Pleibel, a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bleibel, a. a. D. E. 215.

<sup>986.</sup> Jahrelbericht. XXI.

wenigstens eine beschränkte Anzahl von Aufgaben, die Wurzelausziehung erfordern, zu lösen."\*)

41. Logarithmen. "Durch eine sonderbare Fügung bes Bufalls hat man, wo Logarithmen gelehrt werben, es für nothwendig gehalten, die Souler immer auch fogleich in die volle Ausführlichkeit siebenstelliger Logarithmen einzusubren. Aber man barf bie Sache nur einmal unbefangen ansehen, um zu erkennen, einen wie überflussigen und beschwerlichen Ballast man beim Gebrauche siebenstelliger Tafeln für den Unterricht mit sich führt. Solche Tafeln mit ihrem nicht zu vermeidenden Umfange stellen fic dem Anfänger wie schwerübersehbare Zahlenmassen bar, welche ibn cher verwirren und abschreden als zum Gebrauche reizen; sie geben eine Genauigkeit in den Rechnungsresultaten, welche fast immer überflüssig ift, fordern eine unnöthige Verwendung von Zeit und laben damit bem Schüler Arbeiten auf, welche ihn in seinem geistigen Fortschreiten in keinerlei Beise Bon alle dem leisten fünfstellige Tafeln bas gerade Gegentheil. Selbst wenn man die Rudsicht auf den kunftigen Beruf der Schuler maße gebend machen will, so braucht man nicht über fünsstellige Tafeln binaus zugeben. Denn die Einsicht wird immer allgemeiner, daß Logarithmen mit fünf Decimalstellen da in den meisten Fallen volltommen ausreichend find, wo man früher mit sieben Decimalen zu rechnen gewohnt mar, und der praktische Rechner sieht jett vergleichungsweise nur selten sich in die Rothwendigkeit versett, zu siebenstelligen Taseln seine Zuflucht zu nehmen."\*\*)

42. "Während unsere gewöhnlichen modernen Ziffern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

burchgängig gleiche Hoben und beshalb, wenn sie nahe bei einander stehen, dem ersten Blide leicht wie ein untrennbares Ganzes erscheinen,

$$10^{2} = 100$$

$$11^{2} = 100 + 21 = 121$$

$$12^{2} = 121 + 23 = 144$$

$$13^{2} = 144 + 25 = 169$$

$$14^{2} = 169 + 27 = 196$$

$$15^{2} = 196 + 29 = 225$$

$$16^{2} = 225 + 31 = 256$$

$$17^{2} = 256 + 33 = 289$$

$$18^{2} = 289 + 35 = 324$$

also liegt fle zwischen 17 und 18. Run ift

 $17,0^2 = 289,00$   $17,1^2 = 289,00 + 3,41 = 292,41$  $17,2^2 = 292,41 + 3.43 = 295,84$ 

womit die Burzel schon hinlänglich genau gefunden ware.

\*\*) Bittstein, Logarithmisch ztrigonometrische Tafeln. Hannover 1868.

6. III. Außerdem wird Jeder, der die Lafeln von Bittstein versteht, sich ohne Beiteres auch in siebenstelligen zurecht finden.

<sup>\*)</sup> Beiland, a. a. D. S. 93. Ich tann in der Ausziehung der Quadratund Rubikwurzeln — wenigstens soweit sie für die Volksschule nothwendig oder wenigstens wünschenswerth ist, nicht die geringste Schwierigkeit erblicken. Wan muß sich nur nicht darauf capriciren wollen, sie nach den Formeln für (a + b)<sup>2</sup> und (a + b)<sup>3</sup> auszuführen. Gesett z. B. es sei die 2. Wurzel aus 295 zu ziehen. Dier sindet man ohne Weitres, daß die Wurzel zwischen 10 und 20 liegt. Run ist

bessen Entwirrung noch eine besondere Ausmerksamkeit nothig macht, treten dagegen die alten englischen Zissern

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

pum Theil über zum Theil unter die Zeile hinaus und sondern sich das durch unmittelbar und in größter Deutlichteit vor dem sie betrachtenden Auge von einander ab. Durch diese Eigenschaft sowie durch die Größe der Zissern wird eine Schonung der Augen erreicht, so daß selbst von schwachen Augen Taseln mit solchen Zissern ohne allen Nachtheil gebraucht werden können. Allerdings bei dem vielsach beliebten Taschensormat für sünsstellige Taseln sind kleine Zissern nicht wohl zu vermeiden, wenn man nicht sehr viel umzublättern haben will. Aber wer wüßte nicht, daß logariths mische Taseln nicht in der Tasche, sondern auf dem Tische gebraucht werden, wo eine der ersten Bedingungen die ist, daß das ausgeschlagene Buch platt und sest aussliege?"\*)

- 43. "Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß die Gauß'schen Logarithmen in einzelnen Fällen sehr gute Dienste leisten können, wie z. B. bei der Auslösung der höheren Gleichungen mit drei Gliedern nach der Gauß'schen Methode. Allein ihr eigentlicher Zweck, die Logarithmen der Summe oder Differenz aus den Logarithmen dieser Zahlen selbst zu sinden, wird ohne sie auf dem gewöhnlichen Wege sast ebenso schnell und bequem erreicht. Wenigstens hat eine gehaltene Umfrage bei einer Anzahl von Mathematikern und namentlich solchen, die oft mit numerischen Rechnungen beschäftigt waren, keinerlei Bedauern darüber kund gegeben, wenn diese Logarithmen allenthalben wieder beseitigt würden."\*\*)
- 44. Gleichungen. "Da viele Aufgaben aus dem praktischen Leben leicht faßlich und verständlich in der Form von Gleichungen aufgelöst werden können, so gehört auch diese Methode in das Gebiet der Arithmetik. Der Schüler lernt dadurch, wie die einsachen und zusammengesetzten Zweissatzechnungen auch nach Gleichungen sich lösen lassen."\*\*\*)
- 45. Buch staben. "Der Schritt von der in Worten ausgedrückten Wahrheit zur Darstellung dieser Wahrheit vermittelst der Buchstaben ist keineswegs so schwierig, wie man denselben bei dem geheimnißvoll scheinens den Nimbus vielleicht halten möchte, welcher die Buchstabenrechnung sür das Auge dessen umgiebt, der in derselben nicht bewandert ist; dieser Schritt wird im Gegentheil um so leichter gethan, je früher man angehalten wird, vom Einzelnen und Besonderen zum Allgemeinen aufzusteigen." †)
- 46. "Es ist für die Ausbildung der Wissenschaft vom entschiedensten Bortheil gewesen, die Forderung einer Operation von der Aussührung dersselben getrennt zu betrachten. Es gehört das zu dem Princip von der Theilung der Arbeit, welchem unser Geist unbewußt und bewußt überall huldigt. Die consequente Anwendung dieses Princips besteht hier darin,

<sup>\*)</sup> Bittstein, a. a. D. G. VI.

Dorwort zu Jerome de Lalande's Tafeln fünfstelliger Logarithmen. Leipzig 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> Foßler, Auflösungen und Resultate zur Arithmetik. II, 1. Rarisruhe 1868. S. IV.

<sup>+)</sup> Pleibel, a. a. D. S. 34.

- daß statt der Zahlzeichen andere, z. B. Buchstaden gewählt werden, gerade um jede Erinnerung an die spezielle Natur der Glieder der Zahlenreihe so lange zu verbannen, als die Ausmerksamkeit lediglich auf das Wesen der Operationen gerichtet sein sollte. Indem der Buchstade den Zahlenwerth nur verhüllt darstellt, läßt er keine beunruhigende Zwischenfrage nach der Aussührbarkeit einer Operation zu, und alle Ausmerksamkeit bleibt auf die Operationszeichen und ihre gesehmäßige Wechselwirkung concentrirt."\*)
- 47. Kaufmännisches Rechnen. "Bon einem Rechenbuche, welches für eine bestimmte Berusstlasse geschrieben ist, sordere ich a) daß es teine Aufgaben enthalte, welche den betreffenden Berus gar nichts ansgehen; b) teine, welche in jedem Beruse vorkommen können, also welche nicht speciell die betreffende Berusstlasse angehen; c) daß es keine Rechenungsart mit Beispielen belege, welche wenigstens in der gegebenen Fassung nie im praktischen Leben vorkommen können; d) daß es nichts bringe, was auf die Schulbänke der Volkse, Mittele, Reale, Lateinschulen, Spmnassien u. s. w. gehört."\*\*)
- 48. "Indem ich den Namen Kameke schreibe, muß ich beinahe ersschreden, daß ich mir die viele Mühe mit Aufzählung von beinahe zu zwanzig Titeln machte, welche nach Kameke mit allen hier nicht genannten Brüdern von Stund an als veraltet und aus der Mode zu betrachten sind! Für was (?) denn Beraltetes und aus der Mode Gekommenes aus dem Staube hervorziehen? und doch sollen sie stehen bleiben sitt ja Manchem sein alter Rod bequemer, als der modernste neue, und so gut das gemeine Hühnervolk neben dem aufgeblasenen Truthahn im Hose herum spaziert, wird sich auch ein unschuldiges Rechenbücklein seines Lebens freuen dürsen; es kann sich ja bescheiden ducken, damit es nicht vom gewaltigen Kameke zertreten wird."\*\*\*)
- 49. "Für tausmännische Rechenbücher sind die Forderungen (46) so zu sormuliren, a) daß sie teine Aufgaben enthalten, welche den Kausmann gar nichts angehen, b) teine solchen, die in jedem Beruse vortommen können (aus dem Gemeindehaushalt, den Privatverhältnissen des Kausmannes außers halb seines Geschäftsbetriebes u. s. w.); c) daß sie keine Rechnungsart mit Beispielen belegen, welche wenigstens in der gegebenen Einkleidung oder Fassung nie im praktischen Leben vorkommen; d) daß sie nicht bringen, was auf die Schulbanke der Bolks, Mittels, Reals, Lateinschulen, Symnassien oder wie die Anstalten alle heißen mögen, gehört."†)
- 50. "Aus der Gesellschaftsrechnung bringen mehrere sogar der besseren kausmännischen Rechenbücher noch entsetzlich unpraktische Aufgaben." ††)
  - 51. "Ein Buch, das für Real- und Gewerbeschulen zugleich bestimmt

<sup>\*)</sup> Fresenius, Die psychologischen Grundlagen der Raumwissenschaft. Biesbaden 1868. S. 98.

<sup>\*\*)</sup> Louis Schmidt, Die Handelswelt I. Stuttgart 1868. S. 30.

\*\*\*) Louis Schmidt, Ebend. S. 32. Bergl. Pad. Jahresbericht XX.

5. 35, Nr. 36.

<sup>†)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 32. ††) Louis Schmidt, a. a. D. S. 98.

ift, überschreitet die Grenzen der taufmannischen Arithmetik und ist daher lein kaufmannisches Rechenbuch mehr."\*)

- 52. "Ich will nicht bestreiten, daß es auch einem Rausmann von Interesse sein kann, dem Schneider nachzurechnen, wie viel Stoff zu einem Rleide nöthig ist; oder dem Bäcker, wie schwer ein Rasseebrod bei einem gewissen Rornpreise sein muß, obgleich das Brod dadurch nicht größer wird, und daß es ihm von Interesse sein muß, auch mit den im öffentlichen Gemeindehaushalt vorkommenden Berechnungen vertraut zu werden. Dies wird er aber,
  wenn er mit den Grundsäßen der Arithmetik vertraut ist, ohne Rechenbuch,
  und wenn nicht, so soll er aus einem allgemeinen Rechenbuche stände lernen."\*\*)
- 53. "Ich hatte vielsach Gelegenheit, mich mit Bolksschullehrern über ben arithmetischen Unterricht zu besprechen, und alle, sogar Schulvorstände geben zu, daß der Rechenunterricht überhaupt einer gründlichen Resorm bestürfe."\*\*\*)
- 54. "Die Rechenvortheile mussen Gemeingut aller Rechner werben. Barum soll es nur dem Kaufmann Bedürfniß sein, schneller rechnen zu tonnen, als andere Leute."†)
- 55. "Die Bruchrechnung kann am füglichsten an die Division angestnüpft werden, und da die Division durch Zehnerpotenzen durch das Absichneiden von Stellen auch den jüngeren Schülern einleuchtet, so wäre die Lehre von den gebrochenen Zahlen mit den Decimalbrüchen zu beginnen. hieran würden sich diejenigen Brüche anschließen, deren Renner die bestannten Münzen, Maße und Sewichte bilden, dann erst die verschiedenen zusälligen Renner."
- 56. "Mit der Lehre von den Proportionen und der Regeldetri gebe man einen lurzen Begriff der Gleichungen. Sind die vier Species nach der gewöhnlich üblichen Methode so eingeübt, daß der Schüler eine voll= ständige Gewandtheit erlangt hat, so zeige man ihm die Eigenschaften der Bahlen — ihre Berlegung in Factoren — die Kennzeichen ihrer Theils barteit u. s. w. und mache sie mit den schon bei den einfachsten Grunds rechnungen anwendbarer Bortheilen bekannt. Ist die Lehre von den Proportionen — beziehungsweise die Regeldetri — ohne Anwendung von Bortheilen gezeigt, so lehre man den Schüler die bei den Species einge-Vortheile anwenden, gebe demselben aber einen klaren Begriff wenigstens von den einfachen Gleichungen, weil sich hierdurch die meisten Vortheile am leichtesten begründen lassen. Ueberhaupt glaube ich, daß die Algebra, d. h. die Rechnung mit Gleichungen, wenn man bei einer Unbefannten stehen bleibt, nicht über die Fassungstraft auch jüngerer Schüler hinausgeht. Sogar die Elemente der Buchstabenrechnung konnen für Anfanger genießbar gemacht werben, wenn man sie die verschiedenen Buchstaben a, b, c als die boberen und niederen Gattungen einer Sorte sich porftellen lehrt."

<sup>\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 102.

<sup>\*\*,</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 103.

<sup>\*\*\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 101.

t) Louis Schmidt, a. a. D. S. 105.

- 57. "Will man vom Leichteren zum Schwereren sortschreiten, so dürfte die Regeldetri mit der Procentrechnung und zwar mit denjenigen Aufgaben aus derselben zu beginnen sein, in welchen die Zahl 100 als Divisor im ersten Gliede erscheint, und anstatt in einer Anstalt die Regeldetri nach der üblichen Methode, in einer andern die sogenannte Schlußrechnung, in einer dritten den Kettensat ausschließlich zu lehren, lehre man die Schüler die Anwendung aller drei Formen."\*)
- 58. "Jur Abwechselung dürfte immerhin eine von den sogenannten Unterhaltungs- und Belustigungsausgaben gebracht werden; dieselben dienen zur Ausmunterung und schärfen das Nachdenken. Solche Ausgaben sollten aber in dem Lehrbuche entweder in einem besonderen Anhange oder in bessonderen Sammlungen gebracht werden."
- 59. "Es ist eine anerkannte Wahrheit, daß man mag lernen, was man will nur durch fortgesetzte Uedung eine vollkommene Sicherheit und Gewandtheit erlangt werden kann. Ein kaufmännisches Rechenduch bätte also ohne seine Abschnitte nach den sogenannten Grundrechnungsarten einzutheilen, die verschiedenen Handelsgegenstände: Waaren, Metalle, Geld, Wechsel und andere Werthpapiere als Abtheilungsgrund zu wählen; bei jedem Abschnitt nach vorangegangener Sacherklärung eine reiche Sammlung Uedungsbeispiele in der Art solgen zu lassen, daß der junge Kausmann im Stande ist, in jedem Comptoir der Haupthandelspläße, mit allen Usancen vertraut, einzutreten. Es ist ein schwacher Trost, auf welche sich manche junge Leute verlassen "es ist genug, wenn ich weiß, was ich hier brauche; wechste ich meine Stelle, so werde ich mich bald hineingearz beitet haben."\*\*)
- 60. "Ob es richtiger ist, die Maarenrechnung vor der Dange, Gelde und Wechselrechnung oder nach derselben zu bringen, scheint schwer zu ents scheiben zu sein. Man kann mit vollem Recht sagen, ohne in die Spielerei von der henne und dem Ei ober Eiche und der Eichel zu verfallen, Waaren bilden den Hauptgegenstand alles Handels, ohne Waaren konne das gazin nicht geöffnet werben, also muß die Waarenrechnung voran. gleichem Rechte tann man sagen, daß ohne Geld und Credit das Magazin nicht mit Waaren versehen werden könne, also muffen die Rechnungen über Geld, Wechsel u. dergl. zuerst gegeben werden. Busch sagt in der Einleitung zu seiner Darstellung ber handlung, daß er in seinem Buche eigentlich zuerst von den Gegenständen des Handels, den Waaren reden sollte, daß aber Geld das erste Erforderniß des Handels sei, und spricht daher auch zuerst vom Gelbe. Diag dieser Gedanke Busch's auch diejenigen Verfasser geleitet haben, welche die Waarenrechnung aufschieben, so lag die Ueberzeugung eben so nabe, daß keine Aufgabe über ein Waarengeschaft mit dem Auslande, in welcher jett immer Tratten des Bertäufers oder auch nur einfache Geldreductionen vorkommen, richtig verstanden und gelost werden kann, ohne baß die Mung- und Wechselrechnung vorangeben. Giebt man jedoch den Regelbeiriaufgaben eine entsprechende Anordnung und

<sup>\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 106.

Fassung, so tann der Lernente so vorbereitet werden, daß man nachber die Zweige des Handelsverkehrs naturgemäß auf einander folgen lassen tann."\*)

- 61. "Es muß fest an dem Grundsate gehalten werden: Nichts gegen die bestehenden Usancen, sogar, wenn das Buch nicht eigens für Kausleute bestimmt ist."\*\*)
- 62. "Berr Dr. Amthor stellt für das taufmannische Rechnen folgende Bedingungen auf: 1) Dasselbe muß Zeit ersparen, d. h. turz und bundig 2) Das taufmannische Rechnen muß eine leichte Uebersicht ermög= 3) Muß die Form des taufmannischen Rechnens eine runde geliden. fällige sein. 4) Muß bas taufmännische Rechnen den specifisch mercantilen Gebräuchen in Austausch von Waare und Gelb genügen und sich selbst auf Rosten angstlicher Genauigkeit ben usanzmäßigen Normen fügen. 5) Alles in Allem gesagt, das taufmannische Rechnen muß prattisch sein. — So turz und klar habe ich die Anforderungen an das taufmannische Rechnen noch in keinem Rechenbuche zusammengestellt gefunden. tonnte allerdings fagen, daß dieselben an die Rechnungsform und Methode eines jeden andern Berufes auch gestellt werden muffen. Allein die zweite und dritte Bedingung wird doch wohl den Raufmann vorzugsweise angehen, weil man bei ihm auch die Vorausbedingung einer hubschen Sand und Gewandtheit in der Feber vor vielen andern Ständen vermuthet. "\*\*\*)
- 63. "Bei der Beurtheilung der Vortheile muß wohl unterschieden werden, ob mehr Werth auf Ersparung von Zissern oder auf leichtere Handbabung gelegt wird. Es soll allerdings jeder Rechner so gewandt sein, daß er mit den Zahlen 7, 8, 9 eben so leicht multiplizirt als mit den Zahlen 2, 3, 4, 6, und dennoch, wenn Jemand ein paar Stunden lang anzestrengt gerechnet hat, wird es mit kleineren Multiplicatoren leichter geben. Nehmen wir einmal den Multiplicator 72. Zerlegt man densselben, wie dies als Bortheil angegeben ist, in 9 × 8, so wird man an Zissern ersparen; ist man aber abgespannt, so dürste es auf einige Zissern mehr nicht ankommen und die Zerlegung des genannten Faktors in (10—1) (10—2) vorzuziehen sein, weil da nur eine einzige Multiplication mit 2 stattsindet, z. B.:

| $9 \times 8$ | (10-1)(10-2) |
|--------------|--------------|
| 325459       | 325459       |
| 2929131 (9   | 325459       |
| 23433048(8   | 2929131      |
| ,            | 5858262      |
| _            | 23433048+)   |
|              |              |

<sup>\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 166.

<sup>\*\*)</sup> Louis Schmidt, a. a. D. S. 167. \*\*\*) Louis Schmidt, a. a. D. S. 169.

t) Louis Schmidt, a. a. D. S. 170,

#### II. Geometrie.

- 64. Darstellungsart. "Die wichtigsten Darstellungsarten sind: Das Darstellen in der Luft, das Stäbchen legen, das Falten, das Darstellen mit Hülse quadratischer Täselchen, das Ausschneiden, die Erbsen- und Thonarbeiten, das Modelliren und das Zeichnen."\*)
- 65. Beweis. "Jeder Sat, der von den psphologischen Objecten ausgesagl wird, erweist sich durch seinen Ursprung selbst, und die ganze Summe der geometrischen oder überhaupt mathematischen Lehrsätze von den einsachsten dis zu den complicirtesten, sind nichts anders, als was jene sogenannten Axiome waren, Resultate der mit Sicherheit Allgemeingültiges producirenden Thätigkeit unseres Bewußtseins.

"Es müßte der Forderung an den Beweis: den Grund der Thatsache zu enthalten, so entsprochen werben konnen, daß auf die Intuition, welche uns das Gesammtbild der Thatsache bligartig, gleichzeitig, aber noch ungegliedert vorstellte, die Besinnung über die einzelnen Momente zu folgen hatte. Und wie immer burch die Energie des Bewußtseins die undeuts lichen Spuren jener unbewußt vollzogenen psychologischen Bewegungen erneuert und vertieft und zu beutlichen und bewußten gemacht werden können, so mußte der zum Zustandekommen der Theile gemachte schnelle Sang jest in einen bedächtigen und in jedem Schritte völlig deutlichen verwandelt werden. Ware es gelungen, ganz ben Weg, welche schon als den kürzesten jene  $\pi \varrho \acute{o} \lambda \eta \psi \iota \varsigma$  gewählt, wieder zu finden, so dürfte ein solcher Beweis oder vielmehr Erweis den Chrennamen des genetischen Er besäße zu dem Erforderniß, daß er überzeugte, auch das, daß er auftlärte." \*\*)

66. Genetische Methode. "An die genetische Methode sind folgende Forderungen zu stellen: 1) Mussen ihre Mittel zu einer eben so vollkommenen Ueberzeugung von der Wahrheit der Thatsachen führen, als diejenigen, welche in den andern Methoden geboten sind. 2) Dieselben mussen sich in natürlicher Beise so von selbst bieten, daß nicht die Ueberzeugung durch einen Kunstgriff oder die Zuhülfenahme fremdartiger Elemente zu Stande gebracht wird. 3) Der Beweis oder beffer der Erweis muß den psychologischen Grund der Thatsache enthalten. 4) Wo mehrere Begründungen auftreten, muffen sie sich an die verschiedenen Entstehungsweisen der Thatsachen knupfen und diese reprasentiren. 5) Jede Einzelthatsache muß sich als Glied einer Entwickelungereihe barstellen, zu welcher sie sich nur als ein Uebergangsmoment verhält. 6) In dem dadurch entstehenden gegliederten Organismus werden sich psychologische Fundamentalthatsachen aufzeigen lassen, welche als Martsteine ber Gintheilung bienen konnen, und von welchen aus sich die Nachweisung der einzelnen Sate der zugehörigen Gruppe durch leichte Deduction ergiebt. 7) Jeder genetische Beweis muß

<sup>\*)</sup> Marschner, Die erste Stufe ter freien Auffassung und Darstellung raumlicher Gegenstände. Prag 1869. S. 6.
\*\*) Fresenius, a. a. S. S. 151. 157.

sich durch sputhetische Formulirung in einen entsprechenden Beweis der dogmatischen Methode verwandeln lassen."\*)

#### III. Mathematik.

67. Bedeutung der Mathematit für höhere Lebran: stalten. "Als zugestanden barf ohne Zweifel vorausgesett werden, daß der mathematische Unterricht an den Symnasien und Realschulen sich nicht die Aufgabe stellen darf, die Schüler zu eigentlichen Mathematikern beranpubilden; benn wie wunschenswerth es auch ist, daß die heranwachsende Generation einige Mathematiker unter sich zählt, so ist diesem Bedürfnisse immer schon durch eine kleine Bahl derselben, welche überall ohne Zuthun bes Unterrichts entsteht, vollkommen Genüge geschehen. In gleicher Beise tann aber auch die Aufgabe dieses Unterrichts nicht darin gesucht werden, eine gedachtnismäßige Abrichtung der Schüler zu gewissen Fertigkeiten, welche die Mathematik zu ihrer Grundlage haben, allen andern Ruchsichten voranzustellen: eine Abrichtung, welche zwar wohl geeignet sein mag, glanjende Abgangsprüfungen zu Stande zu bringen, in denen Antwort auf Frage wie Schlag auf Schlag folgt, beren Inhalt jedoch sehr bald nach bestandener Prüfung so spurlos wieder aus den Köpfen verschwunden sein wird, daß an eine Einwirkung auf die Pragis des kunftigen Berufs nicht entfernt zu benten ift. Diesen beiben Extremen gegenüber soll vielmehr der oberfte und höchste Zweck des mathematischen Unterrichts an jeder all-Bildungsanstalt in derjenigen Verstandscultur gesucht werden, welche jedem Gebildeten für Beruf und Leben ein Bedürfniß ist, und zu welcher bie Mathematik ein so vorzügliches hulfsmittel abgiebt, daß icon von ben Griechen zur Beit der höchsten Bluthe ihrer Cultur die Mathematik als die nothwendige Vorschule zur Beltweisheit betrachtet murbe. Die Ausbildung des Berstandes oder der Fahigkeit, mit Bracision Begriffe und Schlusse zu bilden, tritt bei dieser Auffassung der Sache allen andern Rücksichten voran. Der Schuler lernt an den einfachen Objecten der Mathematit aus eignen Kraften etwas machen und durch eignes Nachdenken mit Leichtigkeit etwas hervorbringen; das wedt unmittelbar seine Lust, und er gewinnt Interesse an der Beschäftigung bergeftalt, daß die Unterrichtsstunden immer unter allseitiger Freude und Lebendigfeit verfließen. Es durfte mohl teine Uebertreibung sein, wenn man behaupten wollte, daß ein also unterrichteter Schuler in seinem späteren Leben den gesammten mathematischen Lehrstoff ohne Schaden vergessen durse, und der Erfolg werde bennoch bleiben. Denn dieser Erfolg besteht nicht in Renntnissen ober Objecten, welche sich vorzeigen lassen. Dagegen in der ganzen Urt und Weise zu denken, wird es bei einem Schuler jenes Unterrichts die gange Lebenszeit hindurch seinen Ginfluß geltend machen." \*\*)

<sup>\*)</sup> Fresenius, a. a. D. S. 177. \*\*) Bittstein, Lehrbuch der Elementarmathematif. I. S. III.

## IV. Das neue Mag und Gewicht.

- 68. "Die Aenderungen, welche "die Maße und Gewichtsordenung für den Norddeutschen Bund vom 17. August 1868"\*) hervorruft, greisen ties in alle Verhältnisse ein: tein Geschäft, tein Hausstand bleibt davon unberührt. So viel Erleichterungen im Verkehr aber auch das neue Maß und Gewicht bringen wird, wenn es sich einmal eingelebt haben wird, so viel Schwierigkeiten muß der Uebergang mit sich sühren. Diese Schwierigkeiten nach Möglichkeit verringern zu helsen, dazu durste besonders die Schule berufen sein. Sie muß zeitig die zunächst ins Leben tretenden Schüler mit der Neuerung bekannt machen, und zwar in einer Weise, welche sie besähigt, dem Hause und der der Schule bereits entwachsenen Umgebung Ausschluß über die neuen Verhältnisse an sich, dann aber auch über die Beziehung zu den bisherigen Verhältnissen zu geben."\*\*)
- 69. "Es unterliegt wohl keinem Zweisel, daß außer dem Gelde, Maß und Gewicht die wichtigken Hülfsmittel des großen wie des kleinen Berkehrs sind, so daß in civilisirten Ländern ohne diese Factoren Handel und Gewerbe thatsächlich nicht bestehen könnten. Je lebhaster nun der Verkehr wird, je rastloser die Gewerbthätigkeit sortschreitet, je weiter die Handelsbeziehungen sich ausdehnen, desto dringender tritt das Bedürsniß einer zwedmäßigen Maß: und Gewichtsordnung in den Vordergrund des bürgerlichen Lebens, und besto sühlbarer und unerträglicher wird der Zustand, welcher nach dieser Richtung im Norddeutschen Bunde zur Zeit bessteht. Die politische Zerrissenheit Deutschlands könnte plastisch und handgreissich nicht besser dargestellt werden, als wenn man eine Sammlung seiner gesehlichen Maße veranlassen wollte."\*\*\*)
- 70. "Wenn hinsichtlich der Maße in den meisten Einzelstaaten noch Alles im Argen liegt, so waren die Zollvereinsstaaten wegen der nach dem Sewicht normirten Zollsäße gezwungen, wenigstens nach dieser Richtung hin eine gemeinschastliche Größe zu schaffen und das Zollgewicht anzuertennen; später abgeschlossene Handels:, Münze und Postverträge der einzelnen deutschen Staaten unter einander stellen die Einsührung einheitlicher Gewichte und Maße immer dringender als einen Dolmetscher der Gedanken und Begriffe in den Vordergrund, denn man war schon genöthigt, wie in der diplomatischen Welt mit der Sprache, so auch bei Maß und Gewicht

\*\*\*) Sombart-Ermsteben, Daß= und Gewichtsordnung für den Rordbeutschen Bund. Berlin 1868. S. 8.

<sup>\*)</sup> Bundes-Gesethlatt von 1868. Rr. 28. G. 473.

Bohme und Behm, Das neue metrische Raß und Gewicht. 2. Deft. S. 17. Es werden hier zwei nicht nur richtige, sondern auch sehr bedeutsame Gedanken ausgesprochen. Was den letteren betrifft, so scheint nach den vorsliegenden neuen Schriften die Schule sich nicht sehr zu beeilen ihre Pflicht zu thun. Der erstere bestimmt mich, die neue Raße und Gewichtsordnung auch im Pätagogischen Jahresberichte zur Sprache zu bringen. Sie wird auch auf die Schule wirken, die Methode des Rechenunterrichts modificiren und unter Umsständen der Bolksbildung feindseligen Regierungen Wittel an die Hand geben, ihre Gelüste zu befriedigen.

ilse des Auslandes, namentlich Frankreichs in Anspruch zu nehmen, B. die Wiener Münzverträge vom Jahre 1857 die Dimensionen er Geldstücke zu normiren. — Sodann kam es, daß selbst die Bundesversammlung im Jahre 1860 die Bedürsnikstrage wegen rung gleichen Maßes und Gewichts in Berathung zog.

Durch die Ereignisse des Jahres 1866 wurden die ferneren frank Urbeiten hinfällig." Der Norddeutsche Bund brachte sie zum Ab')

1. "Wenn Preußen als der bei Weitem größte Staat des Norden Bundes in seiner auf wissenschaftlichen Unterlagen basirten Maßewichtsordnung vom Jahre 1816 eine den Ansorderungen der Zeit hende Maße und Gewichtseinheit besäße, so wäre nichts natürlicher attischer gewesen, als diese Größen beizubehalten und in gesetlicher zuf seine neuen Provinzen und die Bundesstaaten zu übertragen. — isorderungen der Neuzeit sind namentlich auf Zweierlei, auf durche decimale Theilung und Uebereinstimmung oder einsache Beziehung i Spstemen anderer Nationen gerichtet. Beides ist bei den preußischen nicht der Fall."

Da nun seit Einsührung des Zollgewichts die einsache Ableitung des saus dem Maße nicht mehr statkindet, so hatte thatsächlich Preußen don seit jener Zeit sein Maßspstem ausgegeben, und es war nur noch tage der Zeit, wann es in ein anderes übertreten sollte. — Es zwei Fragen zu beantworten: sollte man entweder den englischen velcher in Deutschland ziemlich bekannt und sowohl in Rußland als Nordamerika legalisit ist, annehmen oder sollte man zu dem frans Maße übergehen, das bereits in Holland, Belgien, Spanien, al und in der Schweiz, in Italien, Griechenland, in mehreren Staaten verikas sowie in Mexiko eingeführt ist. — Da England selbst in Besteht, sein bestehendes Fußmaß auszugeben und das französische Maßler Reinheit bei sich einzusühren, dann aber Nordamerika und Rußzunsehlbar nachsolgen werden, so war keine Wahl."\*\*)

72. "Darüber, daß man das französische metrische Maß mit decimaler ung in Deutschland einsühren wollte, hatte sich Preußen schon im e 1848 ausgesprochen. Die Frage drehte sich vornehmlich darum, ian das ganze Meter oder einen bestimmten Theil desselben als Fußzur Einheit des neuen Systems erheben wollte. Vom letzteren Sezen ausgehend, entwarf Brix ein decimales System mit decimaler lung, welchem er eine Länge von (1,3 Meter als Fuß zu Grunde legte. slich wie Preußen gingen andere Bundesstaaten vor, ja sie gingen noch er, indem sie metrische Maße als Landesmaß sactisch einsührten; so au das halbe Weter als Feldsuß, Baden das zeischer als Wertsuß. ntreich selbst legalisite eine Zeit lang das zemeen als pied usuel. n würde aber völlige Begriffsverwirrung herbeisühren, wenn neben dem

<sup>\*)</sup> Sombart-Ermeleben, Maß, und Gewichtsordnung für den Nordschen Bund. Berlin 1868. S. 9. 10.

\*\*) Ebendas. S. 10—11.

einheitlichen Meterspsteme noch ein zweites, etwa das 0,3.Meter-Gebäude (?) legalisirt würde." \*)

- 73. "Beit ist Geld", so heißt der Wahlspruch unseres materiellen Jahrhunderts; und wenn in nicht zu weiter Ferne auch ein detadisches Münzspstem für Deutschland eingeführt ist, die Decimalrechnung aber thatssächlich in den Schulen gelehrt wird, so daß Jedermann nur zehntheilig misst, miegt, zählt und denkt, dann: ja dann erst wird der große Bortheil dieses Systems gewürdigt werden. Viel großartiger aber ist der Gewinn im nationalen Verkehr."\*\*)
- 74. Aber die neue Maß- und Gewichtsordnung "behalt größtentheils die schauerlichen griedisch = französischen und lateinisch = französischen geradbrechten Namen bei, die im Munde unserer Bauern gewiß noch ungeheuerlicher gewandelt werden durften. — Und boch war es bei einigem deutschen Gefühle in unseren maßgebenden Kreisen so leicht, diesen neuen Gewichten und Magen einheimische Namen aus bem reichen Schate alter und neuer Zeit anzupassen. — Dazu tritt noch ein Umstand. Die Ginheit bes französischen Längenmaßes ist bas mètre, die des Flächenmaßes die are, die des Körpermaßes das litre, das Andere ist burch Multiplication oder Division gebildet. Run ift aber nichts so sehr Kennzeichen einer edlen unverfälschten Sprache als die Bewahrung der persönlichen Fürwörter und der Bahlen in ureigner Gestalt. Ein unterjochtes Bolk, dem auf biesem Gebiete fremder Unrath jugeführt wird, trägt ewig ben Stempel ber Dienstbarkeit an ber Stirn. — Es ist schon munberlich, baß es bie Franzosen sich nicht bequemer gemacht und anstatt decamètre, hectomètre lieber dixmètres, centmètres, gesett; es ware einfacher und bem gemeinen Doch hat's bei biesem Bastardvolke weniger zu Manne verständlicher. Sollen aber wir unserer reinen Sprache dieses unauslöschliche bedeuten. Mal der Schmach aufdruden und in Deutschland griechisch zählen? glaubt man boch nicht Alles bem deutschen Bolte bieten zu dürfen. Dahin führt die Berachtung der Stammesehre. — Ich bin schon an und sur sich gegen fremdes Maß und Gewicht; gerade aus den Besonderheiten in Sprace und Schrift, in Sitte und Geset, Tracht und Wesen, Maß und Gewicht baut sich ein echtes, eigenstes Volksthum auf. benn schließlich, wenn man überall Eigenthumliches abstreift, nur um sich's bequem zu machen oder bei andern Bölkern nicht anzustoßen, ihnen zur Unzufriedenheit mit uns keinen Grund zu geben! — Das erste handels: volt der Welt und gewiß auch nicht bas unpraktischste, die Englander, sind als Raufleute groß und mächtig geworden, ohne französisches Decimalmaß. Mir tommt es ungemein schulmeisterlich vor, diesen faulen Rechenknecht zu reiten und dabei mit dem Mantel der Zuträglichkeit seine undeutsche Gesinnung zu beschönigen." \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Sombert-Ermeleben, Daß- und Gewichtsordnung für den Rorddeutschen Bund. Berlin 1868.

Der Berfasser schlägt, zur "Betampfung der fremden Ramen" im Bezug auf die Langenmaße vor

- 75. "Wir meinen auch heute noch, daß eine Sache, wenn sie einmal neu und eigenthumlich ist, besser und leichter Gemeingut wird, wenn man radical mit ihr zu Werke geht, als wenn Theils unter Concessionen einzelner, Theils unter Berücksichtigung einiger, aber nicht aller Wünsche, man eine Schwachheit begeht, die dem Ganzen schadet und sich später rächt."\*)
- 76. Es ware nun eine Arbeit gewesen, wenn wir auch die becimale Gelbeintheilung gleich mit bekommen hätten. "Hier ist wenig zu erinnern. Ueberkamen wir das französische Geld unverändert, so ware nur für Centime "Rappe" zu setzen, wovon wir ja ohnehin das Zeitwort "bestappen" besitzen. Auch deckt sich der Pfennig ziemlich genau damit."\*\*)
- 77. ,, Bas die Wahl zwischen der österreichischen und französischen Decimalwährung betrifft, so kann diese nicht schwer sallen. An und für sich zweckmäßiger scheint die österreichische Währung zu sein. Die Haupteinheit, der Gulden, ist von bequemer Größe, so daß die mittleren Summen

Meter — Elle, Scheit, Stab, Defameter — 10 Ellen, Heftometer — 100 Scheite, Kilometer — 1000 Scheite, Myriameter — 1 Meile,

ju sehen. Ueber das Flächenmaß bemerkt er: "Es handelt sich um eine beutsche Benennung für eine Fläche Landes von 2½ thein. Ruthen. In Bahrbeit kenne ich kein deutsches Flächenmaß, das sich hier anpassen ließ. Das französische Wort angehend, so ist dasseibe eine willfürliche Ersindung. Man dachte dabei an lateinisches arare — adern, pflügen. Die substantivische Bildung ohne Ableitungssylbe wäre aber nur im Deutschen möglich. Run gab es aber bei uns die ins Mittelaster ein urverwandtes, "aren, ier, gearen," ebenso conjugirend wie als "braten, briet, gebraten." Bon diesem, welches mundartlich dis zur Stunde hier und da, z. B. in Dessen, sortsebt, wäre die Are für ein gewisses Stüd gepflügten Landes eine ganz deutsche Bildung. Fände sich also kein einheimisches deutsches Wort, so dürste "die Are" gut zu beißen sein. Die Heltare würde zunächst einem Ader entsprechen. Noch giebt es eine Menge deutscher Namen, die sich für diese oder jene Anzahl Aren ansvassen. (Suse oder Pamen, die sich für diese oder jene Anzahl Aren ansvassen.

Risoliter = Ohm, Heftoliter = Eimer, Anker,

Detaliter - Ranne,

Liter = Schoppen, Seidel, Rosel, Quart, Lopfchen,

Deciliter — Rannchen, Riloliter — Malter, Heftoliter — Scheffel, Deciliter — Schälchen,

und für die Gewichte

Rilogramm — Pfund, Heltogramm — Unze, Dekagramm — Loth,

Bramm - Quentchen (Gewichtden),

Decigramm - Rorn.

\*) Sombart-Ermsleben, a. a. D. S. 17.

\*\*) Hermann Müller, a. a. D. Herr Müller ist Hauptmann & la suite des 1. Oberschlesischen Infanterie-Regiments Nr. 22 und Lehrer an der Kriegsschule in Kassel. Ich glaubte sein interessantes Votum schon der Seite wegen, von der es herkommt, nicht übergeben zu dürfen.

nicht in so hohen Zissern wie beim Frankengelde ausgedrückt werden, und die kleinste Einheit, der Neutreuzer, gleich 2 psennige, ist dem seit Ansfang des Jahrhunderts gestiegenen Preise der Lebensmittel entsprechend größer als Centime und Psennig. Aber Desterreich ist das einzige Land, welches diese Währung eingesührt hat, während nach der französischen über 70 Millionen Europäer rechnen, denen wir uns also wöhl werden ansschließen müssen, da sie sich schwerlich uns anschließen dürsten. Das Ressultat ist also: In Deutschland muß die französische Währung eingesührt werden, so schwer uns Preußen die Trennung von der überaus bequemen Thalerwährung auch sallen mag. Eine kleine Ersleichterung des Uebergangs dürste uns die Einführung deutscher Namen für die verschiedenen Münzen des Frankengeldes gewähren."\*)

#### Literatur.

## I. Arithmetik.

- 1. Aufgaben für bas Ropfrechnen.
- 1. Aufgaben für das Kopfrechnen. Zum Gebrauche in Medlenburgischen Schulen, bearbeitet von B. Schlotterbeck. Schwerin 1868, A. Hilbebrand.
  1. Für die Mittelflassen. 64 S. 8 Sgr.
  - 2. Fur Oberflassen. 63 S. 8 Sgr.

Die Aufgaben sind mit demselben Fleiße und derselben Umsicht und Vielseitigkeit bearbeitet, wie die sur das Zifferrechnen. Das erste Heft ents hält Material über ganze Zahlen und Brüche. Im zweiten sinden sich außer der Erweiterung dieses Stoffes Uebungen aus der Regeldetri, der Prozentrechnung, der Theilungs: und Mischungsrechnung, Geometrie und Algebra.

- 2. Aufgaben zum Ropfrechnen. Für Bolteschulen entworfen und nach unterrichtlichen Grundsäßen geordnet von E. Hentschel, Seminarlehrer in Beißenfels. Leipzig, Carl Merseburger 1868.
  - 1. Seft. 9. mit Stereotypen gedruckte Auflage. 120 S. 10 Egr. 2. heft. 9. mit Stereotypen gedruckte Auflage. 120 S. 10 Sgr.

Das erste Hest bringt Ausgaben über einsach benannte ober reine Bahlen von 1 bis 10, 1 bis 100) und darüber hinaus, und über mehrssach benannte Bahlen; das zweite über reine und gleichbenannte, ungleichsbenannte Brüche, Regeldetri und über alle die Anmendungen, welche man von den Proportionen zu machen pflegt. Die Ausgaben sind stets wohl vorbereitet und steigen allmälig von dem Leichteren zum Schwereren empor; sind der Form nach ungemein vielseitig. Ich bin kein sonderlicher Freund von gedruckten Kopfrechenausgaben. Was ich in meinem Unterzichte brauchte, habe ich mir immer je nach dem Bedürsniß selbst zusammensgestellt; es ist mir daher auch im Ganzen ziemlich gleichgültig, ob ein

<sup>\*)</sup> D. R. in der "Rationalzeitung 1868". Rr. 333.

kopfrechenbuch Boden gewinnt oder nicht. Aber die jahrelange Besischäftigung mit einem ziemlichen Theile der neueren Rechenliteratur hat mir nach und nach die Ueberzeugung gebracht, daß die Bielseitigkeit der Ausschüng nicht selten vermißt wird. Da die vorliegenden in dieser Beziehung nichts zu wünschen übrig lassen, ja ausgezeichnet sind, so müssen sie nachswücklich als Muster empsohlen werden. In den Anmertungen werden eine große Anzahl der trefslichsten Auslösungen und Methoden mitgetheilt. Am allermeisten haben mich die sich durch das ganze Buch hinziehenden algestraischen Ausgaben angesprochen. Die Ausgaben sind Ansangs so einsach, das es sast Berwegenheit ist, sie algebraische zu nennen; sie sind es eben nur der Form nach, aber allmälig nehmen sie mehr und mehr auch die algebraische Berhüllung des Gesuchten an und schreiten zu immer verwickelteren Berhältnissen sort. Auch hier ist die Vielseitigkeit der Form eine eminente.

3. Aufgaben zum Ropfrechnen mit beigefügten Antworten zum Schuls und Artvatgebrauche. Rach methodischen Grundsäßen und mit Berücksichtigung der schweizerischen Rünzen, Waße und Gewichte bearbeitet und herausgesgeben von Friedrich Fasch, Lebrer in Basel.

1. Theil. Die vier Grundrechnungsarten. St. Gallen, Berlag von Huber und Comp. (F. Fahr) 1868. 88 S. 9 Sgr.

Der Berfasser schließt sich eng an seine Ausgaben für das Zisserrechnen an und giebt den vorliegendem im Allgemeinen eine Mittelstellung zur Entswidelung der Zahlenverhältnisse und dem schriftlichen Rechnen, indem er, wenigstens auf den Unterstusen, die Ergebnisse jener durch das Kopfrechnen einübt und das Material dem letzteren zur weiteren Behandlung übersliefert. Da nach des Berfassers Ansicht, welcher ich unbedingt beistimme, die Schüler im Kopse rechnen und auch die Ausgaben im Kopse behalten sollen, so wird dem Schüler für letzteres nicht zu viel zugemuthet und die Häufung der Zahlen in einer und derselben Ausgabe vermieden. Das Material selbst ist gut gegliedert und geordnet und kann daher bestens emspsohlen werden.

## 2. Aufgaben für bas Bifferrechnen.

4. Aufgaben im Rechnen. Im Jahlenraum von 1 bis 100. Mit besonderer Berücksichtigung schwach begabter Kinder ftusenmäßig geordnet von E. Müller, Privatlehrer in Basel. Aarburg, S. Nigli. 5 Sgr.

Die ersten und letzten Aufgaben der einzelnen Rummern der drei ersten Stusen sind

```
1+1,9+1;1+1,8+1;10-1,1-1,10-1,1-1;\\ 1+1+1,1+1+1+1+1+1+1+1;\\ 7-1-1-1-1-1,10-1-1-1-1-1-1;\\ 2+1,7+2;1+2,6+2;10-2,3-2;9-2,2-2;\\ 1+2,9+1;1+1,9+1;10-2,2-2;9-2,4-2;\\ 1+2+1+2+1+2+1+2,1+2+1+1+2+1;\\ 7-1-2-1-2,10-1-2-1-2-1;\\ 1+3,6+3;1+3,6+3;10-3,5-3;8-3,10-3;\\ 1+3,9+1;2+3,8+2;10-3,2-1;8-3,6-2;
```

$$3+3+3, 2+1+2+3+1;$$
  
 $10-3-3-3, 8-1-2-2-3;$ 

von da ab erscheinen zwischen den Ausgaben sonderbare Zeichen, wie  $0 - 0^1$   $0 - 0^3$   $0 - 0^3$   $0 - 0^4$   $0 - 0^5$ ,

deren Bedeutung eine ganz unverständliche ist. Aus der 4., 5., 6. und 7. Stufe heißt die dritte Aufgabe jeder Nummer 6 = ? . 2,  $7 = ? \cdot 2 + , 3 \cdot 2, 2 \cdot 2 + 1, 2 : 6, 2 : 7, 5 \cdot 2, 2 : 2,$ 9 = ?.3, 3.3, 3:9, 2.2, 3.2+3, 5.2, 2:9, 3:10,2+4, 5+4, 9-4, 4-4, 3+3, 9+1, 3-2, 9-4, 3+4+2+1, 8-4-1-2, 5=?.4, 1.4+2, 4:6, 3.2, 1.4 + 3, 5.1 + 4, 4:6, 2:10. Ich glaube kaum, daß der Leser hierin eine lobenswerthe Stusenfolge erkennen kann. Das Princip Anordnung ist in der That nur ein außeres und die Folge davon ift eine Menge identischer Wiederholungen. Man könnte diese im Interesse ber Repetition und Einübung gelten lassen; aber mit ber 8. Stufe tritt wieder eine ganz andere Ordnung ein. Es wird der Reihe nach 1, 2, zu allen zweizifferigen Zahlen addirt und davon subtrahirt, dann folgt Multiplication und Division im Bereiche von 1 bis 20. Dem entsprechend werden die Bahlen 4, 5, 6, 7, 8, 9 behandelt. hierauf folgen auf der 16. Stufe Aufgaben von der Form  $\frac{1}{a}$ . b, wobei b = ma ist und

 $\frac{a}{b}$ . c, wobei c die Form na hat, und  $a = \frac{b}{x}$ . Auf der 17. Stufe wird mit den Zahlen 11, 12, .... 79 als Abdenden und Subtrahenden operirt u. s. w. zwischen durch sinden sich auch einzelne Reihen von Repetitionsaufgaben. Diese aussührliche Inhaltsangabe wird das Urtheil rechtsertigen, daß die vorliegende Schrift eine versehlte ist.

5. Erstes Rechenbuch. Zum Gebrauche für Elementarklassen von A. Hermanu. 1. heft: Zahlenkreis von 1 bis 100. Braunschweig, Alfred Bruhn, 1868. 48 S.

Der "Zahlenkreis von 1 bis 10" bietet 1) "Zahlenbilder" d. h. Bezzeichnung der Zahlen von 1 bis 9 durch Puncte und theilweise häßliche Ziffern, 2) "Zahlenlesen" d. h. Zählen der in verschiedene Gruppen gezordneten Puncte. Sechs Puncte sind z. B. folgendermaßen gruppirt

3) Die "Uebungen im Zusammenzählen" sollen an Formen wie

vorgenommen werden 4) Die "Uebungen im Abziehen" verlangen die Aufslösung von Aufgaben wie

$$\vdots -1, \ldots -2, \vdots \vdots -3, \ldots$$

hierauf folgt die Bildung von Gleichungen wie

$$\therefore + : : = 5 + 4 = 9, : : : -2 = 4$$

und dann eine Reihe von Aufgaben in blosen Zahlen und zwar nach einem Stufengange, welcher durch solgende Beispiele repräsentirt werden kann: 2+3, 6-3, 4+2-3, 5+3-7+6; 9-4-2+5. Las "Berlegen der Zahlen" behandelt z. B. bei der 6 solgende Aufgaben:

$$6 = 5 + x$$
,  $6 = 3 + x$ ,  $6 = 2 + x$ ,  $6 = 1 + x$ ,  $6 = 4 + x$ ,  $6 - 1 = x$ ,  $6 - 4 = x$ ,  $6 - 2 = x$ ,  $6 - 3 = x$ ,  $6 - 5 = x$ ,  $6 - 6 = x$ ,  $6 = 6$ .  $x$ ,

$$6 = 2$$
 .  $x$ ,  $6 = 3$  .  $x$ ,  $6 = 6$  .  $x$ ,  $6$  :  $2 = x$ ,  $6$  :  $3 = x$ ,  $6$  :  $6 = x$ .

wobei einige Formen sehlen, denn ist a = b + c, a = b - c,  $a = b \cdot c$ ,  $a = b \cdot c$ , so hat man die Aufgaben

$$x = b + c$$
,  $a = x + c$ ,  $a = b + x$ ,  
 $x = b - c$ ,  $a = x - c$ ,  $a = b - x$ ,  
 $x = b$  . c,  $a = x$  . c,  $a = b$  . x,  
 $x = b$  : c,  $a = x$  : c,  $a = b$  . x.

Nach der Zusammenstellung des Einmaleinses, soweit es die 9 sertig ift, in der Multiplications und Divisionsform wird nicht unzweckmäßig der Zehn ein besonderer Abschnitt gewidmet und eine Reihe von Wieders holungsaufgaben gestellt, in welchen die Operationen mit einander versbunden werden. Leider kommen hier die falschen Formen

$$4 + 5 = 9 - 3 = 6$$
 ftatt  $4 + 5 = 9$ ,  $9 - 3 = 6$ ,  $2 \cdot 4 = 8 - 3 = 5$ ,  $2 \cdot 4 = 8$ ,  $8 - 3 = 5$ ,  $6 : 6 = 1 + 7 = 8$ ,  $6 : 6 = 1$ ,  $1 + 7 = 8$  u. f. w.

gegen die ich mich schon sehr oft ausgesprochen habe, wieder vor. Aehnlich werden nun die Zahlen von 1 bis 20, 1 bis 50 und 1 bis 100 durchs genommen, nur mit dem Unterschiede, daß die Punktbezeichnung wegfällt, die Mannigsaltigkeit der Ausgaben größer ist, die gerügte Form zum Theil vermieden wird, im Zahlenraume von 1 bis 30 leichte Bruchsormen aufstreten und im letzten Abschnitte auch das angewandte Rechnen Berückssichtigung sindet. Das Fortschreiten vom Leichteren zum Schwereren ist überall sestgehalten.

6. Erstes Rechenbuch bes Kindes. Eine für die Hand der Schüler eingerichtete Sammlung von Rechenübungen zu einer gründlichen Durcharbeitung der ersten Zahlenräume nebst Aufgaben aus den vier Species mit Zahlen bis zur Million von Friedrich Brackebusch, Lehrer an der Bürgerschule in Vorsfelde. Ausgabe für den Lehrer mit den Austösungen. Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1868. 116 S. 8 Sgr.

Mit Ausnahme des Anhangs von 12 Seiten enthält das Buch nur Aufgaben in reinen Zahlen in folgenden Stufen: 1) die Zahlen von 1 bis 10, 2) die Zahlen von 1 bis 20, 3) die Zahlen von 20 bis 50, 4) die Zahlen von 50 bis 100, 5) die Zahlen von 100 bis 1000, 6) die Zahlen von 1000 bis 10000, 7) die !vier Species. Die Aufzgaben sind wohlgeordnet und mannigfaltig.

7. Aufgaben für den Rechenunterricht bearbeitet von Julius Rober, Lehrer der Mathematit und Naturwissenschaft am Krause'schen Institut in Oresben. Oresben, Carl Hodner, 1868. Borschule. 23 S. 2 Sgr. Aufgaben jum grundlichen Unterricht in ber Bruchrechnung. 52 G. 5 Ogr.

Resultate der Aufgaben aus der Bruchrechnung. 22 S. 5 Sgr.

Die Vorschule enthält, arithmetisch betrachtet, nur einsache Aufgaben. Den angewandten ist ost eine interessante Form gegeben. Die Aufgaben über die Brüche beziehen sich sowohl auf reine als angewandte Zahlen. In den letteren ist Vielseitigkeit der Verhältnisse mit Erfolg angestrebt. In der Decimalbruchrechnung wird mit Recht großes Gewicht auf die Verzgleichung des alten Maßes und Sewichts mit dem neuen gelegt. Eine hieher gehörige Aufgabe ist z. B.: "Wie viel Quadratmeter Teppich braucht man in ein Zimmer, das 81 sächs. Quadratellen Bodensläche hat?" Sonst enthält die Schrift nichts, was besonders zu bemerken wäre.

8. Aufgaben zum praktischen Rechnen nach einem naturgemäßen Stusengang für deutsche Boltsschulen. Bon G. Bodamer, Lehrer der oberen Knabenschule und mehrjähriger Lehrer der ftädtischen Fortbildungsschule in Biberach. Biberach,

Dorn'sche Buchhandlung.

7. Decimalbruche, Längen- und Flächenberechnungen mit Erläuterungen. 40 S. 2 Sgr.

8. Rorperberechnungen. 36 S. 2 Sgr.

9. Auflosungen zu beiben Beften. 16 und 11 G. à 2 Sgr.

Auch diese beiden Seste sind wie die sechs vorhergehenden (vergl. Päd. Jahresb. XIX, S. 82) nur sur deutsche, aber nicht für die deutschen Schulen brauchbar. Ich mußte die in jenen Sesten enthaltenen Ausgaben zu denjenigen zählen, "welche sich getrost unter anderen sehen lassen können"; die gegenwärtigen bringen in ihren Anwendungen eine Reihe der mannigsaltigsten und interessantesten Berechnungen über die verschiedensten einschläglichen Verhältnisse, die als mustergültig bezeichnet werden müssen.

9. Bosse's Rechenbuch für die Volksschule. Neu herausgegeben von Fr. Eduard Reller, Seminarlehrer in Petershagen. Gütersloh, C. Bertelssmann, 1867.

1. Rechenfibel, umfassend die Zahlen von 1 bis 100. 32 S. 14 Sgr.

2. Die vier Species in gangen Bahlen. 47 S. 2 Sgr.

3. Die vier Species in benannten ganzen Zahlen. Stereotypausgabe. 64 S.

Das 1. Heft, welches auf dem Titel als 1. Heft 1. Abtheilung bezeichnet ist, während das zweite als 1. Heft 2. Abtheilung sigurirt, enthält das Rechnen im Zahlenraume von 1 bis 10 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), das Rechnen im Zahlenumfange von 1 bis 100 (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100), das Rechnen im Zahlenraume 10 bis 20 (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20), dann von 20 bis 50 und von 50 bis 100. Die Aufgaben beziehen sich auf reine Zahlen und umsfassen folgende Formen

$$a + b$$
,  $a + b + c$ ,  $a \cdot b$ ,  $a : b$ ,  $a = bx$ ,  $a : x = b$ ,  $ab + c$ ,  $x : a = b$ ,  $(a : b) + c$ ,  $a + bc$ ,  $a + b = cx$ ,  $\frac{1}{a} \cdot b$ ,  $\frac{1}{a} \cdot (b + c + d + ...)$ .

Im zweiten Abschnitte begegnen uns nur die Formen a + b, a - b,  $a \cdot b$ ,  $a \cdot b$ ,  $\frac{1}{a} \cdot b$ ,

$$a + b$$
,  $a + b + c + ...$ ,  $a = b + x$ ,  $a \cdot b$ ,  $a \cdot b + c$ ,  $(a : b) + c$ ,  $a = bx$ ,  $a : x = b$ ,  $\frac{1}{a} \cdot b$ ,

im vierten

(a. 10 + b) 
$$+$$
 c, (a. 10 + b)  $+$  (c. 10 + d), (a. 10 + b)  
 $+$  c  $+$  d, a. 10 + b = (c. 10 + d)  $+$  x, (a. 10 + b) . c,  
(a. 10 + b) : c, ab + (c. 10 + d), a. 10 + b = cx, (a. 10 + b)  
 $+$  (c. 10 + d) = ex, a = x : b, (a : b) + (c. 10 + d),  
(a. b)  $+$  (c. 10 + d)  $+$  (e. 10 + f),  $\frac{1}{a}$  (b. 10 + c),  $\frac{1}{a}$ .  
[(b. 10 + c) + (d. 10 + e)]

und im fünften

a. 
$$10 + b$$
, (a.  $10 + b$ )  $+ c$ , (a.  $10 + b$ )  $+ (c.  $10 + d$ ),  
a.  $10 + b = (c. 10 + d) + x$ , (a.  $10 + b$ )  $+ (c. 10 + d)$   
 $+ \ldots$ , a. b, ab  $+ (c. 10 + d)$ , (a.  $10 + b$ ). c, (a.  $10 + d$ ): c, [a.  $10 + b$ ): c]  $+ (d. 10 + e)$ , a.  $10 + b = ex$ , (a.  $10 + b$ )  $+$   
(c.  $10 + d$ )  $= ex$ ,  $x : a = b$ ,  $\frac{a}{b}$ . (c.  $10 + d$ ), nebft Reihens bilbungen.$ 

bildungen.

Das zweite Heft ist nach den Operationen gegliedert, enthält in arithmetischer und sachlicher Hinsicht meistens nur einfache Aufgaben, und berucfichtigt in letterer besonders Preußen, Bestfalen, Münster. Stufengang ist tadellos. Auf Verschiedenheit des Ausdrucks wird nament= lich in der Subtraction gesehen. Im dritten hefte begegnen wir auch algebraischen Aufgaben und im Ganzen zusammengesetzteren Verhältnissen. — Mäßigen Unspruchen wird baber die Sammlung genügen.

10. Schülerhefte gur Bahlenlehre von G. Weiland, Seminarlehrer. 1868, Bilhelm Schulpe. 2. Aufl.

1. Die einfachen Bahlen. 40 G. 3 Sgr.

2. Der unbegrenzte Bahlenraum. 63 G. 5 Sgr.

3. Brudrechnung. 48 S. 4 Sgr.

4. Burzelausziehung. Algebraische Aufgaben. Proportionen. 32 S. 24 Sgr. "Die Schülerhefte bieten in ihrer Anordnung dem Lehrer eine Uebernicht ber Methode, und in den Inftructionsaufgaben, den mit Auflösungen versehenen ersten Aufgaben einer jeden Gruppe, leiten sie zur unterrichtlichen Behandlung der besonderen Urt von Aufgaben an. — Den Schüler sollen die Instructionsaufgaben in den Stand setzen, die vom Lehrer im Unterricht behandelte Lösung zu wiederholen. Sammtliche Aufgaben sind sowohl Uebungsstoff für den eigentlichen Unterricht, als auch Stoff für stille Beschäftigung und für hausliche Arbeit. - Richt nur für den Unterricht im Lafelrechnen sind die Pefte in den Händen der Schüler eine wesentliche Erleichterung. — Ropfrechenaufgaben find alle Aufgaben im ersten hefte, in bet ersten und zweiten Unterftuse bes zweiten heftes, viele ber reinen Bablenaufgaben aus der Bruchrechnung und von den angewandten Aufgaben alle diejenigen, deren Zahlinhalt die Zahlfraft der Schüler nicht übersteigt."

Das erste Hest umsaßt die Zahlen von 1 bis 12 und bedient sich der römischen Ziffern. Ich bin kein sonderlicher Freund derselben; wenn ich sie aber anwenden sollte, so würde ich die Schreibweise

I, II, III, V, VI, VII, VIII, VIIII, X, XI, XII vorziehen, benn sie ist einsacher und darum leichter zu begreisen, rationeller und eine gute Borbercitung der Spstemzahlen. Die Aufgaben sind so gesordnet, daß nach der "Zahlenbildung" (Zu- und Abzählen der Eins) daß Zu- und Abzählen von 2, 3, 4, 5, 6 und dann das der übrigen Zahlen vorgenommen wird. Nachdem hierauf 6½ Seiten Wiederholungsaufgaben, theils in reinen Zahlen, theils in Anwendungen gegeben, werden die Zahlen in Summanden zerlegt. Hierauf solgt die Multiplication von 2, 3, 4, 5, 6 nehst den dazu gehörigen Divisionssormen. Nachdem auch dieser Abschnitt mit Uedungsaufgaben versehen ist, solgen Aufgaben über Brüche, wobei aussallen muß, daß die Division, die doch nicht die geringste Schwierigkeit darbietet, keine Berücksichtigung gefunden hat.

Während sich der Verfasser im ersten Hefte auf einfache Aufgaben beschränkt, finden wir im zweiten Aufgaben wie

$$(84 - 16) - (46 - 17),$$
  
 $(22 - 6) \cdot (24 - 18),$   
 $3 \cdot 4 \cdot 5 + (28 : 7);$ 

doch sind auch hier zusammengesetzte Formen selten. Die einfacheren Fälle der Flächen= und Körperberechnung werden herbeigezogen. Den Schluß bilden Regeldetri= und algebraische Aufgaben.

Im britten Hefte wird zunächst der Bruch durch eine ganze Babl multiplicirt und dividirt und das Gewonnene auf die Lösung von Regelbetriausgaben angewandt. Auf den ersten Anschein könnte man manche von diesen für verfrüht halten, wie z. B. "& Meten Weizen wiegen 1½ Pfd., wie viel wiegen 1½ Meten?" Nun erst folgt, aber ganz richtig, das Heben und Erweitern der Brüche mit abermaliger Anwendung auf die Regeldetri. Hierauf werden die Operationen durchgenommen, denen sich Ausgaben aller Art aus Regeldetri, Zinsz., Mischungsz., Raumrechnung u. s. w. anschließen. Die Decimalbrüche mögen blos erwähnt werden. Die unter ihnen ges brachten Beispiele umfassen u. A. die Ausdehnung der Körper durch die Wärme, die Bewegung sallender Körper, specisisches Gewicht, Lichtz und Schallgeschwindigkeit mit den etwa dazu nöthigen geometrischen Bezechnungen.

Das vierte Heft endlich enthält außer den auf dem Titel genannten Gegenständen Reihen, algebraische Zahlen und Aufgaben. Die algebraischen Zahlen sind zu turz weggekommen. In den algebraischen Aufgaben hat der Verfasser nicht ohne Glück nach neuen Auffassungen gesucht. Bei den Reihen wird die Aufgabe

$$3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 = x$$
 in folgender Weise gelöst:

$$x = (5 + 27) + (7 + 23) + (11 + 19) + 15 =$$
  
 $30 + 30 + 30 + 15 ic.$ 

sollte daneben die gewöhnliche Auflösung

$$x = 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27$$

$$x = 27 + 23 + 19 + 15 + 11 + 7 + 3$$

$$2 x = 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30$$

$$2 x = 30.7$$

$$x = \frac{30.7}{2} = 15.7$$

nicht Berücksichtigung verdienen? — Aus dem Gesagten wird zu erkennen sein, daß die Leistung des Verfassers eine wohl zu beachtende ist.

11. Bractisches Rechenbuch für Gymnasien, Reals, höhere Bürgerschulen und Seminarien von F. E. Menzel, ord. Lehrer an der Realichule I. Ordnung zu Siegen. 1. heft. Die Grundrechnungsarten in unbenannten und benannten Brüchen, als elementare Grundlage des nachfolgenden arithmestischen Unterrichts behandelt. Berlin, J. Guttentag, 1868. 99 S.

Dieses heft, welchem noch ein zweites folgen soll, zerfällt in zwei Theile, von denen der erste die Grundoperationen in reinen, der andere in besnannten Brüchen enthält. "Um auch dem Kopfrechnen, das mit dem schriftlichen stets hand in hand gehen soll, die Berückschigung angedeihen zu lassen, die ihm zutommt, sind von den sechs unter jeder Nummer im ersten Theile sich besindenden Aufgaben drei für das Kopfrechnen und drei sur die schriftliche Bearbeitung oder zu hause eingerichtet. Große Renner sind rermieden". Die vollständige Trennung der "undenannten Aufgaben von den benannten" motivirt der Bersasser durch die Ansicht, "daß ein Schüler der Serta, sur welchen vorliegendes Pensum bestimmt ist, in der ersten Zeit mit der Behandlung der nachten Zahlen vollauf zu thun hat, und daß er erst später dem Gewande, dem Ansace zc. benannter Aufgaben seine ungetheilte Ausmerksamteit zuzuwenden befähigt ist."

Reben den Aufgaben hat das Buch Definitionen, Lehrsate und Regeln. Wo nothig, wird der Begriff veranschaulicht. Die Regeln sind in großer Bollständigkeit mitgetheilt. Das ist zwar nicht nötbig, aber immerhin der Gleichformigkeit wegen geboten. hin und wieder wird auch ein Beweis gegeben. Der Beweis des Sates: "bividirt man den Babler eines Bruches durch eine ganze Babl, so wird der Werth desselben so vielmal kleiner, als die Zahl Einhalten hat" z. B. beißt: " $\frac{6:8}{7} = \frac{2}{7} = \frac{3}{7}$  dem dritten Theil von 4 + 7 + 7." Unter den Regeln finden sich auch sogenannte "practische." Einzelne sind aber nur deshalb praktisch, weil der Berfasser die Rechnung zuerst so unpraktisch als möglich ausführt. Ich möchte z. B. eine Million gegen Eins wetten, daß von Tausenden von Rechnern jeder von selbst nach der "practischen" Regel verfährt: "Ist der Minuend groß, so borgt man ein Ganzes von demselben, zerlegt es in so viel Theile, als der Renner angiebt, und zieht alsbann die angegebenen Bruchtheile ab"; daß aber teiner — wie der Berfasser vorher thut, auf folgende Beise operist:  $4 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{12 - 2}{3} = \frac{1}{3}$ , and noch veniger auf die Auflösung  $4\frac{1}{3}-2=\frac{13}{3}-\frac{6}{3}=\frac{18-6}{8}=\frac{1}{3}=3\frac{1}{3}$ verfallen wird. Beiläufig haben solche unpraktische Auflösungen immer ibr Gutes, indem sie durch die Joentitat des Resultates als Beweis wirten, und durch ihre Weitlaufigkeit und Umstandlichkeit gegen die kurzeren Rethoden contrastiren.

Der Verfasser verlangt die Reduction des Dividenden auf einen Bruch, wenn der Divisor ein solcher ist. Das ist allerdings in sosern praktisch, als man darnach ganz mechanisch nach der Regel

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} \colon \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} \cdot \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{c}} = \frac{\mathbf{ad}}{\mathbf{bc}}$$

versahren kann, aber oft, wo nicht in den meisten Fällen sehr unpraktisch. Haben wir z. B. 1234567: 32, so erhalten wir, wenn wir 32 == 4.8 sepen,

1)  $1234567 : 4 = 308641 \frac{2}{4}$ 2)  $308641\frac{2}{4} : 8 = 38580\frac{7}{3}$ 

Wenn wir nach dem Berfasser verfahren wollten so müßten wir, um 2 auszuführen, 308641 in Viertel verwandeln, erhielten also

 $\frac{1234567}{4}:8=\frac{1234567}{4.8},$ 

würden also in den meisten Fällen die abkürzende und erleichternde Methode der Factorendivision nicht anwenden können. Aber auch dem bekannten didaktischen Gesetze, nach welchem mit den kleinsten Zahlen gerechnet werden soll, ist die Reduction des Dividenden auf einen Bruch in den Fällen zuwider, wenn sich die ganze Zahl durch die verlangten Operationen auf kleinere Zahlen bringen läßt. Nach dem Verfasser ist

$$\left(a + \frac{m}{n}\right) : \frac{p}{q} = \frac{(an + m) q}{n p},$$

in der Praxis hingegen wird man in den meisten Fällen

$$\left(a + \frac{m}{n}\right) : \frac{p}{q} = \frac{a + \frac{m}{n}}{p} \cdot q = \left(\frac{a}{p} + \frac{m}{n p}\right) q$$

anwenden. — Die Einführung der Klammern geschieht nach der Subtraction und mit Hülfe derselben werden ziemlich zusammengesetzte Aufgaben wie z. B.

$$\left[260 - (2\frac{1}{2} + 3\frac{1}{4}) \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{4}\right)\right] : 17\frac{1}{2}$$

gestellt. Die "benannten Aufgaben" bewegen sich in den einfachsten Verhältnissen. Wo zusammengesetztere Fälle auftreten, ist die Verwickelung keine sachliche, sondern nur eine arithmetische.

Sämmtliche Aufgaben sind recht gut und — wie bereits angegeben, in verhältnismäßig kleinen Zahlen gehalten. Auch muß ich noch hervorbeben, daß das häßliche Multiplicationszeichen — durch den Punct erset, und wirklich eleganter mathematischer Druck auf hübschem Papier geboten wird.

12. Aufgabensammlung für das schriftliche Rechnen von G. F. Ebner, weil. Hauptlehrer an der obern Realklasse des Pädagogiums in Exlingen. 4. Heft. Binsrechnung, Gewinn und Verlust, Gesellschaftsrechnung, Rechnung mit Zeit und Verdienst, Zeit und Arbeit 2c., Vermischungsrechnung. 2. Ausl. Exlingen, Conrad Wenchardt, 1868. 84 S. 8 Sgr.

Da diese zweite Auflage ein unveränderter, nur genau revidirter Abstruck ist, so kann auf die frühere anerkennende Anzeige verwiesen werden (Pad. Jahresb. XVI. S. 63).

- 13. Aufgaben gur neuen Schnellrechenmethode von D. F. Ramete, Berfaffer des Schnellrechners. Berlin 1866. Mecklenburg.

  1. Die vier Species in unbenannten Zahlen. 1. Abth. 16 S. 14 Sgr.

  2. Die vier Species in unbenannten Zahlen. 2. Abth. 21 S. 2 Sgr.

  - 3. Das Rechnen mit benannten Bahlen. 32 G. 3 Sgr.

"Die Rechenmethobe, welche ich in meinem bereits in mehreren Auflagen erschienenen Rechenbuche, dem "Schnellrechner", in Anwendung gebracht habe, hat jedenfalls einen bedeutenden Vorzug vor der in den Schulen gebrauchlichen Rechenweise; nicht allein, weil die Aufgaben viel leichter und schneller durch dieselbe gelöst werden können, sondern auch, weil sie ichon bei den einfachen Rechenoperationen eine rege Thätigkeit des Geistes bedingt, wodurch der Berstand und das Gedächtniß geschärft werden; während die alte Schulmethode durch das Schreiben vieler unnüger Zahlen den Geift abstumpft und das Dentvermögen in Unthätigkeit läßt, mas sich auch auf das spätere Wirten im Geschäfts: und Verkehrsleben nachtheilig überträgt. Dr. Umthor sagt schon im Jahre 1862 in seinem Rechenbuche 6. 2: "Leider läßt selbst die Realschule — vom Gymnasium gar nicht zu reben — gar oft eine beffere Rechnungsmethobe unberücksichtigt und bleibt lieber auf dem veralteten Schlendrian steben, der zwar durch Zahlenmaffen imponirt, aber als Ausgeburt des fläglichsten Mechanismus zum Rachbenken so gut wie gar keine Beranlassung bietet 2c." — Das waren schon damals sehr ernste und harte Worte, und man muß sich wundern, daß deffen ungeachtet bis jest in den Schulen nichts gethan ist, diesem Uebelstande abzuhelfen, obwohl mit Bestimmtheit angenommen werden tann, daß jeder Lehrer von der Wahrheit der angeführten Worte vollkommen überzeugt ift. — Der Grund diefer Passivitat muß baber mehr im Richt tonnen, als im Richt wollen gesucht werden. — Der Lehrer, wenn er auch überzeugt ift, daß die alte Schulrechenweise nicht mehr für die jetige Zeit paßt, und sich daber selbst eine bessere Lehrmethode aneignen wurde, tann biefelbe boch in den Schulen nicht lehren, da ihm die unbedingt nothwendigen Aufgaben fehlen, die in großer Menge jedem einzelnen Schuler in die Hand gegeben werden muffen." So last sich herr Kamete vernehmen. Ob die Lehrer durch solche hochtonende Rede in sich zu bliden und ihr Nichtkonnen einzusehen bestimmt werden, weiß ich nicht; aber für diejenigen, welche das Bedürfniß einer solchen Selbsterkenntniß fühlen, sind die vorliegenden Aufgaben ein treffliches hülfsmittel. Und was für Aufgaben? 3d mable von jeder Stufe des ersten heftes eine beraus:

| Addition |    | tion | Subtraction     |                 | Multiplication und<br>Division |  |
|----------|----|------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|
| 7        | 42 | 342  | 64547           | 76486874        | 567464564 × 2                  |  |
| 6        | 56 | 437  | 41242           | <b>33927316</b> | $567464564 \times 3$           |  |
| 5        | 39 | 265  |                 | ·               | • • • •                        |  |
| 4        | 54 | 167  | 865781          | 938574732       | 567464564 × 9                  |  |
| 6        | 29 | 246  | 521233          | 472819368       |                                |  |
| 5        | 58 | 462  | 021200          | 472019300       | 567464564 : 2                  |  |
| 5        | 46 | 356  |                 |                 | 567464564 : 3                  |  |
| 3        | 58 | 264  | <b>782845</b> 5 | 8776543780      | • • • •                        |  |
| 3        | 53 | 126  | 2372136         | 3879856857      | 567484564 : 9                  |  |
|          | 57 | 376  |                 |                 |                                |  |

Das zweite Heft beginnt mit 68 Abditionsaufgaben, deren erste und letzte beziehungsweise ist

1) 7654 + 4689 + 8723 + 9678 + 3865 + 7648 + 4586,

2) 97560087 + 8 + 6780 + 9 + 789 + 8008675 + 9078+9+78677005+88+78097+9+9805670006bann 18 Aufgaben mit je 44 Summanden und zwar 6 mit einstelligen, 4 mit zweistelligen, 2 mit dreiftelligen, die übrigen mit mehrstelligen Bablen, welche bis 8 Ziffern haben. Weiter folgen 160 Subtractionsaufgaben mit achtziffrigen Minuenden. In der Multiplication werden besonders die Multiplicatoren 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91; 11, 22, 33, 44, 55; 29, 39, 49, 59, 69, 74, 89, 99 und solche berücksichtigt, die sich in Factoren zerlegen lassen, wobei allerbinge bas "Berfällen" bes Multiplicatore ziemlich weit getrieben wird. Daz. B. das Product von 1 immer gleich mit eingerechnet werden kann, so reducirt sich die Multiplication von 71355 auf die Multiplication von 7 und 5, denn da 71355 = 71000 + 5.71 ist, so braucht man nur das Product von 71 mit 5 ju multipliciren und das erhaltene Product drei Stellen nach Rechten ausruden. Die Division endlich bringt große Bahlen, aber teine eigenthumlichen Auflösungen.

Das dritte Heft enthält Aufgaben über das "Resolviren und Reduciren" und die Operationen mit Sortenzahlen aber nichts Eigenthumliches.

Wenn jett der Leser nicht einsieht, daß er es hier mit einer Methode zu thun hat, welche nicht wie die alte "ben Geist abstumpft und das Denkvermögen in Unthätigkeit läßt," so ist es nicht meine Schuld. gehöre freilich selbst zu den Ungläubigen oder Verstockten und tann das Wesentliche der Kamete'schen "Methode" nur in einem großen Mechanismus finden, por dem ich die Volksschule bewahrt seben möchte. Nachahmungswürdig finde ich nur einzelne Abkurzungen, und diese waren meist be-Wenn daher herr Kamete erwartet, "daß nur noch alte pedantische Stoiter aus Bequemlichkeit ihren Gewohnheiten ferner anhangen, daß bagegen die einsichtsvollen Lehrer, eingedenk der Pflicht, welche sie den Eltern der ihnen zur Ausbildung anvertrauten Rinder gegenüber zu erfüllen haben, es ferner als eine fehr beberzigenswerthe Nothwendigkeit betrachten werden, das Rechnen so zu lehren, wie es vortheilhaft auf den Geist und Berstand wirkt, und wie es später die jungen Leute in der Praxis ihres Berufs wirklich anwenden können, mas bei der jezigen Schulrechenmethode nicht der Kall ist", so erwarte und wünsche ich einen recht ausgedehnten "Stoicismus", ber sich nicht durch die Reclame blenden lagt. Das Denken mit Bahlen wird durch die drei ersten hefte so wenig gefordert, daß ein Tausch nur zum Nachtheile der Bildung ausfallen tann.

14. Aufgaben zum Zifferrechnen. Mit Berücksichtigung ber neuen schweizer. Münzen, Maße und Gewichte. Herausgegeben von Friedrich Fasch, Lehrer in Basel. 3. Heft. Das Rechnen mit Sorten. 4. Aufl. St. Gallen, Huber und Comp. 1868. 40 S.

Diese Auflage ist eine vermehrte und verbesserte. In Bezug auf den Inhalt dieser in ihrer Art recht guten Aufgabensammlung verweise ich auf die srühere Anzeige (Bäd. Jahresb. XVIII, S. 102).

- 15. Sammlung von Aufgaben zur Uebung im Rechnen. Bum Gebrauche für Bolts- und Bürgerschulen. Derausgegeben von einem Verein von Lehrern ber Stadt Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., Jägersche Buchhandlung.
  - 1. Die vier Grundrechnungsarten in unbenannten und gleichbenannten Rahlen, Resolution, Reduktion. 1863. 47 S.
  - 2. Die vier Grundrechnungsarten in benannten ganzen Jahlen und in uns benannten und benannten Bruchen; Resolution und Reduktion in benannten Bruchen; Doppelbruche. 1868. 80 S.
  - 3. Decimalbruche, die höheren Rechnungsarten bes burgerlichen Lebens, geometrische Berechnunger. 1867. 100 S.

"Rachdem von verschiedenen Seiten vielfach die Ueberzeugung ausgesprocen worden war, daß das bis dabin in den Frankfurter Schulen eingeführte Rechenbuch des verstorbenen verdienstvollen Collegen Dr. Friedleben bei vielen unleugbaren Vorzügen, den Ansprüchen der Neuzeit nicht mehr entsprache, so fasten mehrere ber an ben Frankfurter Burgerschulen beschäftigten Lehrer den Entschluß, jum Bortheil der Lehrerwitwencasse ein aus dem Bedürfnisse bes Unterrichts hervorgegangenes neues Uebungsbuch nach ben von ben einzelnen gemachten Vorarbeiten und gesammelten Aufgaben im Drud herauszugeben." Die Berfasser haben das "Nonum prematur in annum" wohl respectirt, und wir durfen uns daher auf etwas Ordentliches gefaßt machen. Das Numeriren, womit das erste heft beginnt, erstredt sich gleich bis 99999999, bas Abdiren soll an eine bis neunzifferigen Bablen vollzogen werden, und in abnlicher Beise behnen sich die übrigen Operationen weit hin in das Gebiet der größeren Zahlen aus. Mithin konnen Lehrer, welche die Zahlengebiete von 1 bis 10 und 1 bis 100 durchnehmen, ebe fie in das ganze Reich der Zahlen eintreten, das Buch erst auf einer späteren In den "angewandten" Aufgaben sind vorzugsweise Stufe gebrauchen. Frankfurter Berhaltnisse beruchsichtigt worden, namentlich haben statistische, geographische und historische Thatsachen vielerlei Berwendung gefunden. Daber ift das Buch nur für Frankfurt und Umgegend recht geeignet. Schon einzelne Provinzialismen, wie Gilbert, Steden, welche bin und wieder vortommen, deuten darauf bin. Von der Multiplication an folgen den ein= fachen Aufgaben zusammengesetzte unter dem Namen "Wiederholungsauf= gaben", welche ziemlich viel Rechnung in Unspruch nehmen, wie z. B. die Aufgabe

# $\frac{854 \cdot 947 \cdot 625 + 714 \cdot 265 \cdot 25}{8281278 : 2754}$

veranschaulichen mag. Es ist also der mechanischen Fertigkeit Rechnung getragen worden.

Etwas Aehnliches tann auch vom zweiten hefte gesagt werden. Nur sehlt das statistische zc. Material. Eine besondere Eigenthumlichteit habe ich nicht gesunden, und ich tann den Aufgaben nicht den mindesten Borzug vor anderen zugestehen. Dasselbe Urtheil muß ich auch über das dritte dest aussprechen, welches nach den Decimalbrüchen Aufgaben über Berzhältnisse und Proportionen, angewandte Berhältnisse und Proportionen (Regeldetri, umgetehrte Regeldetri, zusammengesetzte Regeldetri), Schlußzrechnung (einsachen Zweisaß, Kettenregel, zusammengesetzten Zweisaß), Prozentrechnung (allgemeine Procentrechnung, angewandte Procentrechnung,

Zindrechnung, Rabattrechnung), Gewinn und Berlust, Durchschnitt und Mischung, Theilungen und geometrische Gegenstände bringt. den geometrischen Aufgaben finde ich einige, die recht hübsch zu nennen sind.

In Summa: Meine Erwartungen sind nicht befriedigt worden. Von einem Bereine von Lehrern muß mehr verlangt werden, als was hier geleistet ist.

16. Aufgaben zum prattischen Rechnen zum Gebrauch in den brei unteren Classen der Realschulen, in den Proseminarien und in den oberen Classen von Bürgerschulen. In drei concentrisch sich erweiternden Rursen. Serausgegeben von Julius Ruhsam, Oberlehrer an der Realschule zu Annaberg. Dritter Rursus. Annaberg, Rudolph Dieterici, 1868. 117 S. 12 Sgr.

Was die Anlage des ganzen Rechenwerkes, das in dem vorliegenden Bandchen seinen Abschluß findet, betrifft, so tann einfach auf die früheren Anzeigen verwiesen werden (Bad. Jahresb. XIX, S. 78, XX, S. 44). Dieser dritte Cursus bringt Aufgaben aus dem unbeschränkten Zahlengebiete und erganzt die Decimalbruchrechnung durch die abgekurzte Multipli= cation und Division; es treten zusammengesetzte Berhaltnisse auf, wo die porhergebenden nur einfache behandelten, die Währungszahlen "erstreden sich über die ganze Handelswelt", Proportionen und Kettensatz treten Sanz zwedmäßig wird an das Frühere erinnert und angeknüpft. auf. Pinsichtlich des Arithmetischen ist an den Aufgaben Richts auszusetzen, binsichtlich des Sachlichen nicht wenig Zwedmäßiges und Gutes zu bemerken. 17. Aufgaben jum Ropf= und Tafelrechnen. 1866, C. G. Raumann.

1. Abbiren, Subtrabiren, Multipliciren und Dividiren in gleichbenannten

Bahlen. 15. Aufl. 32 S. 1 Sgr.

2. Abbiren, Subtrahiren, Multipliciren und Dividiren in ungleichbenannten

Bahlen und Regeldetri ohne Bruche. 10. Aufl. 32 S. 2 Sgr. 3. Gewöhnliche Bruche, Decimalbruche, Flächen = und Körperberechnung, Berhaltniffe und Proportionen, Regeldetri mit Bruchen, Intereffenrechnung, Rabatt= und Binfeszinerechnung, Rettenregel, Gefellichafterechnung, Mischungerechnung. 5. Aufl. 80 S. 4 Sgr.

Das erste Heft beginnt die Addition mit den Summen aller Grundzahlen, welche "ber Schüler gut auswendig lernen soll", ebenso die Subtraction mit Aufstellung der Differenzen, deren Minuenden 2 bis 19, deren Subtrahenden 1 bis 9 sind in der Form 3 — 7, die Multiplication mit der Aufstellung des Einmaleins. Natürlich die beiden letzteren ebenfalls zum Auswendiglernen. Jede Operation beginnt im Bereiche der kleinen Bahlen, steigt zu immer größeren auf, halt sich in ganz einfachen arithmetischen Berhaltnissen und gliedert sich in Ropfrechnen, Tafelrechnen und Anwendung. Im zweiten Hefte wird ebenfalls zwischen Ropf- und Tafelrechnen unterschieden, aber die "Anwendungen" sind in das Tafelrechnen verlegt, und die Regeldetri ist nur für das Tafelrechnen eingerichtet. Bruchrechnung giebt zwar im Anfange ebenfalls Aufgaben in fleinen Bahlen, aber die Unterscheidung zwischen Kopf- und Tafelrechnen findet nicht mehr statt. Die arithmetischen Verhältnisse werden bier oft ziemlich verwickelt und badurch die Aufgaben nicht selten sonderbar und unpraktisch 3. B.: "Für 34mal 34 weniger 24mal 24 Centner Tabat zahlte man 174mal 174 weniger 83mal 83 Thaler; wie viel tosten 63mal 64 weniger 14mal 14 Centner?" Un sich bin ich tein Gegner solcher Aufgaben, benn

- e haben den nicht zu unterschäßenden Bortbeil, daß der Schüler auf die sorm bingewiesen wird; aber dann soll man ihnen kein unwahres Gewand mthun und die Zahlen nicht so wählen, daß eine Menge Zeit mit der lustechnung verschwendet wird, und wenn man größere Zahlen verwendet, och solche nehmen, welche ein einsaches Resultat liesern. Dagegen sindet d auch manche Aufgabe, welche in andere Rechenbücher aufgenommen zu erden verdient.
- 8. Recenbuch für Gewerbs und Handwerkerschulen, sowie zum Selbstunterrichte für Baubestissene, Bauhandwerker, Mechaniker und Lechniker. Bon Dr. Eduard Deis, ordentlichem Professor der Mathematik an der Königk. Akademie zu Münster. 3. Aust. Köln, 1860, M. Du MontsSchauberg'sche Buchhandlung. 264 S.

Ein altes, aber nicht veraltetes Buch. Es enthält eine Menge des erthvollsten Stoffes.

#### 3. Lehrbücher für das Rechnen.

9. Memorirbüchlein zum Rechenunterricht in nordbeutschen Schulen. Bon Th. Ballien. Zweite durch die Bestimmungen der nordbeutschen Maß- und Gewichtsordnung, Vergleichung der alten Maße und Gewichte mit den neuen, der Decimalrechnung u. A. vermehrte Austage. Ausgabe A. Brandenburg, Th. Ballien's Seshtverlag. 49 S. 2 Sgr.

ist gewiß nicht zufällig, daß das vorliegende Schriftchen Demorirbüchlein" genannt wird. Wenn der Inhalt deffelben nicht semorirt werden sollte, so wüßte man es absolut zu Richts zu gebrauchen, menigstens nicht im "Rechenunterrichte". Das kleine Einmaleins, welches eiläufig bis 144 geht, habe ich niemals auswendig lernen lassen, und ich alte jeden Unterricht, der hier noch des Memorirens bedarf, für ungeügend; ja ich möchte das "Memoriren" in der Mathematik überhaupt für as Zeiden einer schwächlichen und mangelhaften Methode erklaren. Tüchtige Biederholung, aber in andern Anwendungen und Verbindungen vorgeommen, befreit die Rinder von der Memorirqual, bei welcher im gunftig= en Falle doch nur die Zeit todtgeschlagen wird. Das "Zehnerspftem" un vollends memoriren zu lassen, auf dessen Bau und Wesen fast bei eber einzelnen Aufgabe zurückgegangen werden muß, scheint mir eine wahre dersundigung zu sein. Wenn es richtig entwidelt wird, so ist es geadezu unmemorirbar. Nachdem die Regeln, nach welchen man die Summe er natürlichen, geraden und ungeraden Bahlen findet, aufgestellt find, ommen die Gleichungen 1 Ggr. = 1 Sgr. 3 Pf., 2 Ggr. = 2 Sgr. Bf. 2c. Es scheint also bas Schwerere bem Leichteren vorauszugeben, ind dann sieht man nicht ein, was die guten Groschen, die nun so lange pon in den Ruhestand versetzt sind, noch sollen. Wenn derartige Reuctionen noch nothwendig sind, so hat die Schule ihrer Pflicht nicht enügt.

Später folgen Definitionen und Regeln der Decimalbruchrechnung und ie Reunzeichen der Theilbarkeit der Zahlen. Unter der "Ein- und Verunfsrechnung" sind 51 Regeln aufgestellt, von denen die erste und letzte eiken: "So viel Pfennige das Loth kostet, sovielmal 2 gute Groschen oftet das Pfund; so viel gute Groschen das Quart kostet, sovielmal

Thaler tostet der Anter, sovielmal & Thaler tostet der Oxhost, und sovielmal 30 Thaler tostet das Fuder." Ich bedauere die Kinder, welche mit solchen Regeln gequalt werden. Wenn man den Schüler gewöhnt, mit den kleinsten Zahlen zu rechnen, so ist dieser ganze Regelkram überslüssig und in jedem Falle schälich. Kostet z. B. 1 Loth 7 Pf., so operixt der Schüler wie solgt: Das Pfund tostet 30. 7 Pf. = 7.30 Pf. = 7.2 Sgr. 6 Pf. = 7.2 Sgr. 6 Pf. + 30. 1 Ps. = 14 Sgr. + 3½ Sgr. = 17½ Sgr. oder: 30. 6 Pf. + 30. 1 Ps. = 15 Sgr. + 2 Sgr. 6 Pf. = 17 Sgr. 6 Pf. Diese Rechnung wird eben so schnell ausgeführt wie die nach der angegebenen Regel, und was die Hauptsache dabei ist, es wird dabei mehr gedacht und auch für die Fälle gelernt, für welche keine Regel aufgestellt ist, welchem sie subsumirt werden können.

Ueber die Regeldetri heißt es: "1. Die Einheit oder Mehrheit, deren Werth gegeben ist, kommt in das 1. Glied; 2. Der Werth selbk kommt in das 2. Glied; 3. Die Einheit oder Mehrheit, deren Werth gesucht wird, kommt in's 3. Glied; 4. Man macht das erste und dritte Glied, wenn sie ungleichnamig sind, gleichnamig; 5. Wenn man schließen muß: je mehr, desto mehr; je weniger, desto weniger, so multiplicirt man das zweite Glied mit dem dritten und dividirt durch das erste; 6. Wenn man schließen muß: je mehr, desto weniger, oder: je weniger, desto mehr, so multiplicirt man das zweite Glied mit dem ersten und dividirt durch's dritte; 7. Das dividirende Glied kann man gegen jedes der beiden andern Glieder kürzen." Es wäre also die gute alte Zeit wenigstens in der Regeldetri wiedergekehrt, aber troß der mit oder ohne Absücht bewirkten Denksaulheit die Arbeit nicht erleichtert.

Unter der Ueberschrift "Quadrat und Differenz" werden die Sate

$$(a + b)^{2} = a^{2} + (2a + b) b,$$

$$(a + b) (a - b) = a^{2} - b^{2},$$

$$(a + b) + (a - b) = a,$$

$$\frac{(a + b) - (a - b)}{2} = b$$

in Worten angegeben und für den ersten derselben die Form  $(a.10+b)^2=a^2.100+[(a.10+b)+a.10][(a.10+b)-a.10]$  gelernt, welche äußerst schwerfällig, nicht leicht zu behalten, ohne alle Answendung und eigentlich nur eine Spielerei ist. Wenn der Umfang des Kreises durch  $2r\pi$ , der Inhalt desselben durch  $r^2\pi$  bezeichnet wird, so würde es nur consequent gewesen sein, wenn der Inhalt der Ellipse durch  $\frac{ab}{4}\pi$  bezeichen net worden wäre.

Ich weiß mit dem Schriftchen nichts anzusangen und hosse, daß es Anderen ebenso geht.

- 20. Die Arithmetit in spftematisch geordneten Aufgaben für Schulen und zur Selbstbelehrung bearbeitet von J. Foßler, Lehrer am Großherzogl. Lyceum in Karleruhe. II. Th. Angewandtes oder Geschäfterechnen. Ch. Th. Groos, 1368.
  - 1. Abtheilung. S. 1—70. 5 Sgr. 2. Abtheilung. S. 71—134. 4 Sgr.
  - 3. Abtheilung. S. 135—161. 4 Ggr.

21. Auflösung und Resultate zur Arithmetil 2c. von Demselben. Ebendaselbst. 3 hefte. S. 1—65, 67—128, 129—159. 8 Sgr., 8 Sgr., 4 Sgr.

Dieser zweite Theil der recht empsehlenswerthen Arbeit des Versassers behandelt Verhältnisse und Proportionen, zweigliedrige Zweisasrechnungen, Rettensat, dreis und viergliedrige Zweisasrechnungen, Zinsrechnungen, Theilungsrechnungen, Gesellschaftsrechnungen, sünf und sechsgliederige Zweisasrechnungen, Cassiers und Agiorechnungen, Tauschrechnungen, Geswinns und Berlustrechnungen, Rechnungen über Staatspapiere, Tararechsnungen, Rabatts und Discontorechnungen, Termins oder Zielrechnungen, siedens und mehrgliedrige Zweisasrechnungen, Mischungsrechnungen, Fortssehnung der Theilungss und Gesellschaftsrechnung, arithmetische Reihen, Rechnen mit Gleichungen, Ausziehen der Quadrats und Cubitwurzel. Eine Theorie wird nur bei den Verhältnissen und Proportionen gegeben. Die Abschnitte mit den Ueberschriften: "Verschiedene Ausgaben zur Wiederschung" sind großen Theils algebraischer Art. Bei den eigentlichen algesbraischen Ausgaben ist immer die Form der anzuwendenden Gleichung an die Spite gestellt. So sind z. B. der Gleichung

$$\frac{\frac{8\frac{3}{4}}{x}-\frac{7}{8}}{5}=3\frac{1}{4}$$

die Aufgaben untergeordnet: "Zählt man vom 3. Theile einer Zahl zah und dividirt denselben in z, so erhält man z; welche Zahl ist es? — Multiplicirt man eine Zahl mit 1½, zählt sodann das erhaltene Product von 6½ ab, und dividirt den Rest in 7½, so erhält man 2½; wie heißt die Zahl? — Ein Bater wurde an seinem Geburtstage von seinem Sohne gestagt, wie alt er jett sei. Der Bater sagte: Wenn du vom 8. Theile meines Alters 4½ abzählst, sodann den Rest in 5½ dividirst, so erhältst du den Quotienten 3½ fs."

Die Ableitung der Fundamentalsätze der Proportionslehre scheint nicht durchsichtig genug. Ohne alle Beimischung eines fremden Gedankens ist die Entwickelung folgende: Wenn man

zu der Gleichung

$$a - b = c - d$$

$$b + d \text{ addirt, so erhalt man}$$

$$a - b + b + d = c - d + b + d,$$

$$a + d = b + c$$

die Gleichung

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$
burch b d multiplicitt, so ethält man
$$\frac{a}{b} \cdot bd = \frac{c}{d} \cdot bd$$

$$ad = bc$$

Will man jedoch, wie die früheren Lehrer gewöhnlich thaten, den Exponenten in Anwendung bringen, so erhält man: Ist

$$a - b = c - d,$$

$$a \cdot b = c \cdot d,$$

$$a - b = x, c - d = x$$

$$a \cdot b = x, c \cdot d = x,$$

$$a \cdot b = x, c \cdot d = x,$$

$$a \cdot b = x, c \cdot d = x,$$

$$a \cdot b = x, c \cdot d = x,$$

$$a \cdot b = x, c \cdot d = x,$$

$$a \cdot b = x, c \cdot d = x,$$

$$a \cdot b = x \cdot c \cdot d = x,$$

mithin
$$a + d = b + x + d,$$

$$b + c = b + d + x,$$

$$a \cdot d = b \cdot x \cdot d,$$

$$b \cdot c = b \cdot d \cdot x,$$
also
$$a + d = b + c$$

$$a \cdot d = b \cdot c.$$

In den Resultaten endlich wird noch ein guter Theil Theorie, theils im Allgemeinen, theils an besonderen Ausgaben in ganz vortrefflicher Weise ausgeführt. Doch den Sat: "Da die mittleren Glieder einer Proportion unter sich vertauscht werden können, ohne daß die Proportion eine Aens derung erleidet, so kann man auch sagen: Das Garn des bekannten Sates verhält sich zu seiner Ellenzahl wie das Garn des Fragesates zu seiner Ellenzahl" kann ich nur in der Form

53 Pfund: 174 = 46 Pfund: x

gelten lassen.

22. Das praktische Rechnen. Ein Leitsaden zum Gebrauche an gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungsschulen. Bürgerschulen und dergl. sowie auch zum Selbstunterricht geeignet. Bon Dr. Balentin Teirich, Direktor der Wiedner Oberreals und Gewerbeschule. Mit zahlreichen Beispielen und Uebungsaufgaben nebst einer Uebersicht der gangbarsten ins und ausländisschen Münzen, Maße und Gewichte. Bien 1869, Bed'sche Universitätsbuchhandlung (Alfred Hölder). 221 S. 15 Sgr.

Ein recht klar geschriebenes Lehrbuch der Arithmetik im Bereiche der bessonderen Zahlen mit aussührlicher Beschreibung des Versahrens und vielen Vortheilen und Abkürzungen. Die Grundlage für die Regeldetris und verswandte Aufgaben bildet die sogenannte Schlußrechnung, und ron dieser aus wird auch die Kettenregel begründet.

23. Lehrbuch der Arithmetik für die unteren Klassen der Mittelschulen als Beheif einer rationellen mathematischen Borbildung, verfaßt von Philipp Pauschis, Professor am k. k. Symnasium zu Görz. Erster Theil. Wien 1868. Beck'sche Universitätsbuchhandlung. 96 S. 10 Sgr.

Wenn ich den Verfasser recht verstehe, so sind die Schuler, für welche sein Buch bestimmt ist, noch nicht sonderlich weit im Rechnen vorgeschritten. Wenigstens scheint die Bemerkung auf S. 32, in der "ein sicheres und geläufiges Abdiren oder Zusammenzählen von einstelligen Zahlen" vorausgesett wird, ganz bestimmt darauf hinzudeuten. Unter dieser Boraussetzung muß das Buch als völlig unbrauchbar bezeichnet werden. Aber auch, wenn die Schüler schon weiter waren, konnte man es nicht gut beißen. Schüler, welche auf dieser Stufe stehen, werden am Besten auf die Mathematik vorbereitet, wenn man sie tuchtig rechnen läßt, ihnen möglichste Einsicht über das, was sie rechnen, aneignet und, wo es thunlich ist, zu Berallgemeinerungen fortschreitet. Aber Abstracta und Definitionen, wie sie ber Verfasser bringt, erwachsen nicht nur nicht auf genügend breitem Boden der Erfahrung, sondern sie sind auch zum großen Theile für die mathemas tische Bildung werthlos, bisweilen sogar schädlich, weil unrichtig. an der Spike steht der Sat: "Jedes wirklich vorhandene oder nur gedachte Ding, welches größer ober fleiner gemacht werden tann, wirklich ober nur in Gedanken, benennt man mit dem Worte "Große". werden für die meiften Schuler eben nur Worte sein und Worte bleiben.

Der Mathematiker als solcher braucht gar nicht zu wissen, was man unter bem Worte "Größe" in der hier gebrauchten Bedeutung versteht, denn er benkt mit Zahlen, Raumen, Bewegungen, Kräften u. f. w. Sobann burfte es dem Schuler Gewalt anthun, wenn er etwa die Temperatur des sieden= den Wassers, die entschieden eine Größe ift, als Ding auffassen soll. Definition der Zahl tann sich weder der Deutlichkeit noch der Klarheit rubmen. "Ausdruck für eine Menge gleichnamiger Maßeinheiten" trennt die Rabl nicht scharf von der Größe und leidet an der Bieldeutigkeit des Bortes "Ausdrud". Eben so wenig find die Definitionen der Abdition, Diultiplication, Subtraction und Division zu billigen. Ueber die lette Operation z. B. heißt es: "Die Verminderungsweise einer Zahl um einen angegebenen Theil von ihr, aber so oft mal als es angeht, was anzu= geben ift, nennt man bas Dividiren ober die Division". Das ift absolut unverständlich, nur von der einen Auflösung des Divisionsproblems entlehnt und gerade der Anschauungsweise des Anfängers ferner liegend. Das "Anschreiben der vier Grundrechnungsarten mit allgemeinen Bahlen" ift ganz gut, aber der Schüler müßte doch auch sehen, wozu die allgemeine Bezeichnungsweise nütt Es hat fast den Anschein, als habe der Ber= jaffer das "Anschreiben" nur vorgenommen, um die Definitionen von Arithmetik und Algebra an den Mann zu bringen.

Nach der Darstellung des Zehnerspstems und der Aufstellung einer Menge von Begriffen beginnt das Rechnen erst auf S. 32, welches mit weiteren Definitionen untermischt ist. Versehlt sind diejenigen von Axiom und Gleichung.

Der Inhalt des Buches bietet nichts Neues und ist in hunderten von Büchern besser dargestellt. Für beachtenswerth halte ich nur die Forderung zur Erläuterung gewisser im Texte vorkommender Ausdrück. Dahin gehören "Jemandem eine richtige Vorstellung von einer Größe verschaffen; aus zweckmäßige Weise ausmitteln; gesetlich; gegenseitig; gleichmäßiger Schritt u. s. w." Diese Ausdrück bedürsen allerdings oft genug einer Erläuterung und mögen sie zum Schaben des Unterrichts oft nicht sinden; und es ist deshalb anzuerkennen, daß speciell darauf ausmerksiam gemacht wird.

24. Leitfaben für ben Unterricht in der Arithmetil in Secundarschulen von 5. Zahringer. Zürich, Mener und Beller. 1868. 165 S.

25. Antworten zu ben Aufgaben für ben Unterricht in der Arithmetit in Secundarschulen von Demf. Ebendaselbst. 96 S.

Der Lehrplan für die Secundarschulen des Cantons Zürich schreibt für den Unterricht in der Arithmetik vor: 1. Classe: Wiederholung der vier Grundrechnungsarten mit ganzen Zahlen, Abschluß der Lehre von den Brüchen und die Lehre von den Decimalbrüchen mit beständiger Anwensdang des Gelernten in schriftlicher und mündlicher Lösung einsacherer Recheungsaufgaben aus dem bürgerlichen Leben; 2. Classe: Weitersührung der Lehre von den Proportionen und Anleitung zur Bildung der zweiten Botenz und zur Ausziehung der weiten Wurzel mit Zissern. Fortgesetzte schriftliche und mündliche Uebungen in den bürgerlichen Rechnungen bis zum Kettensat, und Anleitung zur

Rechnungsführung; 3. Classe: Unleitung zur Bildung der dritten Potenz und zur Ausziehung der dritten Wurzel aus mehrziffrigen Zahlen und Behandlung der Elemente der Algebra bis zu den Gleichungen des ersten Grades mit mehreren unbekannten Größen. Fortgeführte schriftliche und mundliche Uebung in den burgerlichen Rechnungen mit allfälliger Benutung abkurzender Auflösungsmethoden und Anleitung zur einfachen Buchführung. Und die besondere Anweisung über Abfassung des Lehrmittels sagt: "Das Lehrmittel foll ein Leitfaden sein, der in einfacher und gedrängter Sprace ben vom Lehrplan für dieses Fach vorgeschriebenen Unterrichtsstoff, nach ben Jahrescursen gegliedert, vorführt —, und zugleich in genügender Zahl Aufgaben zur Einübung des Stoffes und zur Selbstbeschäftigung der Schüler enthält." Diesen Forderungen gemäß hat der Verfasser seine Arbeit ausgeführt und nur die abkurzenden Auflösungsmethoden gleich in ten Stoff für die erste Classe mit aufgenommen und diese Abweichung begründet, wie folgt: "Es genügt bei allen Abkürzungen und Forderungen nicht, daß man sie dem Schüler zeigt, sie muffen im Gegentheil an zahle reichen Aufgaben eingeübt werben, so daß sie bem Rechner gleichsam in der hand liegen."

Die Zahlenreihe wird in die Zahlenlinie verlegt und darnach in consequenter Weise die Bestimmung der Begriffe vorgenommen. Fassung der Begriffe und Regeln und die Begründung derselben sind kurz, aber deutslich, die Abkürzungen zahlreich und mannigsaltig, die Ausgaben in arithmetischer und sachlicher Hinsicht gut. Es wird reines und angewandtes Rechnen unterschieden. In jenem wird dem Unterrichte vielsache Gelegens heit geboten, die Zahlengesetze zur Abkürzung zu benutzen; dieses schließt sich eng an die Praxis an, ohne sich in ihr zu verlieren. An einigen Stellen sinden sich interessante Notizen der schweizerischen Statistit benutzt. Ein recht werthvolles Capitel ist die Umsormung der Brüche.

26. Die Decimalbrüche. Eine populäre und gründliche Anweisung zur Decimalrechnung mit 650 Uebungsaufgaben. Junächst in Schullehrer-Seminarien, sodann aber für den Schulunterricht bearbeitet von Wilhelm Adam, Königl. Seminarlehrer. Potsbam 1868, Riegel'sche Buchhandlung. 108 S.

Eine sehr tüchtige Arbeit. Sanz zweckmäßig ist bei der Verwandelung der gemeinen Brüche in Decimalbrüche die vorgenommene Scheidung der

Brüche von der Form  $\frac{8}{2^m 5^n}$  von den übrigen. Ebenso die Deduction auf S. 16. Den Gedanken des Täselchens auf S. 19 halte ich für einen methodisch werthvollen. Der Ausdruck "Borzisser" für die Zissern eines unvollständig periodischen Decimalbruchs, welche der Periode vorangehen, ist ein ganz bezeichnender und darum glücklich gewählter. Die Induction auf S. 28 ff. ist ganz prächtig. Der unrein periodische Decimalbruch wird auf vier verschiedene Methoden, von denen die eine neu zu sein scheint, in einen gemeinen Bruch verwandelt. Die erwähnte Methode wird sich leicht aus solgendem Beispiele abstrahiren lassen:

$$x = 0, 20 45 45 45 ...$$

$$\frac{1}{4} = 0 25$$

$$x + \frac{1}{4} = 0, 45 \ 45 \ 45 \ 45 \dots$$
 $x + \frac{1}{4} = \frac{45}{99} = \frac{5}{11}; \quad x = \frac{5}{11} - \frac{1}{4} = \frac{20 - 11}{44} = \frac{9}{44}.$ 

Die Bollständigkeit der Fälle, welche bei der Berbindung der gesmeinen und Decimalbrüche stattsinden, ist nur anzuerkennen. Ueberhaupt zeigt das Buch auf allen Seiten, daß der Verfasser seinen Gegenstand von allen Seiten durchdacht und von manchen neuen Seiten ersast hat. Des bald mögen noch einige Bemerkungen gestattet sein. Sollte man nicht die Ginerstelle lieber die nullte statt die erste nennen? Da der Verfasser — und zwar ganz mit Recht den Potenzbegriff verwerthet, ist da nicht die Aufnahme des letzteren in die Definition des Decimalbruchs vortheilhaft?

Empfiehlt es sich nicht, vor dem Schritte  $\frac{53}{1000} = 0,053$  die Gleichungen

6, 
$$053 = 6 + \frac{0}{10} + \frac{5}{100} + \frac{3}{1000}$$
,  $53 = 053 = 0053 = 00053 = \dots$ 

einzuschalten? Die an sich richtige Bemerkung: "Die Decimalbrüche gewähren ben Bortheil, daß man ihre Nenner nicht niederzuschreiben braucht,
weil sich letztere schon aus der Anzahl der Zissern des Zählers ergeben,"
tann leicht zu dem Gedanken verleiten, daß dieses der einzige Bortheil der
Decimalbrüche ist, während es weder der einzige noch der wichtigste ist. Die
Lesart "0,573 = 573 Tausendel" ist, wenn man die Anwendung in's
Ange saßt, durchaus nicht die allgemein übliche; denn man liest sast durchgängig: O, Romma, 5, 7, 3. Ein Blid in die Logarithmentaseln wird dies
beweisen. Man pslegt allerdings "zur Unterscheidung der Decimalstellen
von den damit verdundenen Sanzen die ersteren in kleinerer Schrift darzus
stellen," aber das ist ein Attentat gegen die Augen, daher dei Mathemas
tikern sehr selten in Sedrauch. Die Anmerkung auf S. 9 scheint mir in
der vorliegenden Fassung unnötbig, ja sogar sehlerhast. Wenn man den
bezeichneten Unterschied hervorheben will, so schiebe man etwa die Gleichungen

$$0.3 = \frac{3}{10}; \ 0.30 = \frac{30}{100} = \frac{3}{10}; \ 0.300 = \frac{300}{1000} = \frac{3}{10}; \dots$$

$$0.3 = \frac{3}{10}; \ 0.03 = \frac{3}{100}; \ 0.003 = \frac{3}{1000}; \dots$$

$$\frac{3}{10} = \frac{3}{10}; \ 0.30 = 10 . \ 0.03; \ 0.300 = 100 . \ 0.003; \dots$$

$$0.03 = \frac{0.3}{10}; \ 0.003 = \frac{0.03}{10}; \ 0.0003 = \frac{0.003}{10}; \dots$$
ein. Bu S. 25 schlage ich die Umformung
$$\frac{13}{5.9} = \frac{130}{5.9 \cdot 10} = \frac{1}{10} \cdot \frac{26}{9} = \frac{1}{10} \cdot 2.888 \dots = 0.2888 \dots$$
vor. Will man bei der Aufgabe 3.473 : 63 den Eintritt des Rommas

vor. Will man bei der Aufgabe 3,473 : 63 den Eintritt des Kommas genauer fixiren, so ist folgende Darstellung sehr vortheilhaft:

$$\begin{array}{r}
 3,473 : 63 = 0,05 \dots \\
 \hline
 34 \\
 \hline
 00 \\
 \hline
 347 \\
 \hline
 305 \\
 \hline
 423 u. j. w.
 \end{array}$$

Es würde mich freuen, wenn der Verfasser bei einer neuen Auflage seines vortrefflichen Buches, die hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen wird, auf meine allerdings nur geringfügigen aber für den Unterricht nicht ganz überflüssigen Bemerkungen Rüchsicht nähme.

27. Methodische Anweisung zum Ausziehen der Quadrat- und Rubikwurzel mit Anwendung zu geometrischen Berechnungen, nebst zahlreichen Uebungsaufsgaben. Zunächst zum Gebrauch in Schullehrer-Seminarien und gehobenen Lehranstalten, sodann aber auch für den Selbstunterricht bearbeitet von W. Adam, Königl. Seminarlehrer. Wittstod, 1869. H. Stein's Verlag. 140 S. 24 Sgr.

Inhalt: Potenzen, Wurzeln, numerisches Ausziehen der Quadrat= wurzeln, practische Aufgaben zur Lehre von den Quadratwurzeln, numerisches Ausziehen der Cubikwurzel, practische Aufgaben zur Lehre von den Cubikwurzeln.

Diese allgemeine Angabe giebt aber nur den Umfang im Allgemeinen an und gewährt nicht ben minbesten Einblick in die vielen und reichen Beziehungen, welche der Verfasser an den Objecten zu finden weiß, und noch viel weniger Einsicht in den echt elementarischen Fortschritt der Be= trachtungen und die dabei gewahrte Schärfe der Untersuchung. Und ich muß erklaren, daß ich außer Stande bin, Alles hervorzuheben, was beachtet zu werden verdient. Ich rechne dem Verfasser schon boch an, daß er eine vollständige Theorie der Potenzen und Wurzeln vorausschickt und dieselbe in acht elementarischer Weise aussührt. Ohne ein solches Bertiefen in das Verhältniß zwischen Potenz und Wurzel wird schon der Begriff oder meinetwegen die Anschauung der Quadrat: und Cubikwurzel, weil sie keine genügenden appercipirenden Borstellungen antrifft, auf psychologische Widerstände stoßen. Mit den Potenzen wird ferner die geometrische Reihe verbunden und die Hauptsätze derselben abgeleitet. In der Lehre von ben (Quadrat:) Wurzeln wird der Sat (a + b)  $(a - b) = a^2 - b^2$ als specieller Fall der Gleichung

 $(p\sqrt{a}+q\sqrt{b})$   $(p\sqrt{a}-p\sqrt{b})=ap^2-bq^2$  betrachtet, aber nicht etwa so, daß dieser allgemeine Saß an die Spiße gestellt wird, sondern viel mehr so, daß vom speciellsten Falle allmälig dis zur allgemeinsten Form sortgeschritten wird und zwar an dem Faden der Beispiele. Der lückenlose Fortschritt in der Entwickelung der Lehre von den Quadratzahlen, die wahrhaste Vertiefung in dieselben ist musterhaft. Auch hier kommen eine Menge specieller aber practisch brauchbarer und vor Allem didaktisch nothwendiger Gesetz zur Entwickelung. Dahin gehören

$$(a + 1)^2 = a^2 + 2a + 1 = a^2 + a + (a + 1),$$
  
 $(a + 1)^2 = a^2 - 2a + 1 = a^2 - a - (a - 1),$ 

Auch diese Gesetze werden aus Beispielen entwickelt, aber diese Beisele sind nicht etwa willtürlich gewählt, sondern überall handelt es sich id die Lösung des Problems, aus einem Quadrate ein anderes oder ein uadrat besonderer Art zu sinden. Sanz gut ist die Hinweisung auf die idzissern der Quadrate und die darauf gegründete Wurzelausziehung. 11. 12): eine Stuse, die, so weit mir die Literatur bekannt ist, sonst nzlich sehlt. Die Ausziehung der Quadratwurzeln enthält natürlich nichts wes, aber immerhin muß das Näherungsversahren und seine methodische ehandlung gerühmt werden. Der Jundamentalsat  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab - b^2$  wird allgemein entwickelt und die zu der Form  $abbet + b + c + d + eb = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2 + 2ab + c + d + eb + 2b (c + d + e) + 2c (d + e) + 2de$ 

+ b + c + d + e)<sup>2</sup> = a<sup>2</sup> + b<sup>2</sup> + c<sup>2</sup> + d<sup>2</sup> + e<sup>2</sup> + 2a + c + d + e) + 2b (c + d + e) + 2c (d + e) + 2de rtgeführt. Und hiermit komme ich auf ein Bedenken und zwar das nzige, das mir aufgestoßen ist. Die Entwidelung dieses Saßes sett imlich schon eine ziemliche Fertigkeit im Operiren voraus, und ich weiß nicht, o sie der Schüler gewonnen hat. Ja es wird noch bei Weitem mehr rausgesett: die Ausschung der Gleichungen x<sup>2</sup> + y<sup>2</sup> = a, xy = b, elche wieder auf die Ausschung der Gleichungen x + y = p, x - y = q sirt ist, und anderer, die Gesetze über die Zeichenbestimmung dei den perationen mit algebraischen Zahlen, eine ziemliche Gewandtheit im Gesauche der Klammern; selbst Gesetze des Imaginären werden entwicklt. as die Behandlung der Cubitzahlen und Cubitwurzeln in demselben Geiste we die der Duadratzahlen und Quadratwurzeln ausgesührt ist, braucht wohl um erwähnt zu werden.

Die Aufgaben, welche theils gelöst, theils dem Lernenden zur Lösung erlassen sind, zerfallen in solche, welche mit Hülfe einsacher Schlüsse und solche, die mit Hülse der Gleichungen gelöst werden, wobei noch manche adratische Gleichung mit zwei Unbekannten in Anwendung kommt, sind dt gerade leicht, aber gut.

So moge benn diese acht padagogische Leiftung bestens empfohlen sein. Rausmännisches Rechenbuch. Eine practische Unterweisung in den Decimals, Regeldetris, Zins-Bechsels, Fondss, Balutens, Calculationss, Conto-Correntes,

Gold- und sonstigen Bankrechnungen nach neuer abkürzender Methode. Mit 18 Zins- und Reductionstabellen für in- und ausländische Fonds. Für die Bedürsnisse des Comptoirs und Capitalisten, sowie zum Gebrauch für Schulen bearbeitet von Siegmund Salomon, Dirigent einer Handelslehrsanstalt zu Berlin. Berlin, Oswald Seehagen, 1869. 240 S. 18 Taf. 1 Thir. 15 Sgr.

Ein Buch "für die Bedürfnisse des Comptoirs und des Capitalisten, sowie für den Gebrauch der Schulen" tann ich mir ebensowenig zusammenreimen als hölzernes Eisen. Beibe Zwede schließen einander zum großen Theil völlig aus, stehen in unvereinbarem padagogischen Gegensate. Für "Comptoiristen und Capitalisten" wird das Buch recht gute Dienste thun, wenn ich auch nicht zugeben kann, daß es nach "neuer abkurzender Methode" bearbeitet ist. Die Abkurzungen, welche sich finden, sind alle schon dagewesen und zum Theil im Jahresberichte erwähnt worden Verfasser giebt kurze Erklarungen, Regeln, meistens ohne Begründung, Die auch nicht nothwendig ist, Musterbeispiele und Aufgaben. Die Decimals bruche sind recht gut verwerthet und durch eine Reihe von Grundgleichungen geschickt zur Benutung bergerichtet. Der Ausbruck ist burdaus turz, taufmannisch, geschäftsmäßig. Den "couranten Größen" wird mit Recht in jeder Hauptabtheilung ein besonderer Abschnitt gewidmet. Die Aufgaben sind zahlreich und ben bestehenden Usancen gemäß gebildet. Zür die Volksschule paßt aber das Buch nicht. Zum Beweise dafür moge folgendes Beispiel dienen: "1276 Thir. 63 Tage zu 6 Proc. multiplicire Capital mit ben Tagen und dividire durch 100, d. h. man streiche 2 Stellen ab und erhöhe um 1, wenn die gestrichenen 50 ober darüber betragen. Das Product wird Zinszahl oder Zinsnummer genannt, also

1276 × 63

63

3828

7656

100: 80388

804 = Binszahl."

Mit solchen Dingen ist keiner Schule, die vorzugsweise allgemeine Bildungsanstalt sein will, gedient.

# 4. Anweisungen zum Rechnen.

29. Beiträge zum elementaren Rechenunterrichte ober Operazionen mit dem Holzstäden-Apparate. Für Eltern und Lehrer. Von Anton Pepeunik. Bien, A. Pichler's Wittwe und Sohn, 1869. 33 S. 5 Sgr.

Der Apparat besteht aus Zündholzstädchen und kann daher leicht besichafft werden. Die Anwendung desselben soll nun im Wesentlichen darin besstehen, daß er nicht nur wie jedes andere Veranschaulichungsmittel dient, sons dern auch bei der Entwickelung des bekadischen Zahlenspstems benutt wird. Nachdem der Verfasser die Zahlen von 1 dis 100 etwa nach Grube durchsgearbeitet hat, wiederholt er die Zahlen und ihre Bezeichnungsweise im Zusammenhange und setzt sie dis zu den vierstelligen Zahlen sort, vereinigt 10 Städchen zu einem "Zehnerpaquetchen", 10 Zehnerpaquetchen zu einem "Hehnerpaquetchen" u. s. w. und läßt dabei die gleichnamigen Paquets

den von denselben Schülern halten, die in der Stellenordnung der Einer, Jehner, Hunderter, Tausender, sowie das Bedürsniß dazu sich aufdrängt, ausgestellt werden. Diese Benutung der Kinder als Träger der einzelnen Jahlentheile sindet dann auch bei der Aussührung der Operationen statt. Doch das muß in dem Schristchen selbst nachgelesen werden. Ich glaube nicht, daß dieses Anschauungsmittel principiell einen Fortschritt bedingt; aber da seine Handlichkeit die angedeuteten Manöver leicht gestattet, so kann ein Bersuch, der jedenfalls den Kindern Spaß macht, immerhin empsohlen werden.

30. Der Rechenunterricht in der Elementarschule. Ein methodisches Handbuch mit besonderer Berücksichtigung der einklassigen Schule von A. Buttner, Seminarlehrer in Butow. Stolp, H. Eschenhagen, 1868. 8. VI und 140 S. 16 Sgr.

"Dem hauptkern nach enthalten die folgenden Blätter mehrere Auffate über den Rechenunterricht, die der Berfasser in padagogischen Beit= schriften veröffentlicht hat. Diese Arbeiten erfreuten sich in der Gegend von Butow der besonderen Aufmerksamkeit vieler Lehrer. Der Verfasser hat es öfter gesehen, daß selbst ältere Lehrer sich die Aufsätze abschrieben; auch ift wiederholt der Bunsch an ibn berangetreten, daß er dieselben einzeln möchte druden lassen, um sie weiteren Kreisen zugänglich zu machen." Rach dieser Angabe des "Borwortes" erwartet man nicht gerade Unbedeutendes; als ich aber beim Aufsteigen die Begeifterung gewahrte, welche ber Berfasser ben preußischen Schulregulativen zollte und bie und da auf die Betonung des alten Sapes stieß: für das Leben, nicht für die Schule!, stimmte ich meine Erwartungen erheblich tiefer. Das nähere Eingehen jedoch zeigte, daß wir es mit einer recht tüchtigen Leistung zu thun haben. Ich bin zwar nicht in allen Puncten mit dem Verfasser einverstanden, aber man folgt ihm auch da mit Interesse, wo man ihm widersprechen muß. hat seinen Grund vorzugsweise darin, daß er seine Ansichten zu beweisen und auf sichere Principien zurudzuführen sucht, und mit einer Frische und Lebendigkeit vor den Leser hintritt, die ihre Wirkung nicht versehlen kann.

Die Schrift zerfällt in die Einleitung und in den Lehrgang. Die Einleitung behandelt Zwed und Ziel des Rechenunterrichts; den Grundstod von Rechenübungen; die Bruchrechnung auf Unter: und Mittelstuse; das Rechnen mit reinen und benannten Zahlen; das angewandte Rechnen; Kopfrechnen, Taselrechnen, schriftliche Beschäftigung; die Hauptmomente, welche bei der unterrichtlichen Durchnahme einer jeden Rechnungsart unterzichieden werden müssen; die gleichzeitige Beschäftigung mehrerer Abtheilungen; algebraische Ausgaben. Die hauptsächlichsten Forderungen und Ansichten, welche der Bersassen. Die hauptsächlichsten Forderungen und Ansichten, welche der Bersassen aufstellt, sind bereits Oben mitgetheilt worden und werden zur Charakteristrung seines Buches genügen.

31. Zahlenlehre. Sachliches und Methodisches für Volksschullehrer. Von G. Weiland, erstem Seminarlehrer in Rozmin. 2. Aufl. Berlin 1868, Berlag von Wilhelm Schulze. 168 S. 16 Sgr.

Gine neue Auflage nach drei Jahren ist gewiß für ein Buch wie das vorliegende eine bedeutsame Anerkennung des betreffenden Publicums. Es tehandelt die einfachen Zahlen, die Zahlen von 1 bis 100, die Zahlen im unbegrenzten Zahlraum, die Bruchrechnung, angewandte Aufgaben, die

Murzel-, algebraische Zahlen, Gleichung, Proportionen und Reihen. In jeder Abtheilung wird "Sachliches" und "Nethodisches" unterschieden. Im "Sachlichen" verhält sich der Verfasser knapp, giebt Naheliegendes ohne Absleitung oder Beweis und bedient sich häusig allgemeiner Ausdrücke. Das Erstere zeigt sich recht auffällig in der übrigens gut behandelten Brucherechnung, wo dem Lehrer nur gesagt wird, welche Sätze und wie er sie ableiten soll; das Letztere erkennt schon an Formeln wie

$$a + b + c = (a + b) + c$$
  
 $(a + b) (c + d) = ac + ad + bc + bd$ 

und vielen anderen. Diesen beiden Principien der Darstellung kann man die Beistimmung nicht versagen.

Ueber das "Methodische" vergleiche man die Oben mitgetheilten Säte, die das Buch in dieser Hinsicht ausreichend charakteristren. Hier will ich nur noch darauf ausmerkam machen, daß der Verfasser die Gegenstände in den engsten Zusammenhang unter einander bringt. Folgendes Beispiel möge dies erläutern: "3.4 heißt in der Sprache der Multiplication und als Frage gestellt: Welches ist das Dreisache von 4? in der Sprache des Theilens: Bon welcher Zahl ist 4 der dritte Theil? — in der Sprache des Wessens: in welcher Zahl ist 4 dreimal enthalten? 20." Auch auf die interessante psychologische Beobachtung auf S. 15 mag hingewiesen werden; sie scheint das ursprüngliche Nichtvorhandensein leerer Raumreihen zu des stätigen. Im unbegrenzten Zahlenraume werden zwei Unterstusen angenommen: das Rechnen nach "freier" und das nach "strenger" Methode. Freie Methoden nennt der Bersasser die beim Kopfrechnen üblichen.

Im Einzelnen will ich noch Folgendes hervorheben: Zweckmäßig ist, daß die Millionen an der (6+1) ten, die Billionen an der (2.6+1) Stelle 2c. gesett werden. Die Säte über die Theilbarkeit der Zahlen sind mit leichten Beweisen versehen. Die Auffassung der negativen Zahl ist ans sprechend und die Beweisführung wohl Jedem einleuchtend. Die Bestimmung der vierten Proportionale ist empsehlenswerth.

Endlich noch ein Paar Fragen: Kann der Beweis für die Richtigsteit des Versahrens bei der Bestimmung des größten gemeinschaftlichen Maßes nicht durchsichtiger gemacht werden? Ist die Ausziehung der Cubilswurzel nicht zu sehr abgetürzt? Sollte bei der Addition der entgegengessetzten Zahlen nicht die Gleichung (+5)+(-5)=0 an der Spipestehen? Würde nach der Definition: "Eine Gleichung, in der x in der zweiten Potenz steht, nennt man eine Gleichung des zweiten Grades" nicht alle Gleichungen außer der einsachen umfassen? Wenn eine Gleichung auf die Form - qx = -p reducirt ist, soll man dann nicht solgende Weiterführungen

$$(-qx)(-1) = (-p)(-1)$$

$$-qx = -p$$

$$-q = -p$$

$$x = \frac{p}{q}$$

$$x = \frac{p}{q}$$

zugleich berücksichtigen? Möge der Berfasser in diesen etwas schulmeister-

lichen Fragen das Interesse erkennen, mit welchem ich seiner empsehlense werthen Arbeit gefolgt bin.

32. Sundert Rechenaufgaben, elementarisch gelöst von Ernst Hentschel, Echrer am Seminar zu Beißensels. 5. Aust. Leipzig, Carl Merseburger, 1868. 60 S. 74 Sgr.

Die dritte Auflage wurde früher (Pad. Jahresb. XI, S. 214) mit der Bemerkung angezeigt: "Wer noch nicht versteht, wie das Rechnen denkend zu behandeln ist, der kann es hieraus lernen."

33. 3wei Rechnungstabellen ober Schulwandtafeln für den ersten Unterricht im Ropf- und Zifferrechnen. Zusammengestellt von Anton Degn. Bien, Rudolf Lechner's t. t. Universitätsbuchhandlung, 1868. 10 Szr.

Ich muß des Spaßes oder vielmehr des Ernstes wegen die beiden Tafeln, selbst auf die Gefahr hin, des Plagiats beschuldigt zu werden, zum Abdruck bringen

|            | I  |            |
|------------|----|------------|
| 11         | 1  | I eins     |
|            | 2  | II zwei    |
| 1111       | 3  | III drei   |
| 11111      | 4  | IV vier    |
| 111111     | 5  | V fünf     |
| 111111     | 6  | VI sechs   |
| 1111111    | 7  | VII sieben |
| 111111111  | 8  | VIII acht  |
| 1111111111 | 9  | IX neun    |
|            | 10 | X zehn     |

| <u>II</u>                               |       |       |          |  |  |
|-----------------------------------------|-------|-------|----------|--|--|
| 888888888888888888888888888888888888888 | 11    | ΧI    | eilf     |  |  |
|                                         | 12    | XII   | zwölf    |  |  |
|                                         | 13    | XIII  | dreizehn |  |  |
| I V X                                   | L C   | D     | M        |  |  |
| 1 5 10                                  | 50 10 | 0 500 | 1000     |  |  |
| MDCCCLXVII = 1867                       |       |       |          |  |  |
| + mehr oder                             | und   | 6 + 2 | = 8      |  |  |
| — weniger                               |       | 6 - 2 |          |  |  |
| <b>≫</b> mal                            |       |       | = 12     |  |  |
| : getheilt du                           |       | 6 : 2 | = 3      |  |  |
| ift enth                                | alten | <br>  |          |  |  |
| = gleich oder ist gleich.               |       |       |          |  |  |

Von der Tasel I behauptet der Versasser mit allem Ernst, daß sie die Zahlen und ihre Worte auf viersache Weise zur Anschauung bringe. In der That, eine sonderbare Anschauung!

lleber beide Taseln gab das vom Lehrerverein "Boltsschule" dazu einsgesette Comité das Gutachten: "Sowohl zur Förderung des Unterrichtes als auch zur Erzielung bedeutender und glänzender Resultate von bleibensdem Erfolg, sind Anschauungsmittel nicht nur wünschenswerth, sondern gerwdezu nothwendig; und daß solche Mittel nothwendig, beweisen die vielen und mannigsachen Versuche, die Gebiete des Unterrichtswesens und Ersolges zu erweitern, zu cultiviren. — Wir begrüßen daher die Rechnungstabellen unseres geehrten Mitgliedes Herrn Ant. Degn mit wahrer Freude, und sprechen im Voraus die Ueberzeugung aus, daß dieses Lehrmittel in kürzester Zeit die allgemeinste Verbreitung sinden werde. — Diese Tabellen erleichtern den Kindern nicht nur die Aussassung der Rechnungszeichen und Rechnungszeichen, sondern auch in hohem Maße das Festhalten der ersasten Begriffe; sie bieten den großen Vortheil, daß sich geübtere Kinder still beschäftigen, während der Lehrer mit den schwächeren arbeitet: denn alle Combinazionen

sind grafisch dargestellt und dürsen nur herabgelesen werden" ic. Wer dieses Lob begreisen kann, begreise es! Ich bin dazu außer Stande; denn so ein schwaches Product wie das vorliegende ist mir wohl noch nicht vorgeskommen.

34. Hulfs- und Uebungswandtafeln für den ersten Rechenunterricht. Rach neuen anerkannten methodischen Grundsätzen bearbeitet von Fris Raselis, Rector

in Bucau. Berlin, Adolph Stubenrauch. 17 ggr.

35. Hulfs- und Uebungsbuchlein für den ersten Rechenunterricht. Rach neuen anerkannten methodischen Grundsäpen bearbeitet von Frig Raselig, Rector der Bolts- und Bürgerschulen in Bucau. Berlin, Abolph Stubenrauch. 2 Sgr.

36. Anleitung zum Gebrauche der Hulfs- und Uebungswandtafeln und des ersten Hulfs- und Uebungsbüchleins für den ersten Rechenunterricht, den Rechensanschauungsunterricht von Fris Raselis, Rector der Bolis- und Bürger-schulen in Bucau. Berlin, Abolph Stubenrauch, 1868. 20 S. 21 Sgr.

Der Verfasser will mit den beiden Hülfsmitteln 34 und 35, welche dem Inhalte nach identisch sind, dem Zwecke dienen, das Kind in der Ausstührung der Rechenoperationen so lange zu üben, bis es zur völligen Sicherheit und Fertigkeit in der Aussührung derselben gelangt ist. Wie dieselben eingerichtet sind und benutzt werden sollen, wird man am Besten aus einem Beispiele ersehen. Die vier Bilder

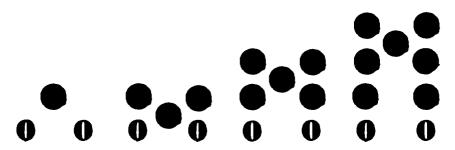

werden gelesen: 1) Das erste Bild besteht aus 1 vollen und 2 hohlen, das zweite Bild aus 3 vollen und 2 hohlen, das dritte aus 5 vollen und 2 hohlen, das vierte aus 7 vollen und 2 hohlen; 2) 3 besteht aus 1 und 2, 5 besteht aus 3 und 2, 7 besteht aus 5 und 2, 9 besteht aus 7 und 2; 3) 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9; 4) 3 - 2 = 1, 5 - 2 = 3, 7 - 2 = 5, 9 - 2 = 7. Der unter "Methode" mitgetheilten Ansicht des Versassers nach schließt er den ersten Eursus oder die erste Stuse nicht mit 10 ab. Hiernach wird die Einrichtung der "Hülfsmittel" und der Zwed der "Anleitung" hinlänglich angedeutet sein.

37. Die bürgerlichen Rechnungsarten. Wiederholungsaufgaben für schriftliches Rechnen. Zunächst für Oberklassen in Elementarschulen, bearbeitet von Gustav Battig, Seminarlehrer. Breslau, Ernst Günther's Berlag, 1868. 38 S. 34 Sgr.

Die Aufgaben sind "theils vom Verfasser selbst gestellt, theils nach fremden Mustern bearbeitet, theils andern Rechenwerken wörtlich entnommen. Benutt wurde Unger, Amthor, Diesterweg und Heuser, Schellen, Stubba, Scholz, Roch und der Berfasser selbst. "Dargeboten werden Aufgaben aus der Zinds und Rabatts, Gesellschafts, Gewinns und Verluste, Mischungssrechnung und vermischte leichte und schwere Aufgaben. Sie sind wie der Titel schon sagt, zur Wiederholung bestimmt und sind deshalb von "nicht ganz gewöhnlicher Fassung." Daß bei diesem Zwede die algebraischen Aufs

gaben nicht vernachlässigt sind, versteht sich von selbst. Das Schriftchen ift sowohl an sich als im Bezug auf seinen 3wed empfehlenswerth.

- 5. Lehrbücher ber allgemeinen Arithmetit.
- 38. Der arithmetische Unterricht in Gymnasien und höhern Bürgerschulen. Für den Schüler bearbeitet von Rarl Gruber, Gr. Bad. Oberschulrath. Erster Theil. 3. Ausl. Rarlsruhe, Christian Theodor Groos, 1868. 151 S. 14 Sgr.

Bu dem bereits (Pad. Jahresb. XVI, S. 71) Gesagten, mag noch bemerkt werden, daß die Schrift eine nicht geringe Anzahl von Aufgaben enthält, die meistens recht gut sind.

39. Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik zum Gebrauche an höheren Lehrans stalten und beim Selbststudium von Dr. Carl Spis, Professor am Polystechnikum in Carlsruhe. Erster Theil: Die allgemeine Arithmetik bis einsschließlich zur Anwendung der Reihen auf die Zinseszins- und Rentensrechnung nebst 1450 liebungsaufgaben enthaltend. 3. Aust. Leipzig und Beidelberg, C. F. Winter'sche Berlagshandlung, 1868. 471 S. 2 Thir.

40. Anhang zu dem Lehrbuche der allgemeinen Arithmetit von Dr. Carl Spis, Professor am Polytechnitum in Carlsrube. Die Resultate und Andeutungen zur Auflösung der in dem Lehrbuche befindlichen Aufgaben enthaltend.

3. Aufl. Ebendas. 1868. 82 S. 12 Sgr.

Das Buch beweift schon durch seinen Umsang, daß es ein sehr volls kändiges und aussührliches ist. Die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte sind zwar die gewöhnlichen, nämlich die vier Rechnungsarten mit allges meinen Zahlzeichen, einige Sätze aus der Theorie der Zahlen; die Lehre von den Brüchen, Potenzen, Wurzeln, Logarithmen, Verhältnisse und Prosvortionen, Gleichungen, Reihen, Zinseszinss und Rentenrechnung; aber diesen Abschnitten sind Partien eingefügt, welche nicht immer in die Lehrbücher ausgenommen zu werden pslegen. Dahin gehören die Theorie der Rettensküche, die Werthveränderung der Brüche, die geometrische Darstellung der amplezen Zahlen, die Ausschlang der cubischen und biquadratischen Gleischungen, die höheren arithmetischen Reihen, die zusammengesetzen Reihen und kleinere Partien.

Die Auffassung der Zahl liegt in der Definition der Addition: "Addiren heißt in der allgemeinen Zahlenreihe von Rull aus in der Ordnung und im Sinne der auf einanderfolgenden Summanden um die diesen jeweils entsprechenden Einheiten sorschreiten." Die algebraischen Zahlen verden gleich bei der Subtraction abgeleitet und so gefaßt, daß die negative Zahl als eine in entgegengesetzter Richtung zusetzende betrachtet wird. So wie hier wird auch bei den übrigen Erweiterungen des Zahlbegriffes mit zwer Borsicht und Strenge vorgegangen und immer der Beweis für die Giltigkeit der sur den engeren Begriff gesundenen Gesetze gegeben. Ja der Bersasser wird hier manchem überstrenge erscheinen. Wenn er z. B. entwidelt:

$$\frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}} + \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{ad} + \mathbf{bc}}{\mathbf{bd}} = \frac{\mathbf{bc}}{\mathbf{bd}} + \frac{\mathbf{ad}}{\mathbf{bd}}$$

$$= \frac{\mathbf{c}}{\mathbf{d}} + \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{b}},$$

also

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b},$$

so wird man nicht mit Unrecht etwas Ueberflüssiges sinden, während hin gegen andere Nachweisungen, obgleich sie häufig weggelassen werden, unbe dingt nothwendig sind.

Der Verfasser meint: "In den meisten Lehrbüchern über allgemein Arithmetik müht man sich ab, Gleichungen wie z. B.

$$(a + b) - c = (a - c) + b = a + (b - c) \dots (1)$$

unter ganz beschränkten Voraussetzungen zu beweisen und wendet solch dann als allgemein gultig auf nachfolgende Untersuchungen an." Da gegen ist zu erinnern, daß es mit dem "Abmühen" nicht viel auf sich hat Denn die erwähnte Gleichung ist richtig, wenn

$$a + b = [(a - c) + b] + c \dots (2)$$

ist; nun ist aber [(a - c) + b] + c = [(a - c) + c] + 1= a + b, also (2), und somit auch (1) richtig. hier von "Abmuben" reben ist noch mehr als übertrieben. Sodann ist der Gedanke, vorerst di absoluten Bahlen zu betrachten nicht nur wissenschaftlich berechtigt, ja, went man rein genetisch verfährt, sogar unbedingt geboten, sondern auch vor großer bidaktischer Bedeutung. Denn die Verallgemeinerung ist ein Schrit der nicht von selbst erfolgt, sondern ein solcher, welcher erst aus der Problemen hervorgeht und dem Denken eine bedeutende Anstrengung zu Denn ware dem nicht so, so batten wir nicht so lange auf bi Einführung der negativen Zahlen zu warten gebraucht, und die geometrisch Darstellung ber complexen Zahlen ware längst vor Gauß entdedt worden Es empfiehlt sich daher die abgesonderte Behandlung der absoluten, alge braischen, gebrochenen zc. Zahlen zu dem Zwecke, die Schwierigkeiten ange messen zu vertheilen. Ferner ist der Verfasser selbst inconsequent. Den während er gegen den speciellen Sat (1) so empfindlich ist, daß er sid durch die Aufgabe a — (a + b) alsbald zur negativen Zahl treibei läßt; bleibt sein arithmetisches Gewissen bei der Form 7:9 in völlige Ruhe: er beweist mit der größten Unbefangenheit den Sat

$$(a \cdot b) : c = (a : c) \cdot b = a \cdot (b : c) \cdot \dots \cdot (3)$$

der dem unter (1) analog ist, ja er gewinnt den Bruch nicht einmal auder verallgemeinerten Aufgabe der Division, sondern schreibt flugs: "Theil man die Einheit in eine Anzahl gleicher Theile 2c.", und dies Alles obgleich z. B. 4:7 ursprünglich eben so ungereimt ist wie 4 — 7.

Da ich in's Moniren gekommen bin, so will ich gleich ein Paa Desiderien zusammen stellen.

Die Vergleichung der Brüche ist auf jeden Fall einfacher, wenn ma die einsache Subtraction anwendet. So ist z. B.

$$\frac{a}{b} - \frac{a+x}{b+x} = \frac{ab+ax-ab-bx}{b(b+x)} = \frac{(a-b)x}{b(b+x)}.$$

Dieser Bruch ist positiv, wenn a > b, und negativ, wenn a < !

also 
$$\frac{a}{b} > \frac{a+x}{b+x}$$
, wenn  $a > b$  und  $\frac{a}{b} < \frac{a+x}{b+x}$ , wenn

**a** < b ac.

Eben so einfach führt die Division zum Ziele. Denn es ist a a + x a b + x ab + ax

$$\frac{a}{b} : \frac{a+x}{b+x} = \frac{a}{b} \cdot \frac{b+x}{a+x} = \frac{ab+ax}{ab+bx}$$

If nun a > b, so ist ax > bx, ab + ax > ab + bx,  $\frac{a}{b} > \frac{a + x}{b + x}$ . Man tann auch die Ungleichung a > b in eine Gleischung verwandeln. Aus a > b folgt nämlich a = b + d

es ift also

$$\frac{a}{b} - \frac{a+x}{b+x} = \frac{b+d}{b} - \frac{b+d+x}{b+x} = \left(1 + \frac{d}{b}\right)$$
$$-\left(1 + \frac{d}{b+x}\right) = \frac{d}{b} - \frac{d}{b+x}$$

folglish, by 
$$\frac{d}{b} > \frac{d}{b+x}$$
 ift, auch
$$\frac{a}{b} > \frac{a+x}{b+x} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$

und ebenso

$$\frac{a}{b} : \frac{a+x}{b+x} = \frac{b+d}{b} \cdot \frac{b+x}{b+d+x} = \frac{b^2+bd+bx+dx}{b^2+bd+bx},$$

folglich weil  $b^2 + bd + bx + dx > b^2 + bd + bx$  ist auch (4) richtig. Bei der Aussührlichkeit des Buches vermißt man die Erweiterung des arithmetischen, geometrischen und harmonischen Mittels zweier Zahlen a, b

$$A = \frac{a+b}{2}$$
,  $G = \sqrt{ab}$ ,  $H = \frac{2ab}{a+b}$ 

auf drei und mehrere. Die Einführung der Determinanten hat keinen rechten Sinn. Für die Auflösung der Gleichungen des vierten Grades ist mehr Durchsichtigkeit, für die Behandlung der Reihen höherer Ordnung mehr Gleganz zu wünschen: Aus a+ bi=c+ di wird zunächst (b-d) =c-a und daraus-(b-d) =c-a und daraus-(b-d) =c-a und daraus-bieleicht vorzuschlagen sein, noch zu der Sleichung

 $(c - a)^2 + (b - d)^2 = 0$ 

iberzugehen. Die vom Verfasser gegebene Eintheilung der Potenzen in gleichbasige und ungleichbasige und gleichnamige und ungleichnamige ist zu empsehlen. Die Bezout'sche Methode wird dahin erweitert, daß jede der gegebenen Bestimmungsgleichungen mit einem unbestimmten Factor multipliziert wird. Die Gleichungen mit einer Unbekannten umfassen, nach der Anschnung des Versassers mit Recht, auch die Exponentialgleichungen. Mit diesen krinnerungen, die allmälig in das Loben übergingen und in dieser Richtung kicht weiter sortgesett werden könnten, mag es genug, das reichhaltige,

im Sanzen wohldurchdachte und mit reichen Anwendungen versehene Buch aber bestens empsohlen sein.

41. Lehrbuch der allgemeinen Arithmetif für Mittelschulen. Im Anschluß an E. Heis' Aufgabensammlung bearbeitet von Dr. J. Frischauf, Professor an der Universität zu Graz. Graz, Leuschner und Lubensth, 1868. 89 S. 16 Sgr.

Summen und Differenzen, Producte und Quotienten, Ber-Inhalt: baltnisse und Proportionen, gemeinschaftliches Maß und Vielfaches, Potenzen, Wurzeln und Logarithmen, Zifferrechnungen, Bestimmungsgleichungen, Brogressionen und Rettenbruche, Combinationen und Binomialsat. tommen noch in den Unhängen Unwendungen in der Art Ohm's auf das Rechnen mit benannten Zahlen, auf die Rabattrechnung, 5 Sate aus der Theorie der Zahlen, die raumliche Darstellung complexer Zahlen, Gesellschaftsrechnung, zusammengesetzte Reihen, Zinseszinsrechnung, Wahrscheinlich= keitsrechnung und arithmetische Reihen höherer Ordnung. Der Berfasser hat sich also großer Kürze befleißigt. Bei ber arithmetischen Reihe z. B. beißt es nur: "Sind von den fünf Zahlen a, d, n, t, s drei gegeben, so laffen sich mit Hülse der Gleichungen 1) und 2) oder 3) die übrigen bestimmen." Beiläufig eine Abkurzung, die nebst vielen anderen ganz an ihrem Plate ift, indem man doch die einzelnen Formeln nicht gedächtnismäßig auffaßt, son dern auf die Fundamentalsätze zuruckgeht. Weniger gut geheißen tann werden, daß das Streben nach Kurze zur Aufnahme der Zeichen a, b in die Definition geführt bat. Der Zahlenbegriff wird auf die Zahlenlinie basirt. Die Beweise der zerlegenden Operationen werden durchgängig nach der Methode gegeben, welche ich die algebraische genannt und, so viel ich weiß, zuerst in ausgedehnter Weise angewendet habe. Bei Beweisen scheint sie mir aber nicht sehr zwedmäßig zu sein. Wenn z. B. ber Verfasser zur Begründung des Sages

$$(a - b) - c = (a - c) - b = a - (b + c) \dots (1)$$
  
 $(a - b) - c = x \dots (2)$ 

fest und nun schließt

$$\begin{array}{lll}
 x + b = [(a - b) - c] + b & x + b = a - c, \\
 = [(a - b) + b] - c = a - c, (x + b) + c = x + (b + c), \\
 x = (a - c) - b & x = a - (b + c)
 \end{array}$$

so wird der Fortschritt nicht allein durch die in jeder einzelnen Gleichung liegenden Anstoß, sondern auch durch das Ziel bestimmt. Die ganze Operation erscheint dabei als etwas lleberslüssiges, da ja ohne Weiteres eingesehen wird, daß

$$a - b = [(a - c) - b] + c$$
  
 $a = \{[(a - c) - b] + c\} + b$ 

ist. Ganz anders wird die Sache, wenn das Ziel unbekannt ist. Dann folgt aus (2)

$$a - b = x + c,$$
  
 $a = x + c + b,$ 

und es kommt nun darauf an, die auseinander genommene Function wieder zusammen zu sehen und zwar so, daß man eine neue Form erhält. Dies

tann aber auf doppelte Beise geschehen, einmal badurch, daß man die Ordnung andert und dann durch Vereinigung des b und c, man erhalt also

$$a - c = x + b,$$
  $a = x + (b + c),$   $a = (b + c) = x.$ 

Die Fassung der Differenz zum Behuse der Rechnung mit algebraisschen Bahlen ist zwar ganz richtig, aber für den Schüler ist es jeden Falls bequemer, vom Subtrahenden bis zum Minuenden zu zählen.

Im Uebrigen ist das Buch mit großer Sorgfalt gearbeitet, die Strenge der Beweise läßt nichts zu wünschen übrig, und die Genauigkeit, mit welcher die Anwendbarkeit der arithmetischen Sätze auf neue Arten von Zahlen nachgewiesen wird, ist rühmend anzuerkennen.

42. Material für den Unterricht in der Arithmetik und Algebra. Für den Schulgebrauch und mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse und den Zweck der Ravigationsschule gesammelt und spstematisch geordnet von Zeunis Köster, Großberzogl. Oldenburg. Navigationssehrer. 2. Aufl. Oldenburg, Ferdinand Schmidt, 1868. 226 S. 25 Sar.

Das Buch enthält den für höhere Anstalten üblichen Stoff nebst liedungsausgaben. Die Auffassung der Zahl geschieht durch die Zahlenlinie, und dem gemäß wird die Definition ausgestellt: "Man addirt, wenn man in der Zahlenreihe von einer gegebenen Zahlstuse um eine gegebene Renge Schritte von je einer Stuse vorwärts geht" und "Subtrahiren heißt von einer gegebenen Zahlstuse an eine gegebene Menge Schritte von je einer Stuse in der Zahlenreihe rüdwärts gehen." Ich halte es für besser, diese Definitionen als Ausschungen der Additions und Subtractionsauszugabe zu sassen. Was die letztere betrifft, so bietet die Gleichung b + c = a wei Subtractionsausgaben

$$x + b = a, b + y = a,$$

x wird gefunden, wenn man von a um b zurückwärts geht, y hingegen, wenn man von b bis a vorwärts oder von a nach b rückwärts geht. Daß beide Operationen dem Resultate nach übereinstimmen, ist kein Grund, nicht beide Aufgaben und nicht alle drei Auslösungen zu berücksichtigen. Erst wenn diese gesunden sind, wird x mit y zu vergleichen sein, wodurch man erbält

$$x + b = b + y$$
,  $b + x = b + y$ ,  $x = y$ .

Dieser Gang scheint nicht nur didactisch richtiger, sondern auch für die Subtraction algebraischer Zahlen von wesentlichem Vortheil zu sein — "Jede Addition ist möglich." Dieser guten Bemerkung sollte die ents sprechende bei der Subtraction gegenüber stehen: "m — s ist nur dann aussührbar, wenn m > s ist." Vergessen wird sie allerdings nicht, dem ihr liegt ja die Nöthigung der Erweiterung nach der negativen Seite hin; aber die Gleichmäßigkeit der Glieder sordert, daß sie sich uns mittelbar und ausdrücklich an die Auslösung anschließt.

Die Aufgaben sind ihrem Zwede gemäß zum Theil seemannischer Art, himmelsgegenden, Sonnen-Auf- und Untergang, Mond- und Sonnenstand, Rectascension und Declination, geographische Lage, Zeitdifferenz, Chronometer, Compaß, Curs, Knoten, Kabellänge, Etmal, Dampsschiff, Schuner, Liniensschiff, Fregatte, Brigg, Rheder, Fluth, Hochwasser, Golfstrom, Neuton, Sanß 2c. sind im bunten Wechsel Gegenstände der Rechnung. Bisweilen wird auch der Beweis eines Lehrsaßes verlangt.

Ueber die Anordnung des Stoffes ist zu bemerken, daß vorerst die einsachen Zahlenverbindungen bis zur Potenz incl. und dann die Zahlenverbindungen behandelt werden.

Die Darstellung ist knapp, aber deutlich. Zu erinnern ist nur, daß die Symbole a<sup>0</sup>, a , a<sup>n</sup>, a<sup>m</sup> ganz unbedenklich aufgenommen und die Potenz mit gebrochenen Exponenten sogar consequent zur Beweissführung benutt wird. Wenn z. B. geschlossen wird

$$\sqrt[n]{ab} = (ab)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}}b^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b},$$

fo sehlt nur die Kleinigkeit, daß das Glied (ab)  $\frac{1}{n} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}}$  in der Schlußkette nicht bewiesen ist, der Schluß ist also nicht zwingend, der Beweis nicht erbracht. Daß Gesetze, die unter beschränkten Voraussetzungen gewonnen werden, nicht immer allgemein gültig sind, lehrt in auffälliger und nachdrücklichster Weise der binomische Lehrsatz, der bekanntlich nur in beschränkter Weise gilt.

43. Lehrbuch der elementaren Algebra von B. J. Clasen, Professor an der Normalschule in Luzemburg. Luzemburg, V. Buck, 1868. 150 S. 12 Sgr.

Der Inhalt ist der übliche und bietet im Einzelnen manches Eigenthümliche. Die Auflösung der Gleichungen des ersten Grades mit mehreren Unbekannten ist originell, kann aber nicht in der Kurze beschrieben werden. Beides gilt auch von der Theorie der Kettenbrüche. Doch glaube ich nicht, daß man diese Theorien mit Bortbeil in den Unterricht aufnimmt. Befonderen mögen noch folgende Bemerkungen eine Stelle finden: Art und Weise, wie der Verfasser den Gebrauch der allgemeinen Zahl= zeichen beutlich zu machen sucht, scheint mir nicht ganz zwedentsprechend zu sein, weil sie für den Anfänger zu schwer ist. Die negativen Bahlen werden schon vor allem Operiren, welches im Bereich der absoluten Zahlen als bekannt vorausgesett wird, eingeführt. Es geschieht durch die Bemerkung, daß die Formen a + b, a - b, a . b, a : b "richtig" (?) seien, wenn man beliebige Zahlen für a und b substituire, außer a — b, welche Form "falsch zu sein scheine", wenn a < b ist. Aber genau genommen enthält auch die Form a: b etwas Ungereimtes, wenn a = bx + r, r < b ist. 4:7 ist ursprünglich eben so unmöglich, wie 4 — 7. Daß der gewöhnliche Rechenunterricht im ersteren Falle durch Einführung der Bruche das ursprünglich Unmögliche möglich gemacht und  $4:7=\frac{4}{7}$  gefunden hat, ist tein Grund für die "Algebra", die widersprechende Forderung, ein Product in seine Factoren zu zerlegen, welches tein Product ift zu ignoriren, denn man konnte auch bem Unfanger leicht begreiflich machen, daß 4-7=-3 ist. Uebrigens ist das S. 5 gewählte Beispiel sehr zweckmäßig. — Die Subtractionsaufgabe wird in folgender Weise gelöst: "a — (b — c + d — e) enthält die Frage, was zu b — o + d — e addirt werden muß, damit die Summe a wird. Abdirt man

nun — b + c — d + e, so erhält man 0, also ist noch a zu addiren, b. h. es ist

$$a - (b - c + d - e) = -b + c - d + e + a = a - b + c - d + e$$

Weniger empfehlenswerth ist die Ableitung der Sätze

$$(+ a) (+ b) = + ab, (+ a) (- b) = - ab, (- a) (+ b)$$
  
=  $- ab, (- a) (- b) = + ab.$ 

Bei (+ a) (— b) z. B. heißt es: "Es handelt sich hier um die Beantwortung der Frage: Ich habe — b Größen von a Einheiten; wie viel Einheiten habe ich? — Ich habe — b Größen von a Einheiten beißt: Es sehlen mir noch b Größen von a Einheiten. um O zu haben oder ich habe (— ab) Einheiten" oder "(— b) Größen von (+ a) Einsheiten + b Größen von (+ a) Einheiten = O. Folglich (— b) Größen von (+ a) Einheiten + ab Einheiten = (). (— b) Größen von (+ a) Einheiten + ab Einheiten = — ab Einheiten." So hoch auch der wörtliche Ausdruck zu schäßen ist, so darf doch der sombolische nicht sehlen, der im erste Falle

$$(+ a) (- b) = (+ a) (0 - b) = - ab$$

und im zweiten

$$(+ a) (- b) + (+ a) (+ b) = 0,$$
  
 $(+ a) (- b) + ab = 0,$   
 $(+ a) (- b) + ab - ab = - ab,$   
 $(+ a) (- b) = - ab$ 

beißen müßte. Sodann ist eine einsachere Form zu wählen. Im Begriff tes Productes a b liegt, daß nach a gezählt wird und b mal vorhanden ist. Es ist also a Einheit, b Zahl. Demnach heißt (+ a) (- b) nach der Aussassigung des Versasseris es sehlen b Einheiten, um O zu erstalten 2c. — Den allgemeinen Potenzbegriff habe ich nirgends auffinden tönnen. — Die Combinationslehre ist ein wenig turz weggetommen. — Aus der andern Seite ist die Vorsicht rühmend zu erwähnen, mit welcher die neuen Begriffe geprüst werden, serner die gute Vemerkung über die Interpolation der Zahlenreihe durch die irrationalen Zahlen, die Deutung der Resultate  $\frac{0}{0}$ ,  $\frac{a}{0}$  und der Abschnitt über die Reduction des Trinoms

x² + px + q auf ein Monom. 44. Handbuch der Elementar=Arithmetik von August Ludwig Pleibel, Oberlehrer an der Bürgerschule in Stuttgart. 4. Aust. Stuttgart, E. Schweizer-

Juhalt: I. Die vier Species in ganzen Zahlen und Decimals brüchen, gemeinen Brüchen, entgegengesetzen Größen und benannten Zahlen:
1. Bildung und Darstellung der Zahl, 2. Die wichtigsten Beränderungen der Zahl (Vergrößerung, Verkleinerung), 3. Zusammenstellung der allgemeinen Sate aus den vier Species (Addition, Subtraction, Multiplication, Division, Zusammenstellung der einander entsprechenden Sate, Wiederholungssmid Uedungsausgaden); 4. Multiplication und Division der Decimalskrüche, 5. Die gemeinen Brüche (Einleitung und Vorbemerkungen — Zerlegung der Zahlen in Factoren, kleinester gemeinschaftlicher Dividend), 6. Addition und Subtraction der Brüche, 7. Multiplication und Division

der Brüche, 8. Verwandlung der gemeinen Brüche in Decimalbrüche und Burudführung ber Decimalbruche auf gemeine Bruche, 9. Die Rettenbruche, 10. Die entgegengesetzten Größen, 11. benannte Bahlen; II. Die Rechnungsformen des Schlusses, der Gleichungen und der Proportionen, Anwendung dieser Rechnungsformen auf die wichtigsten Rechnungkarten: 1. Schluftrechnung, 2. die einsachen Gleichungen (Auflösung gegebener Gleichungen vom ersten Grade mit einer unbekannten Größe, Auflosung gegebener Gleichungen des ersten Grades mit zwei oder mehreren unbekannten Größen, Anwendung der Gleichungen), 3. Berhältnisse und Proportionen (arithmetische und geometrische Proportion, Anwendung der letteren), 4. Zinsrechnung mit einem Unhange über Zinsanwachs und Zinsabzug, 5. Theilungerechnung, 6. Bermischungerechnung; III. Botenzen, quabratische, logarithmische und unbestimmte Gleichungen, Progressionen: 1. Potenziren, 2. Radiciren (Ausziehen der Quadrat: und Rubikwurzel, Rechnung mit Wurzelgrößen, 3. Logarithmen, 4. Gleichungen (quabratische, logarithmische, unbestimmte), 5. Progressionen (arithmetische, geometrische).

Diesterweg sagt über das Buch: "Ich halte für practische Lehrer diejenigen Anleitungen nicht für die vorzüglichsten, welche die Gegenstanbe in fürzester ludenloser Form abhandeln, sondern diejenigen, welche nach ben Grundsaten der geläuterten Elementarmethode (also z. B. vom Concreten zum Abstracten, von dem Beispiel zur allgemeinen Regel u. s. w.) gears beitet sind und dem Studirenden des Werkes über die Gegenstände und deren Behandlung Aufschluß ertheilen. Mit diesen Vorzügen ist ein Wert geschmudt, das ich aus einer großen Bahl abnlicher Werke hiermit dem Lehrer vorführe, es ist das von Pleibel. — Es ist ein vollständiges Werk über Arithmetik, soweit sie von dem Lehrer beherrscht werden kann, ohne ihn mit höheren analytischen Regionen zu belästigen. Aber in dieser Reichhaltigkeit des Stoffes ruht nicht vorzugsweise ber Werth des Buches, sondern in der Behandlung, in der Methode, die der Verfasser als einen Meister im unterrichtlichen Verfahren bekundet. Wer sich über die gewöhne liche Sphäre arithmetischer Lehrerbildung erheben will und durch das Gindringen in dieses sichere Wissen zu gründlichem Denken und Unterrichten erhöhen will, der hat an diesem Buche von Pleibel, das wirklich ein Bert ist, einen Schat." Ebenso anerkennend spricht sich Eisenlohr aus: "Das Wert gehört zu den obenanstehenden Schriften, auf welche für seine Buchersammlung ein junger Lehrer zu reflectiren hat. Die britte Auflage hat poch ihren besonderen Werth in der großen Reichhaltigkeit von Aufgaben, mit denen sie ausgestattet ist und welche willtommenen Stoff zur Selbstbeschäftigung im stillen Arbeitszimmer bieten."

Und in der That verdient das Buch diese Lobsprücke in vollem Maße. Ueberall sindet man in ihm tlare und durchsichtige Begriffsentwickelungen, Ansichten und Auffassungen, welche dem Verständniß förderlich sind, neue Fassung der Aufgaben und elementarische Behandlung. Wie interessant ist z. B. der Abschnitt über die Veränderungen einer Function, welche durch Veränderung eines ihrer Elemente bewirft wird! Ist z. B.

und laßt man a in a + v übergehen, so erhalt man

$$(a + v) b = ab + bv = p + bv.$$

Rur die Auffassung der negativen Zahlen kann ich nicht billigen, und zu der Lehre von den Gleichungen, welche der Verfasser mit großer Ausführlichkeit behandelt, will ich einige Bemerkungen hinzufügen. Bei der Ausführlichkeit und Bollständigkeit, welche das Buch daracterisirt, wird man die Bezout'sche Methode ganz am Plate finden. hat nun der Berfaffer etwa die Gleichungen

1) 
$$3x + 2y = 13$$
; 2)  $5x - 3y = 9$ 

aufzulösen, so multiplicirt er jede derselben mit einem unbestimmten Factor und erhält

3) 3Ax + 2Ay = 13A; 4) 5Bx - 3By = 9B. Dies ift ein ganz guter methodischer Gedanke, indem eine Gleichung jozusagen so viel Recht hat als die andere, und es als Willfür erscheinen wurde, wenn man blos die eine multiplicirte. Durch Addition der Gleichungen 3) und 4) entsteht nun

(3A + 5B)x + (2A - 3B)y = 13A + 9B,jest man also

5) 3A + 5B = 0; 6) 2A - 3B = 0, so ist beziehungsweise

6) 
$$y = \frac{13A + 9B}{2A - 3B}$$
, 7)  $x = \frac{13A + 9B}{3A + 5B}$ .

Aus 5) ergiebt sich 3A = -5B,  $A = \frac{-5B}{2}$ , also ist

$$y = \frac{\frac{-65 B}{3} + 9 B}{\frac{-10 B}{3} - 3 B} = \frac{-38 B}{-19 B} - 2.$$

Daher braucht man B gar nicht und es genügt schon ein Factor ster die Multiplication einer Gleichung. Aber der Verfasser kommt nicht pu diesem Gedanken. Das ist noch kein Fehler. Denn man kann noch einen Schritt weiter gehen und drei Gleichungen auf dieselbe Weise be= hanbeln. Sind diese

1) 
$$3x + 2y + 5z = 32$$

2) 
$$5x - 3y + 10z = 41$$

1) 
$$3x + 2y + 5z = 32$$
,  
2)  $5x - 3y + 10z = 41$ ,  
3)  $20x + 11y - 15z = 13$ ,

multiplicirt man sie beziehungsweise mit A, B, C, so erhält man

4) 
$$3Ax + 2Ay + 5Az = 32A$$
,  
5)  $5Bx - 3By + 10Bz = 41B$ ,

5) 
$$5Bx - 3By + 10Bz = 41B$$

6) 
$$20Cx + 11Cy - 15Cz = 13C$$

md durch Addition

Bab. Jahresbericht. XXI.

Soll nun x und y verschwinden, so muß

8) 
$$3A + 5B + 20C = 0$$
,  
9)  $2A - 3B + 11C = 0$ 

sein, und man findet unter diesen Bedingungen

10) 
$$z = \frac{32 A + 41 B + 13 C}{5 A + 10 B - 15 C}$$

Es handelt sich also noch um die Austösung der Gleichungen 8) und 9). Wir multipliciren dieselben beziehungsweise mit p und q und erhalten wie vorhin

11) 
$$3Ap + 5Bp + 20Cp = 0$$
,  
12)  $2Aq - 3Bq + 11Cq = 0$ ,

13) (3p + 2q) A + (5p - 3q) B + (3p + 11q) C = 0.
Sett man hier wieber

14) 
$$3p + 2q = 0$$
,  
15)  $5p - 3q = 0$ ,

so entsteht

$$B = \frac{-\frac{(20 \text{ p} + 11 \text{ q}) \text{ C}}{5 \text{ p} - 3 \text{ q}}}{-\frac{(20 \text{ p} + 11 \text{ q}) \text{ C}}{3 \text{ p} + 2 \text{ q}}},$$

folglich da aus 14) und 15)

$$3p = -2q$$
,  $5p = 3q$ ,  $p = \frac{-2q}{3}$ ,  $p = \frac{3q}{5}$ 

folgt

16) 
$$B = \frac{-\left(-\frac{40 \text{ q}}{3} + 11 \text{ q}\right) \text{ C}}{-\frac{10 \text{ p}}{3} - 3 \text{ q}} = -\frac{7 \text{ C}}{19}$$

17) 
$$A = \frac{-\left(\frac{60 \,\mathrm{q}}{5} + 11 \,\mathrm{q}\right) \mathrm{C}}{\frac{9 \,\mathrm{q}}{3} + 2 \,\mathrm{q}} = -\frac{115 \,\mathrm{C}}{19}$$

Durch Substitution dieser Werthe in 10) entsteht endlich

18) 
$$z = \frac{-\frac{3680 \,\mathrm{C}}{19} - \frac{287 \,\mathrm{C}}{19} + 13 \,\mathrm{C}}{-\frac{375 \,\mathrm{C}}{19} - \frac{70 \,\mathrm{C}}{19} - 15 \,\mathrm{C}} = \frac{-\frac{3720}{-930}}{-\frac{930}{930}} = 4.$$

Ebenso könnte man nun y und x sinden oder auf andere Weise verssahren. Sehr instructiv ist die Substitution des Werthes von z in 7). Dadurch erhält man

also, wenn man 
$$20 A + 40 B - 60 C$$
 transponirt  
20)  $(3 A + 5 B + 20 C) x + (2 A - 3 B + 11 C) y = 12 A + B + 73 C$ .

Soll hier x verschwinden, so ist 3A + 5B + 20

$$y = \frac{12A + B + 73C}{2A - 3B + 11C}$$

mithin, weil 3A = -5B - 20C,  $A = \frac{-5B - 20C}{3}$  ist,

$$y = \frac{-20 B - 80 C + B + 73 C}{-10 B - 40 C} - 3 B + 11 C$$

21) 
$$y = \frac{3 (-19B - 7C)}{-19B - 7C} = 3.$$

Durch Substitution dieses Werthes in 20) erhält man  $(3A + 5B + 20C) \times + 6A - 9B + 33C = 12A + B + 73C$  tolglich, wenn 6A - 9B + 33C transponirt wird,

(3A + 5B + 20C) x = 6A + 10B + 40C, also endlich

22) 
$$x = \frac{2 (3 A + 5 B + 20 C)}{3 A + 5 B + 20 C} = 2.$$

Aber hierauf tommt es nicht an, sondern darauf, daß in 16) und 17) p und in 18) C verschwindet und sich als ganz unnüg erweist. Man wird deshalb diese beiden Coefficienten als überflüssigen Ballast über Bord werfen d. h. nur zwei Gleichungen mit unbestimmten Coefficienten multiplisciren. Der Versasser jedoch bemerkt nichts über die Ueberflüssigteit von zwei Coefficienten bei zwei Gleichungen und muß also consequenter Weise bei drei Gleichungen drei Coefficienten in Anwendung bringen, läßt aber dier den dritten ohne Motivirung sort, während nach meinem Dasürhalten logisch nur zweierlei gestattet ist: entweder schon bei zwei Gleichungen die Ueberssüssigteit des zweiten Factors zu constatiren oder bei drei Gleichungen drei Factoren zu verwenden, und außerdem müßte dieselbe Gleichung auf beide Arten durchgeführt werden. Multipliciren wir die bei den ersten durch M und N, so erhalten wir

$$3Mx + 2Mx + 5My = 32M,$$
  
 $5Nx - 3Ny + 10Nz = 41N,$   
 $20x + 11y - 15z = 13,$ 

also durch Addition

Verschwindet hier x und y, so ist

24) 
$$3M + 5N = -20$$
,  
25)  $2M - 3N = -11$ ,

26) 
$$z = \frac{32 M + 41 N + 13}{5 M + 10 N - 15}$$

Hier sind nun die Gleichungen 24) und 25) durch M und N aufzulösen. Zu dem Ende multiplicirt man etwa die erste mit einem unbestimmten Factor r; und erhält dadurch

$$3 Mr + 5 Nr = -20 r,$$
  
 $2 M - 3 N = -11.$ 

(8r + 2) M + (5r - 3) N = -20r - 11. Sett man hier

$$3r + 2 = 0, r = -\frac{2}{3},$$

so ist

$$N = \frac{-20r - 11}{5r - 3} = \frac{\frac{40}{3} - 11}{-\frac{10}{3} - 3} = -\frac{7}{19},$$

und wenn man

$$5r - 3 = 0, r = \frac{3}{5}$$

sett,

$$M = \frac{-20r - 11}{3r + 2} = \frac{-12 - 11}{\frac{9}{5} + 2} = -\frac{115}{19}$$

Durch Substitution dieser Werthe in 26) erhält man wie früher z = 4 u. s. w.

Der Versasser giebt als erste Auslösungsmethode die der Addition und Subtraction. Man wird im Unterrichte wohlthun, wenn man vorbereitend die Gleichungen durch Addition und Subtraction auf immer einsachere und schließlich auf eine mit einer Unbekannten zurücksührt. Ist z. B.

1) 
$$3x + 2y = 150$$
,  
2)  $x + 5y = 115$ 

gegeben, so entsteht durch Subtraction der Gleichung 2) von der Gleichung 1)
3) 2x - 3y = 35,

man erhält also zwei einfachere Gleichungen 2) und 3), welche man burch Gubtraction auf

4) 
$$x - 8y = -80$$

zurückführt, daß also 2) und 4) die einfachsten Gleichungen sind. Subtrabirt man hier endlich 4) von 2), so ergiebt sich

5) 
$$13y = 195$$
,  $y = 15$ .

Bei der Ausführlichkeit und Sorgsamkeit des Verfassers, dürfte es nicht unzwedmäßig sein, die speciellen Sate

$$\left(a + \frac{b}{2}\right)^2 = a^2 + ab + \left(\frac{b}{2}\right)^2$$
$$(2a + b)^2 = 4a^2 + 4ab + b^2$$

vorauszuschicken. Der Berfasser benutzt nämlich den zweiten zu einer kleinen Abanderung der Auflösung der quadratischen Gleichung. Indem er x 2 + px = q

mit 4 multiplicirt, erhalt er

$$4x^{2} + 4px = 4q,$$

$$4x^{2} + 4px + p^{2} = 4q + p^{2},$$

$$(2x + p)^{2} = 4q + p^{2},$$

$$2x + p = + \sqrt{4q + p^{2}},$$

$$2x = -p + \sqrt{4q + p^{2}},$$

$$x = -\frac{p}{2} + \sqrt{4q + p^{2}}.$$

- 6. Aufgaben zur allgemeinen Arithmetik.
- 45. Algebraisches Uebungsbuch für mittlere und obere Rlassen höherer Unterrichtsanstalten und zum Selbstumerrichte von Dr. Paul Wiede, Sewerbschuldirektor. Erste Reihe. Berlin, Georg Reimer 1868. gr. 8. (VIII. u. 87 S.) 7½ Sgr.

An den Aufgaben, denen auch einige Erläuterungen und methodische Andeutungen beigegeben sind, ist nichts auszusetzen. Aufgefallen ist mir nur die Bemerkung: "Stehen mehrere Klammern in einander, so fange man beim Auflösen der innersten an"; denn warum soll man nicht rechnen dursen

$$2a - \{a + [b - (a - b)]\} = 2a - a - [b - (a - b)]$$
  
=  $a - b + (a - b) = a - b + a - b = 2a - 2b$ ?

## II. Geometrie.

46. Die psychologischen Grundlagen der Raumwissenschaft von Dr. Friedrich Carl Fresenius, Lehrer der hohern Burgerschule zu Frankfurt a. M. Biesbaden, C. B. Kreidel's Berlag, 1868. 8. (VIII u. 193 S.) 24 Sgr.

Dieses Buch, welches nach einer Einleitung über ben Ursprung der geometrischen Elementarbegriffe, die Vergleichung und die Methoden hans belt, nach Gebühr zu besprechen, ist unmöglich. Es ist so sinnig und gedankenreich, daß schon die Angabe des Inhalts ein gutes Stud Arbeit fein wurde. Dazu wurde der Referent sich in vielen Punkten mit dem Berfasser auseinander setzen mussen, was ebenfalls nicht in der Kurze abzuthun ware. Seit Langem hat mich keine Erscheinung so gefesselt als diese von guten Beobachtungen und ernstem Nachdenken zeugende Urbeit des den Lesern des Pad. Jahresb. bereits vortheilhaft bekannten Verfassers. Philosophen, Mathematiker und Bädagogen werden in ihr Anregung finden. Den Padagogen sagt der Berfasser: "Ginmal rechtfertigt sich durch unsere psphologische Betrachtung eine Borftufe zum Unterricht in ber Raumlehre, in welcher es sich allerdings noch nicht um mathematisches Wissen handelt, sondern erst um den Erwerb von Anschauungen. Diejenigen Erfahrungen, welche jeder unbewußt durch Bermittelung seiner Sinne von frühester Kind: beit ber macht, durften mit Rugen in einer Unterstufe nochmals ausdrücklich und nach einem gewissen Plane gemacht werden, weil es doch für Manchen,

je nach Zufall und Geistesartung bei einem allzudürstigen Verkehr mit den Raumformen der Umgedung geblieben sein könnte zc. Der andere pädagos gische Gewinn scheint mir für den Lehrer abzusallen. Wenn er sich selbst Rechenschaft über die psychologischen Grundlagen seiner Wissenschaft gegeben, wenn er möglichst nahe zu der Genesis seder einzelnen Raumerscheinung gedrungen, so daß sie ihm nicht mehr als ein starres Vorhandenes, sondern als ein in ihm selbst gesehmäßig und anschaulich Werdendes, als Moment einer sließenden Erscheinung da steht, so wird er gewiß bei der Behandlung auch des Elementarsten eine gewandtere, vielseitigere Hebammenkunst anwenz den können; er wird, was so unendlich wichtig ist, nicht bei einer überzkommenen Beweiß und Entwicklungsmethode stehen bleiben, sondern je nach Bedürsniß mit den Seiten der Betrachtung wechseln. Jeder Respetition wird er neue Gesichtspunkte, reichere Verknüpsungen einzussechten verstehen und an der Beweglichkeit der Figur wird er ein Mittel besitzen, auch den Stumpssinnigen mehr und wehr zur Theilnahme heranzuziehen."

Aber auch, wer Handgreiflicheres, unmittelbar zu Verwerthendes fors dert, wird nicht ganz leer ausgehen und schon durch den kleinen Abschnitt über die Symmetrie für das Durchgehen des Buches entschädigt werden.

#### 1. Formenlehre und Propadeutit.

47. Die erste Stufe des mathematischen Unterrichts in einer Reihenfolge methos disch geordneter arithmetischer und geometrischer Aufgaben dargestellt von Christian Harms, Oberlehrer an der höheren Bürgerschule in Oldenburg. II. Abtheilung. Geometrische Aufgaben. 2. Ausl. Oldenburg, Gerhard Stalling, 1868. 95 S.  $12^{1/2}$  Sgr.

Aufgaben im gewöhnlichen Sinne werden hier nicht geboten, benn wenn auch einzelne dieser Art vorkommen, so wird doch der Hauptssache nach der geometrische Stoff, welcher die gerade Linie, den Wintel, die Parallelen, das Dreied, Viered und Vieled, den Kreis und die Verswandlung der Figuren umfaßt, gegeben, und die Aufgaben sind das Bestitel, welche ihn dem Schüler zusühren. Dieser soll durch die Beantwortung der gestellten Fragen und die Aussührung der gesorderten Constructionen in den Stand gesetzt werden, die Lehrsätze und Lösung der Aufgaben selbst zu sinden. Ein Beispiel mag die Art und Weise, in welcher dies zu erreichen gesucht wird, veranschaulichen: "Zeichne einen Wintel mit dem Scheitel a, schneide Stücke

ab = ac

von den Schenkeln ab, bestimme im Winkelraume Punkt d so, daß

bd = cd

wird und ziehe

ad = ad.

Dann ist

△ abd № △ acd,

also

 $\angle$  bad =  $\angle$  cad.

Wie macht man's also, um einen Wintel zu halbiren? Ran fieht

also, daß der Verfasser von methodischen Principien ausgeht, und ich benke, daß wohl Zeder bei ihm etwas finden kann, was zu verwerthen ist.

48. Leitfaden für den ersten Unterricht in der Geometrie von Heinrich Seeger, Director der Realschule in Gustrow. 3. Aust. Schwerin, 1868, August hildebrand. 24 S. 4 Sgr.

Die zweite Auflage dieses empfehlenswerthen Schriftchens wurde berteits (Pad. Jahresb. XIV, S. 119) angezeigt.

49. Borschule der darstellenden Geometrie. Ein handbuch für Lineals und Zirkelzeichnen zur practischen Benutzung für angehende handwerker, Maschisnens und Bauzeichner, Feldmesser, Architecten, Ingenieure und Schüler techsnischer Lehranstalten und Gewerbeschulen. Bon A. L. Busch. Mit einem Borwort von E. G. J. Jacobi. 2. Aufl. Berlin, Georg Reimer, 1868. 108 S. 15 Sgr.

In der Anzeige der ersten Auflage (Pad. Jahresb. II S. 273) heißt es: "Das Buch ist in seiner Art ausgezeichnet. Saubere und accurate Zeichnungen, die man schon gern ansieht, turze und klare Darstellung, eine gewisse Bollständigkeit der Ausgaben, Mannigsaltigkeit ihrer Auflösungen und eigenthümliche oder weniger bekannte Constructionen zeichnen es aus."
50. Hülsmittel für den Unterricht in der Raumlehre. Ein Leitsaden für Lehrer

und ein Wiederholungsbüchlein für Schüler an städtischen Bürgerschulen. Von Franz Brümmer. Wittenberg, R. Herrosé, 1868. 5 Sgr.

Wenn doch nur erst ber Schwindel mit dem allgemeinen Raum ein Ende nahme! "Der Raum ist nach allen Seiten hin unbegrenzt." Was macht ber Schüler mit solcher Weisheit, und kann das Mindeste baraus abgeleitet werden? Ebenso mare es an der Beit, das Magerecht und Sent= recht der geraden Linien in den Ruhestand zu versetzen. Das Kind nimmt unendlich viele Richtungen mahr, ohne an diese Beziehung auf den Horizont zu denken, wenn auch der lettere auf die mannigfaltigste Beise mit den Raumauffassungen verschmilzt. Während es nahezu oder vielmehr in einer Beziehung ganz falsch ist, daß die Geraden senkrechte, magerechte und schräge seien, kommen sogar einige schlechthin unrichtige Angaben in Buchlein vor. "Peripherie ist eine trumme in sich selbst geschlossene Linie, deren Theile (Puncte) von einem innerhalb derselben liegenden Puncte gleichweit entfernt sind." hier ist nicht streng geschieden zwischen Rreis und Kreislinie, denn nur der Kreis — als Fläche hat eine Peripherie. in der Parenthese eingeschlossene Puncte ist das Richtige; "Theile" ist abso= lut falsch. Und das Centrum liegt nicht "innerhalb" der Peripherie, sondern Grundfalsch ift ferner ber Satz: "Bon zwei außerhalb derselben. Winkeln, deren Schenkel gleich lang find, ist berjenige der größte, bei wel= dem die Entfernung der Endpuncte seiner Schenkel die größte ist;" benn die genannte Entfernung ist für je zwei Winkel,  $oldsymbol{arphi}$  und  $oldsymbol{\psi}$ , zwischen wels den die Gleichung  $\varphi + \psi = 360^{\circ}$  besteht, dieselbe. Anderes ist, wenn auch nicht absolut falsch, doch falsch ausgedrückt. So die Aufgabe: In einen Endpuncte einer Gerade eine Senkrechte auf dieselbe zu fällen." die Regel: "Den Flacheninhalt eines rechtwinkeligen Parallelogramms findet man, wenn man die Quadrateinheiten mit der Anzahl der übereinander= liegenden Schichten multiplicirt. — Da aber die Anzahl der Quadratein= beiten gleich ist ber Grundlinie, die Anzahl der Schichten gleich der hobe,

so sagt man auch ic." Kann wohl ein Kind diesen Gallimathias verstehen, und wird es sich denselben gefallen lassen, wenn es etwa aus der Figur auf eigene Faust das wahre Sachverhältniß ersaßt hat? Dieselbe Consusion tommt später noch einmal zum Vorschein.

Sonst enthält das Schriftchen sast den ganzen Inhalt der elementaren Geometrie, aber meistens ohne Begründung, und wo Beweise gegeben werz den, lissen sie oft in methodischer Beziehung zu wünschen übrig. So wird z. B. die Anzahl der Durchschnittspunkte von n geraden Linien auf doppelte Weise gefunden:

$$\lambda = 1 + 2 + 3 + \ldots + (n-1); \ \lambda = \frac{n(n-1)}{2},$$

warum wird nicht die Gleichung

$$1 + 2 + 3 \dots + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}$$

gebildet und die Summation der linken Seite vorgenommen, wie es der anregende und concentrirende Unterricht thun soll?

Bu Gunsten bes Buches weiß ich gar nichts zu sagen.

51. Die erste Stufe der freien Auffassung und Darstellung raumlicher Gegensstände oder: Die Elemente der geometrischen Formenlehre in ihrer Bezies hung zum Darstellen in der Luft, zum Stäbchens und Läselchenlegen, Falsten, Ausschneiden und Zeichnen. Für Lehrer und Lehramtscandidaten besarbeitet von Franz B. A. Marschner, f. f. Lehrerbildner. Prag, Carl Reicheneder, 1869. 62 S. 10 Sgr.

Enthält einen "theoretischen" und einen "praktischen" Theil. Jener handelt über Zeichentunst, Zeichenunterricht, geometrische Formenlehre als Grundlage alles Auffassens und Darstellens räumlicher Segenstände, Wesen und Zwed der geometrischen Formenlehre, die verschiedenen Darstelzlungsarten eines räumlichen Gegenstandes rücksicht des "finschen" Rasterials, Darstellung räumlicher Segenstände aus dem Gedächtniß, Ersinden, Berücksichtigung der Eigenthümlichteiten der kindlichen Natur, Lehrstoff, Netzgeichnen, Tactzeichnen, Lehrer. Daß diese reichen Capitel auf 18 S. nicht gründlich behandelt werden können, ist selbstverständlich. Der Verfasserschenschen sauch nicht darauf abgesehen zu haben, in dem "theoretischen" Theile zu belehren, sondern darauf, sein pädagogisches und methodisches Glaubensbekenntniß abzulegen; denn man sindet an keiner einzigen Stelle ein tieseres Eingehen.

Der prattische Theil giebt die unterrichtliche Behandlung der geometrischen Formenlehre in folgenden Abschnitten: Vorsührung der Raumvershältnisse im Allgemeinen, der Punct, die gerade Linie, das Viereck, Dreieck, die trumme Linie. Durch die Fragesorm wird die Darstellung etwas breit, aber vielleicht anschaulicher. Der eingeschlagene Weg ist ein im Sanzen schon längst betretener und sindet jett nicht mehr allgemeine Billigung. Bemerkenswerth ist nur, daß die einsachen oder Elementar-Formen auf die mannigsaltigste Weise combinirt und zur Darstellung von Lebenssormen des nutt werden. Das hauptzewicht wird also auf die Verbindung der Formenlehre mit dem Zeichnen gelegt, und hierin wird manches Brauchbare und Lobenswerthe geboten.

## 2. Biffenschaftliche Lehrbucher.

52. Leitfaden für den Unterricht in der Geometrie von Dr. Bahnson, ordentslichem Lehrer der Mathematif und Physik an der Realschule in Camburg. Erster Theil. A. Erklärungen aus der Geometrie. B. Planimetrie. Hams burg, Rudolph sche Buchhandlung, 1868. 101 S. 18 Sgr.

Der gewöhnliche Stoff wird in der gewöhnlichen Beise dargestellt. Eine Modification deutet der Titel an. Es werden nämlich die sammt= lichen Definitionen ber Geometrie vorausgestellt und darüber bemerkt: "Die Erfahrung, daß die Schüler auf der Quartastufe noch nicht die hinreichende Abstractionsfähigkeit besitzen, um ben Busammenhang eines logischen Beveises aufzusassen, veranlaßte mich, die Erklärungen der Geometrie vorauss geben zu lassen. Es wird darauf gerechnet, das dieser Theil des Unterrichtes burchweg anschaulich behandelt wird. Der Schuler muß mit einem Reibzeug verseben sein, um in den Unterrichtsstunden die Figuren zu zeich= nen, die ihm erklart werden. Für die Erklarungen aus der Stereometrie und Modelle vorzuzeigen, und ist ber Schuler anzuhalten, die Körper aus Bappe anzufertigen." Pierin ist ein richtiger methodischer Gedanke ausge= iproden, aber ich glaube taum, daß seine Ausführung bei den Didattitern Bustimmung finden wird; benn sie entspricht nur der Forderung, die Unschauung und Phantasie und die Darstellung des Aufgefaßten zu üben, nicht aber zugleich ber anderen eben so wichtigen, das Bedürfniß des logis schen Beweises zu weden, und dann überhäuft sie den Schüler wohl mit ju umsangreichem Material.

Eine zweite Modification, der man übrigens ebensowenig als der enfen das Pradicat der Neuheit zusprechen kann, besteht darin, daß die Besveise nur angedeutet werden.

Als dritte kann bemerkt werden, daß 300 Fragen und Aufgaben beigegeben sind, die manches Ansprechende und Interessante enthalten.

Der Inhalt ist folgender: Winkel; Congruenz geradliniger Figuren; Kreis; Inhalt geradliniger Figuren; Aehnlichkeit geradliniger Figuren; regelmäßiges Vieled und Kreismessung; Anwendung der Algebra auf Plasnimetrie; Transversalen, Aehnlichkeitspunkte, Potenzen, harmonische Theilung.

- 33. Prof. Dr. A. Brettner's Lehrbuch der Geometrie für Gymnasien, Realschulen und höhere Bürgerschulen neu bearbeitet von Dr. J. Fiedler, Professor a. königl. kathol. Gymnasium in Leobschütz. 6. Aust. Natibor, B. Bichura u. Comp.
  - 1. Planimetrie. 1867. 175 S. 2. Trigonometrie. 1868. 146 S.
  - 3. Stereometrie. 1868. 102 S.

Der Herausgeber hat mehrere Sätze und einiges historische eingeschaltet und auf die Transversalen und harmonischen Verhältnisse Rücksicht genom= men. Mit dieser Notiz mag sich die Anzeige eines so bekannten und be= mährten Buches begnügen. Nur sei noch bemerkt, daß für Uebungsstoff binlänglich Sorge getragen ist.

24 Lehrbuch der ebenen Geometrie zum Gebrauche bei dem Unterricht in Reals und Symnasialanstalten von Dr. Christian Heinrich Nagel, Rector der Realanstalt in Ulm, Ritter des königl. würtemb. Friedrichsordens. Mit

Anhang I. 12. Aufl. Ulm 1869. Wohler'sche Buchhandlung. 183
74 S. 20 Sgr.

35, Zweiter Anhang zu der ebenen Geometrie von Dems. Aufgaben zu Ue gen in geometrischen Betrachtungen. Ebendas. 1865. 51 S.

Indem ich mich auf die Anzeige der 7. Aufl. (Päd. Jahresb. V, 119) beziehe, will ich nur noch hinzufügen, daß die Anhänge vieles Iressante bieten und in ihrer Art ausgezeichnet sind.

56. Compendium der Planimetrie nach Legendre für den Schulgebrauch t beitet von Dr. Carl Sechel. 3. Aufl. Reval, 1865, Franz Kluge. 6

57. Compendium der Stereometrie nach Legendre für den Schulgebrauch t beitet von Dr. Carl Hechel. 2. Aufl. 1865. Ebendas. 76 S.

58. Compendium der Geometrie nach Legendre für den Schulgebrauch beitet von Dr. Carl Hechel. Oritter Theil. Sphärische Trigonome Ebendas. 71 S.

Rr. 55 ist bereits angezeigt worden (Pad. Jahresb. XIX, S. 1! Die Stereometric bietet nichts Eigenthümliches, ist aber ganz brauchdar besonders lichtvoll dargestellt. Die beigesügten Ausgaben, welche je i Bedürsniß mit Figuren versehen sind, sind ebenfalls als vortressliche zu zeichnen. In der sphärischen Trigonometrie wird zuerst das rechtwinke und dann das allgemeine Dreied behandelt. In beiden Fällen werden Relationen zwischen drei resp. vier Elementen entwidelt und an die Spessellt. Die Ableitung ist tadellos. An die Hauptausgaben schließt die Aussossung solcher Dreiede, die im Verhältniß zur Rugel sehr klein sinebst Erläuterungen durch Beispiele. Weiter solgen Ausgaben aus Sphärit und Stereometrie, der mathematischen Geographie, Geodäsie ukstronomie. Erklärungen und Veweise sind leicht verständlich, und wothig, durch eine Figur veranschaulicht, die instructiven Ausgaben an bilden einen prächtigen Abschluß der astronomischen Geographie und polären Himmelstunde.

59. Lehrbuch der Planimetrie zum Schulgebrauch bearbeitet von G. Schwed Oberlehrer am Realgymnasium zu Riga. Riga, J. Bacmeister, 1869. 59 12½ Sgr.

Inhalt: Einleitung, Winkel, Dreiede, Vierede, Flächengleichheit, A messung der Figuren, Aehnlichkeit, Bogen, Linien und Winkel im Kre Sehnen und Tangentenvielede, Rectification und Quadratur des Krei Man sieht daraus, daß der Versasser die Kreislehre vollständig von Theorie des Geradlinigen abtrennt. Abgesehen von der durch diese stre Sonderung bedingten Eigenthümlicheit ist nur noch zu bemerken, daß Büchlein sich der Kürze und Präcision besleißigt und troß der Kürze Hauptsähe des Systems in vollständiger Entwickelung darlegt und selbst n Platz sur Sätze und Betrachtungen übrig behält, die der erste Unterrübergehen kann. Als ich den Versuch machte, die beiden Hauptpartieen Buches nebeneinander sestzuhalten und ihr Verhältniß zu begreisen, kann r wahrscheinlich weil Combinationen aus den elementaren Büchern von Stuu. A. mitwirkten, plöslich auf eine neue Parallelentheorie, welche mir a für den Unterricht von Werth zu sein scheint.

3. Aufgaben.

60. Aufgaben aus ber Elemeniar = Geometrie nach Sauptlehrfäßen geord

von Dr. Lange, Lehrer an der Handelsschule zu Berlin. II. Beft. Ueber die Gleichheit von Flächenräumen. Berlin, Stille und van Muyden, 1868. 40 S. 10 Sgr.

Es wurde schon bei der Anzeige des ersten Heftes (Pad. Jahresb. IX, S. 81) hervorgehoben, daß die Aufgaben so geordnet sind, daß man diesenigen leicht sindet, welche man eben braucht. Das gilt auch von den vorliegenden. Die Ueberschriften lauten nämlich: "XXIII. Figuren haben gleichen Flächenraum, wenn die Theile der einen congruent sind denen der anderen, XXIV. Parallelogramme von gleicher Grundlinie und Höhe sind gleich u. s. s. die XXXII. Das Quadrat einer Dreiecksseite ist gleich der Gumme der Quadrate 20." Die Aufgaben sind aber auch, von dieser Neuberlichteit abgesehen, empsehlenswerth.

## III. Mathematik.

#### 1. Lehrbücher.

11. Lehrbuch der Elementar-Mathematik von Dr. Theodor Wittstein, Professor. Hannover, Sahn'sche Hosbuchhandlung.

1. Arithmetif. 3. Aufl. 1868. 217 S. 20 Sgr.

2. Stereometrie. 1862. 177 S.

Inhalt: Rechnung mit absoluten ganzen Zahlen, Rechnung mit algewischen ganzen Zahlen, Eigenschaften der ganzen Zahlen im Bezug auf der Factoren, Rechnung mit Brüchen, Auslösung der Gleichungen vom assen Grade, Proportionen und Progressionen, Potenzen und Wurzeln, Kechnung mit dekadischen Zahlen, Auslösung der Gleichungen vom zweiten Erade, Logarithmen.

Die natürliche Zahlenreihe wird ohne Weiteres vorausgesetzt und die Einheit als Intervall zu zweien aufeinanderfolgenden Zahlen aufgesaßt, demgemäß Rechnen erklärt: "von einer gegebenen Zahl in der Zahlenreihe euf eine vorgeschriebene Weise zu einer neuen Zahl überzugehen", und consequent darnach versahren.

Ueber das Einzelne mögen folgende Bemerkungen eine Stelle sinden: Bon großem Interesse sind die historischen Notizen, die beigefügten Aufzgaben probehaltig, die Lehre von den algebraischen Zahlen vortrefslich. Der Bruchbegriff wird durch Interpolation der Zahlenreihe gewonnen und in folgende Erklärung gefaßt: "Die Zahlen der dadurch erweiterten Zahlenzeihe, daß man die Reihe der ganzen Zahlen durch eine beliebige Zahl inzterpolirt hat, führen den Namen Brüche oder gebrochene Zahlen." Die Broben sind gebührend berücksichtigt und dadurch Uebungen im Operiren verzanlaßt. In der Lehre von den Proportionen verdienen die harmonischen bervorgehoben zu werden und unter diesen besonders die Säße: "wenn

$$a - b : c - d = a : d,$$
  
 $a - b : b - c = a : c$ 

it, so ift beziehungsweise

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} : \frac{1}{d} - \frac{1}{c} = \frac{1}{b} : \frac{1}{c},$$

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{1}{b} - \frac{1}{c},$$

welche man gewöhnlich in den Lehrbüchern nicht findet. Die Discussion der quadratischen Gleichung ist gelungen.

Unter den Auflösungen der Subtraction vermisse ich diese: "Man schreite vom Minuenden aus so weit rückwärts dis man auf den Subtratenden kommt 2c." Der Ausdruck: "Zwei Producte werden multiplicitet, 2c." ist wohl nicht genau genug. Die Auslösung der Divisionsaufgabe: "Man zerlege den Dividendus a in so viel gleiche Theile, als der Division dangiebt" halte ich für unzulässig, da sie auf keine andere Operation zurückgeführt wird und genau genommen nur besagt, daß a durch de dividirk werden soll. Aehnliches gilt von der Auflösung in § 37.

Bei mehreren Saten erklart der Verfasser, daß sie sich nicht beweisen lassen. So von dem Sate

$$a + b = b + a$$

weil noch kein anderer Sat vorhergegangen sei. Aber die Begriffe der Zahl und der Summe sind vorhergegangen, und aus diesen folgt der Sat mit Nothwendigkeit. Der Sat hat allerdings für den Ansänger einen solchen Grad von Evidenz, daß er nach keinem Beweise verlangen, ja vielleicht einen solchen-zu schwer sinden wird; aber der Beweist kann gegeben werden. Ferner wird die Nichtbeweisbarkeit — natürlich an der betreffenden Stelle — des Ausdruckes (m + 1) (n + 1) (r + 1) für die Anzahl der Theiler der Zahl ambac er behauptet; aber von a, b, c hängen bezie-hungsweise die Factoren

a, 
$$a^2$$
,  $a^3$ ,  $a^4$ , ...  $a^{m-1}$ ,  $a^m$ ;  
b,  $b^2$ ,  $b^3$ ,  $b^4$ , ...  $b^{n-1}$ ,  $b^n$ ;  
c,  $c^2$ ,  $c^3$ ,  $c^4$ , ...  $c^{r-1}$ ,  $c^r$ ;

ab, folglich hängen von a, b, c beziehungsweise

Theiler, also von a und b, a und c, b und c beziehungsweise mn, mr, nr

Theiler und vom a, b und c

#### mnr

Theiler ab. Zählt man also dazu noch den Theiler 1, so ist die Anzah sämmtlicher Theiler

$$x = mnr + mn + mr + nr + m + n + r + 1$$

$$= mn (r + 1) + m (r + 1) + n (r + 1) + (r + 1)$$

$$= (mn + m + n + 1) (r + 1)$$

$$= [m (n + 1) + (n + 1)] (r + 1)$$

$$= (m + 1) (n + 1) (r + 1).$$

Diese Ableitung ist nicht nur sehr einsach, sondern setzt auch nur di vorhandenen Hülfsmittel voraus. Auch der Beweis des binomischen Satzei ist durchaus nicht schwer, geschweige denn mit den vorhandenen Hülfsmitteln unmöglich.

Bei den Satzen aus der Theorie der Zahlen empfiehlt es sich, au die Form

$$a = p x + r$$

zurück zu gehen. Haben wir z. B. a = ac,  $b = \beta c$ , a = bp + x so ist

$$ae = \beta ep + r; \frac{ae}{c} = \frac{\beta ep}{c} + \frac{r}{c}; \alpha = \beta p + \frac{r}{c}.$$

Inhalt der Stereometrie: Durchschnitte der Linien und Ebenen, parallele Linien und Ebenen, Eden, Polyeder, runde Körper. Die Beweise sind klar, präcis und kurz. Der erste Abschnitt ist möglichst zusammengerteingt, ohne daß jedoch gegen die logische Bollständigkeit gesehlt wird. Bei der dreiseitigen Ede sind die Untersuchungen über Congruenz und spametrische Gleichheit "mit Absicht weggelassen." Als Princip der Raumstagleichung wird ausgestellt: "Zwei Körper werden inhaltsgleich gesnannt, wenn in beiden Körpern jede einer gemeinschaftlichen Ebene parallele Durchschnittsstächen, in gleichen Abständen von diesen Ebenen genommen, inhaltsgleich sind. Diese Aussassiung gewährt eine nicht unbedeutende Ersleichterung. Es empsiehlt sich dabei an die Planimetrie anzuknüpsen. Haben wir z. B. zwei Dreiede ABC und A'B'C' mit den Grundlinien AB = g, A'B' = g, und, den Höhen CD = h, C'D' = h', und zicht man in den Abständen a und a' von der Grundlinie AB, A'B' die Parallelen MN, M'N', so ist

$$g: MN = h: h - a,$$

$$g': M' N' = h': h' - a'.$$
If nun  $g = g'$ ,  $h = h'$ ,  $a = a'$ , so ift auch
$$MN = M'N'.$$

Daß unter den Körpern das Prismatoid, dem ja der Berfasser den Kamen gegeben hat, nicht sehlt, versteht sich von selbst. Im letten Abstautt wird die sphärische Trigonometrie vorbereitet, die dann den zweiten Heil des Bandes bildet und sich eng an die ehene Trigonometrie anschließt. Sie behandelt erst den besonderen Fall des rechtwinkeligen Oreieck, entswielt dann die Fundamental-Gleichungen

$$\sin a \sin B = \sin b \sin A \approx ...$$

wit die einzelnen Aufgaben und wandelt die Formeln in solche um, welche in die logarithmische Behandlung tauglich sind. Die Darstellung ist auch bier turz, einfach und lichtvoll und durch Beispiele erläutert.

- Die Elemente der Mathematik. Ein Sülfsbuch für den mathematischen Unsterricht an höheren Lehranstalten von Dr. Friedrich Reidt, ordentlichem Lehrer am Gymnasium zu Hamm. Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchspandlung 1868.
  - 1. Arithmetit und Algebra. 104 G. 10 Sgr.
  - 2. Planimetrie. 166 S. 16 Sgr. 3. Stereometrie. 88 S. 10 Sgr.

4. Trigonometrie. 66 S. 9 Sgr.

In der Arithmetik steht die Formel voran, aber die Sätze werden als kusgaben behandelt, z. B. wie wird eine Zahl mit einer Summe potenzit? wie wird ein Quotient potenzirt? Auch die Umkehrungen wie processe wird an neben am an = am+n finden die nötbige Rücksicht. Sonst wird nur der übliche Stoff dargeboten, aber ganz gut behandelt. Die Anwendungen sind ziemlich zahlreich.

In der Planimetrie sind die Beweise Ansangs aussührlich, werden der bald nur andeutungsweise gegeben. An der Darstellung ist nichts

auszusehen. Der Uebungsstoff ist umfangreich und überall da mit getheilt, wo ein Lehrsat bewiesen, eine Aufgabe gelöst werden kann. Besonders zu bemerken ist die aussührliche Behandlung des Parallelismus, die Beweissührung S. 57, die Anordnung des Beweises auf S. 97, 99, 121. Unter den Anhängen sind hervorzuheben die Congruenz der Beilede und Polygone, Aehnlichkeitspuncte und Aehnlichkeitsstrahlen, Beweise des prethagoreischen Lehrsatzes, näherungsweise Rectification und Quadratur des Kreises, die sogenannten merkwürdigen Puncte des Dreiecks, die harmonische Theilung, die Potenzen bei dem Kreise und das Berührungsproblem des Apollonius.

Auch die Stereometrie, welche in dieser Beziehung meist sehr stiesmütterlich behandelt wird, ist mit ziemlich umfangreichem Uebungsstoff versehen. Rect gut ist die Behandlung der regulären Polyeder. Das Prismatoid ist in einen Anhang verwiesen. Ich kann das zwar nicht billigen, aber der Unterricht wird dadurch nicht im Mindesten gestört.

Nachdem die ganze Goniometrie vorgetragen worden ist, wird die Auflösung der Aufgaben der ebenen und sphärischen Trigonometrie gelehrt und in beiden von dem rechtwinkeligen Dreiede ausgegangen.

#### 2. Tafeln.

63. Vollständige logarithmische und trigonometrische Tafeln zum Theil in neuex Anordnung, durch Zusätze erweitert und mit aussührlichen Erläuterungem versehen von Dr. E. F. August, Professor und Director des Collnischem Realgymnasiums in Berlin, Ritter des rothen Adlerordens vierter Classe, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. 7. Ausl. Leipzig, Beit u. Comp. 1868. 224 S. 16 Sgr.

Diese werthvollen fünsstelligen Taseln wurden zum letten Male PadJahresb. XVIII, S. 123 angezeigt. Bei der gegenwärtigen Auslage mas
an den Inhalt erinnert werden: Semeine Logarithmen von 1 dis 1006,
Logarithmenmantissen von 1000 bis 10,000, Modulus des Brigg'schen Spe
stems, Grundzahl des natürlichen Systems, natürliche Logarithmen der
Primzahlen dis 277, Formel zur Aussindung der natürlichen Logarithmens,
abgefürzte siebenzissfrige Logarithmentasel, Vielsache des Modulus und seines
umgekehrten Werthes, Sauß'sche Taseln in neuer Anordnung, Tasel des
Duadratzahlen von 1 dis 2100, Verwandlung der Bogen in Theile des
Haldmessers, Umkehrung dieser Rechnung, trigonometrische Functionen sanze Grade, Verechnung der trigonometrischen Logarithmen kleiner Bogens,
fünsstellige trigonometrische Logarithmentasel, Sinus, Cosnius und Tangens
sür die Minuten des ersten Grades, Aussindung der Factoren einer ganzen
Bahl, logarithmische Lösung quadratischer und cubischer Gleichungen, Erlänsterung zu den Taseln (Theorie u. s. w.).

64. Fünfstellige logarithmisch-trigonometrische Tafeln von Theodor Wittstein, Dr. phil. und Professor. 3. Aufl. Hannover, Hahn'sche Hosbuchhandlung. 135 S. 20 Sgr.

Diese dritte Auflage ist stereotypirt. Für die Form der Zissern ist der altenglische Schnitt gewählt, dessen Bortheile oben angegeben worden sind. Der Inhalt ist: "Ueber die Einrichtung und den Gebrauch der Tasseln, die Briggischen Logarithmen der natürlichen Zahlen von 1 bis 9999

nebst einigen andern nüglichen Logarithmen, die natürlichen trigonometrischen Jahlen für die Wintel des ersten Quadranten von Minute zu Minute, Länge der Kreisbogen für alle Grade, Minuten und Secunden des Halbkreises sür den Halbmesser Eins, die Gauß'schen Logarithmen, die Quadratzahlen aller ganzen Wurzeln von 1 bis 1000, trigonometrische Formeln, Dimensionen des Erdsphärvids, das französische Maße, Münze und Sewichtssystem." Die Taseln sind sür die Augen sehr bequem, die Gauß'schen Logarithmen in zweckmäßigster Anordnung gegeben, die Ausstattung vortresslich.

4. Jerome de Lalande's Tafeln der fünfstelligen Logarithmen. 4. Stereotopausgabe. Leipzig, Verlag von Otto Holpe, 1868. 372 S. 18 Sgr.

Die Taseln enthalten die Logarithmen der Zahlen von 1 bis 10,000, velche der Zahlen 2,302585 . . . und 0,434294 . . ., einige Logazithmen, welche oft gebraucht werden, Logarithmen der Sinus und Tangenten von Secunde zu Secunde für den ersten und zweiten Grad, und von 10 zu 10 Secunden sür den 3. bis 13. Grad, die ersten 120 kimzahlen, Logarithmen der Sinus, Tangenten, Cotangenten und Cosinus von Minute zu Minute für alle Grade des 1. Quadranten. Ausstöfung der Gleichungen des 2. und 3. Grades durch hülse der Trigonometrie, Quamate und Cuben aller ganzen Zahlen von 1 bis 100, Chordentasel sür den Radius 1000. Die Logarithmen stehen unmittelbar neben ihren Zahlen.

4. Laseln zur Berechnung des Rubitinhaltes von Graben neben den Eisensbahnen und Landstraßen, wie auch in Wäldern, Wiesen und Forsten. Für Baubeamte, Rühlenbauer, Gemeindevorsteher, Forstmänner, Landwirthe, sowie auch für alle diejenigen, welche derartige Accordarbeiten übernehmen wollen. Bon R. G. Bergsteen. 2. Ausgabe. Berlin, S. Mode's Verlag, 1868, 191 S. 20 Sgr.

Bas dieses Buch soll, ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Die thule weiß nichts damit anzusangen, und die auf dem Titel genannten wiste man bedauern, wenn sie ihre Zuflucht zu den vorliegenden Tafeln whmen müßten. Nach der bekannten Formel

$$v = \frac{a+b}{2} \cdot h \cdot L,$$

wobei a und b die obere und untere Weite, h, die Tiese und L des Gras bens vorstellt, rechnet man eben so geschwind als mit Hülse der Taseln. Uebrigens gilt die Formel nur, wenn die oberen Kanten gleiche Höhe haben.

# IV. Metrisches Mag und Gewicht.

17. 65 Tabellen zur Verwandlung des preußischen Maßes und Gewichts in metrisches Maß und Gewicht, sowie Umrechnung der Preise. Für die alten preußischen Provinzen bearbeitet von A. Böhme und G. Behm. Berlin, G. 28. F. Rüller, 1868.

1. Seft. Tabellen zur Berwandlung des preußischen Maßes und Gewichts 2c. 6 Sgr.

2. Heft. Das neue metrische Mag und Gewicht und teren Beziehungen auf bas preußische Mag und Gewicht. 6 Sgr.

E I E O OF DE DE LA LA LA LA LA

Die Tafeln genügen dem Bedürfnisse vollkommen und sind daher mpfeblenswerth.

6. Daß= und Gewichteordnung für den norddeutschen Bund. Bom 17. August

1868. Erläutert durch Combart-Ermsleben, Landschaftsbirector der Provinz Sachsen, Mitglied des Reichstages für Mansseld. Berlin, 1868, Erg. Frdr. Otto Müller's Berlag. 52 S. 5 Sgr.

Siebt die Maß: und Sewichtsordnung für den Norddeutschen Bund und versieht sie mit Erläuterungen aller Art, so daß man wohl in jeder Beziehung den vollkommensten Aufschluß findet.

69. Das neue Maß und Gewicht des Nordbeutschen Bundes, seine Geschichte, Entstehungsart und Bedeutung für den Belthandel und Völkerverkehr. Nebst Reductionstabellen und einer leicht faßlichen Anleitung zum Rechnen mit Decimalbrüchen. Bon Dr. R. D. Meibauer, ordentlichem Lehrer an der Königstädtischen Realschule in Berliu. Berlin, 1868, Otto Löwenstein. 57 S. 8 Sgr.

Behandelt die auf dem Titel genannten Gegenstände in recht ans sprechender Weise. Der Gesammtinhalt des Schriftchens muß als tadellos bezeichnet werden, aber ganz besonders gelungen sind die Abschnitte: "Rasturmaß oder Kunstmaß, Zwölf, Zehn und Zwei, Mängel und Vorzüge des Weter = Spstems."

70. Uebungsbeispiele zur Umwandlung des preußischen Raßes und Gewichtes in neues metrisches Maß und Gewicht für Oberclassen bearbeitet von A. Böhme, ordentlichem Lehrer am Königl. Lehrer-Seminar und der Augusta-Schule zu Berlin. Berlin, G. B. Z. Müller. 32 S. 24 Sgr.

Die Nühlichkeit ja Nothwendigkeit der Uedungen, welche in diesem Schriftchen geboten werden, und ebenso die Nothwendigkeit, schon jest die Schüler durch Anschauung und Rechnung in das metrische Raß und Gewicht einzusühren, werden hoffentlich nicht versehlen, dieser zweckmäßigen Ergänzung zu den Tafeln des Verfassers die verdiente Ausmerksamkeit zus zuwenden.

# II. Religionsunterricht.

Von

Dr. Morit Schulze, Sup. und Bezirte:Schulinspector zu Ohrdruf bei Gotha.

## Einleitung.

# 1. Förderungen auf der Bahn zeitgemäßer Entwickelung des Protestantismus.

In unserm vorjährigen Berichte stellten wir als Hauptforderung für den Religionslehrer die auf, daß er streben muffe, auf ber Bobe ber zeit zu fiehen. Das zurückgelegte Jahr 1868 hat auf bem Gebiete des Protestantismus der Creignisse viele gebracht, welche diese Forderung nicht nur in ihrer vollen Wichtigkeit erkennen lassen und sie von neuem pr dringenden Pflicht machen, sondern welche auch durch ihr pro und watra positive und negative Winke geben, welchen Weg der Religionskhrer zu verfolgen hat, um auf die Höhe der Beit zu gelangen und auf ht sich zu erhalten. Auf der einen Seite sind es Greignisse, welche ben apeulichen Beweis liefern, daß das Streben nach fortschreitender Entvidelung des Protestantismus in immer weiteren Areisen Anerkennung und bidernde Theilnahme findet; — auf der andern sind es solche, die durch in schroff reactionares Wesen jedem Unbefangenen die Augen öffnen, daß n den Abgrund sehen muß, welchem der hartnäckige Widerstand gegen die Beitbildung zuführt.

a. Der Protestantentag. — Am 3. und 4. Juni wurde der britte Protestantentag zu Bremen gehalten, und schon dies war ein Erzeignis bedeutungsvoller, erfreulicher Wirkung. Zwar erregte die Borbezwitung zu demselben heftigen Widerstreit von seiten Derer, die sich vorzugsweise die Rechtgläubigen nennen, aber gerade ihre starre Orthodoxie und ihr liebloses Verketern trug dazu bei, um so mehr die Herzen der guten Sache des Protestantenvereins zuzuwenden. In Vremen selbst wuchs die Mitgliederzahl desselben bedeutend, zu den Versammlungen war ein iheraus großer Zudrang, und sortwährend ist der dortige Verein in zusuhmender Blüthe. Einige zwanzig zelotische Geistliche von Stadt und Land sochen gegen ein Mitglied desselben, Dr. Schwalb (wegen seines auch im

Drud erschienenen Bortrags: Der alte und ber neue Glaube an Chriftus ein inquisitorisches Berfahren zu veranlassen, um bessen Amtsentsetzung zu bewirken; aber der weise Senat erklärte, daß Glaubensgerichte in Bremer nicht existiren. Die "Neue Evangelische Kirchenzeitung" in Berlin sucht ben Prof. Dr. Baumgarten bem Protestantenverein abspenftig zu machen, indem sie erklärte, durch sein ferneres Berbleiben in demselben wurde er sich fremder Sünden theilhaftig machen, nachdem Schwalb durch seinen Vortrag ein so großes Aergerniß gegeben habe; aber nur um so fester bliek Baumgarten dem Protestantenverein treu. — Ueberhaupt hat der Prote stantentag nicht nur in Bremen selbst ein neues, dem Fortschritt zuge wendetes Glaubensleben angeregt, sondern auch in weiteren Rreisen anregend gewirkt. Obgleich die Versammlung hoch oben im nordwestlichsten Wintel Deutschlands gehalten wurde, war sie boch verhältnismäßig zahlreich besucht und wurde von den entlegensten Gemeinden beschickt. Berlauf war, wie immer, ein hochst wurdevoller und erbaulicher. Bredigten und Vorträge trugen gleichmäßig dazu bei. Lettere waren weise barauf berechnet, den beiden Hauptrichtungen des Protestantenvereins zu bienen: dem Streben nach zeitgemäßer Befferung des Glaubens: und des Ber-Bluntschli hielt einen Bortrag über bas Berhaltnis fassungslebens. bes mobernen Staates zur Religion und Hanne über die Autorität ber Bibel 1) vom historischen Gesichtspuncte aus und 2) vom Standpuncte des gegenwärtigen religiösen Bewußtseins aus.

Je wichtiger nun die Wirksamkeit des Protestantenvereins für die Reugestaltung des religiösen Lebens in der protestantischen Kirche ist, je größer der Beisall, den sie bei den Achtungswerthesten und Gebildetsten unter den evangelischen Christen unsrer Zeit sindet, je tieser sie eingreift in die religiöse Erziehung des aufblüchenden Geschlechts, — desto größer ist auch die Berantwortlichkeit des Religionslehrers, der sie verächtlich bei Seite liegen läßt, und desto heiliger ist für ihn die Pflicht, sich mit ihr in nahene Bekanntschaft zu seben. Nur der Lehrer steht auf der Höhe der Beit, der die Beitforderungen nicht nur kennt, sondern sie auch mit gewissenhastem Ernst prüft und würdigt.

Bir empsehlen baher zu diesem Zwede vor Allem Schentel's Schrift: "Der deutsche Protestantenverein und seine Besteutung in der Gegenwart nach den Alten dargestellt" (s. Lit. Nr. 3). Durch sie wird jeder Leser in den Stand gesetzt, sich ein selbst ständiges Urtheil über den Berein zu bilden; da ihm hier alle wichtigeren Altenstüde über die Geschichte, die Zwede und die Leistungen desselben zu eigner Prüsung vorgelegt werden. Außerdem aber kann jeder Religionsslehrer den Geist des Protestantenvereins auch aus den "Protestantisscher sie ugblättern" erkennen (s. Lit. Nr. 5), die, jeht von B. Hönig redigirt, im Austrage des Bereins erscheinen (jährlich 10 Rummern zu dem billigen Preise von 5 Gr.). In allgemein verständlicher, populärer Form besprechen sie alle religiösen Zeitfragen und bringen alle wichtigeren religiösen Zeiterscheinungen zur Kenntnis. — Speciell das Walten des letzten Protestantentags schildernd, hat der Bereins-Ausschuß durch seinen Schriftsührer (hönig) nach seiner Gewohnheit eine altenmäßige Schilderung

desielben geliefert in der Schrift: "Der dritte deutsche Proteskantentag, gehalten zu Bremen am 3. und 4. Juni 1868" (s. Lit. Rr. 4). Bald nach diesem Protestantentag erschien auch in Bremen eine neue Zeitschrift, "das Nordbeutsche Protestantenblatt, herausgesgeben von Dr. E. Manchot" (s. Lit. Rr. 6), die wöchentlich auf 1 Bogen viel Werthvolles bringt. Auch sie dient dem Lehrer dazu, sich sortwährend mit den Bestredungen des Protestantenvereins in Bekanntschaft zu erhalten und über manche Segenstände eingehend belehrt zu werden. Sanz besons ders ist aber noch auf die "Kirchen politische Rundschau im Abvent 1868" von Dr. Friedrich Nippold hinzuweisen, die einen sehr lehrreichen Einblick in den inneren Zusammenhang der religiösen Bewegungen unserer Beit mit dem Geistesleben unseres deutschen Bolks gewährt (s. Lit. Nr. 2).

b. Manifest des Protestantenvereins gegen seine Ber= leterer. — Je heller das Licht der Wahrheit strahlt, defto beftiger wird es von denen bekampft, welche die Finsterniß mehr lieben, als bas Licht. 60 fand auch bas Streben bes Protestantenvereins, gerade je mehr er an Beltung und Einfluß muchs, besto größeren Wiberstand - bei ben zelotischen, kider von Oben noch zu sehr begünstigten Gegnern desselben. Aber gerade ihre heftigen Angriffe, ihre Berdachtigungen und Berleumdungen trugen die heilsamsten Früchte für die Klärung der Wahrheit und für die Berbeitung der freieren Religionsanschauung. Als eine solche Frucht bezeichnen wir vor Allem die Bertheidigungsschrift, mit welcher der Brotefantenverein sich öffentlich gegen seine Ankläger gerechtsertigt hat. ein Meisterstud in Bezug auf die abgerundete Rurze und Klarheit, mit der fie bas überreiche Material in einer Allen verftandlichen, ebenso entschie= benen wie ruhigen Sprache und übersichtlichen Gebrangtheit zusammenfaßt. Sie ist ein Actenstud von größter Wichtigkeit, weil sie hauptresultate der neuesten freieren Theologie bundig zusammenfaßt und besonders weil sie das Wert eines Richttheologen (des Geh. Rath Bluntschli), mithin ein Beweis ift, wie so gang jene Resultate dem Bildungsstand unserer Zeit entsprechen und wie so gern auch darum die Gebildeten unter ben Brotefanten sich mit ihnen befreunden, wenn sie es nicht verschmäben, sich in ihren Wahrheitsinhalt zu vertiefen. Sie ift ein Probestud für jeden protefantischen Religionslehrer, an welchem er sich prufen tann und soll, ob er auch auf der hohe der Beit stehe. Wir halten es daher auch für unsere Bilicht, Dieses Manisest in den Annalen des Badag. Jahresberichts aufzubewahren und es hier gang unverfürzt mitzutheilen. Cs lautet:

Der Ansschuße des Deutschen Protestanten-Bereins an die Deutschen Protestanten. — Rach dem dritten in der Pfingstwoche zu Bremen abzehaltenen Protestantentage hat eine große Anzahl von Pastoren der Berliner Pastoralconferenz am 10. Juni eine Erklärung veröffentlicht, velche die Mitglieder des deutschen Protestantenvereins beschuldigt, "mit rer wangelischen Kirche thatsächlich gebrochen und den Glauben verlassen zu haben, auf den auch sie getauft sind."

Uneingedent der Mahnung: "Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet" und ohne Bollmacht von irgend Wem, haben fich diese Pastoren ein Richteramt über den deutschen Protestantenverein angemaßt und gegen denselben nach Mrt der römischen Gurie eine Bannbulle erlassen.

Das ist in dem Staate der Hohenzollern gescheben, die von jeder die rektgibse und geiftige Freiheit wider die Berdammungesucht engberziger Giferer gefoutt haben. In Berlin, ber Hauptstadt des Norddeutschen Bundes, wo Friedrich Schleiermacher mahrend eines Menschenaltere vor Allen als Lebrer der Geiftlichkeit geleuchtet und die Gebildeten wieder dem Christenthum zugeführt hat, da unterfängt fich eine Gesellschaft von Paftoren, Die Schüler Schleiermachers als Ungläubige von der kirchlichen Gemeinschaft wegzuweisen.

Dieses undriftliche und unprotestantische Gebahren veranlagt uns, die Mile glieder bes Engern Ausschusses des Deutschen Protestantenvereins zu einer öffentlichen Erwiederung, nicht an diese Pastoren, aber an die Gemeinden, welche fie por uns verwarnt baben.

Unter schweren Seelenleiden und indem fie ibre gange Existenz dafür eingesest, bat die deutsche Nation im sechzehnten Jahrbundert ben Rampf wider die firchliche Sierarchie unternommen und fiegreich durchgeführt. Seitdem ift ber protestantische Beist der Gewissenbaftigkeit und der religiösen Freis beit in dem deutschen Volke wirksam geblieben. Fürmahr, nicht beshalb hat Christus die Menscheit auch von dem "gottlichen" Gefete bes Mofes und ber judischen Priester befreit, damit sie wieder von dem Dogmengesetze der cristlichen Theologen gebunden werde. Richt deghalb bat Luther das driftliche Gewiffen von dem Zwang und Bann des Papstes, der Concilien und der Bischöfe befreit, damit es neuerdings in ben 3mang und Bann von Paftoralconferenzen falle.

Die deutsche Ration bat neben jener erften religiösen und firchlichen Errungenschaft noch eine zweite geistige und weltliche Errungenschaft zu bewahren und ju pflegen, den Reichthum ibrer Litteratur und bie Chage ihrer Biffenschaft. Die wissenschaftliche Freiheit ist die jüngere ebenbürtige Schwester der alteren religiösen Freiheit, die volle Babrhaftigteit des denkenden Geiftes, die nothwendige Erganzung der Gewissensfreiheit. Auch dafür haben Sunderte und Lausende der besten Söhne unserer Ration alle ihre Lebenstraft eingesett.

Im Angesichte nun der unseligen Entzweiung, welche zwischen der theils berkömmlichen, theils neuerdings wieder rudwarts geschraubten Paftorentheologie einerseits und ber Dent- und Sprechweise der modernen Bildung andererseits eingetreten ift, hat fich ber Deutsche Protestantenverein in der Absicht gebildet: "Auf dem Grunde des evangelischen Christenthums eine Erneuerung ber protestantischen Rirche im Beiste evangelischer Freiheit und im Ginklang mit ber gesammten Culturentwidelung unserer Beit anzustreben." (Statut bes Prot.-Ber.)

Eben die herrschaft jener geistig beschränkten und hierarchischen Richtung innerbalb der protestantischen Beiftlichkeit, welche feit einem Menschenalter, nach dem Borbilde der verwandten jesuitischen Richtung in der katholischen Rirche fic in die theologischen Facultäten und in das Rirchenregiment eingeschlichen und die Biffenschaft und die Pragis vielfach verdorben bat, treibt die gebildeten Claffen

mehr und mehr aus der Rirche thatsachlich hinweg.

Wir halten diese Entfremdung für ein nationales Unglück, weil sie das tiefe religiöse Bedürfniß bes deutschen Boltes unbefriedigt läßt und auf Abwege verleitet. Burde das weiter so fort geben, so wurde die Rirche zu einer Secte gusammenschrumpfen und die Vildung fich von dem so verengten Christenthum ganglich lossagen. Diesen drobenden lebeln entgegen zu wirken, betrachtet ber

Deutsche Protestantenverein als seine Hauptaufgabe.

Jene Berliner Baftoren beschuldigen uns nun, nicht mehr an die beilige Schrift als "das Bort Gottes" zu glauben. Mit diesem "Borte Gottes" ift in der protestantischen Rirche unsäglicher Digbrauch getrieben worden. Man kann ben Glauben daran consequenter Weise bis zu dem Babne fteigern, den auch ein "rechtgläubiger" Berliner Paftor neueftens jum Erftaunen ber gebildeten Belt befannt bat, daß die naiv-findliche Weltanschauung der Bibel, welche in der Erde die große rubende Mitte des gangen Beltgebaubes erblicht, um welche fich das himmelsgewolbe mit allen wandelnden fleinen Gestirnen drebt, Babrbeit und alle Entdedungen der Aftronomie Irribum feien. Man tann wieder tu consequenter Beise mit dieser Berufung den völligen Umfturg unfere gangen

Eheofratie fordern. Wir haben es ja wiederum in diesen Lagen erlebt, daß nicht bioß der Papst die moderne Verfassung und die Gesetze in Desterreich aus diesem Grunde für nichtig erklärt hat, sondern auch wieder lutherische Pastoren in Sachsen die Orohung des Priesters Samuel, welcher den König Saul im Namen Gottes zwang, einen triegsgefangenen König grausam hinzuschlachten, als ein passendes Vorbild für unser heutiges Gott Lob menschlicher gewordenes Völkersund Staatsrecht erklärt haben. Wir lassen uns allerdings nicht mehr in diesem Repe fangen.

Bir verebren die Bibel als das "ehrwürdigste Urtundenbuch der göttlichen Offenbarung" (Protestantentag in Bremen), aber wir erbliden zugleich in jeder undiffenschaftlichen Beschräntung der Schriftsorschung ein Attentat auf die evangelische Bahrheit und eine Verletzung der protestantischen Freiheit.

Jene Berliner Paftoren vermessen fich ferner, unfern Glauben mit dem Rafftabe der Trinitäts formel zu meffen, welche in den unfruchtbaren Streitereien der Byzantinischen Theologen im vierten Jahrhundert entstanden ift.

Die Meinungen über diese dogmatischen Fragen find in Bahrheit unter uns selber verschieden. Auch der Glaube, den jene Pastoren bekennen, wird in unserm Berein weder ausgeschlossen noch verdammt. Aber darin sind wir einig, daß die beutige Belt auch in ihrem religiösen Gefühle nicht mehr von jenem dogmatisischen Kampf bewegt wird, welcher das verfallende griechischerömische Raiserreich zerrüttet und seinem Untergange näher geführt hat.

Unsere Zeit legt überhaupt ben Schwerpunct nicht mehr in das theologische Dogma, sondern in das christliche Leben. Sie schätzt die christliche Gottesund Menschenliebe weit höher als alle Rechtgläubigkeit. Der Deutsche Protetantenverein vertritt das Recht der modernen protestantischen Welt, so zu sein und so zu denken, und läßt sich durch keine Bannbulle davon abschrecken.

Mit Entrüstung weisen wir die Berleumdung zurück, daß wir nicht mehr an den lebendigen, schöpferischen Gott glauben. Aber wenn ein sehr großer Theil der heutigen Christen sich Gott nicht im Widerspruch mit den — auch sottlichen — Raturgesehen denken kann und deßhalb den Gedanken eines "widers natürlichen" Wunders verwirft, so behaupten wir ihr Recht, diese Meinung innerhalb der protestantischen Kirche auszusprechen. Wir glauben, daß der lebendige Gott auch in der modernen Geistesentwicklung sich wirksam erweise und sehen in dem ohnmächtigen Versuche, dieselbe in die Gebundenheit früherer Jahrstunderte zurück zu zwängen, eine schwere Verkennung der göttlichen Weltleitung.

1

Bir gestehen jenen Pastoren das Recht nicht zu uns darüber zu verhören, so wir glauben, daß Jesus Christus "wahrhaftiger Gott" sei. Roch weniger sind fle besugt, in unserm Ramen die Frage zu beantworten. Aber wir wollen die unbestreitbare Thatsache nicht verheimlichen, daß die antike heidnische Welt der Griechen und Römer eher an Christus glauben lernte, wenn er ihr als Gott gepriesen wurde, und die heutige moderne Belt mit ihrem erweiterten Gottesbeswistsein und Raturbegriff weit eher für Christus gewonnen und erwärmt wird, wenn er ihr als Mensch menschlich dargestellt wird. Wir behaupten auch hier des volle Recht der heutigen protestantischen Welt, Christus geschichtlich zu erfassen und menschlich zu begreisen. Wer ihr dieses Recht abstreitet, der nötbigt einen sehr großen Theil der Gebildeten entweder zu offenbarer Heuchelei ver zur Lossagung vom Christenthum. Wir wollen umgekehrt, daß sie aus richtige Menschen und Christen bleiben.

Jene Berliner Pastoren werfen uns ferner vor, wir glauben nicht an ben beiligen Geist als "die dritte Person der Dreieinigkeit". Ob sie selber daran glauben, und was sie darunter denken, wissen wir nicht. Aber wir wissen, daß der heutigen Welt der alte Streit der Theologen über die Ratur des heiligen Geistes durchweg un ver ständlich und in Folge dessen gleichgültig gewors den ist. Wir wissen ferner, daß der Geist der Peuchelei, des geistlichen Sochs muthe, der Unduldsamkeit und der orthodogen Verkeherungssucht kein heiliger Seist ist. Wir wissen, daß in dem ernsten Streben nach Wahrheit, in dem

Geiste der freien Forschung, in dem Geiste der Bissenschaft heiliger Geist ift. Dafür, daß dieser heilige Geist in der protestantischen Kirche wirksam und hoche geehrt bleibe, arbeiten wir und vertrauen der Gemeinde, daß sie diesen Geist nimmer aus ihrer Mitte verbannen und nicht von ihrer Führung verdrängen lassen werde.

Es ist nicht wahr, daß wir "der Majorität der Gemeinde" eine willfürliche Macht über den Glauben der Rirche einraumen. Aber wir sind der Meinung, daß die Geistlichen nicht berusen sind, die Kirche zu beberrschen, sondern der Gemeinde zu dienen. Um keinen Preis wollen wir auf die große Errungenschaft der Resormation Berzicht leisten, welche die Laien aus der Knechtschaft des Clerus befreit und zu mündigen und vollberechtigten Mitgliedern der Kirche erhoben hat. Es ist eine arge Entstellung unserer Gesinnung, wenn jene Pastoren uns beschuldigen, wir wollen den Glauben und den Unglauben für gleichberechtigt in der Kirche erflären. Wir sordern nur die Gleichberechtigt in der Kirche erflären. Wir sordern nur die Gleichberechtigt in denen theologischen Richtungen und kirchlichen Parteien, welche sich innerhalb der evangelischen Kirche frast der naturgemäßen Entwicklung der Wissenschaft, der Bildung und des Geisteslebens geschichtlich ausgebildet haben. Wir protestiren gegen die anmaßliche Selbstüberhebung einer kirchlichen Partei, welche diesen Fortschritt des Lebens durch starre Kormeln zu hemmen und die Ohnmacht ihrer Gründe durch die Recheit ihrer Bannsprüche zu verbergen sucht.

Es ist wieder nicht wahr, daß wir uns von dem "Betenntnißgrund" der Reformation losgesagt haben. Auf tem Protesiantentage zu Reustadt 1867 haben wir die Betenntnisse der Resormationszeit als "die Riederschläge der wunderbaren Lebensgluth, welche damals durch die Adern des deutschen Bolses strömte", gebührend anerkannt. Aber wir verwerfen allen Gözendienst, der mit diesen Bekenntnissen getrieben wird, als unprotestantisch und innerlich unwahr, und behaupten unser gutes Recht, auch die Form und den Inhalt derselben zu prüsen und je nach der redlich gewonnenen lleberzeugung zu berichtigen. Bir geben nicht zu, daß diese Bekenntnisse, welche das religiöse Bewußtsein ihrer Zeit bezeugen, zu Schlagbäumen mißbraucht werden dürsen, um die Bewegung des kirchlichen Lebens einer zurückgebliebenen Priesterschaft tributpflichtig zu machen

und ben Fortschritt der Beifter zu untersagen.

Wir preisen die Union hoch als eine weltgeschichtliche That, durch welche der Ausschließungs= und Verdammungseiser der lutherischen und resormirten Orthodoxie, welche ten Protestantismus während Jahrhunderte entzweit und gestährdet hat, überwunden worden ist. Wir wollen auch diese Errungenschaft unsers Jahrhunderts sowohl gegen offenen Angriff als gegen heimliche Unter-

grabung fougen helfen.

Wir nehmen für uns und für unfre Glaubens= und Denkgenossen das volle Recht in Anspruch, echte Sohne des Protestantismus zu sein und wir protestiren laut und feierlich vor der Ration wider die Anmaßung aller hierarchisch gessinnten Pastoren in Berlin und anderwärts, welche das neunzehnte Jahrhundert auf den Standpunct des siebenzehnten Jahrhunderts, des traurigsten, welches die deutsche Nation erlebt hat, zurückzuführen unternehmen und uns unser heimatherecht in der protestantischen Kirche streitig machen wollen.

Auch wir vertrauen auf "den Fels des Heils". Aber der Fels des Heils ift uns nicht der todte, in die Leichentücher überlieferter Formeln eingehüllte Christus, sondern der lebendige Christus, dessen Geist in dem Geiste der fortschreitenden Menscheit fortlebt und von Jahrhundert zu Jahrhundert sich

verjungend mit unsterblicher Jugendfraft fortwirkt.

Beibelberg, den 3. Juli 1868.

Dr. Bluntschli in Seidelberg, Vorsitzender. Baumgarten, Professor der Theol. in Rostod. Bulle und Manchot, Pastoren in Bremen. Creuznacher, Anwalt in Eisenach. Jacob Exter, Privatmann in Reustadt.
v. Holhendorff, Professor der Rechte in Berlin. Holhmann, Professor
der Theol. in Heidelberg. Meyer, Generalsuperintendent in Koburg.
Fr. Detter, Reichstagsmitglied in Kassel. Rosenhagen, Prediger in

Dresben. Genkel, Professor der Theol. in Heidelberg. Echismann, Prediger in Stettin. Schwarz, Oberhofprediger in Gotha. Epdow, Prediger in Berlin. Schläger, Senator in Hannover. Reichstagsmitglied. Balter Simons, Rausmann in Elberfeld. Zittel, Decan in Beidelberg.

Belder unbefangene Protestant sollte sich nicht freuen, daß sich der Protestantenverein veranlaßt gesunden hat, eine so klare und entschiedene, so überzeugungsvolle und ansprechende Erklärung zu veröffentlichen? Und geben nicht schon die Namen der Unterzeichner ein lautredendes Zeugniß, daß sich in dem Streben nach rein evangelischer Wahrheit die besten Kräfte unserer Kirche vereinigen? Männer der verschiedensten Lebensstellung, Ränner des reichsten Wissens, des ernstesten Forschens, der gewissenhaftesten Berufstreue sind es, die in diesen Grundsähen dristlicher Dentweise volle Befriedigung sinden, weil auf denselben ein Christenthum sich erbaut, das Leben, wahres frommes Christenleben ist.

Die Lutherseier in Worms am 24.—26. Juni. — Auch diese Festseier ist als ein erfreuliches Lebenszeichen echt protestantischen Seiftes im deutschen Volte von hoher Bedeutung und verdient als solches von jedem protestantischen Religionslehrer die ernsteste Berüchsichtigung. In ihr tritt ibm ber Geist des Protestantismus unserer Zeit gleichsam verlörpert entgegen: die Einigkeit im Glauben, der Leben ist, und die Einigteit im Leben, das Liebe ift. Da mußte aller Dogmencultus, für welchen is Ranche das Fest auszubeuten versucht hatten, zurücktreten vor der gevaltigen Begeisterung für den großen durch Luther errungenen Sieg der Bahrheit. Da hieß es nicht: hie König, hie Unterthan, hie Hohe, hie Da waren Alle, Alle einmuthig bei einander, ein einig Bolk von Brüdern. Da konnte sie sich nicht mehr geltend machen die hierarchie der Geiftlichkeitskirche, da herrschte ber Geist des allgemeinen Priesterthums, de fühlte jeder sich berufen zur Gleichberechtigung im Reiche Gottes, da fand (wie Sachse in seinem herrlichen Reformationsliede sagt) in Lieb' und Glauben sest die heilige Gemeinde. Richts wollte man hören von ben Dogmen vergangener Jahrhunderte, nichts von den Buchstaben reformawischer Glaubensbekenntnisse; man fühlte es allgemein: der Buchstabe töbtet, der Geist aber macht lebendig. Und von dem Geiste ließ man sich kiten, von dem Geiste evangelischer Freiheit, dem Geiste der Wahrheit und der Religiosität war die große, auf fast 100,000 sich belaufende Schaar der Festtheilnehmer beseelt. Das Fest war ein Fest des Bolkes und nicht der Geiftlichkeit. Es wurde (wie die Prot. Flugblätter 1869, Nr. 1 fagen) "zu einer Feier protestantischer Freiheit, zu einer öffentlichen Demonstration gegen das herrschende Kirchenthum. Dies Luthersest war aber auch zugleich ein Rationalfest. Nationale und religiofe Begeisterung waren hier Eins. Die religiose Demonstration wurde zur patriotischen und Es hat sich gezeigt, daß Deutschthum und Protestantismus im Grund ihres Wesens Eins sind, daß die Zukunft Deutschlands bedingt ist durch eine freie Entfaltung des Protestantismus, und die Zukunft des letteren durch ein einiges freies deutsches Baterland."

Wird ein Religionslehrer, der die gewaltige Begeisterung und die hohe

Bedeutung dieser religiösen Feier erfaßt, noch zweiseln tonnen, welche Richtung er zu nehmen hat, um sich auf die Höhe der Zeit zu stellen?

Die Schleiermacher Feier am 21. Rov. zum Andenten an deffen vor 100 Jahren erfolgten Eintritt ins irdische Leben. — Auch sie mußte jeden theilnehmenden Lehrer auf dieselbe Richtung hinweisen. Auch sie war ein Greigniß von großer Bedeutung für das religiöse Leben und Streben der Jettzeit, ein Ereigniß, in welchem alle hauptmomente der vorausgegangenen Beitströmungen sich gleichsam in Gins verbanden. nie ift nach Luther ein protestantischer Theolog von den verschiedenften Ständen so hoch geseiert worden, wie Schleiermacher an seinem Seculargeburtssest. Man tann sie taum zählen die Orte, an denen diese Feier ftattfand und noch weniger die Tausende und aber Tausende, die an ihr theilnahmen. Und wer konnte fie berechnen die segensreichen Wirkungen, welche von ihr ausgingen? Sie schuf Stunden der Erwedung, Stunden echt protestantischer Begeisterung, in benen es jedem Besonnenen zum vollen Bewußtsein tam und bei ber Betrachtung des frommen Lebens und Strebens des Gefeierten zur klarsten Anschauung wurde, wonach jeder wahre Proteftant unserer Zeit vor Allem zu ringen hat. Zwei Zielpuncte sind es, auf die sich Schleiermachers Streben für die Rirche concentrirte: und Friede; und nach langen Jahrhunderten der Unfreiheit und des Unfriedens sind sie nach ihm und durch ihn endlich bei einem großen und immer größer werbenden Theile ber Protestanten zur Geltung gelommen. Ja, Freiheit und Frieden, — einen Glauben, der da Leben ift, und ein Leben, das da Liebe ist, - das zu erstreben, das ergab sich für jeden Protestanten als heilige Herzenssache. Sollte sie es nicht ganz besonders auch für den Religionslehrer sein? Und sie wird es ihm sein, wenn er sich mit Schleiermachers Leben recht vertraut macht und den tiefen Beift, bas redliche Gemuth, bas fromme Berg, bas reine Streben biefes großen Mannes recht tennen lernt. Die besten Mittel hierzu steben ihm zu Ge bote, und gerade das ist ein hauptgewinn, den wir von der Schleiermacherfeier haben, daß sie Beranlassung gab zu zahlreichen Schriftwerken, in benen dieser große Geist dem Bolke naber gebracht wurde Wir erlauben uns, bier auf zwei derselben ganz besonders aufmerksam zu machen. Unter allen Schriften über Schleiermachers Leben ist nach unserm Urtheil die von Ih. Sogbach (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, sein Leben und Wirten. deutschen Volke erzählt. Berlin, 1868. 78 S. Preis 5 Sgr.) und unter allen Reden, die über ihn gehalten wurden, ist die von J. Kradolfer (Friedrich Schleiermacher, seine Entwickelung, sein religioser Charafter, seine Bedeutung für die Gegenwart. Mitgetheilt in Dr. 27 des Nordbeutschen Protestantenblattes, 1868) die populärste und ansprechendste. Wir wollen damit keineswegs den Werth so vieler anderen trefflichen Schriften und Reden, wie von Rittlig, Petersen, Schellenberg, Schwarz. Thomas u. v. A. in Schatten stellen; aber die vorhin genannten bieten in engem Rahmen und in populärer Berständlichkeit so Bortreffliches über das reiche Leben und Wirken Schleiermachers und mit solcher Klarheit und Warme, daß sie gewiß von jedem Lehrer gern gelesen werden und für jeden lehrreich und erbaulich sind. Wer sich freilich mehr noch in Schleiersachers Leben und Wirken vertiesen will, dem empsehlen wir das gründs iche Werk von Schenkel: Friedrich Schleiermacher. Ein Lebens: und Harakterbild (bei Friedrichs in Elberfeld. 39 Bogen, Preis 3 Thlr.).

# 2. Reactionsversuche ber Buchstabengläubigen und Berteperungen ber Andersdenkenden.

Die bisher berichteten Ereignisse in der protestantischen Kirche aus dem negangenen Jahre ließen uns die erfreuliche Wahrnehmung machen, daß wes Streben nach zeitgemäßer Entwickelung des evangelischeprotestantischen Gristenthums in immer weiteren Kreisen Antlang und aus mannichsaltige Beise wesentliche Förderung gefunden hat. Aber leider traten auch Erzignisse ein, die das Reactionsstreben der Stadilen im grellsten Lichte zeigten. Etarrsinn und Berblendung riß dieselben zu den gehässigsten Verdächtigungen, Berleumdungen und Verketzerungen sort, und hätte es in ihrer Macht gestanden, so hätten alle Anhänger des Protestantenvereins — denn auf ihn wed die von ihm vertretene religiöse Richtung der Zeit waren die heftigsten Ungrisse gemünzt — dem strengsten Inquisitionsversahren erliegen müssen.

Der Anat-Listo'sche Streit. — Es ist nicht nothig, Beralaffung und hergang dieses Streites zu schildern. Er hat so großes Auffehen erregt und ist in den verschiedensten Zeitschriften so oft und auslibelich besprochen worden, daß er allgemein bekannt ist. Aber es ist ithig, Act zu nehmen von der Knat'schen Behauptung, daß die Sonne ich um die Erde bewege und auf Josua's Gebot stillgestanden habe. Diese inzige Behauptung reicht hin, die Stellung der stabilen Buchstabengläubigen t bem Bildungsstande unserer Zeit flar zu machen. Wer es magen tann, ffentlich und mit aller Entschiedenheit den ausgemachtesten, seit Jahrhunerten feststehenden Resultaten ber Wissenschaft zu widersprechen, — Bahreiten, die jeder schlichte Burgersmann, jeder Schulknabe als unumstößlich antennt, zu leugnen, — Renntnisse, die schon so lange Eigenthum des Boltstiftes geworden find und sich unvertilgbar bei uns eingebürgert haben, verächtlich signoriren, — wer das magen kann und auch durch die besonnensten Manner er Biffenschaft sich nicht eines Besseren belehren lassen will: der steht ganz nf dem tatholischen Standpuncte blinden Autoritätsglaubens. Wie der lapft im Syllabus und in der Encyklica stellt er sich ganz außerhalb der phare des gegenwärtigen Bildungsstandes und weist alle Fortschritte der Biffenschaft schnöbe zurud, nur um die Autorität des Buchstabens zu retten. k fleht da wie eine Ruine aus alter Zeit unter den Schöpfungen der lenzeit. So auch Knak. Und doch können wir ihm unsere Achtung nicht erfagen; denn ehrenwerth ist die Chrlichkeit und Consequenz, mit der er s feinem orthodogen Standpunct sich offen bekennt, wie kein anderer seiner befinnungsgenossen, und wir glauben es ihm gern, daß er sich "freute wie in Rind", wegen solchen Bekenntnisses angefochten zu werden. Immerbin ber bleibt er ein warnendes Beispiel, das Jedem zeigt, auf welche Abbege bas orthodore Spstem subrt, wenn es consequent angewendet wird. buch ibn wurden auch ben Berliner Gemeinden die Augen geöffnet, daß it saben, in welchen großen Zwiespalt die Kirche mit der Zeitbildung durch ilde Führer gebracht wurde. Und gerade der Umstand, daß die Gemeinde wiesen Abweg aufmerksam wurde und in Erkenntniß des Besseren vor ihm bewahrt sein wollte, ist als eine erfreuliche Wirtung zu erkennen, sewiß ihre gesegneten Früchte tragen wird.

Die Bertegerungen bes Protestantenvereins but die Berliner Pastoral=Conferenz, durch den hofpredig D. hoffmann und durch viele Andere. — Raum war ber beutse Protestantentag in Bremen vorüber, so traten auch seine Gegner mit b gehässigsten Verketerungen gegen benselben auf. Die Berliner Baft ral. Conferenz erließ eine von 21 Mitgliedern unterzeichnete Ban bulle gegen den Protestantenverein, in welcher sie jeder freien protestantisch Richtung das Recht der Existenz absprach, allen eine solche Richtung vertret ben Geistlichen die Ranzeln der evangelischen Landestirchen verschlossen hat wollte, — hochgeachtete Manner dieser Richtung durch ben Vorwurf v dachtigte, als mißbrauchten sie die Union zum Schilde der Verbreitung ! wußten Unglandens, — Verpflichtung der Geistlichen auf den Buchstab der Bekenntnißschriften verlangte, - auf Ginführung eines dem Bildung stande und Schidlichkeitsgefühle unserer Beit schnurstracks widersprechend Gefangbuchs drang, — der copernitanischen Weltanschauung und ander Grundlagen unserer Bildung entgegen trat, — und von den schwer Schädigungen sprach, welche die Partei des Protestantenvereins angebli dem ganzen Leben des evangelischen Volkes bringe. — Gleicherweise v urtheilte der Hofprediger D. Hoffmann (in seiner Schrift: "Deutschla einst und jett im Lichte des Reiches Gottes") den Protestantenverein. ( meint, was dieser als Union betrachtete, sei nur das Aufgeben aller Dogme aller Ergebnisse der Geschichte auf dem Gebiete des Glaubens und sein Erlenntnisse. Er sagt: "Dieses Gemengsel von schlechter Philosophi mißbrauchter Naturwissenschaft, falschem humanitarismus, afthetischer o auch sehr zweiselhafter Cultur einer Bildung, eine driftliche Bildung ob gar eine Union zu nennen, sei eine Beleidigung gegen die Begriffe b Christenthums, der Union und der Bildung. Diese ganze Anschauungswei habe ein Recht in der evangelischen Kirche überhaupt nich sie habe mit ihr nicht nur, sie habe mit bem historischen Christer thum gebrochen." "Nimmermehr kann die Partei," bas ist sei Richterspruch, "nimmermehr tann sie in der preußischen Landestird als eine zu Recht bestehende geduldet werden, sie kann nur w die Freigemeinden, selbst nur wie die Juden zur Rirche steben."

Diese Mittheilungen könnten genügen, um die Berketerungssui unserer Gegner zu charakteristren; um jedoch zu zeigen, bis zu welch Gemeinheit und Unfinnigkeit der blinde Eiser der Zeloten in seinem Buth gegen den Protestantenverein sich sortreißen läßt, mögen hier statt all anderen nur noch die abscheulichsten von dem Pastor Friden zu Linis a. d. Linde solgen, die derselbe in seiner zu Quedlindurg erschienen Schrift "der deutsche Protestantenverein, der Berliner Rirchenstreit" vössentlicht hat. Da steht zu lesen: "Der leider geduldete, gott lose deutschen Protestantenverein will eine prostantische Freiheit, wie jene französische von 1792, welche Gott von seine Throne abgesett, die Bibel verworsen, die Kirche geschändet, das Könthum ausgehoben, die Republik eingeführt, den edlen Ludwig XVI. u

ine Gemahlin guillotinirt hat. — Frankreichs trauriges Geschick, Schmach ib Unglück auch über uns zu bringen, das ist das hohe edle Ziel, zu eichem der deutsche Protestantenverein so gern das arme bethörte Preußen id Deutschland hinführen will. — Es wäre sürwahr wunderbar, wie die 30 vor 30 Millionen Preußen mit solcher Dreistigkeit auftreten könnten, enn sie nicht wüßten, daß der Gott dieser Welt, Materialismus genannt, von längst den Gott himmels und der Erden abgesett hat. Sie sind oltsversührer, die nicht blos dem Staate das religiöse Bekenntnis ihmen, sondern auch die unschuldigen Kinder ohne Christum und ott erziehen wollen. Ihre Staat und Kirche stürzenden Grundsäte sind: ie Pfassen sind reif für den Strick; Atheismus ist Freiheit; Eigenthum ist diebstahl; has allen bestehenden Zuständen."

"Schleiermacher gilt dem Protestantenverein mehr als Christus. im seines Gözendienstes willen, den er mit dem Menschen Schleiermacher widt, gehört er nicht in die Kirche. Der Protestantenverein ist je suitischer Richtung; der Zwed heiligt ihm die Mittel. Wahnsinnige Menschen ind, die Christum einen Menschen nennen und sagen doch: er sei unsere klösung. Wir haben mit einem solchen unvernünstigen Protestantenverein ichts mehr zu verhandeln, weil er an Wahnsinn leidet."

"herr Listo entehrt die Bibel und Christum selbst. Er ehort nicht zu den erleuchteten und gewissenhaften Predigern, sondern zu en blinden und gewissenlosen. Er verleugnet den Eid seiner Consemation, Ordination und Introduction. Das Evangelium verdammt seine denks und Handlungsweise. Sprechen die Berliner Stadtverordneten da on Frömmigkeit, so gehören sie nicht zum evangelischen Bolte und dürsen asselbe nicht bevormunden. Sie nennen Eidbrüchige "würdige" Geistsche. Unsere heidnischen Borfahren haben den Meineid mit dem Tode spraft."

Das ift die Blumenlese, die uns Werner (in Nr. 5 des Norddeutschen kotestantenblattes 1869) aus Fridens Pasquill auftischt. Wer schreckt icht zurud vor dem mephitischen Geruch dieser assa fötida! Wer möchte besudeln durch eine Widerlegung dieses schmutigen Pasquills! Aber ielleicht ärgern wir uns darüber? Wir nicht; wohl aber werden sich die arteigenoffen des Pasquillanten ärgern, daß er durch seinen plumpen asfall, durch seine rohe Gemeinheit und durch seine auch dem blobesten uge offenbare Uebertreibung ihrer Partei einen empfindlichen Schlag verst hat. Rein, jum Aerger ist uns folches Unftreten ber Gegner nicht; ber zur großen Freude. Dadurch und durch alles Vorausberichtete wird e gute Sache bes Protestantenvereins weit fraftiger gefördert, als burch re Anpreisung. Denn daß sich in dem Knat-Listo'schen Streit ungesucht e Partei ber Finsterlinge so naiv und unverhohlen in ihrer ganzen Bloße neigt hat, — daß sie in der Bannbulle der Berliner Pastoren so unbemnen ihren ganzlichen Mangel an driftlicher Liebe ber Welt kundgeben, - baß fie in ben Erlaffen ihrer Behörden (bes Consistoriums und s Hofpr. Hoffmann) die Zerfallenheit ihrer Spiken mit sich selbst nicht etr verbergen konnte, — daß in so manchen groben sittlichen Bergeben wer Parteigenossen der Mudergeift des die Gewissen so leicht einschläfern=

den Orthodorismus zu Tage kam, — und daß durch dies Alles die Gemei aufmerksam gemacht, und ihr Interesse sür die bessere religiose I tung unserer Zeit gewonnen wurde: das ist unverkennbar eine Fügung Oben, die der guten Sache des Protestantenvereins überaus sörderlich muß.

So mußte gerade die Schroffheit, die Heftigkeit, der unbesonnene Lotismus der Gegner dazu dienen, die gute Sache des Protestantenven in allen Schichten der protestantischen Bevölkerung zu fördern. Das ga die Verhandlungen der Berliner Stadtverordnetenversammlu zu ertennen, die darauf hinzielten, die Gemeinden und namentlich die anwachsende Jugend vor solchen Führern zu bewahren. Das gab sich erkennen in der December = Debatte des preußischen Abgeordnetent ses, bei der die Opposition dem stabilen Cultusminister gegenüber eine gle Das gab sich zu ertennen in so vielen Gemeind Richtung nahm. die sich standhaft weigerten, unter das Joch der Hierarchie sich zu beug zelotisch=orthodore Geistliche beizubehalten, obsolete Gesangbucher sich ( nöthigen zu lassen. Man fühlte das schreiende Unrecht, das die Berli Protestanten begingen, als sie nach Urt ber romischen Curie eine Ba bulle erließen. Man wendete sich achtungsvoll den Berleumdeten und A teperten zu, die ja nur barum als Ungläubige aus der firchlichen meinschaft ausgewiesen werden sollten, weil sie getreu dem Geiste des A testantismus bem Geiste des Fortschritts in religioser Erkenntniß huldigt weil sie durch eifriges und gewissenhaftes Forschen in der heil. Schrift : reinere Ansicht von der evangelischen Wahrheit gewonnen haben, weil einem Berein angehören, der es sich jum Ziel gesetzt hat, auf Grund Coangeliums die Lehre und Verfassung der Kirche mit der Zeitbildung Einklang zu bringen, einem Bereine, ber ben Glauben zu einem lebendig in Liebe thatigen zu machen bemüht ist, und bem die ehrenwertheften 1 gebildetsten Glieder der Gemeinde angehören. Es war ganz naturlich, der schroffe Gegensatz zum Nachdenken, zur Prüfung, zu Vergleichungen regte, und daß auch die Gleichgiltigsten in's Interesse gezogen und ber R tung zugewendet murben, die dem unbefangenen Gemuth die meiste Bef digung verheißt. Darum ist auch die erfreuliche Frucht jener gehässt Angriffe eine neue Kräftigung des religiösen und protesta tifden Bewußtseins.

### 3. Die Kennzeichen der Rechtgläubigkeit.

Welch harte Vorwürse und Antlagen sind nach dem hier Mitgetheil auch im vergangnen Jahre wieder auf alle die gehäust worden, we der freieren Richtung des Protestantenvereins solgen! Und das gesch nicht bloß in einzelnen Kreisen und durch einzelne Schristen. In der r jährigen December debatte des Abgeordnetenhauses se wurde öffentlich vor allem Volt der Stab gebrochen über die Freunde i Förderer zeitgemäßer Entwickelung des Protestantismus. Dort hat Schulrath Bied von Ersurt Jeden, der nicht in den consessionellen D men besangen ist, als religionslos dargestellt, wenn nicht als Veräch

r Religion. Ein anderer Schulrath — Wantrup — stimmte ihm bei, id selbst vom Minister des Cultus und öffentlichen Unterrichts — Herrn en Rühler — wurde die consessionell conservative Idee dieser Schulsthe in Schutz genommen.

Wer sollte nicht solche Berblendung beklagen? Und welcher Religions: wer könnte bei diesen Borwürfen und Anklagen gleichgültig bleiben? irwahr sie sind ernst genug! Sie concentriren sich ja alle in der Beschulsung der Ungläubigkeit. Ein Lehrer aber, der sich vor Gott und wem Gewissen gegen diesen schweren Borwurf nicht rechtsertigen kann, der un auch nicht Religionslehrer sein. Er soll ja seine Schüler zum rechten landen und einem auf diesen Glauben gegründeten frommen Leben erziesu. Wie kann er sie aber gläubig machen, wenn er selbst ein Ungläubist ist? Darum ist es seine heilige Pslicht, mit allem Ernste sich zu prüsen, jener Borwurf ihn wirklich tresse oder nicht? Bon der aufrichtigen Bestwortung dieser Frage hängt seine Ehre, seine Freudigkeit und seine irksamkeit im heiligen Beruse ab. Und so treiben ihn die Zeitumstände abweisbar zu der Frage hin: Welches sind die Rennzeichen der echtgläubigkeit?

Bor Allem ift festzustellen, daß nach dem obersten Grundsatz ber restantischen Rirche für evangelisch echristliche Rechtglaubigkeit r die gelten tann, die auf der heiligen Schrist ruht. Wir haben mach die biblische Rechtgläubigkeit wohl zu unterscheiden von der roliden ober ber confessionellen Buchstabenglaubigteit. Rur Jene, bie an die klaren Aussprüche Jesu selbst halt, die ein "Christenthum Christi" prebt, tann als driftliche Rechtglaubigkeit gelten; denn "einen andern mnd fann Riemand legen außer bem, ber gelegt ist, welcher ist Jesus niftus." Wenn aber gleichwohl von den Orthodoxen ein starres Festiten an bem Buchftaben ber tirchlichen Betenntnisse als ichen der Rechtgläubigkeit gefordert und sogar eine Vereidigung der Lehrer f diesen Buchstabenglauben an vielen Orten noch gesetzlich vorgeschrieben , fo widerspricht dies gan; und gar dem Geiste des Protestantismus. igt doch Luther selbst: "Bu dem Glauben tann und soll man niemand Es ist unmöglich ober umsonst, Jemandem zu gebieten, so ober gu glauben. Co wenig ein Underer für mich in die bolle oder in ben mmel fahren tann, so wenig tann er auch für mich glauben oder nicht mben, und so wenig er mir tann himmel oder holle auf. oder zuschlies, jo wenig fann er mich zum Glauben oder Unglauben treiben. Gesetzt b, die Leute irren wirklich, so soll man sie irren lassen; es ist größere inde, sie durch Gewalt zur Heuchelei zu zwingen." Es ware also auch gen Luthers Geift, Die buchstäbliche Befolgung eines Glaubensbeminiss Jemand aufnöthigen zu wollen; — es ware ganz bas tatho. ide Princip von der unbedingten herrschaft des confessionellen Autoitsglaubens. In der That aber gelten auch unfre symbolischen Bucher bt mehr ganz und vollständig als bindende Lehrnormen, selbst nicht bei 1 Conservativsten (wie sich in den vorjährigen Streitigkeiten wieder recht stid gezeigt bat), am allerwenigsten bei dem redlichen Schriftsorscher.

Roch mehr! Die confessionelle Rechtglaubigkeit, welche unsre Gegner

von uns fordern, ist nicht einmal eine echt confessionelle. Sie gehen ihren Forderungen noch über die Symbole hinaus, indem sie hauptnachbruck auf Dogmen legen, die gar nicht zu den Grundlehrer Chriftenthums gehören und auch in unsern Bekenntnißschriften selbst als solche hingestellt werden. Das ist in vortrefflicher und sehr grunt Weise dargethan in der Schrift des Predigers F. Richter "Das liche Glaubensbekenntniß. Protestantismus gegen Orthodoxismus" (f Rr. 1). Diese Schrift ist eine der wichtigsten Zeiterscheinungen bes vi Jahres. Rein Lehrer, der sie mit Ernst und Sorgfalt studirt, wird reichen Gewinn von ihr scheiben, und wir empfehlen sie jedem, name um ein sichres Urtheil über die Forderungen der streng Confessionelle gewinnen. Mit der größten Gründlichkeit und Umsicht würdigt der faffer dieselben von ihrem eignen confessionellen Standpuncte aus und mit den gewonnenen Resultaten ihre dem Protestantenverein gemachten würfe zurud. Um den Geist des Buches etwas erkennen zu lassen, tl wir aus demselben hier folgende Stelle mit, die in Zusammenbang mit dem ersten bier besprochenen Rennzeichen der Rechtgläubigkeit. S. 1 fagt der Berfasser:

Worin besteht die Treue des Bekenntnisses? Unsere G geben uns ein Beispiel davon, wie blinde Leidenschaft die edelsten Psi verkehrt, indem sie dem apostolischen Bekenntnisse ein anderes untersch und von diesem untergeschobenen einen unapostolischen Gebrauch machen.

Als Petrus in Jerusalem bald nach Gründung der Gemeinde dem Heile in Christo zeugete, bekannte er etwa das Bekenntniß unsrer tigen Gegner? Sprach er, wie diese: die heilige Schrift alten neuen Testamentes ist Gottes Wort; in keinem anderen Bet nisse ist das heil gegeben, darinnen wir sollen selig werden? gab es teine einzige Schrift neuen Testamentes, von teiner konnte P ein Zeugniß ablegen: als mundliche Botschaft hat er das Evangelium tunbigt. — Oder sprach Petrus: Gott, der Wunder thut, laute Bekenntniß zu dem persönlichen Gott, darinnen wir sollen selig wer Aber er verkündigte Jesus, "welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott vor Tobten auferwecket hat." Will man biefes als das Wunder Gottes t nen, so haben wir nichts bagegen, aber man verschone uns mit scholasti Reslegionen über das Wunder. — Oder sprach Petrus — und damit men wir erft an die Hauptstelle — kein anderer Name ist den Men gegeben, darinnen wir sollen selig werden als der Name: Jesus C ftus, mabrhaftiger Gott, vom Bater in Ewigkeit gebo in keinem anderen ist das Heil? Aber Petrus hat diese Borstellunger nicht gekannt, er hat auch nichts bavon bekannt, sondern allein "den men Jesus Christus von Nazareth." Wie tommen unfre G dazu, ihr Bekenntniß, ihren Namen dem Bekenntniß und dem Namen Apostels unterzuschieben? Ist das Treue gegen das Bekenntniß? In bürgerlichen Leben nimmt man es mit der Treue gegen Urtunden gew hafter. Wollte jemand das jerusalemische Bekenntniß Petrus so bei schieben, wie unfre Gegner gethan haben, und bafür ein anderes unter ben, wovon der Bekenner teine Renntniß gehabt hat, und baraus boch

dewinn für sich beanspruchen und allen Schaben seinem Gegner ausbürden: in bürgerlicher Richter wurde Derartiges nicht ratisiciren, sondern die Paagraphen des Strafgesetzbuches zur Hand nehmen.

Ein frem des Betenntniß haben unfre Gegner den Worten bes Epostels untergelegt, und bamit welchen Gebrauch gemacht? Gine große knacht von Christen haben sie verdammt, als "haben sie den Glauben veraffen, auf den sie getauft sind", als "seien sie gegen den Fels des Beils mgelaufen." Petrus hat Letteres allerdings im Sinne, aber wen meint 2? Diejenigen, welche Jesus gekreuzigt haben — aus Unwissenheit, wie milbernd hinzufügt, eingebent ber Worte des herrn, welcher nicht fein muzes Bolt, sondern nur dessen "Weingartner" (das aber sind die Prieder) verantwortlich gemacht hatte. Also mit Israels Priestern und hohem Rathe wird der Protestanten-Berein in gleiche Berdammniß gestellt, als sei E Schuld an Jesu Kreuzigung! Warum nicht auch mit Judas? Der moterne Sinn unfrer Gemeinden wird wissen, was er von solchen Ausgebuxten des Parteihasses zu halten habe, wir unsrerseits haben das apo = telifde Glaubensbetenntniß bargelegt; es ift bas Betenntniß zu Jefus bem Chrift, berfelbe Rame, in welchem Betrus in Jerufalem bas Beil verkundigt hat. Ein reicher Lebensstrom ist von diesem Namen mes in die Herzen und das Leben der dristlichen Bolter ausgeströmt, des= fen auch wir mit Dantbarkeit uns erfreuen. Wir unterscheiden Quelle und Strom, ohne zu vergessen, daß aus der Quelle ber Strom entspringt, wenn ma Rebenfluffe auf beiben Seiten das Wasser mehren — nicht selten auch Wir bekennen uns zu Jesus von Nazareth, wie ihn Gott aus seinem Bolle bereitet hat zum Beile für alle Boller — nicht zu den dogma-Moen Bildern und Constructionen, welche Scharffinn und Phantasie erichaffen haben. In allem Befennen aber find wir uns bewußt, daß unser Betenntniß nicht der Herr selbst ist, und daß nicht von unserm Bekennen, fondern von seiner Gnade Beil und Seligkeit uns kommt. Unser Beugniß Ms Bekenner besteht in der Bitte, die wir mit Novalis sprechen:

"Wenn alle untreu werden, Erhalte mich dir treu, Daß Dankbarkeit auf Erden Richt ausgestorben sei!"

Und gewiß, wer so den Herrn bekennt, wie ihn die heilige Schrift wesem Herzen nahe bringt, wer seinen Glauben nur auf die klaren und wyweideutigen Lehren Jesu und seiner Apostel gegründet, der ist ein Rechtstädiger, und wenn er auch so manche Dogmen unsrer Symbole verwirft, weil er sie als unbiblisch erkannt hat.

b. Das führt uns auf ein anderes Merkmal der Rechtgläubigkeit. Micht wer auf die unbegreislichsten und am meisten bestrittenen Lehren den bemptnachdruck legt, sondern wer die ein sach sten, klarsten und all=
zemein anerkannten Lehren des Christenthums als die wichtigsten be=
mittet und sie zur Grundlage wahren Christensinnes macht, ist ein Gläuster des herrn. Jesus wollte gewiß mit seinen himmlischen Lehren Allen
verständlich sein und war es auch durch die Einsach heit seiner
kuntlehrsätze: er predigte den Armen das Evangelium. Er wollte ja,

daß Alle zur Erkenntniß der Wahrheit kommen sollten, seine Lehre so Gemeingut Aller, eine Boltslebre, eine Weltreligion sein. aber auch klar und faßlich sein für Alle. — Fragen wir welches find benn die Lehren, auf welche unfre Gegner ben Nachbruund um beren Bestreitung willen sie uns verketern? Es sind gera unfaklichken und bestrittensten. Und boch ist das gewiß: Richt die sind die wichtigsten und heilsamsten, die am unbegreiflichsten, sonder welche am verständlichsten sind; - nicht die, über welche vor am meisten gestritten worden ist, sondern die, über welche man voi am einigsten war und die daher in der driftlichen Rirche allgen Anerkennung gefunden haben. Es find die Lehren von Gott dem vollen Bater aller Menschen, und von seiner allwaltenden vaterlicher sebung, — von Chriftus, bem Gesandten Gottes, ber uns den M Erlösung und ewigen Seligkeit zeigte, — von der heiligung des & und Lebens, zu welcher ber Christ berufen ist, und zu ber er von Go bagu nöthigen Mittel erhalt, - von der Vergebung der Sunden, d ohne aufrichtige Sinnesanderung nicht erlangen konnen, — und vo gerechten Vergeltung nach dem Tode. Wer aber konnte leugnen, de Chrift, ber diese Lehren zu Bergen nimmt und treu befolgt, volltomme nug hat, um als ein Glaubiger zu leben und zu sterben?

Bur Rechtgläubigkeit gehört ferner, daß nur solche Lebren b werben, die nicht wider die Vernunft find. Denn nur der au nünftigen Gründen rubende Glaube ift ein überzeugungsvoller, ni überzeugungsvolle ein fester, nur ber feste ein freudiger und wirt Bas wider die Vernunft ist, muß bezweifelt und kann barum nic glaubt werden. Mit blindem Autoritätsglauben auch das Widersin glanbig hinnehmen, ist eine Schmach für ben Menschen. Jefus un Apostel fordern den Gebrauch der Bernunft, tadeln die, welche Auge ben und doch nicht seben, mahnen zum Prüfen und Forschen. Luther fagt sebr mabr: "Was nun der Vernunft entgegen ist, ist's gewiß, t Gott viel mehr entgegen ist. Denn wie sollte es nicht gegen bie liche Wahrheit sein, mas mider die Bernunft und mensch Wahrheit ist?" Freilich machte ihn sein Inspirationsglaube zuwei diesem richtigen Grundsat irre, und wenn ihn dann schwere Zwei ariffen (die er für Versuchungen des Teufels hielt), wußte er sich nich bers zu helfen, als daß er mit Gewalt die Stimme der Vernunft zu bruden suchte und sich unbedingt den Worten der Bibel anschloß, der als einer unmittelbaren Stimme Gottes schlechthin glauben und zu Chre man die "Bernunft erwürgen" musse. So sagte er auch unter Ar von der Menschwerdung Gottes: dieser Artikel sei "nicht allein wide Bernunft, sondern auch wider Gottes Schöpfung, man musse aber bi Bernunft unter die Bank steden und sich unter das göttliche Wort gef geben." Dagegen macht er im entscheidenden Augenblide, als er zu B seine Rechtgläubigkeit vor Raiser und Reich zu vertheidigen hatte, ienen Grundsat recht geltend, indem er freimuthig ertlarte: "Es fei daß ich burch Zeugniß der Schrift oder mit öffentlichen, klaren bellen Grunden und Ursachen überwunden und überweiset werd tann und will ich nichts widerrufen, weil weder sicher, noch gerathen, etwas wider das Gewissen zu thun." — Sollten wir nicht auch m solchem Grundsate Gebrauch machen, wo wir um unsers Glaubens illen angesochten werden? sollte es nicht wesentlich zum echt evangelischen lauben gehören, daß er auf hellen, triftigen Gründen der Vernunft rube nicht wider das Gewissen sei? und würde nicht eine auf die eigne ermunftthätigteit verzichtende Unterwerfung unter die übernatürliche Autoriat des Dogmas, wie sie die streng confessionellen Lutheraner fordern, wer Rücktehr zu dem alttatholischen Lehrbegriff gleich sein?

- Eines rechten Glaubens sind wir gang besonders dann gewiß, jenn er ein lebendiger ist, wenn seine Rraft Gutes in uns wirkt. derum können auch nur die Lehren als rechtgläubige gelten, von benen d ein wirtsamer Ginfluß auf Berg und Willenstraft, eine fruchtbare Inwendung mit Entschiedenheit nachweisen lagt. Die b. Schrift fagt elbst: "Der Glaube ohne Werte ist todt" und: "In Christo gilt nur der Haube, der durch die Liebe thatig ift." Das fagt der Apostel gang im Sinne Jesu, der so nachdrūdlich uns zuruft: "Wahrlich, wahrlich, ich sage nt: es werden nicht Alle, die zu mir sagen herr herr, in das himmelrich tommen, sondern die den Willen thun meines Baters im himmel. darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen." Ja, für den großen Lag der Rechenschaft fordert er nicht einen Nachweis des Glaubens beenntnifses, sondern der Glaubensthat; denn nur die sollen eingehen wihres herrn Freuden, die in driftlicher Liebe Gutes gethan haben an en geringsten ihrer Brüder. — Mit vollem Rechte weisen wir daher auch ie, wenn auch von den Orthodoren angepriesenen Lehren zurud, welche blechterdings teine fruchtbare Anwendung aufs Leben zulassen (wie die ung sterile und unbiblische Lehre von der Dreieinigkeit), oder die mohl ar sittengefährlich sind (wie die Lehren von der Erbsunde, von der gangichen Unfahigkeit zum Guten, von der Gewalt des personlichen Teufels 2c.).
- Wenn wir endlich ben Grundfat aufstellen: ber Glaube, den wir eim Religionsunterrichte verkundigen, muß der fortgeschrittenen Beitbil= ung entsprechen, so tonnen wir auch bei ihm uns volltommen bewigen, wenngleich uns deshalb der Vorwurf der Ungläubigkeit gemacht nieb. Allerdings scheint es für den ersten Augenblick wohl, als ob unfre begner recht hatten, wenn fie behaupten, daß durch diesen Grundsatz alle inndamente des Glaubens erschüttert und der Willfur preisgegeben murben, bann der Glaube nach der jedesmaligen Zeitrichtung und Mode seine ieftaltung andern muffe, und daß somit von einem ewig feststebenden, teiem Bechsel unterworfenen positiven Christenthume gar nicht mehr die Rebe Aber es ist ein großes Misverstandnis, wenn man meint, es verbe bier jene schwache nachgiebigkeit gefordert, welche dem Weltsinne wirer Zeit hulbigt, nach demselben den Glauben modelt und mit dem Bei= ieften ein unheiliges Spiel treibt. Bielmehr gründet sich jene Forderung mf bas ernfte Streben, ben alten Grund bes Glaubens baburch festzustellen, E fichern und recht wirksam zu machen, daß man ihn mit ber Zeitbildung Mebereinstimmung bringt. Unter ber Beitbildung aber ift nicht eine tie bie Mobe wechselnbe Beitrichtung ju verfteben, sondern der Bilbungs-

.

stand, auf welchen unfre Beit burch jahrhundertelanges Forschen und die unumstößlichen und allgemein anerkannten Resultate besselben worden ist. Es handelt sich dabei aber nicht allein um die Resulte theologischen Wissenschaften, sondern der Wissenschaft überhaupt; es 1 sich nicht um Resultate der Wissenschaft, die nur Eigenthum der Gel sondern die bereits seit langen Jahren in das Zeitbewußtsein bes eingedrungen sind. Wer sie misachtet, wer ihnen hohn spricht, int Religionslehren verkündigt, die ganz veraltet sind und in dem Leb Jettzeit teinen Anklang finden, wohl aber Anstoß erregen, der schat Religion aufs empfindlichste. Denn wird alle reinere Erkenntniß de geschrittenen Wissenschaften dem blinden Autoritätsglauben völlig pre ben, so entsteht Lauheit, Kälte, Widerwille nicht bloß gegen den aufg genen Glauben, sondern auch gegen die Religion. Daber die ligiosität und Untirchlichteit, die unter den Gebildeten unfrer Beit sc schend geworden ift; die aller Zeitbildung widersprechende Lehrweise hat Rirche entfrembet. Daber, um nur an ein Beispiel aus dem vorigen zu erinnern, das Auffeben, der Spott, der allgemeine Unwille, den R1 Aeußerung hervorgerusen hat; denn ist doch die copernikanische W schauung seit Jahrhunderten so tief und festgewurzelt im Volksbewu daß auch jeder noch so gering Gebildete einsehen mußte, von einem stande ber Sonne zu reben, die sich doch gar nicht um die Erde bewegt, das spreche aller Zeitbildung. — Uebrigens meinen wir auch unter ben alteten Religionslehren, gegen welche die Zeitbildung ankampft, nie auf flare Aussprüche Jesu und seiner Apostel sich grundenden Lehren nicht die im apostolischen Beitalter geltenden Glaubenssätze, sonde Lehren der seit dem 4. und 5. Jahrhundert entstandenen Orthodoxie. Grundwahrheiten des Christenthums sind nicht veraltet, überlebt und werben nie in der Zeiten Wechsel vergeben; aber die fassungeweise hat gewechselt und menschliche Satzungen haben sie er Und wie die Orthodoxie namentlich zur Zeit des finstern Mittelalter für berechtigt hielt, die Lehren bes Christenthums in einer ber dam Zeitbildung entsprechenden Weise barzustellen, so halt sich jest der flarte Protestantismus für berechtigt, sie der gegenwärtigen Beitbildun sprechend von allen veralteten Menschensatungen zu reinigen und i mehr zu ihrer ursprunglichen Lauterkeit und Ginfachheit zurückzuführer

Gerade diese lettere Forderung an die Rechtgläubigkeit, daß sie Beitbildung nicht widersprechen darf, hat der Religionslehre besonders zu beachten. Nur so bringt er den Religionsunterricht in tlang mit dem übrigen Unterricht der Schule; nur so bewahrt er sich vor innerem Zwiespalt; nur so schützt er seine Schüler vor beden Zweiseln; nur so macht er seinen Unterricht fruchtbar für das Leben.

Nur in turzen Zügen haben wir hier auf die Kennzeichen der gläubigkeit aufmerksam gemacht. Aber wir hoffen, sie werden einen geben zu heilsamer Selbstprüfung und einen Maßstab zur Beurth der gegnerischen Forderungen; besonders aber wünschen wir, daß sinoch Unentschiedenen für die hier charakterisirte Rechtgläubigkeit gent möchten. Nur in ihr, das ist unsre seste Ueberzeugung, sindet der

eruhigung des Gewissens bei dem Vorwurf der Ungläubigkeit, nur in Sicherheit der eigenen Ueberzeugung bei dem Widerstreit der Ansten, nur in ihr getrosten Muth bei der großen Verantwortlichkeit seines rufs, nur in ihr Freudigkeit vor Gott dem Herzenskundiger. —

### 4. Die Bibel im Auszuge.

Wir haben seit Jahren ber Einführung eines Bibelauszuges in die bulen das Wort geredet und namentlich im vorigen Jahresbericht über Rothwendigkeit und Einrichtung eines solchend eingehend uns ausgesochen, da der in Sachsen entstandene Stahlknecht-Schmeiser'sche Schulselstreit eine besondere Veranlassung dazu gab. Mit Freuden begrüßen r daher diesmal das Erscheinen eines Wertes, das mit der Aussührung Unternehmens Ernst macht. Wir freuen uns dessen um so mehr, je ihr uns aus der Seele geschrieben ist, was der anonyme Verfasser über Wichtigkeit der Ginführung einer Schuldibel und über die Grundsätze, elche bei der Herstellung derselben zu besolgen sind, äußert, je heiliger ich ihm diese Angelegenheit ist, und je sorgfältiger und zwedmäßiger er i der Realisitrung derselben gearbeitet dat. Wir meinen das in der "Liemtur" unter Rr. 9 angezeigte Buch: Die h. Schrift des Alten Tesumentes im Auszuge für den Schulgebrauch.

Als eine berechtigte Forderung ertennen wir, erkennen gewiß alle evanslischen Religionslehrer mit dem ungenannten Versasser die an, das Kind die h. Schrift einzusühren und frühzeitig den selbständigen Gebrauch dersben ihm möglich zu machen. Ist doch die Bibel als Grundlage des sammten Religionsunterrichts das vornehmste Schulduch gesnden. Darum ists des Lehrers Pflicht, sie so zu benuten, daß sie d wirklich das vorzüglichste Vildungs und Erziehungsmittel für seine hüler werde nicht nur für die kurze Zeit ihrer Schuljahre, sondern auch ihr ganzes Leben. Frühzeitig müssen die Kinder dies heilige Buch ehren d lieben lernen, soll es ein Semeingut des Volkes werden und auch den wachsenen lieb und werth bleiben.

Dazu ist aber ein Auszug aus dem Alten Testamente unumgängs nothig, da dasselbe nicht nur viel zu umfangreich ist, sondern auch viel zu et ignetes und Schädliches enthält. Die große Menge des offes erdrückt und verwirrt die Kinder und ist einer erfolgreichen berrichtlichen Behandlung hinderlich.

Durch einen Auszug wird der biblische Geschichtsunterricht sentlich gefördert, während die vollständige Bibel mit ihren Wiederhosigen, Geschlechtsregistern, unzähligen Namen und unbedeutenden Daten Kinder verwirrt, sie mit unnüten Dingen belastet und ihnen das Besten erschwert. Deshalb hat man ja auch schon von hübner's bibl. derienduche an sich so vielfältig bemüht, den Kindern in "biblischen Gesichten" nur so viel von dem geschichtlichen Stoffe des A. T. zu geben, is se bewältigen können und ihnen zum Verständniß und Eigenthum gesicht werden kann.

Durch einen Auszug wird auch der Zwed des Bibellesens geför=

a record

bert, da ben Schülern mit weiser Auswahl nur das gegeben wird, zu ihrer religiösen Bildung und Erziehung bient und damit bas U schlagen aller bebenklichen Stellen vermieben wirb. Gerabe bas Let was beim Lesen ber vollständigen Bibel oft unumgänglich nöthig ift, ja zum Nachlesen des Ueberschlagenen, da die Kinder nichts lieber 1 als was man ihnen sorgfältig verbirgt. Was soll auch bas Kind von ei Buche benten, in welchem so obscone Dinge stehen, daß sie möglichst borgen gehalten werben muffen? Und wenn das Kind tropdem das Ui schlagene begierig nachliest, wird dann die Bibel nicht aufs schmähli gemißbraucht? Denn bas ift boch nicht in Abrede ju stellen, baß bie & vieles enthält, was für Rinder ungeeignet ist und einen fc lichen Einfluß auf sie ausübt, wenn sie es lesen. Ja, et gewiß, wenn jest eine Schrift erschiene, in welcher nur die Obsconit bes A. T. in ihrer ganzen Nadtheit zu einer Geschichte verwebt waren, Sittenpolizei einschreiten und das Buch confisciren wurde. Darum ift boch gewiß nothig, ben Kindern eine Bibel in die Bande zu geben, we diejenigen Stellen nicht enthält, aus denen für dieselben sittliche Gefal erwachsen konnen. Gine solche Bibel tann man mit ihnen unbedentlich ohne widrige Störung in der Schule lesen, - fie tann man ihnen trost fürs Leben mitgeben, - sie allein hat Anspruch barauf, als Sai und Boltsbibel zu gelten; denn sie gibt nicht nur eine vollständig nugende biblische Geschichtstenntniß, sondern auch jederzeit eine fromme regung, ba fie nur Erbauliches enthält, man mag fie aufschlagen. man will.

Durch einen Auszug, wenn er — wie es der Verfasser gethan ganz so wie die Bibel selbst eingerichtet und nach Capiteln und Versen getheilt ist, wie diese, wird auch das Ausschlagen und Erlernen Bibelsprüche und das Bekanntwerden mit den Bibelbüchern und ihrer ! hensolge erleichtert.

Rurz, bei einem solchen Auszuge wird nicht nur gar nichts verm was mit der Bibel dem Kinde gegeben werden soll, sondern es wird da auch der Entheiligung und dem Mißbrauche der Bibel vorgebeugt und Ansehen derselben und die Liebe zu ihr bei den Kindern und gewiß obei den Erwachsenen erhöht. Der Religion wird damit nicht der gerin Eintrag gethan.

Ueber die Grundsatze nun, die der Verfasser bei Anfertigung Auszugs beachtet wissen will und selbst befolgt hat, spricht er sich da aus:

1) Der Auszug aus dem A. T. soll sein eine von irgend ein dogmatischen Richtung vollständig freie, von der individue Ansicht des Verfassers ganz unabhängige, nach evangelischen Grundsäten anstaltete Sammlung aller sur die Geschichte der Offenbarung und sur gesammten Zweige des Religionsunterrichts wichtigen und nothwendigen St des A. T. — Alle Stellen, auf welche irgendwie im R. T. Bezug nommen ist, sind ausgenommen, desgleichen alle Stellen, welche als Sprioder als Beweisstücke im Religionsunterrichte gebraucht werden.

Ausgeschieden sind alle Geschlechtsregister. Wir haben

• -:--

- ich en Erlärungen und Berordnungen über den jüdischen Opserdienst wie jüdischen bürgerlichen Gesete. Beibehalten ist davon das für kinder und besonders für das Verständnis des N. T. zu wissen Nothwenzige. Ausgeschieden sind alle Wiederholungen und solche Geschichten, die für den Unterricht weniger frucht bar zu machen sind, oder wo die Belehrungen, die aus ihnen gezogen werden können, in anderen Geschichten larer und bestimmter hervortreten. Aus den Propheten sind ausgesichten alle rein örtlichen und zeitlichen Beziehungen, die kaum sind seitlichen Beziehungen, die kaum sind Schriftsorscher verständlich sind.
- 2) Alle anstößigen Stellen sind vermieden worden, ohne dabei in die Prüderie zu versallen, welche sich scheut, die Dinge beim rechten Namen mennen. In diesem Falle ist maßgebend gewesen die Erwägung, alles das zu behalten, was ein verständiger, frommer Vater, eine gebildete verständige Mutter ihren Kindern mittheilen können. Da, wo es auf den unzwittelbaren Ausdruck nicht ankommt, ist statt des anstößigen ein unverzinglicher gesetzt worden.
- 3) und 4) beziehen sich auf Beibehaltung der lutherischen Uebers setzung und der Capitels und Verseintheilung der Bibel; 5) auf die Prüfung des nur als Entwurf erschienenen Buchs durch Lehrer, Kirdens und Schulbehörden.

Wir stimmen diesen Grundsägen bei und wünschen nur, daß das Unternehmen auch die erwünschte Förderung sinde durch die Behörden, in deren Racht es steht, ihm Eingang und Verbreitung zu verschaffen, und ohne deren Unterstützung es auch dier wieder ersolglos bleiben würde, wie es bei dem vor ca. 35 Jahren erschienenen Bibelauszug von Kriß (siehe den vor. Jahresber. S. 130) der Fall war, — Förderung aber auch durch Eltern und Lehrer, in deren Hände es zunächst gegeben ist und bei denen noch so vielsältig das Vorurtheil herrscht, als werde die Autorität der Bis bel durch einen solchen Auszug verletzt, als werde durch Ausscheidung des Unnötdigen. Unerbaulichen und Anstößigen Gottes Wort weggeworsen. Rein, nicht schaden, sondern nügen wird der Werthschäung der Bibel ein put angesertigter und benutzter Auszug. "Die Liebe zur h. Schrift würde unehmen, sagt der Versassen, die Ehrsurcht vor dem heiligen Buche aller Bücher würde wachsen und seine Benutzung würde eine allgemeinere werzen zum Segen des Volkes und Landes."

Wir können nicht umbin, hier noch einmal auf die Engherzigkeit der ogenannten Rechtgläubigen hinzuweisen, die dem Fortschritt zum Besseren v hinderlich ist. Denn gerade hier, wo es sich um Herstellung einer Schulz, daus und Boltsbibel handelt, um eine Einrichtung, die doch ganz entschiesen nur auf Förderung der Religiosität hinzielt, — gerade hier zeigt sich bre angstliche Besangenheit recht deutlich. Sie sind einer solchen Einrichzung seind, weil sie streng am Buchstabenglauben sesthalten. Boll des Bahnes, als ob Gottes Wort verlo en ginge, wenn auch nur ein Buchzabe an demselben gestrichen wurde, bedenken sie gar nicht, daß ja bei inem Bibelauszuge der Kern der h. Schrift nicht nur unberührt bleibt,

sondern auch nut barer gemacht wird. Lieber wollen sie jeden Buchstaben, auch die unerbaulichsten und sittengefährlichsten Stellen der Bibel beibehalten, um nur das Wort Gottes nicht anzutasten. Und boch, wie sehr wird durch solche Starrheit der Segen beeinträchtigt, den die Bibel bringen soll!

#### 5. Kirchenlieder.

Welche Streitigkeiten in dem verstossenen Jahr über die Einführung von veralteten, nach Sprache und Inhalt dem jetigen Stande der Bildung widersprechenden, geschmacklosen, oft auch anstößigen Gesangbüchern geschnt worden sind, ist aus den Zeitungen hinlänglich bekannt. Mit Recht haben sich viele Gemeinden gegen die hierarchische Despotie gesträubt, welche ihnen solche Bücher ausdringen wollte. Diöchte es nur auch den Lehrern gesingen, ihre Schulen vor einer Kirchenpoesse zu bewahren, die alles Schicksteits: und Sittlichkeitsgesühl untergräbt, ja die das Heiligste dem Spotte und der Berachtung preis gibt! Daß wir damit nicht zu viel sagen, mögen hier nur einige wenige Proben beweisen. Das alte Parst's che Gesangbier nur einige wenige Proben beweisen. Das alte Parst's che Gesangbien (1858 amtlich verbessert und ein Liebling des Consistoriums zu Brandenburg, sowie des Obertirchenrathes in Berlin), welches der Gemeinde Blumberg in der Mart ausgedrungen werden sollte, enthält unter vielen anderen gleichartigen Dingen solgende an's Unglaubliche grenzende Sachen:

Lied 681 (Bom Lobe Gottes nach Tisch) B. 3: Alsbald der Mensch sein Leben hat, Seine Kuche vor ihm steht; In dem Leib der Mutter sein Ist sie ihm zug'richtet sein; Ob es ist ein kleines Kind, Mangel doch an nirgends sindt, Bis es an die Welte kömmt.

Lied 935: O Wunder, das tein Mensch versteht, Daß eine Jungfran schwanger geht; Der Leib wird schwer durch Gottes Kraft, Doch unverlett die Jungfrauschaft.

Pfingstlied: Du bist heilig, läßt dich sinden, Wo man rein und sauber ist, Fleuchst hingegen Schand und Sünden, Wie die Tauben Stank und Mist.

Lied 918: Es ist doch eitel Büberei; Die Welt treibt große Schimberei, Als ob kein Gott im Himmel wär'. — Sie haben nichts gelernet mehr, Denn immer fressen, saufen sehr; Ihr' größte Kunst ist banketir'n und in der Büberei studir'n; Das kann sie aus der Maßen wohl, Die Welt ist aller Schalkheit voll.

Ja, in Nr. 178, B. 7 wird mit der schamlosesten Gemeinheit gefagt, "daß der Satan auf uns scheußt."

Gewiß, das sind Proben reactionarer Orthodoxie, die selbstredend jedem Feinfühlenden und Religiösgesinnten genugsam zeigen, auf welche Abwege diese theologische Richtung führt, in welch schroffen Gegensat zur Culturentwicklung unsrer Zeit dieselbe steht und wie nachtheilig sie auf die religiöse Bildung und Erziehung einwirkt.

### 6. Regulative.

Die Methodit des Religionsunterrichts tann sich nimmer in erfreulicher und zwedentsprechender Weise entwickeln, so lange sie noch von dem

egulativgeiste beherrscht wird. Denn wo dieser Geist waltet, da altet ber Mechanismus, ber alle geistwedenbe Methobe unterbrudt, i werben die Rinder zur Buchstabengläubigkeit erzogen, die der Tob ler selbständigen Entwidelung eines wahrhaft frommen, freien und freudis m Glaubenslebens ist, — da ist ein Uebermaß von Religions. unden und eine Ueberbürdung mit Lernstoff, daß der Relis onsunterricht den Kindern zur Qual und ihr Herz, anstatt mit Liebe, vielehr mit Widerwillen gegen die Religion erfüllt werden muß. ird dieser Regulativgeist von Oben ber noch zu sehr begünstigt und ein emselben entsprechender Religionsunterricht gefordert. Daber sind auch och immer die meisten in der "Literatur" angezeigten Schriften in diesem keiste geschrieben und haben jum Theil schon viele Auflagen erlebt, was boch nicht ber Fall ware, wenn nicht nach ben regulativischen Bestimmunen in so zahlreichen Schulen gelehrt werben müßte. Rur Einige binden d nicht stlavisch an den Ratechismus, wie Eltester in dogmatischer Beiehung (Rr. 16), Braune in der Behandlung der einzelnen Ratechismus: beile (Rr. 20), Soumacher in jeiner Concentration seines Regulativun= errichts auf die biblische Geschichte (Rr. 41). Ganz frei und selbständig eftaltet sich der Lehrgang in der "Lehre vom Reiche Gottes" von Bagge Indessen behalt boch immer noch die Bahl der Lehrbucher, velche nicht "christliche Lehre", sondern Ratechismusunterricht eben, und die mehr der scholastischen Dogmatik, als der biblischen Theosgie dienen, entschieden und übermiegend die Oberhand. Es ware aber nun obe Zeit, daß hierin endlich eine Aenderung eintrate, — daß namentlich n Preußen, dem größten protestantischen Staate, die Regulative beseitigt surden und an ihrer Stelle ein Unterrichtsgesetz trate, welches auch den eligionsunterricht zu einer zeitgemäßen Fortbildung führte. Wie bringend öthig eine solche Aenderung ist, davon zeugt der nachsolgende Artikel, den ir der Protestantischen Kirchenzeitung (1868, Nr. 31) entnehmen.

Insterburg, 22. Juli. Als ein Probchen, in welcher Weise die luckerclique in unsrer Provinz bestrebt ist, dem Geiste der Stiehl's ben Regulative die Bahn zu ebenen, möge hier nachstehende Mitzeilung aus der "Insterd. Ztg." eine Stelle finden.

"Bekanntlich eristiren jest in unserer Provinz zwei Pestalozziver: ine zur Unterstüßung hilfsbedürftiger Lehrer-Wittwen und Waisen. Der tere, liberale Berein, welcher von Lehrern gegründet war, verlor in Folge nserer Presverhältnisse vor einigen Jahren sein Organ, das freisinnig resgirte "Schulblatt". Rurz vorher wurde durch Seminardirector Dom=rovsty und Schulrath Bod der neue Pestalozziverein gegründet, um m liberalen Bereine durch einen neuen, dessen Tendenz die reactiozärsten Grundsäße sind, entgegenzutreten. Als Organ desselben wurder "Boltsschulfreund" ins Leben gerusen. Dieses Blatt wird meisutheils aus Schulcassenmitteln von gesinnungstüchtigen Geistlichen gehalten ib gratis an die unter ihrer Aussicht stehenden Lehrer vertheilt. Außersm halten es einzelne Lehrer und namentlich die jungen Leute, die in Közgeberg die Wiederholungsprüsung zu machen beabsichtigen. Um die Lehr heranzuziehen, stellt das Blatt jährlich Preisausgaben, die im

Sinne und Geiste der Regulative zu losen find, und nimmt Auffage von Lehrern an, die in benselben eine hervorragende tirchliche Gesinnung und Cingeben auf den Sinn und Geist der Regulative tund geben. ju Werke geht, um jeden Sat der letteren, selbst wenn er der Badagogik ins Gesicht schlägt, haltbar zu machen, moge z. B. ein hinweis auf den in Rr. 14 d. J. enthaltenen Auffat: "Die Grundregeln der gotts lichen Babagogit" lehren. Die Regulative beschränken bekanntlich ben Unterricht in Badagogit und Psychologie und meinen, "daß die Lehre von ber Sunde, von dem Geseß, der gottlichen Erlösung und Beiligung eine Pädagogit sei, die zu ihrer Anwendung nur weniger hilfssätze aus der Anthropologie und Psychologie bedarf", und sie verdammen das sogen. Sofratisiren d. i. die Runft, dem Schüler einen unklaren Ausspruch durch zwedmäßig gestellte und geordnete Fragen klar zu machen. len dies Sotratisiren namentlich aus der Religionsstunde wegschaffen und meinen, daß ein andachtsvolles halten der Stunde, verbunden mit tiefer Gläubigkeit des Lehrers mehr wirken werde. Die beiden Ausspruche wil der Aufsatz rechtfertigen. Er stütt sich streng in der Weise des herm Anat auf die Offenbarungen der Bibel und auf den persönlichen Bertehr Gottes mit den Menschen der alten Zeit. "Gott, heißt es in dem Aufsate, hat Abraham und seine Familie und vorher schon Abam und Gra ernährt und erzogen. Er wandte die tatechetische Methode babei an, daber (!) sollen wir die sokratische verwerfen, denn (!) sie stammt von einem Beiden her und ist nicht im Sinne und Geist der gott lichen Pabagogit. Gott hat ferner bei Adam und Eva den "Anschauungsunterricht" gebraucht, benn er führte ihm alle Thiere vor, baß er sie benenne. Ferner vermeidet Gott in seinem Unterrichte alle Definitionen, daber sollen die Lehrer das auch thun. Bei seiner Erziebung wendet er vorzugsweise leibliche Strafen an, die Buchtruthe hat in seiner Anstalt nicht gefehlt. "Schlagen" begegnet man oft: baber (!) ist die körperliche Züchtigung nach dem Sinne und Geist der göttlichen Badagogit." Genug davon. Wir fragen nur, wohin das ichlieflich führen soll, wenn man die Lehrer zu solchen Unschauungen heranbilden und in solcher Weise zu Erziehern des Bolks befähigen will?" -

Nach diesen letten Mittheilungen könnte Mancher wohl den Muth verlieren und zweiselnd fragen: wie soll und wie kann das besser werden? Sehen wir doch hier die Lehrer von ihren Borgesetten selbst auf eine Bahn gedrängt, die abwärts sührt; — wissen wir doch, wie in den meisten Bildungsanstalten der Lehrer derselbe Geist einheimisch ist, der in der Pflege des buchstabengläubigen Consessionalismus das heil der Kirche such, und daß auch auf den meisten Hochschulen selbst dieser stadile und reactionäre Geist genährt und gepslegt wird; — haben wir es doch auch in dem versslossen Jahre wieder ersahren, wie gestissentlich jeder Fortschritt von Oben gehemmt, wie viel Glaubens: und Gewissenszwang geübt und wie sehr eben so der römischen Dogmenherrschaft wie der Ungläubigkeit in die Hände gesarbeitet, ebenso der Glaubensstolz wie die Scheinheiligkeit gesördert wird; —

dan den Tag getreten, die schaudererregend die Verderblichteit desselben idgeben. Wir erinnern nur an den Lehrer Dr. Preuß, der unter dem Amantel der Frömmigkeit und Gläubigkeit ein verdrecherisches Leben nte und doch gehalten, doch nicht eher von seinem Lehramte entsernt urde, als dis seine eignen Schüler gegen ihn Partei ergrissen, doch auch ch seiner Entsernung noch bei Dr. Hengstenberg und Consorten Schutz dinterstützung sand.

Was soll unter solchen Umständen aus den Religionslehrern, mas aus n ihrem Unterrichte anvertrauten heranwachsenden Geschlechte werden! od wir boffen bas Befte. Die Zeichen der Zeit sprechen dafür. : erfreulichen Greignisse bes vorigen Jahres, von denen wir zu Anfang fer Ginleitung sprachen, bestärken uns in jener hoffnung. ch die Urtheile der einsichtsvollsten Kenner der Zeitströmung und ihr frafes Wirten für zeitgemäße Entwidelung bes Protestantismus. Es sei mir her erlaubt, hier zum Schlusse noch auf die hoffnungsreichen Aussichten nuweisen, welche uns einer der hochgeachtetsten, einsichtsvollsten und beihrtesten Bertreter der freieren Theologie in die Zukunft eröffnet, wir meis n ben Oberhofprediger Dr. Rarl Schwarz zu Gotha. Sein gehaltlles Wert "Bur Geschichte der neuesten Theologie" ift jest in rter Auflage erschienen. In der Schlußbetrachtung zu demselben (S. 12 ff.) spricht er sich entschieden dahin aus, daß sich die Aussicht in die utunft unfrer Theologie und Rirche immer tröftlicher geftalte. "Die eingebete Rechtgläubigkeit ift in ihrem Kern zerfressen und lost sich in lauter berei auf:" - "sie (die Anhänger des angeblichen Lutherthums), die eits die unumschränkte Herrschaft in der Kirche gewonnen zu haben ihnten, haben die Erfahrung gemacht, daß dies eine Rirche fei ne Gemeinden, eine Rirche der Theologen und Confistorialrathe, nicht er des driftlichen Bolks, und daß die restaurirte Glaubenslehre dieser de nur eine verschollene und vergangene Dogmatit, nicht der wirkliche b fortlebende Glaube der Gegenwart sei." Sie haben erkannt, "daß sie e Rirche gegrundet ohne Gemeinden, daß sie den ganzen firchlichen Apat, alles sogenannte Anstaltliche, ben geiftlichen Stand, bie Betenntniffe, Liturgien, Gefangbücher und Ratechismen, in ihre Gewalt gebracht und b ihrem Geschmad eingerichtet, daß aber die Gemeinden von allen diesen verbungen nichts wissen wollten, daß sie keine Sewalt hatten über bie bendige Rirche, über die Geelen und Gewiffen der heilsbedürstigen michen. Eine Macht war übrig gehlieben, die sie bis dahin taum in Reche sa gebracht, und die doch höher mar als alle anderen: der Gewifs 15glaube ber Gemeinden." — Auf der andern Seite hat sich die wlogie immer mehr zu einer "wahrhaft speculativen, historisch-kritischen religiös-sittlichen" herausgebildet. Bor Allem aber: "Die Gemein. n find aus ihrem Schlummer erwacht, bie Unnatur, Unduld: deit und hochmuthige Unwissenheit der lutherischen Priester, der Anat's ) zahlloser Geistesgenossen ift auf eine so unerträgliche Bobe gestiegen, ne die stärkken Gegenschläge des Boltes hervorrufen mußte. n religiösen Bedürfniffe ber Gebilbeten fordern gebieterisch und mit vollem Bewußtsein eine andere Befriedigung, als sie bis dahin gewurde." —

Wir vertrauen dem in seinem Kerne gesunden und an sittlichen K reichen Geiste des protestantischen Volks und sprechen mit Schwarz trauensvoll: Wahrlich, es ist kein Grund zum Verzagen!

#### Literatur.

#### A. Allgemeines.

Für Lehrer.

1. Das driftliche Glaubensbekenntniß. Protestantismus gegen thodozismus. Bon F. Michter, Prediger in Mariendorf. Mitglied Pauses der Abgeordneten. Berlin, Franz Lobeck, 1868. XXIV u. 2 1 Thlr. 10 Sgr.

Unter den literarischen Zeiterscheinungen des vorigen Jahres, t für den Religionslehrer von gang besonderer Wichtigkeit sind, ift Schrift allen anderen voranzustellen. Damit soll nicht gesagt sein, ba eine ganz besonders ergiebige Quelle für den in der Schule zu vermei den Lehrstoff sei. Dazu ist sie nicht geschrieben. Aber von großer tigleit ist sie fur ben Lehrer unsrer Beit, um einen festen Standpun gewinnen bei den Rämpfen des confessionellen Orthodoxis gegen den liberalen Protestantismus, die namentlich im vo Jahre so heftig entbrannt sind. Von diesen Kämpsen ist oben in der leitung (unter 2) berichtet worden; es wurde aber dort (unter 3) darauf hingewiesen, wie wichtig, ja welch eine heilige Gewissenspflicht fü Religionslehrer es ist, mit sich selbst über das Wesen des driftlichen ( bens in's Rlare zu kommen. Dazu leistet ihm die vorliegende Schrift wesentlichen Dienst. Der Verfasser stellt sich nämlich mit den ortho Gegnern auf den confessionellen Rechtsboden und weist ihnen ausfü und deutlich nach, wie unrecht sie thun, selbst von ihrem Standp aus, wenn sie die Anhänger der freieren Theologie als Feinde des A stantismus, als Abtrunnige, als Ungläubige verkehern. Dit der gr Gründlichteit untersucht er die historische Entstehung und confessionelle beutung unsrer Symbole, von denen er nur die Augsburgische Confe die Apologie und die Schmalkaldischen Artikel als giltige Symbole tennt, sowie von den altfirchlichen nur das apostolische und nicanische, das athanasianische. Er zeigt ferner aufs beutlichste und gründlichste, der Uebertreibungen die Orthodoren mit ihren confessionellen Forder sich schuldig machen, indem sie solche Lebren als positive Grundlebrer protestantischen Kirche hinstellen, die entweder gar nicht in den symbol Buchern begründet find oder wenigstens teineswegs zu den Grundprindes Protestantismus gehören. "Nicht auf die Kirche der ersten fünf hunderte, sagt er S. 147, sondern auf die katholische Rirche spät Beit haben sich unsere Gegner gestellt, aber auch bas wieder nicht

ländig." Sie find noch über das Bekenntniß der katholischen Orthodoxie strausgegangen. , Selbst das Concil zu Trient hat im Anschluß an das ncanische Bekenntniß in dem neu aufgestellten Bekenntnisse die von ben Reformatoren gerügten Unzuträglichkeiten sämmtlich vermieden: die Höllen= jahrt, der zwiefache Sat von der Kirche, die Auferstehung des Fleisches sind übergangen worden." (S. 160). — Und überall rechtsertigt er den Protestantenverein gegen die Berketzerungen von Seiten der Confessionellen und weift nach, wie wohlbegrundet die Grundfate und Bestrebungen deffelben find, welche auf eine zeitgemäße Fortbildung unfrer Kirche in ihrem Ber= balinisse zur Zeitcultur und Wissenschaft, zu Staat und bürgerlicher Orde nung hinzielen. Ueberall weist er nach, wie grundlos die Anschuldigungen ganglichen Dlangels an positivem Glauben sind, mit welchem die Confessionellen gerade den Berein verdächtig machen und ihn verdammen, der bie Bahrung des rein evangelischen Glaubens, sowie der Rechte, Chre und Freibeit des Protestantismus sich zur Pflicht macht. Ueberall verwerthet er die in der Regel für die Orthodoxie ausgebeuteten Bekenntnisse für die Sicherung liberaler theologischer Principien.

In welcher Weise und mit welchem Geiste der Versasser schreibt, das von gibt die oben (unter 3, a) mitgetheilte Probe Zeugniß; doch kann aus ihr noch nicht die Gründlichkeit und Klarheit seiner geschichtlich kritischen Untersuchungen ersehen werden. Welche Lehren aber als Hauptprincipien positiver Orthodoxie von dem Versasser besprochen werden und zu welchen Resultaten er dabei kommt, das werde nach den sunf Abschnitten seines Werks hier noch mitgetheilt.

I. Bon der heiligen Schrift. — Daß die h. Schrift, A. und R. I. Gottes Wort sei, ist weder von den Kirchen deutscher Resormation bekannt, noch in der Bibel selbst gelehrt worden. Das Evangelium von Christus (nicht die Schriften der Evangelisten) ist alleinige Quelle und Richtschnur unsers Glaubens und Lebens. In der lutherischen Kirche steht allen Christen das Recht zu, die Schriften A. und R. I. nach dem Evanzelium Christus zu richten. Der Versuch, die Kirchen unser Resormation und ihre Diener von der Arbeit historischer Kritit abzusperren, ist eine ebenso underechtigte als verblendete Anmaßung. — Besonders inseressant ist hier und in den solgenden Abschnitten die Ansührung zahlreicher und trefslich ausgewählter Aussprüche Luthers, aus denen hervorgeht, wie auch er schon die liberalen Principien der heutigen Theologie kannte und anwendete. So hier in Bezug auf die menschliche Entstehungsweise und Kritistrung der h. Schrift, wie bei 26 verschiedenen Büchern derselben undgewiesen wird.

11. Von Gott und dem Wunder. — Die gesammte Christensteit auf Erden hat noch niemals ein Bekenntniß des Glaubens an den Gott, der Wunder thut, abgelegt, wie es die Orthodoren unsrer Tage vor Allem fordern. Die Vorstellung, daß Gott durch Wunder die Natursseise durchbricht, zerstört den Glauben an eine göttliche Weltregierung. Friede und Gedeihen der Kirche werden gefährdet, wenn sie — die Gemeinschaft des Glaubens — der Wissenschaft und ihrem Durchsseisschaft der Welt wehren will.

- III. Bon Jesus Christus. Das dem Protestantenverei gegengestellte Bekenntniß zu Jesus Christus ist theilweise zwar altsird Bekenntnissen entnommen, theilweise aber und als Ganzes neu, in den Bekenntnissen unserer Resormation, noch in denen der apostolikiede enthalten. Gine Reinigung der Lehre von der Person Christus ist durch die Resormation begonnen, aber nicht ausgeführt wir die Aussührung bildet eine Ausgabe unserer Zeit. Hierzu vergleich oben unter 3, a citirte Stelle über die Bekenntnistreue.
- IV. Bon dem heiligen Geiste. Das orthodore Beter zu dem heiligen Geiste, ein verworrener und unvollständiger Auszug, be nicht die volle Uebereinstimmung weder mit unsrer evangelischen, mit der apostolischen Kirche. Das gereinigte apostolischen Sete niß lautet: Wir glauben an Gott unsern Vater, allmächtigen Schöpf Welt; wir glauben an den Herrn Jesus Christus, den gelreuzigter auserstandenen Gottessohn; wir glauben an die Gemeinschaft der ligen Geistes, Vergebung der Sünden und ewiges Leben.
- V. Von der Kirche und Union. Die Behauptung, da Rirche eine Anstalt ist, verfaßt durch Amt und Regiment, welche übe Gemeinschaft der Gläubigen steht, ist ein Abfall von unseren resorm ichen Bekenntnissen, nach welchen die Kirche in der Gemeinschaft der Die Behauptung, daß die Union nur diejenigen vere ligen besteht. welche sich vor Allem zu ben Symbolen bekennen, ift ein Digbr bes Namens der Union und ein Widerspruch gegen Sinn und 9 ihres Stifters Friedrich Wilhelm III. — Auch bier weist der Bei nach, wie katholisirend die Grundsatze der Orthodoren sind, nach die Rirche nur als Anstaltskirche, nicht als Gesellschaft ber Gläv betrachtet wird, - als eine Anstalt, in welcher die Gemeinde keine ! Insbesondere sagt er hier auch von dem Rechte der Kirche üb-Soule (S. 247), daß Wissenschaft und Schule nicht zur Kirche gel soweit sie nicht das Evangelium verkündigen, — daß der Kirche nur den elementaren Religionsunterricht in der Schule Einwirkung und A: gebühre, — daß aber auch dieser, was seine Methode betrifft, der ob Entscheidung des Staates unterliege, da er nicht zu firchlicher Erba sondern zu menschlicher Erziehung ertheilt wird.

Aus allen diesen Andeutungen, die der Verfasser in der ruhi klarsten und gründlichen Weise aussührt, kann jeder Lehrer abnehmen, wichtige Gegenstände hier zur Sprache kommen, und wie viel Anregung mag er dem Consessionalismus oder der freieren Richtung solgen, zu e Selbstprüfung und zu positiver Begründung reinen Christenglaubens gewerben.

2. Kirchen politische Rundschau im Advent 1868. Bon Dr. Fris Mippold, Professor der Theologie. Mannheim, Franz Bender, VI und 52 S. 7½ Sgr.

Auch diese Schrift sei den Lehrern dringend empsohlen, damit s der Hand derselben den rechten Standpunkt in den religiösen Bewegs unserer Zeit gewinnen und sesthalten. Der berühmte Versasser, der durch seine "Neueste Kirchengeschichte" ein so großes Verdienst um das pindniß der religiösen Entwidelungen unserer Zeit erworben hat, gibt in volliegender "Rundschau" eine Erganzung zu diesem Werke. Ihr liegt sein wit großem Beifall aufgenommener Vortrag zu heidelberg und Mannheim m Grunde, daher in ihr auch der Character der mundlichen Rede beibehalten worden ist. Was sie enthält, deutet Verfasser S. 2 mit den Wor= ten an: "Es find zwei bebeutsame Ereignisse auf tatholischem, zwei andere mint minter wichtige Thatsachen auf protestantischem Boden, welche ben Ausgangspunkt bilden: bort einerseits die papstliche Einladung zum Concil mit ihrer Bendung an die Protestanten und übrigen Afatholiken, andrerseits die spanische Revolution, die mit dem letten Bourbonens theon gleichzeitig die religiose Unterdrudung umsturzt; — hier einmal ber sogenannte Berliner Rirchenstreit mit seiner ersten Urfache, dem erneuten Auftreten Anat's, und dem gegenüber die nationale Festseier der Resormation in Luther und Schleiermacher." "Diese vier Thatsachen in ihrer Wechselbeziehung auseinander sind eben heute die letten allerseits sichtbaren Erscheinungen ber allgemeinen geschichtlichen Stros "Raum laßt sich eine treffendere Parallele benten, als zwischen bem in Rom und dem in Perlin kundgegebenen hierarchischen Geiste, und als umgekehrt zwischen der Volksstimmung im tatholischen Spanien und im retestantischen Deutschland."

Mit geschickter Hand führt der Versasser die Darstellung der Entwicketung jener neuesten religiösen Zeitströmungen aus und läßt aus ihr erkenven, "daß die verschiedenen Consessionen heute nicht mehr als solche die Seschichte machen, sondern daß zumal die beiden im Abendlande vorherrschenden denselben geschichtlichen Mächten unterworsen sind, daß in beiden dieselben Principien mit einander im Rampse liegen." — Es kann für den Lehrer nur Gewinn sein, wenn er dieser Darstellung seine Ausmertsamkeit widmet.

- 2. Der deutsche Protestantenverein und seine Bedeutung in der Gesgenwart nach den Acten dargestellt von Dr. Daniel Schenkel. Wiesbasten, Rreidel, 1868. IV. und 132 S. 20 Sgr.
- 4. Der dritte deutsche Protestantentag, gehalten zu Bremen am 3. und i. Juni 1868. Im Auftrag des geschäftsführenden Ausschusses zedisgirt vom Schriftführer des Bereins (Stadtpfarrer Hönig). Elberfeld, R. L. Friedrichs, 1868. IV und 118 S.
- 3. Protestantische Flugblätter. Im Auftrage bes Protestantenvereins und unter Mitwirkung bervorragender geistlicher und weltlicher Bereinsmitsglieder herausgegeben und redigirt von 28. Hönig, 1868, 10 Rummern, 20 S. Elberzeld, R. L. Friedrichs. Preis jahrlich 5 Sgr.
- 6. Rordbeutsches Protestantenblatt. Unter Mitwirkung von Bereinsgenossen herausgegeben von Dr. C. Manchot. 1868. 1—31 Rumsmern in 40 Bogen. Böchentlich eine Nummer. Bremen, Hense jährlich 2 Thr. 20 Sgr.

Um sich mit den Vorgängen und Bestrebungen auf dem Gebiete bes freien Protestantismus, wie sie sich in der Wirksamkeit des deutschen Intestantenvereins concentriren, in Kenntniß zu setzen und in sortwähren: ber Bekanntschaft zu erhalten, empsehlen wir den Lehrern vorstehende vier Schriften.

Bur Abfaffung ber erften berfelben veranlaften ben Berfuffer (D. Schentel) bie maglofen Angriffe ber Gegner bes Broteftantenverrins, namentlich bie Bannbulle ber Berliner Baftovenconfereng. 3mar hatte ber Protestantenverein in einem lurgen Manifeste "an die beutschen Proteftanten" auf biefelben geantwortet (f. Ginleit. 1, 6). Das genugte aber bem Berfaffer nicht, "benn in einem folden Manifefte tonnten bie Angriffe nur fummarifch zurudgewiesen werben, es tonnte bas Befen bes Bereins nicht umfaffender bargelegt, und feine gange Bedeutung unmöglich grundlich und eingebend erörtert werben." Er wollte es Jebem möglich machen, ich ein selbstständiges Urtheil über ben Berein, seine Geschichte, seine Leiftungen und feine 3mede ju verschaffen. Darum ichilbert er bier mit biftorifder Trene I. Die Entstehung bes beutschen Protestantenvereins, II. Die Bereins granbfage, III. Die Bereinsarbeiten, IV. Die Bereinsgegner, V. Die Ber einsaufgabe, und fügt VI. Die Actenflude bingu, welche hierbei am meiften in Betracht tommen, um gang offen und zuverläffig feine Darftellung m. begrünben.

Rr. 4 theilt, außer ben Festpredigten ber Doctoren Sphow we Baumgarten, die interessanten Berhandlungen bes britten deutschen Brotestantentags mit, welche sich auf bas Berhaltniß bes modernen Staats jur Religion (Thesen von Dr. Hluntschli) und auf die Autwitt ber Bibel (Thesen von Dr. hanne) bezogen.

Bon den Zeitschriften Rr. 5 und 6 sollte wenigstens die erstens (Protestantische Flugblätter) in den handen jedes Religionslehrens sein, da sie dilig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehalten werden zu können, und da sie in turzen, kernigen und allgemein verständlichen Aussahen, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgänge auf dem Gebiete des religiösskirchlichen Lebens nicht bloß Kenntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu rein-biblischer Ersassung der driftelichen Bahrheiten. — Aussahrlicher dietet dies Alles Rr. 6, das Rordsbeutsche Protestanten die Rrebsamen Lehrern, die mit der Zeit geben wollen, ganz besonders empschlen wird.

7. Heber die Stellung bes evangelifchen Lebrers ju ben jungt bervorgetretenen theologifden Barrelen in feiner Rirde. Bon A. Merget, Seminar-Director. 1868. Berlin, Friedrich Soulge. 28 S.

In genauer Beziehung zu bem Gegenstande ber in ben vorgenannten Schriften behandelt wird und ben wir hanptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Dem bie theologischen Barteien, benen gegenüber der Bersasser die rechte Stellundes evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodogen und die Anhanger des Protestantenvereins. Run ist es zwar sehr aner tennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehund der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Beitfrage nicht fremd bleite sondern sie zu einer Gewissenstage macht, der Frage, wie er sich mit seiner Böglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu stelle habe, um "als Lehrer mit Chren zu bestehen." Roch anerkennenswerthe

es, daß ein preußischer Seminardirector den Freimuth hat, sich offen eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber munschenswerth ware es vejen, der Berfasser hatte sich noch entschiedener dafür ausgesprochen. Er et zwar der liberaleren Richtung das Wort, aber er folgt ihr nur auf bem Wege. Er unterscheibet drei Richtungen: die der Orthodoren, die : Freisinnigen (Anhänger bes Protestantenvereins) und die der Mitte; r indem er sich für Lettere entscheidet, verfällt er in die unselige Halbt der vermittelnden Theologen. Er stellt mit Unrecht der extremen Dr. dazie ben Protestantenverein als das andere Extrem gegenüber und erfieht, daß ja dieser gerade die rechte Mitte ist zwischen dem Extrem : Orthodoxie, die starr am todten Buchstaben sesthält, und dem Extrem 3 Radicalismus, der dem Materialismus frohnt und Unglauben saet. findet es "nicht richtig, daß jedes wissenschaftliche Spstem dem Bibelruben gleichgiltig sein sollte"; aber er halt nur Einiges für zulässig, ohne bedenken, daß ja die ausgemachten Resultate der Wissenschaft (nicht pothesen), die eine unumstößliche Wahrheit enthalten, auch dem überferten Glauben gegenüber normale Geltung haben muffen. erhaupt einseitig nur an die Resultate der sog. profanen Wissenschaften, ten Beachtung geforbert wirb, und weniger an die unwiderlegbaren Reltate der theologischen Wissenschaften, die das Aufgeben so vieler ralteten Lehren bringend fordern. Und wie unrecht thut er dem Brotemtenverein, dem es gerade um die reine, lebensträftige Wahrheit bes friftenthums zu thun ist, wenn er behauptet, daß das heidelberger Manit besselben "uns den positiven Grund und Boden unter den Füßen giebe."

Immerhin ist es erfreulich, daß der Berfasser ein anregendes Beispiel it, wie Manner seiner Stellung ihrer Pflicht nur bann genügen, wenn die Greignisse der Zeit, die auf Fortschritt hindrangen, auch auf dem ligen Gebiete der Religion nicht unberüchsichtigt lassen sollen. dieser Rudsichtnahme ber Anat-Listo'sche Streit Beranlassung; aber wie nige seiner Amtsgenossen sind durch denselben zu gleicher Einsicht genmen, — wie Biele stehen noch weit hinter ihm zurud. Seinen eralen Sinn gibt der achtbare Verfasser namentlich da zu erkennen, wo gegen die Berachtung afthetischer Bildung (der Classiter, ber Musit, : Tanztunst) eifert und die Geschmadlosigkeiten und Sprachunrichtigkeiten s bem Bibelterte und aus bem Gefangbuche entfernt wissen will. i solchem Sinn und Streben wird er hoffentlich um so mehr mit dem vteftantenverein fich ausföhnen lernen, wenn er unbefangen die Schrifttte besselben studirt. Gang besonders wird ihm dazu der vor zwei bren bier besprochene "Leitfaben für den Religionsunterricht" von D. Somarz (Gotha, bei Thienemann) dienen, ber bes driftlich Positiven mg bat, um sein Gemuth zu beruhigen, und zugleich die Resultate der Theologie biblisch begrundet in einer Beise bietet, welche deutlich me die Stellung anzeigt, die der unbefangene Religionslehrer einzunehmen L um ben Forberungen unserer Beit zu genügen.

Bibel und Ratur in berharmonie ihrer Offenbarungen. Bon & Ehenbor Bollmann, b. B. wengelifter Geiftlicher an ber beutiden Ge-



meinde in Buenos Apres. Gefrönte Preisschrift. Hamburg, Agenti Rauhen Sauses, 1869, VIII und 280 S. 1 Thir.

Mus bem von Wichern unterzeichneten Vorworte dieser Schrift bervor, daß der "Central-Ausschuß für die innere Mission der der evangelischen Kirche" die Preisaufgabe gestellt hat, deren Beantwe Berr Bollmann hier gibt. Dieselbe hat bei den Preisrichtern Sup. Dr. Soffmann in Berlin, Brof. Dr. Braun baf. und Dr. Lange in Bonn) folden Beifall gefunden, daß fie, als die beste fieben Concurrenzarbeiten, mit dem Preise gefront murde. Und sie diente ben Preis, - jedoch nur in sofern sie dem Sinne der st orthodogen Breis-Geber und Richter vollständig entsprochen hatte. wollten nämlich, daß die Bearbeiter der gestellten Aufgabe, "den Co in welchen zur Beunruhigung Bieler die Raturwissenschaften in neueren Resultaten gegen die Theologie und den dristlichen Offenbar glauben getreten find, jum Schute ber letteren tlaren und ben ! sichern sollten, auf welchem die Heiligthumer des Evangeliums troß wirklichen ober vermeintlichen Resultate ber Naturwissenschaften unserm -siegreich bewahrt werden können." Die Ausgabe wurde demgemäß se mulirt, wie sie auf dem Titel des vorlieg. Buches wiedergegeben ist. bandelte sich also um ben "Nachweis, daß sowohl burch die Resultate trot ber Resultate der Naturforschung die h. Schrif: untrügliche Offenbarungsurkunde der Religion sich erweist der driftliche Glaube durch jene sich nicht braucht weder suspendiren erschüttern zu laffen."

Wir seben, es liegt bem ganzen Unternehmen ber alte Irrthu Grunde, als sei in der Bibel Alles, auch was nicht zur Religion ge untrügliche göttliche Offenbarung, — als sei auch in naturwissenschaft Beziehung tein einziger Jrrthum in ihr zu finden, - als sei trot Fortschritte der Naturwissenschaften boch nichts Neues und Besseres dur zu Tage gekommen, - als thue es der h. Schrift und dem frommen Gli Gintrag, wenn man statt der Bibel in Dingen, in welchen sie nicht unfre Lehrmeisterin sein will, den unzweiselhaften I beiten ber fortgeschrittenen Wissenschaft folgt, welche boch unmöglic Berfassern der heil. Schrift bei ihrer noch so sehr beschränkten We schauung befannt sein konnten. Der gleiche Bersuch, wie der hier liegende, die völlige Uebereinstimmung der heutigen Naturwissenschafter den biblischen Unschauungen zu erweisen, ist schon oft gemacht worden, immer vergebens. Wir erinnern uns eines aussührlichen Auffage Bormanns Schulblatt für die Provinz Brandenburg, wo ein solcher &c in Betreff ber Schöpfungsgeschichte gemacht und die fühne Behauptung gestellt wurde, sammtliche Ergebnisse ber neueren Geognosie seien bereit ersten Berse der Bibel enthalten. Fürmahr, es gehört eine starke Phai dazu, die tiefen Forschungen der Gelehrten in den wenigen Worten wi zufinden: "Die Erde war mufte und leer." Wie viel muß dabei in Text hinein getragen werden! Und hatte wohl Moses schon Alles ger was der mühsame Fleiß der Geologen in Jahrhunderten erforscht hat? Wenn nun der Verfasser vorliegender Schrift sich auch ben S

, als sei er von jenem Irrthum frei, so ist er doch zu sehr von der tlichen Autorität ber Bibel befangen, als daß er es über fich gewinnen nte, einen Gegenfat zwischen ihrer und der wissenschaftlichen Naturanuung anzuerkennen. Zwar erklart er, "es falle ihm nicht ein, an eine turwiffenschaft ber Bibel zu glauben, geschweige sie als wissenschaftlich correct theidigen zu wollen", - zwar erklärt er es für "unzweifelhaft, daß die zel keine Naturwissenschaft lehren will" (S. 28); — aber doch stellt auch (S. 31) die Behauptung auf, daß "die ersten Capitel berselben ft ben ganzen Stoff der Naturwissenschaft enthalten." par außert er sich freisinnig über die Entstehungsweise ber Bibel, will ht wie die "steif Orthodoren jeden Buchstaben derfelben als Buchstaben theidigen", - erkennt die "menschliche Entwidelung" ber Offenbarung , und daß darum auch Unvollkommenheiten in sie hineingetragen waren . 24), — mag durchaus nicht den naturwissenschaftlichen Standpunkt bes aelitischen Bolkes theilen (S. 26); — aber doch will er überall in der bel die exacten Resultate der Naturwissenschaft wiederfinden und durchaus nen Biderfpruch zwischen beiben zugesteben.

Solches Beginnen konnte natürlich nur mit Hilse sophistischer Spelation ausgeführt werden. Sie tritt denn auch überall in diesem Werke wor. Der Versasser steht noch im scholastischen System; seine Beweisstrung ist eine sophistische. Mit ihrer Hilse kommt er zu der Annahme, is es eine Erbsünde gebe, und daß die ganze Natur mit in das erderben gezogen sei. Un ihrer Hand verliert er sich oft in die unassen Speculationen, wie da, wo er von den Entwidelungsstusen der höpfung, vom Licht und Magnetismus redet (S. 79), — wo er in der suchtesten Weise die Frage beantwortet, warum auf das "Werde" nicht les auf einmal entstanden sei (S. 32), — wo er vom "dissusven Lichte" i ersten und vom "Lichtträger" des vierten Tages spricht (S. 83).

Die gute Absicht, welche ber Verfasser bei seinem Werke hatte, und t Bleiß, den er auf dasselbe wandte, ift anzuerkennen. Er will gegen Raterialismus und Sensualismus unserer Tage ankampfen, wie er mentlich in Buchner's Buche "Rraft und Stoff" zu Tage getreten ift. ver die Waffen, die er gegen die materialistische Richtung führt, eignen nicht zur siegreichen Betampfung berselben. Mit seinen subtilen Wortubereien verfällt er oft in Unklarheit und Widerspruch. So erkennt er i "exacte Resultate" ber Naturwissenschaft nur den Befund an, Icher bas enthält, was nach unwidersprochenem Zeugniß ber competenten iturforscher - sei es mit, sei es ohne hilfe von Instrumenten - geen, gehört, turz mit den fünf Sinnen wahrgenommen ist; Alles brige verweift er in das Reich der Hypothesen. "Die Lehre von der ewegung der Erde um die Sonne z. B. gehört nicht zu ben Ergebnissen im strengen Sinn; denn bekanntlich ist sie erft das vouct eines sehr scharssinnigen Denkprocesses. Exactes Ergebniß sind entlich nur jene mit den Sinnen wahrgenommene Thatsachen, welche Bewegung der Sonne um die Erbe unwahrscheinlich, undentbar Diese Thatsachen sind freilich berartig, daß ber Lauf der Erde B die Sonne zu den unzweifelhaft richtigen Ergebnissen gerechnet werden muß; aber ber Pereich ber füuf Sinne ist mit bieser Lehre schon über schritten, und ihre Beurtheilung sällt durchaus nicht den Natursorschem allein anheim, sondern jedem logisch gebildeten Menschen, der sich die Ihat-sachen von den Natursorschern hat mittheilen lassen" (S. 9 f.). — Dem Gelehrten werden solche Beweissührungen nicht genügen, dem Laien in der Wissenschaft sind sie zu untlar und gesucht; auch ist viel unnötdiges Beiwert in dem Buche, wodurch es an Interesse und Präcision verliert.

9. Die heilige Schrift bes Alten Teftamentes im Auszuge far ben Schulgebrauch nach ber beutschen lieberfepung Dr. Martin Buthers. Rothen, Baul Schettler, 1868. XII und 366 S. 24 Sgr.

Ueber bas Ericeinen biefes Buches haben wir ichon oben in ber Ginleitung unter 4 unsere große Freude ausgesprochen. Dort haben wir aus ausführlich die Motive zu solchem Unternehmen aufgeführt und ihre Richte teit anertaunt, fowie die Grundfage, nach welchen ein folder Bibelautin berguftellen ift. Gern batten wir ben Ramen bes Berfaffers erfabren, bemit wir auf ben Chrenmann aufmertfam machen tonnten, ber fich einer be fegensreichen und mühevollen Arbeit unterzogen bat. Aber er verschweist ibn jest noch, "um eine gang objective und unparteiische Beurtheilung feines Bertes zu ermöglichen". Er will ja baffelbe nur als Entwurf betrachtet miffen, ber vom Lehrerftande und von Kirchen: und Schulbeborben gepruft und beurtheilt merben foll. Leiber find wir nicht im Stante, feiner Bitte um eine "eingebende Rritit" ju genügen, ba biergu eine genane Bergleichung bes Ausjuge mit ber vollstandigen Bibel und eine forgfallige Ermagung bes Begebenen nach feiner Bredmafigfeit an fich und im ganget Aufammenhange nothig ift. Das erfordert aber einen Beitaufmand, ben mit machen wir nicht im Stande find. Ueberlaupt aber find wir auch ber Meinung, bag eine fo bodwichtige Angelegenheit nicht von Gingelnen mer beurtheilt, fondern von ben Rirchen: und Schulbeborben mit einer ans Geiftlichen und Lebrern verschiedener Richtung gemischten Commission in ernfte Berathung gezogen werben follte, mas allein auch bie Ginfübrung eines folden Buches fichern tonnte. Sang befonbere werben babei bie Stimmen folder Lebrer ju boren fein, die, gereift an pabagogifder Ge fabrung, nach Erprobung bee Musjuge im Unterrichte ihr Urtheil über prattifche Zwedmaßigfeit beffelben im Gingelnen abgeben.

Go viel tonnen wir versichern, bag icon eine turge Beichaftigung wiefem Buche une von ber Bwedmäßigteit ber Auswahl und Bufamme

ftellung bes Stoffes überzeugt bat.

In Bezug auf die außere Cinrichtung aber haben wir Folgendes erinnern. Daß die Einleitung bei der Einführung des Auszugs in Schulen wegbleiben muß, versteht sich wohl von selbst, da ja sonst kanden auf die Mängel der vollständigen Bibet ausmerksam gemacht winach ben bezeichneten Weglassungen begierig würden. Gewiß ift er auch wifür Lehrer, Schulbehörden und verständige Eltern geschrieben. Daß wessellen Stellen gesperrt gedruck find, konnen wir nicht billige da hierdurch schon einer bestimmten theologischen Richtung Concessionen macht werden. Für den Schulgebrauch wurde eher der gesperrta Druft Lexansprüche zu empfehlen sein. Auch ist das

che passend für den Schulgebrauch, da die meisten Schulbucher die Octavim haben. Es wurde zwedmäßig sein, dem Auszuge ein gleiches Format ir das der gewöhnlichen Bibel oder anderer Bücher zu geben, — am zwedäßigsten aber, es würde zu demselben ein Neues Testament ganz in demsen Formate gedrucht, wie das des Auszugs ist, damit beide auch zusmengebunden werden könnten. Dann möchte aber auch der schöne, dem uge wohlthuende Druck beizubehalten sein, in welchem der vorliegende uszug erschienen ist.

Wir wunschen von herzen bem Unternehmen verdiente Anertennung wo Forderung bei allen Lehrern und Behörden. In der Schule wird es ime heilfame Wirtung thun, verständige Eltern werden sich seiner freuen no das protestantische Bolt wird immer mehr zu der Ginsicht tommen, daß ime solche Schulbibel vor Allem verdient, zur hausbibel zu werden.

0. Das Leben Jesu, bargestellt in AIX einzelnen Lebensblitern. Ein anthropologischer, pfichologischer Bersuch. Bon M. E. Lange, Oberpfarrer in Altobern. Riel, Schwere'iche Buchhanblung, 1868. IV und 208 S. 24 Egr.

Beraniaffung gur Bearbeitung bes Lebens Jefu haben bem Beraffer die ftarten Anfechtungen gegeben, welche bie Berfon Jefu von verhiebenen Seiten ber in unserer Beit erfahren bat. Die Arbeit ift vom ettboboren Standpunite aus unternommen und durch b. Sofmanns Shriftbeweis, Luthardts apologetische Bortrage, besonders aber durch Steinmeners Beitrage jum Schriftverftanbnig geforbert worben. Der Bred ber Arbeit ift, Die Berfon Jefu in ihrer inneren Rothwendigkeit ber bemeinde nabe ju bringen, - ein ehrenwerther "Berfuch"; - "anthrovologifch in fo fern, als fie ben Borgangen bes inneren Seelenlebens uchgebt, und Chriftum ale eine nothwendige Forderung und Erganjung eigenen Lebens barzuftellen fich bemubt." Und Diefen angebeuteten bed sucht ber Berfaffer, nachbem er im Eingange über 1 Tim. 3, 16. ich ausgesprochen, burch 19 Lebensbilber ju erreichen: 1. ber Beibessame, t. 3mmanuel, 3. Empfangniß, Geburt und Anabenalter Jefu, 4. Jefus ber lanfling, 5. Jefus in ber Berfuchung, 6. Jefus ber Prebiger, 7. - ber beetforger, 8. - ber Bunderthater, 9. - ber Dausfreund, 10. - ber beter, 11. Befu Teftament u. f. m. bis 19. Jefus ber Richter ber Lebenien und Tobten ober Befu Wiebertunft. Wir tonnen aber bem Berfaffer icht zugesteben, bag er feinen 3wed erreicht habe, ba bas von ihm in lefen Lebensbilbern bargeftellte "Leben Jefu" ju viel Farbe von ber ichoficen Dogmatit an fich tragt, um bamit "bie innere Rothwenbigfeit Berfon" flar und mahr festjuhalten. Ueberhaupt icheint uns etwas be vielfach durchblidende Zuversicht bes Berfassers, für die vollständige ath eit feiner Lebensbilder burch frifc aufgeputte, alte, munberliche Une ungen, ber fortgeschrittenen theologischen Biffenschaft gegenüber, bin-Achen Beweis geführt zu baben. Ber, ben Standpuntt bes Berfaffers mb, an berartigen Bearbeitungen bes Lebens Jefu Wefcmad finbet, fich burch biefen Berfuch befriedigt fühlen, jumal ba Alles in murbi-Loue und iconer Eprache porgetragen wirb.

Beitrage jun fanbnig ber Lebrwelle unfered beren

Dberlehrer am herzogl. Soullebrerfeminar gu Rothen. Guterelob, t telsmann, 1868. VIII und 201 G. 20 Ggr.

Das Studium von Bengels Gnomon bat in bem Berfaf Bebanten jur Abfaffung feiner "Beitrage" angeregt und befruchtet. bem bat er fich's recht fauer werben laffen, ebe er mit feinem We ftanbe gefommen ift. Denn nicht weniger als 25 andere hilfetr Beltaften und Sopliten, — barunter Philippi (Rirchliche Glauben Rurs (Lehrbuch ber beiligen Befdichte), Stier (Reben Befu), hardt (Commentar jum Johannesevangelium), hengftenberg mentar jum Johannesevangelium), Rrummader (Ueber ben und bie Form ber evangelischen Beschichte), Tholud (Beilag Obrderbrief), -- hat er in feinen Dienst genommen und barin vert um seinen Beiträgen feften Grund und Boden zu verschaffen. Wa Bewähremanner über bie Lehrweise Jesu niebergeschrieben haben, i ihm nicht sowohl felbftftanbig verarbeitet, fondern vielmehr wortl ben Text feiner "Beitrage" aufgenommen worben. Gang besonders t ber Berfaffer aus Des (Ueber bie Lebren, Thaten und Schicffale Herrn) entlehnt, "so bag einige Baragraphen nur als eine Ueberart ber betreffenben Abidnitte bei beg bezeichnet merben tonnen". Doch jeber benutten Stelle ben Ramen feiner Autoritaten bei und fagt t unter Anderem: Da leider gar viele Lehrer Manner wie die gene als Finsterlinge ansehen, war es mir eine, ich möchte sagen, fül friedigung, folden (wenn fie überhaupt mein Buch lefen) durch bie führten Stellen zu geigen: Gebet, bas find unfere Belben!" E uns baber in ben Beine'ichen "Beitragen" ein nicht unintereffantes Ge furium geboten. - Die Disposition bee Buches, welche bem B felbst nicht recht genugen will, ift folgende: In ber Ginleitui 1. von der Bedeutung ber b Schrift fur bie Babagogit, 2. von ber bes herrn Jefu Chrifti für bie Babagogit und 3. von ber Bichtigte Lehramtes in ber Kirche bie Rebe. 3m 1. Abschnitte wird von bei bereitung bes herrn ju feinem Lebramte und zwar von ben aufere bingungen ber Borbilbung und Entwidlung bes herrn, fowie von inneren Bedingungen, namlich ber tentatio, oratio und medita-5 Paragraphen gehandelt. 3m 2. Abschnitte wird bie Behant der Lehre in 8 Paragraphen erbrtert, namentlich die Stellus Beren jum I. I., Die praftifche Richtung feiner Reben, Die Darftel weise, die Gleichnisteben, ber außere Bortrag, bas Schweigen bes 3m 3. Abidnitte wird bie Behandlung ber Seelen in 15 graphen jum Gegenftand ber Betrachtung gemacht, und zwar a. bie beit des Herrn (Bliege des Glaubens, Körderung der Erlenntnis, bei Führung ber Apostel burch ben herrn), b. bie Bingebung, - c. bie haftigleit bes herrn. - Dies ift ber Dauptinhalt ber "Beitrage", ber Berfaffer fammt ihren vermeinten "wiffenfcaftlichen Entwide und Formen", Die von ber Entwidelung und Beftaltung ber nes theologischen Biffenschaft ganglich unberührt gebliebe pum Boble ber Kirche und Schule geliefert haben will. Wir 3md doch baran, ja ftellen es entfcbieben in Abrebe, bag ber Berfaffer jum, Berfidnonif ber Bebrweife bes Beren überhaupt etwas beigetri

eserm Dafürhalten nach wird die Lehrweise Jesu schon von vom herein my verkehrt aufgesaßt, wenn, wie es bei dem Bersaffer und seinen eiserhelsern der Fall ist, von der orthodoxen Anschauung ausgegangen ind, daß Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Bater in Ewigleit gewen und auch wahrhaftiger Diensch von der Jungfrau Maria gedoren, in Lehr- und Erziehungsamt im Stande seiner (dogmatischen) Erniedzigung und und Selbstentäußerung verwaltet habe. Wöchte doch der ersasser, welcher als Seminarlehrer jährlich den Berus dazu hat, das Neue estament, insbesondere die Ewangelien ganz undesangen, ohne von dem, as er an Theologie gesernt hat, beherrscht zu sein, im Lichte des Geistes, ir in alle Wahrheit leitet, zu seiner Lecture machen. Dann würde er an Abstreisung der idealisierenden Hille des R. T. den realen Lehrweisen m Razareth, wie ihn Gott geschaffen und er sich selbst ausgebildet hat, in as rechte Licht sehen und dadurch "dem Stande der Boltsschullehrer" wen sehr wesentlichen Dienst leisten.

2. Die Unterweisung im Chriftenthume in ber ebangelifden Bolls-foule. Bon Gerbard Beine, Oberlehrer am Derzogl. Schullehrerseminar in Rotben Erfte Abtheilung: Die Anweifung. 3weite, febr bers mehrte Auflage. Rotben, Eruard beine, 1869. 62 G. 6 Sgr.

In demielben Geifte, wie das eben angezeigte Buch, hat derfelbe Beruffer auch die vorliegende Schrift abgefaßt. Es ift der fireng conessionelle Geift. Bir haben barauf auch schon bei ber Anzeige ber eften Auflage Diefer Schrift (vergl. Rabag Jahresb, B. XIV, S. 40 f.) ingewiesen; ebenfo aber auch bort ichon bemerft, daß biefe Schrift tros bres fireng confessionellen Charatters wegen ihrer vielen praftischen Seiten ngebenben Lebrern empfohlen werben tann. Inbeffen tonnen wir es od immer nicht prattifc finden, bag ber Berfaffer Saberfachen in bie ichule gebracht wiffen will, indem er fordert, der Religionslehrer folle gang rionders auf die ungläubigen Gegner in der eignen Kirche hidhicht nehmen und die Kinder anleiten, alle Zweifel und Ans totungen, die von diefer Geite ber tommen, ju überwinden. - Der nhalt, im Einzelnen wohl vermehrt, ift boch im Gangen berfelbe geleben. Rach einer methodischen Einleitung folgt die Behandlung ber bibliben Gefchichte, ber Gleichniffe, ber biblifchen Lehrftude, ber Beritopen, ber falmen, ber Rirchenlieber, bes Bibellefene, bes Ratechismus, ber Rirchenfoichte, Die Bertheilung bes Stoffes, Die Schulandacht, Die Erziehung für is firchliche Leben. Wenn aber auch im Einzelnen Manches verbeffert th nen bingugetommen ift, fo tann boch wohl von einer febr vermehrten mage nicht bie Rebe fein, ba bie Bermehrung ber Abschnitte um 1 nur manf beruht, baß ber erfte Abschnitt in zwei getheilt ift: Behandlung ber blifden Beschichte a. fur die Unter-, b. fur die Oberklaffe, - und ba g Seitengabl von 73 auf 62 gurudgegangen ift.

Uebrigens ift bie 1860 verheißene zweite Abtheilung ber "Ansung" unter bem Titel "Die Beifpiele" und zu bem Breife von Sgr. nach ber Anzeige auf bem Umschlage inzwischen zwar erschienen, aber noch nicht zu Gesichte gesommen.

Meber ben Urfprung ber Borftellungen von Engeln unb

Teufeln. Bortrag, gehalten jum Besten des Gustav-Adolph-Bereins und der Krankenpstege durch Diaconissen von C. Altenburg, Predigtamtscandidat und ordentlicher Lehrer am Königl. Gymnasium zu Erfurt. Erfurt,

C. Villaret, 1868. 40 S. 5 Sgr.

Wie befangen und verblendet muffen doch die Gegner des Berfasiers diefer kleinen, gehaltreichen Schrift sein, die es anstößig (!) gefunden haben, daß er ein solches Thema zu einem öffentlichen Vortrage gewählt Und wie recht hat der Verfasser daran gethan, daß er diesem Bor trage durch den Druck eine weitere Verbreitung gegeben hat, nicht blof weil seine klare, ruhige, rein historisch gehaltene Untersuchung ihn selbst am besten gegen die aufgetauchten "Mißverständnisse" verwahren konnte, son dern auch weil er mit seiner Schrift einen schäßenswerthen Beitrag m tlarer Erfassung der Bibellehre und jur Miderlegung abergläubischer Berstellungen liefert. Wir erkennen dies um so mehr an, je mehr er von Solchen umgeben sein mag, "die entweder eine wissenschaftliche Eine ; führung der Gemeinde in den Schriftgehalt nicht munschen, oder bie doch jedes Abweichen von alten eregetischen Traditionen für die Ge ! meinde verderblich erachten. Wir stimmen daber auch dem Berfasser vollkommen bei, wenn er sagt: "Ich theile diese Besorgniß nicht und glaube vielmehr, daß durch eine solche streng wissenschaftliche Behandlung der Bibel vor einem größeren Publitum ein wesentliches Bedürfnis der gebildeten Gemeindeglieder befriedigt wird.

Die historische Untersuchung des Verfassers über den Ursprung der Borstellungen von Engeln und Teufeln erstreckt sich nur auf das alte Testament. Er will zwar nicht, daß durch seine Darstellung der judischen : Dämonologie dem Glauben des Neuen Testaments in irgend einer Beise präjudicirt werde; wie kann er das aber verhüten bei der engen Berbindung des Alten mit dem Neuen Testament und bei der Fortführung ber judischen Damonenlehre bis in das lette vorchriftliche Jahrhundert? Entwidlungsgang dieser Lehre, wie er fich im alten Testament kundgibt, ist sehr klar und folgerichtig durchgeführt. Er weist deutlich nach, wie merkwürdiger Weise in der Schöpfungsgeschichte ganz und gar nichts von der Schöpfung der Engel vortommt, — weil man sich anfangs die Engel nicht als personlich individuelle Wesen dachte, sondern als mit dem Wefen Gottes Eins, als Gott selbst, bald in seinen Erscheinungen, bald in seinem allgegenwärtigen Walten durch die Naturkräfte, bald in bloß poetischen Bilbern seiner Eigenschaften. Die eigentliche Engelslehre vertrug sich eben nicht mit bem strengen Monotheismus ber Juden. Erst mit dem babylonischen Exil entwickelte sich der Glaube an selbstständig persönliche Wesen neben Gott. Doch sehlt im Alten Testament ganzlich der Ort für bose Geister im eigentlichen Sinne, also für einen Teufel. Wo ber Satan bei hiob auftritt, ba ist er Unkläger, aber nicht Berleumder, nicht Versucher, nicht boser Geist, sondern eine Versinnlichung der absoluten Gerechtigkeit Gottes, - ober bei Sacharja (Rap. 3), ba wird mit ihm der Streit zwischen Gottes strenger Gerechtigkeit und seiner Gnade bar-Später jedoch, als die Juden die Damonologie der Zendreligion kennen gelernt hatten, da dachten auch sie sich unter dem Satan ein boses Wesen und bildeten sich eine vollständige Engelwelt aus. Endlich

n letten Jahrhundert vor Christus kommt auch die Idee auf, die Schlange, seiche Eva verführte, sei der Teusel gewesen, es gebe Schaaren höllischer beister, sie seien aus Mischehen der Kinder Gottes mit Kindern der Menschen mistanden 2c.

Leider können wir nicht tieser in die Beweissührung des Versassers eingehen; aber wir können uns nicht versagen, hier noch den Schluß dieses empsehlenswerthen Schriftchens beizusügen: "So hat sich denn aus ihren usprünglichen Anfängen die Dämonologie des Judenthums dahin verlausen, daß das Bose nicht mehr moralisch und religiös, sondern physisch und magisch dargestellt, dem Menschen aber seine Verantwortlichkeit vor Gott genommen wird, die denn auch auf diesem Gebiete das Christenthum erlösend, neuschaffend eintrat, und das verirrte Volk auf die rechte Bahn zurüdwies. Nur aus der Tiese des religiösen Selbstbewußtseins sindet die neutestamentliche wie schon die alttestamentliche Engel- und Teusel-lehre ihr Verständniß."

14. Theologisches Universal-Lexikon zum Handgebrauche für Geistliche und gebildete Richttheologen. 4. bis 8. Lieferung. (Complet in 30 Lieferungen à 5 Sgr.) Elberfeld, R. L. Friedrichs, 1868. 257—480 S.

Schon im vorigen Jahresberichte haben wir dieses Werk, an welchem eine Anzahl von namkasten Gelehrten und praktischen Geistlichen arbeitet, aufs angelegenklichste empsohlen und die Klarheit, Gediegenheit, Reichhaltigkeit und Zuverlässigkeit seines Inhaltes gerühmt. Auch die vorliegenden vier Lieserungen (von "Festungen bei den Hebraern" bis "Kirchenstaat" reichend) geden Zeugniß von seinen dort gerühmten Eigenschaften. Darum empsehlen wir es nochmals den Geistlichen und Lehrern, wie Allen, welche an theologischer Wissenschaft im Allgemeinen wie im Besonderen ein Interesse haben, auß wärmste; sie sinden an diesem kurzgesaßten Lexikon einen bequemen und zuverlässigen Wegweiser zur alle Fragen, die das Gediet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Sein Inhalt entspricht ganz den Anforderungen der heutigen Bissenschaftliche, den Fachmann bestiedigende, aber auch dem gesbildeten Laien verständliche.

15. Allgemeine kirchliche Chronik, begründet von R. Matthes, fortges sept von Morit Hermann Schulze, Pfarrer zu Stadt Raunhof bei Grimma. Bierzehnter Jahrgang, das Jahr 1867. Altona, haendde und Lehmkubl, 1868. VI und 174 S. 12 Sgr.

Auch den Lehrern bietet diese allgemeine tirchtiche Chronit (neben der allgemeinen Chronit des Boltsschulwesens von Bolfram) viel Interessantes. Sie gibt einen tu zen, möglichst objectiv gehaltenen Ueberblick über die geschichtlichen Borgänge des Jahres in der evangelischen und tathoslichen Kirche, über Betenntniß, Cultus und Versassung, über Verbreitung und Besestigung des Protestantismus in tatholischen Gegenden, äußere und innere Mission, über theologische Streitigkeiten und Literaturerzeugnisse, über Specielles aus einzelnen Landeskirchen zc. Kurz, sie enthält das Wichtigke aus dem religiös tirchlichen Leben des betressenden Jahres, was der Reskainsslehrer nicht unbeachtet lassen darf. Der jesige Herausgeber scheut

Absassung der ersten derselben veranlaßten den Berfasser (D. Schentel) die maßlosen Angriffe ber Gegner des Protestantenvereins, namentlich die Bannbulle der Berliner Bastorenconferenz. Zwar hatte ber Protestantenverein in einem turzen Manifeste "an die deutschen Protestanten" auf dieselben geantwortet (f. Einleit. 1, 6). Das genügte aber bem Berfasser nicht, "benn in einem solchen Manifeste konnten bie Angriffe nur summarisch zurudgewiesen werben, es konnte bas Wesen bes Bereins nicht umfassender dargelegt, und feine ganze Bedeutung unmöglich grundlich und eingehend erörtert werden." Er wollte es Jedem möglich machen, fic ein selbstständiges Urtheil über den Berein, seine Geschichte, seine Leiftungen und seine Zwede zu verschaffen. Darum schildert er bier mit biftorifde Treue I. die Entstehung des deutschen Protestantenvereins, II. die Bereins grundsätze, III. die Vereinsarbeiten, IV. die Vereinsgegner, V. die Ser einsaufgabe, und fügt VI. die Actenstücke bingu, welche bierbei am meifter in Betracht tommen, um gang offen und zuverlässig seine Darftellung gu begründen.

Mr. 4 theilt, außer den Festpredigten der Doctoren Sydow und Baumgarten, die interessanten Verhandlungen des dritten deutschen Protestanten tags mit, welche sich auf das Verhältniß des modernen Staats zur Religion (Thesen von Dr. Bluntschli) und auf die Autorität der Bibel (Thesen von Dr. Hanne) bezogen.

Bon den Zeitschriften Nr. 5 und 6 sollte wenigstens die erstene (Protest antische Flugblätter) in den Händen jedes Religionslehrens sein, da sie billig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehaltet werden zu können, und da sie in kurzen, kernigen und allgemein verständlichen Aussahen, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgänge auf dem Gebiete des religiösekirchlichen Lebens nicht bloß Kenntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu reinebiblischer Ersassung der christlichen Wahrheiten. — Aussührlicher bietet dies Alles Nr. 6, das Rordsbeutsschen, die mit der Zeit gehen wollen, ganz besonders empsohlen wird.

7. Ueber die Stellung des evangelischen Lehrers zu den jüngkt hervorgetretenen theologischen Parteien in seiner Kirche. Von A. Merget, Seminar-Director. 1868. Berlin, Friedrich Schulze. 28 S.

In genauer Beziehung zu dem Gegenstande der in den vorgenannten Schriften behandelt wird und den wir hauptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Denn die theologischen Parteien, denen gegenüber der Berfasser die rechte Stellung des evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodoxen und die Anhänger des Protestanten vereins. Nun ist es zwar sehr anertennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehung der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Zeitfrage nicht fremd bleibt, sondern sie zu einer Gewissenssfrage macht, der Frage, wie er sich mit seinen Zöglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu stellen habe, um "als Lehrer mit Ehren zu bestehen." Noch anertennenswerther

tes, daß ein preußischer Seminardirector den Freimuth bat, sich offen r eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber wünschenswerth mare es mejen, ber Berfasser hatte sich noch entschiedener dafür ausgesprochen. bet zwar der liberaleren Richtung das Wort, aber er folgt ihr nur auf ubem Wege. Er unterscheibet brei Richtungen: Die der Orthodoren, Die E Freifinnigen (Anhänger bes Protestantenvereins) und die der Mitte; ber indem er sich für Lettere entscheidet, verfällt er in die unselige Halbsit der vermittelnden Theologen. Er stellt mit Unrecht der extremen Drpodoxie ben Protestantenverein als das andere Extrem gegenüber und berfieht, daß ja dieser gerade die rechte Mitte ist zwischen bem Ertrem er Orthodoxie, die starr am todten Buchstaben festhält, und dem Extrem es Radicalismus, der dem Materialismus frohnt und Unglauben saet. k findet es "nicht richtig, daß jedes wissenschaftliche System dem Bibeljauben gleichgiltig sein sollte"; aber er halt nur Einiges für zulässig, ohne m bedenken, daß ja die ausgemachten Resultate der Wissenschaft (nicht bopothesen), die eine unumstößliche Wahrheit enthalten, auch dem überbeferten Glauben gegenüber normale Geltung haben muffen. tberhaupt einseitig nur an die Resultate der sog. profanen Wissenschaften, beren Beachtung gefordert wird, und weniger an die unwiderlegbaren Resultate der theologischen Wissenschaften, die das Aufgeben so vieler veralteten Lehren bringend fordern. Und wie unrecht thut er dem Protefantenverein, dem es gerade um die reine, lebensträftige Bahrheit bes Chriftenthums zu thun ist, wenn er behauptet, daß das heidelberger Manis ich defielben "uns den positiven Grund und Boden unter den Füßen Degiebe."

Immerhin ist es erfreulich, daß der Berfasser ein anregendes Beispiel gibt, wie Manner seiner Stellung ihrer Pflicht nur bann genügen, wenn se die Greignisse der Zeit, die auf Fortschritt hindrangen, auch auf dem heiligen Gebiete der Religion nicht unberücksichtigt lassen sollen. Ihm gab p diefer Rudfichtnahme ber Anat-Listo'sche Streit Beranlassung; aber wie venige seiner Amtsgenossen sind durch denselben zu gleicher Einsicht gebenmen, - wie Biele steben noch weit hinter ihm gurud. Weralen Sinn gibt der achtbare Verfasser namentlich da zu erkennen, wo a gegen die Berachtung afthetischer Bildung (der Classifer, der Musit, ber Tanztunst) eifert und die Geschmadlosigkeiten und Sprachunrichtigkeiten wes dem Bibelterte und aus dem Gesangbuche entfernt wissen will. Bei solchem Sinn und Streben wird er hoffentlich um so mehr mit dem Protestantenverein sich aussöhnen lernen, wenn er unbefangen die Schriftberte deffelben ftudirt. Ganz besonders wird ihm dazu der vor zwei Jahren hier besprochene "Leitfaben für ben Religionsunterricht" von D. k Sowarz (Gotha, bei Thienemann) bienen, der des driftlich Positiven jenng hat, um sein Gemuth zu beruhigen, und zugleich die Resultate der weren Theologie biblisch begründet in einer Beise bietet, welche deutlich enug die Stellung anzeigt, die der unbefangene Religionslehrer einzunehmen int, um ben Forberungen unserer Beit zu genügen.

3. Bibel und Ratur in der Harmonie ihrer Offenbarungen. Bon Theodor Bollmann, d. 3. evangelischer Geistlicher an der deutschen Ge-

Absassung der ersten derselben veranlaßten den Berfasser (D. Schentel) die maßlosen Angriffe der Gegner des Protestantenvereins, namentlich die Bannbulle der Berliner Paftorenconferenz. Zwar hatte ber Protestantenverein in einem turzen Manifeste "an die deutschen Protestanten" auf dieselben geantwortet (s. Einleit. 1, 6). Das genügte aber bem Berfasser nicht, "benn in einem solchen Manifeste konnten bie Angriffe nur summarisch zurudgewiesen werben, es konnte bas Wesen bes Bereins nicht umfassender dargelegt, und seine ganze Bedeutung unmöglich grundlich und eingehend erörtert werben." Er wollte es Jedem möglich machen, fic ein selbstständiges Urtheil über den Berein, seine Geschichte, seine Leiftunges und seine Zwede zu verschaffen. Darum schildert er hier mit biftorijde Treue I. die Entstehung des deutschen Protestantenvereins, II. die Bereins grundsätze, III. die Vereinsarbeiten, IV. die Vereinsgegner, V. die Ben einsaufgabe, und fügt VI. die Actenstude bingu, welche hierbei am meifen in Betracht tommen, um gang offen und zuverlässig feine Darstellung gu begründen.

Rr. 4 theilt, außer den Festpredigten der Doctoren Sphow und Baumgarten, die interessanten Verhandlungen des dritten deutschen Protestanten tags mit, welche sich auf das Verhältniß des modernen Staats zur Religion (Thesen von Dr. Bluntschli) und auf die Autorität der Bibel (Thesen von Dr. Hanne) bezogen.

Bon den Zeitschriften Nr. 5 und 6 sollte wenigstens die erstene (Protest antische Flugblätter) in den Händen jedes Religionslehrers sein, da sie billig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehalter werden zu können, und da sie in kurzen, kernigen und allgemein verständlichen Aussähen, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgänge auf dem Gebiete des religiösekirchlichen Lebens nicht bloß Kenntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu reinebiblischer Ersassung der driftlichen Wahrheiten. — Aussührlicher bietet dies Alles Nr. 6, das Rorde deutsche Protestanten blatt, das darum auch allen strebsamen Lehrern, die mit der Zeit gehen wollen, ganz besonders empsohlen wird.

7. Ueber die Stellung des evangelischen Lehrers zu den jüngkt hervorgetretenen theologischen Parteien in seiner Kirche. Bon A. Merget, Seminar-Director. 1868. Berlin, Friedrich Schulze. 28 S.

In genauer Beziehung zu dem Gegenstande der in den vorgenannten Schriften behandelt wird und den wir hauptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Dem die theologischen Parteien, denen gegenüber der Bersasser die rechte Stellung des evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodoxen und die Anhänger des Protestanten vereins. Nun ist es zwar sehr anertennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehung der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Zeitfrage nicht fremd bleibt, sondern sie zu einer Sewissensfrage macht, der Frage, wie er sich mit seinen Zöglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu stellen habe, um "als Lehrer mit Ehren zu bestehen." Noch anertennenswerther

es, daß ein preußischer Seminardirector den Freimuth hat, sich offen r eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber munschenswerth mare es mesen, der Berfasser hatte sich noch entschiedener dafür ausgesprochen. Er det zwar der liberaleren Richtung das Wort, aber er folgt ihr nur auf albem Wege. Er unterscheidet drei Richtungen: die der Orthodogen, die er Freisinnigen (Anhänger bes Protestantenvereins) und die der Mitte; ber indem er sich für Lettere entscheidet, verfällt er in die unselige Halbeit der vermittelnden Theologen. Er stellt mit Unrecht der extremen Orpodzie den Protestantenverein als das andere Extrem gegenüber und berfieht, daß ja dieser gerade die rechte Mitte ist zwischen bem Extrem er Orthodogie, die starr am tobten Buchstaben festhält, und bem Extrem Radicalismus, ber dem Materialismus frohnt und Unglauben saet. k findet es "nicht richtig, daß jedes wissenschaftliche Spstem dem Bibel: sauben gleichgiltig sein sollte"; aber er hält nur Einiges für zulässig, ohne m bedenken, daß ja die ausgemachten Resultate der Wissenschaft (nicht Spothesen), die eine unumstößliche Wahrheit enthalten, auch dem überlieferten Glauben gegenüber normale Geltung haben mussen. tberhaupt einseitig nur an die Resultate der sog. profanen Wissenschaften, beren Beachtung geforbert wird, und weniger an bie unwiderlegbaren Refultate der theologischen Wissenschaften, die das Aufgeben so vieler veralteten Lehren dringend fordern. Und wie unrecht thut er dem Protefantenverein, dem es gerade um die reine, lebensträftige Bahrheit des Striftenthums zu thun ist, wenn er behauptet, daß das heidelberger Manifest deffelben "uns den positiven Grund und Boden unter den Füßen meggiebe."

Immerhin ift es erfreulich, daß der Verfasser ein anregendes Beispiel gibt, wie Manner seiner Stellung ihrer Pflicht nur bann genügen, wenn fie die Greignisse der Zeit, die auf Fortschritt hindrangen, auch auf bem beiligen Gebiete der Religion nicht unberücksichtigt lassen sollen. Ihm gab m diefer Rudfichtnahme ber Anat-Listo'sche Streit Beranlassung; aber wie venige seiner Amtsgenossen sind durch denselben zu gleicher Einsicht getommen, — wie Biele steben noch weit hinter ihm zurud. iberalen Sinn gibt der achtbare Verfasser namentlich da zu erkennen, wo er gegen die Berachtung afthetischer Bilbung (ber Classiter, ber Mufit, ber Tanztunft) eifert und die Geschmadlosigkeiten und Sprachunrichtigkeiten aus bem Bibelterte und aus dem Gefangbuche entfernt wissen will. Bei solchem Sinn und Streben wird er hoffentlich um so mehr mit bem Protestantenverein sich aussohnen lernen, wenn er unbefangen die Schriftverte besselben studirt. Ganz besonders wird ihm dazu der vor zwei Jahren hier besprochene "Leitsaden für ben Religionsunterricht" von D. L Sowarz (Gotha, bei Thienemann) dienen, der des driftlich Positiven genng hat, um sein Gemuth zu beruhigen, und zugleich die Resultate der weren Theologie biblisch begründet in einer Beise bietet, welche deutlich grug die Stellung anzeigt, die der unbefangene Religionslehrer einzunehmen fat, um ben Forberungen unserer Beit zu genügen.

3. Bibel und Ratur in ber harmonie ihrer Offenbarungen. Bon Ebendor Bollmann, d. 3. evangelischer Geiftlicher an ber beutichen Ge-



Bur Abfassung der ersten berselben veranlaßten den Berfasser (D. Schentel) bie maßlosen Angriffe der Gegner des Protestantenvereins, namentlich die Bannbulle der Berliner Pastorenconferenz. Zwar hatte ber Protestantenverein in einem turzen Manifeste "an die deutschen Protestanten" auf dieselben geantwortet (f. Einleit. 1, 6). Das genügte aber bem Berfasser nicht, "benn in einem solchen Manifeste konnten bie Angriffe nur summarisch zurudgewiesen werben, es tonnte bas Wesen bes Bereins nicht umfassender dargelegt, und seine ganze Bedeutung unmöglich grundlich und eingehend erörtert werben." Er wollte es Jedem möglich machen, fic ein selbstständiges Urtheil über den Berein, seine Geschichte, seine Leiftungen und seine Zwede zu verschaffen. Darum schildert er bier mit bistorischer Treue I. die Entstehung des deutschen Protestantenvereins, II. die Bereins grundsäte, III. die Vereinsarbeiten, IV. die Vereinsgegner, V. die Ber einsaufgabe, und fügt VI. die Actenstude bingu, welche hierbei am meiften in Betracht tommen, um gang offen und zuverlässig seine Darftellung # begründen.

Rr. 4 theilt, außer den Festpredigten der Doctoren Spoow med Baumgarten, die interessanten Verhandlungen des dritten deutschen Protestanten tags mit, welche sich auf das Verhältniß des modernen Staats zur Religion (Thesen von Dr. Bluntschli) und auf die Autorität der Bibel (Thesen von Dr. Hanne) bezogen.

Bon den Zeitschriften Rr. 5 und 6 sollte wenigstens die erstent (Protestantische Flugblätter) in den Händen jedes Religionslehrers sein, da sie billig genug ist (jährlich 5 Sgr.), um von jedem gehaltet werden zu können, und da sie in kurzen, kernigen und allgemein verständlichen Aufsäken, sowie in Mittheilungen der wichtigsten Borgänge auf dem Gebiete des religiösekirchlichen Lebens nicht bloß Kenntniß gibt von den beachtungswerthesten religiösen Streitsragen unserer Zeit, sondern auch Belehrung über dieselben und Anregung zu reinebiblischer Ersassung der driftslichen Wahrheiten. — Aussührlicher bietet dies Alles Rr. 6, das Rorde deutsche Protestanten beutsche Brotestanten blatt, das darum auch allen strebsamen Lehrern, die mit der Zeit gehen wollen, ganz besonders empsohlen wird.

7. Ueber die Stellung des evangelischen Lehrers zu den jüngkt hervorgetretenen theologischen Parteien in seiner Kirche. Von A. Merget, Seminar-Director. 1868. Berlin, Friedrich Schulze. 28 S.

In genauer Beziehung zu dem Gegenstande der in den vorgenannten Schriften behandelt wird und den wir hauptsächlich in der Einleitung besprochen haben, stehet Inhalt und Tendenz der Merget'schen Schrift. Denn die theologischen Parteien, denen gegenüber der Bersasser die rechte Stellung des evangelischen Lehrers zu bestimmen sucht, sind die Orthodoxen und die Anhänger des Protestantenvereins. Nun ist es zwar sehr anertennenswerth, daß gerade ein Seminardirector, dem ja die Erziehung der Lehrer (Lehrerinnen) obliegt, der wichtigen Zeitfrage nicht fremd bleibt, sondern sie zu einer Gewissensfrage macht, der Frage, wie er sich mit seinen Zöglingen bei dem tiefgreisenden Zwiespalt der heutigen Theologie zu stellen habe, um "als Lehrer mit Ehren zu bestehen." Noch anertennenswerther

1 es, daß ein preußischer Seminardirector den Freimuth bat, sich offen ir eine liberalere Stellung auszusprechen. Aber munschenswerth ware es ewesen, der Berfasser hatte sich noch entschiedener dafür ausgesprochen. Er Det zwar der liberaleren Richtung das Wort, aber er folgt ihr nur auf Abem Wege. Er unterscheidet drei Richtungen: die der Orthodoren, die E Freisinnigen (Anhänger bes Protestantenvereins) und bie ber Mitte; ber indem er sich für Lettere entscheidet, verfällt er in die unselige Halbeit der vermittelnden Theologen. Er stellt mit Unrecht der extremen Orposie den Protestantenverein als das andere Extrem gegenüber und berfieht, daß ja dieser gerade die rechte Mitte ist zwischen dem Extrem er Orthodoxie, die starr am tobten Buchstaben festhält, und dem Extrem es Radicalismus, der dem Materialismus frohnt und Unglauben saet. k findet es "nicht richtig, daß jedes wissenschaftliche Spftem dem Bibeljauben gleichgiltig sein sollte"; aber er halt nur Einiges für zulässig, ohne n bedenken, daß ja die ausgemachten Resultate der Wissenschaft (nicht bypothesen), die eine unumstößliche Wahrheit enthalten, auch dem überüeferten Glauben gegenüber normale Geltung haben müssen. iberhaupt einseitig nur an die Resultate der sog. profanen Wissenschaften, beren Beachtung gesorbert wird, und weniger an die unwiderlegbaren Rejultate der theologischen Wissenschaften, die das Aufgeben so vieler veralteten Lehren dringend fordern. Und wie unrecht thut er dem Protefantenverein, dem es gerade um die reine, lebensträftige Wahrheit bes Christenthums zu thun ist, wenn er behauptet, bag bas beibelberger Manifek desselben "uns den positiven Grund und Boden unter den Füßen Deggiebe."

Immerhin ist es erfreulich, daß der Berfasser ein anregendes Beispiel wit, wie Manner seiner Stellung ihrer Pflicht nur bann genügen, wenn se die Greignisse der Zeit, die auf Fortschritt hindrangen, auch auf dem beiligen Gebiete der Religion nicht unberücksichtigt lassen sollen. m dieser Rudsichtnahme der Knat-Listo'sche Streit Beranlassung; aber wie venige seiner Amtsgenossen sind durch denselben zu gleicher Einsicht gebamen, - wie Biele steben noch weit hinter ihm zurud. Seinen beralen Sinn gibt der achtbare Verfasser namentlich da zu erkennen, wo r gegen die Berachtung afthetischer Bildung (der Classiter, ber Musit, er Tanztunft) eifert und die Geschmadlosigkeiten und Sprachunrichtigkeiten ms dem Bibelterte und aus dem Gesangbuche entfernt wissen will. bei solchem Sinn und Streben wird er hoffentlich um so mehr mit dem kotestantenverein fich aussohnen lernen, wenn er unbefangen bie Schriftwete besselben studirt. Ganz besonders wird ihm dazu der vor zwei ahren hier besprochene "Leitfaben für ben Religionsunterricht" von D. ! Sowarz (Gotha, bei Thienemann) bienen, ber bes driftlich Positiven mug hat, um sein Gemuth zu beruhigen, und zugleich die Resultate der meren Theologie biblisch begründet in einer Beise bietet, welche deutlich mug die Stellung anzeigt, die der unbefangene Religionslehrer einzunehmen et, um ben Forberungen unserer Beit zu genügen.

8. Bibel und Ratur in ber harmonie ihrer Offenbarungen. Bon Theobor Bollmann, d. 3. evangelischer Geiftlicher an ber beutschen Ge-

meinde in Buenos Apres. Gefrönte Preisschrift. Hamburg, Agentur des Rauhen Sauses, 1869, VIII und 280 S. 1 Thir.

Mus bem von Wichern unterzeichneten Borworte biefer Schrift gebt hervor, daß der "Central-Alusschuß für die innere Mission der deutschen evangelischen Kirche" die Preisaufgabe gestellt hat, deren Beantwortung Berr Bollmann bier gibt. Diefelbe bat bei ben Breisrichtern (Gen. Sup. Dr. hoffmann in Berlin, Prof. Dr. Braun baf. und Prof Dr. Lange in Bonn) solchen Beifall gefunden, daß sie, als die beste unter sieben Concurrenzarbeiten, mit bem Preise gefront murbe. Und sie ver diente ben Breis, - jedoch nur in sofern sie bem Sinne ber ftreng orthodoren Preis-Geber und Richter vollständig entsprochen hatte. Diefe wollten nämlich, daß die Bearbeiter der gestellten Aufgabe, "den Conflict, in welchen zur Beunruhigung Bieler die Naturwissenschaften in ihren neueren Resultaten gegen die Theologie und den driftlichen Offenbarungsglauben getreten find, jum Schute ber letteren tlaren und ben Boben sichern sollten, auf welchem die Beiligthümer des Evangeliums trot aller wirklichen oder vermeintlichen Resultate der Naturwissenschaften unserm Bolk -siegreich bewahrt werden können." Die Aufgabe wurde demgemäß so formulirt, wie sie auf dem Titel des vorlieg. Buches wiedergegeben ift. bandelte sich also um den "Nachweis, daß sowohl durch die Resultate, als trot ber Resultate der Natursorschung die b. Schrift als untrügliche Offenbarungsurkunde der Religion sich erweist und der driftliche Glaube durch jene sich nicht braucht weder suspendiren noch erschüttern zu lassen."

Wir seben, es liegt bem gangen Unternehmen ber alte Irrthum m Grunde, als sei in der Bibel Alles, auch was nicht zur Religion gehört, untrügliche gottliche Offenbarung, - als sei auch in naturwissenschaftlicher Beziehung kein einziger Jrrthum in ihr zu finden, — als sei trot aller Fortschritte ber Naturwissenschaften boch nichts Neues und Bessers durch fie zu Tage gekommen, - als thue es ber h. Schrift und bem frommen Glauben Sintrag, wenn man ftatt der Bibel in Dingen, in welchen sie gar nicht unfre Lehrmeisterin fein will, den unzweiselhaften Bahr beiten der fortgeschrittenen Wissenschaft folgt, welche doch unmöglich den Berfassern der heil. Schrift bei ihrer noch so sehr beschränkten Weltam schauung bekannt sein konnten. Der gleiche Bersuch, wie der hier ver liegende, die völlige Uebereinstimmung der heutigen Naturwissenschaften mit ben biblischen Unschauungen zu erweisen, ist schon oft gemacht worden, aber immer vergebens. Wir erinnern uns eines ausführlichen Auffahres in Bormanne Schulblatt für die Provinz Brandenburg, wo ein solcher Versuch in Betreff der Schöpfungsgeschichte gemacht und die fühne Behauptung auf gestellt wurde, sammtliche Ergebnisse ber neueren Geognosie seien bereits im ersten Berse ber Bibel enthalten. Fürwahr, es gehört eine starte Phantafie dazu, die tiefen Forschungen der Gelehrten in den wenigen Worten wieder zusinden: "Die Erde war wuste und leer." Wie viel muß dabei in ben Text hinein getragen werben! Und hatte wohl Moses schon Alles gewußt, was der mühsame Fleiß der Geologen in Jahrhunderten erforscht hat?

Wenn nun ber Berfasser vorliegender Schrift sich auch ben Schein

t, als sei er von jenem Jrrthum frei, so ist er doch zu sehr von der tlichen Autorität ber Bibel befangen, als daß er es über fich gewinnen mte, einen Gegensatz zwischen ihrer und der wissenschaftlichen Naturanwung anzuerkennen. Zwar erklärt er, "es falle ihm nicht ein, an eine turwissenschaft der Bibel zu glauben, geschweige sie als wissenschaftlich correct theidigen zu wollen", - zwar erklärt er es für "unzweifelhaft, daß die bel keine Naturwissenschaft lehren will" (S. 28); — aber doch stellt auch (S. 31) die Behauptung auf, daß "die ersten Capitel derselben ft ben ganzen Stoff ber Raturwissenschaft enthalten." var außert er sich freisinnig über die Entstehungsweise ber Bibel, will pt wie die "steif Orthodoren jeden Buchstaben derselben als Buchstaben theidigen", - erkennt die "menschliche Entwidelung" der Offenbarung , und daß darum auch Unvolltommenheiten in sie bineingetragen waren . 24), — mag burdaus nicht den naturwissenschaftlichen Standpunkt bes aelitischen Bolkes theilen (S. 26); — aber doch will er überall in der bel die exacten Resultate der Naturwissenschaft wiederfinden und durchaus nen Biderspruch zwischen beiden zugestehen.

Solches Beginnen konnte natürlich nur mit hilfe sophistischer Spelation ausgeführt werden. Sie tritt denn auch überall in diesem Werke wor. Der Versasser steht noch im scholastischen System; seine Beweisstrung ist eine sophistische. Mit ihrer hilfe kommt er zu der Annahme, bes eine Erbsünde gebe, und daß die ganze Natur mit in das erderben gezogen sei. Un ihrer hand verliert er sich oft in die unassen Speculationen, wie da, wo er von den Entwidelungsstusen der höpfung, vom Licht und Magnetismus redet (S. 79), — wo er in der suchtesten Weise die Frage beantwortet, warum auf das "Werde" nicht les auf einmal entstanden sei (S. 32), — wo er vom "dissusiven Lichte" ersten und vom "Lichtträger" des vierten Tages spricht (S. 83).

Die gute Absicht, welche der Verfasser bei seinem Werke hatte, und : Zleiß, den er auf dasselbe wandte, ist anzuerkennen. Er will gegen n Materialismus und Senfualismus unserer Tage antampfen, wie er mentlich in Buchner's Buche "Rraft und Stoff" zu Tage getreten ist. ver die Waffen, die er gegen die materialistische Richtung führt, eignen nicht zur siegreichen Befampfung berselben. Mit seinen subtilen Wort: mbereien verfällt er oft in Unklarheit und Widerspruch. So erkennt er i "exacte Resultate" ber Naturwissenschaft nur ben Befund an, icher bas enthält, was nach unwidersprochenem Zeugniß der competenten iturforscher — sei es mit, sei es ohne Hilse von Instrumenten — geen, gehört, turz mit den fünf Sinnen wahrgenommen ist; Alles brige verweist er in das Reich der Hypothesen. "Die Lehre von der ewegung ber Erbe um die Sonne z. B. gehört nicht zu ben uten Ergebnissen im strengen Sinn; denn bekanntlich ist sie erst das wouct eines sehr scharssinnigen Dent processes. Exactes Ergebniß sind entlich nur jene mit den Sinnen wahrgenommene Thatsachen, welche we Bewegung der Sonne um die Erde unwahrscheinlich, undentbar Diese Thatsachen sind freilich berartig, daß ber Lauf der Erde n die Sonne zu den unzweifelhaft richtigen Ergebnissen gerechnet werden Bab. Jahresbericht. XXI.

muß; aber der Vereich der füns Sinne ist mit dieser Lehre schon überschritten, und ihre Beurtheilung sällt durchaus nicht den Natursorschern allein anheim, sondern jedem logisch gebildeten Menschen, der sich die Thatsachen von den Natursorschern hat mittheilen lassen" (S. 9 f.). — Dem Gelehrten werden solche Beweissührungen nicht genügen, dem Laien in der Wissenschaft sind sie zu unklar und gesucht; auch ist viel unnöthiges Beiswerk in dem Buche, wodurch es an Interesse und Präcision verliert.

9. Die heilige Schrift des Alten Testamentes im Auszuge für den Schulgebrauch nach der deutschen liebersetzung Dr. Martin Luthers. Röthen, Paul Schettler, 1868. XII und 366 S. 24 Sgr.

Ueber das Erscheinen dieses Buches haben wir schon oben in der Ginleitung unter 4 unsere große Freude ausgesprochen. Dort haben wir aus ausführlich die Motive zu solchem Unternehmen aufgeführt und ihre Richtigteit anertannt, sowie die Grundsage, nach welchen ein solcher Bibelauszug berzustellen ift. Gern hatten wir den Ramen des Verfassers erfahren, bamit wir auf ben Ehrenmann aufmertsam machen konnten, ber sich einer fo segensreichen und mühevollen Arbeit unterzogen bat. Aber er verschweigt ihn jett noch, "um eine ganz objective und unparteiische Beurtheilung seines Wertes zu ermöglichen". Er will ja dasselbe nur als Entwurf betrachtet wiffen, ber vom Lehrerstande und von Rirchen- und Schulbehörden geprüft und beurtheilt werden soll. Leider sind wir nicht im Stande, seiner Bitte um eine "eingehende Kritit" zu genügen, da hierzu eine genaue Bergleichung des Auszugs mit der vollständigen Bibel und eine sorgfältige Erwägung des Gegebenen nach seiner Zwedmäßigkeit an fich und im gangen Busammenhange nothig ift. Das erfordert aber einen Zeitauswand, ben ju machen wir nicht im Stande sind. Ueberhaupt aber sind wir auch ber Meinung, daß eine so hochwichtige Angelegenheit nicht von Einzelnen nur beurtheilt, sondern von den Rirchen: und Schulbehorden mit einer aus Geistlichen und Lehrern verschiedener Richtung gemischten Commission in ernste Berathung gezogen werden sollte, mas allein auch die Einführung eines solchen Buches sichern könnte. Ganz besonders werden dabei bie Stimmen folder Lehrer zu hören sein, die, gereift an padagogischer & fahrung, nach Erprobung des Auszugs im Unterrichte ihr Urtheil über die prattische Zwedmäßigkeit besselben im Ginzelnen abgeben.

So viel können wir versichern, daß schon eine kurze Beschäftigung mit diesem Buche uns von der Zwedmäßigkeit der Auswahl und Zusammensstellung des Stoffes überzeugt hat.

In Bezug auf die äußere Einrichtung aber haben wir Folgendes zu erinnern. Daß die Einleitung bei der Einführung des Auszugs in die Schulen wegbleiben muß, versteht sich wohl von selbst, da ja sonst die Rinder auf die Mängel der vollständigen Bibel ausmerksam gemacht und nach den bezeichneten Weglassungen begierig würden. Gewiß ist er auch nur für Lehrer, Schulbehörden und verständige Eltern geschrieben. Daß die messianischen Stellen gesperrt gedruckt sind, können wir nicht billigen, da hierdurch schon einer bestimmten theologischen Richtung Concessionen gemacht werden. Für den Schulgebrauch würde eher der gesperrte Druck der Lernsprüche zu empsehlen sein. Auch ist das Format (Quartsorm)

icht passend für den Schulgebrauch, da die meisten Schuldücher die Octavs sein haben. Es würde zweckmäßig sein, dem Auszuge ein gleiches Format wie das der gewöhnlichen Bibel oder anderer Bücher zu geben, — am zweckstiften aber, es würde zu demselben ein Neues Testament ganz in demsiehen Formate gedruck, wie das des Auszugs ist, damit beide auch zussammengebunden werden könnten. Dann möchte aber auch der schöne, dem Auszug wohlthuende Druck beizubehalten sein, in welchem der vorliegende Auszug erschienen ist.

Wir wünschen von Herzen dem Unternehmen verdiente Anerkennung und Förderung bei allen Lehrern und Behörden. In der Schule wird es seine heilsame Wirkung thun, verständige Eltern werden sich seiner freuen und das protestantische Volk wird immer mehr zu der Einsicht kommen, daß eine solche Schuldibel vor Allem verdient, zur Hausbibel zu werden.

10. Das Leben Jesu, dargestellt in XIX einzelnen Lebensbildern. Ein anthropologischer, psychologischer Bersuch. Bon A. E. Lange, Oberpfarrer in Altdöbern. Riel, Schwers'sche Buchhandlung, 1868. IV und 208 S. 24 Egr.

Beranlassung zur Bearbeitung des Lebens Jesu haben dem Berjaffer die starken Anfechtungen gegeben, welche die Person Jesu von verschiedenen Seiten ber in unserer Zeit ersahren hat. Die Arbeit ist vom erthodoren Standpunkte aus unternommen und durch v. Hofmanns Edriftbeweis, Luthardts apologetische Bortrage, besonders aber durch Steinmepers Beitrage jum Schriftverstandniß gefordert worden. 3med der Arbeit ist, die Person Jesu in ihrer inneren Nothwendigkeit der Gemeinde nahe zu bringen, - ein ehrenwerther "Bersuch"; - "anthro: pologisch in so fern, als sie den Borgangen des inneren Seelenlebens nachgebt, und Christum als eine nothwendige Forderung und Erganzung des eigenen Lebens darzustellen sich bemüht." Und diesen angedeuteten Zweck sucht ber Berfasser, nachdem er im Eingange über 1 Tim. 3, 16. fic ausgesprochen, durch 19 Lebensbilder zu erreichen: 1. der Weibessame, 2. 3mmanuel, 3. Empfangniß, Geburt und Knabenalter Jesu, 4. Jesus ber Taufling, 5. Jesus in ber Versuchung, 6. Jesus der Prediger, 7. — der Seelsorger, 8. — ber Wunderthater, 9. — ber Pausfreund, 10. — der Beter, 11. Jesu Testament u. s. w. bis 19. Jesus der Richter der Leben: bigen und Todten oder Jesu Wiedertunft. Wir tonnen aber dem Berfasser micht zugestehen, daß er seinen 3wed erreicht habe, da das von ihm in diesen Lebensbildern dargestellte "Leben Jesu" zu viel Farbe von der scho= leftischen Dogmatit an sich tragt, um bamit "die innere Rothwendigkeit seiner Person" klar und mahr festzuhalten. Ueberhaupt scheint uns etwas nain die vielsach durchblidende Zuversicht des Verfassers, für die vollstandige Ect eit seiner Lebensbilder durch frisch aufgeputte, alte, wunderliche Unidanungen, der fortgeschrittenen theologischen Wissenschaft gegenüber, binlänglichen Beweis geführt zu haben. Wer, den Standpunkt des Berfaffers theilend, an derartigen Bearbeitungen des Lebens Jesu Geschmad findet, wird fich durch diesen Versuch befriedigt fühlen, zumal da Alles in würdigem Loue und schoner Sprache vorgetragen wird.

11. Beitrage jum Berftandniß der Lehrweise unseres herrn Jesu Chrifti. Bunacht für Beiftliche und Lehrer von Gerhard Beine,

Oberlehrer am Bergogl. Schullebrerseminar zu Rothen. Butereloh, E. Bei

telsmann, 1868. VIII und 201 S. 20 Sgr.

Das Studium von Bengels Inomon hat in dem Verfasser de Gebanken zur Abfassung seiner "Beiträge" angeregt und befruchtet. Außer bem hat er sich's recht sauer werben lassen, ebe er mit seinem Werke ge stande gekommen ift. Denn nicht weniger als 25 andere hilfstrupper Peltasten und Hopliten, — darunter Philippi (Kirchliche Glaubenslehre) Rury (Lehrbuch der beiligen Geschichte), Stier (Reden Jesu), Lut hardt (Commentar zum Johannesevangelium), hengstenberg (Com mentar zum Johannesevangelium), Krummacher (Ueber ben und die Form der evangelischen Geschichte), Tholud (Beilage zur Ebräerbrief), — hat er in seinen Dienst genommen und darin verwendet um seinen Beitragen festen Grund und Boden zu verschaffen. Gewährsmanner über die Lehrweise Jesu niedergeschrieben haben, ist von ihm nicht sowohl selbsissandig verarbeitet, sondern vielmehr wörtlich i den Text seiner "Beiträge" aufgenommen worden. Ganz besonders viel ha ber Verfasser aus heß (Ueber die Lehren, Thaten und Schickfale unser Herrn) entlehnt, "so daß einige Paragraphen nur als eine Ueberarbeitung ber betreffenden Abschnitte bei heß bezeichnet merden konnen". Doch fügt ei jeder benutten Stelle den Namen seiner Autoritäten bei und sagt darüber unter Anderem: Da leider gar viele Lehrer Männer wie die genannten, als Finsterlinge ansehen, war es mir eine, ich mochte sagen, suße Be friedigung, solchen (wenn sie überhaupt mein Buch lesen) durch die angeführten Stellen zu zeigen: Sebet, bas sind unsere helben!" Es wird uns daher in den heine'schen "Beiträgen" ein nicht uninteressantes Sammel furium geboten. — Die Disposition bes Buches, welche bem Berfasse selbst nicht recht genügen will, ist folgende: In der Einleitung if 1. von der Bedeutung der h. Schrift für die Pädagogik, 2. von der Persor des Herrn Jesu Christi für die Pädagogik und 3. von der Wichtigkeit det Lehramtes in der Kirche die Rede. Im 1. Abschnitte wird von der Bor bereitung des Herrn zu seinem Lehramte und zwar von den äußeren Be dingungen der Vorbildung und Entwicklung des Herrn, sowie von ber inneren Bedingungen, nämlich der tentatio, oratio und meditatio, i 5 Paragraphen gehandelt. Im 2. Abschnitte wird die Behandlung ber Lehre in 8 Paragraphen erörtert, namentlich die Stellung be herrn zum A. T., die praktische Richtung seiner Reben, die Darstellungs weise, die Gleichnifreden, der außere Vortrag, das Schweigen des Herrn Im 3. Abschnitte wird die Behandlung der Seelen in 15 Bara graphen zum Gegenstand ber Betrachtung gemacht, und zwar a. die Beis beit des herrn (Pflege des Glaubens, Förderung der Erkenntniß, besonder Führung der Apostel durch den Herrn), b. die Hingebung, — c. die Wahr haftigkeit bes herrn. — Dies ist ber hauptinhalt ber "Beitrage", welch der Verfasser sammt ihren vermeinten "wissenschaftlichen Entwickelunger und Formen", die von der Entwidelung und Gestaltung ber neueres theologischen Wissenschaft ganglich unberührt geblieben find zum Wohle der Kirche und Schule geliefert haben will. Wir zweifeln je boch baran, ja stellen es entschieden in Abrede, daß der Verfasser zum rechter Berständniß der Lehrweise des Herrn überhaupt etwas beigetragen hat

Unferm Dafürhalten nach wird die Lehrweise Jesu schon von vorn herein gang verkehrt aufgefaßt, wenn, wie es bei dem Berfasser und seinen Beifershelfern der Fall ist, von der orthodoxen Anschauung ausgegangen Dirb, daß Jesus Christus mahrhaftiger Gott vom Bater in Emigleit geberen und auch wahrhaftiger Den ich von der Jungfrau Maria geboren, fein Lehr= und Erziehungsamt im Stande seiner (dogmatischen) Ernied. rigung und Selbstentaußerung verwaltet habe. Viöchte doch der Berfasser, welcher als Seminarlehrer jahrlich den Beruf dazu hat, das Neue Testament, insbesondere die Evangelien ganz unbefangen, ohne von dem, was er an Theologie gelernt hat, beherrscht zu sein, im Lichte des Geistes, der in alle Wahrheit leitet, zu seiner Lecture machen. Dann würde er rach Abstreifung der idealisirenden bulle des N. T. den realen Lehrweisen von Razareth, wie ihn Gott geschaffen und er sich selbst ausgebildet hat, in das rechte Licht segen und dadurch "dem Stande der Bolksschullehrer" einen sehr wesentlichen Dienst leisten.

12. Die Unterweisung im Christenthume in der evangelischen Bolksschule. Bon Gerhard Heine, Oberlehrer am Herzogl. Schullehrerseminar in Röthen. Erste Abtheilung: Die Anweisung. Zweite, sehr vermehrte Auflage. Köthen, Eduard Heine, 1869. 62 S. 6 Sgr.

In demielben Geiste, wie das eben angezeigte Buch, hat derselbe Versaffer auch die vorliegende Schrift abgefaßt. Es ist der streng con= jessionelle Geist. Wir haben darauf auch schon bei der Anzeige der erften Auflage diefer Schrift (vergl. Badag. Jahresb. B. XIV, S. 40 f.) bingewiesen; ebenso aber auch bort schon bemerkt, daß diese Schrift trog ihres streng confessionellen Charakters wegen ihrer vielen praktischen Seiten angebenden Lehrern empfohlen werden fann. Indeffen tonnen wir es doch immer nicht praktisch finden, daß der Verfasser hadersachen in die Soule gebracht missen will, indem er fordert, der Religionslehrer solle ganz besonders auf die ungläubigen Gegner in der eignen Rirche Rudficht nehmen und die Rinder anleiten, alle Zweifel und Ansechtungen, die von dieser Seite her tommen, zu überwinden. — Der Inhalt, im Einzelnen wohl vermehrt, ist doch im Ganzen berselbe ge-Mieben. Rach einer methodischen Einleitung folgt die Behandlung der bibliichen Geschichte, der Gleichnisse, der biblischen Lehrstüde, der Perikopen, der Bfalmen, der Rirchenlieder, des Bibellesens, des Ratechismus, der Rirchengeschichte, die Vertheilung des Stoffes, die Schulandacht, die Erziehung für bas kirchliche Leben. Wenn aber auch im Einzelnen Manches verbessert und neu hinzugekommen ist, so kann boch wohl von einer fehr vermehrten Auflage nicht die Rede sein, da die Vermehrung der Abschnitte um 1 nur darauf beruht, daß der erste Abschnitt in zwei getheilt ist: Behandlung der biblischen Geschichte a. für die Unter:, b. für die Oberklasse, - und da tie Seitenzahl von 73 auf 62 zurückgegangen ist.

Uebrigens ist die 1860 verheißene zweite Abtheilung der "Answeisung" unter dem Titel "Die Beispiele" und zu dem Preise von 15 Sgr. nach der Anzeige auf dem Umschlage inzwischen zwar erschienen, uns aber noch nicht zu Gesichte gekommen.

13. Ueber den Ursprung ber Borftellungen von Engeln und

Teufeln. Vortrag, gehalten jum Besten des Gustav-Adolph-Bereins und der Krankenpstege durch Diaconissen von C. Altenburg, Predigtamtscans didat und ordentlicher Lehrer am Königl. Gymnasium zu Erfurt. Erfurt, C. Villaret, 1868. 40 S. 5 Sgr.

Wie befangen und verblendet mussen doch die Gegner des Berfassers dieser kleinen, gehaltreichen Schrift sein, die es anstößig (!) gefunden haben, daß er ein solches Thema zu einem öffentlichen Vortrage gewählt Und wie recht hat der Verfasser daran gethan, daß er diesem Bortrage durch den Druck eine weitere Berbreitung gegeben hat, nicht blof weil seine tlare, ruhige, rein historisch gehaltene Untersuchung ihn selbst am besten gegen die aufgetauchten "Mißverständnisse" verwahren konnte, sondern auch weil er mit seiner Schrift einen schäßenswerthen Beitrag zu tlarer Erfassung der Bibellehre und zur Widerlegung abergläubischer Borstellungen liefert. Wir erkennen dies um so mehr an, je mehr er von Solchen umgeben sein mag, "die entweder eine wissenschaftliche Ginführung der Gemeinde in den Schriftgehalt nicht wünschen, ober bie doch jedes Ubweichen von alten eregetischen Traditionen für die Gemeinde verderblich erachten. Wir stimmen daher auch dem Berfasser vollkommen bei, wenn er sagt: "Ich theile diese Besorgniß nicht und glaube vielmehr, daß durch eine solche streng wissenschaftliche Behandlung der Bibel vor einem größeren Publitum ein wesentliches Bedürfniß der gebildeten Gemeindeglieder befriedigt wird.

Die historische Untersuchung des Verfassers über den Ursprung der Vorstellungen von Engeln und Teufeln erstreckt sich nur auf das alte Testament. Er will zwar nicht, daß durch seine Darstellung der judischen Dämonologie dem Glauben des Neuen Testaments in irgend einer Weise prajudicirt werde; wie kann er das aber verhüten bei der engen Berbindung des Alten mit dem Neuen Testament und bei der Fortsührung der jüdischen Dämonenlehre bis in das lette vorchristliche Jahrhundert? Entwidlungsgang diefer Lehre, wie er fich im Alten Testament tundgibt, ist sehr klar und folgerichtig durchgeführt. Er weist deutlich nach, wie merkwürdiger Weise in der Schöpfungsgeschichte ganz und gar nichts von ber Schöpfung ber Engel vorkommt, — weil man sich anfangs die Engel nicht als persönlich individuelle Wesen dachte, sondern als mit dem Wesen Gottes Eins, als Gott selbst, bald in seinen Erscheinungen, bald in seinem allgegenwärtigen Walten durch die Naturkräfte, bald in bloß poetischen Bildern seiner Eigenschaften. Die eigentliche Engelslehre vertrug sich eben nicht mit dem strengen Monotheismus ber Juden. Erst mit dem babylonischen Exil entwickelte sich der Glaube an selbstständig persönliche Wesen neben Gott. Doch fehlt im Alten Testament ganzlich der Ort für bose Geister im eigentlichen Sinne, also für einen Teufel. Wo der Satan bei hiob auftritt, da ist er Unkläger, aber nicht Berleumber, nicht Bersucher, nicht boser Geist, sondern eine Bersinnlichung ber absoluten Gerechtigkeit Gottes, — ober bei Sacharja (Rap. 3), da wird mit ihm der Streit zwischen Gottes strenger Gerechtigkeit und seiner Gnade dar Später jedoch, als die Juden die Damonologie der Zendreligion kennen gelernt hatten, da dachten auch sie sich unter dem Satan ein boses Wesen und bildeten sich eine vollständige Engelwelt aus. Endlich in letten Jahrhundert vor Christus kommt auch die Idee auf, die Schlange, welche Eva versührte, sei der Teusel gewesen, es gebe Schaaren höllischer Geister, sie seien aus Mischehen der Kinder Gottes mit Kindern der Menschen entstanden 20.

Leider können wir nicht tieser in die Beweissührung des Versassers eingehen; aber wir können uns nicht versagen, hier noch den Schluß dieses empsehlenswerthen Schristchens beizusügen: "So hat sich denn aus ihren usprünglichen Anfängen die Dämonologie des Judenthums dahin verlausen, daß das Bose nicht mehr moralisch und religiös, sondern physisch und magisch dargestellt, dem Menschen aber seine Verantwortlichteit vor Gott genommen wird, die denn auch auf diesem Gebiete das Christenthum erlösend, heiligend, neuschaffend eintrat, und das verirrte Volt auf die rechte Bahn zurückwies. Nur aus der Tiese des religiösen Selbstdewußtseins sindet die neutestamentliche wie schon die alttestamentliche Engel= und Teuselslehre ihr Verständniß."

14. Theologisches Universal-Lexikon zum Handgebrauche für Geistliche und gebildete Richttheologen. 4. bis 8. Lieferung. (Complet in 30 Lie-ferungen à 5 Sgr.) Elberfeld, R. L. Friedrichs, 1868. 257—480 S.

Schon im vorigen Jahresberichte haben wir dieses Wert, an welchem eine Anzahl von namhasten Gelehrten und praktischen Geistlichen arbeitet, aufs angelegentlichste empsohlen und die Klarheit, Gediegenheit, Reichhaltigkeit und Zuverlässigkeit seines Inhaltes gerühmt. Auch die vorliegenden vier Lieserungen (von "Festungen bei den Hebräern" bis "Kirchenstaat" reichend) geden Zeugniß von seinen dort gerühmten Eigenschaften. Darum empsehlen wir es nochmals den Geistlichen und Lehrern, wie Allen, welche an theologischer Wissenschaft im Allgemeinen wie im Besonderen ein Insteresse haben, auß wärmste; sie sinden an diesem kurzgesaßten Lexikon einen bequemen und zuverlässigen Wegweiser für alle Fragen, die das Gediet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Sein Inhalt entspricht ganz den Anforderungen der heutigen Bissenschaftliche, den Fachmann bestiedigende, aber auch dem gesbildeten Laien verständliche.

13. Allgemeine kirchliche Chronik, begründet von R. Matthes, fortges sest von Moris Hermann Schulze, Pfarrer zu Stadt Naunhof bei Grimma. Vierzehnter Jahrgang, das Jahr 1867. Altona, haendde und Lehmkubl, 1868. VI und 174 S. 12 Sgr.

Auch den Lehrern bietet diese allgemeine kirchliche Chronik (neben der allgemeinen Chronik des Volksschulwesens von Wolfram) viel Insteressantes. Sie gibt einen ku zen, möglichst objectiv gehaltenen Ueberblick über die geschichtlichen Borgänge des Jahres in der evangelischen und kathoslichen Kirche, über Bekenntniß, Cultus und Verfassung, über Verbreitung und Befestigung des Protestantismus in katholischen Gegenden, äußere und innere Mission, über theologische Streitigkeiten und Literaturerzeugnisse, über Specielles aus einzelnen Landeskirchen ze. Kurz, sie enthält das Wichtigkte und dem religiösstirchlichen Leben des betressenden Jahres, was der Resigionslehrer nicht unbeachtet lassen darf. Der jezige Herausgeber scheut

nicht Fleiß und Mühe, das Werk in zwedentsprechender Weise fortzuführen. Es sei daher, wie in seinen früheren Jahrgangen, auch jest hier empfohlen.

# B. Religionslehre.

## I. Spstematischer Religionsunterricht.

a. Für Lehrer.

16. Materialien aus dem Ratechumenen-Unterricht von Dr. 6. Eltefter. Berlin, Georg Reimer, 1868. XII und 271 S. 1 Thir. 5 Sgr.

Leider hat der hochverdiente Berfasser dieser Schrift den Borsat, mit welchem er sein Vorwort schließt: "wenn Gott ibm Leben und Rraft ver leihe, später auch die Aussuhrungen über das erste Hauptstud und was damit zusammenhängt zu geben", nicht mehr zur Ausführung bringen Sein Scheiden aus dieser Welt hinderte ihn daran. theures Bermachtniß hinterließ er in diesem Werte den "jungeren Freunden, welche langere Zeit seinem Katechumene. Unterricht beigewohnt, früheren Schülern und sonstigen Gemeindegliedern, auf deren Bitte er dieses Wert veröffentlichte". . "Er gibt ihnen den Unterricht, nicht wie er meint, daß er ertheilt werden musse, sondern wie er ihn ertheilt hat". selbst, daß Dreierlei an seinem Werke auffallen werde. Unspstematische; boch er sei einfach bem Ratechismus gefolgt, habe nicht zu spstematischer Ertenntniß führen, sondern nur den frommen Sinn beleben und das Nachdenten weden wollen, - indessen solle es beim Unterrichte nicht an Gedankenzusammenhang fehlen, nur solle er tein spfie-Ferner werde man Mangel an Vollständigkeit und Gleichmatischer sein. mäßigkeit rugen; boch er schreibe ja keinen Leitfaben, sondern Materialien, und habe oft schon bei der Predigt Bollständigkeit und Gleichmäßigkeit als gleichbedeutend mit Langerweile gefunden; viel fördernder, als UIIes "durchzunehmen" sei es, Wichtiges nach Umständen eingehend zu behan-Auch Ungleichmäßigkeit im Stil konne man ihm wohl vorwerfen; boch möge das Folge ber förperlichen Beschwerden sein, unter denen er ge-Von allen diesen Mangeln ift une aber keiner besonders aufgefallen; im Gegentheil macht die Klarheit und Ordnung in der Aussührung der einzelnen Paragraphen, sowie die ungekünstelte, zum herzen sprechende Schreibweise einen sehr angenehmen Eindruck auf den Leser. — Daß der Berfasser nach dem lutherischen Ratechismus unterrichtete, bat seinen Grund hauptsächlich darin, daß seine Zöglinge sammtlich nach demselben unterrichtet waren, und daß er es für besser hielt, "das, woran schon so viel Zeit und Mühe verwendet war zu verwert hen, und auf der vorhandenen Grundlage fortzubauen, als ein Reues anzufangen" (ein Grundfat, der gewiß überhaupt für den Unterricht von Confirmanden sehr zu empfehlen ist). Daß aber ber Verfasser bem Ratechismus "nicht

nechtisch gefolgt" sei, das seht Jeder, der seinen freien Standpunkt mut, wohl von selbst voraus. Seine Lehrweisheit zeigt sich auch hier, idem er den Katechismus nicht fritisch zersett (er will die jugend: ben Gemuther nicht zum Richten und Verdammen anleiten), indem er an m nur entwidelt, mas er für Wahrheit halt, - indem er die Ueber= nftimmung stets stärker betont, als die Differeng, und (was feine tellung zur überlieferten Lehre charakterisirt) immer zeigt, was in bem ngänglichen und Beralteten das Unvergängliche und Bleibenbe Auch über die 3 weifel in unserer Zeit sucht er zu verständigen, ba r Lehrer darüber nicht schweigen darf, ohne der Wahrheit oder der aubensfestigkeit seiner Böglinge zu schaden; aber er weiß auch hier ben bten Weg einzuhalten. "Ich habe, sagt er, die von mir Geleiteten am ften gegen Alles, mas sie im Glauben irre machen konnte, zu schüßen meint, wenn ich ihnen die dem Irrthum zu Grunde liegende ahrheit zeigte und sie ben Bunkt finden ließ, wo der Irrthum anigt, reiner Jrrthum zu sein; im Uebrigen sei auf die Möglichkeit und ziehungsweise Berechtigung verschiedener Unsichten ausmerksam gemacht. trz, mas ich erstrebt habe, ift Berstandigung über den Glauben 1 Glauben gewefen: Friede der Gemuther, Friede in den Geänden."

So wenig wir nun auch die genaue Berücksichtigung der Worte des itechismus billigen und so gewiß der Verfasser noch türzer und eindringter seinen Unterricht erfast haben würde, hätte er sich freier bewegen znen und sich nur auf dem Boden der heiligen Schrift bewegt, so emzehlt sich sein Werk doch gerade dadurch den Consessionellen und wird zen in seiner mild versöhnlichen Darstellungsweise nicht nur gefallen, sons mauch von Nuten sein. Sie lernen daraus, wie man consessionell sein d dem Katechismus solgen kann, ohne den vernünstig schriftgemäßen auben aufzugeben. Die ganze Art der Behandlung ist geeignet, eine rständigung mit ihnen und friedliche Versöhnung herbeizusühren.

Der Haupttheil des Buches ist dem apostolisch en Glauben s= tenntnis nach dem 2. Hauptstücke des Ratechismus gewidmet (er umst 206 S.); der andere Theil handelt von den Gnadenmitteln dort Gottes, Gebet, Sacramente). Vortrefflich sind dort die Ausrungen von Gottes Vorsehung und dem freien Willen, von den Engeln deuseln, von Christus dem Sohne Gottes und seiner menschlichen Enteslung und vielem Anderen. Ueberall gibt sich der erfahrene Lehrer, der e Denter, der fromme Christ zu erkennen. Erlaubte es der Raum, so rden wir gern hier einige Proben aus dem Werte mittheilen; sie würs am besten zur Empsehlung des Wertes dienen. Doch es genüge die rsicherung, daß gewiß alle Lehrer der verschiedensten Richtungen in ihm he Belehrung, Anregung zum Denten und Anleitung zu einem erdausen und fruchtreichen Religionsunterrichte sinden werden.

Ausführliche Ertlärung bes fleinen Ratechismus Dr. Martin Buthers, in Fragen und Antworten verfast und mit Zeugnissen ber beiligen Schrift und Liederversen versehen. Ein Hulfsbuch für evangeslisch-lutherische Lehrer und hausväter von Herrmann Geebold, Propft,

Superintendent und Primariatyfarrer zu Lichow. Vierte, vermehrte u verbesserte Auflage. Göttingen, Bandenhoed und Ruprecht, 1868. X und 324 S. 20 Sgr.

Was man von diesem Buche zu erwarten und in ihm zu finden be läßt schon die Freude erkennen, welche ber Verfasser im Vorworte darüb ausspricht, daß seit dem Erscheinen der letten Auflage "unsere Ratecismu Literatur durch manche bedeutende Werke bereichert worden ist", und di er dahin den neuen hannoverschen Ratechismus und die Ratechi musschule von Lührs zählt. Dieselbe starre Orthodoxie, die sich in diese Büchern findet, trifft man auch hier überall an. In wiesern die Ae derungen und Bufake, welche das vorliegende Buch in der neuen Auflaerhalten hat, "als Besserungen und Bereicherungen sich ausweisen", konn wir nicht beurtheilen, da die frühere Auflage uns nicht zur Bergleichur vorliegt. Die Aufnahme der Glaubens: und Lehrartikel der Augsburgisch Confession erscheint dem Berfasser unter ben Gefahren unserer Zeit beso ders wichtig, "da es hochnoth ist, daß unser liebes Christenvolk mit de schriftbegründeten Betenntnisse unserer theueren lutherische Rirche recht vertraut werde". Mit dem "Bekenntnisanhange" ist auch e "Gebetsanhang" verbunden. In letterem tritt die Geschmacklofigkeit, weld bei ben Orthodoren so beliebt ist, oft recht widerlich zu Tage. hier ni ein kleines Probchen davon. Der erste Bers eines Morgengebete "Des Baters Huld mich heut anblid, bes Cohnes Weisheit mi erquid, des heilgen Geistes Glanz und Schein erleucht meins finstern be zens Schrein." Auffallend ift, daß in dem ganzen Gebete zur 4. Bit auch nicht mit einem Worte ber Danksagung erwähnt wird, mit bi wir unser tägliches Brot empfangen sollen, — während doch der Versaffe sonst so streng an die Worte des Katechismus sich hält.

Darin stimmen wir dem Verfasser bei, daß eine Zusammenfassung b göttlichen Eigenschaften nicht im Borworte ber 10 Gebote, sonder im Eingange des zweiten hauptstüds zwedmäßig gegeben werde, u "ben Gottesbegriff in seiner vollen Herrlichteit, so weit das möglich i darzustellen". Gerade die Erkenntniß der göttlichen Eigenschaften, awelche die beilige Schrift alle frommen Gesinnungen und handlunge gründet, ist ja die richtigste Grundlage zur ganzen Glaubenslehre. batte auch das zweite Hauptstück aus gleichem Grunde dem ersten vora gestellt werden sollen. Doch ber Verfasser bindet sich nun einmal sklavisch c ben Gang des Katechismus. Auch hatten die Eigenschaften Gottes nic philosophisch, sondern padagogisch zwedmäßig geordnet werden sollen, nich Ewigkeit, Allgegenwart, Allmacht, Allwisseit, Allweisheit, Beiligkeit, & rechtigkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe, — sondern: Beiligkeit und Gerechti teit, Allgüte, Allweisheit, Allwissenheit und Allgegenwart, Almacht un zulett (mas allen vorhergenannten das stärtste Gewicht für unsere Befru und Beruhigung, für Gottes Forderungen und Berheißungen gibt) t Ewigkeit und Unveranderlichkeit Gottes. — Eine ganz besondere Herve hebung aber hatte die Lehre von Gott, dem liebevollen Bater all Menschen, verdient, da sie entschieden die Grundlehre des Evangeliums i in der auch Jesus selbst lebte von seiner Rindheit an bis zum letten Sauc

seines Lebens. Wie kalt bogmatisch aber wird diese Lehre am Ansang des 2. Artikels abgehandelt, wo auf die Frage: Warum heißt Gott der Bater? genntwortet wird: "Weil er aus seinem Wesen von Ewigkeit den Gohn geboren und sich in ihm und zum Bater gegeben hat, daß wir seine Kinder werden." - Bon der Dreieinigkeitslehre sagt er: "Sie ist unbegreislich, über aller Engel und Creatur Verstand. Darum kunn man weiter und mehr davon nicht gedenken, denn die Schrift uns vorsagt; daran müssen wir und halten im Glauben." Hätte der Versasserssehalten, wie viel wärmer, ergreisender und fruchtbarer hätte er dann seinen Religionsunterricht gemacht!

18. Entwurf einer entwidelnden Katechismuslehre, als ein Beltrag zur Erklärung und Behandlung von Sprüchen und geschichtlichen Schriftstellen bei der Auslegung des kleinen Katechismus Dr. DR. Luthers, bearbeitet von Dr. Johannes Crüger. Fünfte, verbesserte und vermehrte Auflage. Ersurt, G. 28. Körner, 1869. VI und 319 S. I Ihlr.

Sonderbar, daß der Verfasser sein Buch auch in der fünften Auflage noch immer nur einen "Entwurf" nennt. Man pflegt doch unter einem "Entwurf" etwas Unfertiges, noch nicht zum Abschluß Gekommenes pu versteben, was zur Prüfung vorgelegt wird, um dann endgiltig festgeheut zu werden. So sind ja manche Schulgesetze erst als Entwurse ers ichienen, bevor sie geprüft und festgestellt murden; - so murde auch der "Leitfaben zum Religionsunterricht in ben Schulen bes herzogthums Gotha" erft als Entwurf herausgegeben. Wenn aber ein Buch schon die 5. Auflage erlebt, so sollte es aufhören, "Entwurf" genannt zu werden. wenn auch der Verfasser immer noch im Ginzelnen daran zu bessern findet, im Ganzen muß bann boch Unlage und Ausführung feststeben, wie sich bas auch wirklich bei vorliegendem Buche in seinem wiederholten Erscheinen gezeigt bat. Und selbst wenn der Berfasser unter "Entwurf" das verstande, was man unter Entwürsen zu Predigten oder Ratechesen versteht, so konnte bech diese Benennung auf sein Buch keine Anwendung erleiden, ba es nicht Stizzen enthalt, die dem Lehrer zur ausführenden Behandlung dar: geboten werden. Er gibt vielmehr einen ausgeführten Religionsunterricht mit vollständiger Erklarung aller Worte des Ratechismus und der angewandten Bibelftellen.

Auf eine Charatterisirung des Buches näher einzugehen, ist nicht nöthig, theils da es schon so große Verbreitung gesunden hat, theils auch weil wir et selbst schon wiederholt hier besprochen haben. Wir tennzeichnen es auch binlänglich, wenn wir die frühere Vemertung wiederholen, daß es ganz wod gar von dem scholastisch-orthodoren Regulativgeist durchweht ist. Daraus ergibt sich jedem Kundigen von selbst, welcher Dogmatismus in biesen Vuche herrscht und wie es mit der Auswahl und Erklärung der Schriftstellen steht. Daraus erklärt sich aber auch die rasche und weite Verbreitung des Buchs, da ja die Herrschaft der Regulative noch eine so sosse ist. Und gewiß, für Lehrer, die unter dieser Herrschaft stehen. ems siehlt sich dieses Buch durch seine Klarheit und sorgfältige Genauigkeit, weie durch seine gefällige Aussührung.

Vermehrt ist der "Anhang", der jett — außer dem "Kirchen jahr", dem "sonntäglichen Gottesdienst" und den "Schriftabschnitten zum Bibellesen" — auch noch "Aus den Betenntnißschriften der lutherischen Kirche" und "Wochensprüche im Anschluß an die Sonntagsevanzgelien" enthält.

19. Rurggefaßtes handbuch zu Dr. Martin Luthers fleinem Ratechismus mit besonderer Berücksichtigung des Zwickauer "Leitfabens zu einem einjäbrigen Religionsunterrichte", von Karl Theodor Kresschmar. Vierte, vielsach vermehrte Auflage. Zwickau, Jul. Döhner, Juni 1868. IV und 302 S.

"Es ist nicht gut, in der Schule, und besonders in der Religions stunde, aus der hand in den Mund leben". Diesen Grundsatz des Ber fassers, nach welchem er zwar "eine Form der Darstellung erstrebt, die fic leicht in die katechetische Behandlungsweise übertragen läßt, durch welche aber Niemandem eine gründliche Vorbereitung und Anlegung eines eigenen hestes erspart werden soll," — haben wir schon bei der früheren Anzeige dieses Buches (Bab. Jahresb. XVIII, S. 33 f.) ruhmend aner-Aber mißfällig haben wir uns damals schon über den scholastische bogmatischen Confessionalismus geäußert, ber in bem Buche herrscht, sowie über die zu große Anzahl von Citaten geistreicher Bemertungen, die mehr glanzen als nüten, mehr ein Spiel der Phantasie sind, als ein einfach natürliches Verständniß des Wortes erzielen. In Allem ist sich der Ber fasser auch bei dieser neuen Auflage gleichgeblieben, und bei seinen Gesinnungsgenossen wird er auch ferner mit diesem Buche Beifall finden, das besonders denen gute Dienste leisten kann, die nach dem - hierbei besonders berücksichtigten - "Zwidauer Leitsaben" unterrichten.

#### b. Für Schüler.

### aa. Auf höheren Unterrichtsstufen.

20. Jum Confirmandenunterricht. Von Dr. Karl Braune, Geh. Confistorialrath und Generalsuperientendent. Altenburg, Ostar Bonde, 1868. IV und 39 S. 4 Sgr.

Der Verfasser hat es ebenso, wie Reserent, bisher praktisch gesunden, beim Consirmandenunterrichte den Kindern zu überlassen, was sie sich etwa von Dem ausschreiben wollten, was er ihnen gesagt und ans Herz gelegt hatte. Um aber irrigen und unvollständigen Aussassen, wie er sie neben richtigen und eingehenden gesunden hatte, gibt er hier seinen Consirmanden einen gedruckten Leitsaden in die Hand. Reserent billigt das aus mehreren praktischen Gründen, setzt aber dabei voraus, daß trozdem die Consirmanden angehalten werden, sich schristlich das ausstzuzeichnen, was in jeder Unterrichtsstunde auf ihr Herz den meisten Ginzbruck gemacht hat und was sie als heilsame Frucht derselben für immer sich bewahren wollen. — Der Versasser stellt nun hier alles Material zusammen, was er disher in seinen verschieden gestalteten Lehrcursen gegeben hatte, will jedoch nicht jeden Punkt in jedem Jahre mit derselben Ausmerksambeit behandelt haben. Dazu veranlaßt ihn der Umstand, daß die Kinder zum Theil dem Consirmandenunterrichte zweimal nach einander beiwohnen und

we sind, auch der Lehrer dabei mehr Interesse am Unterrichte behält und nuch der Lehrer dabei mehr Interesse am Unterrichte behält und nuterricht selbst mehr vertiest wird. Wenn er aber aus diesen Grüns n disher "jedes Jahr den Gang etwas and ers gesaßt hat", so kann eferent dies nicht billigen, weil das leicht die Schwachen verwirrt und zil die Auffassung und Behaltbarkeit des Einzelnen bei der Wiederholung ir gewinnt, wenn dieselbe Ordnung beibehalten wird. Es ist daber ges wohlgethan, daß der Versasser hier nun seinen Lehrgang sestiges illt hat.

Derfelbe ift folgender: I. Einleitung: Ich glanbe (Subject des laubens, Abstammung, Bedeutung des Worts, Gebiet, Besen, Entstehung s Glaubens). — II. Der erste Artitel: 1.—4. Dasein, Wesen, genschaften, Dreieinigkeit Gottes, 5. Gegensate bes Theismus, 6 .- 8. höpfung der Welt, der Engel, des Menschen, 9. Urzustand des Menschen, 1. Sundenfall, 11. die Sunde und ihr Berberben, 12. die Borfebung ottes, 13. das Motiv. — III. Der zweite Artikel: 1. Die Ramen: fus Christus, 2. ber Verheißene, 3. ber Borlaufer: Johannes der Taufer, und 5. Christi Sündlosigkeit und Selbstzeugniß, 6. der Gottmensch, das dreifache Umt Christi, 8 .- 10. das prophetische, hohepriesterliche id königliche Amt. — IV. Der britte Urtikel: 1. der beilige Geift, . die beilige driftliche Rirche, Gemeinde ber Beiligen, 3. die verschiedenen irchen, 4. die Bergebung der Gunden, 5. Berufung, 6. Erleuchtung, Biebergeburt, Rechtfertigung, Bekehrung, 8. Heiligung, 9. Gnadenmittel, D. das Wort Gottes, 11. das Geset (die zehn Gebote), 12. bas vangelium, 13. das Gebet, 14. das heilige Bater unser, 15 .- 17. bie acramente, 18. Beichte, 19. Auferstehung des Fleisches.

Segen diese Ordnung des Stosses ließe sich Manches einwenden. der sucht z. B. die Lehre vom Reiche Gottes unter dem Abschnitte vom ophetischen Amte Christi (III, 8), — die zehn Gebote bei den Gnadensitteln (IV, 9)? wer erwartet nicht, daß von der Berufung, Erleuchtung, eiligung (IV, 5.—8.) vor der Vergebung der Sünden (IV, 4) die ede sein werde, da der Versasser doch sonst die Ordnung des Katechis=us möglichst streng befolgt? warum wird die Auserstehung des Fleisches V, 14), die, wie der Versasser selbst bemerkt (S. 37), "an die Vergebung r Sünden anschließt", von dieser durch die Heiligung getrennt, die d viel natürlicher an die Lehre vom heiligen Geiste (IV, 1) sich angeskossen hätte?

Des Stoffes selbst ist zu viel gegeben. Auch in einem wiedersten Eursus wird es nicht möglich sein, alle die kurzen Andeutungen des krassers und die Menge seiner Citate aus der Geschichte und aus den mtenzen großer Männer zu verwerthen. Dabei sindet sich zu viel philosisches und philosophisches Beiwerk vor, das dem Hauptzweck des Consmandenunterrichts, dem erbaulichen, Eintrag thut; z. B. die Etymologie er das Wort "glauben", die gelehrten Bezeichnungen der Beweise für Dasein Gottes (des kosmologischen, teleologischen, historischen, ontolosichen und moralischen). Die Bezeichnung "Motiv" zum Schlußparasphen des 1. Artikel ist, wenn auch ein Fremdwort, doch ziemlich für die

Mehrzahl der Kinder verständlich, dagegen unpassend für die eine Hall Paragraphen, da es sich doch nur auf die ersten Worte: "Das Alle lauter väterlicher, göttlicher Güte 2c." beziehen kann, während die folge "Das Alles ich ihm zu danken 2c." nur auf die moralische Anwen der Glaubenslehre sich bezieht.

Der Geist des hier dargebotenen Unterrichts ist der des orthic Consessionalismus. Die Dreieinigkeit, die Erbsünde, der Gottmensch dessen stellvertretende Genugthuung mit seinem Opsertode und was noch diesem dogmatischen, der heutigen protestantischen Theologie widtenden Lehren von den Consessionalen besonders betont wird, sinde auch hier wieder. Wir bedauern dies um so mehr, je Heilsameres de würdige Versasser bei seiner großen Begabung, Gelehrsamkeit und Heit durch seine einslußreiche Wirksamkeit zur Empsehlung und Verdreiner unbesangenen Schriftlehre beitragen könnte.

21. Hilfsbuch für den evangelischen Religionsunterrich oberen Klassen. — Bon Dr. H. Mensch, Schuldirigent in Go Berlin, Max Boettcher. VI und 164 S. 12 Sgr., in Partien à 10

Sowohl nach der Ankundigung auf dem Titel, als auch nach Meußerungen des Berfassers im Vorworte erwartet man von diesem mehr, als es gibt. Ein "Hilfsbuch fur ben evangelischen Religi unterricht" will es sein; es gibt aber nur für zwei Rebenfacher selben, für die Geschichte bes Rirchenliedes und für Bibeltu das nothwendige Material. Es soll das "Hauptziel des Religions richts" - ein dristliches Leben in Gott - förbern, aber es gib Diftorisches, nichts Erbauliches. Letteres stellt der Berfasser in sicht, indem er verheißt, noch einen zweiten Theil mit Darstellung driftlichen Glaubens: und Sittenlehre zu liefern. Das hat aber ber fasser auf dem Titel ebenso wenig angedeutet, wie die Lehranstalten, für "obere Klaffen" er sein Buch bestimmt bat. Erft im Borworte g an, daß er die Realschulen und höheren Töchterschulen dal Auge hat. Wir dürften daher wohl auch einen über das gewöhnlich ber Bürgerschule hinausgehenden Unterricht hier erwarten, und wie anders ein solcher Unterricht sich zu gestalten hat, das tann der Bei aus ber fehr empfehlenswerthen Schrift von Rudolph Bempel Religionsunterricht an boberen Lehranstalten 2c." (f. Bad. Jahresb. ] S. 33 f.) erseben.

Was der Verfasser gibt, ist kurz und klar dargestellt, und gege Richtigkeit des Gegebenen läßt sich im Ganzen nichts einwenden. Der Abschnitt "Geschichte des Kirchenliedes" schildert dasselbe vor Resormation an als Glaubenslied, als Andachtslied, als Morals und turlied, und schließt mit Lebensschilderungen der bedeutendsten Kirchenl dichter. Der zweite, "die heilige Schrift", enthält eine Einleitur das Alte und Neue Testament, wobei jedoch die neueren Forschungen z. B. in Bezug auf das Marcusevangelium, nicht genug berücksichtigt

Ein Anhang enthält: 1. das driftliche Kirchenjahr, 2. die relig Feste der Juden, 3. das Augsburgische Glaubensbekenntniß, 4. Bei zur Erklärung einiger Lieder. Aus den letzteren gehet besonders de hervor, daß der Berfasser zu wenig die höheren Lehranstalten berücksichtigt. Die unnütz und werthlos sind z. B. solgende Erklärungen zu dem Liede "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'": "groß Fried'", da Christus Frieden kistete zwischen Gott und Menschen; "Wir loben — für Deine Chr'", wir preisen Dich zu Deiner Ehr'; "seinen", mit Weisheit und Liebe respierenden Herrn.

22. Die Lehre vom Reich Gottes ober Reuer Katechismus in zwölf hauptstuden von **Dskar Bagge.** Leipzig, F. C. B. Logel, 1869. XVI und 102 S. 12 Sgr.

Ein interessanter Bersuch - dieser "Neue Ratechismus"! Intereffant schon um des Berfassers selbst willen, der es auf seinem früheren Standpunkte, für eine Bersundigung an der evangelischen Kirche gehalten haben wurde, nur im geringsten von bem Buchstaben ber Betenntnisse abzuweichen, und der hier nun selbst einen "von den lutherischen hauptstuden völlig unabhangigen Ratechismus" barbietet, der früher R. Schwarz wegen bessen theologischer Richtung hart angegriffen hat, und jest doch gang benselben Weg wie bieser in seinem Leit. saden für den driftlichen Religionsunterricht einschlägt, indem auch er die driftliche Grundlehre vom Reiche Gottes zum leitenden Princip seines gangen Religionsunterrichts macht. Es verdient alle Unerkennung, daß der Berfaffer nicht bloß von dem "unaufhaltsamen Umschwung und Fortschritt" sich ergriffen fühlt, sondern sich auch offen zu den Reuerungen bekennt, die er angeseindet hatte; - Jenes, weil es beweist, daß ihm das Ringen nach Bahrbeit im Brufen und Forschen eine beilige Pflicht ist, - Dieses, weil es eine Chrlichteit kund gibt, wie sie leider selten vorkommt. mag es geben, die wohl auch, wie der Verfasser, zu einer besseren Wurdigung "der heutigen Theologie" hindurchgedrungen und im Berzen ihr zugethan sind, die es aber boch nicht über sich gewinnen konnen, sich offen für diefelbe zu erklaren, und noch weniger, mit ihm hand anzulegen, um Die brudenben Dangel zu beben, die unser bisheriger an bas Dogma angeschlossener Religionsunterricht nothwendig mit sich führen mußte". Und noch mehr verdient der Gifer Anerkennung, mit welchem der Berfasser sur des einmal als richtig Erkannte wirkt. Nicht genug, daß er mit dem vorliegenden "Reuen Katechismus" für dasselbe eintritt, — ein Buch, des in Plan und Ausführung tief durchdacht ist und Zeugniß gibt von der Mube und Sorgfalt, mit welcher es in allen seinen Theilen ausgearbritet ist; — er hat auch schon 1867 "als wissenschaftliche Substruction" einen großen Auffat geschrieben, ber im Jahrgang 1868 ber Allgemeinen Michenzeitung abgedruckt ist, und — verspricht noch weit mehr. Er will joset auch einen "neuen großen Katechismus" als Lehrschrift für schon geforberte Christen und für tieferes Berstandniß ans Licht treten laffen, will in einer bereits vorbereiteten Begrundungeschrift bas Recht bes "Reuen Ratechismus" und alles dessen, was darin nach Neuerung aussieht, vertreten. - und will endlich auch einen "Rindertatechismus als Borftuse ber gegenwärtigen ""Lehre vom Reiche Gottes"" bearbeiten".

Der vorliegende ", Neue Katechismus" ist nämlich zunächst für ben Confirmandenunterricht bestimmt, sowie er mit seinem reichen

Material "auch noch auf höherer Unterrichtsstuse, also etwa in Progymnasien und Realschulen als Leitsaden gute Dienste leisten" tann.

Daß der Verfasser sein Buch einen Ratechismus nennt, tonne wir ebenso wenig billigen, als daß er seiner "Lehre vom Reiche Gottes das apostolische Glaubensbekenntnis vorausschickt. Durch Beide tauscht er den Leser. Dieser muß erwarten, die alte Katechismussorn Frage und Antwort, in dem Buche wiederzusinden; doch davon ift tein Spur vorhanden. Alles ist in positiven Thesen gegeben, die sich durch ihr Rlarheit und stilistische Abrundung auszeichnen; nur tommt bei den zehr die Paranese in Unwendung. Das vorausgeschickte apostolische Glaubens betenntniß aber läßt vermuthen, dasselbe werde als Norm für den Lehrgan bienen ober wenigstens an passenden Stellen gang besondere Beruchsichtigun Doch das ist nirgends der Fall; und so könnte diese Boranstellung des apostolischen Glaubensbekenntnisses dem Verfasser leicht als Aushänge schild gedeutet werden, mit welchem er sich gegen ben Borwurf zu deder suche, als wolle er mit der Kirche brechen. Dazu aber brauchte er es nich voranzustellen, ba er mit seiner biblischen Religionslehre fich zur Genüg als einen echten Protestanten befundet, da er ausdrucklich erklart, nicht n ber Vermittelungstheologie sich halten, sondern seinem evangelischen Stand puntte treu bleiben zu wollen, und da er auch seine Ehrsurcht vor Luthe und deffen Ratecismus nicht verleugnet. Von letterem sagt er ausbrud lich: "er wird in seiner großartigen Einfalt und Tiefe ewig unerreich bleiben".

Die 12,, Saupt stücke" seiner Lehre vom Reiche Gottes handels 1. von Gott, 2. von Gottes Willen, 3. von der Sünde und Erlösung 4. von Jesus Christus, 5. vom heiligen Geist, 6. von der Heiligung 7. von der Liebe des Nächsten, 8. vom christlichen Leben, 9. vom Gebet 10. von den heiligen Ordnungen der christlichen Kirche, 11. von der heiligen Ständen der christlichen Kirche, 12. vom ewigen Leben.

Mit diesem Plane und der vielsachen Eintheilung, wie fünstlich aud die zwölf Hauptstücke in logischen Busammenhang gebracht sind, können wi uns nicht ganz einverstanden erklaren. Warum beginnt er nicht mit den Stifter des Gottesreichs, zumal da er in der Einleitung den Sat voran stellt: "Gottlob ich bin ein Christ; Christus ist mein, ich bin sein"! Warun stellt er nicht unter ben Lehren vom Reiche Gottes die Grundlehre des Evange liums voran: "Gott ift der liebevolle Bater aller Menschen", in der Jesus selbst lebte bis zu seinem letten Athemzuge, auf die alle anderen Beilslehren fid grunden und die für Alle so faßlich und wirksam ist? Warum folgt er nich der einfachsten Lehre vom Reiche Gottes, wie sie der Apostel (Rom. 14, 17 mit den kurzen Worten gibt: "bas Reich Gottes ist Gerechtigkeit — un Friede und Freude im beiligen Geist"? Wie gut batte er darnach sein hauptstude biesen beiden Grundbestimmungen des Gottesreiches unterordner tonnen, denen nämlich, daß das Reich Gottes ift: eine Bereinigung be Menschen zu einem Gott geheiligten und in Gott seligen Leben Er wurde dann wenigstens gewiß nicht die Lehre vom Reiche Gottes ir 12 (!) Hauptstude zersplittert haben.

Im Einzelnen wäre auch manche Aenderung zu wünschen, z. B. das

vie Gigenschaften Gottes nach populärerem Theilungsprincip geordnet würzen, wie wir schon oben zu Nr. 17 (Seebolt's Erklärung des Katechismus) ngedeutet haben; — serner daß die Lehre von Gott dem "Bater" nicht eiläufig (S. 12, 16, 18) in ihren verschiedenen Beziehungen erwähnt dre, sondern als Grundlehre für sich eine allseitige Behandlung gefunden itte. Die in dem Abschnitte "Wie Gott, so auch sein Reich" gemachte nwendung von dem Wesen und den Eigenschaften Gottes ist gut, hätte er mit der Lehre von den Eigenschasten Gottes verbunden werden sollen; - so auch die gute Charakteristik der 10 Gebote (S. 20 s.) mit der Aussprung derselben (S. 57 ss.)

Die Sprüche, mit welchen der Verfasser seine Thesen begründet, der gut gewählt. Auch ist ihre Zabl nicht zu groß und die Auswahl der memorirenden dem Lehrer anheim gegeben, wobei überdies das Memoren der Luther'schen Hauptstüde in Wegsall kommt. Hier und da möchte gar noch mancher Spruch hinzuzusügen sein, wie S. 52 zu dem Sate Bottesliebe und Nächstenliebe gehören zu einander, es kann keines sein me das andere" der Spruch, Joh. 4, 21: So jemand spricht: ich liebe ott und hasset seinen Bruder 2c.; serner der oben erwähnte Spruch vom eiche Gottes: Röm. 14, 17; bei der Tause: 1 Petri 8, 21, — beim bendmahl: Röm. 8, 9; Gal. 2, 20.

Die biblische Geschichte sett der Verfasser mit Recht bei seinen ichülern voraus; aber er hatte darum doch nicht unterlassen sollen, auf e an den betreffenden Stellen stets hinzuweisen. —

Ist nun auch des Versassers Buch weder ein "Katechismus", noch ein neuer" Ratechismus, da ihm zu jener Bezeichnung die Ratechismus sorm tht und da die lettere sich nicht bewahrheitet, indem nicht nur Schwarz, nie oben angedeutet wurde, sondern auch Andere vor ihm schon einen neuen" Weg einschlugen, um eine "von den Luther'schen Hauptstücken öllig unabhängige" Christenlehre aufzustellen: so ist es doch den Relisionslehrern zu empfehlen, da sie durch dasselbe nicht nur eine neue Anres ung zu zeitgemäßer Fortbildung ihres Unterrichts erhalten, sondern in ihm viele gute Gedanken und Darstellungsweisen sinden.

### bb. Für Volksschulen.

3. Ertlarung des fleinen Ratechismus Dr. Martin Luthers in Fragen und Antworten verfaßt von Dr. Johannes Crüger. Reunte, verbesserte Auflage. Erfurt, G. W. Rörner, 1868. XIX u. 101 S. 5 Sgr.

4. Dr. Martin Luthers Ratechismus mit untergelegten Bibelsprüchen und biblischen Geschichten als Leitfaden zu einem einjährigen Religionsunterricht. Sechzehnte Auflage. Zwickau, Buchhandlung des Boltsschrifs ten-Vereins (3. Döhner), 1867. 80 S.

5. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus mit erklärenden Fragen und Antworten und erläuternden und beweisenden Sprüchen der heil. Schrift sammt der Augsburgischen Confession. Bon Carl Buchrucker, Stadtspfarrer zu Rördlingen. Bierte Auflage. Rürnberg, U. E. Sebald, 1869. IV. und 104 S. 2 Sar.

M. hilfsbüchlein für den Religionsunterricht in evangelischen Schulen. Enthaltend: Lieder, Gebete, Luthers Ratechismus und Bibels fprüche. Herausgegeben von C. Rosante. Zweite, vermehrte Auflage Vid. Jahresbericht. XXI.

des Gefange und Gebetbuches für den Schulgebrauch. Elbing, E. Deifine

1868. 80 S. 4 Sgr.

27. Dr. Martin Luthers fleiner Katechismus nehft 180 Sprüchen nach den einzelnen Lehrstüden geordnet und mit Angabe der Betonung ver sehen von L. 28. Cenffarth, hilfsprediger und Rector der Stadtschule zu Ludenwalde. Zweite durchgeschene und vermehrte Auflage. Ausgat für den Lehrer. Berlin, Julius Springer, 1868. IV u. 46 S. 3 Sgr.

28. Lernstücke für Bolksschulen. Herausgegeben von Ludwig Meyer Rector der Löchterschulen zu Wittstock. Dr. Luthers kleiner Katechismus Bibelsprüche. Gebete. Bur Kenntniß des heil. Landes. Zeittasel zur bi blischen Geschichte. Aus der Geschichte der driftlichen Kirche. Zeittasel zu brandenburgisch preußischen Geschichte. Die Währungszahlen. Wittstod Hermann Rother, 1868. 56 S. 2} Sgr.

Sammtliche vorstehende Schriften dienen der consessionalen Anschausungsweise und Richtung.

Nr. 23, ein wortgetreuer Auszug aus Crüger's Entwurf (s. ober Nr. 18), und Nr. 24, der Zwickauer Katechismus, der dem "kurzgefaßten Handbuch" Kretschmar's (s. oben Nr. 19) zu Grunde liegt, sind frühe schon von uns angezeigt worden und bedürfen bei ihrer weiten Verbreitung keiner neuen Besprechung.

Buchrucker (Nr. 25) vertheilt die Sprüche zu den Fragen unt Antworten auf 3 Altersstusen und markirt sie darnach. Daß auf die dritt "namhaste Auflage" schon nach zwei Monaten eine vierte folgen mußte, ist ein Zeichen, wie weiten Anklang die Orthodoxie findet, die hier vertreten ist.

Mr. 26 (Kosanke's Hülfsbüchlein) sollte eigentlich den Titel "Liederbuch" führen, da die Lieder 65 Seiten süllen, während die übrigen 13 Seiten mit ihren liturgischen Gebeten, dem Katechismus und den Sprüchen nur wie ein Anhang erscheinen, dessen Druck ein verderbliches Augenpuliver ist.

Auch Nr. 27 (Sepffarth's Katechismus) ist nicht frei von scholastischer Orthodoxie, wie schon die Bezeichnung Jesu als "wahrhastigen Gottes, vom Vater in Ewigkeit geboren" und als "Gottes, ber Mensch ge worden", genugsam zu erkennen gibt. Er selbst gesteht auch zu, daß er bie Confession (also nicht die Bibellehre) als Grundlage für den softemati schen Religionsunterricht betrachtet, und nur aus seinem confessionales Standpuntte lagt es fich erklaren, daß er einen so verächtlichen, vormurfs vollen Seitenblid auf die der freieren biblischen Theologie Huldigenden wirft indem er im Vorworte sagt: "ich huldige nicht jener oberflächlichen (?! Richtung, welche die gottlichen Wahrheiten mehr verwischt (!), als zu er gründen sucht." Doch das Buch gefällt den Regulativmannern, daber ei auch jett im Buchhandel erscheint, während es vorher (auf Bunsch einige Collegen) nur für die städtischen Schulen zu Luckenwalde im Selbstverlag erschienen war. — Um das euphonische Lesen und die Klarheit der Dax stellung zu unterstüten, ift die Betonung durch gesperrte Schrift bezeich Sehr anerkennenswerth ist die Beschräntung der zu memorirender net. Sprüche auf 180 und der Grundsat: "Es kommt nicht darauf an, rech viele Bibelstellen dem Gedächtnisse einzuprägen, sondern die hauptfächlichftet in ihrer gangen Tiefe zu erfassen und bem Gemuthe nabe zu bringen. Ebenso billigen wir es, daß auch Bibelstellen angegeben sind, welch

sur Erklärung, Erweiterung und Vertiesung des betr. Lesestückes dienen und die gelesen und erklärt werden sollen, daß dafür aber keine b sonderen Vibellesestunden angesetzt werden sollen. — Bei den Abschnitten über den Glauben — "vom dristlichen Glauben", "Nothwendigkeit und Ursprung des Glaubens", "Wir glauben an einen dreieinigen Sott" — vermissen wir die Forderung des thätigen Glaubens und die Sprücke: Gal. 5, 6: In Christo gilt 2c., Jac. 2, 26: Der Glaube ohne Werke ist todt, Matth. 7, 20 s.: An ihren Früchten 2c. — Die Bezeichnung auf dem Umschlagzittel: "Ausgabe für den Lehrer" bezieht sich darauf, daß das Vorwort in den Exemplaren sehlt, welche die Kinder in die Hand bekommen.

Bas Nr. 28 enthält, ist auf dem Titel bis auf die Währungszahlen (!) berab aussührlich angegeben und zum Uebersluß auch noch einmal auf der letten Seite. Der Sprüche sind 340. Die Gebete sind srei von süßsücher und unverständlicher Orthodoxie. Die "Zeittasel" bezieht sich auf die brandenburgspreußische Geschichte. So enthält denn dies Schristchen Vieles pusammen in gedrängter Kürze und mag darum für manche Lehrer ein erswünschtes Unterrichtsmittel sein.

24. Spruch buch nebst einem Anhange der gebräuchlichsten Kirchenlieder, Pfalmen und dem Katechismus. Zum Schulgebrauch zusammengestellt. Berlin, akademische Buchhandlung (Groß). 62 S.

30. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus mit Spruchsamm.

lung. Riel, Schwers, 1868. 39 S. 5 Ggr.

31. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus mit erläuternden Bi= belfprüchen, Liederversen und Gebeten. Sommerfeld, S. Mert=

sching. 48 S. 1 Sgr.

32. Bollständiges Spruchbuch zu Luthers fleinem Katechismus mit Hinsweisung auf biblische Geschichte, auf biblische Abschnitte und auf das Gessangbuch. Für Lehrer und Schüler. Von R. G. Petermann, Director der ev ngelischen Freischule zu Dresden. Sieben und zwanzigste Aufl. Dresden, Carl Adler, 1868. 5 Ngr. 25 Ex. rob 21 Thir., geb. 31 Thir. 33. Spruchbuch zu den fünf Hauptstüden. Von E. Erd, Consistorialrath.

Zweite Auflage. Hannover, C. Meyer, 1868. 2 Gr., geb. 3 Gr.

24. Spruch buch zum kleinen Katechismus. Aus dem Landeskatechismus nach den fünf hauptstücken geordnet. Hannover, Sahn'sche Hofbuchhandl. 36 S.

35. Spruch sammlung für unsere Kinder. Dritte Auflage. Herausgegeben von Mattig, Rector. Lorgau, Friedr. Jacob, 1867. 31 S. 24 Sgr.

Lauter Spruchsammlungen und zwar a. Nr. 29 bis 33 34 und 35 ohne Katechismus.

a. Das Berliner Spruchbuch (Nr. 29) hat zwar im Anhange den Katechismus, ist jedoch nicht nach dem Gange desselben geordnet; wohl aber sind die Sprüche nach 3 Abtheilungsstusen für die verschiedenen Classen zusammengestellt. Die Lieder sind gut gewählt, nur hätten aus den kleren die Sprachwidrigkeiten und Geschmacklosigkeiten entsernt werden selen. — In der Rieler Spruchsammlung (Nr. 30) stehen nach dem Kasechismus 173 Sprüche, nach den 5 Hauptstücken abgetheilt und nur mit ihren Ansangsworten eitirt. — Der Sommerselder Ratechismus (Nr. 31) sidt ebenfalls die Sprüche sogleich nach jedem Textabschnitte. Er hat das Cigenthümliche, daß er zum Schlusse den Inhalt der Sonns und Festtagsschangelien in Gedächtnisreimen gibt, nämlich in solgender Weise:

- 1. Advent: Zeuch, Zions König bei mir ein! Matth. 21, 1-9.
- 2. " So schredt mich tein Gericht! Luc. 21, 25-36.
- 3. " Erwarteter! Du bist's allein! Matth. 11, 2—10.
- 4. "Bon dem die Stimme spricht. Joh. 1, 19—28 u. s. n In In den "Gebeten für fromme Kinder" ist viel orthodox Süßlineben einigem recht Guten. Petermann's "Vollständiges Spruch" (Nr. 32) mit seinen 817 (!) Sprüchen bedarf in seiner 27. Austeiner Bekanntmachung mehr. Erc (Nr. 33) hat die Sprüche zwisden Katechismustert vertheilt, stellt vor die Spruchabschnitte Fragen zuweilen auch Erklärungen, z. B. S. 7: "Gott fürchten heißt niechteden und Angst vor Gott haben. Sag mir einen Spruch, Schreden und Angst vor Gott von uns serne sein soll." Zu der Fragei "Wie redet der herr Christus von der Erbsünde?" sührt er den Span: Joh. 3, 6: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Sünde (!); zu Frage: "In welchem Worte zeuget Christus von seiner Niedersahl den Spruch Luc. 23, 43: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mir im Paradiese sein (!).
- b. Das Hannoversche Spruchbuch (Nr. 34) enthält viel praktisches, wie der Landeskatechismus selbst, nach dem es geordnet ist. leichteren dieser 347 Sprüche sind mit einem † bezeichnet. Rätti Spruchsammlung (Nr. 35) gibt auch noch eine Beschreibung des Kirc jahrs und Luthers tägliche Gebete; die Sprüche sind nach den sünf Hastücken geordnet.
- 36. Biblisches Spruchbuch für den vorbereitenden Unterricht in der mo' schen Religion von Dr. Joseph Aub, Rabbiner der judischen Geme in Berlin. Berlin, Louis Gerschel, 1868. IV. und 74 G. 8 Sgr.

Benn der Verfasser, der sein Buch zur Vorbereitung auf seinen sirmandenunterricht bestimmt hat, die Hoffnung ausspricht, daß es "viell auch zur Einführung in andern Schulen als brauchbar sich empfehle", tann er babei boch nur jubische Schulen verstanden haben, da es nur den Unterricht in der mosaischen Religion enthält. Und für 1 ist es in der That sehr empsehlenswerth. Es gibt die Lehren des A. in guter spstematischer Ordnung und unter Vorausstellung kurzer, kl Sate, welche die Hauptgebanken zu den nach Anleitung der Spruche zu benden Ausführungen enthalten. Für lettere bietet der Verfasser in sei Religionebuche "Grundlage zu einem wissenschaftlichen Unterricht in der saischen Religion" hinreichendes Material. — Wie gegen alles Mechani so ist er auch gegen alles Unspstematische. Darum ordnet er auch s fältig seinen Unterricht, und zwar . nach folgendem Gang: 1. a. Relig (Religiosität, Erkenntniß und Berehrung Gottes), Glaubens-, Sittenle Ceremonialgeset; - b. Die Bibel (Bentateuch, Propheten, Sagiograp - 2. Glaubenslehre (Offenbarung, Glaube, Aberglaube, Ungla-Thora; Dekalog; Gottes Wesen und Werke; des Menschen Wesen und stimmung, Unsterblichkeit, Vergeltung; Messiaszeit); — 3. Sitten le (Pflichten gegen Gott, gegen uns selbst und den Nächsten); Er gibt also, was jedoch außerlich nicht so markirt ist, wie bier von uns geschehen, eine Einleitung, die Glaubens- und Sittenlehre

einen Anhang. — Der ganze hier gebotene Unterricht ift ein vernunft- und schriftgemäßer, — in letter Beziehung jedoch mehr neus, als alttestaments Denn belegt er auch die erst im Christenthume zu voller Ausbilbung und Geltung gekommenen Lehren (von Gott, dem liebevollen Bater, von der Unsterblichkeit, von der Rachstenliebe) natürlich nur mit Stellen Des A. T., so sind das immer doch nur sehr vereinzelte Lichtblide und oft nur ben Worten nach den driftlichen Lehren entsprechende Gedanken, teineswegs aber Beweise, daß dieselben schon zum Volksglauben geworden sind, mit ihrem Geiste die ganze Religion durchdrungen und in ihren Consequenzen volle Anwendung gefunden haben. In dieser Beziehung ließe sich über manche Uebersetzung und Auslegung ber Bibelstellen mit dem Bersaffer rechten. So führt er als Beweisstelle für die Vergeltung im jenseitigen Leben Pf. 1, 5 an und übersett : "Darum bestehen Frevler nicht im Gericht, und Sunder in der Gemeinde der Gerechten", mahrend der Parallelismus im zweiten Gliebe (Gemeinde ber Gerechten) dafür spricht, daß bas "Gericht" im ersten nicht von ber jenseitigen Vergeltung zu versteben ift. Dagegen thut es uns wohl, hier nichts von den (freilich nicht schriftgemäben) firchlichen Satzungen über Dreieinigkeit und Erbfunde zu horen, son= bern ben reinsten Monotheismus zu finden, und die Lehren zu vernehmen, baß trot Sundenfall bem Menschen die göttliche Ebenbildlichkeit nicht verleren gegangen ist und daß derselbe unschuldig geboren wird. — In einer Stelle (S. 26), nämlich Pf. 33, 8 hat der Verfasser nicht sinngemäß überfest: "Es furchte den Ewigen die ganze Erde, vor ihm bange jeder Bewohner des Erdfreises;" denn er versteht unter dem "fürchten": Ehrsurcht vor Gott haben, wie aus seiner Uebersetzung von 5. Mos. 10, 12 hervorgeht (S. 51) und bemgemäß mußte er hier im zweiten Gliebe sagen: "vor ibm beuge" (vielleicht ist "bange" nur ein Druckfehler), oder "vor ihm scheue sich" (wie Luther sehr gut übersett) jeder Bewohner der Erde. Auch in der Uebersetzung von Ps. 139, 14: "Ich danke dir, daß ich so ehr = furcht bar ausgezeichnet bin" ziehen wir das lutherische "wunderbarlich" bem undeutschen "ehrfurchtbar" vor. — Doch, wenn wir auch Ginzelnes mbers gefaßt zu sehen wunschten, ber Geist bes Ganzen spricht uns an meb macht das Buch zum Gebrauche in Schulen empfehlenswerth. entre Ausstattung in Druck und Papier, besonders was die hebraischen Letesworte betrifft, ist ausgezeichnet schön.

## cc. Für Vorbereitungsunterricht.

37. Borbereitungs-Cursus auf den Religions-Unterricht für die Hand der Kinder im zweiten und dritten Schuljahre. Bon Friedrich Rieß-mann, Lehrer in Dessau. Als Anhang einige Fabeln. Cothen, Paul Schettler, 1868, 2 Sgr., bei Entnahme von 25 Exemplaren 5 Freiexempl. II und 16 S.

29. Das erste Licht. Ein Leitfaden zur ersten Unterweisung im Christensthume. Christlichen Familien und Schulen dargeboten von Emil Ohly, evangelischem Pfarrer in Mommenheim bei Nainz. Wiesbaden, Julius Riedner, 1868. IV u. 164 S. 10 Sgr., in Partieen 6 Sgr.

Der Verfasser von Nr. 37 (Nießmann) bahnt für den Religions: wericht in zwedmäßiger Weise ben Uebergang vom haus zur Schule.

Er gibt "Anfangegrunde bes Religionsunterrichts", um bas Rind auf be eigentlichen Religioneunterricht "vorzubereiten b.b. bas religiofe Lebe im Rinbe ju meden resp. ju pflegen," Er thut bies, inbem er auf bi gestellten (lareinisch gebruckten) Fragen mit passend gewählten, leichtigt lichen Bibeliprüchen und religiofen Berfen antwortet. bandelt er Die biblifden Gefdichten ("bas Bichtigfte aus Beju & benslauf") "bor und neben welchen er fein Schriftden gebraucht." Daß : jum Ueberfluß auch noch bie 5 hauptflude ohne Luther's Erflaren beifügt, geschiebt nur, "um ein etwaiges Bedürfniß mancher Schulen g befriedigen;" er felbft ift alfo — und mit Recht — gegen ihre Anwendum bei 7: und Sjabrigen Rinbern. Der Unbang mit 7 Fabeln (6 von bei 1 von Frang) foll nur Stoff ju Dent- und Sprachubungen bieten. -Die Auswahl bes Gegebenen ift im Ganzen gut und eine mäßige. B loben ift, bag bier nichts vortommt von ben untindlichen Dogmen, Die obgleich an fich oft unhaltbar und unfruchtbar — boch von Danchen icho ben tleinen Rinbern eingepragt werben. Auch ber Bebeiston ift ein fint licher, und fammtliche Gebete find an Gott, ben lieben Bater im Simme gerichtet, nicht an Jefus, wie es fo manche Orthodore lieben. Ran fiel es bem gangen Schriftchen an, baf es ,auf bem Boben ber Schulpragi entstanden ift."

Bei Obly (Rr. 38) findet fich bas gerabe Gegentheil von bem ein facen, naturgemäßen, bem früheften Rinbesalter entforechenben Religions unterricht, wie er in ben vorhergenannten Schriften bargeboten with Sein Religionsunterricht ift burchaus unprattifd und unpabagogifd. 4 gibt nicht nur ju viele ber biblifden Gefdichten (32 bes A., 3 bes R. T.), von benen viele auch noch Unterabtheilungen haben, fonber auch einen vollftandigen, gang foftematifch geordneten Ratechismusun terricht. Schon dies tennzeichnet bas Buch als ein bochft unprattifchen zumal ba es zuerft und por Allem "ben Duttern eine Sanbleitung fei foll , ihren Reinen ju Saufe Die erfte Unterweifung im Chriftenthume j Der Ratechismus bei fleinen Rindern, Die noch nicht einmal fon pflichtig find!!! Reben bem Saufe foll bas Buch zwar auch ber Elemen tarfcule bienen; aber auch fur biefe ift es gang unprattifch, ba es vie Dinge enthalt, die burchaus nur in die Oberciaffe gehoren. Go bei be biblifden Beidichten : bie geographifden Ertlarungen über Bofen und R emfes (S. 31), über die Midianiter und den Soreb (G. 83), wobei f gar ber Melantifche Meerbufen ermabnt wirb, - bie antiquarifchen flarungen über bas Beiffagen aus Bechern, Schuffeln ac., über Beihran und Mpreben (S. 56) 2c. So auch und noch mehr bei ber Ratechism lebre bie Fragen: Bie viele Briefe bat St. Baulus geschrieben? piele an Gemeinben? Die viele an einzelne Berfonen? Die viele 80 finden fich außer ben Briefen St. Pault noch im neuen Teftamente? 99 f.). Die Erörterungen über grobe und feine Abgotterei (C. 102), Selbstmord (6. 113), über das fechfte Gebot mit bem Sonice febr 4: "Die hurer und Chebrecher wird Gott richter Teufel ic.! - Furmahr, es wird ben fleinen und mehr noch ben Eltern und Lebrern, bie blie

teffen" sollen. Doch der Bersasser zweiselt nicht, daß sie "gewiß bald das techtige Maß zu sinden vermögen, besonders wenn sie die rechte Deise beit von Oben sich zu erflehen nur nicht vergessen wollen." Die seinem voraus, daß der Bersasser Letteres selbst nicht vergessen hat; aber tentem sich die rechte padagogische Beisheit nicht gekommen zu sein. Er hatte wohl gethan, sich durch sein Borbild, ein englisches Kinderstach: "The poep of day" ("ber erste Tagesblid") nicht zu solcher Rachsehnung verleiten zu lassen.

#### II. Biblifche Geschichte.

#### a. Für Lebrer.

39. Ueber die rechte Bebeutung und Behandlung ber biblifden ober beiligen Geschichte. — Bortrag, gehalten vor ber Propfiel-Conferenz zu Fleneburg, am 2. October 1808, von B. Birdenftadt, Sauptpaftor an St. Ricolai. Separatbrud aus bem fcleswig-bolfteinischen Rirschen und Schulblatt. Fleneburg, herzbruch, 1868. 22 S. 4 Sgr.

Der 3med biefer Schrift ift ein boppelter, - erftens "bie centrale Bedeutung ber biblifden Gefdichte für bas Berftanbniß ber beiligen Schrift und fur bas driftliche Leben bargulegen", und bann, "die baraus erwachsenen Aufgaben fur bie rechte Bebanblung ber biblifden Geschichte in ber Gegenwart zu befprechen." In jener — mehr theoretischen --Darlegung geht er von ber Annahme aus, bag in ber Pragis bes biblifen Geschichteunterrichte "ein bas Gemiffen bebrudenber Rothftand vorbanden fei;" benn es berriche ,,eine auffallenbe Unwiffenbeit und Untenntniß ber großen beiligen Geschichte, in ber Die Burgeln unfrer eignen driftlichen begensgeschichte ruben," - es fehle "Ginbeit, Tiefe und Bufammenhang, es mangle ber Ueberblid über die gesammten Großthaten Gottes in ihrem organischen Busammenhange," vor Allem mangle "bie Ginsicht in bie wichtige Bebeutung ber beiligen Gefammtgefdichte bes Gottesteichs and ihres Ginfluffes auf unfer gegenwartiges Leben und unfre driftliche Erlenntnis." Er will nun gwar nicht leugnen , bas die biblifche Gefdichte fon lange nicht mehr als Beispielfammlung behandelt, fonbern als Beichichte bes Reiches Gottes aufgefaht werbe; aber er forbert nach feiner Reinung mehr! "Die Gunde und ihre Birtung ift junachft feine Sache bes Gingellebens, fonbern geschichtlich gewordene Thatface ber Renichbeit, und wird erft von ba aus (!) Sache bes Einzellebens vermage feines Bufammenhanges mit bem Gangen; fo muß nun auch bas wieder berguftellende neue Leben guerft geschichtliche Thatface ber angen Renichheit fein und bon ba aus erft Gache bes Gin . telnen werben, welcher in ben Umtreis biefer burch bie Gnabe gewirtten men Gefchichte eintritt." Dies foll bie gefchichtliche Betrachtung bes miesreiche zum lebendigen Bewuhtfein bringen; bamit foll die Rluft zwis n bogmatifcher gebre und biblifcher Gefchichte ausgefüllt merben. iche Reliat-'a nicht "Lehre", fonbern Leben, Thatfache, wieberamifden Gott und ben Denichen in ber Berfon tte Ben wurch bie große beilige Gesammigeschichte ber Ge-

meinschaft zwischen Gott und Menschen, ber verlornen und der durch ben Erlöser wiederzugewinnenden zum lebendigen Bewußtsein gebracht. "In dieser vorläufig abgeschlossenen beiligen Geschichte ruben die Burgeln unfre eignen Herzens- und Lebensgeschichte. Soll die lettere machsen, so muß sie sich aus der ersteren immer wieder aufs neue vertiesend und schöpfend erneuern." , Das durch Jesum zu Stande gekommene Beil, im rechtfertis genden Glauben ergriffen und erfahren, bildet als die Mitte zwischen bem doppelten Paradiese (bem verloren gegangenen und dem wiederzugewinnenben) gleichsam die Bergeshöhe, von ber aus wir den Lauf der beiligen Geschichte verstehen können, das Princip aller Geschichtsbetrachtung." Person Jesu Christi (bas "fertige Beil") ist der "Angelpunkt der ganzen beiligen Geschichte"; in ihm, dem "erhöhten, in seiner Gemeinde durch Bort und Sacrament gegenwärtigen Gott=Menschen ist die ganze vergangene Geschichte und Lehre enthalten." Bon ihm aus ist die Geschichte rud- und vorwärts als Thatsache zu betrachten, um sie zu verstehen und in ihrer beiligenden Kraft zu erfassen.

Dies der turze Inhalt der Aeußerungen des Bersassers über die Besteutung der biblischen Seschichte. Bon der Behandlung derselben sagt er der Hauptsache nach Folgendes. "Sie darf nicht gelehrt, sondern sie muß zur Unschauung gebracht, nacherlebt und darum vom Lehrer plastisch dargestellt, dem Auge vorgemalt werden;" sie muß "den ganzen Menschen und nicht nur sein begrifsliches Denken, auch Herz, Gemüth, Gewissen, Willen, Berstand, Phantasie erquiden und stärken." Denn das begrifsliche Denken und Definiren des Lebens ist noch nicht das Leben selber." Bertiefung und Belebung des biblischen Geschichtsunterrichts ist die Ausgabe des Lehrers. Er muß Geschichte und Lehre aus innigste verbinden, muß den rothen Faden der Geschichte im Zusammenhange überall hindurchleuchten lassen, darf die Verschiedenheit des subjectiven Heilsstandes nicht übersehen und muß die biblische Geschichte von den Kinbern wirklich erfahren und nach erleben lassen.

Aus dem Allen ist zu ersehen, daß der Verfasser im Grunde nichts Anderes sagt, als was bereits in unser Zeit als Hauptinhalt und Ziel des Religionsunterrichts zur Geltung gekommen ist. Aber er sagt es in einer Weise, die das Verständniß mehr erschwert, als erleichtert, ost sich selbst wiederholend, ost in dunkler, überschwenglicher, phrasenhaster Rederweise. Zur Charakteristrung seiner Darstellungsweise sühren wir nur noch solgende Stelle an: "In geschichtlicher Form sich offenbaren, darin besteht die höchste Selbsterniedrigung göttlicher Liebe, die in der Sendung seines (1) Sohnes sich vollends erschöpft (!) hat. Der Unendliche ist dadurch einz gegangen (!) in die veränderliche Endlichkeit (!), der Schöpfer ist, statt mit seinem abstracten Wesen hoch über der Welt zu schweben, wie der Gott der Heiden und Türken (!), in die Welt und Geschichte eingehend, dienstüderzeiten geworden (!) seinen Geschöpfen und wechselnden Verhältnissen." Wie hier, so macht sich auch an vielen anderen Stellen der orthodore Regulativgeist geltend.

40. Die biblische Geschichte, das Centrum des gesammten Reli= gionsunterrichts in der Bolksschule. Eine Anleitung, um die Schüler von Boche zu Boche von der behandelten biblischen Geschichte aus einzuführen in Sprüche, Kirchenlieder, in Aussprüche des Heidelberger und des kleinen lutherischen Katechismus und in größere Bibelleseabschnitte. Ein hand buch für Lehrer, besonders für solche, die den biblischen Geschichtsunterricht an "Zahn's historien" oder an die vom Verfasser bearbeiteten "biblischen Geschichten" anlehnen. Bearbeitet und durchgesührt von S. Schumacher, Lehrer zu hingenberg bei Solingen. I. Altes Testament. Minden, Volkening's Buchhandlung (A. Hufeland) 1869. VII u. 218 S. 20 Sgr.

Man lese den ausführlichen Titel des vorliegenden Buches genau burch, und man wird den Inhalt des letteren daraus hinlanglich erse-Es kommt also nur noch darauf an, hier über diese Zusammenstellung des gesammten Religionsunterrichts (für die "Oberdaffe einer dreiclassigen Bolksschule") nach dessen Einrichtung, Geist und Darftellungsform zu berichten. Voraus muß jedoch bemerkt werden, daß wie gewiß jeder Verständige — so auch der Versasser selbst der Ansicht ist, es sei des Materials viel zu viel. Doch sei daran nichts zu andern, ba nach den gesetzlichen Bestimmungen dies Alles (biblische Geschichten nach Bahn, 150 Rernspruche, 80 Lieder, Ratechismus, Bibellesen, Peritopen) betrieben werden musse. Es komme nur darauf an, den Lehrern ben Rachweis zu liefern, "daß es möglich sei, von geschichtlicher Grund: lage aus den gesammten Unterricht zu dirigiren, — daß es möglich sei, auch unter Beachtung der gesetlichen Bestimmungen dem meligiosen Unterrichte einen einheitlichen Berlauf zu geben, - baß es möglich sei, den Schülern an der heiligen Geschichte verkörpert zu zeigen, was sie thun und glauben und beten sollen. In diesem Nachweis ift der Schwerpunkt der Schrift zu suchen." Der Verfasser will also zur rechten Concentration des Unterrichts führen, bei welcher die einzelnen Theile desselben so aneinander gereiht werden, daß einer auf den andern. sich bezieht und einer dem andern bient, — hier also in der Weise, daß die biblische Geschichte das Centrum bildet und alle übrigen Theile des Religionsunterrichts in die engste Beziehung zu demselben gesetzt Derben.

Diesen Plan hat nun der Versasser mit außerordentlichem Fleiße und gwser Geschicklichkeit durchgeführt. Er gibt für jede Woche drei biblische Geschichten (in drei besonderen Lehrstunden) und sett (in je einer Stunde) die Kernsprüche, die Kernsieder, den Katechismus und das Bibellesen in die maste Beziehung zu denselben. Ist aber nicht die Zahl von sieden Resissionskunden wöchentlich schon viel zu viel? und muß nicht die große Auszichnung der einzelnen Theile (jede biblische Geschichte wird ja in den vier Kebenstunden wieder angewendet), sowie die dabei unvermeidliche Wiederhozung eine Ermüdung und Abstumpfung herbeisühren, die nur sehr nachzeisig auf die religiöse Erbauung wirken tann? Doch der Versasser steht un einmal leider unter dem Resgulativzwang, dem er sich, wie aus klem hervorgeht, nur ungern fügt, wenn er auch in Bezug auf die Auszehl des Wochenliedes sagt, daß er "sich vor der gesetlichen Auswahl beuzen mußte und wollte." — Uebrigens ist hier noch nicht einmal die verzeschriedene Behandlung der Peritopen erwähnt.

Wir können uns mit diesem Plane nicht einverstanden erklären und halten es jedensalls für besser, die biblische Geschichte für sich allein auf der Borstuse genau durchzunehmen und auf der Oberstuse den spstematischen Re ligionsunterricht solgen zu lassen, immer gestützt durch die schon behandelt biblische Geschichte. Daß bei der letzteren Sprüche und Lieder in Anwen dung kommen, zerreißt nicht das Ganze, wie der Verfasser meint, sondern vereinigt mehr das Zusammengehörige, um es in prägnanten Sätzen noch behaltbarer und fruchtreicher zu machen. — Daß der Verfasser auf zweierle Ratechismen Rücksicht nimmt, hat seinen Grund in localen Verhältnissen. — Bei den Liedern gibt er auch historische Bemerkungen über die Liederdichten und die Veranlassung zu den Liedern.

Um den sehr durchdachten und wohlgeordneten Plan des Buchs und seine Aussührung zu charakterisiren, würde eine Probe gegeben werder mussen, die aber hier nicht gegeben werden kann. Es genüge die Bersscherung, daß der Verfasser Schäkenswerthes liesert und den Lehrern, di unter dem Regulativzwange stehen, einen großen Dienst damit leistet. Dod dürsen sie, wie auch der Versasser will, "die Arbeit nicht als ein Handbud für das Lehrerpult in der Schule" betrachten, sondern nur zur Vorbereitung auf den Unterricht benußen.

41. Ein Gang durch die beilige Geschichte. 53 Betrachtungen über die Saurtlectionen des Filder Bibelkalenders von F. M. Zahn, Missionsinspector Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1868. X und 245 S. 1 Thir.

Das Buch ist zwar eigentlich ein Erbauungsbuch, nicht ein Handbud für ben Lehrer. Da es sich aber selbst einen "Gang durch die heilige Geschichte" nennt, da es sammtliche Betrachtungen auf die Thatsacher der biblischen Geschichte basirt, und da es die Absicht hat, die Bibel nad Unleitung berselben lesen und verstehen zu lehren, so mag es auch unter dieser Rubrit stehen. Nur erwarte der Lehrer nicht, hier den gewöhnlicher Bang einer zusammenhangenden biblischen Geschichte beobachtet zu seben Diese Betrachtungen richten sich vielmehr nach den Sonn= und Festtagen oder nach der Leseordnung, welche der Bater des Verfassers (Fran Ludwig Zahn) in dem Filder Bibelkalender aufgestellt hat. derbarer Weise beginnt diese mit Weihnachten und schließt mit dem vierter Beber Betrachtung sind 7 Bibellesestude vorangestellt, auf jeder Bochentag eine; wahrscheinlich nach dem Filder Bibelkalender, den wir nicht tennen. Jede bildet ein abgerundetes Ganzes, enthält eine febr flei Bige und geschickte Zusammenstellung der biblischen Thatsachen, die sich au das vorangestellte Thema beziehen, und mögen denen, die des Berfasser orthodoren Standpunct theilen, manche Belehrung und Erbauung bieten.

42. Die biblischen Geschichten Alten und Neuen Testamentes mit Bibel wort und freier Zwischenrede anschaulich dargestellt. Ein Hülfsbuch zun erbaulichen Betrachten und lebendigen Erzählen derselben von H. Witt Lehrer in Glücktadt. Erster Band. Altes Testament. I. Theil Riel, Schwers, 1869. XXII und 492 S. 1 Ihlr.

Auf 18 enggebruckten Seiten groß 8° enthält die Vorrede zu diesen Werke gleichsam eine eingehende Monographie über die Behandlung der biblischen Seschichte, wie er sie für die Zwecke der Schule und der Familie

**:** ~

au geeignetsten halt. Diese Auseinandersetzung ist gar zu wortreich und batte, wie auch das im Buche selbst Gegebene, viel fürzer und bundiger Der Hauptzwed des Berfassers ift, von der tunftgegeben werden tonnen. lichen, spstematischen und insbesondere von der tatechetischen Methode des Religionsunterrichts zur natürlichen und erbaulichen binzuleiten, — statt ber abstracten Lehre bes Ratechismus mit der Gedachtnifqualerei concrete Geschichte und Erzählen mit zwangloser Unterredung zu bieten. Er eisert das bei allzusehr gegen die Spstematit des Religionsunterrichts, die boch zum Abschluß des Ganzen bei diesem Unterrichte ebensowenig zu entbehren ift, wie bei jedem anderen, und er irrt, wenn er fur das Lesen der religiösen Alassiter (der biblischen Schriftsteller) das der Rlassiter des beidnischen Alterthums als Borbild in dem Sinne glaubt aufstellen zu können, daß es and bei diesen nicht auf ein Spstem abgesehen sei, sondern nur darauf, daß sie den Studirenden zum Umgange werden und lieb bleiben sollen. Denn and bei dieser Lecture wird nicht versaumt, einzelne Disciplinen, wie Mythologie, Alterthumstunde zc. spstematisch herauszubilden. Und wie viel nothiger ist eine solche spstematische Zusammenstellung des Religionsunterrichts bei einer so ausführlichen Behandlung der biblischen Geschichte, wie sie hier gehandhabt wird. Es braucht ja dabei auch gar nicht versäumt zu werden, "das innere Leben zum Berständniß zu bringen."

Bas die Methode des Erzählens betrifft, so will der Verfasser die Soule "von der tunstlichen Form der sofratisirenden Ratechese zu der ein : fachen Form der Erzählung und der ungezwungenen Unterredung" zurucführen. "Die biblische Geschichte, sagt er, muß als Geschichte "behandelt", d. h. erzählt werden, und das umsomehr, als die Erzählung wie teine andere Lehrform dem tindlichen Geiste zusagt, und dabei zugleich als die natürlichste Lehrform verhältnismäßig leicht zu behan: beln ift." Alles "Behandeln" ber biblischen Geschichte zu verwerfen, sei auch unrecht; wolle man die Bibel bloß selbst reden lassen, so verliere die Geschichte an Interesse und innerm Berständniß; sie musse erklärt werden. Darum soll die biblische Geschichte (nach bem Standpunkte der Classe) aus: führlich erzählt und gelesen werden, dann Fragen und Nacherzählen (ganz ober abschnittweise) folgen. Die Erklärung soll nicht ein Sprechen über die Sache, sondern ein Sprechen aus der Sache sein, das geeignet ist in die Sache einzuführen; dann entzündet sich Leben im Rinde. " Nie von ber Beschichte abgeben und immer darin bleiben; die Geschichte selber sprechen lassen unmittelbar und mit dem eignen Ra= sonnement in den hintergrund sich hinstellen", das sind die Grundsate, die der Verfasser bei seinem Unterricht hauptsächlich befolgt.

Weise, wie ihn der Verfasser in diesem Buche gibt, ins Auge sassen, so wüssen wir staunen über den Fleiß und die Umsicht, mit der er sein Vorz, Zwischenz und Nachreden mit den einzelnen Theilen der Geschichten zu einem zusammenhängenden Lebensbilde verwebt hat. Wir müssen aber auch bezweiseln, daß die Menge des Stoffes der beabsichtigten Wirtung sörzberlich sei. Er sagt ja doch selbst, die biblische Geschichte dürse nicht in Tinem Jahre "durchgejagt" werden, und der Lehrer dürse die hier bearbeis

Ł

Mehrzahl ber Kinder verständlich, dagegen unpassend für die eine Hälfte des Paragraphen, da es sich doch nur auf die ersten Worte: "Das Alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte 2c." beziehen kann, während die folgenden: "Das Alles ich ihm zu danken 2c." nur auf die moralische Anwendung der Glaubenslehre sich bezieht.

Der Geist des hier dargebotenen Unterrichts ist der des orthodoxen Consessionalismus. Die Dreieinigkeit, die Erbsünde, der Gottmensch Jesus, dessen stellvertretende Genugthuung mit seinem Opsertode und was sonkt noch diesem dogmatischen, der heutigen protestantischen Theologie widerstreistenden Lehren von den Consessionalen besonders betont wird, sindet sich auch hier wieder. Wir bedauern dies um so mehr, je Heilsameres der ehre würdige Versasser bei seiner großen Begabung, Gelehrsamkeit und Herzlichteit durch seine einflußreiche Wirksamkeit zur Empsehlung und Verbreitung einer unbesangenen Schriftlehre beitragen könnte.

21. Silfsbuch für den evangelischen Religionsunterricht in oberen Klassen. — Bon Dr. H. Mensch, Schuldirigent in Gollnew. Berlin, Max Boettcher. VI und 164 S. 12 Sgr., in Partien & 10 Sgr.

Sowohl nach der Ankundigung auf dem Titel, als auch nach den Aeußerungen des Verfassers im Vorworte erwartet man von diesem Buche mehr, als es gibt. Ein "hilfsbuch für ben evangelischen Religions. unterricht" will es sein; es gibt aber nur für zwei Rebenfächer bes selben, für die Geschichte des Rirchenliedes und für Bibeltunde, das nothwendige Material. Es soll das "Hauptziel des Religionsunterrichts" - ein driftliches Leben in Gott - fördern, aber es gibt nur Diftorisches, nichts Erbauliches. Letteres stellt ber Berfasser in Aussicht, indem er verheißt, noch einen zweiten Theil mit Darstellung der dristlichen Glaubens- und Sittenlehre zu liefern. Das hat aber ber Berfasser auf dem Titel ebenso wenig angedeutet, wie die Lehranstalten, für deren "obere Klassen" er sein Buch bestimmt hat. Erft im Borworte gibt er an, daß er die Realschulen und höheren Tochterschulen dabei im Auge hat. Wir durften daher wohl auch einen über das gewöhnliche Biel der Bürgerschule hinausgehenden Unterricht hier erwarten, und wie gang anders ein solcher Unterricht sich zu gestalten hat, das kann der Berfasser aus der fehr empfehlenswerthen Schrift von Rubolph hempel "ber Religionsunterricht an höheren Lehranstalten 2c." (f. Bab. Jahresb. XIX, 6. 33 f.) ersehen.

Was der Verfasser gibt, ist turz und klar dargestellt, und gegen die Richtigkeit des Gegebenen läßt sich im Ganzen nichts einwenden. Der erste Abschnitt "Geschichte des Kirchenliedes" schildert dasselbe von der Reformation an als Glaubenslied, als Andachtslied, als Morals und Rasturlied, und schließt mit Lebensschilderungen der bedeutendsten Kirchenlieders dichter. Der zweite, "die heilige Schrift", enthält eine Einleitung in das Alte und Neue Testament, wobei jedoch die neueren Forschungen, wie z. B. in Bezug auf das Marcusevangelium, nicht genug berücksichtigt sind.

Gin Anhang enthält: 1. das dristliche Kirchenjahr, 2. die religiösen Feste der Juden, 3. das Augsburgische Glaubensbekenntniß, 4. Beiträge zur Erklärung einiger Lieder. Aus den letteren gehet besonders dentlich

servor, daß der Berfasser zu wenig die höheren Lehranstalten berücksichtigt. Wie unnütz und werthlos sind z. B. solgende Erklärungen zu dem Liede "Allein Gott in der Höh' sei Ehr'": "groß Fried'", da Christus Frieden stiftete zwischen Gott und Menschen; "Wir loben — für Deine Ehr'", wir preisen Dich zu Deiner Ehr'; "seinen", mit Weisheit und Liebe resgierenden Herrn.

22. Die Lehre vom Reich Gottes ober Neuer Katechismus in zwölf hauptstüden von **Dstar Bagge.** Leipzig, F. C. B. Logel, 1869. XVI und 102 S. 12 Sgr.

Ein interessanter Bersuch - dieser "Neue Ratechismus"! Interessant schon um des Berfassers selbst willen, der es auf seinem früheren Standpunkte, für eine Berfündigung an der evangelischen Rirche gehalten haben wurde, nur im geringsten von dem Buchstaben der Betenntniffe abzuweichen, und der hier nun selbst einen "von den lutherischen hauptstüden völlig unabhängigen Ratechismus" darbietet. der früher R. Schwarz wegen deffen theologischer Richtung hart angegriffen hat, und jest doch gang benselben Weg wie dieser in seinem Leitsaden für den dristlichen Religionsunterricht einschlägt, indem auch er die driftliche Grundlehre vom Reiche Gottes zum leitenden Princip seines gangen Religionsunterrichts macht. Es verdient alle Anerkennung, daß ber Berfasser nicht bloß von dem "unaufhaltsamen Umschwung und Fortschritt" sich ergriffen fühlt, sondern sich auch offen zu den Neuerungen bekennt, die er angeseindet hatte; — Jenes, weil es beweist, daß ihm das Ringen nach Kahrbeit im Prufen und Forschen eine heilige Pflicht ist, — Dieses, weil es eine Chrlichkeit tund gibt, wie sie leider selten vorkommt. Wie Biele mag es geben, die wohl auch, wie der Verfasser, zu einer besseren Würdigung "der heutigen Theologie" hindurchgedrungen und im Herzen ihr zu= gethan sind, die es aber doch nicht über sich gewinnen konnen, sich offen für dieselbe zu erklaren, und noch weniger, mit ihm hand anzulegen, um "die drudenden Dangel zu beben, die unser bisheriger an bas Dogma engeschlossener Religionsunterricht nothwendig mit sich führen mußte". Und noch mehr verdient der Eifer Anerkennung, mit welchem der Berfasser für des einmal als richtig Erkannte wirkt. Nicht genug, daß er mit dem vorliegenden "Reuen Ratechismus" für dasselbe eintritt, — ein Buch, des in Blan und Ausführung tief burchbacht ist und Zeugniß gibt von der Mühe und Sorgfalt, mit welcher es in allen seinen Theilen ausgearbeitet ist; — er hat auch schon 1867 "als wissenschaftliche Substruction" einen großen Auffat geschrieben, der im Jahrgang 1868 der Allgemeinen Kirchenzeitung abgedruckt ist, und — verspricht noch weit mehr. sofert auch einen "neuen großen Katechismus" als Lehrschrift für schon geforderte Christen und für tieferes Berftandniß ans Licht treten lassen, will in einer bereits vorbereiteten Begrundungsschrift bas Recht bes "Reuen Ratecismus" und alles dessen, was darin nach Neuerung aussieht, vertreten, - und will endlich auch einen "Rindertatechismus als Borftufe der gegenwärtigen ""Lehre vom Reiche Gottes"" bearbeiten".

Der vorliegende "Neue Katechismus" ist nämlich zunächst für den konfirmanden unterricht bestimmt, sowie er mit seinem reichen

Material "auch noch auf höherer Unterrichtsstufe, also etwa in Progyinasien und Realschulen als Leitfaben gute Dienste leisten" kann.

Daß ber Berfasser sein Buch einen Ratecismus nennt, tonn wir ebenso wenig billigen, als daß er seiner "Lehre vom Reiche Gotte bas apostolische Glaubensbetenntnig vorausschickt. Durch Beit tauscht er ben Leser. Dieser muß erwarten, die alte Ratechismussor Frage und Antwort, in dem Buche wiederzufinden; doch davon ift te Spur vorhanden. Alles ist in positiven Thesen gegeben, die sich durch il Rlarbeit und stilistische Abrundung auszeichnen; nur kommt bei ben ze die Paranese in Anwendung. Das vorausgeschickte apostolische Glauber bekenntniß aber läßt vermuthen, dasselbe werde als Norm für den Lehrga dienen oder wenigstens an passenden Stellen gang besondere Beruchsichtigu Doch das ist nirgends der Fall; und so könnte diese Voranstellu des apostolischen Glaubensbekenntnisses dem Berfasser leicht als Aushan schild gedeutet werden, mit welchem er sich gegen ben Vorwurf zu ded suche, als wolle er mit der Kirche brechen. Dazu aber brauchte er es ni voranzustellen, ba er mit feiner biblischen Religionslehre fich zur Genü als einen echten Protestanten befundet, da er ausdrucklich erklart, nicht der Vermittelungstheologie sich halten, sondern seinem evangelischen Star punkte treu bleiben zu wollen, und da er auch seine Ehrsurcht vor Luti und deffen Ratechismus nicht verleugnet. Von letterem sagt er ausbru lich: "er wird in seiner großartigen Ginfalt und Tiefe ewig unerreibleiben".

Die 12 "Haupt stücke" seiner Lehre vom Reiche Gottes hande 1. von Gott, 2. von Gottes Willen, 3. von der Sünde und Erlösun 4. von Jesus Christus, 5. vom heiligen Geist, 6. von der Heiligun 7. von der Liebe des Nächsten, 8. vom dristlichen Leben, 9. vom Geb 10. von den heiligen Ordnungen der dristlichen Kirche, 11. von d heiligen Ständen der dristlichen Kirche, 12. vom ewigen Leben.

Mit diesem Plane und der vielfachen Eintheilung, wie fünstlich ar die zwölf Hauptstude in logischen Zusammenhang gebracht sind, können n uns nicht ganz einverstanden erklaren. Warum beginnt er nicht mit de Stifter bes Gottesreichs, zumal da er in der Einleitung ben Sat vora stellt: "Gottlob ich bin ein Christ; Christus ist mein, ich bin sein"! Waru stellt er nicht unter ben Lehren vom Reiche Gottes die Grundlehre des Evang liums voran: "Gott ift ber liebevolle Bater aller Menschen", in ber Jes selbst lebte bis zu seinem letten Athemzuge, auf die alle anderen Beilslehren fi grunden und die für Alle so faßlich und wirksam ist? Warum folgt er nie der einfachsten Lehre vom Reiche Gottes, wie sie der Apostel (Röm. 14, 1 mit den turgen Worten gibt: "das Reich Gottes ist Gerechtigkeit — u Friede und Freude im beiligen Geist"? Wie gut hatte er darnach sei Sauptstude biesen beiden Grundbestimmungen des Gottesreiches unterordn tonnen, denen nämlich, daß das Reich Gottes ift: eine Bereinigung t Menschen zu einem Gott geheiligten und in Gott seligen Lebe Er wurde bann wenigstens gewiß nicht die Lehre vom Reiche Gottes 12 (!) Hauptftude gersplittert haben.

Im Einzelnen ware auch manche Aenderung zu wünschen, z. B. d

ie Eigenschaften Gottes nach populärerem Theilungsprincip geordnet würsm, wie wir schon oben zu Nr. 17 (Seebolt's Erklärung des Katechismus) gedeutet haben; — serner daß die Lehre von Gott dem "Bater" nicht iläufig (S. 12, 16, 18) in ihren verschiedenen Beziehungen erwähnt ire, sondern als Grundlehre für sich eine allseitige Behandlung gefunden tte. Die in dem Abschnitte "Wie Gott, so auch sein Reich" gemachte wendung von dem Wesen und den Eigenschaften Gottes ist gut, hätte er mit der Lehre von den Eigenschaften Gottes verbunden werden sollen; so auch die gute Charakteristik der 10 Gebote (S. 20 f.) mit der Ausstung derselben (S. 57 fs.)

Die Sprüche, mit welchen der Verfasser seine Thesen begründet, b gut gewählt. Auch ist ihre Zahl nicht zu groß und die Auswahl der memorirenden dem Lehrer anheim gegeben, wobei überdies das Memosen der Luther'schen Hauptstüde in Wegsall kommt. Hier und da möchte zur noch mancher Spruch hinzuzusügen sein, wie S. 52 zu dem Sate bottesliebe und Nächstenliebe gehören zu einander, es kann keines sein ne das andere" der Spruch, Joh. 4, 21: So jemand spricht: ich liebe ott und hasset seinen Bruder 2c.; serner der oben erwähnte Spruch vom siche Gottes: Köm. 14, 17; bei der Tause: 1 Petri 3, 21, — beim bendmahl: Röm. 8, 9; Gal. 2, 20.

Die biblische Geschichte setzt ber Verfasser mit Recht bei seinen chülern voraus; aber er hatte darum doch nicht unterlassen sollen, auf an den betreffenden Stellen stets hinzuweisen. —

Ist nun auch des Versassers Buch weder ein "Ratechismus", noch ein neuer" Ratechismus, da ihm zu jener Bezeichnung die Ratechismus sorm blt und da die lettere sich nicht bewahrheitet, indem nicht nur Schwarz, ie oben angedeutet wurde, sondern auch Andere vor ihm schon einen neuen" Weg einschlugen, um eine "von den Luther'schen Hauptstücken blig unabhängige" Christenlehre aufzustellen: so ist es doch den Relisionslehrern zu empsehlen, da sie durch dasselbe nicht nur eine neue Anresma zu zeitgemäßer Fortbildung ihres Unterrichts erhalten, sondern in ihm wiele gute Gedanken und Darstellungsweisen sinden.

### bb. Für Boltsichulen.

3. Erklärung des kleinen Ratechismus Dr. Martin Luthers in Fragen und Antworten verfaßt von Dr. Johannes Crüger. Reunte, verbesserte Austage. Ersurt, G. 28. Körner, 1868, XIX u. 101 S. 5 Sgr.

4. Dr. Martin Luthers Ratechismus mit untergelegten Bibelsprüchen und biblischen Geschichten als Leitsaden zu einem einjährigen Religionsunsterricht. Sechzehnte Auslage. Zwickau, Buchhandlung des Volksschriften-Vereins (J. Döhner), 1867. 80 S.

5. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus mit erklärenden Fragen und Antworten und erläuternden und beweisenden Sprüchen der heil. Schrift sammt der Augsburgischen Confession. Bon Carl Buchrucker, Stadtspfarrer zu Nördlingen. Bierte Auflage. Nürnberg, 11. E. Sebald, 1869. IV. und 104 S. 2 Sgr.

18. Hilfsbüchlein für den Religionsunterricht in evangelischen Schulen. Enthaltend: Lieder, Gebete, Luthers Ratechismus und Bibels fprüche. Herausgegeben von E. Rosanke. Zweite, vermehrte Auflage Bib. Jahresbericht. XXI.

des Gefange und Gebetbuches für den Schulgebrauch. Elbing, C. Deifin

1868. 80 S. 4 Sgr.

27. Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus nehft 181) Sprücht nach ben einzelnen Lehrstüden geordnet und mit Angabe der Betonung wiehen von L. W. Genffarth, hilfsprediger und Rector der Stadtschul zu Lucenwalde. Zweite durchgesebene und vermehrte Auflage. Ausgefür den Lehrer. Berlin, Julius Springer, 1868. IV u. 46 S. 3 Sgr

28. Lernstücke für Boltsschulen. herausgegeben von Ludwig Ment Rector der Löchterschulen zu Wittstock. Dr. Luthers kleiner Ratechisms Bibelsprüche. Gebete. Bur Kenntniß des heil. Landes. Zeittafel zur it blischen Geschichte. Aus der Geschichte der christlichen Kirche. Zeittasel zu brandenburgisch vreußischen Geschichte. Die Währungszahlen. Wittste hermann Rother, 1868. 56 S. 23 Sgr.

Sammtliche vorstehende Schriften dienen der confessionalen Anschaungsweise und Richtung.

Nr. 23, ein wortgetreuer Auszug aus Crüger's Entwurf (s. ob Nr. 18), und Nr. 24, der Zwickauer Katechismus, der dem "kurzgesa ten Handbuch" Kretschmar's (s. oben Nr. 19) zu Grunde liegt, sind früh schon von uns angezeigt worden und bedürsen bei ihrer weiten Verbreitur keiner neuen Besprechung.

Buchrucker (Nr. 25) vertheilt die Sprüche zu den Fragen un Antworten auf 3 Altersstusen und markirt sie darnach. Daß auf die drit "namhaste Auflage" schon nach zwei Monaten eine vierte folgen mußte, i ein Zeichen, wie weiten Anklang die Orthodoxie sindet, die hier vertreten is

Nr. 26 (Rosante's Hülfsbüchlein) sollte eigentlich den Titel "Li derbuch" führen, da die Lieder 65 Seiten süllen, während die übrigen 1 Seiten mit ihren liturgischen Gebeten, dem Katechismus und den Sprüche nur wie ein Anhang erscheinen, dessen Druck ein verderbliches Augenpu ver ist.

Auch Nr. 27 (Sepffarth's Katechismus) ist nicht frei von schi lastischer Orthodoxie, wie schon die Bezeichnung Jesu als "wahrhastige Gottes, vom Bater in Ewigkeit geboren" und als "Gottes, der Mensch g worden", genugsam zu erkennen gibt. Er selbst gesteht auch zu, daß er b Confession (also nicht die Bibellehre) als Grundlage für den spstemat schen Religionsunterricht betrachtet, und nur aus seinem confessionale Standpuntte läßt es sich erklaren, daß er einen so verächtlichen, vormurf vollen Seitenblick auf die der freieren biblischen Theologie Huldigenden wir indem er im Borworte sagt: "ich huldige nicht jener oberflächlichen (? Richtung, welche die göttlichen Wahrheiten mehr verwischt (!), als zu e grunden sucht." Doch das Buch gefällt den Regulativmannern, daber i auch jett im Buchhandel erscheint, während es vorher (auf Wunsch einig Collegen) nur für die städtischen Schulen zu Luckenwalde im Selbstverla erschienen war. — Um das euphonische Lesen und die Klarheit ber Da stellung zu unterstüßen, ift die Betonung durch gesperrte Schrift bezeit Sehr anerkennenswerth ist die Beschräntung der zu memorirend net. Sprüche auf 180 und der Grundsat: "Es kommt nicht darauf an, rei viele Bibelstellen bem Gedachtnisse einzuprägen, sondern die hauptfachlich in ihrer gangen Tiefe zu erfassen und bem Gemuthe nahe zu bringen Ebenso billigen wir es, daß auch Bibelstellen angegeben sind, welc

pie Erklärung, Erweiterung und Bertiefung des betr. Lesestückes dienen und die gelesen und erklärt werden sollen, daß dafür aber keine b sonderen Bibellesestunden angesetzt werden sollen. — Bei den Abschnitten über den Clauben — "vom dristlichen Glauben", "Nothwendigkeit und Ursprung des Glaubens", "Wir glauben an einen dreieinigen Gott" — vermissen die Forderung des thätigen Glaubens und die Sprüche: Gal. 5, 6: In Christo gilt 2c., Jac. 2, 26: Der Glaube ohne Werke ist todt, Matth. 7, 20 f.: An ihren Früchten 2c. — Die Bezeichnung auf dem Umschlagzeitel: "Ausgabe für den Lehrer" bezieht sich darauf, daß das Vorwort in dem Cremplaren sehlt, welche die Kinder in die Hand bekommen.

Bas Nr. 28 enthält, ist auf dem Titel bis auf die Währungszahlen (!) berab aussührlich angegeben und zum Ueberfluß auch noch einmal auf der letzten Seite. Der Sprüche sind 340. Die Gebete sind frei von süßzlicher und unverständlicher Orthodoxie. Die "Zeittasel" bezieht sich auf die brandenburgspreußische Geschichte. So enthält denn dies Schriftchen Vieles pfammen in gedrängter Kürze und mag darum für manche Lehrer ein ers

wunsches Unterrichtsmittel fein.

24. Spruch buch nebst einem Anhange der gebräuchlichsten Rirchenlieder, Pfalmen und dem Ratechismus. Zum Schulgebrauch zusammengestellt. Berlin, atademische Buchhandlung (Groß). 62 S.

30. Dr. Martin Luthers fleiner Ratechismus mit Spruchsamm.

lung. Riel, Schwers, 1868. 39 S. 5 Sgr.

31. Dr. Martin Luthers kleiner Ratechismus mit erläuternden Bi= belfprüchen, Liederversen und Gebeten. Sommerfeld, S. Mert=

sching. 48 S. 1 Sgr.

Bollständiges Spruchbuch zu Luthers kleinem Katechismus mit Hinsweisung auf biblische Geschichte, auf biblische Abschnitte und auf das Gessangbuch. Für Lehrer und Schüler. Bon K. G. Petermann, Director der ev-ngelischen Freischule zu Dresden. Sieben und zwanzigste Aufl. Oresden, Carl Adler, 1868. 5 Ngr. 25 Ex. roh 21 Ihlr., geb. 31 Ihlr. 32. Spruchbuch zu den fünf Hauptstücken. Bon C. Erck, Consistorialrath. Zweite Auslage. Hannover, C. Weyer, 1868. 2 Gr., geb. 3 Gr.

4. Spruch buch zum fleinen Katechismus. Aus dem Landestatechismus nach den funf hauptstuden geordnet. Sannover, hahn'sche hofbuchhandl. 36 S.

35. Spruchsammlung für unsere Kinder. Dritte Auflage. Herausgegeben von Rattig, Rector. Torgau, Friedr. Jacob, 1867. 31 S. 2½ Sgr.

Lauter Spruchsammlungen und zwar a. Nr. 29 bis 33

34 und 35 ohne Ratechismus.

a. Das Berliner Spruchbuch (Nr. 29) hat zwar im Anhange den Katechismus, ist jedoch nicht nach dem Gange desselben geordnet; wohl ser sind die Sprüche nach 3 Abtheilungsstusen für die verschiedenen Classen zusammengestellt. Die Lieder sind gut gewählt, nur hätten aus den ülteren die Sprachwidrigkeiten und Geschmadlosigkeiten entsernt werden selen. — In der Kieler Spruchsammlung (Nr. 30) stehen nach dem Kaschismus 173 Sprüche, nach den 5 Hauptstüden abgetheilt und nur mit ihren Ansangsworten eitirt. — Der Sommerselder Katechismus (Nr. 31) sidt ebenfalls die Sprüche sogleich nach jedem Textabschnitte. Er hat das Eigenthümliche, daß er zum Schlusse den Inhalt der Sonn und Festtagsschaftlichen in Gedächtnisreimen gibt, nämlich in solgender Weise:

- 1. Advent: Zeuch, Zions König bei mir ein! Matth. 21, 1-9.
- 2. " So schredt mich tein Gericht! Luc. 21, 25-36.
- 3. " Erwarteter! Du bist's allein! Matth. 11, 2—10.
- 4. , Bon dem die Stimme spricht. Joh. 1, 19—28 u. s. w.

In den "Gebeten für fromme Rinder" ist viel orthodox Süßliches neben einigem recht Guten. — Petermann's "Vollständiges Spruchbuch" (Nr. 32) mit seinen 817 (!) Sprüchen bedarf in seiner 27. Auslage teiner Bekanntmachung mehr. — Erd (Nr. 33) hat die Sprüche zwischen den Katechismustert vertheilt, stellt vor die Spruchabschnitte Fragen und zuweilen auch Erklärungen, z. B. S. 7: "Gott fürchten heißt nicht: Schrecken und Angst vor Gott haben. Sag mir einen Spruch, das Schrecken und Angst vor Gott von uns serne sein soll." Zu der Frage: "Wie redet der Herr Christus von der Erdsünde?" sührt er den Spruch an: Joh. 3, 6: Was vom Fleisch geboren ist, das ist Sünde (!); zu der Frage: "In welchem Worte zeuget Christus von seiner Niederfahrt?" den Spruch Luc. 23, 43: Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradicse sein (!).

b. Das Hannoversche Spruchbuch (Nr. 34) enthält viel Unspraktisches, wie der Landeskatechismus selbst, nach dem es geordnet ist. Die leichteren dieser 347 Sprüche sind mit einem + bezeichnet. — Rättig's Spruchsammlung (Nr. 35) gibt auch noch eine Beschreibung des Kirchensjahrs und Luthers tägliche Gebete; die Sprüche sind nach den sünf Hauptstücken geordnet.

36. Biblisches Spruchbuch für den vorbereitenden Unterricht in der mosalischen Religion von Dr. Joseph Aub, Rabbiner der judischen Gemeiner in Berlin. Berlin, Louis Gerschel, 1868. IV. und 74 G. 8 Sgr.

Wenn ber Bersasser, ber sein Buch zur Vorbereitung auf seinen Confirmandenunterricht bestimmt hat, die Hoffnung ausspricht, daß es "vielleich auch zur Einführung in andern Schulen als brauchbar sich empfehle", ft tann er dabei doch nur judische Schulen verstanden haben, da es eber nur den Unterricht in der mosaischen Religion enthält. Und für dies ist es in der That sehr empsehlenswerth. Es gibt die Lehren des A. T in guter spstematischer Ordnung und unter Vorausstellung kurzer, klare Sate, welche die hauptgedanken zu den nach Unleitung der Spruche zu ge benden Ausführungen enthalten. Für lettere bietet der Verfasser in seinen Religionsbuche "Grundlage zu einem wissenschaftlichen Unterricht in der mo saischen Religion" binreichendes Material. — Wie gegen alles Mechanische so ist er auch gegen alles Unspstematische. Darum ordnet er auch sorg fältig seinen Unterricht, und zwar . nach folgendem Gang: 1. a. Religior (Religiosität, Erkenntniß und Verehrung Gottes), Glaubens-, Sittenlehre Ceremonialgeset; - b. die Bibel (Pentateuch, Propheten, Hagiographa) - 2. Glaubenslehre (Offenbarung, Glaube, Aberglaube, Unglaube Thora; Dekalog; Gottes Wesen und Werke; des Menschen Wesen und Be stimmung, Unsterblichkeit, Vergeltung; Messiaszeit); — 3. Sitten lebr (Pflichten gegen Gott, gegen uns selbst und ben Nachsten); — 4. di Er gibt also, was jedoch äußerlich nicht so markirt ist, wie et hier von uns geschehen, eine Einleitung, die Glaubens: und Sittenlehre und inen Anhang. — Der ganze bier gebotene Unterricht ift ein vernunft- und driftgemäßer, — in letter Beziehung jedoch mehr neus, als alttestaments Denn belegt er auch die erst im Christenthume zu voller Ausbilung und Geltung gekommenen Lehren (von Gott, dem liebevollen Bater, m der Unsterblichkeit, von der Rachstenliebe) naturlich nur mit Stellen 3 21. T., so sind bas immer boch nur sehr vereinzelte Lichtblide und oft ir den Worten nach den driftlichen Lehren entsprechende Gedanken, teinesigs aber Beweise, daß dieselben schon zum Voltsglauben geworden find, t ihrem Geiste die ganze Religion durchdrungen und in ihren Conseenzen volle Anwendung gefunden haben. In dieser Beziehung ließe sich er manche Uebersetzung und Auslegung der Bibelstellen mit dem Berfasser hten. So führt er als Beweisstelle für die Vergeltung im jenseitigen ben Pf. 1, 5 an und übersett: "Darum bestehen Frevler nicht im Gebt, und Gunder in der Gemeinde der Gerechten", mahrend der Parallemus im zweiten Gliede (Gemeinde der Gerechten) dafür spricht, daß das Bericht" im ersten nicht von der jenseitigen Bergeltung zu versteben ist. agegen thut es uns wohl, hier nichts von den (freilich nicht schriftgemäm) tirchlichen Satungen über Dreieinigkeit und Erbfunde zu horen, son= an den reinsten Monotheismus zu finden, und die Lehren zu vernehmen, if trop Sundenfall dem Menschen die göttliche Ebenbildlichkeit nicht vernen gegangen ist und daß derselbe unschuldig geboren wird. — In einer itelle (S. 26), nämlich Ps. 33, 8 hat der Verfasser nicht sinngemäß überst: "Es furchte den Ewigen die ganze Erde, vor ihm bange jeder Bewhner des Erdfreises;" denn er versteht unter dem "fürchten": Chrfurcht er Gott haben, wie aus seiner Uebersetzung von 5. Mos. 10, 12 hervor= eht (S. 51) und bemgemäß müßte er hier im zweiten Gliede sagen: "vor m beuge" (vielleicht ist "bange" nur ein Druckfehler), oder "vor ihm beue sich" (wie Luther sehr gut übersett) jeder Bewohner der Erde. Auch 1 der Uebersetzung von Ps. 139, 14: "Ich danke dir, daß ich so ehr = urchtbar ausgezeichnet bin" ziehen wir das lutherische "wunderbarlich" em undeutschen "ehrfurchtbar" vor. — Doch, wenn wir auch Einzelnes abers gefaßt zu sehen munschten, ber Geist des Ganzen spricht uns an nd macht das Buch zum Gebrauche in Schulen empfehlenswerth. whre Ausstattung in Druck und Papier, besonders was die hebraischen mtesworte betrifft, ist ausgezeichnet schon.

# cc. Für Vorbereitungsunterricht.

7. Borbereitungs Cursus auf den Religions-Unterricht für die Hand der Kinder im zweiten und dritten Schuljahre. Bon Friedrich Nieß-mann, Lehrer in Dessau. Als Anhang einige Fabeln. Cöthen, Paul Schettler, 1868, 2 Sgr., bei Entnahme von 25 Exemplaren 5 Freiexempl. II und 16 S.

b. Das erste Licht. Ein Leitfaden zur ersten Unterweisung im Christensthume. Christlichen Familien und Schulen dargeboten von Emil Ohly, evangelischem Pfarrer in Mommenheim bei Mainz. Wiesbaden, Julius Riedner, 1868. IV u. 164 S. 10 Sgr., in Partieen 6 Sgr.

Der Verfasser von Nr. 37 (Nießmann) bahnt für den Religions: mericht in zwedmäßiger Weise den Uebergang vom Haus zur Schule.

Er gibt "Anfangsgrunde des Religionsunterrichts", um das Rind auf ben eigentlichen Religionsunterricht "vorzubereiten b.h. das religiose Leben im Kinde zu weden resp. zu pflegen." Er thut dies, indem er auf bie gestellten (lateinisch gedruckten) Fragen mit passend gewählten, leichtsaßlichen Bibelsprüchen und religiösen Versen antwortet. handelt er die biblischen Geschichten ("das Wichtigste aus Jesu Lebenslauf") "vor und neben welchen er sein Schriftchen gebraucht." Daß er zum Ueberfluß auch noch die 5 hauptstude ohne Luther's Erklarung beifügt, geschieht nur, "um ein etwaiges Bedürfniß mancher Schulen ju befriedigen;" er selbst ist also — und mit Recht — gegen ihre Unwendung bei 7= und Sjährigen Kindern. Der Anhang mit 7 Fabeln (6 von ben, 1 von Franz) soll nur Stoff zu Dent- und Sprachubungen bieten. Die Auswahl bes Gegebenen ist im Ganzen gut und eine mäßige. loben ist, daß hier nichts vorkommt von den untindlichen Dogmen, die obgleich an sich oft unhaltbar und unfruchtbar — boch von Manchen schon den kleinen Kindern eingeprägt werden. Auch der Gebetston ist ein kindlicher, und sammtliche Gebete sind an Gott, den lieben Bater im himmel, gerichtet, nicht an Jesus, wie es so manche Orthodore lieben. es dem ganzen Schriftchen an, daß es "auf dem Boden der Schulpraxis entstanden ist."

Bei Ohly (Nr. 38) findet sich das gerade Gegentheil von dem einfachen, naturgemäßen, bem frühesten Rinbesalter entsprechenden Religions unterricht, wie er in den vorhergenannten Schriften dargeboten wird. Sein Religionsunterricht ist durchaus unpraktisch und unpadagogisch. gibt nicht nur zu viele der biblischen Geschichten (32 bes A., 36 bes R. T.), von benen viele auch noch Unterabtheilungen haben, sondern auch einen vollständigen, ganz spstematisch geordneten Ratecismusun: terricht. Schon dies kennzeichnet das Buch als ein höchst unpraktisches, zumal da es zuerst und vor Allem "den Müttern eine Handleitung sein soll, ihren Kleinen zu Hause die erste Unterweisung im Christenthume zu geben." Der Katechismus bei kleinen Kindern, die noch nicht einmal schul pflichtig sind!!! Neben dem Hause soll das Buch zwar auch der Elemen tarschule dienen; aber auch für diese ist es ganz unpraktisch, da es viele Dinge enthält, die durchaus nur in die Oberclasse gehören. So bei den biblischen Geschichten: die geographischen Erklärungen über Gosen und Raemses (S. 31), über die Midianiter und den Horeb (S. 33), wobei so: gar der Aelantische Meerbusen ermähnt wird, — Die antiquarischen Gr tlarungen über das Weisiagen aus Bechern, Schusseln 2c., über Weihraud und Mprrhen (S. 56) 2c. So auch und noch mehr bei ber Katechismus lehre die Fragen: Wie viele Briefe hat St. Paulus geschrieben? viele an Gemeinden? Die viele an einzelne Personen? Die viele Briefe finden sich außer den Briefen St. Pauli noch im neuen Testamente? (S 99 f.). Die Erörterungen über grobe und seine Abgötterei (S. 102), über Selbstmord (S. 113), über das sechste Gebot mit dem Spruche Hebr. 13 4: "Die hurer und Chebrecher wird Gott richten", über Dreieinigleit Teufel 2c.! — Fürwahr, es wird den kleinen Kindern viel zugemuthet und mehr noch den Eltern und Lehrern, die hier "eine geeignete Auswahl

instige Maß zu sinden vermögen, besonders wenn sie die rechte Beise seit von Oben sich zu erslehen nur nicht vergessen wollen." Wir seit von Oben sich zu erslehen nur nicht vergessen wollen." Wir seinen voraus, daß der Versasser Letteres selbst nicht vergessen hat; aber tretbem scheint ihm die rechte pädagogische Weisheit nicht gekommen zu sein. Er hätte wohl gethan, sich durch sein Vorbild, ein englisches Kinderz duch: "The peep of day" ("der erste Tagesblich") nicht zu solcher Nachzehmung verleiten zu lassen.

# II. Biblische Geschichte.

#### a. Für Lehrer.

39. Ueber die rechte Bedeutung und Behandlung der biblischen oder heiligen Geschichte. — Bortrag, gehalten vor der Propstei-Conferenz zu Flensburg, am 2. October 1868, von H. Birdenstädt, hauptspastor an St. Nicolai. Separatoruck aus dem schleswigsholsteinischen Kirschen und Schulblatt. Flensburg, herzbruch, 1868. 22 S. 4 Sgr.

Der Zwed dieser Schrift ist ein doppelter, — erstens "die centrale Bedeutung der biblischen Geschichte für das Berständniß der heiligen Schrift und für das dristliche Leben darzulegen", und dann, "die daraus awachsenen Aufgaben für die rechte Behandlung der biblischen Geschichte in der Gegenwart zu besprechen." In jener — mehr theoretischen — Darlegung geht er von der Unnahme aus, daß in der Praxis des bibli= iden Geschichtsunterrichts "ein das Gewissen bedrückender Nothstand vorhan= den sei;" denn es herrsche "eine auffallende Unwissenheit und Unkenntniß der großen beiligen Geschichte, in der die Wurzeln unfrer eignen dristlichen bergensgeschichte ruben," — es fehle "Einheit, Tiefe und Zusammenhang, es mangle der Ueberblick über die gesammten Großthaten Gottes in ihrem mganischen Zusammenhange," vor Allem mangle "die Einsicht in die wich= tige Bedeutung der heiligen Gesammtgeschichte bes Gottesreichs und ihres Ginflusses auf unser gegenwärtiges Leben und unfre dristliche Erkenntniß." Er will nun zwar nicht leugnen, daß die biblische Geschichte ichon lange nicht mehr als Beispielsammlung behandelt, sondern als Ge= schichte des Reiches Gottes aufgefaßt werde; -- aber er fordert nach seiner Reinung mehr! "Die Sünde und ihre Wirtung ist zunächst keine Sache bes Einzellebens, sondern geschichtlich gewordene Thatsache der Renschheit, und wird erft von da aus (!) Sache des Einzellebens vermoge seines Zusammenhanges mit bem Ganzen; so muß nun auch bas wieder herzustellende neue Leben zuerst geschichtliche Thatsache der gangen Menschheit sein und von da aus erst Sache bes Gin = selnen werden, welcher in den Umtreis dieser durch die Gnade gewirkten neuen Geschichte eintritt." Dies soll die geschichtliche Betrachtung des Cottesreichs zum lebendigen Bewußtsein bringen; damit soll die Kluft zwi= iden bogmatischer Lehre und biblischer Geschichte ausgefüllt werben. driftliche Religion ist ja nicht "Lehre", sondern Leben, Thatsache, wieder= bergestellte Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen in der Person Besu Chrifti. Das wird durch die große heilige Gesammtgeschichte der Ge-

meinschaft zwischen Gott und Menschen, der verlornen und ber durch ben Erloser wiederzugewinnenden zum lebendigen Bewußtsein gebracht. dieser vorläufig abgeschlossenen beiligen Geschichte ruben die Wurzeln unfrer eignen Herzens: und Lebensgeschichte. Soll die lettere machsen, so muß = sie sich aus der ersteren immer wieder aufs neue vertiefend und schöpfend erneuern." , Das durch Jesum zu Stande gekommene Beil, im rechtfertis genden Glauben ergriffen und erfahren, bildet als die Mitte zwischen dem doppelten Paradiese (bem verloren gegangenen und dem wiederzugewinnenden) gleichsam die Bergeshöhe, von der aus wir den Lauf der heiligen Geschichte verstehen tonnen, das Princip aller Geschichtsbetrachtung." Person Jesu Chrifti (bas "fertige Beil") ist der "Angelpunkt ber ganzen heiligen Geschichte"; in ihm, dem "erhöhten, in seiner Gemeinde durch Wort und Sacrament gegenwärtigen Gott=Menschen ist die ganze vergangene Geschichte und Lehre enthalten." Bon ihm aus ist die Geschichte rude und pormarts als Thatsache zu betrachten, um sie zu verstehen und in ihrer heiligenden Kraft zu erfassen.

Dies der turze Inhalt der Aeußerungen des Bersassers über die Besdeutung der biblischen Geschichte. Bon der Behandlung derselben sagt er der Hauptsache nach Folgendes. "Sie darf nicht gelehrt, sondern sie muß zur Anschauung gebracht, nacherlebt und darum vom Lehrer plastisch dargestellt, dem Auge vorgemalt werden;" sie muß "den ganzen Menschen und nicht nur sein begrifsliches Denken, auch Herz, Gemüth, Gewissen, Willen, Berstand, Phantasie erquiden und stärken." Denn das begrifsliche Denken und Definiren des Lebens ist noch nicht das Leben selber." Bertiefung und Belebung des biblischen Geschichts- unterrichts ist die Ausgabe des Lehrers. Er muß Geschichte und Lehre aufs innigste verbinden, muß den rothen Faden der Geschichte im Zusammen- hange überall hindurchleuchten lassen, darf die Verschiedenheit des subjectiven Heilsstandes nicht übersehen und muß die biblische Geschichte von den Kinzbern wirklich erfahren und nach erleben lassen.

Aus dem Allen ist zu erseben, daß der Verfasser im Grunde nichts Anderes sagt, als was bereits in unfrer Zeit als Hauptinhalt und Biel des Religionsunterrichts zur Geltung gekommen ist. Aber er sagt es in einer Weise, die das Verständniß mehr erschwert, als erleichtert, oft sich selbst wiederholend, oft in dunkler, überschwenglicher, phrasenhafter Redeweise. Bur Charafteristrung seiner Darstellungsweise führen wir nur noch folgende Stelle an: "In geschichtlicher Form sich offenbaren, barin besteht die höchste Selbsterniedrigung gottlicher Liebe, die in der Sendung seines (!) Sohnes sich vollends erschöpft (!) hat. Der Unendliche ist dadurch eingegangen (!) in die veränderliche Endlichkeit (!), der Schöpfer ist, statt mit seinem abstracten Wesen boch über ber Welt zu schweben, wie ber Gott ber Beiden und Türken (!), in die Welt und Geschichte eingehend, dienstbar geworben (!) seinen Geschöpfen und wechselnden Verhältnissen." Wie biet, so macht sich auch an vielen anderen Stellen ber orthodore Regulativgeist geltend.

40. Die biblische Geschichte, das Centrum des gesammten Relie gionsunterrichts in der Bolksschule. Eine Anleitung, um die

Schüler von Boche zu Boche von der behandelten biblischen Geschichte aus einzuführen in Sprüche, Kirchenlieder, in Aussprüche des Heidelberger und des kleinen lutherischen Katechismus und in größere Bibelleseabschnitte. Ein hand buch für Lehrer, besonders für solche, die den biblischen Gesschichtsunterricht an "Zahn's Historien" oder an die vom Verfasser bearbeisteten "biblischen Geschichten" anlehnen. Bearbeitet und durchgesührt von G. Schumacher, Lehrer zu hingenberg bei Solingen. I. Altes Lestasment. Minden, Volkening's Buchhandlung (A. Hufeland) 1869. VII u. 218 S. 20 Sgr.

Man lese den ausführlichen Titel des vorliegenden Buches genau urch, und man wird den Inhalt des letteren daraus hinlänglich erseen konnen. Es kommt also nur noch barauf an, hier über diese Zusamienstellung des gesammten Religionsunterrichts (für die "Oberaffe einer dreiclassigen Volksschule") nach deffen Ginrichtung, Geist und arstellungsform zu berichten. Voraus muß jedoch bemerkt werden, daß ie gewiß jeder Verständige — so auch der Versasser selbst der Ansicht ift, s sei bes Materials viel zu viel. Doch sei daran nichts zu ändern, a nach den gesetzlichen Bestimmungen dies Alles (biblische Geschichten nach abn, 150 Kernspruche, 80 Lieber, Ratechismus, Bibellesen, Peritopen) etrieben werden musse. Es komme nur darauf an, den Lehrern den Rachweis zu liefern, "daß es möglich sei, von geschichtlicher Grund: age aus ben gesammten Unterricht zu birigiren, - daß es noglich sei, auch unter Beachtung ber gesetlichen Bestimmungen bem eligiofen Unterrichte einen einheitlichen Berlauf zu geben, - daß s möglich sei, ben Schülern an ber heiligen Geschichte verkörpert zu zeigen, vas fie thun und glauben und beten sollen. In diesem Nachweis A der Schwerpunkt der Schrift zu suchen." Der Verfasser will also zur rechten Concentration des Unterrichts sühren, bei welcher die einzelnen Theile besselben so aneinander gereiht werden, daß einer auf den andern. nich bezieht und einer dem andern dient, — hier also in der Weise, daß bie biblische Geschichte das Centrum bildet und alle übrigen Theile des Religionsunterrichts in die engste Beziehung zu demselben gesetzt verden.

Diesen Plan hat nun der Berfasser mit außerordentlichem Fleiße und proßer Geschicklichleit durchgeführt. Er gibt sur jede Woche drei biblische Seschichten (in drei besonderen Lehrstunden) und sett (in je einer Stunde) die Rernsprücke, die Rernsieder, den Ratechismus und das Bibellesen in die maste Beziehung zu denselben. Ist aber nicht die Zahl von sieden Resigionsstunden wöchentlich schon viel zu viel? und muß nicht die große Ausschnung der einzelnen Theile (jede biblische Geschichte wird ja in den vier Rebenstunden wieder angewendet), sowie die dabei unvermeidliche Wiederhowing eine Ermüdung und Abstumpfung herbeisühren, die nur sehr nachsteilig auf die religiöse Erbauung wirken kann? Doch der Versasser steht mm einmal leider unter dem Regulativzwang, dem er sich, wie aus Allem hervorgeht, nur ungern sügt, wenn er auch in Bezug auf die Auswahl beus wahl des Wochenliedes sagt, daß er "sich vor der gesetlichen Auswahl beus mußte und wollte." — Uebrigens ist hier noch nicht einmal die vorgeschriebene Behandlung der Peritopen erwähnt.

Wir können uns mit diesem Plane nicht einverstanden erklären un halten es jedenfalls für besser, die diblische Geschichte für sich allein auf de Borstuse genau durchzunehmen und auf der Oberstuse den spstematischen Riligionsunterricht solgen zu lassen, immer gestützt durch die schon behandelt biblische Geschichte. Daß bei der letzteren Sprüche und Lieder in Anweidung kommen, zerreißt nicht das Ganze, wie der Versasser meint, sonder vereinigt mehr das Zusammengehörige, um es in prägnanten Sätzen nochehaltbarer und fruchtreicher zu machen. — Daß der Versasser auf zweierle Katechismen Rücssicht nimmt, hat seinen Grund in localen Verhältnissen. — Bei den Liedern gibt er auch historische Bemerkungen über die Liederdichte und die Veranlassung zu den Liedern.

Um den sehr durchdachten und wohlgeordneten Plan des Buchs un seine Aussührung zu charakterisiren, würde eine Probe gegeben werde müssen, die aber hier nicht gegeben werden kann. Es genüge die Bei sicherung, daß der Verfasser Schäßenswerthes liesert und den Lehrern, di unter dem Regulativzwange stehen, einen großen Dienst damit leistet. Dot dürsen sie, wie auch der Verfasser will, "die Arbeit nicht als ein Handbucfür das Lehrerpult in der Schule" betrachten, sondern nur zur Vorbereitun auf den Unterricht benußen.

41. Ein Gang durch die heilige Geschichte. 53 Betrachtungen über die Haup! lectionen des Filder Bibelkalenders von F. M. Zahn, Missionsinspecto: Gotha, Friedrich Andreas Perthes, 1868. X und 245 S. 1 Thir.

Das Buch ist zwar eigentlich ein Erbauungsbuch, nicht ein Handbuc für den Lehrer. Da es sich aber selbst einen "Gang durch die heilig Geschichte" nennt, da es sammtliche Betrachtungen auf die Thatsache der biblischen Geschichte basirt, und da es die Absicht hat, die Bibel nac Unleitung derselben lesen und verstehen zu lehren, so mag es auch unte dieser Rubrik stehen. Nur erwarte der Lehrer nicht, hier den gewöhnliche Sang einer zusammenhangenden biblischen Geschichte beobachtet zu seber Diese Betrachtungen richten sich vielmehr nach ben Sonn= und Festtager ober nach der Leseordnung, welche der Bater des Berfassers (Fran Ludwig Zahn) in dem Filder Bibelkalender aufgestellt hat. berbarer Weise beginnt diese mit Weihnachten und schließt mit dem vierte Jeder Betrachtung sind 7 Bibellesestude vorangestellt, auf jede Wochentag eine; wahrscheinlich nach dem Filder Bibelkalender, den wi nicht tennen. Jebe bilbet ein abgerundetes Ganzes, enthalt eine fehr fle sige und geschickte Zusammenstellung der biblischen Thatsachen, die sich at das vorangestellte Thema beziehen, und mögen denen, die des Verfasser orthodoren Standpunct theilen, manche Belehrung und Erbauung bieten.

42. Die biblischen Geschichten Alten und Neuen Testamentes mit Bibel wort und freier Zwischenrede anschaulich dargestellt. Ein Hülfsbuch zur erbaulichen Betrachten und lebendigen Erzählen derselben von H. Witl Lehrer in Glücktadt. Erster Band. Altes Testament. I. Theil Kiel, Schwers, 1869. XXII und 482 S. 1 Ihlr.

Auf 18 enggedruckten Seiten groß 8° enthält die Vorrede zu dieser Werke gleichsam eine eingehende Monographie über die Behandlung de biblischen Geschichte, wie er sie für die Zwecke der Schule und der Famili

am geeignetsten halt. Diese Auseinandersetzung ist gar zu wortreich und batte, wie auch das im Buche selbst Gegebene, viel fürzer und bundiger gegeben werben tonnen. Der hauptzwed bes Berfassers ift, von der tunftlichen, spftematischen und insbesondere von der katechetischen Methode des Religionsunterrichts zur natürlichen und erbaulichen hinzuleiten, — statt ber abstracten Lehre bes Ratechismus mit ber Gedächtnifqualerei concrete Geschichte und Erzählen mit zwangloser Unterredung zu bieten. Er eifert das bei allzusehr gegen die Systematik des Religionsunterrichts, die boch zum Abschluß des Ganzen bei diesem Unterrichte ebensowenig zu entbehren ist, wie bei jedem anderen, und er irrt, wenn er für das Lesen der religiösen Rlassiter (der biblischen Schriftsteller) das der Klassiter des beidnischen Alterthums als Borbild in dem Sinne glaubt aufstellen zu können, daß es anch bei diesen nicht auf ein System abgesehen sei, sondern nur darauf, daß sie den Studirenden zum Umgange werden und lieb bleiben sollen. Denn anch bei dieser Lecture wird nicht versaumt, einzelne Disciplinen, wie Mpthologie, Alterthumstunde 2c. spstematisch herauszubilden. Und wie viel nothiger ist eine solche spstematische Zusammenstellung des Religionsunterrichts bei einer so ausführlichen Behandlung der biblischen Geschichte, wie sie hier gehandhabt wird. Es braucht ja dabei auch gar nicht versäumt zu werden, "das innere Leben zum Berständniß zu bringen."

Bas die Methode des Erzählens betrifft, so will der Verfasser die Soule "von der tunstlichen Form der sofratisirenden Ratechese zu der ein : fachen Form ber Erzählung und ber ungezwungenen Unterredung" zurudführen. "Die biblische Geschichte, sagt er, muß als Geschichte "behandelt", d. h. erzählt werden, und das umsomehr, als die Erzählung wie teine andere Lehrform dem tindlichen Geiste zusagt, und dabei zugleich als die natürlichste Lehrform verhältnismäßig leicht zu behanbeln ift." Alles "Behandeln" der biblischen Geschichte zu verwerfen, sei and unrecht; wolle man die Bibel bloß selbst reden lassen, so verliere die Seschichte an Interesse und innerm Berständniß; sie musse erklärt werden. Darum soll die biblische Geschichte (nach dem Standpunkte der Classe) ausführlich erzählt und gelesen werden, dann Fragen und Nacherzählen (ganz ster abschnittweise) solgen. Die Erklärung soll nicht ein Sprechen über die Sache, sondern ein Sprechen aus der Sache sein, das geeignet ist in die Sache einzusubren; dann entzundet sich Leben im Rinde. " Die von ber Seschichte abgehen und immer darin bleiben; die Geschichte selber sprechen lassen unmittelbar und mit bem eignen Ras sonnement in den hintergrund sich hinstellen", bas sind die Grundsage, die der Verfasser bei seinem Unterricht hauptsächlich befolgt.

Beise, wie ihn der Verfasser in diesem Buche gibt, ins Auge sassen, so mussen wir staunen über den Fleiß und die Umsicht, mit der er sein Vor-, Zwischen- und Nachreden mit den einzelnen Theilen der Geschichten zu einem zusammenhängenden Lebensbilde verwebt hat. Wir mussen aber auch bezweiseln, daß die Menge des Stoffes der beabsichtigten Wirtung for- berlich sei. Er sagt ja doch selbst, die biblische Geschichte durse nicht in Sinem Jahre "durchgejagt" werden, und der Lehrer durse die hier bearbei-

teten Geschichten nicht so, wie sie sind, in seine Schule tragen, sondern solle den vorliegenden Stoff bei seiner Vorbereitung dazu benuten, "vor Allem sich selbst lebendig in die Seschichte hinein zu verssetzen" und sich durch eigne Arbeit den Stoff für das Bedürsniß seiner Schüler zurecht zu legen. Mit großem Geschick hat der Versassler in die mit Bibelworten (nach dem verbesserten Straßburger Text) erzählte Gesichte Leseabschnitte und Liederverse verwebt und bei jenen namentlich an den betreffenden Stellen die Abschnitte aus den Propheten verwerthet, die sur sich betrachtet doch nicht zum rechten Interesse und Verständniß toms men würden.

Wie der Schule, so meint der Verfasser auch der Familie mit seinem Werte einen Dienst zu erweisen und hofft, daß nach demselben der Lehrer die biblische Geschichte mehr nach der natürlich einsachen Methode der Familie, die Mutter und der Hausvater sie mehr nach der Weise der Schule zu treiben lernen werde. Besonders aber hofft er, die Familie werde das durch der Bibel mehr Geschmad abgewinnen und ein Führer dazu sein, daß mehr aus den Herzen erzählt und des Kindes Herz sür die heilige Geschichte gewonnen wird. Und gewiß ist sein Buch sur viele Lehrer und Eltern eine dankenswerthe Gabe; nur sollte des Stosse nicht zu viel und der Bibelins halt mehr im Geiste der neuen Theologie ausgesaßt sein. Was er z. B. von der Schlange im Paradiese, von Bileams Csel, vom Stillstand der Sonne sagt, entspricht weder der Bildung unster Zeit, noch kann es zu wahrer Erdauung dienen.

Zum Schluß sei noch bemerkt, das der erste Theil des vorliegenden ersten Bandes die biblische Geschichte auf beinahe fünshundert Seiten nur bis zu "Sauls Ende" führt.

43. Einfacher Begweiser durch die heilige Schrift für den Schulsund Hausgebrauch. Eine Angabe des Wesentlichsten, was von den sämmtslichen Schriften Alten und Neuen Bundes zu wissen nothwendig ist. Bon Dr. Heinrich Dittmar. Vierte Auflage besorgt von G. Dittmar. Heidelberg, Carl Winter, 1868. X u. 286 S. 18 Sgr.

Bwar heißt es auf dem Titel dieses Buches, daß es sur den Schuls gebrauch bestimmt sei; darunter verstehen wir aber, daß es weniger für die hand des Schülers, als für die des Lehrers bestimmt sei, da es seiner Anlage nach dem Lehrer ein "Wegweiser" ist, wie er seinen Unterricht in der biblischen Geschichte treiben soll, und da es seinem ganzen, überreichen Inhalte nach nicht vollständig, sondern nur mit Auswahl in der Schule (wenigstens in der Boltsschule) in Anwendung kommen kann. Auch die Nebenbestimmung zum "Hausgebrauch" berechtigt zu dieser Annahme. Ja, wir waren zweiselhaft, ob wir es nicht unter die Rubrit "Bibeltunde" stellen sollten, da es zum großen Theil als eine "Einleitung in die beil. Schrift" betrachtet werden kann (namentlich das über das R. T. Mitgestheilte), doch ist und bleibt es immer vorwiegend eine biblische Geschichte.

Wie trefflich nun der berühmte Versasser Dr. Heinrich Dittmar (der leider schon 1866 verstorben ist) Geschichte zu schreiben und ihren Pragmatismus anschaulich zu machen verstand, weiß Jeder, der seine Geschichtswerke kennt. Das vorliegende Werk bestätigt es. Die vierte Auflage besselben hat der Sohn des Versassers Gottlob Dittmar, Königl. Studienlehrer zu Grünstadt in der bair. Pfalz, besorgt, ohne wesentliche Kenderungen an demselben vorzunehmen.

Da nun der Dittmar'sche "Wegweiser" von uns noch nicht besprochen worben ift, so halten wir es für nothig, über Plan und Inhalt desselben bier Raberes zu berichten. Der Hauptzwed bes Berfassers mar ber, zu bewirten, daß die h. Schrift auf eine fruchtbare Beise gelesen werde. Darum gibt er die biblischen Geschichten nicht mit den Worten der Bibel (wenn er sich ihnen auch so viel als möglich anschließt), sondern faßt ihren Inhalt einleitungsweise turz zusammen, fügt dann Fragen bei, die er mit den Hauptstellen der behandelten Geschichte beantwortet und citirt die auf Diefelben bezüglichen Lesestude. Denn bas ift sein Wille, die Schüler sollen selbst in der Bibel lesen. Und zwar will er sie in die ganze Bibel (des A., wie des R. T.) einführen und den darin liegenden heilsplan ten= nen lehren. Einen Auszug aus ber Bibel gestattet er burchaus nicht; bie Schüler sollen die Bibel selbst handhaben. Daß wir darüber anders benken, ist aus dem zu erseben, mas wir oben unter 9 zu dem Cothen's ichen Bibelauszug gefagt haben; und wir glauben, ber Verfasser selbst musse mit dem Gebrauche eines solchen sich einverstanden erklaren, da ja in ihm Alles enthalten ift, was auf den Heilsgang sich bezieht. Die Methode, die der Berfasser beim Unterricht befolgt wissen will, ist seinem 3mede gang entsprechend. Im Buche tritt aber die Unterweisung im A. T. (die über 200 S. umfaßt) gegen die im N. T. (die auf nur 62 Seiten abgehanbelt ist) zu sehr in den Vordergrund; auch ist nicht angegeben, was zum Lesen mit den Schülern ausgehoben werden soll, "weil das N. T. dem Lehrer schon bekannter ist, und weil die historischen Schriften des N. I. mit ber Jugend in fortlaufendem Zusammenhange gelesen werden sollen." — Den ganzen Unterricht vertheilt er auf vier Stufen vom 10. Lebensjahre an (nachdem die Kinder in der Vorschule nach einem Bibelauszug die wich: tigften biblischen Geschichten tennen gelernt haben), nämlich: 1. Die fünf Bucher Mofis, das Buch Josua, der Richter, Ruth — und ein Theil des Wangeliums Matthai; — 2. die Bücher Samuelis, der Könige — und Fortsetzung bes Evangeliums Matthai mit Erganzungen aus den übrigen Wangelien; — 3. Esra, Nehemia, Esther, Psalter, Sprichwörter — und bie Apostelgeschichte; — 4. hiob, Pred. Salomonis, Giniges aus den Pro-— und das Angemessenste aus den Episteln des N. T. verlangt der Berfasser "gleichlausendes (stundenweise abwechselndes) Lesen bes A. und R. T." — Der Anhang enthält: 1. Geographie Palastinas, 2. Rafe, Gewichte und Mungen, 3. Chronologische Tabelle zur Bibel. das der Verfasser zur Orthodoxie hinneigte, ist bekannt und zeigt sich auch in diesem Werke (wo er z. B. 15 Seiten den messianischen Weissagungen vidmet), doch erscheint sie bei ihm milder, als bei Anderen.

#### b. Für Schüler.

<sup>44.</sup> Leitfaden zum Religionsunterricht für Elementarschule und Haus. Bon J. E. Holft, Pastor zu Wenden. Enthaltend: I. Die biblische Gesschichte, II. den Katechismus mit Spruchsammlung, III. einen Anhang über

Rirchenjahr, Bibelkunde, Rirchengeschichte, IV. ein Schulgesangbuch. Riga

3. Bacmeister, 1868. XI u. 223 S. 15 Sgr.

45. Fiedler's Biblisches historienbuch für Bürger- und Landschulen Ausgabe B, worin die treu nach der heil. Schrift erzählten Geschichten mit entsprechenden Liederversen, Sprüchen und Katechismusstellen begleite und nach den Unterrichtsstufen mit Rücksicht auf das Kirchenjahr vertheil sind, von August Schorn, Königl. Seminardirector in Weißenfels. Preis ungebunden 4 Sgr. Leipzig, Dürr, 1869. VIII u. 192 S.

46. Hülfsbuch beim biblischen Geschichtsunterricht. Bearbeitet von C. F. Krortenbeitel, Lehrer an der vierclassigen Schule in Groß-Schone bed. Ein Theil des Ertrages gehört der Classe des märkischen Pestalozzischen. Zweite, vermehrte Auflage. Berlin, Adolph Stubenrauch Lucenwalder Straße 2, 1868. VIII u. 155 S. 5 Sgr., geb. 64 Sgr.,

25 gebundene Eremplare 5 Thir.

47. Die biblische Geschichte mit erklärenden Anmerkungen und heilsges schichtlichen Erläuterungen. Für den Seminar- und Schulgebrauch bearbeitet von Ed. Sperber, Seminarlehrer in Eisleben. I. Theil. Das alte Lesstament. "Das ist wahre Aufklärung, die Christum klar macht, verhertslicht." Eisleben, Kuhnt (E. Gräfenhan), 1869. X u. 289 S. 174 Sgr.

48. Biblische Geschichte. Ein Lernbuch für die evangelische Jugend in Stadt und Land, von J. Chr. Jahns, Rector, Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Hannover. "1 Cor. 3, 11: Einen andern Grund kann niemand legen 2c." Vierte Auflage. Hannover, Gelwing, 1869. IV L. 236 S. 5 Sgr., 25 Exemplare bei directem Bezuge aus der Verlagsbuchhandlung baar 3 Ihlr. 33 Sgr.

49. Biblische Geschichte. Mit den Worten der Bibel erzählt von Friedt. Wilh. Bobemann, Pastor zu Finkenwerder. Vierzehnte revidirte Auf-

24 Egemplare 3 Thir.

50. Biblisch e Geschichten zur Grundlage des christlichen Religionsunterrichts. Nehst einer Beschreibung des heiligen Landes in sechs geographischen Bildern. Sechste Auflage. Eingeführt in den Schulen des Großherzogthums S.-Weimar-Eisenach durch Beschluß des Großherzogl. Staatsministeriums, Dep. der Justiz und des Cultus. Jena, Friedrich Maute, 1867. IV und 144 S. 5 Egr.

51. Zweimal acht und vierzig biblische historien für evangelische Gementarschulen mit Zugrundelegung der biblischen Geschichte von Preuß, zusammengestellt und mit einer Anleitung für den Lehrer versehen von C. L.
Woite, R. Regierungs- und Schulrath in Königsberg i. Pr. Einunds
zwanzigste berichtigte Auflage. Königsberg, J. H. Bon, 1869. IV

u. 124 G. 31 Sgr., mit Lederruden gebunden 5 Sgr.

Nr. 44, 45 und 46 geben zu ben biblischen Geschichten auch hiw weisungen auf den Katechismus, Bibelsprüche und Liederverse, sammtlich mit möglichster Anlehnung an das Bibelwort und im Geiste der Regulative.

Mr. 44 (Holst) scheint zwar dem Titel nach zu den Schriften über spstematischen Religionsunterricht zu gehören, ist aber vorzugsweise "Biblische Geschichte" und "Schulgesangbuch." Für den Katechismus, dessen einzzelne Theile durch eine Spruchsammlung unterbrochen sind, bleiben nur 36 Seiten übrig. Die Auswahl der Sprüche ist meist zu loben, die biblischen Geschichten sind gut erzählt, kurz und klar und ohne Zuthaten. Was von den Sprüchen (150 von ca. 300) und von den Versen (aus 18 von 99 Kernliedern) auswendig gelernt werden soll, ist durch den Druck markirt. Ueberhaupt besteißigt sich der Versasser in Allem einer löblichen Kürze, so namentlichen Bezug auf Bibeltunde, der etwas über drei Seiten gewidmet

١

sind und auf Kirchengeschichte, die in vier Paragraphen vom Strafgericht Sottes über die Juden, von der Zeit der Christenversolgungen, vom kathosischen Mittelalter und von der Reformation handelt. Sehr zu billigen ist der Grundsatz des Versassers, den Unterricht für die Elementarschule "einerseits nicht zu hoch und umfangreich werden zu lassen, andrerseits aber auch den Kindern, welche ihren Unterricht mit der Elementarschule abschließen, einen Schatz religiöser Erkenntniß sur's spätere Leben und namentlich eine ausreichende Vorbereitung sur den Consirmandenunterricht darzubieten." Der Regulativgeist giebt sich hier hauptsächlich nur in den Liedern kund.

Rr. 45 (Schorn) gibt das "Fiedlersche Historienbuch", das über 40 Austagen erlebt hat, mit wesentlichen Verbesserungen. Sie bestehen haupt: schlich darin, daß der Stoff beschränkt, Wichtigeres dagegen plastischer dar gestellt, eine bessere Gliederung getrossen und (fast immer nur in drei Zeis ken) jeder Geschichte ein Fingerzeig zur sittlichen Anwendung und erdaus lichen Beledung in Citaten von Sprüchen, Liederversen und Katechismus: bellen beigesügt ist. Sicherlich hat dadurch das Fiedlersche Historienbuch sehr gewonnen. Es werden der Geschichten des A. und N. T. je 62 geges ben, die für den Parallelgebrauch der alten und neuen Ausgabe in einem vorausgeschickten Register mit den Rummern beider ausgesührt sind. Bon diesen biblischen Geschichten (welchen nebst Bibellesen wöchentlich vier Stunz den gewidmet werden sollen) sind aus dem A. und N. T. je 10 für die Unterz, je 30 für die Mittelz und für die Oberstuse je 20 bestimmt. Bersondere Rücksicht in Auswahl und Fassung ist auf die evangelischen Beriz lopen genommen, mehr als in der früheren Ausgabe.

Bei Nr. 46 (Kortenbeitel) setzen wir voraus, daß dieses Buch die 2. Auflage des Werkes ist, das von demselben Verfasser vor drei Jahren unter dem Titel " hilfsmittel jum biblischen Geschichtsunterricht" herausgegeben wurde, wenn er auch nicht angegeben hat, daß und warum bas "Hilfsmittel" zu einem "Hilfsbuch", und wenn auch diese Auflage gegen die frühere (die nur 88 S. start war) fast doppelt so start geworden Diese Erweiterung bes Buches erklart sich baraus, bag biejenigen neutestamentlichen Geschichten, beren Ueberschriften in ber 1. Auflage nur über= fictlich zusammengestellt waren und bei benen in Betreff bes Ginpragens auf die h. Schrift hingewiesen murde, hier vollständig gegeben sind, um bas Buch auch in Unterclassen gebrauchen zu können, wo die Kinder noch kine Bibel in ben handen haben. Bur Verstärfung bes Buches trug aber Die Beifügung von Sprüchen, Liebern und Ratechismusstuden zu den einzels nen Studen besonders bei. Sie waren in der ersten Auflage absichtlich meggelassen, weil dieselbe nicht zum Gebrauch in der Schule, sondern zum Repetisen im Hause bestimmt war und das eigne Nachdenken der Kinder nicht beeinträchtigt werden sollte. Unstreitig ist das Buch dadurch für die Schule recht brauchbar geworben. — Daß ber Verfasser tein Anatianer ift, geht wes der Bemertung zu dem Worte "Sonne, stehe still 2c." hervor: "Es ware ein Irrthum, wenn man meinen wollte, die Bibel lehre hier, daß sich die Sonne um die Erde drebe. Josua meint damit nur eine Berzögerung bes Sonnenuntergangs, also eine Verlängerung bes Tages. Er rebet bier nach bem Augenschein, wie wir ja auch von einem Auf = und Untergange der Sonne reden, obgleich sie still steht." Indessen läßt Verfasser doch der göttlichen Naturordnung widerstreitende Wunder stehen.

Nr. 47 und 48 geben die biblische Geschichte ohne Sprücke, Lieb und Katechismus, aber mit Anmerkungen.

Rr. 47 (Sperber), feinem reichen, tiefeingebenden Inhalte na mehr für den Gebrauch in Seminarien, als in Schulen, hat sein A seben auf eine "genaue fachlich : sprachliche Erkenntniß und Erfaffus des biblischen Textes der Heilsgeschichte als erste und nothwendigste B dingung und als die Grundlage jeder Behandlung der biblischen Geschicht im Seminare, wie in der Volksschule, gleichviel ob die praktisch erbaulich die lehrhafte ober die heilsgeschichtliche Betrachtung in den Vordergrund g rūct wird." Weil nun der Verfasser bei dem Schüler vor Allem d "wortgemäß erschlossenen Bibeltert" haben will, so finden wir auch in fe ner Arbeit ben engsten Anschluß an bas Bibelwort. Geine An mertungen enthalten sachliche, sprachliche, geschichtliche, geographische, archai logische Erklärungen und psychologische Andeutungen; namentlich aber aus eine Ueberschau über die Entwickelungsstusen der Geschichte des Gottesreiche Damit gibt er bem Schüler die Möglichkeit einer eingehenden Praparation sowie Stütpunkte für die Repetition, wodurch dem oft gedankenlosen De moriren Schranken gesetzt werden sollen. Seine Gewährsmanner fin Wendel, Flügge und andere Berehrer der Regulative. Fleißig ba er aber gearbeitet und bietet dem Lehrer viel dankenswerthes Material. Di seinen Erklarungen können wir uns nicht immer einverstanden erklaren.

Jahns (48) gibt sehr wenige Anmerkungen hauptsächlich geschichte lichen und archäologischen Inhalts zum Geschichtsterte. Sprüche sügt er darum nicht bei, "weil am besten geeignete Stellen aus der Geschichte unt später aus dem Katechismus gelernt werden"; auch Lehren sind nicht bei gegeben, weil auf dieser Stufe (vor dem Gebrauch der Bibel selbst und von dem Katechismusunterrichte) das treue Auffassen der Geschichte die Bauptsache ist.

Nr. 49 bis 51 geben bloß den Text der Geschichten und gar kein Anmerkungen.

Bobemanns bibl. Geschichte (Nr. 49) bedarf in der 14. Auflag teiner Schilderung mehr. Die vorige Anzeige s. Pad. Jahresber. XVIII S. 60.

Die Weimarischen bibl Geschichten (50) haben in ihrem officielle Kreise die verdiente Aufnahme gefunden, wie das Erscheinen der 6. Auf lage beweist. Die Bibelsprache ist dis auf einzelne veraltete Ausdrück streng beibehalten. Das Buch soll auch in den untersten Classen gebrauck werden; dort der Lehrer vorerzählen, die älteren Kinder sollen selbs lesen, und diese, wie die Ansänger, zum Wiedererzählen angehalten werden

Rr. 51 (Woite) kommt uns zum ersten Mal in seiner 21. Auflag zu Gesichte. Ein praktisches Büchelchen für die beschränkten Verhältnisse für die es bestimmt ist, wo noch die "unvermeidliche Hütezeit" besteht Troz Regulative ist hier der Stoff, um Ueberladung mit religiösem Unter richtsstoff zu vermeiden, mit Genehmigung des Königl. Consistoriums auf 66 Geschichten beschränkt, die zur sesten Einprägung kommen sollen (die übrigen 30 sind

sin ,, mehrclassige reine Elementarschulen" bestimmt). Der Berfasser gibt genau an, welche Erzählungen auf jeder der drei Stusen an die Reihe kommen sollen: auf der untersten je vier aus dem A. und N. T., auf der weiten je acht, die übrigen auf der dritten. Die Auswahl ist nicht immer wedmäßig. So sinden wir es nicht passend, auf der untersten Stuse von der Hochzeit zu Cana, von Betrus auf dem Meere und von der Speisung der 5000 Mann zu reden. Das Buch ist zur häuslichen Wiederholung, wicht zum Auswendiglernen bestimmt und besonders wird gewünscht, daß sie Hütekinder mit auf & Feld nehmen.

c. Insbesondere für Unter- und Mittelklassen.

32. Biblische Geschichten für Unter - und Mittelelassen. Bon H. D. Reddersen, ordentlichem Lehrer an der Realschule in Bremen. Bresmen, G. A. v. Halem, 1868. VIII u. 140 S. Geb. 18 Grot Gold.

3. Biblische Geschichten für die Elementarstufen mit bildlichen Darstellungen von Ludwig Bangemann. Fünfte Auflage. Gisleben,

6. Reichardt, 1869. 5 Sgr.

4. Biblische Geschichte des Alten und Reuen Testamentes für Kinder des zweiten, dritten und beziehungsweise vierten Schuljahrs. Nebst einem Anhange von Mustersätzen in lateinischer Druckschrift. Von Dr. F. J. Bodenmülzier, Seminardirector a. D. Bierte, verbesserte Auslage. Freiburg im Breisgau, Herder, 1869. X u. 104 S. 4 Sgr.

4. Aurge biblische Geschichten von Dr. J. Schufter. Mit 45 in den Lext gedrucken Bildern. Zum Gebrauche für die untern Classen der Bollssschulen. Mit Approbation des Hochw. Erzbischofs von Freiburg. Zweite unveränderte Auflage. Freiburg im Breisgau, herder, 1868. 96 S. 24 Sgr.

56. hulfsbuchlein für den ersten Religionsunterricht von Beinrich Rosmann, conf. Lehrer an der I. Burgerschule zu Leipzig. Leipzig, Rogberg, 1868. 44 S. 3 Rgr., geb. 4 Rgr.

Rr. 52 (Reddersen) mit seinen 50 Geschichten des A. und 55 des N. T. ist eigentlich nur für Mittelclassen eingerichtet; denn sür die Unterclassen das Geeignetste auszuwählen, ist ganz und gar dem Lehrer anheimgegeben. Auf der Oberstuse soll die Bibel selbst gebraucht werden, etwa vom 11. oder 12. Jahre an. Ihr sind daher auch die schwierigeren Gleichnißreden Jesu, der Hauptinhalt der Apostelgeschichte, die Geschichte der Richter, die der Zeit nach der Theilung des Reichs zugewiesen, die in vorzliegendem Buche daher auch kürzer, als sonst wohl üblich, behandelt werz den. Die Darstellungsweise, die im Wesentlichen dem Bibelworte sich anzichließt, ist sehr zu loben, sowie auch Plan und Aussührung schon des verzkorbenen Pros. Dr. Gräse Prüfung und Zustümmung ersahren haben.

Rr. 53 (Bangemann) ist auch in der neuen Auslage nach Anserdnung und Behandlungsweise unverändert geblieben. Nur ist eine kleine Bermehrung des Geschichtsstoffs eingetreten, um dem Unterrichtsbedürsnisse der drei unteren Classen seckassiger und der Unters und Mittelschaffe dreiclassiger Bolts und Bürgerschulen vollständig zu genügen. Sosmit "dürfte nun die solgende Geschichtsstuse, die sogen. biographische (wie sie in des Berfassers "Biblischen Geschichten, geordnet und bearbeitet zu biblischen Geschichtsbildern" dargestellt ist) vollkommen vorbereitet sein." Die Darstellungsweise ist gut. Durch Sprüche, Verse, Fragen wird dem Lehrer der Gebrauch und dem Schüler das Verständniß der Geschichten sehr

erleichtert. Daß das Vaterunser vorausgeschickt und das erste Haupts des Katechismus beigefügt wird, entspricht zwar dem Regulativgeiste, c nicht den Bedürfnissen und Fähigkeiten des frühesten Kindesalters. Bilder sind gut componirt, aber schlecht ausgeführt; es sehlt ihnen die thige Schärfe und Klarheit.

Ueber Nr. 54 (Bodenmüller) haben wir uns schon früher a gesprochen, anerkennend, was wir Sutes in dem Buche fanden, hinweis auf das, was an demselben noch zu bessern sei. Der Beisall, den es katholischen Kreisen gefunden, hat den Versasser angeseuert, es im zwedmäßiger zu gestalten. So hat er in dieser Auslage zu jeder Erzählt eine Bibelstelle gegeben. Doch bleibt er bei dem hier übel angebrach Concentrationsversuche, den Sprachunterricht mit dem Religionsunterrichte verbinden.

Auch Nr. 55 (Dr. Schuster) ist für katholische Schulen schrieben und ebenfalls schon hier (XIX, S. 76) besprochen worden. Statholische Färbung der Erzählungen tritt hier zu sehr hervor; einige ibedeutende Beröchen sind zwar hier und da beigefügt, aber teine Sprüd die Bilder haben keinen Kunstwerth.

Am zweckmäßigsten nach Inhalt und Form ist für den ersten Unt richt in der biblischen Geschichte Nr. 56 (Rosmann); nur könnte v den 28 Erzählungen eine und die andere auf dieser Unterrichtsstuse n wegbleiben (wie Nr. 23: Jesus stillet das Meer), auch mancher Spri (wie der Nr. 7, den Nr. 48 ersehen könnte, Nr. 57 und 66) und manchers (wie Nr. 69), auch paßt für dieses Alter am wenigsten die c Form der Verse 65 und 69 mit den obsoleten Ausdrücken "truß, "schimpsiret". Sonst ist die Auswahl der Sprücke und Verse sehr gut, sonders aber zu loben die Darstellung der biblischen Geschichten und äußere Ausstatung des Buchs.

57. Spruchbuchlein zu der Biblischen Geschichte für die Unter- 1 Mittelflasse der Volks- und Bürgerschule. Von Dr. W. A. Jutting zu C bed. Im Anschluß an die Biblische Geschichte von F. W. Bobemas Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1867. 24 S. 1 Sgr., cartoni 1} Sgr.

58. Biblische Bilber für Schule und Haus. Holzschnitte, ausgeführt Heinrich Naumanns rylographischem Atelier in Oresden. Mit beigefüg biblischen Texte. 8. Lieferung. Leipzig, Justus Naumann. Die Liefermit ie 6 Blatt 5 Sar.

Beide Schriften sind bestimmt, den Unterricht in der biblischen ischichte durch Wort und Bild zu unterstützen.

Rr. 57 (Jütting) gibt zu Bobemann's Biblischer Geschi (s. o. Rr. 50) eine Sammlung von Sprüchen, in denen er das Lehrh der Geschichten zusammensaßt. Die Zahl derselben ist sehr groß; doch so sie auf drei Stusen vertheilt werden. Die für das 1. Schuljahr bestimm sind mit einem Stern bezeichnet, die für das 2. mit zwei Sternen, übrigen sind sür das 8.—11. Schuljahr (! soll doch wohl beißen: Lebe jahr?). Auch citirt der Versasser Lieder, die dem hannoverschen Gesa buche entnommen sind, die jedoch "sast alle zu den 80 Liedern der Igulative gehören". Die Sprüche sind mit großer Sorgkalt ausgewinnd nach den Klassenstusen geschieden; doch wären viele zu entbehren.

Hen Stellen. Die Sprüche solgen nach den Nummern der biblischen Gesichten Bodemanns. Warum aber sind bei denselben nicht die Geschichten Bodemanns. Warum aber sind bei denselben nicht die Geschichten icht benannt? Wäre dies geschehen, so würde diese Spruchsammlung für die, welche einem andern biblischen Geschichtsbuche solgen, viel bequemer zu gebrauchen sein. Die Lehrer, welche das Bodemannsche Buch in Gebrauch saben, werden durch Jüttings Schristchen eine große Erleichterung beim Interrichte sinden.

Das schöne und billige Bilderwerk Nr. 58 ist schon früher von uns ehr empfohlen worden. Auch die neue Lieserung ist der Empsehlung werth. Inf der Rückseite jedes Bildes ist die betreffende biblische Geschichte absedruckt.

#### III. Bibelkunde.

#### a. Für Lehrer.

i9. Grundriß der Einleitung in das Reue Testament von Dr. Joseph Langen, ordentlichem Prosessor der katholischen Theologie an der Universität zu Bonn. Freiburg im Breisgau, herber, 1868. VIII und 208 S. 18 Sgr.

Protestantischen Lehrern ist dieses von katholischem Standpuncte und geschriebene Werk selbstverständlich gar nicht, und auch katholischen Bolksschullehrern nur dann zu empsehlen, wenn sie gebildet genug sind, sich in ein rein wissenschaftliches, mit vielem gelehrten Bombast ausgestattetes Werk mit Ersolg zu vertiesen. Auch hat ja der Versasser selbst sein Buch pa einem Compendium für Studirende bestimmt. Es genügt daher, bier nur auf das Erscheinen des eingesandten Wertes dinzuweisen, ohne auf dasselbe speciell einzugehen. Wie jedes andere Wert dieser Art, beschäftigt sich auch das vorliegende mit Erörterungen über die Versasser der einzelnen Schristen des Neuen Testaments, über die Aechtheit und Integrität, Zeit und Ort, Inhalt und Bestimmung dieser Schristen, und fügt eine allgemeine Einleitung hinzu, die sich auf die Entstehung und Geschichte des R. T. Canons und auf den dogmatischen Charakter desselben bezieht.

io. Aleine Bibeltunde für Kinder in Volksschulen. Zusammengestellt von 3. G. Rugner. Langensalza, Jul. Belt, 1868. 22 S. 11 Sgr.

Es tann teinen größeren Contrast geben, als den zwischen diesem sinzig kleinen Schristchen und dem vorstehenden. Im kleinsten Format kleiner als Duodez) gibt die mit vollem Rechte "Aleine Bibeltunde" gesannte Schrist auf 18 Seitchen eine Einleitung nicht bloß in das Neue, endern auch in das Alte Testament in der populärsten Weise, während mes aus 208 großen Octavseiten nur das Neue Testament in aussührzicher und gelehrter Weise behandelt. Herr Augner (zu hirschberg in ichl.) sagt selbst, daß er sich nur auf die nothwendigsten Mitzbeilungen beschräntt, und bestimmt sein Schristchen zum Gebrauch beim libellesen und bei Wiederholungen; auch sollen es die gesörderten Kinder wen Schreibstunden zum Abschreiben benußen. Was der Verfasser gibt, karz und gut; aber es ist allerdings nur auf das "Nothwendigste" beschränkt und hätte nicht als Monographie gegeben, sondern dem Lehrbuche

beigedruckt werden sollen. Die Charakteristik der einzelnen Schriften ist zustressend und oft — namentlich bei den Propheten, sämmtlichen Apokryphen und allen n. t. Schriften — in Reimen gegeben, die nicht immer gelungen zu nennen sind. Von diesen Reimen theilen wir zwei kurze aus dem Alten und Neuen Testament als Probe mit: Joel (750): "Zum Volk spricht Joel: Beste dich, dann hilft der Herr dir gnädiglich." Brief an den Phile: mon. "Philemon zeiget er (Paulus), wie er ihn herzlich liebt, da er ihm seinen Knecht mit Vitten wiedergibt." — Auf den beiden letzten Seiten ist auch noch das Kirchenjahr nach seinen drei Festkreisen geschildert.

61. Auswahl aus der Bibelkunde mit einer Uebersicht der judischen Geschichte für die Schüler der Bolksschule. Bon Carl Friedrich Cammlet in Delsnitz. Zweite umgearbeitete Auflage. Plauen, F. E. Reupert, 1868. 63 S. 4 Sgr.

Wenn auch "Auswahl" betitelt, gibt doch diese Schrift, deren erste Auflage uns nicht bekannt geworden ist, eine für den Schulgebrauch ausstreichend vollskändige Bibelkunde und ist als solche zu empsehlen. Nach einer Abhandlung über die Bibel, deren Eintheilung und Inhalt im Allgemeinen solgt die Schilderung des Hauptinhaltes der einzelnen Bücher des Alten und Neuen Testaments, dann eine kurze Beschreibung von Palästina, der Verfassung des jüdischen Staates, der jüdischen Feste, der Opfer und anderer gottesdienstlichen Sinrichtungen und der religiösen Parteien der Juden. Daran schließt sich endlich eine Uebersicht der biblischen Geschichte des Alten und Neuen Testaments, sortgeführt dis zur Zerstörung Jerusalems. Auch gibt der Verfasser dier und da noch aussührlichere Erklärungen, wie über "Testament", "Geschichte", "Evangelium". Wünschenswerth wäre zum leichteren Gebrauch die Beisügung einer Inhaltsangabe nach der Seitenzahl.

62. Neutestamentliches Personen-Legison für Schule und haus von Professor Dr. Sam. Chr. Schirlit, Ritter des Königl. preuß. Rothen Adlerordens 4. Kl. und Mitglied zweier gelehrten Gesellschaften in Ersurt. Stuttgart, Chr. Belser, 1868. VI und 303 S. 27 Sgr.

Wer hätte benten sollen, daß auch ein Lexiton zur Erbauung geschrieben würde und gelesen werden sollte! Und doch ist das der Wille des Bersassers bei Absassung des vorliegenden Wertes gewesen. Seine ganze Vorrede spricht das aus. Denn sie handelt von nichts weiter, als von der Absicht desselben, neben zusammenhängender Belehrung über die Personen des Neuen Testaments "solchen Lesern, welche nach glaubens voller Ueberzeugung ringen, besonders durch wahrheitsgetreue Darsstellung der vornehmsten Glaubenszselden und Heldinnen des Reuen Testaments — eine Stärkung ihrer Ueberzeugung zu verschaffen". Sie verheißt ein Wert, das den "drei der gläubigen Aussassung seindseligen destructiven Ansichten über Echtheit und Glaubwürdigkeit der Evangelien" (Rationalismus, Strauß, Baur) entgegenwirken und der innern Wission dienen soll, die Zweiselssucht in christlichen Dingen zu bekämpsen.

Diesem Zwecke dient nun auch das Buch bei jeder Gelegenheit. So heißt es im Artikel "Jakobus": "Gegen die Annahme, daß die Mutter des Herrn noch andere Kinder geboren habe, streitet zunächst der Glaube an die ewige Jungfrauschaft derselben in der alten driftlichen

Kirche." Man sieht, der Berfasser ist sehr eingenommen von dem tatholischen Dogma der unbestedten Empfängniß Mariä.

Den Haupttheil des Werts bilden übrigens "die Männer im Neuen Testament"; dann solgen in Unhängen: "Männer ohne Namen" (wie der Blindgeborne, der Hauptmann von Capernaum 2c.), "die Frauen im Reuen Testament", und in einem Nachtrag die "zehn aussätigen Männer". — Echwer war es nicht, nach dem Vorgang von Winer und Anderen ein solches Wert zu schreiben; da es aber turz und tlar das Wichtigste aus anderen Werten enthält, so wird es Manchem einen guten Dienst leisten.

# IV. Kirchengeschichte.

63. Rleine Kirchengeschichte. Bearbeitet für die hand der Schüler unserer evangelischen gandschule von Harro Köhncke, Lehrer in Backendorf bei Preep. Altona, A. Lehmkuhl und Comp. (Oscar Gorge), 1868. IV und 55 S. 4 Sgr.

Die kleine, auf 3½ Bogen zusammengedrängte Kirchengeschichte foll, wie der Versasser wünscht, dem Lehrer der Landschule, der ja mit so vielen hindernissen zu kämpsen hat, den Unterricht und den Schülern das Lernen erleichtern, sowie auch die Geschichte in die Häuser der Eltern tragen. Zur Verwirklichung dieses Wunsches ist seine Arbeit wohl gezeignet, indem sie die Hauptpuncte der Rirchengeschichte für Schule und Haus klar und wahr mittheilt. Der gedrängte Inhalt ist solgender: Einleitung; L die christliche Rirche in ihrer Entstehung (5 Abschnitte); II. ihre Austbreitung (9 Abschnitte); III. ihr Verfall (6 Abschnitte); IV. die Reformation (5 Abschnitte); V. von 1648 bis auf die Gegenwart (5 Abschnitte); VI. die Risson (3 Abschnitte); zum Schlusse eine Zeittasel. — Alles zweckmäßig nach Inhalt und Form, und darum empsehlenswerth.

64. Das Zeitalter der Reformation. Ein Bortrag am 27. November 1867 gehalten von Dr. Rarl Braune, Geh. Confistorialrathe und Generals superintendent. Altenburg. Oscar Bonde, 1867. 47 S. 4 Sgr.

Ein interessantes empsehlenswerthes Schriftchen. Bon der Betrachtung des genialen Raulbach'schen Runstwerts im Berliner Museum ausgehend, das die welthistorische Bedeutung der Reformation in so berrlicher Auffassung und Aussuhrung darnellt, spricht ber Verfasser mit vieler Lebendigkeit und Warme von dem Wesen und der Wichtigkeit der Rejormation. Er nennt sie die größte That des deutschen Geistes, ein Wert, das der Dauer nach nicht auf das 16. Jahrhundert und dem Umfange nach nicht auf bas Gebiet ber Rirche beschränkt war. 3hr Wefen, zeigt er, sei aus bem Geiste ber neuen Beit zu erkennen, sowie aus ihr umgelehrt auch Geift und Wesen der neuen Beit erkannt werde. Bor Allem lenkt er den Blid auf Luther, den herven der neuen Eulturentwidelung, bin. "In drei E, Eisleben, Eisenach, Erfurt, und in drei W, Wittenberg, Worms, Wartburg vollendete sich das innere Leben des Reformators." Insbesondere schildert er Luthers Entwicklung und die pauptziele seines Strebens von Erfurt an. Es geschieht bies in plastischer Anschaulichkeit und mit warmer Begeisterung, wobei manches weniger Betannte gut verwerthet wird. Namentlich lagt der Verfasser erkennen, wie

durch Luther das allgemeine Priesterthum aller Christen geltend gemacht, da nationale Bewußtsein geweckt, auf Kirche und Schule, Haus und Chestand Obrigkeit und Staatsgewalt und die ganze Culturentwicklung forbernd ein gewirft wurde. Dabei beklagt er es als einen Mangel, daß Luthers groß Ibeen nicht organisatorisch genug wirkten, namentlich in Bezug auf her stellung einer Kirchenversassung und auf Bestimmung des Verhaltnisse zwischen Rirche und Staat. Zulett faßt er, immer im hinblic auf Raul bach's großartiges Bildwerk, die Ideen, welche das Wesen des Reformations zeitalters kennzeichnen, in folgende Resultate zusammen: 1. die Reformation ist eine That des sittlichen Geistes, 2. die Sittlichkeit ist mit der Religio sität unzertrennbar verbunden und durch sie bestimmt, 3. jede Individualitä tommt zur Geltung, 4. das klassische Alterthum ber Griechen und Rome übt unverkummert seine Anziehungstraft, 5. die Natur wird mit eingehenden Liebe erfaßt, 6. die burgerliche Freiheit wird begründet ("die Staatstirche if auf die Dauer unhaltbar"), und 7. "die Reformation erweift sich ale wahrer Culturfortschritt in der Menschengeschichte, die wesentlich ethische Erziehung der Menschheit ist".

65. Der Fall Jerusalems. Fürs evangelische Bolk dargestellt von A. Hibrecht. Heidelberg, Carl Winter, 1868. VIII und 202 S. 12 Sgr.

Der Verfasser bekundet sich in dieser Schrift als einen sehr gewandten Geschichtschreiber, der den reichen Stoff wohl zu ordnen und anziehend zu Beginnend vom Auftreten ber edomitischen Dynastie, behandeln weiß. einem Zeitpuncte, wo Ifrael am Wendepuncte seiner Geschichte angetommen ist, schreitet die Geschichte lebendig und in gutem Zusammenhange fort bis zur Zerstörung Jerusalems. Namentlich die lette Rataftrophe ist febr anschaulich und ergreisend geschildert, wie auch viele andere Episoden. Vor Allem aber wird durch das Ganze fühlbar gemacht, wie eine Theotratie, du mit hierarchischem Zelotismus nur ein Reich dieser Welt zu erbauer und zu erhalten beflissen ist, auf die Dauer nicht bestehen kann. In diese Beziehung ist das Buch eine Tendenzschrift, indem sie erkennen lassen will wie die Kirche des Sanhedrins und die des Tridentinums — der Hoh-Rath zu Jerusalem und das Papstthum zu Rom — in ihren theokra tischen Einrichtungen und Bestrebungen die größte Aehnlichkeit mit einande haben, und wie "beide auch wohl noch einmal in ihren Schlußkatastrophe sich gleichen werden, wenn nämlich bie romische Rirche in den Rampfel mit den Mächten des Unglaubens und des Abfalls das Hauptgewich immer nur auf die äußerliche Ausgestaltung des Rirchenthums zu legen fortfährt und es unterläßt, auf die in sie gelegten Krafte der Wieder geburt durch das biblische Evangelium zurückzugreifen". Die Geschicht des judischen Krieges soll daher zur Warnung dienen. Möchten nur auc die Menschen von der Geschichte immer lernen wollen! — Wenn au S. 181 gesagt wird: "als das von ben Juden angezündete Gebalt mi einer solch rasenden Schnelligkeit um sich griff", so ist das wohl nu ein Flüchtigfeitsfehler.

# V. Gottesdienstliches und Erhauliches.

66. Das Bichtigste über das evangelisch=christliche Kirchenjahr für evangelische Elementarschüler von Friedrich Ernst. Langensalza, Julius Belt, 1868. 32 S. 2½ Sgr.

Wir find nun einmal dagegen, solche kleine Specialitäten, wie die Beschreibung des Rirchenjahrs, in Monographieen den Schultindern in die bande zu geben. Darum billigen wir auch dieses Luxusschriftchen nicht. Bas es enthält, gehört in das Religions oder Lesebuch. Aber freilich viel fürzer, als es hier gegeben wird, wo manches Rirchengeschichtliche erwähnt und Alles so ausführlich beschrieben wird, daß der Lehrer nichts bingugufügen bat. Schon ber Anfang ift ein Beweis ber unnüten Weitlaufigkeit, die in dem Schriftchen herrscht. Da beginnt ber §. 1. Rirchenjahrs" mit den Worten: "Die gewöhnlichste Eintheilung der Zeit ift die in Tage. Die Tage selbst unterscheidet man in Werks, Sonns und Eine bestimmte Anzahl von Tagen nennt man ein Jahr 2c." Sehr problematisch und auch unnöthig ist die Bemerkung S. 8: "Zur Feier des Christsestes um diese Beit (December) mag noch folgendes Wort Johannes des Täufers beigetragen haben: Er muß machsen, ich aber muß abnehmen (Joh. 3, 30). Der Tag Johannes des Täufers ist deswegen (?) wohl auch auf den 24. Juni gesetzt, das ist auf die Zeit, in der die Tage ansangen abzunehmen; die Geburtszeit Jesu aber ist auf den 25. und 26. December gesett, also in die Zeit, in der die Tage bereits wieder im Zunehmen begriffen sind." — Auch ist es für die Schule ganz unnöthig, bei den Mariensesten (S. 26) außer den drei gewöhnlichen auch die der Empfängniß, Geburt, Opferung und himmelfahrt Maria zu erwähnen. Zum Schlusse folgt noch als Rücklick eine "Uebersicht ber Sonne und Festtage", eine "Parallele zwischen ben driftlichen und ben judischen Festen" und eine "Zusammenstellung der Evangelien und Episteln".

67. Borträge bei driftlichen Boltsfesten. Bon F. Strehle, Bersfasser bes "Hilfsbuchleins für die Missions-Arbeit in ben heimathlichen Gesmeinden". — Motto: Deutsch reden ist deutlich reden. — Bressau, Morgenstern, 1868. VIII und 116 S. 12 Sgr.

Daß diese Vorträge in den Kreisen, sur welche sie bestimmt sind, Anstlang gefunden haben, kann man sich denken. Sie sind äußerst populär. Bei dem ersten ("Gott grüß euch, lieben Freunde!") führt der Verfasser alle Redensarten und Manieren der Begrüßungen auf und steigt herab bis zu dem: "Kommse hübsch wieder"; ja, er schildert dort sogar den Schachersjuden, bei dem es einem "vor lauter Knoblauch ganz grün vor den Augen wird". S. 35 bringt er auch ein "herrerr" in seiner Rede an. Seine so sehr vollsthümliche, pikante und ost curiose Redeweise muß für das Publizum (wie in der "Herberge zur Heimath") viel Anlodendes und Fesselndes haben; doch mag auch manches herzergreisende Wort dei solchen Verantassungen eine gute Statt sinden. Es ist eben eine Probe, wie ein popustärer Redner für die innere Mission zu wirken versteht, ist aber den Lehrern nicht zur Nachahmung zu empsehlen.

63. Jum Sonntag. (Erklärung sämmtlicher evangelischen Perikopen des driftlichen Rirchenjahres nebst einem Anhange über das Kirchenjahr und den

Gottesdienst der evangelischen Kirche für Lehrer und Seminaristen von H. Kiet, erstem Seminarlehrer an dem Königl. evangelischen Schullehrers Seminare zu Drossen. Wittenberg, R. Herrose, 1869. XII und 291 S. 28 Sgr.

Der Bestimmung der Regulative gemäß behandelt der Bersasser in der Soule und im Seminar an jedem Sonnabend die evangelischen Beritopen zur geeigneten Vorbereitung der Schüler auf die bevorstebende hier gibt er nun die Früchte seiner zehnjährigen Brazis. Conntagsfeier. indem er jede Peritope nach ihrem Tertzusammenhang Bers für Bers ausleat, den Hauptinhalt derselben zusammenfaßt und gliedert und ihn mit Spruch, Ratechismus und Liedervers in Berbindung fest. Voraus schickt er eine Erörterung über die Behandlung der Perikopen in der Schule und in zwei Anhängen spricht er eingehend über das Kirchenjahr und über den Sottesbienst ber evangelischen Kirche. Wenn wir nun auch über die Auslegung der Peritopen hier und da anderer Ansicht sind, so mussen wir boch bie Rlarbeit, Uebersichtlichkeit und gefällige Darstellung bes Gegebenen rühmen, womit er ben Lehrern einen guten Dienst erweist. In Betreff ber Predigtdispositionen aber (so können wir die Themata über den Hauptinhalt mit ihren Dispositionen nennen) mussen wir uns dabin erklaren, daß sie der Borbereitung der Schüler auf die Sonntagspredigt oft hinderlich sein werden, da es störend für sie sein muß, wenn ihnen mit dieser, wie es oft der Fall sein wird, in der Kirche etwas ganz Anderes gegeben wird, als worauf sie in der Schule hingewiesen murben. Um besten mare es, wenn der Lehrer (wie es hier zu Lande geschehen ist) mit dem Geistlichen sich in freundlichen Bertehr setzte, sich mit ihm über die Anwendung bespräche, welche in der Sonntagspredigt von der Peritope gemacht werden soll, und nun mit seiner eignen Behandlung der Peritope in der Schule barnach richtete. — Unter die Druckfehler hatte auch der S. 97 "Wiederspruch" aufgeführt werden sollen.

69. Shulandachten nebst einleitenden Bemerkungen über Zweck und Einrichtung von Schulandachten von Dr. Georg Gottwalt Ulrici, Diastonus zu Mühlhausen. Halle, Buchhandlung des Waisenhauses, 1868. VI und 106 S. 10 Sgr.

Der Versasser, früher an der Realschule zu Elberseld, hatte als solcher wöchentlich einmal vor sämmtlichen Schülern und einem Theile der Lehrer die Morgenandacht zu halten und die Gebete, welche er dafür sich ausgesarbeitet, sowie die Bibelterte, welche er denselben zu Grunde gelegt, und die Liederverse, welche er für den Ansang und Schluß der Andacht ausgewählt hatte, gibt er hier in der Ordnung des Schuljahrs. Sehr aussührlich (aus S. 14) spricht er sich über Zweck und Einrichtung der Schulandachten aus, wobei ihm die Frage, ob den Gebeten ein Bibeltert zu Grunde zu legen und wie er bei denselben anzuwenden ist, besonders viele Scrupel gemacht. Wir meinen, hierbei dürse kein Zwang sein. Wird die Zugrundelegung eines Bibeltertes zur Regel, so wird das Gebet mehr eine biblische Bertrachtung, als ein Herzenserzuß. Es kann doch gewiß ein Gebet recht erzbaulich sein auch ohne einen Bibelspruch, und es wird sich auch als ein christliches betunden, wenn nur der Geist der Bibellehre aus ihm spricht. Ueberhaupt ergreist ein Gebet mehr, wenn es nach vorausgegangener Mediz

tation aus dem Herzen gebetet, als wenn es aufgeschrieben und vorgelesen wird, und braucht darum noch nicht zur "Phrase" zu werden. Wer indessen einer Beihilse durch gedruckte Gebete bedarf, der sindet hier reichliche Unterstützung. Denn des Verfassers Arbeit zeugt von vielem Nachdenken und großer Sorgsalt; nur zeigt es sich auch hier, daß bei dem Textzwang öfters aus dem Gebete eine Betrachtung wird und daß es dann als tünstlich Geswachtes erscheint, was der Erbauung Eintrag thut.

70. Gebetbüchlein für die Unter-, Mittel= und Oberklasse ber Bolksschule. Stufenmäßig geordnet und herausgegeben von einem Weimarischen Lehrerverein. Zena, Friedr. Mauke, 1869. 63 S.

Dies Büchelchen enthält eine reiche Auswahl von Gebeten für drei Klassenstusen und für die verschiedenen Bedürsnisse, nämlich: Schulgebete allgemeinen Inhalts, vor dem Unterrichte, am Morgen, zu Ansang der Nachmittagsschule, am Schlusse des Unterrichts, bei besonderen Beranlassungen, sur christliche Festzeiten. Sie erscheinen meist in poetischer Form; ihr Inhalt ist frei von allem Unkindlichen und Unbiblischen; ihr Umfang hat das rechte Raß. Wir können sie empsehlen.

71. Consirmations-Scheine mit Bibelsprüchen und Liederversen. Mit Beichnungen von A. Müller, in holz geschnitten von A. Gaber und A. von Steinbel. Zwei Sammlungen & 25 Blatt. Berlin, Ernst Rüller, 1869. 12 Sar.

72. Confirmationsscheine in funfzig Blättern mit Randverzierungen, Bibelsprüchen und Liederversen. Sondershausen, Eupel, 1869. 25 Sgr.

Ron diesen Confirmationsscheinen ist hinsichtlich der künstlerischen Ausstatung Nr. 71 der Nr. 72 vorzuziehen. Bon letterer liegt nur ein Probeblatt vor. Erstere gibt auf den 50 Blättern schöne Darstellungen aus der biblischen Geschichte, von denen einige sich wiederholen. Die Lieder tragen die veraltete Form der Gesangbücher, aus denen sie gewählt sind; die Sprüche beziehen sich nur auf Jesus und wir vermissen die einsachsten und ausprechendsten, wie: Bleibe fromm, halte dich recht 20., Sei getreu dis 20., Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im Herzen 20., Selig sind, die reines Herzens sind 20

# III. Pädagogik.

Von

Dr. Friedrich Dittes, Director bes Päbagogiums in Wien.

# Vorbemerkungen.

Ein wesentlicher Fortschritt der padagogischen Wissenschaft ist in den mir vorliegenden Schriften nicht zu erkennen. Ganz abgesehen davon, das sich unter denselben weder ein spstematisches noch ein historisches Werk über das Erziehungswesen im engeren Sinne besindet, kann man nicht einmal behaupten, daß in der padagogischen Literatur die Richtung auf eine selbstsständige Gestaltung der Unterrichts- und Erziehungslehre bereits das Uebergewicht erlangt habe über das herkömmliche Vorschneiden und Vorkauen der Lehrpensa und über die eben so herkömmlichen theologistrenden Theorieen. Wenn man sich die lange Reihe jener großen Männer vergegenwärtigt, welche seit dem Auftreten Rousseau's ihre reichen Kräste dem Erziehungsund Unterrichtswesen gewidmet haben, so muß man mit Wehmuth bekennen, daß von ihrer Aussaat viel, sehr viel unter die Dornen und auf unfruchtbaren Boden gesallen ist.

Zwar muß anerkannt werben, daß die Methodit und die sonstige Praxis der Volksschule gegenwärtig eine hohe Stufe der Ausbildung erreicht bat, und daß wir es in dieser hinsicht weiter gebracht haben als die gesammte Bergangenheit. Allein hierin liegt zugleich die Gefahr, daß man in einer möglichst fertigen Technit und einer handwertsmäßigen Schulroutine die ganze Lehrerweisheit sucht und von ihr vorzugsweise das Heil der Boltsschule Die fortwährend wie Bilze aufschießenden Schulkunden, abhängig glaubt. Methodenbucher, Anweisungen und wie man sonst diese hausbacene Schulmeisterliteratur nennt, sind benn auch meistens darauf angelegt, dem Lebrer das Selbstdenken und das Selbstbestimmen seiner beruflichen Thatigkeit moglichst enthehrlich zu machen. Sie verhalten sich zur Erziehungs: und Unterrichtswissenschaft im Ganzen fo, wie die Receptbucher zur arztlichen Wissen= schaft; viele könnte man auch heumagazine für die wiederkauenden hausthiere nennen. Run steht aber fest, daß der Lehrer um so unfähiger wird, das jugendliche Geschlecht anzuregen und entwidelnd zu bilden, je mehr in ihm die spontane Regsamkeit und der freie Gestaltungstrieb der bloßen Nachmacherei weicht.

Was die wissenschaftliche Seite der Pädagogik betrifft, so wird keselbe noch immer von sehr vielen Autoren in theologischen Dogmen gesucht, siehe z. B. die unter 16, 20, 21, 24, 28 angezeigten Schriften. Es steht aber fest, daß die Lehren von der Erbfunde, von der Rechtfertigung, von der Offenbarung, Inspiration, Trinitat u. s. w. unerwiesene und unerweisliche Satungen sind, die irgend einen positiv wissenschaftlichen Werth schlechterdings nicht haben, folglich auch der Padagogik eine wissenschaftliche Bafis zu geben nicht im Stande sind. Wo und wie weit man also die Erziehungs- und Unterrichtslehre als einen Aussluß und ein Anhängsel der Theologie betrachtet, da und so weit kann von einer padagogischen Wissen = schaft teine Rebe sein. Prattisch ist bies insofern von der allergrößten Bichtigkeit, als aus der theologischen Grundlegung zur Padagogik nicht nur die confessionelle Farbung des Unterrichts und der Erziehung entspringt, sondern auch das angebliche Recht der geistlichen Schulaufsicht, die dem Lebrerstande zugemuthete Unterwerfung unter den Priesterstand, die Anstellung von Theologen als Seminardirectoren und noch manches Andere gerechtfertigt wird. Was also ber Theorie und ber Pragis des Schul= und Grziehungswesens vor Allem noththut, das ift die vollige Emanci= pation von der Theologie, eine Emancipation, wie sie in den Naturwissenschaften, in der Medicin, in der Rechtswissenschaft u. s. w. bereits vollzogen ift. Denn so wenig der rationelle Arzt mit Teuselaustreibungen, der Jurist mit Hexenprocessen anfangen kann, so wenig weiß ein vernünftiger Grieber mit theologischen Satzungen umzugehen. Alle orthodoxe Theologie breht sich ihrem positiven Theile nach um Offenbarung und Wunder; die Badagogik aber hat sich auf die inductive Erkenntniß der Raturgesete zu ftüten, vor Allem auf die Anthropologie.

Unter ben im Nachfolgenden angezeigten Schriften treten die unter 7, aufgeführten, dem auf das padagogische Gebiet verpflanzten theologischen Unwesen, wie es derzeit in Preußen zur Regierungsmaxime erhoben ift, am entschiedensten entgegen. Indem wir auf dieselben verweisen, führen wir hier nur aus ber Broschüre von Rühl einige Sate an: Brincipien der neuen Padagogik sind für die Orthodoxen ein Gräuel. Babagogit verlangt Entwidelung der inwohnenden Rraft nach den Gesethen, welche ber Schöpfer in die Natur gelegt hat, verlangt Geltung des Natur-Wie der Gartner soll der Erzieher und Lehrer verfahren, er soll gefetes. alle Bedingungen der natürlichen Entwickelung seiner Pflanzung befördern und alle Störungen fern zu halten suchen. Die Orthodoxie aber sagt: "Die Natur ist von Gott verflucht, und der Hochmuth des Denkens ist der Urfprung der Sunde. Des Menschen Herz ift bose und unfähig zu allem Guten, durch den Glauben muß die Gnade erworben werden." Da tann nun freilich teine Rebe sein von Entwidelung bes Menschen, wenn nichts Sutes in ihm stedt, und wenn er unfähig ist gut zu werben. Aber der Tangenichts wird nach den Lehren der Orthodoxen doch Gott angenehm, venn er glaubt, mas diese ihm vorsprechen. . . . Jeder, welcher zum Denken gelangt, erscheint bem Priefterthum als ein entlaufener Sclave, und wenn Die Schule verkundet, daß sie die Kraft des Denkens entwickeln wolle, so tundigt fie damit dem Priesterthum einen Kampf auf Leben und Tod an.

Und die Lehrer mit diesen Grundsahen waren (sind?) den Priestern untergeben; daher war der Streit zwischen Priestern und Lehrern eine nothwendige Folge der widerstrebenden Principien."

Höchst ungunstig ist der Entwidelung der wissenschaftlichen Badagogil auch die gesammte Situation des Lehrerstandes. Die Aus= bildung besselben ift in der Regel auf einen sehr turzen Zeitraum beschränkt, auf sehr durftige Grundlagen gestellt, schablonenartig zugeschnitten, auf breite Oberflächlichkeit angelegt und durch Zusatz fremdartiger Elemente (Orgelspiel, Landwirthschaft u. s. w.) erschwert. Wie also die Lehrer meist keine gediegene Bildung in's Umt bringen, fo ift ihre Fortbildung dann eben so sehr durch den Mangel an Zeit, wie durch den Mangel an grund= licher Borbildung gehindert, so daß es nur Einzelnen gelingt, sich eine tiefere Ginsicht in ihre Fachwissenschaft zu erwerben. Daber finden denn im Lehrerstande die bequemen "Schultunden" weit mehr Anklang, als die harten Russe der Wissenschaft; und weil Schule und Lehrer noch stark unter geistlichem Einfluß steben, so haben theologisch gefärbte Schriften padago gischen Inhaltes im Allgemeinen eine weit günstigere Aussicht auf Berbreitung, als die auf einer unabhängigen Anschauungsweise beruhenden. Einfluß diese Umstände auf die literarische Production haben mussen, tann man leicht einsehen und thatsächlich mahrnehmen.

Neben diesen Uebelständen stehen aber auch erfreuliche Thatsachen. Die Unthropologie wenigstens gewinnt mehr und mehr Unerkennung und dies wird ihre Vervollsommnung und ihre Reinigung von theologischen, phrenologischen und materialistischen Ginseitigkeiten fordern. findet sich unter den im Folgenden verzeichneten Büchern neben dem Untauglichen und Mittelmäßigen auch eine Anzahl sehr gediegener Arbeiten, barunter auch mehrere von öfterreichischen Badagogen. Während in Breußen die politisch-kirchliche Reaction auf der Entwidelung der padagogischen Pragis und Wissenschaft gleich schwer lastet, entfesselt Desterreich die bisher gebundenen Geister. Und dies ist ohne Zweifel die erfreulichste Erscheinung der Aber, fragt man, wird die begonnene Reform Bestand haben? - Ich glaube es; denn das alte Spstem hat in den Gemüthern der österreichischen Bolter teinen Halt mehr, seine Uhr ist abgelaufen. Gine Reaction tonnte nur versucht werben, wenn Thoren ober Bosewichter die Regierungsgewalt erlangten, die das Reich ihrer Dummheit oder Selbstsucht zum Opfer bringen wollten.

1. Enchklopādie des gesammten Erziehungs= und Unterrichtswesens, bearbeitet von einer Anzahl Schulmänner und Gelehrten, herausgegeben unter Mitwirkung von Prosessor Dr. von Palmer und Pros. Dr. Bildermuth in Tübingen, von Dr. R. A. Schmid, Rector des Gymnasiums in Stuttgart. heft 61—70, Band 7 (vollständig). Gotha, Rudolf Besser. 1868 und 1869. deft 12 Sgr.

Dieser Band beginnt mit den Artikel "Reinlichkeit" und schließt mit dem Artikel "Schule". Unter den Mitarbeitern sinden wir Dietsch, Kämmel, Kehr, Lauchard, Palmer, Schneider, Thilo u. A. — Der Charakter des Werkes hat sich nicht verändert: die Mehrzahl der Abhandlungen ist solid und mit wissenschaftlicher Gediegenheit gearbeitet; die lutherischerthodore Färbung tritt, wo sie sich füglich hat andringen lassen, in der herkömmlichen

Beise hervor. Dieser lettere Umstand trägt zur Erhöhung des Werthes dieser Encyklopädie nichts bei, wird dieselbe vielmehr theilweise in nicht serner Zeit als veraltet erscheinen lassen; ja schon jest muß man eine Constantion der Pädagogik aus der Theologie heraus als ein nicht wissenschaftliches und daher nicht mehr zeitgemäßes Versahren bezeichnen. Würde dasselbe nicht durch that sächliche Verhältnisse, d. h. durch die auf Staatsgewalt gekützte Herrschaft der Kirche über das Schul: und Erziehungswesen, noch aufrecht erhalten, so müßte seine innere Haltlosigkeit bald auch die äußere und siehen. — Hossentlich wird die "Encyklopädie" nunmehr bald zum Plate kommen, und dann wird eine eingehende Besprechung derselben um Plate sein.

2. Die Erkenntnislehre als Raturwissenschaft, eine Einleitung in die Philosophie auf der Basis der naturwissenschaftlichen Psychologie von B. Dehlmann. Edthen. Paul Schettler. 1868. 166 S. 1 Thir.

Rach einer einleitenden Abbandlung über das Wesen, die Methode und den Werth der Philosophie werden "die Elemente der Intelligenz", ibre Berhaltnisse zu einander, der "Berftand und die Operationen desselben", sowie die "Bernunft und deren Bedeutung für die Cultur" behandelt. — Zustimmen muß man dem Verfasser, wenn er der Psychologie eine hervor= ragende Stellung in der Philosophie anweist, sie aber mit der Physiologie in Berbindung und Einklang gebracht wissen will; auch muß anerkannt werben, daß sein Buch Zeugniß von mancher guten Beobachtung ablegt und hie und da treffende Bemertungen enthält. Im Ganzen aber kann man ihm keinen Beifall zollen, muß man das Buch vielmehr als einen mißgludten Reformationsversuch bezeichnen. herr Dehlmann schreibt der "Schule Franz Josef Gall's" ein besonderes Berdienft um die Anthro: pologie zu und glaubt wirklich, daß diese Schule den "Sig" der verschiebenen Geistesträfte des Menschen nachgewiesen habe. Die ganze bisberige Philosophie, naturlich mit Ausnahme der von der "Schule Gall's" aufgestellten, tauge sehr wenig und sei "fast nur noch von historischem Interesse." — Die Sache ift aber so ziemlich umgekehrt: die Phrenologie, also das System der Schule Gall's, kann auf wissenschaftlichen Werth nicht mehr Anspruch machen, als die Aftrologie und Alchemie seligen Andenkens, während die deutsche Philosophie allerdings höchst bedeutende wissenschaftliche Leiftungen aufzuweisen hat. In der Gall'schen Schule findet man bekannt: lich die "Geisteskräfte" des Menschen dadurch, daß man die Röpfe begreift, namlich mit den handen; es tann daher nicht Wunder nehmen, daß Dehl= mann die Selbst beobachtung als "trügerisch" bezeichnet. hiernach mare freilich Selbsterkenntniß ein Unding. Und wenn Sotrates schon lehrt: "Grenne dich selbst"; wenn Schiller sagt: "Willst du die Andern ver= ftebn, blick' in dein eigenes Herz"; wenn Aerzte lehren, daß in vielen Dingen ein Jeder sein eigener Bachter und Rathgeber sein musse: so sagt die Sall'sche Schule, die Selbstbeobachtung sei "trügerisch". Wer sich erkennen will, muß sich eben von einem Schüler Gall's ben Schäbel begreifen und ein Oratel ertheilen lassen. Der Geift ist ein Schachtelwert, welches in ben verschiedenen Hirnportionen localisirt ist und daher von den Eingeweihten nach einer gewissen Schablone biagnosticirt werben kann. Sobald nun dies

geschehen ist, weiß der Phrenologe Alles: jeder Mensch ist mit gewissen "Rraften ausgestattet", und "hiernach steben seine Deinungen und Gesinnungen von vornherein fest". Das ist sehr aufmunternd für den Erzieher — sich der Phrenologie zu entschlagen. glaube nicht, daß Dehlmann derselben Freunde erwerben werbe. Seine Psychologie ist ungefähr, was eine Chemie ohne Untersuchung der chemis schen Elemente sein wurde: die Elemente des Geisteslebens sind ignorirt, an die Stelle genetischer Untersuchungen sind allgemeine Redensarten und Phantastereien getreten, die "Geistesträfte", namentlich die "Gemuthstrafte" erscheinen als chaotische, wenn auch gegenseitig abgegrenzte Rlumpen. Bum prattischen Gebrauch ift Dehlmann's Buch, wie die Phrenologie überhaupt, jedenfalls nicht zu empfehlen, wenigstens den Lehrern und Erziehern nicht. Wer Zeit und wissenschaftliche Vorbildung genug besitt, kann aber auch aus berartigen Geistesproducten etwas lernen; dieses Etwas wird freilich vorzugsweise negativer Art sein. Der schlichte Bolksschullehrer aber wurde Geld, Zeit und vielleicht auch seinen gesunden Menschenverstand verlieren, wenn er sich mit Dehlmann's Buch ober mit sonstigen Erzeugnissen der "Schule Gall's" einlassen wollte.

- 3. Empirische Psychologie. Ein Lehrbuch zum Unterrichte für Symnafien und Pädagogien, sowie zur Selbstbelehrung leichtsaßlich dargestellt von Dr. Matthias Amos Orbal, Prof. am f. f. Staatsgymnasium in Ling. 328 S. Wien 1868. Wilh. Braumüller. 20 Sgr.
- 4. Propädeutische Logik. Lehrbuch zum Gebrauche für den Gymnasial unterricht und zum Selbststudium durch Beispiele, Aufgaben und Figuren leichtsaßlich dargestellt von Dr. Matthias Amos Orbal, Director det. k. k. Gymnasiums in Iglau. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 181 S. Wien 1868. Wilh. Braumüller. 20 Sgr.

Zwei recht gute Bücher aus der Schule Herbart's. Beide zeugen von einem sorgfältigen Studium und einem reifen Berständniß der Fachliteratur. Auf Originalität in Untersuchung der psychologischen und logischen Probleme machen sie teinen Unspruch; es sind eben Schul- und Lehrbücher, welche die Resultate der Geistesarbeit hervorragender Forscher und Denker in wohlgeordneter und faßlicher Darftellung wiedergeben. Wer mit ber einschlagenden Literatur bekannt ist, findet daber in diesen Büchern vieles Betannte, selbst in erlauternden Einzelheiten, Beispielen u. f. w. tann ein billiger Beurtheiler Herrn Drbal die Selbstständigkeit der Arbeit nicht absprechen; nur darf man in Büchern für den Schulgebrauch bas Mein und Dein nicht allzustreng gegen einander abwägen. Da herr Drbal nicht von jenem übermäßigen Selbstgefühl eingenommen ist, welches der Berfasser des unter Nr. 2 angezeigten Buches an den Tag legt, da er vielmehr in seiner Logik selbst gewisse Unvollkommenheiten erkannt, deren Beseitigung er sich vorgenommen bat: so soll auch nicht auf Ginzelheiten, über die sich streiten ließe, eingegangen werden. Denn die Rritik ist nicht dazu da, gediegenen Buchern mit Subtilitäten das Leben schwer zu machen; und gediegene Bücher find Drbal's Psychologie und Logit ohne Zweifel. Wie viel die Lehrer an höheren Schulen aus denselben verwerthen konnen, ober was sie ben späteren Studien ihrer Schüler überlassen muffen, bas ist ihre Sache; denn jeder Lehrer muß sein Arbeitsfeld kennen und biernach das Quantum der Aussaat bemessen. Das Selbststudium der Ordal'schen Bücher sett schon eine bedeutende, zum Theil eine gelehrte Vildung voraus; schlichte Vollsschullehrer werden daher diese Bücher nicht volltommen bewältigen können. Wer, wie herr Dehlmann, über die Selbsts beobachtung, die allerdings ihre Schwierigkeit, aber auch ihre Verechtigung und Viltigkeit hat, nicht im Klaren ist, der lese in Ordal's Psychologie die istone Stelle auf S. 5—9.

5. Abriß der Logik. Für den Gymnasialunterricht entworsen von R. A. J. Hoffmann, Director des Johanneums zu Lüneburg. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 68 S. Clausthal, 1868. Grosse. 11\ Sgr.

Auch dieses Schriftchen ist ohne Zweisel eine Frucht ernsten wissen= schaftlichen Strebens. Der Berfasser stellt sich mit Drbal auf die Seite der= jenigen Schulmanner, welche der Logik einen Plat im Symnasium eingeräumt Er beschränkt sich auf biejenigen Lehren, welche nach seiner wisen wollen. Anficht im Symnasium abgehandelt werden sollen. Ich muß aber gestehen, daß ich weder mit der Auswahl des Stoffes, noch mit der Anordnung beffelben ganz einverstanden bin. Hoffmann handelt in drei Capiteln erstens vom Urtheil, zweitens vom Beweise, drittens von der Classification und ber Definition. Das britte Capitel, welches übrigens das beste sein durfte, follte das erste sein. In der Spllogistit scheint mir Hoffmann des Guten zu viel gethan zu haben, nämlich für seinen 3med, der darin besteht, die Schüler an ein umsichtiges Denten zu gewöhnen, zugleich aber mit Interesse für philosophische Studien zu erfüllen. Ich fürchte, daß, wenn man für den Ansang nicht einen fehr mäßigen Gebrauch von den Schlußfiguren macht, biefelben als "spanische Stiefeln" betrachtet werben und das Gegentheil von der Liebe zur Logik hervorrusen. Auch zweisle ich überhaupt, ob gerade die Spllogistit das bildendste Capitel der Logit sei. Außerdem wünschte ich ans dem Büchlein manches Einzelne beseitigt, weil es in philosophische und metaphpsische Probleme hineinführt, die der Gymnasiast taum zu fassen, geschweige benn zu lofen vermag; übrigens sind manche Sate in dem hoffmann'schen Schriftchen schief ober geradezu falsch. Gleich auf Seite 1 heißt es: "Jedes lebende Wesen besitt ein angeborenes unterscheidendes Ber-"Die Nerven nehmen dann mahrscheinlich bieses Bild (das Netzhautbild) auf und suhren es dem Gehirn zu. Damit beginnt die Thatigkeit des Geiftes." "Die Thätigkeiten der anderen Sinne sind weniger erkennbar, als die des Gesichts." Diese und ähnliche Dinge sind in der Logik nicht zu untersuchen, leicht aber konnen die angezogenen Sate den Schüler verwirren. "Der Mensch ist ein vernünstiges Wesen", dieser Sat wird auf S. 3 mit Unrecht als Axiom aufgestellt. S. 32 heißt es: "Aus Falschem tann Wahres geschlossen werden", dieser Sat ist sicherlich total falsch, wenn er auch in tausend Buchern stände. Wenn ber Schlußsatz trot falscher Bramiffen richtig ist, so ist er gewiß nicht aus den Pramissen abgeleitet, sondern wo anders ber entlehnt und nur in die Form des Schlusses hineins Daß der Aberglaube die Tapserkeit ausschließe, wie S. 33 ge= ichloffen wird, ist ebenfalls logisch und thatsächlich falsch. Den Schluß auf S. 34, welcher sich um die Begriffe Sunde, Freiheit und Burechnungsfahigfeit bewegt, halte ich nicht nur für logisch, sondern auch für padagogisch

bedenklich, weil er den Schüler in metaphysische Scrupel hineinführt. — Doch genug: ich wollte nur sagen, daß gerade ein Elementarbuch der Logik eine außerordentlich sorgfältige Bearbeitung erfordert, und ich möchte wünschen, daß das vorliegende Schriftchen nochmals recht genau überarbeitet und von allem Irreleitenden gereinigt werde.

6. Die Gesundheit der Seele. Bon Bernhard von Bestow. In deutscher liebersetung von Eduard Prätorius. 94 S. Frankfurt a. N. Boselli 1868. 10 Sgr.

Bur Charafteristit dieses Schriftchens mögen zunächst einige Stellen aus demselben angeführt werden. "Der Mensch ift unrettbar verloren, wenn er nicht bei Zeiten die durch die Verfeinerung der socialen Cultur vervielfältigten und vorherrschend in den gebildeteren Classen vorkommenden Freuden mittel gegen die boberen geistigen Freuden vertauscht, welche in ben Korschungen bes Geistes, in ber Liebe zur Kunft und Wissenschaft, in ber Erleuchtung der Joeen und in der Erhebung zu derjenigen Sphare besteben, die eine geläuterte Phantasie vor uns entrollt." (S. 37 f.) "Was das Leben gewesen, das ist es auch noch an der Schwelle des Grabes. Und deshalb sehen wir den Greis entweder heiter und glücklich — oder trautig und bemitleibenswerth. Nur ein nügliches, thatiges und vorwurfsfreies Leben läßt der Seele die Jugendfrische; ein solches Leben erhält jene suße Gluth, welche zwar nicht mit dem fieberhaften Feuer des Frühlings zu vergleichen ift, wohl aber mit ber Alpenrose auf ber Grenze bes ewigen Schnee's: die edle Gesinnung blubt noch unter einer Krone von weißen haaren. Von diesem Gipfel des Lebens aus durchdringen die Blide des Geistes die Zutunft, wie bei Moses, welcher von dem Berge Nebo das verheißene Land sak Obwohl die Seele noch an die Materie gefesselt ift, hat sie sich doch schon zu einer höheren Welt erhoben." (S. 92.)

Wie aus diesen Proben ersichtlich ist, haben wir hier nicht eine medicinische Schrift, nicht eine Psphiatrie, sondern eine pädagogische Abhandlung, einen Beitrag zur psphologischen Diätetik vor uns. Es wird entwicklt, daß das Slück des Lebens vorzugsweise von der Bildung des Charakters und des Gemüths abhänge. Das Schristchen bewegt sich nicht in den Formen spstematischer Wissenschaft, sondern im Ione populärer, von poetischem Geiste angewehter Lebensphilosophie; es erinnert in seiner Tendenz und Haltung an Kant's Büchlein "Ueber die Macht des Gemüthes". Der Stil ift correct und edel, das Ganze macht einen wohlthuenden Eindruck und zeugt von einer gesunden und sinnigen Ausfassung des menschlichen Lebens; eine solche aber muß jeder Erzieher in sich ausbilden und sesthalten, denn erst sie orientirt ihn über seinen Beruf.

7. Staat und Volksbildung in ihrer Bechselwirtung. Bon R. Bunger. 78 S. Altona 1869. Mengel. 12 Sgr.

Der Versasser gibt zunächst einen Ueberblick über die neuere Geschichte, um darzulegen, welche politischen Zustande und Bestrebungen sich in dersselben abspiegeln, wie der Geist des Fortschrittes mit der Reaction, die Freisteit mit dem Absolutismus ringt, und wie die politischen Strömungen auf die Volksbildung einwirken. England, Frankreich, Oesterreich, Rußland, besionders aber Preußen und Deutschland kommen hierbei in Betracht. Sodann

nird die politische Bedeutung und die Stellung der Volksschule erörtert, webei praktische Andeutungen über die Lehrgegenstände derselben gemacht unden. — Die Schrift ist klar, besonnen, aber entschieden freisinnig, gesenkenreich und anregend, mit einem Worte sehr lesenswerth.

Theils um dieselbe naber zu charafterifiren, theils um gewisse principiell ichtige Bahrheiten vorzuführen, mögen hier etliche Aussprüche Bunger's lat finden. "Wenn bas Volksleben durch lauter Polizeimagregeln und ensbarmen geordnet werden soll, tann es sich zu teiner Bluthe entwideln. . . Das Gefühl der Sicherheit, Die Zuversicht und das Vertrauen auf ben eftand ber Berhaltnisse, mit einem Worte, die ben Handel und die Industrie lebenden Boraussetzungen sind immer noch nicht vorhanden. bweren Opfer, welche bie Heereseinrichtung Deutschland auferlegte, wurde Bolt auf die Bortheile vertröstet, die auf wirthschaftlichem Gebiete ihm ber engen Berbindung der Nordstaaten unter preußischer Führung eruchsen sollten; aber die Hoffnungen, die auf die Orakelsprüche ber Nationalberalen gebaut wurden, haben sich größtentheils als Tauschungen erwiesen. . . Die Machtanbeter muffen zu der Erkenntniß tommen, daß Bildung-Ract ist, und die Anhänger einer gesunden Wirthschafts : Theorie sollen icht vergessen, daß Bildung Wohlstand bedeutet; die Freunde der Freiheit ind fich wohl bewußt, daß Bildung und Gesittung die sichersten Grundlagen er Bolksfreiheit sind. . . Die Schule barf nicht Special-Intereffen bienst: ur gemacht werben, sie ist nicht die Domane ber Kirche, am allerwenigsten Eigenthum ober Borrecht einer besonderen Confession, sondern sie A Eigenthum bes ganzen Voltes, ist also eine Staatsanstalt. . . Will nan den Grundsatz der Dent- und Gewissensfreiheit lopal und buman ausabren, dann darf man nicht das Proselytenmachen anticipando bei den lumundigen anfangen, indem man ihnen bei unentwickeltem Dentvermögen kusichten aufzwängt, die ihren Berstand verdunkeln und ihr Berg verharten. . Diejenigen aber, die sich als die alleinigen Inhaber der Rechtgläubigkeit etrachten, die jeder anderen Anschauung ihre Berechtigung absprechen, verben stets, so lange es eine Staatstirche giebt, die Regierungen jum sont der Rechtglaubigfeit anrufen, sie werden die Berrschaft über die Schule

Dogmen mit unbedingter Hingabe nachbetet."
Diermit wollen wir allen deutschen Lehrern die ernstlichste Erwägung ieser Sate und das Studium der Bünger'schen Schrift überhaupt dringend mpfohlen haben.

eanspruchen, um den Geist des Boltes so abrichten zu lassen, daß es ihre

Aehnlichen Geistes ist die Broschure:

5. Briefe vom Kerkerbach. Ueber nationale Erziehung und Bolts. schule. Ein Beitrag zur Schulfrage von Josef Rühl. 16 S. Wies, baden, Limbarth 1868.

In turzen, aber sehr kräftigen Worten zeichnet dieses Schriftchen die pegenwärtige Lage der öffentlichen Erziehung, die culturseindlichen Tendenzen der Hierarchie und des Despotismus. Natürlich wenden sich die Angrisse Mahl's besonders gegen die Regierungsmaximen Preußens, da dieselben pegenwärtig das wesentlichste hinderniß einer nationalen und freien Entsidelung des deutschen Bolkes sind. Näheres aus diesem der allgemeinsten

Beachtung werthen Schriftchen ist schon in den "Vorbemerkungen" gebracht worden.

9. Die Geistlichkeit und die Schule. Aus Anlaß der Borlage ü Schulpflege-Aemter. Von A. E. Wislicenus. 24 S. Berlin, Franz Duncker. 3} Sgr.

Cbenfalls ein Schriftchen über den schmählichen Zustand, in w sta gegenwärtig die Boltsbildung Deutschlands, namentlich Preußens, be Das heilmittel sieht Wislicenus, wie alle anderen Manner von C und redlichem Willen, in ber "Befreiung ber Schule vor Rirche". Daber tampft er gegen die "Regulative" und deren Au-Es ist ihm tlar, daß die Bestrebungen des Pfaffen-, Junker- und Bethums auf den Ruin der Wohlfahrt, der geistigen und sittlichen Kra-Boltes hinauslaufen, und daß jene finsteren Machte in ihrem Werte weit fortgeschritten find. Daber erlagt er seinen Wedrus, aus welche gur Probe einige Sate mittheilen: "Sagen wir es uns boch, daß mi schon seit fast vierzehn Jahren im grellsten Zwiespalte zwischen den be ben Ginrichtungen ber Schule und ben wissenschaftlich begründeten rungen ber öffentlichen Meinung leben. Und fügen wir hinzu, daf darin eine erschredende Ohnmacht bes Boltes und se gesetlichen Bertreter tundgiebt. . . . Ja, wir geben wund Bege in Preußen. Es ist nicht immer so gewesen." - Den Pfaffet Bislicenus zu: "Meint ihr durch euere orthodoren Bestrebungen, Di wissenschaftlichen Bildung ber Zeit schroff entgegenstehen, die herrs Bleichgiltigkeit gegen die Religion und die gewissenlose Verweltlichung die ihr so viel klagt, zu besiegen? Seht ihr benn nicht, daß ihr sie ! forbert?" --

Db das preußische Volk bereits in so hohem Grade geistig und verkommen sei, daß es seine culturhistorische Ausgabe nicht mehr zu vermöge, sondern nur noch als Material zu einem halbbarbarischen potenstaate verwendet werden könne, oder ob es noch die Krast in sich die Bande des Muderthums und der Tyrannei zu sprengen, oder obsidsal durch äußere Anstöße eine Wendung erhalten werde — we hierüber entscheiden? Gewiß ist aber, daß den Weckstimmen, wie sie Wislicenus und von den Versassern der vorher angesührten Schristen er werden, ausmerksame Ohren und empfängliche Herzen zu wünschen sind

10. Ueber den Boltsschulunterricht. Grundlinien zum erneuerten ? ber deutschen Boltsschule in Desterreich. Bon Theodor Bernaleken. Wien, 1868. Sallmayer u. Comp. 12 Sgr.

Defterreichs. In dem hier angezeigten Schriftchen bespricht er das l richtsbedürsniß, die Stellung der Volksschule, die Schulbehörden, den beruf, die Lehrerbildung, die Conserenzen, die Lehrerschulen, die Lehr die Gliederung der Schule, die Leibesübungen, die Anstalten für l Lehrerbildung. — Wenn auch diese Themata in dem engen Rahmen 90 Seiten teine. erschöpfen de Behandlung sinden konnten, so sie doch klar gesaßt und in den wichtigsten Punkten auch einer Lösung entz gesührt. Die entwickelten Ansichten erweisen sich als Resultate einer innigen und eblen Auffassung der öffentlichen Unterrichtsangelegenheiten mod werden zum großen Theile die Zustimmung aller aufgeklärten Schulzmänner sinden. Der Bortrag ist frisch, der Stil sast durchgängig correct mod elegant. "Auch andere Bürgertugenden, wie z. B. Zuverlässigkeit, Arbeitstieh, Genauigkeit u. s. w. müssen schon deshalb früh gepflegt werden, we il kredit und Wohlstand darunter leiden." Dieser auf S. 3 der engezeigten Schrift sich sindende Sat ist freilich eine Mißgeburt; aber er ist und eine Rarität bei Bernaleken und beweist nur, daß auch einem tüchtigen Schriftsteller etwas Menschliches begegnen kann. Quandoque bonus dormitat Homerus.

11. Aus den Papieren eines österreichischen Padagogen. Ein Beitrag zur Reform der Bolisschule von Karl Holzinger, Director des Gymnasiums in Görz. Separat-Abdruck aus den "freien padagogischen Blättern". 51 S. Wien, 1869. Pichler. 7½ Sgr.

Das Schristchen handelt von dem Zwede des allgemeinen Volksunterrichtes und von den verschiedenen Unterrichtszweigen der Bolksschule. Es zeugt von gründlichem Verständniß der Sache und ist in wohlgeordneter Sedankenfolge und einem klaren, sließenden Stile abgesaßt. Fachmänner werden zwar wenig Neues in dem Büchlein sinden, und der Versasser tritt und keineswegs mit dem Anspruch auf besondere Originalität auf. Indessen wird auch der gewiegte Schulmann diesen Beitrag zur Resorm der Volkssschule mit Freuden begrüßen und mit Befriedigung aus der Hand legen; Viele aber, welche das Volksschulwesen nicht in dem Maße zu würdigen wissen, wie man wünschen muß, können in Holzinger's Darstellung reiche Bekehrung sinden. Das Büchlein macht dem "österreichischen Bädagogen" alle Ehre; deutsche Symnasialdirectoren, welche in der Regel von der Volkssschule sehr sonderdere Meinungen haben und sich meist für zu vornehm halten, sich um den "Elementarunterricht" zu kümmern, könnten sich an dem Görzer Symnasialdirektor ein Exempel nehmen.

12. Lose padagogische Blätter. Stizzen aus dem Gebiete der Schule und des Lebens. Herausgegeben von Gustav Zeynet. 170 S. Graz, 1869. Leuschner und Lubensty.

Die Ueberschristen der einzelnen Abschnitte dieses Buches lauten: Bestalozzi, Gedankensplitter über Erziehung, Alexander von Humboldt, Gesdanken über die Fortbildung des Volksschullehrers, Friedrich Frobel, Reslexionen über die Erziehung zur Wahrhaftigkeit, über Belohnungen als Erziehungsmittel, über die Zerstreutheit der Schüler beim Unterrichte, das Helserspstem in der Bolksschule, einige Worte über Jacotot's Methode, die Sprechsucht als Schulmeisterkrankheit, Erasmus Desiderius, in wie weit ist die Sinnessschaftung der Schüler Ausgabe der Volksschule, Geistessunken (d. h. Sätze aus verschiedenen Schriftstellern).

Wie man sieht, sind diese Blätter allerdings sehr "lose". Sie sind einzeln entstanden und zuerst in verschiedenen Zeitschriften erschienen. Wenn wan daher die Forderung des inneren Zusammenhanges fallen lassen kann, so muß man doch von jedem und also auch von dem vorliegenden Buche innere (geistige) Einheit verlangen. Diese sehlt aber den "Stizzen" Zepnet's. Ein abgerundeter, in sich geschlossener, wohlbegründeter

und harmonischer Gedankenkreis läßt sich in ihnen nicht aussinden. Zepne scheint ein sehr objectiver Kopf zu sein, der für sich selber kein Princip unt teine Gedanken hat, sondern immer das nachdenkt, was ihm in den Büchern welche er gerade in die Hände bekommt, vorgedacht wird. Seine Mache is zwar im Einzelnen und für Leser oder Hörer, die ihm nicht überlegen sind, nicht ganz übel; aber im Ganzen macht sein Buch den Eindruck eines Kleides, welches aus sehr verschiedenartigen Lappen zusammengestickt ist. Ueberall merkt man die Ausbeutung fremder Schriften, die aber meist nicht eitert sind; allein auch das Blumenlesen muß seine Grenzen haben. Zepnel setzt allerdings auf den Titel seines eigenen Buches das Wort "berausgegeben" (nämlich von ihm selbst) und will damit vielleicht andeuten, das er nur der Verdreiter fremder Ideen ist. — Wollte man die soeben-gemachten Andeutungen im Einzelnen belegen, so müßte man, wegen der außer ordentlichen Bielseitigkeit des in Rede stehenden Buches, sehr aussührlich sein; dies möchte sich aber schwerlich rechtsertigen lassen.

13. Englische und beutsche Erziehung. Ein Beitrag zur Heranbildung unserer Jugend im Geiste der Zeit. Bon Prof. Rarl Schiller. 115 S. Wien, Peft, Leipzig, Hartleben, 1868. 20 Sgr.

Der Titel des Buches ist im Verhältniß zum Inhalte defielben zu Richt die englische und die deutsche Erziehung im Ganzen, nicht einmal das gesammte Schulwesen Englands und Deutschlands wird vor geführt und verglichen; sondern eine specielle Gestaltung des elementaren Schulwesens in England, nämlich das "Training: System von D. Stow" bildet den eigentlichen Gegenstand ber Darstellung. Seine eigenen Unsichten bringt der Berfasser nur in einem turzen orientirenden Abrif und in gelegentlichen Bemertungen zum Ausbruck. Dabei zeigt er fich aber als einen bentenben und erfahrenen Badagogen, ausgestattet mit einer selbit: ständigen und gesunden Anschauungsweise. Daß er im haupttheile seiner Arbeit im Wesentlichen nur eine Uebersetzung des englischen Originalwertes gibt, kann man im Interesse der Objectivität nur billigen. Wenn übrigens ber englische Padagog über manche Schulangelegenheiten irrige Meinungen hat, z. B. über den Religionsunterricht in den preußischen Bolksschulen, so darf man dieselben naturlich nicht auf die Rechnung seines Uebersetzers bringen. Die Bertheidiger der unbedingten Trennung der Geschlechter in den Boltsschulen möchten wir auf die gewichtigen Bedenten binweisen, welche in dem Schiller'schen Buche S. 80 ff. gegen diese Schulmaxime porgeführt werden.

Die ganze Schrift ist ein schätzenswerther Beitrag zur Schuls und Erziehungswissenschaft und könnte namentlich benjenigen (besonders jungen) Lehrern, welche auf Grund eines ihnen überlieferten Schulspstems ihr Handwerk vortrefflich zu verstehen glauben, heilsame Anregungen geben.

14. Die höchste Aufgabe der Bollsschule, oder welche unabweisbare Forderungen find an die Schule der Gegenwart zu stellen hinsichtlich der Erweckung, Psiege und Wahrung des jugendlichen Fortbildungstriebes? Eine Schrift für Lehrer und Schulfreunde von Dr. Karl Pilz. Leipzig und Heidelberg, Winter. 1868. 30 S.

Mit Necht legt der thätige und verdiente Verfasser dieses Schristchens den Rachdrud auf die Pflege der Selbstthätigkeit und des Fortbildungs

iebes. Daher will er keine Verfrühung, keine lleberfütterung, keine langen iffenschaftlichen Vorträge, keinen todten Kram, keine Peinigung des Schülers, ndern einen interessanten Lehrstoff, eine anziehende Unterrichtsweise, bildende ufgaben, anregende Bücher u. s. w.

Wenn sich auch das Schriftchen nicht durch Originalität hervorthut, enn es auch nicht in allen Puncten auf unbedingte Zustimmung der ädagogen rechnen kann — z. B. nicht bezüglich der Forderung, allen ndern, welche noch nicht sieben Jahre alt sind, die Schule zu verstießen — so verdient es doch alle Anerkennung, und es könnte naments in Lehrerconserenzen einen recht fruchtbaren Ausgangspunct zu idagogischen Berathungen bilden.

Bortrag zum Besten der inneren Mission, gehalten von Dr. C. G. Scheibert, Rönigl. Provinzial=Schulrath in Breslau. 46 S. Stettin, Nahmer. 1868.

Man sucht in diesem Vortrage vergeblich nach einer sachgemäßen ösung des aufgestellten Themas. Untlare Phrasen mit belletristischem Unrich, viel Bilder, die keineswegs immer treffend find, Tandelei mit Wort: xielen, zerfahrener Satbau, abstruse Wortformen, sonderbare Interpunction ---as sind die wesentlichsten Merkmale dieses "Bortrages". Db er ben zweden der "innern Mission" entspricht, weiß ich nicht; aber für die lädagogit wird er kaum einen Gewinn abwerfen. Denn wenn er auch elegentlich einige hubsche Beobachtungen aus dem Kleinleben vorbringt, so erben dieselben von einem wirren Phrasenwust fast ganzlich verschuttet. iniges zur Probe. Anaben und Jünglinge geben in Schulen, "für beren ksuchen sie kein Gesetz verpflichtet". Es ist, als ob haus und Schule durch den Zögling hindurch pulsten". Der Unterricht ist des Knaben ührer "auf diesem lange so biestern Gange". Die Familie hat ein Ohr ür des Sohnes drolligen Einfälle". Es ist die Rede vom "Einwirkensollen", vom "Gymnasiast Werden", vom "Weiter Schritt", von einem vurzelachten" und "gipfelachten" Schößling, von ben "geheimsten Falten und rtesten Saiten ber Bergen, die burch haus und Schule pulsen und klingen", m einem "losen haus-Schlumper" u. s. w. "haus und Schule führen n Zögling am verschiedenen Bande"; "die etwaigen Zweifel mogen einige rze Bemerkungen heben"; "der sonst hingebende Knabe windet sich sträubig B" u. s. w. Unter den Satzeichen ist das Semikolon Scheibert's Liebig, und dasselbe wird in einer ganz unerhörten Beise protegirt. robe des Geistes und Stiles, in welchem Scheibert schriftstellert, moge noch r Schluß seines Vortrages hier Plat finden. "So steht denn das haus it des Sohnes respectvoller Hochachtung, selbstauferlegter Pflicht, und fernen ealen Aussichten am Eingang der Schule, und die Schule steht mit bes dulers personlicher Liebe, freier Thätigkeit, und geistig realen Besitzumern am Eingange bes hauses. Und ber Schößling auf ber Wurzel ib bas Stammden in ber Baumschule? es ist ein starter wurzelachter tamm mit schöner wurzelächter Krone geworben, von beffen Krone ber midende Thau des Paufes tublend aufsteigt, um für die Burgel Fruchtgen, ju beffen Boben ber Fruchtregen ber Schule seuchtend sich nieberutt, um für die Krone erquidender Thau zu werden."

Was hat nun eigentlich herr Scheibert gesagt, ober was hat er sagen wollen? - 3ch muß gestehen, bies nicht angeben zu konnen, ba mir für nebelhafte Declamationen bas Verständniß sehlt. Wenn die Padagogit eine Wissenschaft ist, so muß sie sich in klaren und beutlichen Begriffen, nicht aber in schillernden Bildern und hintenden Gleichnissen bewegen. Die letteren find ein schlechtes, wenn auch ein bequemes Surrogat für ben Mangel ber ersteren. Herr Scheibert hat in der That den Rath bes Mephistopheles befolgt: "Im Ganzen haltet euch an Worte. wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein." Und was für Worte stellen sich oft bei Scheibert ein! Man möchte fast auf die Bermuthung kommen, daß in Preußen auch den Schulräthen bas Lesen der "sogenannten" deutschen Classifer verboten sei. Wir hatten ver zwei Jahren ein anderes Schriftchen von Scheibert anzuzeigen, und obwohl wir auch an diesem bereits erhebliche Schattenseiten hervorzuheben hatten, so mußten wir uns doch im Allgemeinen anerkennend über dasselbe aussprechen (f. "Bab. Jahresb. Band 19 S. 214"). Seitdem hat Scheibert bebeutenbe Rudschritte gemacht, und bas Umt eines preußischen Schulrathes scheint daher auf die Geistesverfassung seines Inhabers einen nachtheiligen Einfluß auszuüben.

16. Bon Rleintin berich ulen. Gin Dictat für Die Diaconiffenschülerinnen von Neuendettelsau von Wilhelm Löhe. 44 S. Nürnberg, Löhe. 1868.

6 Sgr.

ausgezeichnetes Probestück theologischer Padagogik. Wir be-Gin schränken uns barauf, aus bemselben so viel mitzutheilen, baß sich ber Lefer selbst ein Urtheil bilden tann. "Dieses Dictat (beißt es im Borwort), bas im Diaconissenhause babier feit vielen Jahren gebraucht wird, um Diaconissenschülerinnen zu Kleinkinderschulen anzuleiten, erscheint bier im Drude, damit das Abschreiben erspart werde." — "Die Kleinkinderschule ist, wie ber Rame sagt, eine Schule für kleine Kinder, d. i. für solche, welche zur deutschen Schule noch nicht pflichtig sind, die das sechste Lebensjahr noch nicht erreicht haben." Als Aufgaben ber Kleinkinderschule werden bezeichnet: 1) die Gewöhnung (zum Geborsam, zur Ordnung, zur Reinlichkeit u. f. w.), 2) die Beschäftigung (Bupfen von Leinwand, Fledchen, Roßhaaren und Papier, Austernen von Sülsenfrüchten, Auslesen von Erbsen, Linsen und anderen Rörnern, Garnwideln, Strobflechten, Jaten, Kräutersammeln, Holzlesen u. f. w.), 3) die Lehre und 4) das Gebetsleben. Ueber die beiden letteren Puncte theilen wir aus dem angezeigten Buchlein einige Stellen mit. "Die Rleinkinderlehrerin lehrt 1) beten und zwar ebensowohl auswendig gelernte Gebete als freie Gebete; 2) Geschichten bes alten und neuen Testaments, zuvor die Geschichte Jesu, bann die Geschichte der fünf Bücher Mose und Josuas; 3) sie lehrt den Lauf des Kirchenjahres verstehen, und zwar belehrt fie zuerft über ben beiligen Tag, dann über bie beilige Woche, dann über ben Gang ber ersten halfte bes Kirchenjahres; 4) lehrt sie, je nachdem ber Ralender es giebt, Lebensläuse anerkannter und ausgezeichneter Beiligen Gottes; 5) prägt sie den Kindern nach dem Lauf des Kirchenjahres Tages: und Wochen= und Festspruche und Lieber ins Gedachtniß." - "Rein Bater, teine Mutter, geschweige ein menschlicher Staat, haben solche Rechte an ein Rind wie die Rirche, welche von allen ihren Gliedern gewiß mit Recht ver-

angt, daß sie die Rachkommen zu ihrer beiligen Gemeinschaft erziehen." -Sowie bas Rind fähig wird, etwas zu fassen, wird es in die Geschichte es herrn Jesus Chriftus eingeleitet. Das Buch, aus dem es lernt, ist wifach und steigt wie von der Fibel zum weitläufigen Lesebuche hinauf. Die Fibel ist der kirchliche Tag, eine Erweiterung derselben die kirchliche Boche, und das Lesebuch ift das Kirchenjahr. Die Mutter, die Lehrerin, er Lehrer sagen dem Kinde um 9 Uhr des Morgens: Um diese Zeit purde unser herr getreuzigt. Beim 11 Uhr Lauten: Run erinnern bie Floden an die Nähe der heißen Mittagsstunde Jesu, da das Licht am immel erlosch, und Er von Seinem Bater verlassen wurde. Um 3 Uhr: dun ruft der Herr: Es ist vollbracht; und stirbt. Um 6 Uhr: Bereits iegt der HErr in Seinem Grabe. Des Morgens um 6 Uhr beim Aufstehen: Run ist der herr vom Grabe erstanden. . . . Um Sonntag heißt es: heut A ber HErr in Jerusalem eingeritten, heut ist Er auch auferstanden. Am Rontag kommt die Erinnerung an den unfruchtbaren Jeigenbaum und die übrigen Montagsgeschichten der Leidenswoche bes HErrn. Am Dienstag exinnert man an die Niederlegung des Lehramtes JEsu und Seine großen Beissagungen. Um Mittwoch spricht man: Beute ist ber erste Buftag in ber Woche, denn heute hat Judas den Bertrag mit den Hohenpriestern geschlossen" u. s. w. Als Beiligentage follen z. B. geseiert werben: Belehrungstag, Matthai Gebenktag, Jatobi des Aeltern Todestag, Mariens beimgangstag, der Michaelistag, ber Tag Simonis und Juda, sowie ber Ratharina. Es ist erstaunlich, was die priesterliche Badagogit mit kleinen Kindern Alles anzufangen weiß. Das Bekenntniß des herrn Löhe ift bas Enther'sche. Seine "werthen Schülerinnen" bittet er: "Rehmt einstweilen fürlieb mit dem was da ist." Tröstend und würdevoll fügt er bei: "Sollte ms im Verlauf der Zeit noch irgend etwas Wichtiges und Förderliches und werden, so geben wir einen Nachtrag." — Möge ihm doch nichts mehr und werden! Bon herzen stimmen wir mit herrn Lobe in dem von ibm ifters angewendeten "Umen" überein.

17. Rathgeber bei der Erziehung der Kleinen, insbesondere ihres herzens. Bon Fanny-Marechal, nebst einem Schreiben im Auftrage Sr. heiligkeit des Papstes Pius IX. über dieses Buch. Zweite Auflage. 110 S. Pader-born, Rleine. 1868. 5 Sgr.

Dieses Büchlein ist trot seiner theilweise bedenklichen Firma sehr gut. Dir bitten also, daß aus derselben Niemand ein Vorurtheil gegen diesen "Rathgeber" ableiten möge. Der heilige Vater hat übrigens wegen der sehr schweren Sorgen und Mühen der apostolischen Oberherrschaft" nicht zeit gesunden, das Büchlein zu prüsen; vielleicht würde es ihm auch nicht sanz gefallen haben. Es ist unvergleichlich viel besser, als das unter Kr. 16 angezeigte, ja es kann geradezu ein gut es Auch genannt werden, as mit ächt pädagogischem Geiste über die Vildung des Derzens und Kharakters, über Ausmerksamkeit, Gemüth, Selbstliebe, Eisersucht, Stolz, kigensinn, Zorn, Schamhastigkeit u. s. w. sich verbreitet. Ich wünsche wiesem wackeren Büchlein recht viele und ausmerksame Leser, besonders im kreise der Mütter. Consessionelle Bedenken brauchen Riemanden von der dectüre dieses Rathgebers abzuhalten; denn derselbe spricht zwar ein

specielles Bekenntniß aus, gewährt demselben aber so wenig Einfluß auf die pädagogischen Betrachtungen, daß man es ohne Weiteres ignoriren kann.

18. Der Lehrer der Kleinen. Ein praktischer Rathgeber für junge Glementarlehrer, überhaupt aber ein Buch für Alle, welche sich für die Erziehung der Kleinen interessiren. Bon Franz Wiedemann, Elementariehrer an der vierten Bürgerschule in Dresden. Neu-Ruppin, 1869. Alfred Dehmigke.

Der Herr Verfasser ist bereits seit langerer Zeit als padagogischer Schriftsteller vortheilhaft bekannt. Auch tiefes neue Werk macht ihm Chre; es ift eine erschöpfende und ausgezeichnete Darftellung des erften Schul. jahres. Der Hauptinhalt des Buches ist folgender: das Kind bei seinem Gintritt in die Schule; ein Wort über häusliche Erziehung; ob das sechste oder das siebente Lebensjahr bei Beginn des Schulbesuchs erfüllt sein muffe; der Elementarlehrer als solcher; der erste Schultag; die erste Schulftunde; außere Ordnungen und Ginrichtungen in der Glementarclasse; bes Grußen in der Elementarclasse; Die biblische Geschichte; Der Religionsunter richt; das Memoriren der Wochenlection; das Gebet in der Elementarclaffe; das Lesen; das Schreiben; das Rechnen; der Anschauungsunterricht; das Sprechen im Chore; die Betonung (gegen den Schulton); die Raturge : schichte; das Geschichten: Erzählen; das Singen; das Rathselaufgeben; Lohn . und Strafe; Unhang über Individualitäten, Berhaltungeregeln für ben 🗦 Elementarlehrer u. s. w. Zur Veranschaulichung der methodischen For: derungen sind verschiedenen Abschnitten Lehrproben beigegeben.

Wie schon diese summarische Inhaltsangabe erkennen läßt, zeichnet fic das vorliegende Buch durch Reichhaltigkeit des Inhaltes aus; die Elemen: tarclasse der Volksschule wird von allen Seiten beleuchtet und einer grund: lichen Betrachtung unterzogen. Was sobann die padagogischen und mether bischen Grundsätze Wiedemanns betrifft, so konnen sie fast durchgangig als haltbar und praktisch betrachtet werden. Und selbst wo man nicht beis stimmen tann, z. B. bezüglich der principiellen Forderung, daß die Rinder erst nach Vollendung des siebenten Lebensjahres in die Schule aufgenommen werden sollen, ferner in Betreff der Methode des Leseunterrichts und der Trennung des elementaren Schreibunterrichts vom elementaren Lefeunterricht, selbst in solchen Fallen lieft man die Auseinandersetzungen Wiedemanns mit wahrem Vergnügen, weil sie überall den selbstständigen und mit padagogischem Scharsblick begabten Lebrer erkennen lassen. hierin liegt der Hauptvorzug des Wiedemann'schen Buches. Wert von gewöhnlicher Mache, tein Compositum aus zehn anderen Buchern ähnlicher Art, sondern ein Originalwert, aus langjähriger individueller Schulpraxis und selbsistandiger Ueberlegung entsprungen, ein Gemalde eigenen Strebens, Denkens und Wirkens, überall concret, frisch, anregend, interessant, bin und wieder mit gutem humor gewürzt. Moge es in ber padagogischen Welt und namentlich bei Elementarlehrern eine freundliche Aufnahme finden.

19. Lehrbuch der praktischen Methodik für Schulamtezöglinge, Schullehrer und Schulaufseher von Georg Luz. Erster Band. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. 578 S. Wiesensteig, Schmid. 1868. 1½ Thir. Dieser Band — der zweite liegt mir noch nicht vor — enthält I.

ger Einleitung eine Bestimmung des Begriffs der Methodit, einen Blick in die Geschichte des Unterrichts, psychologische Gedanken, hauptgrundsate des Unterrichts, eine Darlegung der Ausgabe und des Lehrplanes der Bolkszichele; II. die Methode des Sprachunterrichtes und zwar des Anschauungszunterrichtes, des Leseunterrichtes, des Unterrichtes im Schönschreiben, Rechtzichreiben, Stil und in der Grammatit; III. die Methodit der Zahlenzund Formenlehre sowie des Zeichenunterrichtes.

Wenn uns der zweite Band Dieser "praktischen Methodit" zur Beurtheilung vorliegen wird, dann erft laßt sich über ben Werth des ganzen Bertes ein erschöpfendes Urtheil feststellen. Wir beschränten uns baber für jest auf einige Bemertungen, ju benen uns die erste Balfte des Wertes veranlaßt. Bor Allem glauben wir, daß Herr Luz eine bessere und brauch: barere Arbeit geliefert haben murbe, wenn er fich furger gefaßt hatte. Die Einleitung hat er mit einem gelehrten Aufput verseben, welcher in einem Lehrbuch der "praktischen Methodit", das von einem Volksschullehrer verfaßt und für Bolteschullehrer bestimmt ist, sehr unangenehm berührt. Dieser gelehrte Aufput besteht vorzugeweise in einer Unzahl lateinischer und griechischer Sprachbroden, die jur Erhöhung bes Glanzes auch in lateinischen und griechischen Lettern gedruckt sind. Was dieser Flitter ruben soll und gerade in diesem Buche, sebe ich nicht ein; eber kann er Man macht bekanntlich ben Volksschullehrern oft den "Schulmeisterdunkel" zum Borwurf; man sollte daher Alles vermeiden, was diesen Borwurf als einen gerechten erscheinen lagt. Wenn sich herr Lug wirklich von der lateinischen und der griechischen Sprache einige Kenntnisse erworben bat, so folgt daraus nicht, daß er dieselben sogleich wieder von sich geben muffe. "Ach, was haben die Herren boch für ein turzes Gebarm."

Den "Blid in die Geschichte des Unterrichts" wurde ich herrn Luz auch gern schenken; das ist ebenfalls weiter nichts, als ein gelehrter Aufput und, näher besehen, eine taube Nuß. Was soll denn die "praktische Methodit" aus diesem zusammengeschriebenen Compositum von Namen, Büchertiteln, Erzählungen, Redensarten und Urtheilen, die oft sehr schief sind, für einen Gewinn ziehen? — Geschichte der Pädagogik zu schreiben, ift, wenn etwas Gediegenes und Fruchtbares geliesert werden soll, nicht eine so leichte Sache, wie sich herr Luz vorzustellen scheint; daß er dieser Ausgabe nicht gewachsen ist, hat er hinlänglich bewiesen.

Wenn er sich darauf beschränkt hätte, den Besten seiner Zeit genug zu thun, d. h. wenn er einsach diejenigen allgemeinen und speciellen Regeln des Unterrichts dargestellt hätte, welche gegenwärtig von den tüchtigsten Schulmannern als die richtigen anerkannt sind: so wurde sein Buch besser und brauchbarer sein, als es ist. Allein er wollte einen möglichst großen Leserkreis baben und hat sich hierdurch verleiten lassen, seine "praktische Rethodit" mit unnügen Zuthaten auszustatten. "Schulamtszöglinge, Schulz lehrer und Schulausseher" sollen zugleich befriedigt werden; das ist aber ebenso unmöglich, als wenn man durch ein Buch über Kriegswissenschaft zugleich den Bedürfnissen der Retruten, der Unter= und Oberossiciere und der Generale genügen wollte. Herr Luz wird durch seine Gelehrsamkeit den

Schulamtszöglingen und angehenden Lehrern nichts nüten; reifere Lehre und durchgebildete Schulausseher aber wollen etwas Gediegenes lesen.

Aber auch in der eigentlichen Methodit hatte sich herr Lug viel furge Seine Darstellungsweise ist nicht nur überhaupt sehr breit spurig, sondern er gibt auch sehr viel, was nicht in die Methodit, sonden in die Grammatit, in stilistische Aufgabensammlungen, in Rechenbucher u. f. w. gehört: fast die ganze Grammatit ist zusammengeschrieben, eine Unzahl von stilistischen Aufgaben, Rechenerempeln u. s. w. sind gegeben und ausgeführt, selbst 149 "Dentreime zu Schönschreibubungen" sind zusammengestellt. Das heißt doch in der That auf die Denkfaulheit des Lehrerstandes specus liren, und man möchte fast meinen, daß herrn Luzens "Lehrbuch ber prattischen Methodit" die ganze Bibliothet der "Schulamtszöglinge, Schul lehrer und Schulaufseher" bilden soll. Ich dachte doch, es ware endlich Beit, daß man auch ber Selbstthätigkeit des Lehrerstandes etwas überließe und ihm nicht Alles haartlein vortaute, um ihm nur bas Radtauen zu überlassen. Denn die geistbildende Wirtsamteit des Lehrers if vor Allem von seiner eigenen geistigen Regsamkeit abhängig; soll aber letter erhalten werden, so muß der Lehrer seine Unterrichtsstoffe nicht aus We thodenbuchern entlehnen, sondern aus seinem eigenen Wissensschatze und aus der Fachliteratur hervorziehen und für seine concreten Berhaltnisse zu= Auf breiten Gselsbruden sollen die Lehrer nicht einherschlendern.

Daß der praktische Inhalt des vorliegenden Buches im Ganzen von richtiger Einsicht und reicher Ersahrung zeugt, wollen wir gern anerkennen. Man könnte es aber auch keinem deutschen Lehrer verzeihen, wenn er dem "Wegweiser" von Diesterweg und so vielen anderen guten Handbüchern der Methodik ein Werk nachschien wollte, welches viele Berstöße gegen die Grundsäte des Volksschulunterrichts enthielte. Hiermit soll jedoch keines wegs die Praxis des Herrn Luz in allen Stücken gebilligt werden; nur erscheint es uns vorläusig weder nöthig, noch zwedmäßig, auf Einzelheiten einzugehen. Wir wollten hier im Wesentlichen nur den Vorschlag machen und motiviren, daß Herr Luz, wenn wieder eine neue Auslage seines Buches erscheinen sollte, ja keine vermehrte, sondern eine vermin: berte liesern möge.

20. Boltsschultunde, Ein Hand, und Hülfsbuch für tathelische Seminare, Lehrer und Schulaufseher. Bon Dr. L. Rellner, Regierungs- und Schuls Rath. Sechste, sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 354 S. Essen, Bädefer. 1868. 1 Thir.

Die schriftstellerische Dekonomie dieses Buches verdient alle Anertennung und ist in Bergleich mit der Anlage des soeben angezeigten Buches von Luz geradezu musterhaft zu nennen. Kellner löst seine Aufgabe in einem Bande von mäßigem Umfange, während Luz denselben Stoff in zwei diden Bänden ausspinnt. Auch spricht aus dem Kellner'schen Buche ein gereisterer Geist, als aus dem von Luz. Uebrigens ist Kellner als guter Methoditer längst anerkannt, und es kommt mir nicht in den Sinn, ihm den Ruhm zu schmälern, welchen er sich durch seine schriftstellerische Thätigkeit erworden hat. Ich spreche dies hier ausdrücklich aus, um das ungünstige Urtheil, welches ich über die principielle Richtung det vorliegenden Buches sällen muß, gehörig zu begrenzen.

Die "Bollsschultunde" von Rellner behandelt in acht Abschnitten und einem Anhange solgende Themata: "Der Mensch nach seinem Wesen und seiner Bestimmung. Begriff der wahren Erziehung. Das Kind und dessen Eigenthümlichkeiten. Die Erziehungsfactoren, oder wer erzieht und unterzichtet das Kind? Zwed der Boltsschule und Verhältniß derselben zu den genannten Erziehungssactoren. Die Schule als Erziehungsanstalt. Die Schule als Lehranstalt (Methodit). Die Persönlichkeit des Lehrers, sein Eiden und Streben. Bild einer guten Schule. Classenziele für ein-, zweiwad dreiclassige Elementarschulen."

Bas mir nun an diesem Buche nicht gefällt, das ist der orthodox theologische Standpunkt, von dem aus das Erziehungs: und Unterrichts: wesen beurtheilt wird. Um Migverständnissen vorzubeugen, bemerke ich, daß meine Polemit sich nicht gegen eine besondere Urt der theologisirenden Badagogit, also hier gegen die tatholische, sondern gegen die ganze Gattung vieser Pädagogik richtet. Ich weiß sehr wohl, daß jede Construction der Griehungs: und Unterrichtslehre von confessionellen Sakungen aus im Ganzen aus derselben Quelle entspringt und auf dasselbe Biel hinausläuft, wie die Rellner'sche. Man erklart gewisse Meinungen der Theologen für göttliche Offenbarungen und will die Jugend und das Volk in das Joch dieser Reinungen einspannen, um bie Herrschaft bes Priesterstandes, ben man "Rirche" nennt, aufrecht zu erhalten. Mag sich nun dieses System Ratho= licismus, oder Lutherthum, oder Judenthum, oder wie sonst nennen, im Befentlichen ift es fich überall gleich; es ist stets ber Gegensatz einer ratwellen Badagogit und der Feind einer freien Entwidelung des Menschengeschlechtes nach den ihm eingeborenen Unlagen und Kräften.

Bie entschieden Rellner auf orthodox-theologischem Standpuncte steht, mögen einige Stellen aus seiner "Bolksschulkunde" beweisen. Borworte bekennt er sich zu bem "Anschluß an die untrügliche, ewige Offenbarung", und er meint: "Wenn sich unser Erziehungs= und Unterrichtswesen den kirchlichschriftlichen Boben bewahrt (also nicht den driftlichen iberhaupt, sondern nur den "tirchlich"schristlichen), so hat es damit den anerkennenswerthen Bortheil (Bortheil!), daß es auf einem sicheren und sesten Grunde steht, der es davor schützt, von den Strömungen der Zeit mit fortgerissen zu werden." Meine Meinung ist das volle Gegentheil von der Kellner'schen. Da Rellner keine naturwissenschaftliche, sondern nur eine theologische Anthropologie gelten läßt, so behauptet er mit großer Sicherheit: "Die Kinder-Unschuld ist durchweg Einbildung." Die Erbsunde hat eben Alles verdorben; daher muß nun die beilige Rirche Alles wieder gut machen. "Die Kirche ist die von Gott selbst eingesetzte und geleitete Lehrerin der Religion und diejenige Unstalt, welche die eigentliche Erziehung der Menschen zur Aufgabe hat. Nur die Kirche hat die Mission jum Lehramte in Religion und Sitten für alle Zeiten und Orte erhalten, und wer sich baher bem Lehramte widmen will, der muß sich ihr auch unterordnen, von ihr die Vorschrift und Vollmacht entnehmen.... Darum ift auch die Schule wesentlich als eine Hulfsanstalt der Kirche, der Lehrer als ein Mitarbeiter ihrer Diener zu betrachten, welcher in Betreff bes Religionsunterrichtes allein von ihr Auftrag und Unterweisung zu empfangen

hat, in dieser Beziehung nothwendig (nothwendig!) ihrer unbedingter bedingten!) Leitung unterworfen ist. Da aber ein von allem is Unterrichte isolirter Religionsunterricht im Erfolge zweiselhaft sein ja durch die anderweitige Unterweisung sogar gestört und untergrabem ben könnte, so muß bas gange Schulleben, alle Erziehung, Unterricht vom Geiste ber Religion durchsäuert (burchsäuert!) und Rirche entsprechend sein, mithin bedarf es auch teines Beweises weiter, ber Kirche auch ein wesentlicher Untheil an ber Aussicht über bas innere Schulleben, über die Gesammtheit des Unterrichtse und ziehungswesens gebührt" (S. 65 f.). "Zunächst ist der Ortspfader erste Borgesetzte der Ortsschule; er hat als solcher nicht etwa blo Religionsunterricht, sondern ben gesammten Schulunterricht, bas innere Leben und Streben der Schule zu beaufsichtigen und zu l wobei es nicht ausgeschlossen bleibt, daß er auch in Betreff der auß. Schulangelegenheiten eine berathende, ja unter Umständen sogar eine ent bende Stimme haben soll. Er übt diese Eigenschaft eines Localschulinspi wesentlich im Dienste und Auftrage ber Kirche, sie ist ein Ausfluß unt standtheil seines geistlichen Umtes und seiner priesterlichen Burde, es sc aber dieser Umstand den weltlichen Bertehr desselben mit der betreffe Staatsbehörde nicht aus, und es wird die lettere sich seiner eben so als die geistliche Oberbehörde zur Vermittelung in allen Angelegenheite dienen muffen, wo ihre Interessen an der Schule dies erfordern. sogar bem Gebeiben ber Schule und einer möglichst einfachen Verwa förderlich, wenn der Staat seinen Antheil an der inneren Regierung Leitung der Schule, so viel als möglich ist, durch die nächsten geist Borgesetten ber Schule vermittelt und biesen baburch bas entsprechende trauen zeigt, wie es gleicherweise nur ersprießlich sein kann, wen Organe der Rirche in Diesen Beziehungen dem Staate bereitwillig entg tommen und somit jene Einigkeit und Harmonie in der Sache fo: welche den höchsten Interessen beider gleichmäßig entspricht" (S. 66 |

Diese Stellen reichen hin, um den Standpunct Kellner's zu zeichnen. Ich sinde denselben so extrem, so naturwidrig, so unpädag und verderblich, daß ich um seinetwillen die ganze Kellner'sche "Ichultunde" sur ein gemeinschädliches Buch halten muß. Denn die n dische Routine, welche in demselben dargelegt ist, wiegt bei weitem nie unheilvollen Tendenzen auf, welchen Kellner das Schulwesen die machen will. Glücklicher Weise können die deutschen Lehrer Methodik so gut, wo nicht besser, aus den Schriften Diesterweg's, Lüben's, sund Anderer lernen, als aus Kellner's "Volksschulkunde". Wie ich dieselbe ihrer Richtung wegen sur verwerstich halten muß, so erschei mir bezüglich ihres praktischen Inhaltes als völlig entbehrlich.

21. Pådagogische Mittheilungen aus den Gebieten der Schule ur Lebens. Mit besonderer Rücksicht auf die Fortbildung der Volksschul in den Conferenzen berausgegeben von Dr. L. Rellner, Regierungs Schulrath. I. Bandchen. Dritte, vermehrte Auflage. 260 S. Babeler. 1868. 25 Sar.

Dieses Buch steht mit dem soeben angezeigten nach Geist und balt in geschwisterlicher Verwandtschaft. Es zeugt ebenfalls von einer r

Seht ihr viele ohne Glauben, Ach und ihr könnt ruhig sein, Seht die Schaar den Satan rauben, Müßt nicht laut um Hilfe schrein, O dann seid ihr eingeschlasen. Ja fürwahr an euren Schasen Könnt ihr, könnens Andre sehn, Wie es um euch selbst mag stehn."

Sonderbar nimmt es sich aus, daß herr heinrich den Voltsschullehrer warnt, "nur seinen Vergnügungen nachzugehen". Ich dächte, dies wäre in Andetracht der Verhältnisse sehr überslüssig, es müßten denn in der Gegend von "Iwochau bei Delissch", wo der "christliche Voltsschullehrer" ins Dasein getreten ist, ganz besondere Umstände obwalten. Eben so sonderbar er scheint es mir, daß herr Heinrich es sür nöthig hält, die Lehrer zu er mahnen, sich "vom Geiste der Zeit" loszusagen und die "Schmach der Betenntnisses zu dem Gesreuzigten" zu tragen. Er muß doch wissen, das dermalen die "Gottseligkeit ein Gewerde" in Preußen ist und zwar ein recht vortheilhastes, daß also das Geschäft auch ohne besondere Ermahnungen hinlänglich storiet. — Etwas Leichtes ist es nicht, das Buch von heinrich durchzulesen; da indeß dem "christlichen Voltsschullehrer" vor Allem Ge duld und Selbstverleugnung zutommt, so wird er wohl auch dieses litte rarische Kreuz aus sich nehmen, wenn er den Thaler erschwingen tanz welchen es kostet.

23 Inter Folia Fructus. Padagogische Blätter für Schullehrer und Schulfreunde. Zum Besten des Pestalozzivereins herausgegeben von A Th. Kriebissch. 490 S. Halle, Waisenhaus, 1868. 13 Thir.

Ebenfalls ein Sammelwert, aber viel besser als das soeben ang Es bekennt sich zur Schule Pestalozzi's und enthält eine Reihe rech gediegener Auffage, z. B. über die Temperamente, über Mnemotechnit, ube den Unfinn, über das Schweigen, über die Langeweile, über die Begeift rung, über den sentimentalen Lehrer, über die Poesie in den Boltsschule und Seminarien, über die Prosa in Seminarien, über Lesebucher, über Bi stalozzi u. s. w. — Das Buch zeugt allenthalben von padagogischer Gir sicht und richtigem Blick für das Gute und Brauchbare. Es nimmt vie fach Bezug auf Lehrerbildung und enthält über dieselbe recht verstandie Unfichten. Unter ber Buchtruthe bes preußischen Schulregiments scheint be Rriebissch ausnahmsweise nicht in dem Maße zu steben, daß er teine eiger Ansicht haben durfte; denn seine Meinungen und Rathschläge sind zu großen Theile antiregulativisch. Gein Buch bietet allen bentenden Lebrer eine anregende und bildende Lecture und konnte namentlich eine gute Grunt lage zu Conferenzberathungen bilben.

24. Gesammelte Schriften zur Philologie und Pädagogik. Bon Di Friedrich Lübker. Zweite Sammlung. 556 S. Halle, Waisenhaus, 1861 2 Thir.

Das Vorwort zu dieser Sammlung enthält eine Biographie des ve storbenen Lübker nebst einer Charakteristik und einer Skizze der literarschen Thätigkeit dieses verdienten Schulmannes. Im Buche selbst werde porgeführt: 5 Epistolae gratulandi et valedicendi caussa scriptae,

Artikel philologischen Inhaltes, 6 Schulreben, 6 padagogische Aufsate, und je 2 Artikel zur Geschichte ber Padagogik (namentlich gegen Carl Schmidt gerichtet) und zur Religionsgeschichte des classischen Alterthums. Libter auf die Principfragen der Badagogit zu sprechen tommt, zeigt er jich als einen entschiedenen Unhänger der theologischen Begründung ber Grziehungswissenschaft; gelten soll freilich nur dasjenige theologische Epstem, welches er für das "evangelische Christenthum" halt. hierbei das Dogma von der Erbsunde, die Erlösungstheorie und was das mit zusammenhangt, entscheidend sein soll, und ba derartige Principien auf wiffenschaftliche Giltigleit teinen Unspruch haben tonnen, weil sie selbst unamiesen und unerweislich sind: so kann man nicht sagen, daß Lübker für ben Rachweis der Fundamente der Padagogit etwas gethan habe. Bum Glud ist der bei weitem größte Theil der vorliegenden "Sammlung" von diesen theologischen Expectorationen unabhängig und das Werk gemahrt insweit einen reichen geistigen Genuß, wie alle literarischen Arbeiten Dieses grundlich und fein gebildeten Schulmannes.

25. Die sanitätspolizeiliche lleberwachung höherer und niederer Schulen und ihre Aufgaben. Bon Dr. Friedrich Falk, prakt. Arzt in Berlin. 168 S. Leipzig, 1868. Beit u. Comp. 24 Sgr.

Ein höchst werthvolles, die allgemeinste Beachtung verdienendes Buch! 66 beantwortet die Frage: Was haben die Schulen im Interesse der Gefund heit ihrer Schuler zu beachten? herr Dr. Falt hat die zahlreichen Edriften, welche zur Beantwortung dieser Frage Beitrage liefern, einem mindlichen Studium und einer unparteiischen Prüfung unterzogen, das Bahre und Praktische aus benselben mit feinen eigenen Ginsichten und Erichrungen combinirt und auf diesem Wege eine erschöpfende Darstellung der Edulhygiene geliefert. Ueber die Anlage des Schulhauses, über die Beledtung der Schulzimmer, über die Beschaffung guter Luft, über die Beis magemethoden, über die Construction der Bante und Tische (Subsellien), ther die Einrichtung der Aborte, über die Beschaffung guten Trinkwassers (Schulbrunnen), über die Krantheiten der Schuljugend, sofern dieselben ent: weder von der Schule verschuldet werben, oder doch seitens der Schule berücksichtiget werden muffen, über die Anzahl der in einer Classe zu verinigenden Schuler, über die gegenseitige Stellung der beiden Geschlechter in ber Schule, über bas Lebensalter der Kinder in Bezug auf Schulpflichtige bit, über torperliche Buchtigungen, über das Turnen, über die aus hygieis nichen Gesichtspuncten sich ergebenden Anforderungen an die Candidaten it bas niedere und bobere Schulamt, über Internate u. f. w., turg über bes gesammte Schulwesen, sofern es einer arztlichen Betrachtung unter: liegt, verbreitet sich Dr. Falt in gründlicher und sachgemäßer Weise. bei halt er sich durchaus frei von jenem dictetischen Rigorismus, der seine Inderungen überspannt und selbst da gebieten will, wo er nicht competent Falt liebt die Schwarzmalerei nicht, eber könnte man ihn an einzelnen Stellen seines Buches einer etwas zu weit gehenden Unbesorgtheit zeihen. Mein immer faßt er die Dinge ernst und gründlich auf, und Recht hat er, benn er bemerkt: "Ueberschätzung ärztlicher FacheCompetenz kann nur dazu Men, daß die Badagogen schließlich auch da nicht auf die Stimme bes

Arztes hören, wo diese vernommen werden soll." In dieser hinficht F besonders Falt's Bemertungen über bas Alter ber Schulpflichtigleit Interesse. "Die Badagogen haben jenen Termin (das vollendete 6. Leb. 4 jahr angesett, weil ihre Beobachtungen sie gelehrt haben, daß die über gende Mehrzahl der Kinder von jener Zeitperiode an dem Schulbesuche allen Erfordernissen, welche er mit sich führt, ohne nachweisbaren Schfür Körper und Geist gewachsen ist. Und in der That, ist benn der Spe zwischen Schul-Unterricht, wie er sich in seinen Anfangen darstellt, un bis dahin geübten geistigen Thatigkeit bes Kindes so ungeheuer, auch dieses noch keinen eigentlichen Privat-Unterricht genossen hat? Wachk das Kind wie eine Pflanze auf, nur in vegetativen Verrichtungen? Ift das Erlernen und die Bervollkommnung ber Sprache, die stetige Zur ber Begriffe, die mit ihr Hand in Hand gehende Bereicherung bes 🖘 schakes, das immer fräftiger machsende Bewußtsein der eigenen Berson teit und die Erkenntniß der umgebenden Berhaltniffe teine geistige Arbeits Ich tann als Urzt aus meiner Wissenschaft teinen Grund schöpfen, welc mir ben bei uns giltigen Unfangstermin ber Schulpflicht ungeeignet, frub erscheinen läßt.... So tomme ich benn zu bem Ergebniß, meine M. sicht über die Stellung der Aerzte zur Frage vom schulpflichtigen Alter be bin zu formuliren, daß wir keinen positiven Unhalt haben, im gesundheit lichen Interesse die Anordnung zu befämpfen, daß die Schulpflicht vom vol endeten 6. bis zum vollendeten 14. Lebensjahre dauern soll."

Was nun das Buch im Ganzen betrifft, so möchten wir bringend r then, daß dasselbe von padagogischen Bildungsanstalten, Lehrern und Schr aufsehern mindestens eben so sorgfältig beachtet wurde, wie die vielen bre getretenen und den landlaufigen Schulmeisterzwirn enthaltenden ,,Schulfu ben", "praktischen Anweisungen" u. s. w. Man bat den Aerzten und t ärztlichen Wissenschaft bisher viel zu wenig Einfluß auf das Schul- u Erziehungswesen gestattet, weil die Theologen und die theologischen Satu gen den Plat einnahmen, welcher anthropologisch und überhaupt naturn fenschaftlich gebildeten Mannern und rationell begründeten, daher auch pr tisch fruchtbaren Principien und Regeln gebührt. Berabschieden wir a die Theologen und verbinden wir uns mit den Merzten; denn die Gesur beits- und Beillehre steht mit der Badagogit auf gleichem Boden, auf b der Naturmissenschaft, und befolgt mit ihr die gleiche Methode, die der ? Der theologische Wust aber, welcher sich in keiner Weise aus t Gesetzen ber Natur und des gesunden Menschenverstandes ableiten laßt, u welcher daber auch der Erziehungslehre teine haltbare Grundlage und te vernünftigen Borschriften bieten kann, also nichts nütt, wohl aber v schabet, muß endlich vollständig aus ber padagogischen Theorie und Pra ausgeschlossen werden. Das ist die Emancipation, welcher die Erziehun lehre bedarf, wenn sie eine rationelle Wissenschaft werden und einer menschlichen Wohlfabrt dienenden Runft zur Richtschnur dienen foll. grußen wir daber jeden Beitrag gur Erreichung dieses Bieles mit Frend und widmen wir einem Buche, wie das hier vorliegende, unser vol Interesse.

Da dasselbe hoffentlich bald eine neue Auflage erleben wird, so schl

m Herrasser vor, den Inhalt desselben in Abschnitte und Cainzuthe Len, auch bin und wieder noch etwas besser zu ordnen und buch me einem Inhaltsverzeichnisse auszustatten. Hierdurch wird so: pas Studium bes Werkes, als auch die Benutung desselben bei ben Eilässen wesentlich erleichtert werden.

fites und Reues aus dem Gebiete ber Beilpadagogit. Bon Seinrich Kenst tögner, Taubstummenlehrer zu Leipzig. 126 S. Leipzig, Klink: hardt. 868. 9 Sgr.

Ebensa Les eine gediegene und beachtenswerthe Schrift anthropologisch= maggische Inhaltes. Sie beschäftigt sich mit dem Unterricht und der niebung Der Taubstummen, Blinden, Schwach: und Blod= innigen- Der hierfür gebrauchte Ausdruck "Beilpädagogit" ist will inso kern nicht recht passend, als es sich hierbei gar nicht um eigent= Deilung handelt, wie etwa bei der Orthopädie; aber ich muß ge= then, daß ich vorläufig für diese specielle Pädagogik auch keine besiere Be= kennung weiß. Stötzner will nun in dieser Schrift weniger für Fachvanner eine erschöpfende Unweisung bieten, als vielmehr in weiteren Rreis jen das Interesse für die Bildung jener unglücklichen Kinder beleben, welchen eine vollkommen menschliche Beanlagung entweder von der Natur versagt, der durch ein Mißgeschick frühzeitig geraubt worden ist. Er führt baher in allgemein verständlicher und anziehender Form alles Wesentliche vor, was bisher auf dem Gebiete der "Beilpädagogit" geleistet worden ist, um pe zeigen, was geleistet werden kann, und was nach den Forderungen der humanität, wie der öffentlichen Wohlfahrt geleistet werden soll. indeninnige, d. h. gering befähigte Kinder, fordert er "Nachhilseschulen"; mb ich halte solche allerdings für berechtigt und auch für ausführbar, wenn nan ben guten Willen dazu bat, und wenn erst die öffentlichen Mittel mehr m humanen und productiven Zweden, als zu unmenschlichen und verderbiden verwendet werden. Borläufig munschen wir dem hubschen Schriftden wn Stögner recht viele Leser im Kreise aller wahren Menschenfreunde.

f. Ueber Lebrerbildung und Lehrerbildungeanstalten. Bon Sein: rich Deinhardt. 174 S. Wien, Pichler, 1869.

Diese gehaltreiche Schrift verbreitet sich sowohl über die Lehrerbildung engeren Sinne, d. h. wie dieselbe auf den Lehrerbildungsanstalten versittelt werden soll, als auch über die ihr vorangehende Vorbildung und die k folgende Fortbildung. Daß hierbei in eingehender Beise von den in ichrerbildungsanstalten zu betreibenden Fächern und den Beranstaltungen methodisch-praktischen Uebung der Lehramtszöglinge, von der Qualificain der Lehrerbildner, aber auch von den Schulen, für welche die Leh: E gebildet werden sollen, und von der amtlichen Stellung des Lehrers geandelt wird, liegt in der Natur der Sache. Ein besonderes Gewicht legt kinhardt mit Recht auf eine freie Entwickelung und Anwendung der Lehre fähigung; daher tampft er sehr scharf gegen bas in den Seminar: Uebungs: bulen so leicht Plat greifende Abrichten, Uniformiren und Fertigmachen E Lehramtszöglinge, gegen das Einengen der angestellten Lehrer durch zu eit gehende Vorschriften, hingegen für eine ausgedehnte Selbstthätigkeit und Abstbestimmung auf dem Gebiete der Bor:, Aus: und Fortbildung des Bab, Jahresbericht. XXI.

Lehrerstandes. — Die Ansichten und Forderungen Deinhardt's weichen nicht nur vielfach vom Herkommlichen ab, sondern leiden auch zum Theil an Einseitigkeiten und Uebertreibungen, die mit einer gewissen hartnädigkeit aufrecht erhalten werden; gegen die vorgeschlagene Organisation des Unterrichts in Lehrerbildungsanstalten lassen sich erhebliche Ausstellungen machen; Die Darstellungsweise Deinhardt's ist im Allgemeinen eine sehr schwerfällige. gegen zeichnet sich aber auch sein Buch durch eine entschiedene Selbstftandige teit der Betrachtung und durch hervorhebung vieler intereffanter Gefichts punkte aus, und wenn es auch nicht viel "fertige" Gedanken giebt, so ift es doch sehr geeignet, zur Gedankenbildung anzuregen. Wir konnen baber das Studium desselben allen Denen, welche sich für die Bildung des Lehrerftandes interessiren, aus vollster Ueberzeugung empsehlen. Und indem wir dies thun, unterlassen wir bier eine eingebendere Beurtheilung der Unsichten Deinhardt's; denn dieselben sind so tiefgreifend, daß man, um sie grundich . zu würdigen, viel ausführlicher sein mußte, als es ber Rahmen des Jahres : berichts gestattet.

Viel unbedeutender als das Deinhardt'sche Buch ist solgendes Schriftchen:

28. Die Stellung der Seminare zu den Bollsschulen und die hete ligung des Namens Gottes als die Grundbedingung der Wirksamkeit beidez. Vortrag beim ersten amtlichen Zusammentreten der Pfarrer und Lehrer der Landspnode Stettin mit dem Seminar-Lehrer-Collegium zu Politz am 8. Juli 1868 gehalten von E. Th. Golzsch, Seminardirector. 56 G. Berlin, Wiegandt u. Grieben. 1868. 6 Sgr.

Ein ächter Pfarrersermon von kirchlich-orthodorem Inhalte und in behaglich breitgetretener Form. Weil die Volksschule von der Kirche, ja von lieben Gott selbst gestiftet sei, meint herr Goltsch, bas Seminar aber aus einer Zeit des kirchlichen Verfalls und ber Opposition gegen das Riv chenthum stamme, so habe noch tein rechtes Zusammenwirken bieser beiben Bildungsanstalten Plat gegriffen. Es musse nun, um dieses Zusammen wirken herzustellen, vor Allem die Einsicht gewonnen werden, "wie aller Unterricht, den wir ertheilen in den Schulen an den Werktagen, von den Kanzeln an den Sonntagen im Hause des Herrn, herstammt von dem Unterricht, den Gott felber im Paradiese ertheilt hat." Man sieht schon, daß diese erbauliche Betrachtung wieder auf die von Rellner aufgestellte Maxime hinausläuft, daß aller Unterricht von der Offenbarung ober bem Worte Gottes "durchsäuert" werden musse. Die preußische Staatspädagogit, wie sie insbesondere von den preußischen Schulrathen und Seminardirectoren vertreten wird, ist eben gerade so uniform, wie das preußische Militär. Alles ist ordonnanzmäßig, stramm, acht driftlich und ächt preußisch. Wem freilich die richtige Dressur mangelt, dem tommt es vor, als ob die preußische Staatspädagogit auf Entwürdigung der Menschbeit und auf Mißbrauch bes Namens Gottes hinauslaufe.

29. Zur Frauen frage. Von der Verfasserin des Album einer Frau. Gin neues Capitel für die dritte Auflage des Album einer Frau. 188 S. Hannover, Rümpler. 1868. 15 Sgr.

Die classischen Bölker des Alterthums sind trot ihrer hohen Cultur untergegangen, weil mit der Cultur sociale Uebel hervortraten, und weil

Bölker diesen Uebeln rath = und thatlos gegenüberstanden. Auch die dernen Culturvölker sind von schweren Schäden heimgesucht; steht auch en der Untergang bevor? — Eine be jahende Antwort auf diese Frage, dein Schluß nach der Analogie, würde gegenwärtig noch als voreilig theinen. Denn wenn wir auch an denselben Uebeln leiden, an welchen alten Bölker zu Grunde gegangen sind: so ist doch unser Berhals n gegen diese Uebel ein ganz anderes. Wir sind nicht rath = und that, wir kennen unsere Lage, ihre Ursachen und Folgen, die Mittel zu ihrer zbesserung, und wir haben die Kraft und den Muth, uns zu helfen.

Bu solchen Betrachtungen werben wir durch die wichtigen Fragen gesingt, welche der gegenwärtigen Sesellschaft durch ihre Zustände gestellt d, und zu diesen Fragen gehört die Frauenfrage. Die zunehmende welosigseit, die zahlreichen Eheschließungen aus unlauteren Motiven, die Atenheit eines wahren ehelichen und häuslichen Glückes, das elende und rühmliche Dasein so vieler einzeln stehender Personen weiblichen Geslechtes und die verderblichen Folgen dieser Berhältnisse weisen auf eine were sociale Krantheit hin, und diese erfordert eine Heilung. Hierzu ist er nicht nur guter Wille, sondern auch ein nüchterner und vorurtheilsseier Blick nöthig. Mit dem wüsten Geschrei nach einer unklar oder falsch sigesaßten Emancipation der Frauen ist nichts auszurichten.

Mit Freuden constatiren wir, daß in den uns diesmal vorliegenden driften über die Frauenfrage ein sehr wesentlicher Fortschritt in der Lözng des vorliegenden Problems gemacht ist. Dieser Fortschritt tritt denn nur Allem in der hier angezeigten Schrift hervor. Sie zeichnet schlicht und mie Lage der Frauen ohne Stellung und Nahrung, die Besähigung des siblichen Geschlechtes theils zum Lehramt, theils zu gewerblichen Beschäfzungen, die rechte Erziehung des weiblichen Geschlechtes im Verhältniß zur beusstellung desselben, widerlegt die Vorurtheile, welche hinsichtlich der pteren bestehen, und weist nach, wie ein Weib ihrem natürlichen Wesen wieden tonne, ohne deshalb in wirthschaftlicher Beziehung der Hilfzsielt anheimzusallen.

Das Buch ist durchaus gut geschrieben, beruht auf einer besonnenen werständigen Dentungsweise, halt sich frei von übertriebener Schwarzsalerei der gegenwärtigen Zustände, sowie von excentrischen Forderungen nichtlich der zukünstigen Stellung der Frauen, dichtet diesen auch teine ihigkeiten und Vorzüge an, die sie in der That nicht besitzen, und deren örichte Anpreisung so viel Unheil gestiftet hat. Rurz: das Buch ist ganz und verdient volle Beachtung.

1. Ziele und Bege der weiblichen Erziehung nach den Anforderungen der Gegenwart. Ein Beitrag zur Ldsung der Frauenfrage von Marie Stoephafius, Schulvorsteherin. 73 S. Berlin, Wiegandt u. Grieben. 1868. 10 Sgr.

Auch dieses Büchlein ist im Ganzen recht gut und vertritt in der auptsache dieselben Grundsätze, wie die vorige Schrist. Der absolute briststellerische Werth desselben wird allerdings etwas gemindert durch die tr gehäuften Citate aus Diesterweg, Virchow, Wiese, Pestalozzi u. s. w., egen welche die eigene Geistesarbeit sast in zweite Linie tritt, ferner durch

den breiten, an den Predigerton erinnernden Vortrag, endlich durch die 🖘 🕳 flissentliche, übrigens mit dem Buche nicht burchgängig conforme, Bezeugt ber officiell-preußischen Rechtgläubigkeit. In der Sache selbst aber steht 2 Frau Verfasserin jedenfalls auf dem richtigen Standpunkte. Wir geben Probe eine Stelle aus ihrem Büchlein: "Wir wollen uns aber vor Migverständniß vermahren, als ob wir die Erstrebung eigentlicher Gene samteit munschenswerth für bie Frauen hielten. Daburch murben fie dem Studium der alten Sprachen, der mathematischen, der philosophit = ber Staats: und Rechtswissenschaften, ohne bas doch feine achte Gelehteit denkbar ift, übermäßig gequalt werden. Ihre Gesundheit wurde de leiden, ihre Leistungsfähigkeit gehindert werden. Der Erlangung von lehrsamkeit widerstrebt, nach unserer Ueberzeugung, die natürliche Beg und die Bestimmung der Frau. Deshalb ist sie une auch so unzugärze daß wir ihren hohen Werth taum genügend zu schätzen wissen, ja, das fie zur Forderung unseres innersten Lebens und Wohlfeins weder geb chen, noch entbehren. Das Vorrecht der Gelehrsamkeit lassen wir ben R nern ebenso gern und willig, wie das des Kampses für die Rechte Freiheiten des Volkes und des Vaterlandes auf dem Schlachtfelde und Parlament. Wir erkennen ihre größere körperliche und geistige Begabur an, wir gonnen ihnen die darauf begründete Herrschaft über die Best und ihre Elemente, aber wir fordern auch, daß sie uns thun und lerness lassen, wozu wir Kraft und Befähigung besiten."

31. Ein Wort über Bildung mit besonderer Beziehung auf das weibeliche Geschlecht, seinen Lebenszweck und seine Erziehung. Mit einen Vorworte von C. Brachmann, Pfarrer in Köln. 74 S. Gutersloh, Bertelsmann. 1868. 74 Sgr.

Der Inhalt dieses Schriftchens ist durch den Titel desselben genügend bezeichnet; den Standpunkt theilt es mit den beiden vorher angezeigten Büchern. Die anonyme Versasserin zeigt ein klares Verständniß in Sachen der Erziehung, eine edle Denkungsweise, einen ächt weiblichen Sinn, Empfänglichkeit und Begeisterung für die idealen Ausgaben des Menschengesschlichts. Ihre Religiosität ist innig und lebhaft, aber frei von der officiellen Schablone und dem orthodoren Fanatismus, daher nicht abstoßend, sondern wohlthuend und einladend. Der Stil des Büchleins ist präcis, sließend und correct. Das ganze Werkchen macht um aller dieser Eigenschaften willen einen sehr angenehmen Eindruck, und wir können es daher unbedingt empsehlen; besonders für Erzieherinnen bictet es eine ausgezeichnete Lecture.

32. Briefe zweier Mütter über Erziebung und Bildung ihrer Tochter. Aus dem Rachlasse einer heimgegangenen Mutter berausgegeben von Otto v. Babel. 114 S. Gütersloh, Bertelsmann. 1868. 12 Sgr.

Diese "Briese" schließen sich leider den soeben vorgeführten drei Schristen nicht würdig an. Schon die Mache dieser Briese berührt um angenehm. Ich muß nämlich offen gestehen, daß ich weder an die "zwei Mütter" des Titels, noch an den "heimgang" einer von ihnen glaube. Nach meinem Dafürhalten sind diese "Briese" aus einer Feder gestossen, weil sie vollständig nach einem Leisten gemacht sind; übrigens wäre es

überflusser Krastauswand gewesen, wenn sich zwei hande in Bewebatten, denn das ganze Ding ist für eine schlecht genug. jentlich ist Dieselbe noch am Leben, denn ich verstoße nicht gern gegen De mortuis nil nisi bene. Wie dem aber auch sei, in je-Falle Mochte ich munschen, daß diese "Briefe" ungedruckt geblieben ma-Sie Enthalten zwar viel Phrasen von sittlicher Frauenwürde und Liblicher Doldseligkeit, klagen sehr und oft über die schlechte Bildung der Frauen und thun, als ob in ihnen das Ronplusultra der wahren Bildung nnden sei, beweisen aber in der That nur, daß dem Berfasser, oder meimenegen der Berfasserin ober den Berfasserinnen, die mahre Bildung völlig mangelt. Der wesentliche Theil des ganzen Buchleins besteht in schand= tuen Rlatschgeschichten, es ist eine vollendete chronique scandaleuse. Benn dieselbe wirklich von zwei Müttern zusammengebraut sein sollte, was ich aber nicht glaube, so müßten es zwei ganz perfecte Klatschschwestern gewefen sein, die in ihre unreinen Mauler wenigstens teine Erziehungsangelegenheiten nehmen sollten. Daß dieses Geschwätz noch mit den bekannten frommen Redensarten gespickt ist, steigert nur ben Etel, den es hervorbringt. Benn herr Otto v. Zabel wieder einmal Lust haben sollte, die schmuzige Bafde "zweier Mutter" ober seiner eigenen werthen Person aufzuhängen, so moge er es boch ja im verborgensten Wintel thun, nicht aber ben Bubermartt mit seinem vermalebeiten Gesubel beimsuchen.

## IV. Literaturkunde.

Bearbeitet

nod,

Auguft Lüben.

### I. Methodik.

1.

1. "Die Literaturgeschichte, sagt Dr. Otto Lange in ber B zu seinem weiter unten besprochenen "Sprachschat", ist ein Zweig ber geschichte, an dem diejenigen Früchte reifen, deren Reime die sitt und rein geistige Bedeutung der geschichtlichen Thaten des Bolte halten. Sie stellt den Thaten des Bolkes ein Zeugniß ihres abs Werthes aus; sie ist in allen Abschnitten ber Weltgeschichte ein S des die Thaten belebenden Geistes und somit ein Gradmesser der fort rudschrittlichen Bewegung im Bolksleben; sie ift auf ihren Sobepunkte Krone der Volkscultur. Daher hat denn auch ihre Behandlungsweis weniger auf die Sprachwissenschaft, als auf die allgemeine Geschichte sicht zu nehmen. Unsere deutschen Philologen, welche, den geschich Geist des Mittelalters erfassend, dichterische Werke dieser Zeit durch mäßige Umgestaltung in das Sprachibiom ber Gegenwart bem Berfte nahe gebracht haben, steben auf dem Boden ber Literaturgeschichte, wi diejenigen, welche in die Kenntniß mittelalterlicher Sprachformen einf nicht unbedingt der Literaturgeschichte einen Dienst zu leisten bra Wesentliche Aufgabe der Literaturgeschichte ist, das geistige Leben des! als ein Product der Weltgeschichte darzustellen. Wenn man sie, n neuerdings mehrfach geschehen, in die Behandlung der allgemeinen geschichte aufnimmt, so stellt man sie auf das ihr zustehende Gebi Wissenschaft, ohne ihr indeß die Ehre einer selbstständigen Disciplin erkennen, welche sie mit allem Recht beanspruchen kann. Wir mussen jene Handbücher ber Literaturgeschichte, welche den specifischen Zusar hang berselben mit ber Weltgeschichte betonen, gang besonders willto Dann aber sind zum Berftandniß biefer Disciplin auch leben Abdrude aus der Gedankenwelt bes Bolkes, wie dieselbe in seinen Di Unalpse eines Dichterwerkes, die Mittheilung seines Inhalts — dies muß der ersten oben mitgetheilten Ansicht entgegnet werden — gewährt zwar eine Borstellung, niemals aber einen Einblid in das Wesen und den Charakter desielben. Es ist neben der in dem Lehrbuche und vom Lehrer entwidelten geschichtlichen Darstellung des Geisteslebens, die sich keineswegs mit einer bloken "Mittheilung von Namen und Titeln" zu beschäftigen hat, das dem Literaturwerke entlehnte Charakterbild ein nicht zu entbehrender Beleg sur des Berständniß der Geschichte. Wie viel solcher Belege dem reisern Schüler in der Schule vorgesührt werden sollen, wird von der dem Gegenstande zus gewiesenen Zeit und dem Geschich des Lehrers abhängen; der Selbstbildner wird den Inhalt der Beispiele sich mit Gemächlichkeit zurecht legen können."

So viel uns bekannt, hat Weber in Beibelberg zuerst die Literatur= geschichte in engere Beziehung zur Geschichte gebracht, indem er seinem "Lehrbuch der Weltgeschichte" die "Geschichte der deutschen Literatur" an = bangte. So wenig wir das Berhaltniß ber Literaturgeschichte zur Geschichte verkennen, so sehr mussen wir doch gegen eine enge Verbindung beider Disciplinen sein. Die Literaturgeschichte hat die besondere und sehr schwierige Aufgabe, in die bedeutenosten Werte der Literatur einzuführen. Dies ist nur durch eingehende Besprechung berselben möglich, eine Besprechung, bie zugleich Sprachbildung verfolgt. Daber benn auch die Literaturs geichichte dem Sprachunterricht am nächsten steht, ja als ein Zweig besielben angesehen werden tann und muß. Der Geschichte bleibt die Aufgabe, im Allgemeinen auf die Geistesentwickelung ber Bolfer, auf ihre sprachlichen Geistesproducte hinzuweisen und ihre Stellung in den verschiedenen Perioden Raber auf dieselben einzugeben, ist nicht ihres Amtes. Es m bezeichnen. findet zwischen der Geschichte und Literaturgeschichte ein gang abnliches Berbaltniß statt, wie zwischen ber Geographie und Naturgeschichte, resp. Physik. Die Geographie redet beispielsweise von der Pflanzendede der verschiedenen Bonen, die Naturgeschichte aber lehrt die Pflanzen naber tennen, welche diese Bflanzenbeden bilben.

2. "Jedes Probestück muß ein in sich abgeschlossenes Ganze bilden und vollständig entweder aus sich selbst oder mit Hülse einleitender und erlarender Bemerkungen verstanden werden." Ebendaselbst.

Das ist eine unerläßliche Forberung namentlich in Bezug auf die Boesie. Denn es handelt sich hierbei nicht in erster Linie darum, dem Schüler einige gute Gedanken zuzusühren und zu zeigen, welcher Darstellungsstorm sich der Dichter dabei bedient hat, sondern die Dichtung soll gleichzeitig als Kunstwert ausgesaßt werden. Schwierigkeiten in dieser Beziehung bieten natürlich nur umfangreiche Dichtungen dar, Epen und Dramen. Unsere großen werthvollen Epen, das Nibelungenlied und die Gudrun, werden in Sammlungen für den Schulgebrauch wohl niemals ganz darzgeboten werden können, eher schon Goethe's Herrmann und Dorothea; dazgegen können Dramen aus der zweiten klassischen Periode den Schülern gar wohl zugänglich gemacht werden; Schiller's Tell z. B. ganz unverkürzt, Lessing's Minna von Barnhelm mit geringen Auslassungen. Das muß denn aber auch geschehen und ist auch hier und da schon ausgesührt, wie

3. B. in meiner "Auswahl charakteristischer Dichtungen und Prosassen. Wenn dagegen nur Bruchstüde gegeben werden können, so muß eine zu magere Inhaltsangabe des Ganzen hinzugefügt werden, die dans Verein mit der Besprechung des Bruchstüdes wenigstens bewirken wird der Schüler die ganze Dichtung für sich liest.

2.

- 3. In der Borrede zur zweiten Auflage meiner eben genannten "Au charakteristischer Dichtungen und Prosastude" (Leipzig, 1847) habe ich ba raturhistorische Material, welches dieselbe darbietet, auf drei Curjus verme bie einen allmäblichen Fortschritt vom Leichteren zum Schwereren gema Die historische Folge ist dabei in jedem Cursus innegehalten worden: nicht jeder Cursus umfaßt das ganze Gebiet, das thut vielmehr nur dritte, während dagegen der erste mit Hagedorn beginnt, der zweite Haller (also mit derselben Periode), beide aber bis zur Neuzeit führen. ersten Cursus werden nur tleinere Gedichte dargeboten, im zweiten größe und schwerer zu verstehende, im dritten dagegen neben solchen auch gang Dramen, bedeutendere Stude aus dem Nibelungenliede und der Gudrung verbunden mit Inhaltsangaben der ganzen Dichtungen. Die Behandlungsweise ist natürlich auf jeder dieser drei Stusen verschieden. Auf der erster Stufe wird der Besprechung einer fleinen Gruppe von Dichtungen eines Dichters eine einfache Biographie desselben hinzugefügt; auf der zweiten Stufe tommt zu einer solchen oder zu einer etwas erweiterteren auch eine leicht verständliche Charakteristit des Dichters, und auf der dritten tritt noch eine Charafteristrung der Perioden der Literaturgeschichte bingu, in der auch Bedacht genommen wird auf die allmähliche Entwickelung ber Literatur, auf etwaige Rudschritte, auf die Urfachen für das Eine ober das Undere u. f. w. Der zweite Cursus nimmt dabei das Material des ersten, der dritte das der beiben vorangegangenen Curse auf.
- 4. In abnlicher Beise bat Director Kriebissch in seiner unten angezeigten "Borschule ber Literaturgeschichte fur Schulen" bas Material angeordnet und behandelt. Es gebührt ihm das Verdienst, der Erste gewesen ju fein, ber in einer Schrift diese Unsicht gang und mit ziemlichem Glud durchgeführt hat, ahnlich wie es in andern Fachern, z. B. im Realunterricht u. s. w., von mir selbst schon viel fruber geschehen ist. Wir theilen nachstehend mit, mas der Verfasser im Vorwort über seine Stufen fagt. Seite VI beißt es: "Die angestrebte Ordnung aber ist diese, daß die erfte Stufe sich auf Biographien beschränft und die literarischen Producte nur in so weit bereinzieht, als ihre Befanntschaft auf der unteren Stufe (also etwa der Mittelstuse mehrklassiger Schulen) vorausgesett werden tann, aber selbstverständlich mit vollständigem Berzicht auf Kritik und Raisonnement; baß die zweite Stufe sodann, ben Rreis erweiternd, die einzelnen Charattere als Bertreter einer Gruppe gleichstrebender, gleichartiger Genossen umfaßt. als Führer einer Epoche, als Mittelpuntte, von benen nach gewissen Seiten eine geistige Bewegung ausgeht, wobei bann auch ein Urtheil über bichterische Charafterunterschiede an der Stelle ift, doch auch hier noch mit Ausschluß ber fritischen Analyse; daß endlich bie britte Stuse, das auf ben vorigen

Sensen gewornene Material wieder mit in sich aufnehmend, die Entwidelung von Literatur nach Berhältniß vollständig darlegt, wobei auch, doch nie ohne gleichzeitige Mittheilung von Beispielen und Proben, eine Charakteristik der Bersonen und Zeiden eintritt."

"Es ist mehr als Ein Gewinn, der aus dieser Anordnung und Berweilung des Materials sich ergiebt. Zunächst der, daß dabei das bioaraphische Moment, das für die Geschichte dieselbe Bedeutung in Anspruch ment, wie das landschaftliche Charatterbild für die Geographie und bas inelne Naturgebilde für die Naturgeschichte, mehr zu seinem Rechte kommt, bei Beschräntung auf Eine Rlasse und einen zweijahrigen Curfus mogin in — und daß dadurch gewiß das Interesse an den literaturgeschicht= Ihen Personlichkeiten und demnächst an der Literaturgeschichte überhaupt belebt, erhöht wird. Sodann hat die Oberstuse dadurch den doppelten Borheil, daß sie auf einem bereits gelegten sesten Unterbau sicherer weiter bauen lann, und daß sie, nachdem ein nicht unerheblicher Theil des Materials m bie unteren Stufen abgetreten ist, Raum gewinnt für die ihr zufallende Auch durfte der Umstand von nicht zu unterschäßendem Werthe fein, daß auf diesem Wege auch biejenigen Schuler, welche zu ber oberften Stufe (und Rlasse) nicht gelangen, doch immerhin ein gewisses Maß literar= bisorischen Wissens zu lernen Gelegenheit finden."

"Doch ist es nicht die Meinung, daß auf der ersten und zweiten Etuse Literatur getrieben, ober auch nur das auf diesen Bogen für jene Stusen Zusammengestellte nach einander behandelt werde. Vielmehr soll es iberall da, wo der Sprachunterricht bei Durchnahme von Musterstüden die Gelegenheit an die Hand giebt, herangezogen, dann dei Wiederschr von Stüden desselben Autors wiederholt und auf diese Weise nach und nach einzeprägt werden. Auch mag abwechselnd so versahren werden, daß man alle Stüde, die das Lesebuch von einem Dichter darbietet, nach einander lesen läßt und hieran die Erzählung der Biographie knüpst. Nur daß nicht auf wenige dürstige äußerliche Notizen, wie so ost geschieht, sich die Rütheilung beschränkt und nicht dem Zusall, der Willfür die Wahl überslesen wird, sondern nach einer bestimmten planmäßigen Ordnung das sür die eine und für die andere Stuse gegebene Material durchzuarbeiten und Appeignen ist. Auf der oberen Stuse dagegen wird selbstverständlich die Literaturgeschichte ihre zwei, drei besondere Stunden haben."

"Der Einwand, daß, fo lange noch eine eingehende Bezugnahme auf die geistigen Productionen des Schriftstellers ausgeschlossen bleiben musse, wit der Erzählung des äußeren Lebensganges doch gar zu wenig gewonnen verde, möchte ich wünschen durch die Biographien von Claudius, Gellert, Sleim, Rleist, Hölty, Schiller. Goethe u. s. w. entkräftet zu haben. Sorgen vir nur zuerst dafür, daß das Interesse an den liebenswürdigen, im reinen, edlen Streben nach dem Höchsten und Vollendetsten aufgehenden Persönlichskieten geweckt sei, so wird sich später das Andere diesem Inhalte gern unschwer ans und einfügen. Und Einiges, Einzelnes von ihrer Poeste und Prosa wird doch auch auf den unteren Stusen schon zu Mittheilung und Verständniß gebracht werden können. Ueberdies habe ich darauf Besacht genommen, die Biographien nach der Angemessenheit für das jüngere

Alter auszuwählen, andere beim Ablauf ihrer Jugendperiode abgebrochen, um auf der oberen Stufe den Faden wieder aufzunehmen."

3.

5. Nr. 9 der "Allgem. deutschen Lehrerzeitung" von 1869 enthält eine Arbeit mit der Ueberschrift: "Die National Literatur in der Boltsschule". Der Berf. verbreitet sich zunächst über den großen Sinstuß, den dieser Gegenstand auf die Bildung der Jugend ausübt, spricht dann über die Stoff-Auswahl und Bertheilung und weist hierauf nach, daß es nicht besonderer Stunde für Literaturkunde bedürse, dieselbe vielmehr eine Stelle sinde in den einzelnen Unterrichtsgegenständen, so namentlich im Religions-, Sprach-, Lese-, Gesang- und Realunterricht. Der Versasser erweist sich vertraut mit der Sache und mit den Ansichten der Pädagogen über diesen Gegenstand, ohne gerade neue Gesichtspunkte zu geben. Der Aussatift aber immerhin lesenswerth.

#### II. Literatur.

#### 1. Literaturgeschichte.

1. Allgemeine Geschichte ber Literatur. Ein handbuch in zwei Banden. Bon Johannes Scherr. Dritte, neu bearbeitete und stark vermehrte Auflage. I. Bd., gr. 8. (440 S.), II. Bd., Liefr. 5—7 (1—336 S.). Stuttgart, E. Conradi. 1869. à Liefr. 12 Sgr.

Die zweite Auflage dieser "Allgemeinen Geschichte der Literatur" haben wir im 14. Bande besprochen und unser Reserat mit den Worten geschlossen: "Nach unserm Dasürhalten gehört das Wert unter denen, welche die ganze Literatur umsassen, zu den besten." Dies Urtheil können wir um so mehr auf die vorliegende dritte Auslage übertragen, als dieselbe die sorgsamste Durch- und Umarbeitung ersahren hat, auch derart erweitert und sortgesührt worden ist, daß aus dem einen Bande der früheren Auslagen deren zwei entstanden sind. Es ist kein Kapitel, ja sast keine Seite des Werkes von der Umarbeitung unberührt geblieben. Außerdem bringt diese neue Auslage ganz neu geschriebene Abschnitte. Besser konnte der Versasser dem Dank, zu dem er sich dem Publikum sur das Wohlwollen verpstichtet fühlt, das es seinem Werke erwiesen, nicht abtragen.

Da auch die Ausstattung der dritten Auflage eine recht freundliche if, so können wir das Werk allen Freunden der Literatur bestens empfehlen.

2. Vorschule ber Literaturgeschichte für Schulen, vornehmlich höbere Töchterschulen und gehobene Bürgerschulen. In drei Stufen. Bon R. Th. Rrieditsch, Director der höheren Töchterschule in Halberstadt. 8. (X u. 339 S.) Berlin, A. Stubenrauch. 1868. 22½ Sgr.

Ueber die drei Unterrichtsstusen, welche der Versasser für die Literaturgeschichte ausstellt, haben wir schon oben gesprochen; wir können uns daher auf einige Worte über den Inhalt des Buches beschränken. Dieser läst erkennen, daß der Versasser sich ausreichend mit seinem Gegenstande beschäftigt hat, und daher im Stande ist, überall aus seinem Wissen mitzutheilen, was

exall die besten literaturhistorischen Schriften benutte, so hat er sich doch ich die nothige Selbstständigkeit bewahrt. Die Biographien der ersten ituse können als recht gelungen bezeichnet werden. Für die Leistungen wierer hervorragenosten Dichter, eines Lessing, Goethe und Schiller, hat der exsasser sich ein unbefangenes Urtheil bewahrt, was wir besonders hervorschen, wenngleich wir es von einem Literaturhistoriker nicht anders erwarten.

Die Schrift kann den auf dem Titel genannten Anstalten empfohlen urden.

3. Einführung in die deutsche Literatur von ihren ersten Anfängen bis zur Gegenwart. Biographien und Proben von A. Orose. gr. 8. (XII u. 324 S.) Langensalza, Schulbuchhandlung von F. G. L. Greßler. 1868. 1 Thir.

Das Buch beginnt in hergebrachter Weise mit Ulfilas und schließt mit brutz. Es liesert Biographien und Proben. Die Biographien sind turz mb troden; die Proben bieten nur Bekanntes, längst in andern Samms ungen oder ähnlichen Schriften Besindliches. Im Allgemeinen reichen die Broben ebenso wenig aus zur Einführung in die Literatur, als die Biospahien geeignet sind, das Interesse sur die Schriftsteller und Dichter zu uregen. So wie der Versasser es versucht hat, in die deutsche Literatur inzusühren, kann der Zweck unmöglich erreicht werden.

4. Literaturkunde, enthaltend Abrif der Poetif und Geschichte der deutschen Poene. Für höbere Lebranstalten, Töchterschulen und zum Selbstunterrichte bearbeitet von Dr. Wilhelm Reuter. Dritte Auslage, verbessert und erweitert. 8. (X u. 154 G.) Freiburg i. Br., herder. 1869. 12 Sgr.

Der Abris der Poetik umfaßt die ersten 30 Seiten; der übrige Raum it der Geschichte der deutschen Poesie gewidmet. Wie die "Poetik" kaum ine Form unberücksichtigt läßt, so verbreitet sich auch die "Geschichte der entschen Poesie" über alle Perioden und hebt darin nicht blos die vorzügzichten Dichter hervor, sondern auch sehr mittelmäßige. Es ist das Strezm nach Bollständigkeit, was den Versasser, wie viele seiner Vorgänger, win verleitet hat. Der Jugend ist indeß nicht mit Auszählung der Mittelzüssigkeit gedient. Die Darstellung ist, wie der mäßige Umfang erwarten ist, knapp, doch durchaus verständlich und lesbar.

Der Verfasser ist Katholit, was man aus der Auswahl erkennt, auch wans, daß er Luthers Verdienst etwas beschränkt. Sonst aber giebt er in als ziemlich unparteisschen Beurtheiler zu erkennen. In höheren kathozischen Schulen wird das Büchlein mit Nuzen als Leitsaden gebraucht wers kannen.

5. Geschichte der deutschen National-Literatur. Für Schule und Selbstbelehrung. Von G. Brugier. Mit vielen Proben und einem Glossar. Zweite, gänzlich umgearbeitete und sehr vermehrte Auslage. 8. (XXIV u. 375 S.) Freiburg i. Br., Herder. 1868. 1 Thir. 6 Sgr.

Die erste, 1865 erschienene Auslage dieser Schrift haben wir im 18. mbe des Jahresberichtes angezeigt und als ein brauchbares Buch für die und von Schülerinnen höherer Töchterschulen bezeichnet. Die vorliegende eite ist nach einem neuen Plane sast ganz umgearbeitet und um 74 sten vermehrt worden, was eine Preiserhöhung von 12 Sgr. zur Folge

gehabt hat. Der Versasser wollte durch diese neue Bearbeitung nicht bles der Schule, sondern auch dem Hause dienen. Es ist ihm das durch sweiterung des Inhalts auch einigermaßen gelungen, wenn auch nicht so wie Vilmar, Roquette u. U.; es ist überhaupt sehr schwer, wenn nicht unwigslich, mehreren Zweden durch eine Schrift zu dienen, der eine oder anders derselben leidet immer dabei.

Den Erfolg, welchen das Buch in der ersten Auflage gehabt, leitet der Verfasser zum Theil von dem "positiv-dristlichen Geist" besselben ab. Es mag sein, daß dieser Geist auf die Gesinnungs. ober Glaubensgenoffen (Ratholiten) des Verfassers Einfluß gehabt haben möge; Verfasser mit entgegengesetten Anschauungen haben aber schon oft genug nicht nur dieselben, sondern noch erheblichere Erfolge erzielt. Wir unsererseits halten dafür, daß poetische Producte vom Standpunkte der Runst aus beurtheilt werben muffen, nicht aber vom religiofen aus. Was den anerkannten Gesetzen der Poesie entspricht, das ift als Poesie gut, moge der Dichter einen freisinnigen ober, um mit unserem Verfasser zu sprechen, einen "rechtglaubigen", will sagen orthodoren Standpunkt einnehmen. Dem Lehrer der Literaturgeschichte bleibt es dabei natürlich unbenommen, auf die religiose Anschauung des Dichters hinzuweisen; aber zum Glaubensrichter hat er sich nicht zu machen. Auch darf die Literaturstunde nicht den Charatter einer Religionsstunde annehmen. Daß unser Verfasser bei Gelegenbeit mehr ober weniger in diesen Fehler verfällt, davon liefert seine Beurtheilung des Lessing'schen "Nathans" den besten Beweis; dieselbe schließt mit den Worten: "Und so haben wir denn also mahrlich Ursache genug, bas lette Drama Lessings für eine zwar sorgfältig gepflegte, äußerlich gerathene, schon in die Augen fallende, Appetit erwedende Frucht zu halten, beren Inneres aber ein Wurm ungenießbar gemacht bat; wir tonnen baber teine ungetheilte Freude am "Nathan" haben." Abgesehen hiervon, konnen wir boch unsere Bemerkung zur ersten Auflage wiederholen, daß der Ber fasser sich bemubt hat, möglichst unparteiisch zu sein, so daß selbst von Que ther mit gebührender Unerkennung gesprochen wird.

In Betreff der ausgewählten Proben hat der Verfasser sich durch Besugnahme auf Kellners "Deutsches Lese- und Bildungsbuch für höhere kathoslische Schulen" mehr als billig beengen lassen, da er nichts aufnahm, was sich in diesem Buche sindet.

6. Pischon's Leitfaden zur Geschichte der deutschen Literatur. Dreizehnte, vermehrte und verbesserte Auflage bearbeitet von R. J. H. Palm, Oberlehrer am (Symnasium zu St. Maria Magdalena in Breslau. gr. 8. (VIII u. 247 S.) Leivzig, Dunder u. Humblot. 1868. 18 Sgr.

Die zwölfte Auflage dieses bekannten Leitfadens besorgte der bereits verstorbene Director Dr. Passow in Thorn. Die Ueberzeugung, daß die Schule auch unter günstigen Umständen nur ein bescheidenes Maß von Grzeugnissen der Literatur durcharbeiten könne, bestimmte ihn, den Text des Pischon'schen Wertes bedeutend zu turzen. Es ging dabei mancher Name und manche literarische Notiz verloren, die man in solchem Buche suchte. Der Bearbeiter der vorliegenden dreizehnten Lussage hat das wieder gutzu machen gesucht und namentlich den Dichtern und Schriftstellern ver

vereren und neuesten Zeit größere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Folge der Pacagraphen hat der Verfasser unangetastet gelassen; aber eine Verseleichung läßt leicht erkennen, daß das Buch sast auf jeder Seite Erweites ungen und Verbesserungen erhalten hat. Man darf es daher jetzt den besten Leitsäden für Literaturgeschichte zur Seite stellen. Durch Nachweissung der Luellen wird das Buch sich auch noch sur Studirende als nütlich erweisen.

7. Grundriß ber beut ich en Literatur, für böbere Bildungsanstalten besarbeitet von Dr. Otto Lange, Professor in Berlin. Sechste, wesentlich verbesserte Auflage. gr. 8. (VI u. 109 S.) Berlin, R. Gärtner (Amestang'iche Sortiments=Buchhandlung). 1869. 8 Sgr.

Wir haben schon die früheren Auflagen als einen Leitsaden bezeichnet, der sich zum Gebrauch in höheren Schulanstalten empsiehlt. Die Auswahl entspricht im Sanzen dem Zwede des literaturhistorischen Unterrichts. Rancher Name könnte freilich noch gestrichen werden, da er doch nur leerer Kang bleibt. Es kann überall nur das Borzüglichste sein, was in Schulen dargeboten wird; das Mittelmäßige und Unbedeutende darf die zeit da für nicht verkürzen.

8. Chronologische Uebersicht der deutschen Literaturgeschichte. Ein Anhang zu jeder Literaturgeschichte, namentlich zu den Handbüchern von Lindemann und Brugier. Zusammengestellt von Fr. Kramer. gr. 8. (55 S.) Freiburg i. Br., herder. 1869. 6 Sgr.

Die in den verbreitetsten Handbüchern besprochenen Personen der Listenturgeschichte sind hier in der Folge ihrer Geburtsjahre ausgeführt. Dem Geburtsjahre ist das Sterbejahr hinzugesügt, dem vollen Namen der Gesutsort, die vorherrschende Richtung der literarischen Thätigkeit und die Litel der bedeutenosten Werke. Eine Probe wird das noch deutlicher nachen:

1719—1813 Gleim, Joh. Wilh. Ludwig, aus Ermsleben bei Halberstadt: anakreontische Lieder, Fabeln, Kriegslieder eines preußischen Grenadiers; Gedichte nach Walther von der Vogelweide; Halladat oder das rothe Buch (ein Lehrgedicht); kleine dramatische Stücke.

In ahnlicher Weise sind alle Artikel gehalten. Wer solcher Erinneungen bedarf, der taufe das Buch. Für Schulen ist es ohne Werth.

#### 2. Biographien.

9. Leben und Werke deutscher Dichter. Geschichte der deutschen Poesie in den letten drei Jahrhunderten von D. F. Gruppe. Lierter Band. Mit vier Bildnissen in Stahltich. gr. 8. (III u, 606 S.) München, F. Brudmann. 1868. 2 Thir. 6 Sgr.

Dieser Band behandelt Herder und Goethe, Ersteren auf 42 Seisten, Letteren also eingehend, wie sich's gebührt. Es gewährt große Freude, wahrzunehmen, wie der Versasser sich in diesen Dichtersürsten vertiest, wie er jede seiner Dichtungen geprüft und genossen hat. Das tann nicht ohne Racheiserung für seine Leser bleiben; sie werden, sie müssen seinem Beispiele solgen, also die Werte des großen Meisters zur Hand nehmen, von Neuem Issen, studiren, und die gewonnenen Unsichten mit denen zusammenhalten,

die der Berfasser vorträgt. Selbstständige Denker werden dabei hier und was andern Resultaten gelangen; aber das schadet nichts; sie werden das Berfasser darum doch für die gegebene Anregung dankbar sein.

Wir freuen uns, das Wert verhältnismäßig so rasch fortschreiten paseen, und hoffen, in dem nächsten Bande eine eingehende Besprechung

Schillers ju finden.

10. Bilder und Stizzen aus dem Leben deutscher Dichter bes achtzehnten Jahrhunderts. Eine Zugabe zu deutschen Dichterwerten von Dr. H. Th. Traut. gr. 8. (VI u. 280 S.) Leipzig, H. Matthes. 1868. 1 Thir.

In acht Capiteln werden behandelt: Die Ansänge der neuen Dicht tung (Haller und Hagedorn). Die Ansänge der Kritik (Godsched und Bed mer). Die sächsische Dichterschule. Der Hallische oder preußische Dichten treis. Die ersten Classister. Die Classister. Der Göttinger Dichterbund Pöchste Blüthe der Poesie (Goethe und Schiller). Anhang: Schillers Welt ansicht im Don Carlos. Körners Zrinp und Schillers Don Carlos.

Der Verfasser hat aus bekannten Quellen geschöpst und sie entwede unmittelbar benutt oder für seinen Zweck zurecht geschnitten. Im Allge meinen ist das Dargebotene interessant und für gewöhnliche Leser unseren Dichter auch belehrend.

11. Friedrich Schleiermacher. Sein Leben und sein Wirken. Für bal deutsche Volk dargestellt von R. Barmann, Lic. theol., Inspector bel evangelischen Stisse und Privatdocent an der Universität zu Bonn. Will dem Portrait Schleiermachers. 8. (160 S.) Elberfeld, R. E. Friedericht 1868. L. Thir.

Schleiermacher verdient seiner trefflichen Prosa halber eine Stelle in jedem Werke über Literaturgeschichte; darum gedenken wir hier dieser Biographie. Sie verdient neben den umfangreicheren Arbeiten von Schenke u. A. eine ehrenvolle Erwähnung, da sie ein Bild von Schleiermacher ent wirft, das jedem Gebildeten verständlich ist und mit Liebe und Verehrung für den großen Mann erfüllt.

### 3. Erläuterungen von Dichtungen.

12. Erläuterndes Börterbuch zu Schillers Dichterwerken. Unter Mitwirtung von Carl Goldbeck bearbeitet von Ludwig Rudolph. Midem Bildnisse Schillers in Rupferstich. Erster Band. A bis R. 8. (XV u. 560 S.) Berlin, Nicolaische Berlagshandlung. (A. Effert u. L. Lindt ner). 1869. 1. Thirz

Gin kleines Werkhen von Schlegel, das mir schon in fünfter Auf lage vorliegt und den bestechenden Titel "Schillers sämmtliche Werke vollständig in allen Beziehungen erklärt" führt, hat schon das oft gefühlte Be dursniß nach einem "Erläuternden Wörterbuche zu Schillers Werken" pr befriedigen gesucht, es aber wegen seines geringen Umfanges nicht vermocht Die Aufgabe, welche Herr Audolph, der der Lehrerwelt längst durch andere Arbeiten vortheilhaft bekannt ist, im Verein mit seinem Herrn Collegen Goldbeck sich gestellt, ist daher eine sehr dankenswerthe. Die Lehrer welche sich selbst eingehend mit Schiller beschäftigen und Schillersche Dick

Angen zu erklären haben, werden nicht den geringsten Theil der Dankenden

Bie bei Schlegel, so wird auch in diesem Werke jedes Wort erklatt, petfen Berständniß besondere Kenntnisse ersorderlich sind; aber es liesert die Beitem mehr, nämlich eingehende Besprechungen aller Gedichte, namentsch auch aller Dramen. Dadurch wird das Buch ein trefsliches Hülssmittel met erfolgreichen Studium des Dichters. Der Lehrer kann getrost jede Schillersche Dichtung zu lesen beginnen, und darf sich versichert halten, über Alles, worüber er weitere Belehrung nöthig hat, hier in kürzester Frist kustunft zu erhalten. In kürzester Frist! Darauf ist besonderes Gewicht megen. Wir besigen ja viele schähenswerthe Erläuterungen Schillerscher Gebichte. Aber wer hat sie alle bei der Pand, und wer weiß immer, wo was Betressende zu suchen hat? Die Zeitersparniß, welche das "Kläuternde Wörterbuch" gewährt, ist sehr hoch anzuschlagen.

Die Erläuterungen haben wir in dem uns vorliegenden ersten Bande

(Lieferung 1—6) burchweg correct gefunden.

# 4. Ausgaben älterer Dichtungen. Hülfsmittel zu ihrem Berständniß.

12. Das Ribelungenlied. Text mit gegenüberstehender Uebersetzung. Bon Carl Simrock. Reunzehnte, verbesserte Auflage. gr. 8. (XXXVI und 775 S.) Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchhandlung. 1868. 2 Thir.
Auch unter dem Titel:

Der Ribelunge liet. Bollständig mit Benupung aller Handschriften berausgegeben von R. Simrod.

Simrod's Tüchtigkeit auf viesem Gebiete ist allgemein anerkannt; es tearf daher nur der Bemerkung, daß von seinem "Nibelungenlied" aberwis eine neue Auflage vorliegt, und zwar die neunzehnte, ein Bewis, daß das Werk geschätzt und vielsach benutzt wird. Wir empsehlen tiese Ausgabe besonders solchen Lehrern, welche sich nicht nur mit dem hos selbst, sondern auch mit der Sprache des Urtertes desselben etwas bekunt machen wollen. Belehrung über das Gedicht überhaupt giebt die kinleitung, in der der Verfasser unter Anderem auch die von Pseisfer und darisch ausgesprochene Ansicht, daß Kürenberg der Dichter des Nibelungenkees sei, zurüdweist, als "abenteuerlichen Einfall" bezeichnet.

14. Einführung in das Studium des Mittelhochdeutschen. Zum Selbstunterricht für jeden Gebildeten. Von Dr. Julius Zupiga. 8. (XIV, 106 u. 8 S.) Oppeln, A. Reisewiß. 1868. 16 Sgr.

Die mittelhochdeutschen Poesien sinden mit jedem Jahre mehr Berscher. Bon den Uebersetzungen derselben geht man zu den Originalen prück und liest sich in dieselben hinein, so gut es gehen will. Ohne Ansleitung bringt man es aber zu keinem rechten Berständniß. Den verschiesdemen Anweisungen zur Erlernung des Mittelhochdeutschen gesellt sich noch diese "Einführung" zu, die sich badurch auszeichnet, daß sie einen Abschnitt des Ribelungenliedes zu Grunde legt und daran die erforderlichen grammastischen Belehrungen knüpft. Dies Bersahren ist bekanntlich schon oft bei

Erlernung fremder Sprachen angewandt worden und dürfte sich auch bi bewähren.

#### 5. Gedichtsammlungen.

15. Sprachschaß der deutschen Literatur. Für Schule und Haus barbeitet von Dr. Otto Lange, Prosessor in Berlin. Erster Theil. Be den Anfängen der Literatur bis zur Zeit der Classifer. (400—1830.) gr.: (IX u. 608 S.) Zweiter Theil. Die Literatur der Reuzeit. (1830—1867 (II u. 372 S.) Berlin. R. Gärtner. 1869. 2 Ihlr 20 Sgr. Elegal in 1 Band geb. 3 Thir.

Die vorhandenen Sammelwerte enthalten nach der Ansicht des hei ausgebers "des Guten zu viel oder zu wenig". Sein "Sprachschaß" such nun "die Mitte zwischen dem Viel und Wenig zu treffen". Das ist ein recht hillige und daher schon sehr verbrauchte Phrase. Sammlungen sie Schulen werden nach Bedürsniß und nach dem Maße der Zeit veranstalte welche dem Gegenstande gewidmet werden kann und soll. Da aber Beids sehr verschieden ist in den vorhandenen höheren Schulanstalten, so pas natürlich nicht jede Sammlung für alle diese Schulen. Sonach kann die Herausgeber auch nicht annehmen, daß durch seinen "Sprachschaß" nu auf einmal die Bedürsnisse aller Schulen befriedigt sind, in denen Literaturgeschichte gelehrt wird.

Doch sehen wir von dieser Anschauung des Herausgebers ab un wenden wir uns zu seinem Werke selbst.

Der Herausgeber bat sechs Perioden der Literaturgeschichte angenon men und darnach das Material angeordnet. Es wird darnach in berg brachter und nicht zu tabelnder Beise mit dem Baterunser nach ber Bibe übersetzung bes Ulfilas ber Unfang und mit Dichtungen jett lebender Dichte speciell mit ber "Boesie ber Kindermelt", welche wir Bep, Gul, Ruder Ropisch, R. Reinick, Bone, Englin, R. Fröhlich, R. Löwenstein u. A. ve danken, der Schluß gemacht. Die Auswahl ist fast durchweg eine reiche zu nenne und zwar eben sowohl in Bezug auf die Dichter, als auf die Dichtunge jedes einzelnen. In ersterer Beziehung ist fast des Guten zu viel geschehen So hatte namentlich in den drei ersten Perioden mancher Name ungenam tonnen geblieben sein; auch die Neuzeit (1830 - 1867) ist mehr als reid lich bedacht. Gegen die ausgewählten Stude selbst ist dagegen nichts E hebliches einzuwenden. Dieselben sind meistens charakteristisch und von sittlichen Standpunkte aus unansechtbar, selbst ba, wo ber Dichter nicht we über Wein und Liebe hinaustommt. Wir tonnen daber ben "Sprachicat höheren Schulanstalten zur Benutzung empfehlen.

16. Der Kinder Dichtergarten. Weisheit und Tugend in Gebeten, Fibeln, Parabeln, Legenden, poetischen Erzählungen, Romanzen, Ballader Sagen, Märchen, Liedern, Oden, Hymnen, Psalmen und Idullen; zu Godichtniß: und Redeubungen nach einer achtsachen Abstusung vom Leichtere zum Schwereren geordnet und mit Anmerkungen versehen. Lerausgegebe von Alfred v. d. Aue. Dritte, sehr vermehrte und verbesserte Auslag gr. 8. (XV u. 544 S.) Anclam, W. Diese. 1868. 25 Sgr.

Dies Buch enthält in acht Ubtheilungen: 1. Des frommen Rinde Gebetbüchlein. 2. Fabeln 3. Parabeln. 4. Erzählungen und Anetdote

r poetischer Form. 7. Legenden. 6. Romanzen, Ballaben, Sagen und karchen. 7. Sprüche, Lieber, poetische Beschreibungen und Schilderungen. Oben, Hymnen, Psalm und Ibpllen.

Die Auswahl kann als zweckmäßig bezeichnet werden. Wo man Leseücher mit vorzugsweise realistischem Inhalt hat, kann diese Sammlung is poetische Ergänzung benutt werden.

7. Lehren der Beisheit und Tugend in auserlesenen Fabeln, Erjählungen, Liedern und Sprüchen. Herausgegeben von Dr. Carl Wagner,
(Ober-Studienrath in Darmstadt). Fünfundzwanzigste Auslage. Leipzig,
Ernst Fleischer. 1869. 10 Sgr.

Das anzuzeigende Büchlein hat das seltene Glück, daß es unter seis m zahlreichen Genossen als ein Jubilar basteht. Es erscheint zum 25. Ral in vermehrter und verbesserter, einzig rechtmäßiger Auflage bei seinem ufprünglichen Berleger Fleischer (R. Hentschel) in Leipzig. Dieser Umstand mtzieht die kleine Schrift wohl billigerweise der Kritit eines Refer, und Berläßt ihm das weit angenehmere Geschäft, dem Büchlein honoris causa des Diplom bewährter Brauchbarkeit zu erneuern und zu constatiren, daß B seinem eigentlichen Wesen und Inhalt nach in dieser Reihe von Jahren wicht nur nicht alt geworben, geschweige benn veraltet ift, sonbern unter ber tefflichen umsichtsvollen Pslege bes Herausgebers und durch deffen vertrauten Bertehr mit unsern lebensfrischen Dichtern und Jugendschriftstellern sich jung chalten und durch Berichtigung im Ginzelnen, durch Austausch und Buite sich vervolltommnet hat. Referent verweist auf die Vorrebe zu bieser meften Auflage, welche die gediegenen Grundfate erkennen last, die ben herausgeber bei ber Auswahl und Anordnung leiteten. Als haupt= pragraph seines Programms bezüglich ber Auswahl gilt ihm, nur bas whrhaft Mustergultige, das an sich Schone aufzunehmen; nur "bas Edelste Beste bringt dem Geist Gewinn"; "auf den jugendlichen Geist wirken der Beispiele ftarter, als Lehre und Ermahnung." Und bezüglich der Anordnung schenkt Referent bem herausgeber vollen Beifall, daß er mo bei dieser neuesten Ausgabe seine erste und vornehmste Aufgabe sein ich, "die Bilder und Gestalten, burch welche der gottliche Funte im Menben immer mehr angefacht, die Freude am sittlich Schönen gemehrt, die triebe der treuen Pflichterfüllung gestärkt und Aug' und Berg offen gefalten werben sollen für die Schonheit ber Schopfung und die Große bes 6chopfers, - wie verbundene Rampfer für eine gemeinsame gute Sache uch ihrer Gleichartigfeit zu gruppiren und ihre Stimmen zu einem ein= beinglichen Rufe, zu einem machtigen Gesammteinbrud zu vereinen." "Zum Bedürfniß und zum bunten Strauß wählt man das Einzelne aus, aber keferen, bleibenderen Eindruck ruft das in der Bielheit sich wiederholende fine bervor."

Im Uebrigen verweist Reserent auf seinen Bericht, mit dem er die 22. Ausgabe des Büchleins eingeführt hat, Jahns Jahrbb. Bd. 72, pag. 316, und bemerkt, daß der Verleger das Werken sehr schon ausgestattet und den Gebrauch der letztvorhergehenden Ausgaben neben der neuesten 25. durch ein praktisch angesertigtes Inhaltsverzeichniß leicht ermöglicht hat. 61 sind 342 Rummern in Prosa und Versen auf 356 Seiten. Der Her-

ausgeber nunnt sie Gendhoten und Werber für das Reich des Si des Wahren und des Guten, von denen er wünscht, daß es ihnen sihr Geschäft mit dem Ersolg zu treiben, daß sie nicht nur "Reisondern auch Bekenner, nicht nur Porer, sondern auch Thäte winnen mochten."

Dr. H. in

18. Die poetische Nationalliteratur der deutschen Schweiz. sterstüde aus den Dichtungen der besten schweizerischen Schriftstelle Haller die auf die Gegenwart. Mit biographischen und kritischen tungen von Robert Beber. I. die III. Bb. gr. 8. (I. Bd. X 438 S. II. Bd. 442 S. III. Bd. VI u. 748 S.) Glarus, J. 1867.

Die ,, poetische Rationalliteratur ber deutschen Schulten aus ein tressliches Wert bezeichnet werden, das nicht blos sechweizer, sondern auch für die Deutschen ein großes Interesse hat. als das Namen wie Haller, Bodmer, Gesiner, Lavater, Pekalozzi, v. Uswi, Febhich, Hagenbach, Jeremias Gotthelf, H. G. Nägeli, Listeien andern tüchtigen Vännern unbekannt wären, sondern sie werde mit vielen andern tüchtigen Nännern von Neuem durch das Beste, n gelieset, vorgesührt und tressend charakterisirt. Zugleich ersahren i viel aus ihren Beben, als zum bestern Berständnis ihrer Werke erforisk. Wir haben mit vielem Interesse in dem Werke gelesen und Konntakh namentlich der neueren Dichter der Schweiz durch dasselbe bevelchert. Die schweizer Lehrer werden sich dies patriotische Werkentschen lassen, hossentlich auch die deutschen nicht.

#### 6. Poetik.

19. Poetif. Die Lehre von den Formen und Gattungen der deutschen kanst. Entworfen von Dr. Ernst Kleinpaul. Sechste, von Freunde verdeste und vermehrte Auflage. Bierte Lieferung. 8. Barme Langewiesche. 1868. 74 Sgr.

Die drei orsten Lieserungen haben wir bereits im vorigen Band geseigt, und das Werk dort als ein durch Einsachheit und Klarhei auszeichnendes empsohien.

# V. Geographie.

Bon

Bistelm Prange, Regierungs- und Schulrath in Edslin.

I.

Bei ber Allgemeinheit und Einhelligkeit bes Urtheils über ben und die Rothwendigkeit des geographischen Unterrichts in den , bei der wichen Fülle von Hälfsmitteln der versthiedeufien und geen Art zur würdigen und etfolgreichen Betreibung und Pfloge bieses his von der Bollsschule an bis zu bem Gymnafium, und bei ber gen, vollendeten Wegbereitung füt ein sachentsprechentbes, mitubgeund bilbendes Berfahren bei biefer Betreibung, muß es als eine renebliche Erscheinung bezeichnet werden, daß von allgemein befries : Frucht des geographischen Schuluntetrichts ungleich weniger pl ift, als unter solchen Umftanben erwartet werben möchte. egenwärtig in allen Schulen Beographie gelehrt, in Boileschulen is sehr bescheibener, in gehobenen städtischen Schulen, in Bürgerealschulen wie in Symnasien in minder over mehr erweiterteit 1; es wird auch nicht felten sowohl von den Lehrern, als von den n unverfennbarer Beiß aufgewendet und viel Interesse an ber Sache t: und bennoch steht im Allgemeinen ber Durchschnittserfolg bei ber genden Mehrzahl ber Schüler mertlich hinter ben gehegten Erwatgurud. Es ift ein offentunbiges Geheimnis, bag in den Abiturientengen der Gymnasiasten in der Regel von der Geographie nur "burftige en aus ben Zeiten von Sexta bis Tertia" erscheinen, und daß ben atoren nicht felten sich "Blide in schwindelnbe Abgründe" öffnen. rheblich gunftiger stellen sich in vielen Fällen die Prufungsergebnisse :ale und höheren Bürgerschulen, obwohl gerade hier vorzugsweise de und ausgebehnte Bekanntschaft nicht nur mit ber Länder: und ikunde, sondern auch mit ben physikalischen und mathematisch-aftroen Berhaltniffen der Erbe erzielt sein sollte. Wird noch weiter gut irgerschulen nieberer Art und zn ben Bollsschulen berabgestiegen, fo i nicht weniger Fällen ber Hickus ber Kluft zwischen bem, was gewerben sollte und bem, was wirklich geleistet worden ist, noch größet. es nicht darauf ankommen fann, es einzelne befähigetre Schüler

ein genügendes geographisches Wissen, und darüber hinaus auch ein rei zulängliches Berständniß ber burch wechselseitigen bestimmenben Ginfluster ... natürlichen Erdverhaltnisse auf einander sich ergebenden Erscheinungen Naturleben kleinerer ober größerer einheitlicher Gebiete der Erdober erworben haben, — und darauf kann es in Schulen, wo School massen unterrichtet werden mussen, boch nicht ankommen sollen —, som sobald es gilt, ben berechtigten Maßstab an bas Wissen und bas ständniß eben dieser Schülermassen zu legen; bann tann es selbstver lich nur einen entmuthigenden und niederschlagenden Eindruck gew wenn Beides, Wissen und Sachverstandniß, bei ber großen Mehrza Schüler gar zu gering befunden werden. Nach so viel Kraftaufbietur auffallend mittelmäßigen und geringen Gesammterfolg! In der Ratur Sache selbst tann diese Erscheinung nicht füglich begründet sein; bentr ist vollkommen danach angethan, das Interesse der Jugend und der Le in einem hohen Grade anzuregen und zu befriedigen. Auch auf zu schränkte Unterrichtszeit, zu unentwidelte Schülerkräfte tann die Schuld mie wohl geschoben werden; denn der Unterrichtszeit ist durch mehrere Jah hin in jeder Schule ein ausreichendes Maß gewährt, und die Schulertraff sind nicht gerade sur den geographischen Unterricht so unzureichend zu achten, daß sie auch bei ber nach und nach durch diesen Unterricht sette herbeizuführenden weiteren Stärtung und Entwickelung noch als das wesends liche hemmniß für befriedigende Resultate angesehen werden mußten. 🚭 💈 bleibt dann schließlich kaum etwas Anderes als die Annahme übrig, bath i ungeachtet der vorhandenen Gunft vieler Umftande, doch eine Berfaumung 👺 den Lehrern zur Last zu legen sein durfte. Entweder wird ber geographische Unterricht lässig, als große Rebensache betrieben und für einen entbebrüchen D Luxus von Manchem angesehen, ber nach seiner Begabung wohl im Stante ware, barin das Erforderliche zu leisten. Ober es wird, unter hinten 🏂 setzung aller gesunden Lehren einer erprobten und bewährt erfundenen Praxis der methodischen Behandlung, ein von Anfang an ungeeignetes 🛊 Berfahren angewendet, indem ohne die nothige Anschauung leeres Wortweil dem Gedachtniß aufgebürdet, das Berstandniß der nabeliegenden Berball != nisse nicht angebahnt und erschlossen, die Selbstthätigkeit der Schüler, the i= Denken, Bergleichen, Reproduciren nicht in Unfpruch genommen, keinerlei 2 praktischer Werth ber geographischen Kenntniß und Bildung angedeutet und fe auch die unmittelbare Anwendung derfelben zur Aufhellung natürlicher und ke geschichtlicher Beziehungen unterlassen wird. In den Gymnasien wird ber unzulängliche Erfolg des geographischen Unterrichts von manchen Leitern ! derfelben der Zurucktellung dieses Unterrichts in den oberen Klassen, min destens in Prima, beigemessen, wo Zeitmangel und Mangel an organischem Anschluß an den gleichzeitigen geschichtlichen Unterricht in diesen Rlaffen ;= die Bollendung der geographischen Bildung erschweren und stören. In ben Real- und höheren Bürgerschulen werben abnliche Hindernisse in ben in oberen Klassen prävalirenden naturwissenschaftlichen, mathematischen, bistock In den niederen ichen und fremdsprachlichen Lehrgebieten gefunden. Bürger: und den gehobenen Elementarschulen, noch mehr aber in den eine fachsten Bollsschulen, werden Mangel an unterstützendem hauslichen Fleiße

m geeneten hülfsmitteln in der Schüler handen, Ueberfüllung der u. . m. vorgeschütt. Rurz, die Summe bleibt: ber geographische richt to Agt nicht allgemein und nicht bei ber überwiegenden Mehrzahl die von ihm erhoffte Frucht. Wie weit er hinter ben ge-Miles a Ziel an vielen Orten zurückleibt, bas wird sich ungefähr überlasser wenn man mit dem, was in Lehrbüchern und Leitfaden als bezeich wet zu werden pflegt, den wirklichen Bestand der Leistungen einer ieren Erzahl von Schulen zusammenhalt, also Thatsachen reden läßt, fich weder ber Schwarzseherei, noch allerlei Illusionen hingibt. Lein Des Padagog. Jahresberichts haben die Erfahrungen in höheren talen nur in sofern Werth, als sie vergleichenbe Blide gestatten. Denn wit ohne Grund wird angenommen, daß diesen Schulen die besonders Mabigien Lehrer, verhältnismäßig begabtere, mannichfaltiger geübte Schüler, medmäßige Lehrmittel, ausreichenbe Beit zur Durchführung eines auf mehrere Jahre berechneten, geordneten Lehrplans und sonstige fördernbe Emftande zu Statten kommen. Wenn nun trop alle bem bennoch eingefemben wird, daß bei den Prüfungen der Abiturienten dem nüchternen Blide sich oft "schwindelnde Abgründe" öffnen, was soll dann erst von Soulen erwartet werben, benen biese günstigen Verhaltnisse nur in recht bescheibenem Make oder gar nicht zu gute tommen! Sind die Forderungen bes geographischen Schulunterrichts vielleicht boch zu boch geschraubt, obwhl das Gegentheil versichert wird? Sind sie auf mehr als auf ein nittleres Durchschnittsmaß ber Krafte und Beit ber Lehrer und Schüler mednet? Es lohnt der Muhe, die Sache zu prufen, um zu geordneten, schränktern Kreisen vorerst zurückzukehren, wenn sich ergeben sollte, daß wewußt, aber jum Nachtheil für die gesunde Bildung ber Jugend, unber hinaus gestrebt wird, ehe ein berechtigter Grund dazu obwaltet. n den Boltsschulen haben die Lefer ein näheres, unmittelbares Intereffe; shalb moge sich der prufende Blid vorzugsweise auf diese lenken.

Für die einklassige preußische Bolksschule erachtet das Regulativ m 3. October 1854 hinsichtlich des materiellen Wissens den in einem iten Schullesebuch gebotenen Stoff für ausreichend, und sieht es als eranschit an, wenn die Umftande die Ansetzung besonderer Schulftunden für e Baterlandstunde möglich machen. In diesem Falle soll im Anschluß 1 bas Lesebuch durch Gebrauch der Karte, durch ausführlichere Beschreibung Bergleichung, der Unterricht in der Erdtunde lebensvoller gestaltet und e Selbstthätigkeit ber Rinder mehr in Anspruch genommen werben. abei ift gefordert, daß zur Förderung ber innern Bilbung der Inhalt des süglichen Lesebuchstoffs verarbeitet und bergestalt angeeignet werbe, f berselbe flar und zusammenbangend wiebergegeben und durch eigene sie Aussprache des Kindes über benselben die gehörige bewußte Bereschung des Inhalts dargethan werden konne. Auf den ersten flüchtigen lick fieht das als eine recht geringfügige Forderung aus. Ob sie es in r That sei, darüber können den Unzufriedenen die Wahrnehmungen in m einklassigen Elementarschulen sattsam belehren, wenn er vorurtheilsfrei ung ift, um nicht in bieser Dinge zu verlangen, welche fie zu erreichen ber Stande ift. Bielleicht neigt sich das Endurtheil gar dahin, daß bie eintlassige Bollsschule schon das nicht Alles absolviren tonne, mas a geographischem Stoff das Schullesebuch enthält. Man wird es sich nich versagen tonnen, den geographischen Lesebuchstoff darauf din einmal etwas genauer anzuseben, und möge dabei immerhin zunächst Alles bei Seis lassen, was etwa von naturtundlichem Stoff in der Heimathstunde Anspund auf Beachtung machen könnte. Rur aus ein paar verbreiteten Lesebuchen soll hier eine kuze Zusammenstellung solches Stoffs solgen, da in ander ähnliche Verhältnisse obwalten.

Das Münsterberger Lesebuch enthält Abschnitte über Deutschland Grenzen und die Alpen, über Süd-, Mittels und Rord-Deutschland mit feinen Bergeszügen, Blateaus, Gemaffern, Staaten, Stadten, Saiden, Flufauen, Marichen, Geeftlandern, Rustengebieten, insbesondere feinen größten und schönsten Strömen und ben baran liegenben vertehrereichen Städten, sowie mit dem Riesengebirge, dem Inselsberge und der westfälischen Pforte. lehrt die Theile des Preußischen Staats, die Gebirge, Gewässer, wichtigken Städte, Wald und Feld, Anbau, Gewerbe und Bertehr, die hauptstadt bei Steats und die Hohenzollernburg kennen, überblickt gang Eurspa, führt durch die Lander des Sudens und Nordens, Oftens und Westens von Europa im Gingelnen, entwirft Bilber von den Nordpolarlandern, von gang Afrika, der Sahara und dem Raplande, von Oftindien, Cepton, China und Japan, Mittelasien, Sibirien und Borderasien, von Reuholland, Neufeeland, Tahiti, von Westindien, Rord- und Sud-Amerika, gedeukt auch des Welt: meers und schließt mit einem Blick auf das Beltall, auf Erde, Sonne, Mond, Firsterne, Planeten und Kometen. Da ift nirgends blofe Romenclatur, sondern überall Beschreibung, jum Theil ziemlich specielle Ausführung, und es ist deshalb eine nicht geringe Menge von geographischen Dingen, welche jur Sprache gebracht werden und bie und ba ju naberen Erläuterungen auffordern.

Im Schullesebuch von Wegel (Ausgabe für die Provinz Branden burg) finden sich Abschnitte über die Mark Brandenburg, die Havel unt Spree, die Luchs, die Wandersteine, Raltlager und Haiden, das alte Berlin, das Preußenland, seinen Landrücken, seine Seeküste, Flüsse und Seen, die Oster, die Provinz Posen, Bilder aus der Provinz Sachsen (Altmark, Harz, Elde, Saate), Westfalen, der Rhein, das Klima des Preußischen Staats. Jernei sind eingehende Abschnitte über Norde, Wittels und Süde Deutschland, die Marschen, die mittels und südeutschen Gebirge und die Donau, über jeden der europäischen Staaten, über Palästina und die einzelnen Länder Asiens, abenso über die wichtigsten Länder Afrikas und Amerikas und über die wichtigsten Inseln Ausstraliens ausgenommen, Jonenbilder entworsen und Blide in das Weltgebäude (nach Hebel) gethan. Das ist ebensalls des Stosse nicht wenig, zumal er nicht in abgerissener Form dargeboten wird, und allenthalben weitere Erläuterungen gestattet.

Das vaterländische Leseduch von Reck und Johansen (für die evange lische Baltsschule Nord-Deutschlands) schränkt den geographischen Stoff mehr ein. Es enthält nur Abschnitte über die Marschen, Moore, Haiden, Hamburg, die Helgoländer Bucht, die Nordsee, den Harz, den Abein, die Elbe

der Spreewald, Berlin, die Ostseetüste, das Königreich Preußen (mit seinen angeinen Provinzen), Thüringen, das Erzgebirge, die Ahen, den Schwarzendl, die Donau, einen Gesammtüberblick über die Ratur Deutschlands, Wichmitte über die Westlüste Dänemarts, über holland, Großbritannien, Rappel und Besuv, Reuport, die Sahara, den Sinai, das heitige Band und einen Blick ins Weltall (nach Hebel). Theils sind hier viele Stücke weggelassen, welche die erstgenannten Lesebücher mit heranzogen, theils sind sie gedrängter gesaßt; aber immer ist doch ein Anhalt zu weiteren Besthrungen gegeben.

Da es hier nur auf beispielsweise Angabe ber in guten Schullese= bachern enthaltenen geographischen Lehrstoffe ankam, welche der Unterricht m Grunde legen soll, so tann auf Anführungen des geographischen Inhalts vieler anderer Lefebucher verzichtet werden; 3. B. bei Preuf' und Better's Kinderfreund, Theel's Lesebuch, Baster's Lesebuch, Auras und Guerlich's Lesebuch und andern viel gebrauchten. Jedoch an zwei Bucher moge noch erinnert werden, an Red's und Johansen's norddeutsches Losebuch für eintlaffige Boltsschulen und an Haster's Lehr- und Lesebuch für einklassige (Land:) Schulen. Jenes, im Auftrage bes Preußischen Unternichts-Ministeriums bearbeitet, flügt fich auf bas vorbin genannte vaterländische Lesebuch berselben Berausgeber, und enthält an specifisch geographischem Stoff das Röthige in folgenden, stark zusammengedrängten Abschnitten: Nordseemarschen, nordbeutsches Tiefland, Rufte der Office, Sarz, Thuringen, Glbe, Donau, Alpen, Rhein, Deutschland, die Lapplander, Rufland, Frantreich, Großbritannien, Ufrita, Afien, bas beilige Land, Amerika, Bereinigte Staaten Nordamerikas, Auftralien, die Stammburg Bobengollern, die Mart Brandenburg, die Proving Preufen, die Proving Solefien, die Proving Posen, die Proving Sachsen, die Proving Weftfalen, die Rheinproving, die Proving Hoffen-Rassau, die Proving hannover, die Provinz Schieswig-Holftein, die Erde und die Sonne. Diefes, theils auf desselben Berfassers Lehr- und Lefebuch ober die Baterlands- und Belttunde für die Oberklassen der Volksschule, theils auf besten Weltkunde binweisend, führt in 18 Abschnitten vor: Die Gemeinden, Die Rachbargemeinden, die Areise, Bezirke und Provinzen zunächst allgemein begrifftich, um anzudeuten, worauf die Anfange ber Beimathetunde achten mußten, dann fammtliche einzelne Provinzen des Preußischen Staats und biesen Staat als Ganzes mit seiner Hauptstadt, dann die einzelnen deutschen Staaten in Gruppen, nebst Desterreich und Liechtenstein, die Kander Guropas und ben gangen Erdtheil im Ueberblid, bann die abrigen Erdtheile, bei Rien Palästina, bei Afrika Aegypton, bei Amerika die Vereinigten Staaten Mordameritas besonders, dann die Erde als Sanzes, ihre Zonen, das Meer, Die Bildung der Erboberflache und bes Innern, endlich bie Belts torper, unfer Gonnenspftem und die Rigfternenwelt. Es schieft fich ber funtbetifchen Methode an.

Aus diesen Ansuhrungen ergibt sich, daß, ganz abgesehen von der Art der sachlichen und sprachlichen Bearbeitung der genannten Lehrstoffe, keineswegs zu wonig Golegenheit zu geographischen Belehrungen geboten ift, wenn dieselben sich auch ledigitch an das Bollsschullesbuch halten; sie

sind auch meistens in einer erkennbaren Ordnung ausgestellt, welche als Fingerzeig für den einzuschlagenden Gang dienen könnte. Ein achselzudendes, vornehm absprechendes Urtheil über die Forderung, daß in der Boltsschule vornehmlich oder ausschließlich gerade dieser Stoff, welchen daß sachtundige, praktische Schulmänner nach sorgfältiger Prüfung ausgewählt haben, behandelt werde, verdient keine sonderliche Beachtung, zumal so lange nicht erwiesen ist, daß der, welcher es sällt, in seiner Volksschule auf andern Wegen und mit andern Mitteln bereits weit Vorzüglicheres geleistet hat. Es wird nun nachzusehen sein, in welchem Verhältnisse die Leistungen in der Volksschule thatsächlich zu der Forderung der Durcharbeitung und Aneignung des Lesebuchstoffs die zur freien, zusammen hängenden Reproduction desselben stehen.

Eine nicht kleine Zahl von Volksschulen aus dem Lande hat während des Sommers nur täglich zwei Schulstunden für die größeren Rinder, welche so weit vorgeschult sind, daß sie geographische Belehrungen fassen können. Biele dieser Rinder besuchen die Schule sehr unregelmäßig. weil sie zum huten und zur Unterstützung bei landlichen Arbeiten dringend gebraucht werden, oder weil sie so weite Schulmege haben, daß sie bei stürmischer Witterung, großer hiße und großer Kalte und bei der Unpassit barkeit im Frühjahr und herbst thatsächlich nicht in die Schule tommen können, oder weil ihnen die Eltern auch nicht einmal ein Stud Brod zur Stillung bes hungers bei vier: bis fünfstündigem Ausbleiben mitgeben konnen, und weil sie weder dauerhaftes Schuhwert, noch wärmende Kleider haben! hier ist das Leben, will sagen die Macht der Noth, stärker als alle Theorie, stärker als manches Gebot. Die geringe Zahl der Schulstunden im Sommer reicht vielfach kaum aus, um den kleinen Schaß der in der Winterschule erworbenen Renntnisse zu bewahren; an erhebliche Erweiterung, namentlich in Rudsicht auf die Geographie, tann, ja darf taum gedacht werden, fo lange noch Nöthigeres für Religion, Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen zu thun ift. Die 8—10 Wochen Schulferien im Jahre und sonstige schulfreie Tage kommen ebenfalls mit in Anschlag; sie helsen das Gelernte stark verflüchtigen, so daß stets nach den Ferien erst wieder auf auffrischende Wiederholung Bedacht genommen werden muß, damit die ohnehin nicht über bas mittlere Maß der Befähigung hinausreichenden tindlichen Krafte erst wieder in die geordnete Uebung und auf die richtige Lernbahn gebracht werden können. Im Winter steht allerdings die volle Schulzeit m Gebote, dann aber kommen auch sämmtliche Kinder in die Schule, und der nothige Abtheilungs-Unterricht erschwert das ruhige Fortschreiten der Belebrungen durch die öfter eintretende Unterbrechung. So die Schüler in vielen armen Landschulen. Nun der Lehrer. Die Fälle geboren noch nicht zu den Ausnahmen, wo Landschullehrer gar teine, oder nur eine recht fummerliche Borbildung zu ihrem Berufe empfangen haben, und wo auch die längere praktische Beschäftigung mit dem Schulunterrichte, ungeachtet aller belehrenden Winke und unterrichtlichen Exemplificationen bei Lehrer-Conferenzen, Inspectionen, Visitationen und Revisionen nicht im Stande gewesen ift, den Defect dieser Borbildung zu beheben. Es mangelt Schick und Blid zur Selbstnachhülfe, selbst wenn bazu die literarischen Sulfsmittel

trieben würden; es mangelt unter ben Sorgen der Rahrung gar jem derartigen Lehrer auch die Freudigkeit und sittliche Energie. Wer ben ersten Stein wider sie ausheben, wenn sich die Gesammtlage ber iltnisse bei ihnen so niederbeugend und hemmend gestaltet! Solche ner turger hand aus dem Schulamte entfernen, wie das ein mit ben indenen Wirklichkeiten unvertrauter Schulverbefferer flugs ju forbern er hand sein murbe, ist schon gesetlich unzulässig; es mare auch zur schlechthin unaussuhrbar, wenn nicht viele Schulen sofort geschloffen n sollten. Denn für die entlassenen schwachen Lehrer mare tein ; zu erlangen; alles Reden hilft nichts, ber Ersat ist eben nicht ba. wenn die Anforderungen an eine solche Boltsschule mit einem solchen r recht tief herabgestimmt werden, so tann es doch nicht befremben, er, sonderlich im geographischen Unterricht, weit hinter benselben tbleibt. Der Lehrer hat wohl selbst keinen gehörigen Begriff von dem, zu diesem Unterrichte gehört; ihm mangeln die ausreichenden Rennter findet sich auch nicht in deren Erwerbung hinein, weiß sich keinen n Rath mit ber Wandkarte, als daß er sie ganz unbeachtet läßt, oder ens mit einer Art schüchterner Berschämtheit zu Beiten einmal auf Huß, einen Berg, ein Städtezeichen hinzeigt; tann nicht recht das t tommen, was er zu dem Stoff im Lesebuche sagen, was er bamit en soll, ob denselben cursorisch lesen lassen und dann einige Fragen er stellen, oder ihn abschreiben lassen, oder mas sonst. Bon propäder Anschauung ber nächsten heimath, Besprechung und Ordnung Borftellungen bavon, Entwidelung und Erlauterung geographischer bbegriffe, verständigem Plan beim weiteren Fortschreiten zur Runde jeimathe, dann des Baterlandes u. dergl. ist unter solchen Umständen füglich die Rede. Un ein eigentliches Lernen dieser Dinge kommt es und es tann taum befremben, wenn die darauf etwa verwendete Beit erloren erachtet wird, und ber jahrliche Schulprufungsbericht stereotyp etonische Auskunft wiederholt: Geographie nicht getrieben. Damit ift lullpunkt des Pegels angedeutet, zu welchem in solchen Schulen die Wasser des geographischen Unterrichts sich auch nach mannichfaltigen engungen der Schulinspectoren und des Schulraths erst gehoben Rein Rind tennt die Rarte; mas es vom Königreich Preußen, von eimathsprovinz, von Berlin etwa gehört bat, stammt nicht aus bem lunterricht, und Alles liegt in geheimnisvolles Dunkel gehüllt, durch s auch die kühne Phantasie des keckten Anaben nicht zu dringen Bas im Lesebuche steht, wird den Kindern nie lebendig, sie vern davon selbst auf die einfachsten Fragen nicht Rede und Antwort zu , und auf die Philippinische Frage: Berstehest bu auch, was du ? vernimmt man nur ein gleichmäßiges Verstummen in mehr als Sprachen, da sich Niemand mit der Antwort des Gewaltigen der in Candaces in Mohrenland hervorwagt: Wie kann ich, so mich Jemand anleitet.

Andrer Orten ist ein kleiner Ansang zur Erhebung über den angeen Rullpunkt gemacht, obschon auch dort die äußeren Berhältnisse erlich und ungünstig sind. Einiges aus dem Lesebuche, was auf Geographie Bezug hat, ist nicht blos gelesen, sondern der L soweit sein Bermögen bazu ausreicht, auch in seiner vielen at Bufälligkeiten ausgesetzten Deise, ohne weitere Prameditation ber Richtigkeit, besprochen, - intereffant gemacht, Burecht der Rarte, Rartenkenntniß und Kartenverständniß findet sich au Bekanntschaft mit der nächsten Umgebung ist nicht erstrebt; e Ramen von Provinzen, Staffen, Bergen gelernt, ein baben ben Triumph, sie auf ber Rarte zeigen zu konnen, inde fich aus mehr als einem Grunde bavon gurudhalten. möglichenfalls noch von unterschiedlichen Mertwürdigkeiten und am himmel und auf Erben gesprochen worden, mas mit g Unterricht nicht das Mindeste gemein hat, aber den Schein ern als ware von demfelben wirklich etwas Nugbares vorgekomme jugesehen erweift sich Alles als unfreiwillige Selbsttäuschung kennen weber heimathland, noch Baterland so, daß es unter t Umftanden als nothbürftig genügend gelten könnte; sondern find der gange Schat, der ihnen übereignet ift. **Vorstellunger** stimmtes Wissen verbinden sie damit nicht, sie können sich a: fammenhangend über ein verlangtes fleines Benfum, über ein aber Lage einiger Städte zu einander, über die Art der B threr Umgebung (Berge und Thalrichtung, Niederungen), Ant ertliche Einrichtungen, über Wahrnehmungen von geographisch Berbaltnissen entlegener vaterlandischer Gegenden, über Sonnen tauf, Jahreszeitenwechsel u. dergl. aussprechen. Wenn ihnen wenigen Namen abgefragt sind, dann thun sie es Diob ne Diesem Cap. 39, 34. 35. geschrieben steht. Auch hier hat dem Zwede nicht entsprochen, und es fehlt viel, daß auch nur Theile das in einigermaßen erträglicher und zu billigender ! ware, was das erwähnte Regulativ verlangt und was die & Richt selten ist ein Theil der Schu reichen belfen wollen. suchen, daß der Lehrer den Inhalt des Lesebuchs darauf h ernstlich angesehen und sich nicht auf Grund besselben einen üb gemacht hat, was in demselben von geographischen Dinger wie viel davon den Kindern wohl in 3-4 Jahren durch unterricht nahegebracht werden könnte. Lehrer, welche bereit von Jahren das Lesebuch täglich zur Hand zu nehmen hat selbst beute noch zu den Prüfungen und erweisen sich bei t nach bem Inhalte besselben immer noch unvertraut damit! erwartet werden, daß ihr Unterricht Frucht schaffe!

4. Bei strebsamen Boltsschullehrern erscheint Alles in nungsvolleren Lichte. Es ist Frische und Munterkeit da, dischleppt sich nicht träge sort, die Dede bloßen Wortwerks Narte wird gebraucht, die Kinder treten an sie heran, zeigen, bekunden, daß sie einige Vorstellungen von der besprochenen Erenzen, Lage, Größe, Bodengestalt, Bewässerung, Eintheilu Producten und deren Verarbeitung und Vertrieb, in der Herander wird der einen oder andern nachbarlichen oder entsernteren

n, craich mohl von einigen Gegenden ober Ländern des weiteren jandes, ja von einigen Staaten Europas, einigen Ländern ber andern tile exworben haben und Meere, Meerestheile, Flusse, Gebirge, Stadte, 1, Broducte der fernen Erdstrecken anzugeben vermögen. Da ist dann tens einiger Erfolg des Unterrichts zu spüren, und man schlägt gern reudigkeit zur Sache und die Sicherheit des Wissens innerhalb engerer en bober im Werth an, als manch einzelne Notiz, die nebenbei mit Wie viel höher steht aber doch das eigentliche Ziel dieses richts über solchen ersten Anfängen, mit welchen auch aus sonft guten sidulen die Kinder ins Leben treten! Was das Regulativ begehrt, njustreben versucht, ganz erreicht ist es auch hier noch nicht. ciffe Über geographische Fundamentalverhältnisse, deutliche und richtige Borangen von Rah und Fern, sichere Orientirung, befestigtes Wiffen wird selten und nur bei den fähigeren Kindern solcher Boltsschulen auf dem ibe angetroffen; die große Masse der übrigen bleibt davon im Allgeinen Unberührt. Unter solchen Umständen ware es tein Beichen großer eisbeit, nach dem Sinne mander mit den wahren, thatsächlichen Schulchalmissen, wie sie als noch unüberwundene in ziemlich großer Bereitung bestehen, unvertrauter Stimmführer nur das Maß ber Forderungen ster anzuspannen. Mit ben erhöhteren Forberungen erhöht fich nicht zu= ud die Leistungsfähigkeit, und was sollen Selbsttäuschungen müten, wo e flare Einsicht in die Berhältnisse die Unmöglichkeit einraumen muß, i dem Boltsschulwesen auf dem Lande anders als nur durch geduldige, rmudliche Pflege nach und nach aufzuhelfen ift. — eine Arbeit, in ber die Schulverwaltung mitten brin fieht, aufmunternd, fürsorgend, rbeitenb.

In städtischen Boltsschulen liegen im Allgemeinen die Berhältmertlich gunftiger. Geregelterer Schulbeluch, volle Schulzeit, fast aus: alos eigens für den Lehrerberuf ordnungsmäßig ausgebildete Lehrer, überlegenere geistige und technische Befähigung berfelben, wohlabge= r Unterricht, ausreichende und zwedmäßige Lehrmittel, eine größere ihl geweckterer, sprachgewandterer Kinder: das find Alles fördernde ande. Richt selten liegt irgend ein kleiner Leitfaben dem Unterricht runde, um einen sicheren Anhalt, ein passendes Biederholungshülfsil beim bauslichen Fleiße, eine bestimmte Abgrenzung ber Aufgaben für inzelnen auf einander folgenden Klassen zu gewähren — und den Lerneiser Kinder zu erhöhen. Es sind im Lectionsplan bestimmte Stunden für praphie angesett, man lätt in einzelnen Fallen schriftliche Arbeiten über raphische Aufgaben machen, auch wohl von ben Schulern tieine Rarten ven, — freilich öfter ohne alle vorgängige Anleitung als mit einer m. Rurz, es wird thatsächlich eigens geographischer Unterricht ertheilt. die Endresultate in den einzelnen Rlassen, zumal in den oberften, s trop alledem fast regelmäßig hinter den Erwartungen zurüd. e Tauschung fein, wenn behauptet werben sollte, daß die Mehrzahl öchüler und Schülerinnen in jeder Klasse sich sicher auf den Karten ptfinden, die Rarten lesen und verstehen tonne, aus ihnen die wirk : geographischen Berhaltnisse ber Bobenerhebung, ber Bemasserung, die

Bedingungen zum natürlichen Anbau, zum Handelsverkehr u. dergl. be zudeuten und Bergleichungen zwischen ben verschiedenen behandelten La gebieten selbstständig anzustellen vermöge. Ebenso findet sich bei Mehrzahl keine klare Vorstellung von der Erde als Ganzes, von Bewegungen und den davon abhängigen Erscheinungen (Beleuchtung, warmung, Stellung zu Sonne, Mond, Planeten, Firsternenlauf), von Rassenvertheilung auf ihrer Oberfläche, ber physischen Natur ber Conti und der Oceanglieder, ihrer Configuration in horizontaler und vert Richtung, der organischen Belebung und den Bedingungen für dief Endlich pflegt es um die Befähigung zu selbsistandiger u. bergl. m. producirung kleiner geographischer Charakterbilder von einzelnen Lär oder besonders bemerkenswerthen Landschaften barin, von ganzen Erdth und Zonen durchgängig nicht so bestellt zu sein, als mancher Lehrer gern selbst einreden möchte. Der vorurtheilsfreie Blick sieht den I tlar durch.

Sollte nach den Leistungen bei öffentlichen Schulprüfungen, auf t boch ber höhepunkt jeder Rlasse zur Erscheinung kommen müßte, über unterrichtlichen Erfolge geurtheilt werden, so dürfte gar oft ein befremd Abstand zwischen dem, was als Klassenziel und Klassenaufgabe sestigeset und bem, was wirklich producirt wird, zu Tage treten. Schüler thun sich hervor und überheben die Mehrzahl der andern der I zu antworten, ober ber peinlichen Lage, nichts Ausreichendes vorbringe Und in der Regel sind es nur Angaben von Grenzen, theilungen, Namen von boben, Flussen, Seen, Ortschaften mit einze bistorischen Erinnerungen, benkwürdigen Anstalten und charakteristischen Erzeugnissen ber Industrie, ferner Bahlenangaben, wähnungen von Naturmerkwürdigkeiten (Wafferfälle, Sohlen, unterirt Schäte) und landschaftlichen Reizen, und was berartiges mehr sein 1 woraus schließlich eine mehr oder minder große Summe innerlich zusam hangsloser Einzelkenntnisse erseben werden tann, ohne daß sich eine eis liche geographische Bilbung folgern ließe. Unsicherheiten, Salbheiten, Klarheiten, irrthumliche Auffassungen treten genug hervor; und es ift sehr die Frage, ob die Mehrzahl der Kinder in städtischen Schultle durchschnittlich auch nur das ordentlich inne hat und leistet, was mit s des Boltsschullesebuchs gelernt werden könnte. Wenn auch werden soll, daß öffentliche Prüfungen am Schluß des Schuljahres von Allem ausreichende Proben darlegen, was die einzelnen Schüler gewonnen haben, obschon sie nicht flugs barüber Rede steben tonnen, bald sie gefragt werden, daß also factisch auch die meisten Kinder mehr ber Sache wissen, als es den Anschein hat, weil sie es nicht auf Stelle reproduciren können; so wird doch zugleich daran erinnert we durfen, daß die Verstimmung manches Lehrers nach der Prufung über nach seiner Meinung hinter ber wirklichen Möglichkeit zurückgeblieb Leiftungen ber Schüler, sowie daß seine Bersicherung, die Rinder hatten Alles gehabt und wüßten also mehr, als sie dargelegt hatten, boch Thatsache nicht austilgt, daß es mit ben Leistungen nicht glanzend be

Behabthaben ist ein geringer Trost gegen das Nichtmehrhaben; es gt fast einen kleinen Anslug von Borwurf gegen den Lehrer an sich.

Sehr hochsliegende Dinge psiegt hiernach der geographische Unterricht in den städtischen Boltsschulen nicht zu leisten, sobald die fähigsten der, an welche manche Lehrer sich vorliedig oder ausschließlich zu wenden zen, außer Rechnung gelassen werden. Der mittlere Durchschnitt hält auf dem Niveau der Mittelmäßigkeit, oder erreicht auch dies nicht mal. Wie sehr auch allgemein gegen das bloße todte Worte und hlenwert im geographischen Schulunterricht in der ganzen Lehrerwelt gent wird, dasselbe spielt dennoch nicht wenigen Lehrern den Schabernack, ihre Schüler eben nicht viel Anderes als nur leere Namen und Zahlen salten; damit ist dann wenig genützt, wenn es auch Unkundige blendet d seltsamerweise zufrieden stellt.

Gute niedere Bürgerschulen, ebenso gute Reals und bobere irgerschulen sollen und können im geographischen Unterrichte erheblich mehr sten als alle Volksschulen. Die Geographie bildet einen nicht selten mit nliebe in ihnen behandelten Lehrgegenstand, und es fehlt nicht, daß alle mpttheile beffelben, wie sie das Lehrbuch aufstellt, geordnet, mit viel ischauung ber Rarten, mit allerlei sachgemaßen Erläuterungen, Berichungen, Wiederholungen gur Durchnahme gelangen. In ben mittleren iffen der letteren Rategorien von Schulen pflegt badurch eine nicht selten erraschende Kenntniß von topischen und politisch-statistischen Länderver-Itnissen außer dem generellen Ueberblid über die hauptsächlichsten mathes tischen und physischen Berhältnisse ber ganzen Erde erworben zu werben. an bort die einzelnen der nordamerikanischen Freistaaten ihrem Namen und er gegenseitigen Lage nach mit nicht minderer Sicherheit angeben und f ber Rarte nachweisen, als die Departements in Frankreich, die Shires Großbritannien, die Gjalets der Turkei, die Provinzen und Rreise utscher Staaten, die Gouvernements in Rußland u. s. w.; man bort Alpengebiet, die asiatischen Gebirge und Hochlander, die kuctur ber Anden, die Wechsellagerung ber polynesischen Inselgruppen tführen, Productenreihen nennen, Sandelsstraßen zu Waffer und zu Lande eichnen, die Ricciolischen Beweise für die Erdgestalt hersagen, Begriffe n Baralleltreis, Meridian, Etliptit, Declination und Rectascenfion, quinoctium und Solftitium, Coluren und Almukantharats befiniren. wallaze von Mond und Sonne ermähnen, Jothermen, Jotheren und schimenen, auch Jsogonen und Isoklinen andeuten, Geographie der Thierb Pflanzenverbreitung, Bolter- und Sprachenstämme, Religionsspsteme und aatsverwaltungsformen anführen, und was dessen mehr sein mag. recht mannichfaltig und für das Gedächtniß eine nicht geringe Aufgabe. in irgend wesentliches Capitel eines geographischen Lehrbuchs für ben iteren Unterricht wird ignorirt; es fehlt auch am Kartenzeichnen nicht.

Selbstverständlich sind aber immer an der Art der Leistungen die hranten der mittleren Klassen durchzumerken, obschon im Eiser von manchem per hie und da Einiges anticipirt wird, auf dessen Erkennung und Berschniß dort noch verzichtet werden muß. Der berührten Momente sind viele, wohl zu viele, als daß von jedem derselben Vieles zu erwarten,

und namentlich daß mit Sicherheit anzunehmen wate, es wurden ulle Schüler der betreffenden Rlassen entsprechend mit fort tommen, den Unter richt gehörig verstehen und bleibenden Rugen davon haben. Rlaffen sollen ja den Abschluß noch nicht geben. Aber gerade in ben oberften Rlaffen der Bürger- und Realschulen wirten oft so mannichfaltige Umftande zusammen, daß einestheils eine Denge bis dabin gelernter und durch Wiederholung prasent erhaltener Dinge unvermerkt wieder verloven geben, anderntheils der das gange Lehrgebaude zu gerundeter Bollendung bringende, abschließende Unterricht in der Regel nicht zu Ende gebracht wird. Der Zusammenfassung der erworbenen Specialkenntnisse, der Aufheltung ibrer Wechselbeziehungen zu einander, bet eingehenderen, sachlich genaueren Ertlarung vieler, früher nur turz erwähnter Berhaltnisse und somit ben vollen Verständnisse des durch generelle und locale Einflüsse bedingten charafteristischen Seins und Entfaltens einzelner Lander und Staaten tann in den obersten Klassen gewöhnlich nicht mehr die erforderliche Beit und Contemplation gewidmet werden.

Es wird dem eigenen Privatsleiß der Schüler der größte Theil dieset Arbeit anheimgegeben; und doch kommen die Schüler vor der Rengt sprachlicher, mathematischer, naturwissenschaftlicher, geschichtlicher und anderet Arbeiten nicht zu der Rube, welche die Geographie verlangt, wenn ihre höheren Ziele erreicht werden sollen.

Bründliche Kenntniß des engeren und weiteren Baterlandes, gründliche Kenntniß der wichtigsten jetigen Culturstaaten in den charakteristischen Beziehungen ihrer inneren Entfaltung und ihres äußeren Wechselverkehrs, genaue Einsicht in die Natur des Erdganzen und in die mathematische aftronomischen Berhältnisse desselben wird deshalb im Schulunterricht bet der Rehrzahl der Schüler auch hier nicht, oder kaum in den seltensten Fällen wirklich erreicht. Der letzte, höchste Erfolg aller seitherigen Umstrengungen in diesen Schulen bleibt vielmehr in nicht wenigen Fällen unerkennbar weit hinter den gesteckten zielen zurück, ohne daß behauptet werden dürfte, diese Ziele wären zu ideal gesaßt.

Bon den letten Resultaten des geographischen Symnasialuntes richts ist bereits oben bas wenig ermuthigende Wort eines erfahrenen, einsichtsvollen Padagogen citirt. Bei solcher Lage der Thatsachen liegt die Bersuchung nabe, bem schon vor einer langeren Reihe von Jahren ge äußerten Urtheile bes jegigen Provinzial-Schulraths Scheibert in Breslat beigutreten, der in Mager's Padagogischer Revue (1852, October- und Rovemberheft, S. 305) sagte: "Wir stimmen nicht mit ein in die Be beutung, welche ber Geographie beigelegt wird. Go mannichfaltige Unter richtsweisen uns auch zu Gesichte gekommen sind, über die Thatigleit des Rartenlesens hinaus haben wir nirgends eine Spur von einer Selbsthatige teit bes Schülers mahrnehmen tonnen, außer einer solchen, welche entweber bas Material aufnimmt, - oft dies als ein unangeschautes, nicht ans idaulich zu machendes -, ober welche eine anderweitig gewonnene Rennt niß auf bestimmte geographische Berhaltnisse verwendet. In biefem lettern Sinne tommt une Die Geographie immer por wie ein Conglomerat, bas mit seinen mannichsaltig gestalteten und gefärbten Arpftallen sich gang schon. fir den Beschauer ausnimmt, dem aber vermöge ber verschiedenen Exponenten ber Lichtbrechung doch die Durchsichtigkeit mangelt, und das so für ben ingendlichen Geist nicht als Bildungsstoff gebraucht werden tann. mf biefer glanzenbften Stufe eine gemiffe Aehnlichkeit mit ber Technologie." Mer einer solchen Versuchung durfte boch noch zu widerstehen sein. gich die Erfahrung unerbittlich baju nothigt, von der Tauschung abzuissen, als hatten es die Schulen in der Geographie schon wer weiß wie judich weit gebracht, und wenn gleich aller vorschnelle Selbstruhm und aller mmeintliche Glanz der Leistungen bei vorurtheilsfreier Würdigung sich als siel erweisen möchte, so ist boch nicht zu vergessen, daß von den wirklich tichtigen Lehrern in der Geographie, sofern sie sich mit Eiser der Sache mahaltig bingeben, auch sehr respectable Leistungen erzielt werden. Solche Lehrer find zwar überall nur sehr dunn gesäet, doch sie sehlen weder auf den Lande, noch in städtischen Bolksschulen, noch in Burger: und Real-Und wo man ihnen begegnet, zeugen die verhältnismäßig guten Liftungen ihrer Schulen ober Rlaffen, baß es nicht in erster Linie an bem Sheftoff und an den Schulern liegt, wenn die Erfolge flein oder groß sind, fudern an dem Lehrer, an seiner Sachtenntniß, seinem Lehrgeschick und finem Eifer. Mag es sein, daß nicht jeder treue und wackere Lehrer auch "elernter Geograph" ist, um sich mit dem geographischen Unterrichte flugs in allen Studen gehörig Raths zu wissen und Freude daran gewinnen zu knnen; so viel auf den einzelnen Lehrstusen in den Bolts: und Bürger: fulen von Geographie ju lehren und zu üben ist, tann bei gemissenhafter Berbereitung, bei verständiger Zeitbenutung und bei richtigem Lehrverfahren viellich absolvirt werden, und so weit muß ein Lehrer doch eben Lehrer fin, um mit seinem Bensum ordnungsmäßig zu Stande zu tommen. Diefes Benfum ift in extensiver Sinsicht nirgends ein übermafiges zu nennen, 8 darf unter besonderen Umständen daran auch wohl noch Einiges abgefrichen werden; seiner Absolvirung in intensiver Hinsicht ist aber aller Heiß zu schenken, weil hier ber Schwerpuntt der Arbeit ruht. Gin absolutes Maß für diese Absolvirung läßt sich nicht füglich seststellen; in der band des einen Lehrers vollzieht sich dieselbe mit reicherem, in der des mbem mit spärlicherem Erfolge, je nach den mitwirkenden Umständen. Aber nach allen Wahrnehmungen, zu welchen ein sorgfältiger Einblid in mehrere hunderte der verschiedensten Schulen in Stadt und Land reichliche Belegenbeit bieten kann, muß der Unbefangene zu der Ueberzeugung gelangen, daß in nicht wenigen berselben die Frucht des geographischen Unterrichts eine weit größere, für die Gesammtbildung der Schüler werthvollere werden irbe, wenn einigen unerläßlichen Borbedingungen dabei mehr als seither miprocen wurde.

8. Es müßte von Anfang an stete Anschauung das lehrhafte Wort legleiten und tragen, das Wort selbst müßte allezeit einfach, saßlich, ans spaulich sein.

Ohne wirkliche Anschauung der nächsten Umgebungen, ohne Erwerbung innern, zu Vergleichungen mit ferneren Verhältnissen stets präsenten bildes derselben, ohne fleißige und sinnige Kartenbenutzung und greifbar wie gebrachte Beschreibung und Schilderung dessen, was die Karten sinn-

Biederholung und Uebung bis zur selbstständigen Darstellung des Inhalts der Karten durch den Schülermund, ohne Zuhülsenahme von passenden Bersinnlichungsmitteln für Erscheinungen auf der Erde, welche nicht von den gewöhnlichen Karten abgelesen werden können, wie z. B. bei Erstäuterung der Erdbewegungen, kann nimmermehr eine ordentliche Frucht vom geographischen Unterrichte erwartet werden. Bloses Lesen von Lesebuchabschiiten, mit Anknüpsung von vermeintlichen Erläuterungen, wie sie dem Lehrer etwa zusällig in den Sinn kommen; bloses mechanisches Zeigen von Ländergrenzen, Gebirgen, Flüssen, Städten, mit Erwähnung ähnlicher momentanen Einfälle; bloses Memorirenlassen von Namen, Merkwürdigsteiten, Definitionen u. dergl. sührt unbedingt nicht zum Ziel: darin ift überhaupt tein Unterricht zu erlennen, der dieses Namens werth wäre.

Ferner müßte mit größerer Hingabe an die Sache, mit wirklichem Ausgebot der Krast Seitens des Lehrers gearbeitet werden. Wer dem geographischen Unterrichte auch in vielklassigen gehobenen Schulen beiwohnt, wird nicht selten eine Mattheit, Gleichgültigkeit und Nonchalance des Lehrers bemerken, welche verräth, daß der Mann auf diesen Unterricht herzlich wenig Werth legt, daß er ihn für eine große Nebensache hält, von der nun einmal nach Vorschrift des Lehrplans die Rede sein solle, mit der aber doch wenig zu effectuiren sei.

Aus der Unbekümmertheit um das Klassenziel und um das, was die je folgende Rlasse als Erwerb der vorhergehenden vorfinden muß, damit ge ordnet fortgefahren werden konne, und aus der Unterschätzung des Werths | reeller, befestigter Kenntnisse und gehöriger Klarheit des Wissens erwacht bei solchem Lehrer die Bernachlässigung der nöthigen Einübung des Ge 🏃 lernten und ber Benutung der geist= und gemuthbildenden Momente ber & Geographie. Zusammenhangloses, todtes Gedächtniswert, und auch bies noch tummerlich genug, ist Alles, was in solchen Fällen heraustommt. Das genügt nicht, tann nicht genügen sollen. Leben, Frische, Berftanduis : fehlt den Schülern, weil sie dem Lehrer abmerken, daß er die Sache läffig betreibt und die geographische Lehrstunde zum Ausruhen benuten will. Roch ist überall, wo der Lehrer stramm und eifrig ans Werk geht, sicher und fest lehrt, zahe und unermudlich einubt, den Unterricht durch sachge maße Mittheilungen erlautert und den Kindern interessant macht, auch munteres Leben und eifrige Theilnahme ber lettern erwedt, und die Lebr stunden haben ermunschten Erfolg, indem die Rinder Resultate ziehen und dieselben auch selbsiständig darstellen lernen. Soll kunftig mehr Fruct geschafft werden, so ist's nothig, daß bei den Lehrern augehoben wird. Ein tummerliches Minimum ihrer Leistungen, etwa bergestalt, daß in landlichen Boltsschulen einige größere Rinder die Grenzen ber Beimathsproving und ihrer Rreise auf ber Rarte mit einem Stabden umfahren, Die Huffe und hohen und die Stadte zeigen und nennen, etwa Quelle und Richtung. Bergeshöhe, Einwohnerzahl und ein paar Notizen aus der Topographie ober Geschichte dazu anführen, Gisenbahnlinien, Ranale, Seen zeigen und benennen, Frucht-, Walde und haibestreden nachweisen konnen; ober baß in ftabtischen Bollsschulen, innerhalb Deutschland und Europa die Grenzen

ber und Staaten, große Gebirge, große Fluffe, die Hauptstädte und henswürdigkeiten und dergl. ober über Europa hinaus einige Lander, Strome, Produtte, Stadte, Inseln, Meere u. bergl. der übrigen e genannt und auf der Rarte wiederum nur von einigen Rindern werden konnen, und bazu etwa noch gewußt wird, daß und warum zt, die Erde sei rund und bewege sich um die eigene Achse und Sonne, ebenso sei der Mond ein Weltforper, gehore gur Erde und sich so um dieselbe, daß bald Neumond, erstes Biertel, Bollmond tes Biertel, ju Zeiten auch eine Mond: und eine Connenfinsterniß u. s. w. u. s. w.; ein solches Minimum muß fortan nicht mehr : genügende Lösung der Schulaufgabe des geographischen Unterrichts Es muß die Nichtigkeit solchen in der Luft schwebenden, bloßen nismertes laut bezeugt und zurückgewiesen werden. Sonft wird es ffer. Bu einem des Namens würdigen geographischen Unterrichte nun einmal mehr und Besseres, und es kann dem Lehrer nicht erwerden, sich darüber in's Klare zu segen, um es anzustreben. Rarten, Methoden, Alles ift da, um dem Lehrer gehörige Borfluth : guten Willen zu verschaffen, dem geographischen Unterrichte bessere abzuringen. Aus der Zeit bloßen Tastens und Suchens nach ge-Lehrmitteln und Lehrmethoben ist man seit einigen Jahrzehenben beraus; es ist für alle wirklichen Schulbedürfnisse in der That und sehr zwedmäßig gesorgt. Deshalb barf sich ber geographische ht nicht fort und fort in ben Charafter armseliger Oberflächlichkeit mmerlichkeit kleiben und sich nicht zu einer mechanischen Sammlung igter Notizen, zu nothburftiger praktischer Benutung ober zum n Umusement berabwurdigen lassen. Er birgt Bildungsmomente in Iche mit dem gedächtnismäßigen Lernen einer Summe von Namen, nschauung und Verständniß von der Sache, nichts weniger als ersind, welche auch mit ben Trummern aus allerlei Lehrstuden ber shie nichts gemein haben: bas tann Jeber, welcher nicht alles Uraar ift, mit beiden handen greifen. Da überdies die Jettzeit auch lichtesten Mann im Bolle mit ben. verschiedenften Berhaltniffen und gen auf dem ganzen Erdfreis in den unmittelbarften Rapport zu regonnen hat, indem ihn jedes Tagsblatt zum Mitleben mit dem auffordert, als ob es ein ganz Nahes ware, so wächst mit bem ben Bunsche, das raumliche Substrat solcher Berhältnisse und Borju tennen, zugleich das ebenso natürliche Bedürfniß nach dieser Rennt= Der geographische Schulunterricht hat sie anzubahnen und zu be-1, Allen im Bolt zu den ersten Lineamenten derfelben zu verhelfen, : durch genaue Einführung in die heimathlichen und vaterlandischen nisse, dann allmählig darüber hinaus. Weg mit Lässigkeit und rian, mit Nothbehelf und Minimalleistung, weg auch mit eitler berschätzung des eignen geringen Thuns und mit Selbstbefriedigung, am Bormartestreben hindert. Frisch heran mit Gifer und Fleif, bhaltiger Anstrengung und immer neuem Anlauf zum verständigen ch der zugänglichen Mittel und der geöffneten Wege, um ein wur= Biel und mehr Frucht zu erreichen. Beide find erreichbar, beide 14 Jahresbericht. XXI.

werben nachweislich erreicht, wo nur die tüchtigen, strebsamen Manner Ein wenig mehr Enthusiasmus für eine gute vorhanden sind. schadet derselben vor dem Angesicht der Jugend weniger als jene Rahlheit, Farblosigkeit und Erstorbenheit alles lebendigen Interesses, bei jum Schreden Aller vielfach anzutreffen ist, benen eine Bebung in je Schulen durch einen geistig gehobenen Lehrerstand warm am Berzen Nur mit dem ruftig fortarbeitenden Lehrer machst die Schule. Micht M wohlgebuchte Norm im Leitfaden, nicht die durchdachteste, Erfolg versprechent Methode hält das heil des Unterrichts in sich beschlossen; nein, der tracbige Lehrer ist der Hauptsactor, nicht als Executor des vorgeschriebenen fadens, sondern als lebendig gestaltende, frisch und frei schaffende Perfut "Nur von Person zu Person tommt Leben." Er hat durch das Labyrinks von Formen, Namen, Erscheinungen und Vorgangen sicher hindurch leiten, worin der Schüler allein sich nimmer ordentlich zurecht finden, dem er nur unlustig flüchten wurde. Er hat Fluß in den starren Stolls Erklärung zur geographischen Hieroglyphe, warmen Farbenton in das malde zu bringen. Wenn er das versteht und wirklich thut, bann hat teine Noth um bessere Unterrichtserfolge; das Interesse lock sie der Jugent von selbst ab. Wöge immerhin dies Interesse etwas Unmeßbares, schwaff Controlirbares sein, weil es an seinem Theile auch nach Art und Groß erst als eine der verborgenen Wirkungen des Unterrichts erregt, entzünde sein will; der Reim dazu liegt daher ganz unverkennbar ebenso in der ge sunden Kindesnatur, als in dem geographischen Lehrstoff. Er läßt fic unschwer weden, es sei benn, daß der Unterricht so entwerthet ware, ba selbst ein Kind keine Freude baran haben könnte. Deshalb: bessernt -Unterricht, dann werden auch seine jett noch vielsach zu unbefriedigend ber fundenen Erfolge besser merden.

9. Um die gute Sache praktisch zu sördern, möge an dieser Stelle auf einige leitende Gedanken hingewiesen werden, welchen Dr. H. Guthe ind der Vorrede zu seinem "Lehrbuch der Geographie sur die mittleren und obern Klassen höherer Bildungsanstalten 2c." (cf. Pad. Jahresb. XX, S. 476 und unten den Literaturbericht Nr. 24) Ausdruck gegeben hat.

Dr. Guthe rechtsertigt sein Bestreben, "der geographischen Wissenschaft in unsern Schulen Eingang zu verschaffen und sie aus der Reihe der blot um des praktischen Bedürsnisses willen betriebenen Fertigkeiten und Kennt nisse in den würdigeren Kreis der humanen Bildungsmittel einzusühren, mit den ersahrungsmäßig geringen Ersolgen der seither in E. Ritters Geise dazu gemachten Versuche und Anstrengungen. Er sucht seinem Ziele durch sein Lehrbuch näher zu kommen, indem er darin "aussührlichere Darsstellungen" gibt, welche durch "Vorführung frischen, sarbenreichen, individuellen Lebens und durch liebevolle Vertiesung in's Detail, soweit dies nöthig ist, um die Hauptsachen in's rechte Licht zu setzen und ihnen die angemessene Staffage zu verleihen", vor Allem "Interesse zu weden und Geistesthätigkeiten zu üben", geeignet sein sollten. "Verblaßte Umrisse von Allgemeinheiten" sind ihm zu diesem Behus ebenso wenig zwedmäßig erschienen, als jene "encytlopädischen Abrundungen" des Lehrstoss, nach denen jedes Stüd desselben in "gleicher Vertheilung, mit gleicher Accuratesse und

nit zu Ende gebracht" zu werden pflegt. Um sich selbst stets recht in der Sache und bei ungeschwächtem Interesse zu erhalten, hat er des Jahr einige Parthien zu genauerer Behandlung ausgewählt", zleichzeitig seine Privatstudien gerichtet", in solcher Weise "gleicht den Schülern gelernt", dabei neue Combinationen, neue Wahrheiten und sofern er mit dem Pensum nicht immer ganz zu Ende kommen das Fehlende kürzer zusammengesaßt. Dadurch hat er die eine des guten Unterrichts, "Hunger und Durst nach weiterem Wissen", neben der andern "sicheres Wissen" glücklich erreicht.

4, neben ber andern "sicheres Wissen" glüdlich erreicht. rade ber zulett ermähnte Gedante Dr. Guthe's ist's, welcher der ig werth erscheinen muß. Es kann hier beiläufig erwähnt werden, selbe bereits vor einer langen Reihe von Jahren von praktischen der Geographie gehegt und verwirklicht worden ist, und daß der em Wunsch dieser Manner in recht erfreulichem Maße entsprochen den preußischen Schullehrerseminaren weiß man das. Die betrefe ehrer, in dem lebendigen Bewußtsein, daß der Lehrer fortwährend Edulern gleichzeitig lernen muffe, um fich immer vollfrisch in ber erhalten, und um ben Schulern auch zu bezeugen, baß die Geoernenswerth und ein sehr dantbares und interessantes Gebiet sei, u ihrer privaten Vorbereitung und ihrem privaten Weiterstudium wo le zwei bis drei Jahre ein anderes, aber tüchtiges geographisches Lehrbuch zu benuten, sich in dasselbe ordentlich einzuleben, und baburch und angeregt, ihrem Unterricht jene Lebendigkeit und sachliche ltigkeit zu verleihen, wodurch die Jugend angesprochen und nach-3 Interesse gezogen wird. Bald war es die topische, bald die bald die mathematische Geographie, welche auf diese Weise einr als sonst in den Bordergrund trat; — die Staaten-Geographie wachsene seltener in gleichem Maße als die physische und mathe beographie —; bald murde ber Preußische Staat, bald Deutschührlicher durchgenommen. Dabei fehlte die Berüchsichtigung fremder ten und Culturlander nicht, obschon sie nicht zu speciell behandelt Es war auf diese Weise möglich, frische Charakterbilder hteten Erdräume zu gestalten, welche dann als Exemplificationen e Erdräume dienen konnten, deren betaillirte Charakteristrung wegen il ausfallen mußte. Schüler, denen nicht alle erforderliche geistige und Vorübung abging, lernten badurch, wie geographische Ben anzustellen, auf welche Momente sie zu lenken, wie aus ben schauungen das Gesammtbild zusammenzufügen sei, ober wie n Schritt, z. B. bei mathematischigeographischen Lehrstüden, von n Erscheinung zu dem wirklichen Borgang aufzusteigen und dieser en sei. So ließ es sich auch ermöglichen, daß nach und nach die sahin gelangten, unter Anleitung der Karte frei und selbstständig isprechen über die geographischen Verhaltnisse einzelner Lander, Prolußgebiete, Gebirgespsteme, über Bertheilungezonen des menschlichen um Gebirge ber, an Stromen und Ruften entlang, über Berbreis :le bestimmter Naturprodukte unter Bezugnahme auf die mathematischsche Lage und auf das Klima, und über abnliche Momente.

nigstens wurde eine Summe von Wissen, ein Maß von Kraft bei dessen Berwerthung zu Bildungszwecken, und eine Sicherl des speciell kennen gelernten Gebiets erreicht, welche jedenfalls schlechthin zu misachtende Frucht des Unterrichts gelten durste, dem Baume der Spontaneität des jugendlichen geistigen wachsen war.

Dr. Guthe tommt auf den ähnlichen Gedanken gurud, der schon vormals wecken und nähren sollte. Es ist gar nicht man geflissentlich wesentliche Lehrstücke überspringen ober gan follte, um sich vorliebig nur in einigen wenigen des Breiteste Aber man soll auch nicht pedantisch auf jenes ide aller Lehrstude erpicht sein, für welches die Sahara ein na Interesse in Anspruch zu nehmen hatte als ein Culturlan mutandis läßt sich hier ein Wort Herbarts anwenden: "Was beschrieb, des Geist auch tein Dichter athmet, ist der Erziehung n Bas sollte es benn verschlagen, wenn in der Boltsschule einn Provinzen des heimathestaates, nicht alle Lander des Baterli sonderer Erwähnung und Erläuterung gelangten (- geschieht e hin thatsachlich schon jest nicht -), ober daß in einer Burge gleichmäßig alle europäischen Staaten und die bedeutenderen auße Lander behandelt wurden? Gin zweites Jahr mag ja nacht bas Borjahr im Gifer für eine Serie anderer Gebiete hat un Der stets "gleichzeitig mit ben Schülern lernende" schon von selbst eine Abneigung haben, Jahr aus Jahr ein scl alten ausgefahrenen Geleise einzulenken, und er wird ungeachtet ändert bleibenden Leitfadens ein Neues zu pflügen wissen, um von anderen Gesichtspunkten aufzusassen. Auf jene gleichzeitig des Lehrers, deren Atmosphäre der Schüler einathmet, ist ein r anzuschlagender Werth zu legen; sie ist's, welche freudige Frucht halb wurde Dr. Guthe's Gedanke hier gern hervorgehoben. Er h als sehr ersprießlich bewährt. Was Dr. Guthe sonst in der Vorrede berührt, mag auf sich beruhen. 3. B. wenn er sag Geographie handelt es sich nicht um Worte, sondern um Sacher die Geographie keine Wissenschaft, die bloß aus Büchern gel tann, sondern sie ist eine Erfahrungs-Wissenschaft und beruht auf (Ein bekannter Gebanke C. Ritters.) Der zufünstige angeleitet werden, diese zu machen; denn nur wenn er selbs gelernt hat, wird er frembe Beobachtungen richtig auffassen tonn darauf hingewiesen werden, welche Borkenntnisse er bedarf und erwirbt." In ähnlichem Sinne hat der Pädag. Jahresbericht Jahren sich ausgesprochen. Ebenso bleibe die Lauge der Worte ruh Gefäß, welche er über bas "Wortemachen mit Gliederungen stellungen, mit Stufen= und Passagelandern und andern Naturs über wohlfeile "Formeln", oder über die "Paar Dukend Fragen" wollte, welche manche Verfasser von Compendien des geographi richts ihren Buchlein angereiht haben. Er sieht bergleichen für würdigung des Lehrerstandes an. Run, wenn letterer burch nie als durch ein Paar Dukend Fragen herabgewürdigt wird, dann ian sich einstweilen noch trösten, zumal da Jedermann weiß, daß ragen nicht wegen vermeintlicher Unfähigkeit der Lehrer zur eigenen i derselben niedergeschrieben sind.

1. Noch Eins sei erwähnt, wodurch der geographische Unterricht eine te Forderung erfahren tann. Unbezweifelt ift bei demselben exactes uforderlich. Was von der Heimath, dem Vaterlande, den einzelnen n, der Erde als Ganzes in ihren verschiedenen Beziehungen gelernt oll, muß bestimmt, fest, klar und gerundet den Kindern vor Augen Erst muß es gang concret und direct in der Wirklichkeit Abbilde, an der Karte, am Globus, an der Figur, angeschaut, uß es der innern Vorstellung, der Phantasie, dem Berftande ein= Das beschreibende, erläuternde, erklärende, erwärmende it allenthalben mit; und es ift von ungemeiner Bedeutung, daß sere beutsche Sprache so wundersam geeignet ist, in mannichfaltigster und ber Bezeichnung die Wirklichkeit so lebendig vor zu zaubern, als sei sie greifbar nabe, und man lebe und webe Auf diese Gefügigkeit und diesen Reichthum ber Sprace zu pla= arstellungen gründet sich die Beschreibung, die Schilderung, das Charaftergemälde; und es ist längst tein Geheimniß mehr, daß zer ber betaillirten Description bas Bild, bas Charaktergemälbe, ge Schilderung im geographischen Unterricht eine bedeutende Rolle 3 abnlich wie im geschichtlichen Unterricht. Zwar ist der lettere iger als der erstere daran, indem das ruhig erzählende, darstellende ) ein geflügeltes, einschlagendes poetisches Wort, durch eine schwungeifende Strophe aus zahlreich vorhandenen, trefflichen Gedichten in tung auf das jugendliche Gemuth verstärkt werden tann. baar von poetischer Mithülse ist auch der geographische Unterricht s wird nur darauf ankommen, sie flussig zu machen. Bisher ift bies r sparsamer, beschränkter Art geschehen, und schwerlich wird zu ptet, wenn gesagt wird, daß hunderte von Lehrern auf alle Mit= Poesie beim geographischen Unterricht verzichtet haben. an der vielfach immer noch außerst stiefmutterlichen Pflege der : in den niedern Schulen, theils an der bem poetischen Aufschwunge iberwiegend sehr prosaisch und nüchtern erfaßten Lehrweise wenig Stimmung der Lehrer selbst, theils an dem Umstande, daß der endbaren poetischen Erzeugnisse nicht sehr viele vorhanden und nicht Jevermann ohne weitere Mühe zugänglich sind. Kür das im Ganzen, und für das Pflanzen: und Thierleben insbesondere aus den gangbaren Lesebuchern eine ganze Reihe von köstlichen usammensuchen, welche den Unterricht darüber sehr fordern konnen, : auch zur sinnigen Naturbetrachtung und zur asthetischen Bildung (3. B. Wer eine werthvolle Sammlung folder, zunächst die Pflanzenffenden Gedichte haben will, braucht nur nach bes Directors Saarbruden trefflichem Buche zu greifen: "Das Pflanzenleben, hsthum, Sprache und Deutung in Gedichten und Aussprüchen" a. M., Winter. 1866.]) — Anders ist's in Rūcksicht auf die

Geographie. Gedichte, benen bestimmte geographische Objecte zu liegen, sind überdies sast durchgängig schwierig für das jugendlicht ständniß. Schwieriges Versmaß, mythologische Anklänge, hochpoetische prägung der Gedanken, vorwaltende Stimmung des ästhetischen vicht überall leicht zu durchschauende Bezugnahme auf Specialitäten, sich allgemeiner Kenntniß entziehen, machen derartige poetische Grzender unvorbereiteten Jugend großentheils unzugänglich, während sie der unterrichteten einen erhebenden Genuß darbieten und sie zu genaueren gange mit der Geographie anreizen können. Hier gilt's: "Eines schiednicht für Alle! Sehe Jeder, wie er's treibe".

Um wenigstens auf einige poetische Erzeugnisse hinzuweisen, welche Beleg zu dem eben Gesagten enthalten, mogen folgende erwähnt sein.

G. M. Arndt: Des Deutschen Vaterland; M. v. Schenkendorf: Deut Ströme; Lied vom Rhein; Fr. v. Schlegel: Auf dem Feldberg; im Spesse F. L. v. Stolberg: Der Harg; H. Beine: Brodenreise; Ilsethal; M Lorelei; Lavater: Rheinfall bei Schaffhausen; Dingelstedt: Weser; Matthi Alpenreise; Alpenwandrer; Große Bernhardsberg; v. Saller: Alpen; Rlopf Burcher See; v. Schiller: Berglied; v. Gaudy: Gießbach; Neuffer: Landit Hölderlin: Wanderer; v. Platen: Besuv, Bilder aus Reapel, Benedig v. Salis: Um Meer; Stolle: Sachsenland; E. Geibel: Sanssouci; Berge roth: Remter in Marienburg; v. Herder: Meer bei Reapel; Körner: Mosta Lenau: Niagara; Freiligrath: Steppe; u. v. Al. Bon tummerlichen 9 mereien fann unbedingt nicht die Rede sein, und noch weniger tann ! solden abenteuerlichen, Berse sein sollenden Productionen Gebrauch gema werben, welche zur vorgeblich erleichterten Ginpragung von Namen bestim sind, wie dergleichen beispielsweise mit ihrem ganzen Barbarismus mu gesehen werden konnen im Bab. Jahresber. XV, S. 265. Dit sold "Reimversen" wird aller Geschmad gründlich verdorben; sie sind wie d hohn auf die gute Sache.

Es sind aber nicht ausschließlich werthvolle "Gedichte", welche p Steigerung des geographischen Interesses verwendet werden tonnen. In die reiche Fülle von poetischen Schilderungen und Schonkeschreibungen gel bort hieber, welche, aus geistvoller Feder geflossen, den Geist treffen un erheben. Solde Schilderungen sind allgemeiner zugänglich, da ihrer viel Aufnahme in Lesebuchern gefunden haben. Um auf einige Autoren hinge weisen, welche in dieser Beziehung ganz Vortreffliches geliefert haben, mogn folgende Namen genannt werden: A. v. Humboldt, C. Ritter, v. Cotts Mendelssohn, Littrow, Madler, Luden, v. Göthe, L. v. Stolberg, Schaubed Biernatti, Sammel, Meiners, L. v. Buch, Schouw, Steffens, . Boppig, & Martius, Spir, Meper, Reinwart, de Wette, Robinson, Forster, Seum Rohl u. A. Bücher wie Dr. R. Sartorius (Schneider) "Lebensspiegel Berthelts 2c. "Lebensbilder" III. u. IV. (namentlich darin die Landschafts und Naturbilder), Dr. C. Vogels vortressliche Sammelschrift "Germania" (besonders 1. Abthl. Deutsches Land) u. a., sowie eine Menge guter Lefebucher haben langst von manchem dieser Autoren schone Abschnitte gebrackt welche das Schicfal, vergessen und unbeachtet zu bleiben, nicht verbient haben. Der Director Rriebissch in Halberstadt wirft in feiner anregenden wift: Let folia fructus (Halle, Waisenhaus. 1868), einer Sammlung I Theil sehr seiner, zum Theil überaus frischer, humoristisch, ja etwas rijd Regehauchter Auffate und Reben padagogischen Inhalts, G. 38, Rage Quf: "Soll die Poesie auch für Erdtunde, Naturgeschichte, Natur: ive in Anwendung genommen werden?" Rach Abweisung einiger leicht erhebert ben Einwendungen laft er sich über die Sache folgendermaßen 3. Ras die Methodik für die genannten Fächer immerhin andere, sicherere Mauu Begemittel haben, als sie in der Poesie gefunden werden, und mag g überme Legend bescriptive Tendenz des Unterrichts in denselben gegen die wese giemlich sprode sich verhalten, so baß ein hereinziehen der letteren erstere nicht ohne plausibeln Grund angesochten werden könnte: "dessen= ungeachtet verdient die Poesie auch hier ihre Stelle. Ist die beschreibende meniger angemessen befunden, so wird es die schildernde desto mehr; denn te ift lprisch, und sie leiht dem Gegenstande einen Farbenschmuck, eine Rannichsaltigkeit, eine Lebendigkeit, wie kaum eine Prosa vermag, wenn sie wicht selber durch Erhebung jum lprischen Schwunge jur Poesie wird, auch ohne beren außere Form anzunehmen. Freilich wird sie nicht selten andere Momente hinzubringen, als der eigentliche stoffliche Unterricht, z. B. das wligiose für Natur: und Weltanschauung. Aber dadurch heiligt, weiht sie vielmehr den Unterricht und den Lehrgegenstand, als daß sie von ihm abpge und ihm entfremdete, und wenn sie ein Mittel mehr ift, den außerlich gegenüberstehenden Gegenstand nicht allein anschaulich zu machen, sondern In die eigenste Subjectivität zu verlegen, wie sie das ja unzweiselhaft vermag; so weiß ich nicht, ob man nicht durch ihre Abweisung ein wichtiges Forderungsmittel des Unterrichts aus den handen giebt." Rriebissch findet panz richtig die passendste Stelle zu poetischen Mittheilungen am Ende der lehrstunde, um dem darin erlernten und eingeprägten Unterrichtsstoff eine esondere Weihe zu geben, herz und Gemuth badurch zu erheben und die rmatteten Geister zu erfrischen. Für diesen 3wed ist das Borlesen aus. eichend, und baneben tann ber Privatlecture nach vorgängigen Winten Ranches überlassen werben. Wo ber Versuch ber Mitbeachtung ber Poesie batsachlich gemacht worden ist, hat er sich als beachtenswerth in seinen irfolgen gezeigt. Deshalb tann es nur empfohlen werben, der Sache weiter achzubenken, um kein an sich wurdiges Mittel unangewendet zu lassen, uch die Frucht des geographischen Unterrichts in den Schulen reichlicher n machen.

## II.

Um zum Schluß noch eines werthvollen Beitrags zur Methobit des eographischen Unterrichts zu gedenken, soll die Ausmerksamkeit auf eine der eusten Schriften gelenkt werden, welche es verdient, nicht bloß mit einem üchtigen anerkennenden Urtheile der Lehrerwelt genannt, sondern ihrem wsentlichen Inhalte nach angesührt und dadurch am besten zu eingehender beachtung empsohlen zu werden. Es ist E. H. Oberländer's, Seminarz berlehrers, "Der geographische Unterricht nach den Grundsäten der Ritzsichen Schule historisch und methodologisch beleuchtet". Grimma, Gensel. 869. 228 S. 20 Sgr.

Der Berfasser erinnert in der Borrede daran, daß ungeachtet der Ber-

dienste Ritters und humboldts und ungeachtet der ausgezeichneten Art ber geographischen Gelehrten und Methobiter, welche in Ritters Ba einlenkten, der geographische Unterricht gegenwärtig noch nicht in Schulen unsers Baterlandes auf mahrhaft geistbildende Weise nach R Grundsäten ertheilt werde. Gine zusammenhanglose Aneinanderreihung allerlei Einzelheiten und Merkwürdigkeiten aus den verschiedensten Wij zweigen, insbesondere eine übertriebene, vorliebige Ausdehnung des fte schen Materials, werde verkehrter Weise statt der allein fruchtbaren T gung der Wechselbeziehung und Wechselwirtung, worin die geographi Objecte unter einander stehen, und namentlich statt der eingehenden trachtung bes physischen Bildes der Erdlocalitäten, zur hauptaufgabe geographischen Unterrichts gemacht. Solchem Jrrthum gegenüber will der Verfasser durch Recapitulirung des reichen Schapes methodischer I für den rationellen Betrieb dieses Unterrichts nach Ritterschen Grund zu wurdigerer Pflege desselben anfeuern. Er bescheidet sich, nichts t Neues darlegen zu wollen, indem es ihm nur darauf ankam, vorhant Bewährtes zusammenzustellen und dies durch überzeugende Belegstelle Dennoch hat er mehr gethan, als damit verheißen wird, is er praktische Proben ber geographischen Specialbetrachtung hinzugefügt welche den Lesern einen Einblick in die Art der unterrichtlichen Behant einzelner ausgewählter geographischer Locale gewähren konnen. Er hat einen Bersuch zu Andeutungen für eine zusammenhängende Geschichte Methodit des geographischen Unterrichts gemacht, obschon diese nicht durd erforderlich sein möchten, um diesen Unterricht doch praktisch richtig gut ertheilen zu können. Ueberall leuchtet Die Liebe zur Sache unt eingehendes Denken über dieselbe hindurch; es kommen die mannigfalti bidattischen Vorschläge zur Erwähnung und Prüfung, welche seit la Jahren, insbesondere seit den letten Decennien an's Licht getreten und es wird eine ganze Galerie von Männern genannt, welche fich ! ibre Schriften und Arbeiten auf unterrichtlich geographischem Ge in weiteren Rreisen befannt gemacht haben. Indem bei diesen Man die Pointe ihres Strebens und zugleich die Wege angegeben werden, benen sie ihr Ziel zu erreichen suchten, ist zugleich ber geistige Wettstrei leuchtet, welcher durch diese Bestrebungen hervorgerufen worden ist : da' wird das Buch namentlich für jungere Lehrer, welche diesen Wettstreit mit erlebt haben, recht lehrreich.

Der Hauptinhalt des Buchs umfaßt in 9 Paragraphen folgende mente: 1. Historische Beleuchtung des geographischen Unterrichts vor Resormation desselben durch C. Ritter; 2. Carl Ritter, der Schöpfer vergleichenden Erdtunde; 3. Ritters Nachsolger; 4. Nähere Beleuchtung Wesens der vergleichenden Erdtunde (besonders Hydrographie, Klima, Fauna, Population, Topographie); 5. Werth der vergleichenden Erdtuck. Verwerthung der vergleichenden Erdtunde im Schulunterricht; 7. wahl des geographischen Stosses für den Schulunterricht; 8. Die verschiel Methoden des geographischen Unterrichts; 9. Weitere didaktische Grun und praktische Winke für den Lehrer der Geographie. Im Anhang wausgesührte Proben einer vergleichenden Behandlung von Amerika

der fünf Gebieten unter 4) und des Nachweises des Einflusses der Physik der Erdräume auf das Leben und die Geschichte ihrer Bewohner, unter Zuspundelegung einiger Partieen aus der Geographie Mitteleuropa's gegeben. Es ist unthunlich, durch bloß summarische Kennzeichnung des Gesammtinhalts inen richtigen Einblick in den letztern zu vermitteln, indem es nicht ausssichtbar erscheint, das Bedeutsamste desselben mit kurzer Charakteristik genügend invorzuheben. Deshalb wird unter Beiseitlassung minder direct in die mterrichtliche Praxis eingreisender Stücke das Uebrige etwas mehr zu detailliren sein.

a. Der historische Rudblid auf unterrichtlichegeographische Erscheinungen von C. Ritter greift auf Copernicus, Apian, Frank, Münster und happel prud, erinnert an den verbalen Realismus der alteren humanistischen Schule in 16. Jabrhundert, an Neanders in Ilefeld seltsame Art, in der Geographie n unterrichten, an Baco v. Verulam und Montaigne, an Ratich und Imos Comenins, an die Bestrebungen A. H. France's, ber Philanthropen (Campe, Basedow, besonders Guts = Muths), und der Pestalozzianer, von tenen die Anbahnung der geistbildenden Methode im geographischen Unterricht und die vorzugsweise Betonung des Nachweises des natürlichen Zujammenhanges und bes wechselseitigen Ginflusses ber geographischen Objecte - dieses mahren Wesens und eigentlichen Kernes des genannten Unterrichts, herrührt. (Tobler, Borläufer der vergleichenden Erdkunde, der nicht die wandelbaren politischen Ländereintheilungen, sondern die festen Raturverhaltniffe in den gegebenen Raumen und die Reciprocitat der Einwirkung bon Ratur und Menschenleben auf einander, sowie der Belebung der raumlichen Unterlage durch darauf sich vollziehende historische Vorgänge, in den Borbergrund stellt; Blochmann, Schacht, Henning.) Als die beiden großen Cardinalfehler ber alteren Unterrichtsmethode werden die Bernachlässigung der Behandlung der physischen Objecte bei breitester Auseinanderlegung des politisch = flatistischen Elements und die aphorismenartige, zusammenhanglose Aneinanderreihung anscheinend selbstständig und beziehungslos aufgefaßter geographischer Objecte, unter Uebergehung der factischen innern Wechsels beziehung und des Caufalnerus derfelben genannt. (Stein's Geographie.)

b. c. Bersprengte Andeutungen der Erkennung eines innern Zusammensdangs der äußerlich erkennbaren geographischen Verhältnisse mit bestimmten, unverwerkt influirenden innern Veranlassungen werden dei Herodot, Strado, Btolomäus, Baco v. Verulam, R. Forster und Herder in die Erinnerung zurückgerusen; demnächst wird nach Kramers interessange als Geograph und von seinen resormatorischen Ideen und Arbeiten gegeben. Daß aus diesen Ideen die wissenschaftliche vergleichende Erdtunde auf physischer Basis und unter dem mitgestaltenden organischen Einsluß aller kosmischen, natürlichen und menschlichen Kräste entsprungen ist, wird hier als allgemein bekannt wicht weiter zu berühren sein; ebenso wenig A. v. Humbolots geniale Erzginzung E. Ritters. — Auch von Ritter's Nachsolgern Zeune, A. v. Roon, v. Rougemont, A. Guyot, v. Klöden, Daniel, Schouw (Stau), Hüß, Domzwerich (Flathe) und Schacht bedarf es hier weiter keiner näheren Angaben, die in dem Pädagog. Jahresbericht zum Theil sehr aussührlich und ost

Pecht wird auf Rugens "Deutsches Land" und auf Pügs "Lehrbuch der vergleichenden Erdbeschreibung" als auf zwei der trefflichsten Schristen im Ritter'schen Geiste hingewiesen; ebenso wird Peschel mit verdienter Anerkennung genannt.

d. Nach Dommerichs Vorgange unterscheibet der Verfasser eine extenfive und eine intensive vergleichende Erdtunde, von denen jene ein und die selben geographischen Objecte durch verschiedene Erdraume vergleichend verfolgt, während diese die verschiedenen geographischen Objecte eines und besselben Erdraumes mit einander vergleicht. Die Benennungen extensiv und intensiv sind zwar turz, aber nicht gludlich gewählt, weil sie bie Sache nicht significant anzeigen, und genau genommen nur die sogenannte itensive vergleichende Betrachtung der Ritterschen Idee entspricht, die sogenannte ertensive aber nur eine Urt propradeutischer Arbeit von überwiegend außerer Ratur ist, wobei von einem ursächlichen Zusammenhang und von innerer Wechselbeziehung der Objecte nicht füglich die Rede sein kann. Daß Beschel auch die Bezeichnung "vergleichende ' Erdfunde in Ritters Sinne nicht zu treffend findet, da Ritter vielmehr eine "geographische Teleologie" in's ... Leben gerufen habe, welche die schöpferischen Absichten Gottes aus dem \_ Gemälde des Erdganzen ergründen helfen will, sei beiläufig erwähnt, weil Peschel streng genommen Recht hat. Denn die Entwidelung der Wirkungen aus den Ursachen ist nicht Arbeit der Bergleichung im nächsten Wortsun, sondern sie ist eine philosophische, teleologische Arbeit, welche nur dem an nähernd gelingt, der dazu ein besonderes Charisma verlieben erhalten bat.

Von praktisch beachtenswertherer Bedeutung sind die Nachweisungen, we ! durch der Verfasser einige Hauptseiten der vergleichenden erdkundlichen Betrach . tung vorführt, weil dieselben im wirklichen Unterrichte benutt werden tonnen, und weil die Beispiele, welche der Berfasser anführt, ohne Dube auch aus. anderen Erdräumen hergenommen, beziehungsweise auf dieselben übertragen werden dürfen. Es wird ein Caufalnerus zwischen der Hydrographie und Orographie nachgewiesen. (Die Abdachung der Gebirge und die Richtung der Gebirgs tetten bestimmt die Richtung der Strome; die verticale Gliederung bedingt die Lange des Laufs der Strome; die Wassermenge eines Flusses bangt von der Größe des Quellgebirges, von der Lange seines Lauses, der Zahl und Größe seiner Reben, und Seitenflusse und von klimatischen Ginflussen ab; die verticale Bobengestalt bedingt das Gefälle und die Geschwindigkeit ber Ströme; von der Beschaffenheit des Flußbettes hängen Stromschnellen, Strubel, Stromschwinden, auch wohl Bifurcationen ab; bas Wasser übt eine zerstörende und eine aufbauende Macht aus: bas sind Erfahrungefate, auf welche die Betrachtung dieses Causalnerus führt, und die überall ihre Be-Alehnlich wird der Zusammenhang zwischen dem Klima und ben Land: und Wasserverhaltnissen angedeutet. (Raltes Klima in nord: lichen, warmes in Aequatorial: Gegenden, verschiedenartiges in Landern von beträchtlicher Ausbehnung von Nord nach Sud, oceanisches in der Rabe des Meeres und in sehr gegliederten, continentales in seefernen Gegenden und in wenig gegliederten Landern; falteres Klima bei wachsender verticaler Erhebung; wärmeres bei Absperrung abkühlender Winde durch vorgelagerte Gebirgszüge; tühleres Klima in vegetationsreichen, wärmeres in vegetationsleeren, Die Barme: Reflexion begunftigenden Buftenftreden.) Daß die Begetation in Bezug auf Fulle, Größenmaß, Blatterreichthum, Farbenpracht, Boblgeruch, Fruchtreichthum von der Summe der Warmegrade des Erdraumes und von ben Jahreszeiten, sowie von der Feuchtigkeit, und daß sie in ihrer Berbreitung von Wind- und Meeresstromungen, von Fluffen und wandernben Thieren abhängig ift; daß ferner die Thierwelt ebenfalls von der Wärme, ber Feuchtigfeit, ber Begetationsfülle, von ben Jahreszeiten, vom Ginfluß ber Menschen bedingt ift; daß endlich die gesammte Natur eines Erdraums vie Population besselben beeinflußt: das sind Thatsachen, welche bei ber vergleichenden Betrachtung eine reiche Mannichfaltigkeit ber urfächlichen Bepiebungen eröffnen, und für Schüler, benen das naturgeschichtliche und phpsitalische Wissen zu Gebote steht, auf welches sich die Erkennung bes Sachverhalts ftugen mußte, ungemein bildend werden konnen. jaffer giebt Winte bazu, vornehmlich auf Bug und Dommerich gestütt, und ergeht sich namentlich bei den Ginflussen der Weltstellung, der horizontalen und vertikalen Glieberung, der Bemässerung, des Klima's, der Producten= fulle auf die Bevolterung des Breitern, ohne zu übersehen, daß die rein natürlichen Momente es nicht allein, ja nicht einmal in erster Linie sind, wovon beziehungsweise Cultur und Charafter ber Bevolkerung abhängen. Als Erzebnis der Betrachtungen lassen sich folgende unbestreitbare Erscheinungen ansehen: Der Mensch ift im Raumlichen und Leiblichen ber Spiegel seiner Erdlocalität, der Repräsentant seiner natürlichen Beimath; lettere influirt auf sein Leben, seine Geschichte, steht mit beiden in Reciprocitat der Einwirkung; sogar der von den geognoftischen Berhältnissen abhängige Charafter ber außern Erhebungsformen bes Bobens ubt unmittelbaren Ginfluß auf das Leben der Menschen (v. Cotta). Die Dichtigkeit der Bevolterung erscheint abhängig von der horizontalen Gliederung, der Bewässerung, bem Klima, ber Art und Menge ber Producte; das Klima übt auf die kibliche und geistige Natur Einfluß (Körpergröße, Beleibtheit, Hautfarbe, Gefundheit, Lebensdauer, Gemuthestimmung, geistige Eigenthumlichkeiten), ebenso die Rahrung und die Beschäftigung, beide mitbedingt durch die Landesnatur und Production. Die ganze Cultur eines Boltes wird mitbedingt durch die Weltstellung, Oberflächengestalt, Bewässerung, Rlima, Begetation des Landes, obschon ihre tiefere Basis in den ursprünglichen nationalen geiftigen Gigenthumlichteiten, Anlagen, Reigungen beruht, und feind: licher wie friedlicher Bertehr, vor Allem aber die religiose Beltanschauung bemmend ober fördernd eingreifen, indem dadurch der politisch zeeschichtliche Lebensgang der Bolter bestimmt wird. Die Siedelungs-Berbaltnisse richten fich nach ber Bobennatur, seiner Bewässerung und seiner Production. — Indem der Berfasser diese Ergebnisse registrirt, belegt er sie mit treffenden Beugniffen und leitet zugleich an, aus anderen Localitäten noch andere Belege aufzuluchen.

e. f. Ueber den formalen Werth der vergleichenden Erdtunde, als in sich einheitlicher, wohlgeordneter Wissenschaft, für die Ausbildung der jugend= lichen Geistesträste auf heuristisch = entwickelndem, die Spontaneität heraus= serberndem Wege, und ebenso über den materialen Werth derselben für den

Unterricht, wie für das spätere Leben (Landwirthschaft, Sandel, Induftrie, Staats: und Volkswirthschaft, Strategie) bedarf es gegenwärtig ebensowenig weiterer Worte, als über ihren Werth als religiofes Bilbungsmittel. Dagegen leuchtet nicht Jedermann flugs die Verwerthung des vergleichenden Moments. im praktischen Schulunterrichte ein, weil nur wenigen Lehrern bas bagu erforderliche umfänglichere Wissensmaterial und die Ginsicht in dessen causalen Busammenhang zu Gebote steht, auch nur auserwählte Lehrer ben innern Trieb besitzen, sich in richtiger und einbringender Beise damit genugsam ver-Es ist mahr, nur in boberen Schulen tann von confetraut zu machen. quenter Ausnuhung bes vergleichenden Moments beim erdtundlichen Unterricht die Rede sein; aber dorthin gehört sie auch, und es muß als eine schwer verzeihliche Ungebühr angesehen werden, wenn sie trot aller jest vor= handenen trefflichen Hulfsmittel dort unbeachtet bleibt, und man sich an jenem antiquirten Getrümmer von einheitlosen Notizen genügen läßt, welche schließlich weber Lehrer, noch Schüler behalten. Menn die Ausdehnung und bas Maß ber Bertiefung immerbin burch, die Rlassenstuse und die Schulertrafte bedingt werden mag, die vergleichende, Geist anregende Arbeit selbst soll nicht fehlen, nun ihr von tüchtigen Sachkundigen die Wege geebnet sind. Weder in Symnasien, noch in Realschulen, noch in Seminaren liegen die Unterrichtsverhaltnisse so ungunstig, daß man an die vergleichende Erdfunde nicht denken könnte, obgleich zuzugeben ist, daß in lettern wegen ber unerläßlichen Ergänzung und Ordnung der geographischen Elementarkenntniffe (Topit und Physit) nur auf der obersten Lehrstuse jene Behandlung erft gehörig wirksam werden kann. In den Volksschulen ist selbstverständlich eine Beschräntung auf die einfachsten und faslichsten Wechselbeziehungen ge boten, und man hat sich an ben nächsten, außeren Naturverhältnissen in ihrer Abhängigkeit von einander genügen lassen, ohne die Beziehungen zur Cultur des Volkes weiter zu berühren (Bobengestalt und Bemässerung, Klima und Productenmenge 2c.), weil bereits die geographische Formenlehre viel Zeit und Mühe tostet. Werden aber die weisen Grenzen respectirt, so ist thatsachlich ein vergleichender geographischer Unterricht auch in Bolfs: schulen, namentlich in den oberften Klassen derselben, recht wohl ausführbar: darüber sind erfahrene Schulmanner, welche viel zu nüchtern in die Wirklichkeit schauen gelernt haben, als daß sie sich von überschwänglichen Ibealen berüden lassen sollten, heut zu Tage einig, und haben es langft Ihre Namen, deren der Verf. mehrere nennt, laut genug ausgesprochen. thun nichts zur Sache; mogen nur viele madere Lehrer endlich dem ertheilten Rathe in den bezeichneten Spuren folgen, dann wird man gern ihre Ramen zur Nacheiferung für Andere nennen. Bon einzelnen Namen von Gegnern der vergleichenden Erdkunde kann hier ebensogut geschwiegen werden, da ihre Controverse den einmal überwundenen Standpunkt doch nicht mehr zu glorificiren vermag.

g. h. Hinsichtlich der Auswahl des geographischen Stoffs für den Schulunterricht haben sich die Ansichten nach und nach so weit abgeklärt, daß darüber im Wesentlichen Einhelligkeit erreicht ist. Für die Bolksschule pflegt die Heimath, das engere und weitere Vaterland, ein Ueberblick über die andern Länder, unter besonderer Beachtung der politisch, industriell, mer-

tantil, religionsgeschichtlich wichtigsten, als das Gebiet angesehen zu werden, bas durchmeffen werben tann und soll. Die Bürgerschule füllt diese Gebiete mit mehr Details, die hobere Schule soll alle Erdraume und dazu auch die aftronomisch-mathematischen, wie die allgemein physitalischen Erdverhaltnisse genauer tennen lehren. Die Boltsschule beschrantt sich bei ber vergleichens den Betrachtung, sobald das vaterlandische Gebiet überschritten wird, auf die charakteristischen Erdräume, vermeidet dabei alle überburdenden Details (bei Gebirgen, Flußspstemen, Städten), halt sich auch von Partieen fern, beren Verständniß mehr naturtundliche Vorkenntnisse erfordern wurde, als eine Boltsschule vermitteln tann, und geht besonders vorsichtig zu Werte bei Ableitung der Eigenthumlichkeiten der Bevolkerung aus den gegebenen natürlichen Verhältnissen des Landes, weil hierbei gar zu leicht Halbheiten und Misverstandnisse mit unterlaufen. Dit ber politischen Eintheilung und ber Topographie schließt der Unterricht ab, nachdem er es vorgezogen bat, lieber eine besonders bedeutsame Stadt genauer zu besprechen, als eine Menge anderer mit vielen wandelbaren Vorkommnissen bloß flüchtig zu nennen und Historische Rotizen in ben Unterricht einzuweben, ist in bem Falle ohne nennenswerthen Nugen, wenn die zu erwähnende Geschichte ober Berson ben Schulern noch unbekannt ist, und voraussichtlich erst spater ober gar nicht naher bekannt werden tann. Daß in Schulen, welche einen volls fandigeren geographischen Unterricht gewähren können, die astronomische mathematische Geographie als integrirender Theil angesehen werden soll, ift eine von bem Bab. Jahresbericht wiederholt geltend gemachte Forderung. Ihre Berechtigung ist unter sachkundigen Schulmannern nicht strittig; prattische Unterricht scheut nur vor der Mühe zurück, welche damit dem Lehrer zugemuthet werben muß.

In Betreff der geographischen Lehrmethoden führt der Berfasser im Besentlichen bas an, mas der Bad. Jahresbericht schon früher darüber bar-Unalytische und synthetische Methode und ihre Bertreter, constructive (zeichnende) und affociirende Methode, gruppirende (extensivevergleichende) und concentrisch=spnthetische Methode. Für lettere entscheidet sich der Berfasser. Er meint damit eine seither, so viel bekannt, noch nicht in der Praxis benutte Weise, bei welcher, nach hinterlegtem propadeutischen Cursus (Geographische Grundbegriffe innerhalb des heimathsgebiets), erst die Heimath, das engere und weitere Baterland, die außerdeutschen Lander Europa's, die fremden Erdtheile und die aftronomische, allgemein-physitalische und politische Erdfunde in ihren einfachsten Lineamenten durchgenommen werden sollen (Geopraphische Formenlehre), worauf dann dieselben Gebiete in mäßiger Stofferweiterung und mit beginnender vergleichender Betrachtung, und end. lich jum dritten Male wiederum dieselben Gebiete mit noch größerer Bollstandigkeit zur Durcharbeitung gelangen sollen. Besonders im Interesse frubzeitiger Erwerbung eines Ueberblicks über die ganze Erde und die himmels: erscheinungen halt der Verfasser diesen Weg für besonders empfehlenswerth. Aber es wird ein bescheidener Zweifel an der Zwedmäßigkeit dieser Stoff: anordnung nicht ungerechtfertigt erscheinen. Denn wenn bas garte Alter auch zur Erfassung der elementarsten Grundlagen innerhalb eines wohlabs gegrenzten Gebiets ber Betrachtung fabig erscheinen tann, so ift es boch unwahrscheinlich, daß dasselbe vom Erdganzen und seinen Theilen und von den himmlischen Erscheinungen eine einigermaßen zutreffende Borftellung Es ist ja teine Verfrühung zwingend geboten; und wenn ermerben merde. erst in ber Nabe die Anschauung relativ genügend ausgebeutet ift, bann scheint sich eine Uebertragung und Unpassung derselben auf geistig raumlich baran angeschlossene Gebiete mehr zu empfehlen, als ein rasches Hinübereilen zu Raumen, welche überaus schwer in ihren gang anders gearteten Verhältnissen erfaßt und in der Vorstellung abgespiegelt werben Die Theorie erscheint ansprechend, die Praxis wurde schwerlich ju recht befriedigenden Ergebnissen führen. Ebenso ist es fraglich, ob Schülern im 13. Lebensjahre das heimathsgebiet noch ausreichend ansprechende und die den Lerntrieb genugsam befriedigenden Momente gewähren wurde, wie sie dann die ferne Fremde und das liebsame Eingeben auf die schwierigeren aftronomischen Berhältnisse, sowie die Bergleichung der physischen Lebensfactoren auf die Gestaltung des Völkerlebens darbieten.

i. Möglichst anschauliche Behandlung (Karten=, Globen=Gebrauch, Gecursionen, Uebertragung beimathlicher Unschauungen auf verwandte Berbaltnisse entlegener Erdlocalitäten, Illustrationen, Reliefs, plastische Beranschaulichungsmittel anderer Urt), nicht vorwaltende akroamatische, sondern mehr dialogische Lehrsorm, entwidelnde Frageweise, Bermeidung des Borlesens gut gearbeiteter Landschaftsbilder (?) und Ersat besselben durch tuchtigste Ber bereitung des Lehrers zu eigenfreier Gestaltung derselben in lebendigem, pragnantem Worte, repetitorische Wiebergabe des Gelernten Seitens ber Schuler in zusammenhängender Darstellung, Bereicherung der eigenen Unschauungen des Lehrers durch Reisen und Studium tüchtiger geographischer Werke, namentlich durch Studium der heimath in allen beachtenswerthen Beziehungen, und endlich stets logische Ordnung des bei der Betrachtung zur Sprace tommenden Materials nach fester, wiederkehrender Ordnung und fleißige Gim übung des behandelten Stoffes: das ist die Summe der praktischen Winke, welche der Verfasser in Uebereinstimmung mit der auch im Bad. Jahres bericht vertretenen Ueberzeugung ertheilt.

Die im Unhang gegebenen Proben einer vergleichenden Behandlung einiger Partieen aus der Geographie Amerika's und Mitteleuropa's zur anschaulichen Darlegung des Causalnerus der dabei hervortretenden Momente sind wirklich trefflich durchgearbeitet. Um einen vollen Eindruck von ihrem prattischen Werthe zu empfangen, wollen sie aber selbst gelesen fein; eine turze Stizzirung murde sie nicht richtig genug wiedergeben, obwohl aus ihr bereits die ganz außerordentliche Umfänglichkeit der Arbeit der vergleichenden Betrachtung auch nur einiger weniger Momente eines größeren Raumgebietes erkannt werden konnte. Wo existirt eine Schule, welche bas Gesammtgebiet ber Erdfunde nach dem Maßstabe dieser Proben verarbeiten konnte, und wober sollen die Lehrer genommen werben, welche einen so mannigfaltigen Stoff auf jeder Erdstelle wirklich beherrschen! Immer wieder ist auf die nothwendigen Schranken binzuweisen, welche im Gesammtorganismus bes Schulunterrichts jeder Lehranstalt dem geographischen Unterricht gezogen find, und welche weder aus feuriger Vorliebe des einzelnen Lehrers für sein Jach durchbrochen, noch verschoben werden sollen. Aber es ist eine erquidende

Kahrnehmung, daß der geographische Unterricht noch heut seine warmen, inziserten Pfleger und Lobredner findet, besonders erquidend, daß es ein kiminarlehrer gewesen ist, welcher der Schulwelt mit einem so trefflichen Inche einen wahrhaft schähenswerthen Dienst geleistet hat, worin wie in inem Summarium des Guten und Besten gar Vieles eng zusammengesaßt ih, worauf fort und sort der geographische Unterricht Acht haben muß, denn er gediegene Früchte bringen soll.

## Das Jahr 1861.

1. Bei aller Einhelligkeit des Urtheils über das Wesen der Aufgabe ber Erdtunde, über beren Umfang. über die Deisen, jenes tennen zu lehren, be babei erforberlichen Sulfsmittel und über ben angemessenen Gebrauch ter letteren, waltet boch im Einzelnen über die Art der Ausbeutung bes Reichthums der Erdfunde eine große Verschiedenheit der Ansichten ob. Sind & einerseits die besonderen Schulverhaltnisse, welche dabei influiren, so treten andrerseits fast noch stärker die subjectiven Unschauungen über die vorwiegende unterrichtliche oder praktische Bedeutsamkeit einzelner erdkundlicher Gebiete in den Bordergrund, indem sie gerade diese stärker betont, andere bagegen zurückgestellt wissen wollen. Die Neigung, solchen subjectiven Unichanungen eine bervorragende Geltung zu erringen, hat nichts Befremblices, obschon in erster Linie nicht das Ginzelbelieben, sondern das Schulbedürfniß barüber zu entscheiden haben wird, welche Seiten bes erdlundlichen Bissens auf den verschiedenen Stusen des Unterrichts in den mancherlei Soulen berechtigt sind, und welche andern bagegen entweder gang bei Seite zu lassen oder dem privaten Fleiße anheim zu geben sein werden. bobere Schulen haben ein anderes Bedürfniß als niedere; jenen sind höhere Biele zu steden, und es wird aus der Natur dieser bald mehr wissenschaft= lichen, bald mehr prattischen Ziele die mehr oder minder eindringende Behandlung bes einen oder andern Gebietes des erdfundlichen Wissens abzuleiten sein.

Riedere Schulen haben, wie niedere Biele, so auch beschränktere Beit, Rraft und Mittel für die Pflege der Geographie, und lettere tritt bei ihnen nie in's Centrum bes Unterrichts, gehört vielmehr für sie zu benjenigen Gegenstanden, welche supplementaren Charafters sind, und hinter die zunächst nothigeren, fundamentalen, zurückzutreten haben. Wurde ehemals selbst in boberen Schulen dem geographischen Unterricht nur eine nebensächliche Stellung eingeraumt, so daß er in der hauptsache nur auf gedrängte Ueberficten über die Natur der Erdtheile, ihrer Länder, deren Erzeugnisse und Bewohner, wie über die staatlichen Gintheilungen und über merkwurdige Bohnplage beschränkt blieb; so hat die neuere Beit diese Stellung sehr erbeblich verandert, seit den einzelnen Zweigen der Erdkunde ein so eminenter Bleiß der Forschung und Bearbeitung zugewendet worden ist, daß jeder einzelne berselben sich zu einer besondern Wissenschaft ausgestaltet hat. Gine sehr betaillirte topische Geographie; eine weit ausgesponnene und sehr um= jaffende physikalische Geographie mit ihren mannichfaltigen, das Land, die Gewässer, die Luft, das Klima, die Erzeugnisse, die Bewohner nach Abstammung, Sprache, Religion, Cultur, Industrie, Handel und Berts Berfassung, Berwaltung, Finange und Wehrtraft u. dergl. m. einschließens Belehrungen; eine durch reiche statistische Ermittelungen erweiterte politis Geographie; eine alle Natur= und historischen Berhaltnisse zusammenschließent vergleichende Erdkunde und eine die mathematischen Erdverhältnisse im 31 sammenhange mit den allgemeinen siderischen Erscheinungen und Gesetzen e fassende astronomische Geographie — haben den Blid auf das Einzelne w auf bas Bange ungemein erweitert, geschärft und berichtigt. baben fehlen konnen, daß die Ergebnisse so ungeheurer geistiger Arbeit a geographischem Gebiete den boberen Schulen nach und nach immer zugan licher gemacht wurden, zumal deren sichere Aneignung durch vortrefflic Anschauungsmittel aller Art so ungemein erleichtert wurde. die höhere Schule durfte nur in bemessener Auswahl von diesen Ergebniss das in ihren Unterricht aufnehmen, was zu ihrer Gesammtaufgabe in e harmonisches Verhältniß treten tonnte, und mußte auf Weiteres verzicht dies dem Privatfleiß überlassend. Aber sie hat doch einen immerhin u verächtlichen Theil des Besten und für die Bildung Ausgiebigsten al genommen, und verwerthet benselben mehr ober minder in ihrem Gesamn Die niedere Schule kann nicht anders, als auf das Rei organismus. verzichten, mas die Arbeit ber Gelehrten und Forscher auf geographische Gebiete an's Licht gefördert hat; ihre Aufgabe ist anders geartet und dem beschlossen, was zur fundamentalen Bildung für das ganze Volk geboi Lettere hat engere Grenzen, nähere Ziele, einen andern Charafter; die spe fischen vaterländischen Interessen zeichnen ihr Maß und Richtschnur vor, fie h sich nur in der Sphäre der Elemente zu bewegen. Erreicht sie bier eine relative Tüchtigkeit der Vorbereitung der Jugend für das Leben, da hat sie ihre Aufgabe gelöst. Bei dieser Tüchtigkeit bildet das geographisch Wissen zwar einen beachtenswerthen, aber nicht ben hauptfactor; danc regelt sich die Stellung und die Bedeutung des geographischen Unterrich in den niederen Schulen. Je mehr lettere der einfachen Bolksschule, t Landschule, sich nähern, desto mehr nimmt jene Bedeutung ab; sie wi durch die Nothwendigkeit compensirt, das Unerläßliche für die Volksbildu zuerst und zumeist zu betonen, und diesen die Hauptkrast und die üb wiegende Beit zuzuwenden. Dann bleibt für ben geographischen Unterri nur ein sehr bescheidenes Maß von beiden übrig.

2. Man pflegt eine wissenschaftliche und eine Elementar = Geograp' zu unterscheiden, und legt letterer einen verschiedenen Begriff unter, je na dem man sie als eine Vorstuse der ersteren, oder als einen durch Ausscheidu alles specifisch Wissenschaftlichen und durch Zusammensassung des lei Faslichen popularisirten Unterrichtsgegenstand ansieht, den man in verschiede Curse für auf einander folgende Klassenstusen zu theilen und durch eine e sache Heimathstunde einzuleiten liebt. Ohne manche Ergebnisse der wissschaftlichen Forschung schlechthin abzuweisen, beschränkt man die Element Geographie auf nahe liegende, allgemein opportune Natur=, Leben und Staaten=Verhältnisse auf ziemlich allgemein obligat gewordene Lehrsts aus der mathematischen, physitalischen und politischen Geographie, und illust diese demnächt im praktischen Unterricht durch geographische Charakterbild Bruchstüde aus Reinschristen, bildliche Darstellungen, historische Reminiscen;

abnli Buthaten, wie sie die guten Schullesebucher, mancherlei veritete Daze und Familienbucher, illustrirte Zeitschriften, Bilderwerke und einse Tre Atlanten darbieten. Auf diese Weise gestaltet sich die wirt-Unter des Praxis im geographischen Elementarunterrichte je nach der Umsicht und Geschicklichkeit des Lebrers, nach der Art und Red na bi Steit der Gulssmittel und nach dem Giser der Schuler, ungeachtet einbeitliden Unterrichtezweckes, doch in den verschiedenen Schulen bochft manichialtig. Zwar beruht es auf mehr als bloß optischer Täuschung, ben, was in manchen Schulen für geographischen Unterricht ausgegeben wird noch eine nennenswerthe Spur von solchem Unterricht zu sehen, weil 📥 dabei an allen Vorbedingungen mangelt: an dem erforderlichen Wissen Lehrers, an den nöthigen Beranschaulichungsmitteln, an Geschick und dieb, das eine wie die andern zu erwerben; dafür gedeiht aber an andern Dien, wo die Umstände günstiger zusammentreffen, ein gut geschulter, die tiche mit Fachkenntniß und Eiser angreisender Lehrer, passende und zwecks big benutte Karten und sonstige Hulfsmittel und eine muntere, lern= pierige Kinderschaar um so trefflicher. Hier ohne besonderes Hülfsbücklein, int mit einem solchen, stets aber mit Karten, welche man entweder mit fortschreitenden Unterricht erst successiv entstehen und nachbilden läßt, et gleich vollendet zum Nachsehen und Nachlesen vorlegt, und stets mit Ridfichtnahme auf fleißige Wiederholung unter Unleitung bestimmt gestellter Fugen und Aufgaben, gelingt es auch in guten Elementarschulen, eine Summe geographischer Kenntnisse ben Schülern zu überliefern, welche als ein nichts weniger denn überflüssiger Schatz mit in das Leben hinüber= genommen wird, um dann die Unterlage und den Anhalt für weiteren Erverb und erganzende Bereicherung der Kenntnisse bilden zu konnen.

Mit richtigem Tact wird im geographischen Anfangsunterricht jenes reichhaltige Zahlenmaterial ganz bei Seite gelassen, welches die neuere Zeit mit wachsendem Eifer zur Erkennung theils stationärer, theils fluctuirender Ratur: und Lebensverhältnisse angesammelt und gruppirt hat. Arealgrößen, Einwohnermengen, Bergeshühen, Stromlängen pflegen wohl ziemlich allgemein auch in den kleinsten Hulfsbüchlein vermerkt zu werden, welche der Ansanger in die Hand bekömmt; aber jene Zahlencolonnen, welche die Statistik in's Feld führt, um die mannichsaltigsten Kulturverhältnisse daran vergleichend kennen und benutzen zu lehren, sind kein irgend berechtigtes Material für den Anfangsunterricht. Selbst die Ueberfülle von Zahlensanzaben, welche nach einer bestimmten zeichnenden Lehrmethode für gleich von Anfang an ersorderlich gehalten wird, verwirrt zunächst mehr, als sie sicheren Boden für die Anschauung der richtigen geographischen Formen und Lagen der dadurch zu sizierenden Erdlocale bereitet.

Mit nicht minder richtigem Tacte werden aus dem geographischen Aufangsunterrichte alle sehr complicirt und reich ausgesührten, wenn auch noch so sachlich werthvollen Karten sern gehalten, welche in eleganter und vissenschaftlich gediegener Zusammenfassung möglichst charakteristische Darskellungen der bezüglichen Erdräume liefern. Es giebt solcher vortrefflichen, weiserhaften Kunstwerte nicht wenige, welche mit technisch vollendeter Ausschleung die sorgfältigste Genauigkeit geographischer Darstellung vereiner

aber für den einsachen Ansänger eignet sich nur tas einsachste Kart mit den wenigen Charatteren sur Berg und Fluß, See und Wohnort ware dies auch nur mit der Faust auf die Wandtasel gezeichnet, i wird es gute Dienste leisten, sosern es nur das Wesentlichste richtig an und für den Ansänger nachahmbar bleibt. Serade die Nachahmbard wesentlich; denn der Ansänger soll zur Nachbildung angeleitet und ange werden, damit er selbstthätig schaffen und sicherer merten lernt.

Das Jahr 1861 ist nicht unfruchtbar für den wissenschaftlicher für den elementaren geographischen Unterricht gewesen; es hat sehr t volle und praktisch sehr brauchbare Bücher, Kartenwerke und sonstige k mittel sür denselben geliesert. Namentlich ist die Reihe der Leitfäden, dücher, Reiseschriften, Illustrationen und Schulkarten merklich erweitert nur in den geographischen Charakterbildern ist eine geringe Productivit bemerken gewesen, — ein gesunder Rückschag gegen die krankhafte Hast welcher von solchen Schriften viel Unreises an den Markt gedracht worden Ebenso hat die vaterländische Geographie keine besondere Bereicherung erfo

3. Um sich über die unterrichtliche Stellung der Elementar-Geogr in's Klare zu bringen, ift es zuvörderst nothwendig, über den Lehrstof sich einig zu werden, welcher diesem Unterrichtsgegenstande zuzuweise Die Urt und Auswahl dieses Stoffs hängt aber wiederum von dem Bab, welcher mit der Bezeichnung "Elemente" verbunden werden soll. der Deutung, daß die Elemente das Allgemeinste, Nächste, Einsachste, ! teste nmfassen, ist so lange nichts gewonnen, als nicht ganz bestimmt ger und hingestellt wird, was zu diesem Allgemeinsten, Nächsten, Einsachsten, ! testen zu rechnen ist. Aus einzelnen exemplisicatorischen Angaben läß das Weitere nicht zuverlässig suppliren. Entscheidend ist es, ob von wissenschaftlichem oder von schulgeographischem Gesichtspunkte aus die sangesehen wird. Zeder dieser beiden Gesichtspunkte hat seine Berechtig und in den vorhandenen Leitsäden und Lehrbüchern ist entweder der oder der andere maßgebend.

Der reinwissenschaftlichen Auffassung der Elementar-Geographie we sich von den hervorragenderen Bearbeitungen dieses Gegenstandes folgend

a. Dr. H. Berghaus, "erste Elemente der Erdbeschreibung", ein welches einen erstaunlich reichen Inhalt zu ben Elementen der Geogri beranzieht, einen reicheren, als irgend ein anderes, spateres. Berghaus sich nur mit ben elementaren geometrischen Grundanschauu und ihrer Uebertragung auf geographische Berhaltnisse befaßt, um le baburch zu erläutern; so lange er bann mit geographischen Grundbeg aus dem Gesammtgebiete ber Geographie, vorzugsweise aber aus dem sitalischen Bereich berselben sich zu thun macht, und banach allger Uebersichten raumlicher Erdverhaltnisse aufzustellen sucht, balt er sich in mäßigen Schranten, obwohl im Einzelnen bie und da bereits Dinge Sprache kommen, welche nicht füglich Unfängern klar werden können, geachtet sie allerdings in den wissenschaftlichen Elementarbereich geh Wenn aber nun zu ben Umrissen ber Oceanographie, ber Spbrogra der Orographie und der Landerkunde weiter fortgeschritten wird, so eine so überwältigende Fulle von Details gegeben, daß ber Begriff, mente" aus dem Auge perloren ju sein scheint, und tein Glementarunte Besgraphie mehr im Stande ist, vies Alles mit bleibendem Rugen für deller zu absolviren. Die angemessene Proportion zwischen Clementen iterer Aussührung ist vernichtet, und die Ueberfülle localer Einzelverhältz Bodenreliefs, der Ausdehnungsz, Erhebungsz, Verzweigungsz, Bewäsz Berhältnisse, macht einem Ansänger alle sichere Uebersicht über das lichste und Hervorragendste schlechthin unmöglich. Für Manches, is klimatologisches und ethnographisches Moment hingesügt wird — nur der Jothermen u. dergl. gedacht — mangelt einem Ansänger rständlich noch die Aussallungssähigkeit. Wissenschaftlich berechtigt ist Ues und Jedes, was Berghaus in seiner sublimen Art zu den "ersten iten" der Erdbeschreibung rechnet; aber keine Schule ist im Stande, sammte, von ihm dahingezogene Material mit den gegebenen Zeiten rästen durcharbeiten zu können, da doch auch noch vieles Andere ges geübt und angeeignet werden soll.

. A. v. Roon (Preußischer Kriegsminister) muthet in seinen "Unfangsn der Erd-, Bolter und Staatentunde" dem Anfanger taum weniger zelnen Daten zu, wenn er sie auch tabellarisch überfichtlich zusammenund von der ausführlichern Beschreibung Abstand nimmt. Ja er : noch genaue mathematischegeographische Bositionsangaben mit ein, für die wissenschaftliche sichere Orientirung zwar unerläßlich, aber sur ger eine überaus schwierige Aufgabe bleiben. Halt sich auch seine ehrstufe noch in mäßigen Grenzen, so entwickelt doch alsbald bie in ihrem oro: und hydrographischen Theile eine solche Fulle des s, daß das Maß der Elemente von padagogischem Standpunkte aus iberschritten erscheinen muß, weil bereits eine so in's Einzelste bringende niß der Erdtheile als Ziel hingestellt wird, wie sie taum fähigen Abi= en hoberer Schulen ber Regel nach erreichbar gewesen sein burfte, eige daß Anfänger sie erwerben wurden. Nur die physikalischen und raphischen Grundanschauungen der "Anfangsgründe" möchten noch Unfangsunterrichte in solchen Schulen, welche durch ihren reichern ismus in der Lage sind, viel Beit und tuchtige Lehrfrafte einzusegen, eisen sein; obschon auch schon dabei manche weiter greifenden Andeuı eingeflochten sind. Aber das Meiste von dem, was über die topischen aatlichen Berhältnisse der einzelnen Lander und Staaten beigebracht jort dem rein wissenschaftlichen Gebiete an und tann nur von wissendem Gesichtspunkte aus zu ben "Unfangsgrunden" gerechnet und in rissenschaftlich angelegte Elementar-Geographie gestellt werden.

Dr. D. Bölter geht in seiner "Elementars Geographie" ebenfalls amhaste Erweiterung des Begriffs der Elemente aus. Er dehnt die natisch=astronomischen Belehrungen über die Verhältnisse weit über die rachten Grundanschauungen aus, und bereichert auch die Belehrungen er physitalischen Geographie mit so ungemein viel speciellen Angaben, ie Grenze der Grund legenden geographischen Anschauungen gegen den aussührenden Unterricht sast verwischt wird. Eine so in's Einzelne e Betrachtung der horizontalen und verticalen Gliederung der Erds der Zertheilung der Meere, des vielmaschigen Nepes der Flußläuse er Eigenthümlicheiten der letzteren, wie sie Völter anregt, verbunden

mit den speciellen Belehrungen über die innere Beschaffenheit des Fe über Meteore und deren Berbreitung, über pflanzens und thiergeogr wie über ethnographische und allgemein staatliche Berhaltnisse, wie sie in seinem Buche niederlegt, ist keine "Elementar": Geographie welche in irgend einer Schule mit den gegebenen Lehrfraften zum da Gewinn für die Schüler zu absolviren ware. Des specifisch Wissensch ist viel zu viel hineingetragen, als daß nicht selbst für die meisten selbst wenn sie recht tüchtige und vielumfassende Kenntnisse von der Geund ihren hulfswissenschaften erworben haben, noch ein sehr ange Privatsleiß erforderlich ware, um all die dort berührten Momente g zu verstehen, leicht zu beberrschen und associirend zu verwerthen. viel Kraft und Zeit bereits von der "Elementar": Geographie in den in Anspruch genommen werden sollte, wie viel mußte dann für di der Sache und die um denselben ber gelagerten weitern Momente werden! Die Schule aber muß Maß halten. Für sie mare immerl tein "elementar" - geographisches Lehrobject geschaffen, wenn sie aus lichen Gebieten, welche die wissenschaftliche Geographie beschritten 1 schlossen hat, die Grund legenden Momente ausheben und zu einem gei Sanzen gliedlich zusammenfügen wollte. Wenngleich zugegeben mert daß in gewissen boberen Schulen, höberen Bürger=, Real=, Hande Gewerbschulen wie in Militairschulen, das Bedürfniß tiefer eindri Runde der Terrain=, Produkten=, Berkehrs= und statistischen Länderverl vorhanden ift, und wenn deshalb Bücher, welche in solden Schu Lehrbucher dienen wollen, und auf dies Bedürfniß berechnet sind, be erscheinen können, g. B. die Leitfäden und Lehrbücher von Bolsberm, v. Rougemont, v. Raumer, v. Kalkstein, Hartmann u. A.; so ste fest, daß mit dem Namen der höheren Schule nicht auch die durchschn Shulertrafte bereits höhere und gesteigertere werden. Auch ihre A bedürfen deshalb nur wahrhaft elementarer Lehrstücke aus der Geog wenn es gelingen soll, sie thatsächlich gründlich vormbereiten. So w diesen Lehrstücken speciellere Unterweisungen in den mathematisch-astrono Erdverbaltnissen, namentlich über die Erdbewegungen und die comp damit zusammenhangenden Erscheinungen, gehören, weil zu deren Er eine den Kindern noch nicht zu Gebote stehende, geübte Abstractionsge ebenso wenig können mancherlei Materien aus dem physik und ethnographischen Bereiche, z. B. die Bedeutung der mittleren raturen, Isothermen, Isotheren, Isogonen 2c., dahin gezogen merden. Dinge gehören zu ben Feinheiten, deren Berständniß einen Scho Renntnissen aus der theoretischen Physik bedingt, wie solche Un noch gar nicht gegeben werben kann und soll. Dasselbe gilt in Bez Belehrungen über Bolterstämme, Sprache und Religionsspsteme, üb berne Staatseinrichtungen u. bergl. All solche Materien sind An unfaßlich, und ihre wissenschaftliche Berechtigung allein macht sie no zum Lehrstoff auf der Glementarstufe geeignet: sie liegen ihrer Nat Bedeutung nach viel zu fern für den Anfangsunterricht, als da padagogische Berechtigung zu ihrer Aufnahme in denselben geltend ; werben könnte.

d. Dr. R. Schneider hat seine "Elementar : Erkunde" aus einer sehr infaften Summe von den in der Erdtunde vorkommenden Grundbegriffen, ohne deren Erklärung beizufügen, aufgebaut, ähnlich wie man Leitfaden botanischen Terminologie eingerichtet findet. Die Erdoberstäche an sich, Atmosphäre, das himmelsgewölbe mit den Gestirnen, die sesten Massen er Erdoberfläche, die Pflanzen, die Thiere, die Menschen, die Darstellungen r Erde: das sind die Hauptabschnitte, unter welche der beleglose, fast vollimmen abstracte Inhalt in endloser, fast haarspaltender Zersplitterung verfeut wird. Formen, Richtungen, verschiedene Beschaffenheiten und Behabtungsweisen, Wechselbeziehungen, Veränderungen an allerlei geographischen Berkommnissen, an Land und Wasser, an Meteoren und himmelstörpern, Gestirnen, Pflanzen und Thieren, an Bölkern, Sprachen, Religionen und Staaten: daraus ist eine "Elementar": Erdfunde zur "Sinnenwedung, Geistes: msbildung und zu Sprachübungen (!)" gemacht worden. Aber nein, bas Ein Cursus, behufs Erörterung zahlloser Begriffserörterungen und dermeller Dispositionen von Betrachtungsweisen, ohne alle vorgängige Erwerbung der Kenntnis von der Sache selbst, schwebt wie eine Fiction in der Luft, ist ein apestalozzianischer Miggriff. Unendlich viel richtiger ist es, ex teine verartigen Begriffe vorweg zu nehmen und gleich die Sache selbst, mnachst die Raumestenntniß der Erde anzugreisen und ganz Schritt vor Schritt bei den betrachteten Bortommniffen und Berhaltniffen die nöthigsten Begriffserläuterungen einzuschalten. So pflegen es anerkannte Praktiker in Brem Unterrichte und auch in ihren Leitfaden und Lehrbuchern zu halten. (Schacht, Boigt, Bolter, Daniel, Lüben u. v. A.)

e. Dr. Reuschle weicht in seiner "Elementargeographie" von allen Borgängern dadurch ab, daß er, einen vorbereitenden Cursus der speciellen Baterlandstunde voraussesend, sosort allen Nachdruck auf specielle Länders mid Staatentunde legt und dabei den mitteleuropäischen Ländern und Staaten besondere Aussübrlichteit widmet. Astronomische und physitalische geographische Berhältnisse treten gar nicht gesondert auf, das Land mit seinen Staaten ist das Hauptobject. Summarisch wird dessen Phisognomit, Bodenselies, Bewässerung, Bevölterung, Produktenreichthum, Staatenvertheilung, Städtefülle u. dergl. behandelt, und fast Alles ausgeschieden, was sich auf specielle Topit und Physit der Erdräume bezieht. Anstatt dessen wird ein reicheres politisch: geographisches Detail ausgenommen, ähnlich wie es in Selten's (Pastor Schwen's) "hodegetischem Handbuch der Geographie" ans getrossen wird.

In dem Voranstehenden sind Proben der Aussassung der Elementar geographie von rein wissenschaftlichem Standpuntte angegeben. Mannich seltigen Modalitäten dieser Aussassung begegnet man in einer ziemlich langen Reihe bekannter geographischer Schuldücher. Die Ansorderungen sind bald mehr, bald minder weit ausgreisend. Aber die nüchterne Schulpraxis hat sich nicht ohne Weiteres von allen derartigen Forderungen gesangen nehmen lassen, sondern es liegen Zeugnisse dassür vor, daß sie im diametralen Gegensate gegen alle Ueberschwänglichkeiten sast die unter ein Minimum mit ihren Ansorderungen sur die untersten, wie für die oberen Klassen höherer Lehrzunstalten zurückgegangen sind. So z. B. in dem kleinen "Leitsaden der

Geographie" von Graßmann und Dr. Gribel, dem "Leitsaden der Geographi von Europa" von Dr. Gribel, dem "Leitsaden beim Unterrichte in der Erdfunde für Symnasien" von Director Nieberding, worin auf 94 Seitsader gesammte, auf Gymnasien bis Prima hinauf füglich nur zu fordernt Lehrstoff zusammengestellt ist, dem "Leitsaden für den geographischen Unterricht" von Hartmann. Die Gegensäße in den berechtigten Unsorderungen an ein Elementar-Geographie von wissenschaftlichem Standpunkte aus sind ziemlichtoff, und auch der Leitsaden von v. Sydow wie ein anderer von v. Klöden beide später erschienen, haben dieselben eher verschäft, als versöhnt.

- 4. Der schulgeographischen Auffassung der Elementar schographie if ein ganz anderes Gepräge aufgedrückt. Bei allen auch hierbei auftauchenden subjectiven Verschiedenheiten waltet doch eine größere fundamentale Ueber einstimmung, so daß die Lehrstoffe, welche diesem vorbereitenden Unterricht zugewiesen werden, nur je nach der Berechnung für Bürger= und Reak, oder für Mittel= und niedere Schulen, wie für gehobene Volksschulen, etwel reichlicher oder etwas knapper bemessen sind, und dann zugleich ein went nach der wissenschaftlichen Seite hin= oder ganz von derselben abneigen.
- a. Der veraltete Standpunkt Cannabich's und Stein's ist überwunden. Wenn ihre Schulbucher, "Schulgeographie", "Abrif ber gesammten Erdtunde", auch ehemals florirten, und selbst bis in die neuere Zeit immer wieder auf gelegt worden sind, so wurden sie doch bereits durch Selten's ,, hodegetische Handbuch ber Geographie" überholt, indem darin der in jenen ausschließlich dominirenden Länderbeschreibung eine zwedmäßig gearbeitete Erdbeschreibung vorangeschickt murbe. Schon Dittenberger, welcher ben Beune'schen Gebanten, die natürlichen Grenzen bei der Geographie zu Grunde zu legen, ergriff, kehrte den Cannabich=Stein'schen Modus total um; auch Schwart verfolgte ein ahnliches Princip. Beide brangen aber nicht burch, und erst Schacht modificirte die neue Auffassung wesentlich und fand weitverbreiteten Anklang. Selten hielt sich auf einer Art goldener Mittelstraße und traf in vielen Studen damit das Richtige, so daß sein Buch noch heute brauchbar er scheinen tann. Auch Dr. W. F. Volger's "Schulgeographie", von Cat Ritter's Geiste bereits berührt, suchte einen folden Mittelweg, indem fe bie mathematische und physitalische geographischen Belehrungen etwas weiter als Cannabich und Stein ausdehnte, die Erdtheile in topischer, orographi scher und hydrographischer Sinsicht etwas genauer darakterisirte, die Fluß gebiete und Meeresbeden anstatt ber Staatengebiete zur Markirung ber Lage ber größeren Städte benutte, und bei ber Landerbeschreibung statt mil Portugal mit Deutschland anhob. Specielle Bodenbeschreibung vermied fie breitete aber die Staatenbeschreibung sorgfältiger aus und illustrirte Dieselbe burch geschichtliche Einflechtungen. Was von Klima, Erzeugnissen, Bewoh nern, Religionen, Bildung und Berfassungen bei ben einzelnen Staaten er wähnenswerth schien, wurde nur summarisch zusammengedrängt, jum Thei nur nomenklatorisch aufgestellt. Solchergestalt ist ein Modus für die "Schul geographie" nach und nach emporgetommen, welcher in einer Menge Buch lein mit allerlei unerheblichen Abweichungen von dem gemeinsamen Grund gedanten noch jest vielfach festgehalten wirb.

So u. A. in den Dr. Schirrmacherschen Bearbeitungen des von Seid

- Men "Leitsabens der Geographie", und in Lübens "Leitsaben zu einem Metodischen Unterrichte in der Geographie", wovon jener durch Faustigen die einsach schulmäßige Aufsassung der Höhen: und Bewässerungs:
  inhältnisse, dieser durch Wiederholungs:Ausgaben die Besestigung des Gestieten anzuregen sucht. Beide halten sich in praktisch bemessenen Grenzen,
  inzugsweise im Interesse mittlerer Schulen.
- b. C. E. Rhobe batte in seiner "Schulgeographie" das Unterrichts: Marfniß ber boberen Bürgerschulen im Auge, und erftrebte eine Berftellung ter inneren Beziehung der aus dem Bereiche der Ratur- und Geschichts: kinde erworbenen Kenninisse mit der Erdtunde in den obern Klassen. Ihre Tenbeng mußte deshalb nicht sowohl eine grundlegende, als eine erganzende, infammenfaffende und abschließende sein. Dadurch war eine größere Gehauigteit in wissenschaftlichen Angaben, und eine Mitheranziehung von Romenten geboten, welche bem gebildeten Burger von Interesse bleiben Taffen; so 3. B. genauere Erläuterungen aus der mathematischen Geo-Praphie, bestimmtere Positions: und Proportions:Ungaben über Lagen: und Größenverhaltniffe, detaillirtere Einblide in Boben: und Bemafferungs: Berbaltniffe, in die Ratur bes Erbinnern, der Oceane, ber meteorischen Erscheinungen, der Produkte, der burgerlichen Lebens- und Berkehrs:, sowie der staatlichen Ginrichtungs: und Berwaltungs : Berhaltnisse. Mancherlei untergeordneter Lehrstoff wurde wesentlich zusammengebrangt und start **Jel**ürzt.
  - o. Th. Schacht und Dr. H. Cassan suchten ebenfalls nach Möglichkeit den wesentlichsten Gehalt der wissenschaftlichen Geographie in die Schule hinüber meiten; jener in seiner "Schulgeographie" unter Benutung des Kartenzichnens, der natürlichen Grenzen und Gliederungen des Bodens wie der Gewässer und durch Verwebung geschichtlicher Rückblicke; dieser in seiner "allgemeinen Geographie" durch specielles Eindringen in die Topit der Erdtheile und durch genaue Staats und Ortsbeschreibung, auf welche erst sem Schluß die ausführlichen Belehrungen aus der astronomischen und physikalischen Geographie solgen.
- d. W. Bus bahnte durch seine "vergleichende Erdbeschreibung" die Bege für die von Carl Ritter in großartigstem Maßstabe ausgeführte Idee in die höheren Schulen. Richt sowohl der Lehrstoff ist darin ein wesentz sich anderer als in sonst bekannten guten Büchern, nur alle geschichtsichen Mittheilungen sind ausgeschieden, um der topischen und politischen Geographie Raum zu schaffen —, sondern die Betrachtungsweise ist eine metere, nämlich die comparative, welche im praktischen Unterricht gleich von vorn herein ins Auge gesaßt wird.

Diese Betrachtungsweise ersordert einen ganz tüchtigen, den Stoff gestorig beherrschenden Lehrer und gesteigerte Geistesarbeit der Schüler, ist aber, sofern diese Borbedingungen zutreffen, von höchstem padagogischen Berthe.

e. Dr. H. Daniel hat bei seinem "Lehrbuch der Geographie" wie bei seinem "Leitsaden" die unmittelbarste Schulpraxis nach deren materieller wie formeller Seite im Auge, und ist so glücklich gewesen, in beiden Beschungen mit padagogischem Tact das allgemein Ansprechende zu treffen,

vaß seine Bücher in den Bürgerschulen unseres Vaterlandes zu den verbreitetsten gehören. Nachdem er die Grundlehren der erweitert durch manche unschwer faßbare Lehrstüde aus der mat physikalischen und politischen Geographie, besonders vorgeführt I den weiteren Lehrstoff nach den einzelnen Erdtheilen zusammen, Totalbild, sowie das Vild ihrer einzelnen Länder daraus zu Er beschreibt im eigentlichsten Sinne des Worts, bält überc Naturverhältnissen sest, und weiß durch frische Ersassung auch t belebender Pinselstriche in das Ganze einen Ton der Besprechung welcher die Jugend sesselt und ihr Interesse an der Sache ersah erhöht. (In neuster Zeit ist dieser Ton von Dr. H. Guthe angescher erstaunlich verbreitete Begehr nach Dr. Daniels Lehrbuch saden bezeugt doch, daß eine nicht geringe Anzahl ersahrener Schulmänner dem Dr. Daniel beistimmt.)

Bu den Elementen desjenigen Unterrichts, welcher reitung und Grundlage ber zusammenhängenden Schulgeographie gehören außer ben allgemeinsten geographischen Grundbegriffen, concreter Anschauung der nächsten Umgebung gewonnen werd bestimmte Reihen von Anschauungen geographischer Berhältnif beziehen sich auf Räume und deren Gliederung im großen C Beschaffenheiten des in diesen Räumen und an deren Gliet Wahrzunehmenden, auf augenfällige, unmittelbar zu erkennende durch Abstraction und Reflexion zu erschließende Veränderunger wegungen, und auf Einrichtungen, welche als Trager bes in Die durch natürliche Berhältnisse bestimmten Menschenlebens bedeutse auch Kindern ohne Mühe im engsten Lebenstreise verständlich wei Welche Lernstoffe im Einzelnen es sind, wodurch Unfangern zu menten verholfen werden kann, das läßt sich ebenso wie die Mi Benutung gegenwärtig aus mancherlei zwedmäßig gearbeitete Die aus der Betrachtung der nächsten Umgebungen ertennen. sich ergebende Heimathstunde, so wie die Unschauung sehr ein möglich erst vor den Augen der Schüler zu zeichnender Karten jene allgemeinsten geographischen Grundbegriffe, welche der Un und fort bedarf. (Cf. Lüben, "Leitfaden" 1. Cursus; Knauth, tunde", 1. und 5. Abschnitt; Fischer, "Heimathskunde", Absch H; Dr. Finger, "Beimathskunde" in trefflicher praktischer 2 u. a. Ferner: Jungclaussen "erster Unterricht in ber Geogra leitung, 1. und 3. Abschnitt, Hojssat "Leitsaden" 1. und 2 Embot "vorbereitender Unterricht in der Geographie" 2. un Stahlberg "Leitfaden" §§. 1—8, 23, 27, Daniel "Leitfaden §§. 1—35 u. v. a.) In Betreff der Räume und ihrer Glie fast ausnahmslos die furze Uebersicht der Erdtheile und ihrer des Oceans und seiner Gliederung, der bedeutendsten Bodenert ben einzelnen Erdtheilen und der größten Landgemässer zu ber der Schulgeographie gestellt. Entweder werden die dabei vi Stude bloß tabellarisch aufgestellt und durch bloßen Localnachm Rarten ohne weitere Nebenbemertungen fest eingeprägt, ober

Lige prägnante Charaktere der Größe, Gestalt und Lage mit herangezogen, m diese Einprägung zu erleichtern und zu vertiefen. Theils hat man Elemente gleich über die ganze Erde bin auszevehnt und unter einpeine hauptrubriten zusammengefaßt, also alle Halbinseln, alle Inseln, alle Emmhasten Borgebirge, Gebirge, Gewässer; oder man hat anderntheils die= telben bei jedem einzelnen Erdtheile zusammengefaßt. (Cf. Graßmann und Ecikel, Lüben, Embot, Boigt für das erste, Daniel für das zweite Ver**fahren.)** Bei der Borführung der Bodenerhebungen und der Landgewässer maltet eine sehr mannichfaltige Auffassung rücksichtlich ber Quantitat cb. Em meisten bewährt es sich, wenn quantitativ weises Daß gehalten und Bieber hie und da auf naheliegende natürliche Beschaffenheiten und Veranderungen hingewiesen wird. Das Pflanzen= und Thierleben bietet dazu willommene und zwedmäßige Gelegenheit. In die gegebenen Naturverhalmisse knupsen sich endlich eine Reihe allgemein wichtiger Erscheinungen wid Einrichtungen des Menschenlebens in den mancherlei Erdräumen, und damit wird zu kleinen Gesammtbildern des natürlichen Bestandes und des bividuellen Charakters derselben der einfache Stoff gewonnen. mentar":Geographie hat an dem so bezeichneten Stoffmaß genug, um Stund ju legen; hat sie diesen gelegt, dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt, wird durch die zusammenhängende Schulgeographie abgelöst, welche emmehr alle einzelnen Anschauungen aus dem Bereiche der mathematisch= Monomischen, der physitalischen und politischen Geographie dem richtig bemffenen Bedurfniß entsprechend zu erweitern, zu bereichern, zu verbefen bat.

Die einsachsten Boltsschulen, besonders diesenigen auf dem Lande und diesenigen, welche überhaupt nur über eine sehr beschräntte Unterrichtszeit von 12—18 wöchentlichen Lebrstunden zu versügen haben, sind nicht in der Lage, auch nur die vordin angedeuteten Grund legenden Elemente mit zehöriger Muße zu absolviren. Sie müssen sich auf die heimathliche Umpetung und auf das Baterland beschränken und sich genügen lassen, darüber ichtige Unschauungen und Begriffe zu vermitteln, indem alles darüber imausliegende stets nur zu durstiger und tümmerlicher Besprechung gemgen und eine einigermaßen genügende Kenntniß von demselben höchstens ausnahmsweise günstigen Fällen zu erreichen sein wird. (Cf. dagegen an Kempen "Geographie sur Elementarschulen", Wilhelmi "Kleine Elesentar-Geographie", welche beide merklich weiter greisen, jene in mathemasschund und Preußen.)

Das Jahr 1861 hat für die "Elementar":Geographie keine irgend thebliche neue Bereicherung durch besonders werthvolle Schristen gebracht, uch die "Schul":Geographie hat solche nicht ersahren. Vielmehr sind ur die größeren Lehr: und Handbücher dieses Jahres von hervorragen: em Werthe.

6. In Rücksicht auf die Atlanten, welche der Elementar-Geographie ie nöthige Handreichung zu leisten haben wurden, waltet über die Aufstflung des Begriffs der "Elemente" der Geographie eine nicht minder wes Berschiedenheit, als bei den geographischen Leitsäden und Lehrbüchern.

E. Winkelmanns "Elementar-Atlas" prägt eine so sublime Auffassung diese Begriffs aus, daß damit weit über ben Kreis des nachsten Bedürfniffe und des erreichbaren ordentlichen Verständnisses für Schüler hinausgegange Nicht bloß für die politische Geographie liefert er ein über das p bewältigende Maß hinausgebendes Material, sondern auch für die physitalisch ist so erstaunlich viel zusammengetragen, daß es Unfänger unmöglich Alle fassen und versteben konnen, weil dazu eine viel ausgedehntere Vorbereitum gehören murbe, als sie zu erwerben in ber Lage gewesen sind. (Regiones und Zonen der Niederschläge, Söhenprofile, Jothermen=Curven, Luft Oceanstromungen, Verbreitungsbezirte strömungszonen, nod Pflanzen, Begetationsregionen an ideellen höhenprofilen der bochften Ge birge der vier Erdtheile, — Alles wissenschaftlich von unbestrittenem Werth, gleich ben reich ausgearbeiteten Fluß: und Gebirgstarten von Deutschland und Europa; aber weit über die Aufgabe und über die Kraft von Unfangern hinaus, geschweige über die der "Boltsschulen", für welche Dr. D. Bolter biesen Glementar-Atlas noch geeignet hielt.)

Auch die Schulatlanten von Handte, Schahl, Thomas, Bertheit, Jatel und Petermann, Stieler, Magner u. f. w. und Engels "Atlas ber Unschauung" enthalten wegen der Neigung, ein verhaltnismaßig reicht geographisches Wissen zu fördern, für die Elementarstuse zu viel. Dagegen verdienen G. Stößner's "Elemente ber Geographie" in Rarten und Let ganz vorzugsweise Beachtung. Von ben einfachsten Unfangen aus langfan und sicher unter steter Uebung und Wiederholung vorschreitend, bringt jebes Blatt in bemessener Portion zu dem Gelehrten Neues hinzu, bewegt fic gunächst nur auf europäischem und deutschem Boden, und behält alle schwieriger faßbaren Belehrungen bem obern Kurjus tactvoll vor. Rarte enthält mehr, als was sofort gründlich und vollständig eingeübt und gelernt werden soll und kann; so ist's padagogisch richtig und versprickt Leider hat Stößner keinen Nachfolger gefunden, de nachhaltigen Erfolg. das Absehen der meisten Kartographen auf Bereinigung einer relativ reichen Fülle geographischer Momente auf ben einzelnen Blattern gerichtet und deshalb vornehmlich dem weiter führenden geographischen Unterricht diens Mit den elementaren Anfangen getraut man sich, so möchte es fast scheinen, nicht recht beraus an die Deffentlichkeit, man überläßt fie bem einzelnen Lehrer, ohne Ahnung davon, daß dieser sich in den wenigstes Fällen rechten Rath weiß, wie viel ihm auch in Erinnerung gebracht wird, daß er nur gang einfache Unschauungen der raumlichen, sachlichen und sittlichen nächsten Umgebungen der Kinder und ebenso einfache Grundvet stellungen und Begriffe von den darin entgegen tretenden Verhaltnissen zu vermitteln, und zu der Befähigung anzuleiten habe, sich über das Babr

genommene kindlich einfach, richtig und sachgemäß aussprechen zu lernen;

daß es auf spstematische Erschöpfung der in der heimathlichen Umgebung

vorkommenden Gelegenheiten zu Wahrnehmungen, auf große Fulle unt

Mannichfaltigkeit des geographischen Wissens und auf sprachlich vollenden

Darstellung des Gelernten gar nicht abgesehen sei, und daß vollends alle leen Abstraction und Reslexion, wie alles bloße todte Namenwert vermieden

unden musse. Der schlichte Lehrer will gern genau erfahren, was, wie wie und wie er in den Elementen unterrichten soll, und — das sagt ihm bien Jemand.

Seinem eigenen Urtheile in diesen Dingen mißtraute er nicht selten mit viel Grund; er ist nicht sicher, daß er das Richtige und Zwedmaßige tifft, und was er bie und da hort und liest, ist meist allgemein gehalten, sifft nicht mit den örtlichen Berhaltnissen seiner Schule zusammen und fift ihm deshalb nicht zurecht. Man vergesse nicht, daß die Volksschulbirer, welche nirgends eine geordnete und ausreichende Unweisung über der geographischen Elementarunterricht erhalten haben, allein in unserm Breußischen Baterlande noch nach vielen Tausenden zählen! Nicht alle sind seiftig so begabt, daß sie auch ohne solche Hülfe sich selbst zwedmäßig Bahn beden tonnen, und doch sollen sie alle von Umtswegen Geographie lehren. But deshalb, daß ab und zu einmal ein praktischer Lehrer ganz speciell derlegt, wie er an seinem Theile verfahre, um die ersten geographischen Grundlagen durch den Unterricht in der engsten Beimathstunde zu gewinnen. muß an dieser Stelle genügen, auf Schrodt's lesenswerthen Aufsat im "Echlesischen Schulblatt" (1860, S. 276 ff.) über die Frage hinzuweisen: Bie ist an einem Kartenbilde der nadsten Umgebung des Schulorts ben Aindern die erste geographische Anschauung zu geben, um sie zum Ber-Bandniß der Karte überhaupt, namentlich aber der von der Beimathsproving Enthält dieser Aussag auch nichts Neues, was nicht sonst Lingft von denkenden praktischen Lehrern beim Unterricht in der Beimaths: unde beachtet worden ware, ja geht er auch mit der Forderung "klarer Ginficht" 3. B. in die Gewinnung, Berarbeitung und Verwerthung der Brodukte, in die Ortsinstitutionen wie Kirche, Schule, Gemeindeanstalten, Behörden u. s. w. über die schlichte Fassungstraft tleiner Kinder hinaus, fo exemplificirt er doch an einer bestimmten Erdstelle sein ganzes Berfahren bis in's Einzelste, und veranschaulicht baburch die Sache zur Nachahmung. — Achnlicherweise hat in derselben Zeitschrift auch Lehrer Döring (1861, 6. 115 ff.) in seinem Auffage "Unterricht über den heimathsort und dessen Umgebung" gang beachtenswerth exemplificirt, und dabei noch gang besonders auf die unerläßliche Gewinnung der innern Vorstellung von dem Unefdauten bingewiesen, und ebenso auf Vermeidung der Besprechung naturbendlicher Dinge in ber Beimathstunde, wenn ihnen dieselben anderweit noch micht bekannt und geläufig sind. In beiden Auffätzen spiegeln sich im Besentlichen Dr. Fingers Unweisungen ab; sie konnen den rathlosen Lebrern nur lebhaft anempfohlen werden, und werden ihm ungleich viel mehr nügen als die überwiegend allgemeinen Bemerkungen und die Alb: fractionen, welche ber Schulinspector Wille im "Schulblatt für die Proving Brandenburg" (1861, S. 412 ff.) in seinem Vortrage über die Frage verlautbart bat: "In welchem Umfange muffen in jeder Boltsschule Realien gelehrt werden, und welches Berfahren ist das geeignete, dies nöthige Daß von Kenntnissen dem Kinde zum sichern und bleibenden Sigenthum zu machen"? Die dabei gegebenen summarischen Undeutungen kuchten wenig, und die Meinung, daß die dort erhobenen Forderungen magebend für jede Bollsschule sein mußten, ist sehr bisputabel, so lange

es noch Schulen in Menge gibt, die diesen Umfang nun einmal nid absolviren können.

7. Der Padagogische Jahresbericht für 1861 ertheilt auch no "Winke sur die Praxis des geographischen Unterrichts". Ihre Summe i in der Kurze folgende:

Mlit den vorhandenen guten Hülfsmitteln ist zwar für den praktische geographischen Unterricht schon sehr viel gewonnen; aber vor Allem mu ber Lehrer ein prattischer, kenntnifreicher, finniger und tactvoller Man sein, der mit diesen Hülfsmitteln auch gehörig umzugeben und sie zu be nuten versteht. Die rein mechanische Gedachtnikarbeit, obschon auch fi nicht entbehrt werden kann, weil in der That viel gemerkt werden muß löst die Aufgabe dieses Unterrichts nur zum geringsten Theile. schwierigere Theil fällt der Anschauungs-, Berstellungs- und Combinations gabe, dem Verstande, der Phantasie und dem Gemuthe zu. Bloke Rame bleiben todt, Formen, wie sie die Wirklichkeit darbietet und die Karte nach bildet, nicht minder. Es muß durch erklärende Erörterung und Wechselbe ziehung der Formen erft Leben in dieselben gebracht, sie mussen als Be dingungen der auf dem Boden sich entfaltenden Gestaltungen des Ratur und Menschenes erkannt werden. Dazu gehört der Sinn für liebsam Versentung in die Sache, um die reichen Beziehungen zu erkennen, um aus biefen die nachstliegenden den Kindern faglich nahe zu bringen; die Gabe, auch die Schuler mit zu bieser Bersentung anzuleiten, um ihnen zu be Uhnung vielgestaltigen Lebens zu verhelfen, wo das flüchtige Auge nm ftarre Formen sieht. Die abstracte Doctrin, daß zwischen den Bodenformen, Wasserlinien, dem organischen Naturleben, dem Andau und der Siedelungen der Bewohner und ihrer Betriebsamkeit nabe Beziehungen bestehen, wird leicht als in der Abstraction richtig zugestanden; damit wird aber für die Bildung nichts gewonnen. Es gilt, in jedem concreten Fall diese Beziehungen treffend aufzufinden und an's Licht zu ziehen. durchaus nicht jo leicht, als es anfänglich erscheinen mag; namentlich wir es Anfängern schwer und gelingt ihnen nur sehr langsam und in geringen Maße. Aber der unscheinbare Anfang will nicht versäumt sein, weil da durch ein natürliches Verständniß ber Formen und ihrer Wechselbeziehunger angebahnt wird, das nimmermehr durch bloke memorirte Urtheile und De finitionen erreicht werden kann. Lettere können verständigerweise nie bet sie können nur den Abschluß bilden sollen. In Bezug au die vorhin erwähnte Versenkung in die Sache sagt ber jezige Schulrat Wegel im "Schulblatt ber Provin; Brandenburg" (1860, S. 554 ff. ein beherzigenswerthes Wort über die "Vertiefung im Unterricht". Einprägung bloßer Namen sieht er zwar auch für nöthig an, aber ba eigentlich Bildende sucht er in der Belebung des todten Gerippes, in be Deffnung des Blide für die Natur ber Lander, ihre klimatischen Berball nisse, ihre caratteristischen Pflanzen: und Thierformen, das Leben un Treiben der von ihrem Boden abhängigen Menschenwelt. Das soll i runden und saubern Bildern schildernd zur Anschauung gebracht werder beim Baterland zuerst und zumeist und dann minder ausführlich bei be fremben Ländern; und zwar nur durch das freie Wort des Lehrers, nich

Angugsweise etwa durch das Lesebuch. Lieber Beschränkung, damit Verschung und erneute Behandlung behufs tieserer Einprägung möglich sei. dem Lesebuche gebührt nur eine aushelsende Stellung, aber unbedingt uthwendig ist der stete Gebrauch der Karten.

Unter den Karten sind nicht diejenigen die für den Schulgebrauch ichen und zwedmäßigsten, welche mit größtmöglicher Treue die größtmögste Fülle geographischen Inhalts darbieten; vielmehr sind recht vereinsachte derembilder, welche eine padagogisch und sachlich tactvolle Auswahl des Katerials geben, namentlich auf den ersten Unterrichtsstusen allein von diesem Rugen. Jene verwirren das Schülerauge, diese heben aber, wenn ge gut ausgesührt sind, das Wesentliche bestimmt markirt hervor; und allein sierauf kommt es zunächst an, da die größere Mannichsaltigkeit und Fülle häteren Stusen vorbehalten werden muß. Vereinsachte Kartendarstellungen vollen übrigens mit besonderem Geschick benuht und gelesen sein, da sie state starte Generalistrungen der verschiedenen darzustellenden Formen authalten.

Schulrath Wegel redet a. a. D. guten geographischen Charafterbildern Man ist gegenwärtig einig über deren entschiedenen Werth, begegnet ihnen deshalb nicht nur in den werthvollsten größeren hand. und Behrbuchern, g. B. in denen von v. Rloden und Daniel, sondern auch in ben gang direct ber unterrichtlichen Pragis Dienenden tüchtigen Schriften, 1 9. von But, und tann baraus erseben, baß sie im Unterricht ihre Stelle finden sollen. Es bedarf nicht der Erinnerung, daß diese Stelle nicht schon um Anfange liegt, wohl aber ber, daß die Einflechtung ber Charafterbilder nicht lediglich der Vollendungsstuse vorzubehalten ist. Zwar gehören letterer shne Zweisel die ausgeführteren Bilder an, welche zu ihrer Auffassung ge= Abtere Rrafte erfordern; aber es steht nichts entgegen, schon ziemlich früh Beine Bilder ber nachsten Umgebung, dann einzelner darafteristischer Gebiete ber weiteren heimath, der Provinz, bes Vaterlands und endlich auch einzelner Gegenden aus den verschiedenen Erdtheilen zu entwerfen und ein= Falsch ware es, ausschließlich durch Nachlesen bezuglicher Lesebuchabschnitte dieser Aufgabe zu genügen, nur durch die frische Unmittels barteit des lebendigen Lehrerwortes gewinnen sie erst ibre anregende Rraft. Die Lesebuchabschnitte sind immer nur Behikel und sollen das lebendige Bort nicht zurüchträngen, können es auch nicht ersetzen. Charafterbildern muß es stets und in erster Linie auf wirklich sachliche Belehrung, nicht auf flüchtiges Umusement ankommen sollen. Je sesselnber ber Reig ift, welchen fie leicht ausüben tonnen, besto mehr ist ber Ernst bes Unterrichts im Auge zu behalten, der schließlich ordentliche Resultate liefern, Die Bildung der Kinder fördern soll. Der Unterricht soll lehrhaft bleiben; m biesem Behuf muß darin oft wiederholt, erganzt, Manches auch geradezu mechanisch eingeübt werden, damit es dem Gedächtniß unverlierbar eingemagt merbe; und gerade die Bolksschule kann sich der Hulfe, welche auch durch mechanisches Einüben in dieser Beziehung gewonnen wird, gar nicht entschlagen wollen. Er soll auch erfrischen, Lust und Gifer erweden, bas Gemuth erwarmen; aber seine Sauptaufgabe bleibt Belehrung und Bermittelung besjenigen Schates von Kenntnissen, welchen das spätere & forbert.

In Rücksicht auf die Einübung machte Achilles in "Schulblatt der Provinz Brandenburg" (1860, S. 642 ff.) durch ei Auffat : "Praktische, auf die einzelnen Lehrgegenstände eingebende weisung im Ueben, welches ber Lehrer in ber Volksschule zur Anwend zu bringen hat", u. A. auch Borschläge für die Rartenbenutung. follen beim Rartenzeichnen angeleitet werden, das, mas von einem bestimm Lande, Meere, Flusse u. s. w. gelehrt sei, nicht sowohl mit der Hand, "mit dem Auge" eintragen zu lernen, und ihr Wissen soll sich in d "Ablesen von dem durch das außere Bild entstandenen innern" bocumtiren. Sie sollen Namen: und Zahlenreihen öfter memoriren, einze geographische Momente nach bestimmten Rüchsichten ordnen und das Wese lichste des Inhalts aus geeigneten Lesebuchabschnitten excerpiren. Borschläge haben einigen Schein der Zwedmäßigkeit. Was die Re wirklich seben läßt, ist geordnet auszusprechen. Aber Bieles läßt sie n direct sehen, sondern des Lehrers Erklärungen und Mittheilungen haben Unichluß an das Erschaute Manches hinzuzuthun gehabt, wodurch in Phantasie des Rindes und in seiner Vorstellung ein inneres Bild erze werden soll, auf welches es am meisten ankommt. Solche inneren Bil stehen aber nicht auf der Karte, können also nicht davon abgelesen werd sollen sie darum nicht reproducirt werben? Es ist richtig, sie sind 1 hochste Erreichbare bes Unterrichts, aber gerade deshalb läßt sich gar ni so unbesehens fordern, daß sie fluge in den Kindern beim Unschauen äußeren Bildes erwachen sollten, und dann abgelesen werden mußten. I Fordern ist leichter als die Leistung. Aehnliches gilt vom Eintragen " dem Auge". Man kann wohl merken, was damit gemeint sein soll, a wer will darüber eine praktische Controle ausüben, ob und mas ein K außer mit ber hand mit bem Auge in die Karte einträgt? Nur te Illusionen in der Schulpragis; sie trügen.

In neuerer Zeit hat ber Aufschwung des Realunterrichts dahin führt, in der Geographie die Beachtung des industriellen und des Hand lebens besonders zu accentuiren. Bisher ist das nur vereinzelt geschet (Beger, "Industrielle Geographie von Württemberg und Baden".) N planmäßiger Zurudbrängung und Beschräntung ber Belehrungen über c graphische und hydrographische Berhältnisse wird das hauptgewicht auf ' Nachweis der verschiedensten industriellen Produkte an jedem irgend da beachtenswerthen Punkte, und auf den dadurch genährten Handelsverl gelegt. Volks- und Bürgerschulen erwächst ohne Zweisel aus einer etwai Nachfolge auf dem solchergestalt gewiesenen Wege für ihre Sauptaufg eine Gefahr. Diese hauptaufgabe ist in der Bermittelung fundamente und allgemeiner Bildung, nicht aber in der Bereicherung mit Kenntni von jedem obscuren Dorfchen ober Fleden beschlossen, wo irgendwelche werbliche Erzeugnisse gewonnen werben. Man sehe ben Steuertarif an, die lange Reihe solcher Erzeugnisse kennen zu lernen, und frage sich be nach dem Werthe, welchen es für die wirkliche Bildung haben tonne, Ursprungsstätten derselben, ihre Mengen und Werthe und ihren Bert

es liegt entschieden nicht im praktischen Bildungsinteresse der Bolts-Bürgerschulen, darauf einen größeren als nur summarischen Werth zu i. Die richtig erwogene Schulpraxis kann sich um so weniger durch neu angeregte Strömung imponiren lassen wollen, als sie principiell iben zu solgen gar nicht berechtigt ist, auch gar nicht Kraft, Zeit und tel hat, den sort und sort wechselnden und schwankenden Berhältnissen einzelnen Industries und Handelszweige sich zu accommodiren. Derartige zaben sind den Handelsz und Gewerdsschulen vorzubehalten; die Volksz Bürgerschulen können nicht einmal füglich auf Illustration ihres geoschischen Unterrichts durch die eingehendere Beachtung des industriellen des Handelsledens Bedacht nehmen wollen; sie haben Anderes und eres zu thun.

Wollen sie diesen Unterricht illustriren, - und das ist unbedingt sehlenswerth —, so geschieht dies viel zwedmäßiger durch die verbige Benutung von Reisebeschreibungen, welche aus frischester Unelbarkeit heraus die Natur und das Menschenleben in der Fremde uthig, spannend und zundend schildern, die jugendliche Phantasie angeen anregen und befruchten, derselben plastische Charaftere übermitteln, vergleichender Betrachtung ausmuntern und den lehrhaften Theil des errichts mannichfaltig erganzen. An solchen Reisebeschreibungen und an m Bearbeitungen von Originalberichten ift gegenwärtig tein Mangel. Es uf nur des tactvollen Griffs des umsichtigen Lehrers, um recht anchende Scenen und Schilderungen zur Wurze des Unterrichts berauszu-Grube, Bogel, Fels, Dielit, Schauenburg, Wagner, Rohl u. A. en das Material reichlich geliefert. Größere Werke, wie von v. humot, Barth, v. Martius, v. Tschubi u. A., stehen nicht Jedermann zu wte; dagegen enthält "Das Buch der Reisen" im Spamerschen Berlag änglicheren Stoff. Ferner benute man bildliche Illustrationen, um ber cten Anschauung zu hulfe zu kommen; nur will auch dabei Tact und p beachtet sein. Wendt's Bilder, Reuschle's Bilder : Atlas, Logel's ien=Darstellungen, Schabe's illustrirter Atlas enthalten viel Treffliches. 5 Panoramen, photographische Abbildungen u. U. können bankenswerthe chauungen gewähren. Es tommt nur barauf an, die Augen gehörig juthun, Interesse zur Sache zu haben und ein wenig Mübe aufzuwenden, n entbedt auch der einfache Lehrer manche hulfe, um seinem geographia Unterricht das nöthige frische Leben einzuhauchen. Mit todtem hanismus der anschauungslosen Einübung nomenklatorischen Tabellenls ist es nicht gethan. Der ausgedehnteren unterrichtlichen Benutung von F. Schaubach im "Schulblatt der Provinz Brandenburg" (1861, 446 ff.) angepriesenen "plastischen Figuren" aus Sonneberg, welche mit ier Naturtreue besonders Darstellungen aus den verschiedensten Lölkern Fremde liefern, steht ihr hober Preis hindernd entgegen; sonst wurden ja nur mit vielem Nugen gebraucht werden können.

Vor allem Andern sind es aber gute Wande und Handkarten, welche z geographischen Schulunterrichte von höchster Bedeutung sind. Ohne ten tein ordentlicher, ohne gute Karten in der Regel kein erfolgreicher

Unterricht. Deshalb ist bei beren Wahl Vorsicht erforderlich. Kräftige tiare Zeichnung und Colorirung, hinreichend großer Maßstab, padagogisch Auswahl und tactvolle Beschräntung des Materials sind wesentliche Kris terien guter Schulkarten. Aber die sachliche Richtigleit derselben feten hoher; sie wird weder durch jene Kriterien, noch durch die gegenwartig pra bober Vollendung entwickelte Technik ber außeren, schonen Ausführung ausge-Nicht Jedermann ist im Stande, diese Richtigkeit zu prufer weil dazu eine sehr tuchtige Kartenkenntniß und eine umfassende Bertrau beit mit den durch neuere Forschungen ersorderlich gewordenen Aenderunger Berichtigungen und Vervollständigungen gebort, wie sie nur durch for gehendes fleißiges Kartenstudium erworben werden tann. Thatsachlich wie auf Schulkarten leider nur in seltenen Fällen die peinliche Sorgfalt bei 🖝 Ausführung verwendet, welche ein unbedingtes Vertrauen auf deren Richt teit rechtfertigen würde; sie werden der Billigkeit halber und weil mechanischen Kartenzeichner der Berlagsanstalten selten zugleich mit grit lichen geographischen Kenntnissen ausgerüstet sind, nur zu häufig unsfältig gearbeitet, wie bloße Handelswaare\*). Tüchtige Geographen zeich genau vor, dulden bei der technischen Ausführung durch die Verlagsam Frak teine Fehler, controliren Gravirung und Graphirung, superrevidiren 1854 ; corrigiren Stein und Platte sorgfältig, und verbuten, soweit sie irgent & tonnen, Verstöße gegen die Richtigkeit. Kleine Mangel werden wohl Dese ! noch übersehen, und taum gibt es eine einzige Karte, welche davon vollige 3frei ware; aber so grobe Fehler, wie beren manche ältere Schultartes enthalten, kommen nicht leicht mehr vor.

Bei der Wahl der Karten empfiehlt es sich, auf die Verlageinstitute zu achten, wo sie erschienen sind. Ehrenwerthe Firmen setzen durch schlechte Marktwaare nicht thörichterweise ihre Reputation aufs Spiel; so Cotta in München, Jonghaus und Bauerkeller in Darmstadt, das Landesindustrie 🚅 Comptoir in Weimar, Holle in Weisenbuttel, Brochaus und Hinrichs in Leipzig, Flemming in Glogau, Wenchard in Eklingen und vor allen Perthes in Gotha und Reimer und Schropp in Berlin. Der frühere Kortmanniche Berlag in Berlin, jest Wrad, colportirt zum Theil höchst fehlerhafte Rarten, z. B. von Deutschland und Europa, und der Greßlersche in Langen salza hat auch Unglaubliches in unzuverlässigen Karten geleistet, — beibe haben nur durch höchste Billigkeit ihrer Fabrikate großen Erfolg gehabt und wenigstens sich selbst genützt. Gute Karten können nicht allzubillig bergestellt werden; dennoch kann nur auf solche die Wahl gelenkt werden sollen. Bei dieser Mahl bereitet in der Regel den ärmeren Schulen der Umstand Berlegenheit, daß ein und dieselbe Rarte nicht allen, namentlich nicht auch den sachlich einander widerstrebenden Bedürfnissen Rechnung trägt; bas tann und darf sie aber gar nicht wollen. Weitgebende Detaillirung bes Stoffs widerstrebt der generalisirenden Tendeng der Schulkarten, man muß sie beshalb nicht fordern. Einfache Karten sind padagogisch vortheilhafter.

<sup>\*)</sup> Bergl. E. v. Sydow: "Der kartographische Standpunkt Europas am Schlusse tes Jahres 1859" in Dr. Petermanns "Mittheilungen aus Perthes geographischer Anstalt". (1860, Heft 12.)

## Das Jahr 1862.

Die Literarische Thatigkeit des Jahres 1862 auf geographischem Ge= ift erne sehr bedeutende und fruchtbare gewesen; vorzugsweise ist die iffenschaft Liche Bearbeitung der Erdtunde eine sehr mannichfaltige und gewesen. Dem elementar-geographischen Schulunterricht hat sich efe That agfeit in geringerm Grabe als fruber zugewendet, und namentb ift vor allgemeinen, maßgebenden Gedanken über den geographischen wenig mehr an die Deffentlichfeit getreten, als was zur verstartten spatigue g bereits in Geltung stehender Anfichten bestimmt zu sein scheinen Reuem begegnet man weder in den padagogischen Zeitschriften, in Den Borreden zu den Schulbuchern. Es ist, als sei ein Stillstand meth Dischem Gebiete eingetreten, und als wolle die Praxis der in den erjahren etwas hastig vorangeeilten Theorie erst nachkommen und lettere Lolen- um dann auf Grund der Erfahrung eine etwa nothige Sichtung Ro Bewährenden von Unhaltbarem herbeizusuhren. Erwunscht läßt sich in verartiger Stillstand um so weniger nennen, als Methoden keineswegs wechanische Gangelbander sind, sondern dem denkenden Ropf zu einer ut fach-Philosophie werden, woran sich das padagogische und wissenschaft-- Ithe Urtheil übt, um dann in praktischen Bersuchen, sei's mit positivem der mit negativem Ersolge, das Neue zu erproben. Es läßt sich aber Elibler übersehen, sobald ber Eiser im unmittelbaren Schulunterricht nicht Der Padagogische Jahresbericht für 1862 hat sich mit der - Famattet. Rethodit des geographischen Unterrichts und mit der Karteneinrichtung für den Schülergebrauch beschäftigt.

1. Als wesentlichste und fundamentalste Unterlage alles geographischen Unterrichts ist die Beimathstunde anzusehen. Darin ist die Schulwelt einig, med deshalb ift von einer nicht geringen Bahl der begabtesten und geviegtesten Schulmanner auf die zwedmäßige Gestaltung und unterrichtliche Benutung der Heimathstunde Fleiß und Muhe verwendet. Man hat lettere m einem wohlgeordneten Zweige des geographischen Borbereitungs:Unternote zu machen gestrebt. Methodische Unweisungen zu ihrer Behandlung tonnen selbstverständlich nur einen exemplificatorischen Charakter haben und Bingerzeige von genereller Natur geben, welche bei ihrer Unwendung auf eine bestimmte Dertlichkeit nothwendig mannichfachen Modificationen unterliegen. Dennoch haben sich diese Fingerzeige zu einer Urt Canon der beimathstunde gestaltet, deffen Grundgedanken im Wefentlichen überall giltig bleiben. Sie fordern n. U. die concreteste Unschauung der wirklichen Raturverbaltnisse, unter Verwerfung bloßen Redens über die Sache und von derselben, und stugen sich dabei auf C. Ritter, welcher als die natur: lichte Methode bes geographischen Unfangeunterrichts diejenige bezeichnet, weburch das Rind zuerst in der Wirklichkeit, in der Natur, nicht erst im Buche, nicht erst auf der Landfarte orientirt. Autoptische Erjassung ber michsten Dinge und Berhaltnisse ist's, worauf es bei der Losung der ersten Eufgabe nothwendig und hauptsächlich ankommt. Jene Fingerzeige weisen irner barauf bin, daß bieje Erfaffung zur Gewinnung einer Reihe geographi= ber Grundbegriffe benutt werden muffe, deren der weitere Unterricht unerläßlich bedarf. Ueber die Art der Vermittelung dieser Gewinnung hat fi Inspector Ziemann in seinem "geographischen Unterricht in Bürgerschulen S. 119 ff. saßlich und gut ausgesprochen. Sie weisen auch auf die red zeitige Anbahnung vergleichender Vetrachtung der einfachsten geographisch Verhältnisse hin, um die richtige Aussalfung der über den nächsten Ischauungstreis hinausliegenden Verhältnisse vorzubereiten (Größe, Entsernun höhe, Lage, Richtung, Bedeutsamkeit nach Maßgabe der Nusbarkeit und naheliegenden Einslusses auf das organische und menschliche Leben u. dresolche Gebiete der Betrachtung thun sich überall auf; der Lehrer muß nur bemühen und befähigen, sie auszusinden.

Director Merget in Berlin betont im Januar: und Februarhefte "Schulblatts der Provinz Brandenburg" (1863, S. 53 ff.) bei ber handlung der Heimathstunde vor Allem die unmittelbare Unschauung. Sache muß ,, ,, an Ort und Stelle"" gesehen und kennen gelernt werbe um die natürlich dabei zu gewinnenden Grundbegriffe auf concrete 28 zu stüten. Hierin ist Merget ganz consequent. Minder consequent ist er der Begrenzung des Stoffgebiets der heimathstunde. Da er diese "in M geordneten Behandlung der naturgeschichtlichen und geographischen Gegen stände der nächsten Umgebung der Jugend" beschlossen erachtet, so sollte e in Uebereinstimmung mit den Pestalozzianern alles Geschichtliche ausschließen Er "fügt sich aber unter Umständen" in dessen Zulassung, ja er nimm entgegen ben Pestalozzianern, auch noch aus der populären himmelstun so viel auf, als zum Sichorientiren erforderlich sei, weil erft nach b Drientirung zur Betrachtung von Berg und Wasser weiter zu geben se werde, und sett hinzu, daß, wenn außer der Orientirung noch etwas in b Beimathstunde gestellt werden solle, dies "vor Allem Geschichtlichen be Naturgeschichtliche" sein muffe: heimathliche Pflanzen und Thiere (Borman zog in den "vorbereitenden Cursus" [Beimathstunde], als dessen zwei Balfte, "diejenigen außeren, täglich uns wirklich anschaubaren Erscheinung auf der Erde und am himmel" mit hinein, welche "von jedem Mensch mit gesunden Sinnen wirklich wahrzunehmen sind." Siehe Dr. Diefterme "Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer. 3. Aufl. 2. Bd. S. 15 Merget scheidet die heimathstunde von der "Vaterlandstunde". verhilft die unmittelbare, zu dieser die mittelbare Anschauung; und lette hat dann Blick über die Geographie des Landes, über dessen Grzeugnif den materiellen Verkehr, die Bildung und Verwaltung desselben zu schlichen und auch auf seine geschichtlichen Wanbelungen zu achten, um 1 Liebe zum Baterlande zu weden und zu nahren.

Was er bei dieser Gelegenheit über die Benutzung der Leseduchstwund veren meist etwas "zwitterhaste" Natur Beachtenswerthes sagt, a. a. D. nachzusehen. hier war nur zu constatiren, daß er der Lichtantung auf die eigentliche Hauptsache das Wort redet und vor al unerwogenen herbeiziehung sachfremder Dinge warnt. Seine principie Abweisung geschichtlicher Belehrungen in der heimathstunde läßt sich ni als völlig unberechtigt bezeichnen, da dieselben allerdings im praktisch Unterricht der ersten Anfänger in der Regel auf ein sehr entbehrlich Surrogat von Geschichte ohne nennenswerthe ethische Wirtung hinauslauf

iehin hat nicht jeder Ort einen erheblichen Antheil an behaltenswürdiger In größeren Stadten, wo die Beugnisse einer bedeutsamen Berenbeit, wo Dentmaler alter Runft und großer Begebenheiten gang von das Auge der Jugend auf sich lenten, ist es anders. Da kann die ithskundliche Betrachtung des Mohnorts nicht füglich stumm an folden ben Beugen vorübergeben wollen; benn ein über die bloßen 3mede bewirinung von Anschauungen binausreichendes, hoberes padagogisches fordert die Pflege des Sinnes pietatvoller Werthhaltung der cliden Denkmaler, berer sowohl, welche eine patriotische, als berer, je eine firchliche, oder eine rein personliche Beziehung haben. end ist von früh auf die gebührende Hochachtung vor solchen Denkmalern ufloßen, damit sie nicht nur nicht in robem Frevelmuth sich an benen durch Beschädigung und Beschmutzung vergreife, sondern vielmehr an sen die ersten tieseren Eindrude von nationalen Gutern empfange, beren abrung und Vertheidigung dem ganzen Volte obliegt. Es ist von hobem liden Werthe, funftlerifde Ecopfungen, welche aus begeisterter Liebe für Baterland, für den angestammten Glauben, für alles Erhabene und one geboren sind, achten, schonen und schüßen zu lernen, weil sie nicht ju flüchtigem, edlem Genuß, sondern gum wirtsamen Untrieb gereichen n, die höchsten Offenbarungen bes nationalen Geiftes und Lebens in onen, Thaten, Einrichtungen und Schöpfungen aufmertfam zu beachten ihnen nachzueifern. Freilich ist es mit blogem gaffenden Unschauen er Schöpfungen und Dentmaler nicht gethan, auch allgemeines Phrafenngel über dieselben bleibt werthlos. Es gehört ein gewisses Daß von landniß bessen bazu, mas die Runst plastisch und symbolisch, rein risch oder idealisirt darstellt; und es will dies Berständniß von gender geschichtlicher Vertrautheit mit den Verhältnissen getragen fein, welche solche Dentmaler hinweisen: sonst bleibt ber haupteffect ihrer amen Betrachtung aus, wie bies aus bem gedankenlosen, stumpfen ibereilen der meisten Leute an denselben sattsam erbellt. (Siehe Born, "61. Cendschreiben" im Januar: und Februarheft bes "Schulblatts Provinz Brandenburg." 1863. S. 64 ff.)

2. Bur Methodit des gesammten geographischen Unterrichts ist im e 1861 bie und da ein Beitrag geliefert; nicht jeder derselben hat iven Werth.

a. So bat Lehrer Weißbach in ber "Sächsischen Schulzeitung"
11. Nr. 12) "über die Nothwendigkeit und Methode der Geographie"
ausgesprochen. Für die Nothwendigkeit (geographischen Unterrichts in
sichulen) wird geltend gemacht, daß der Mensch frühe schon sich selbst
en lernen, und daß in ihm eine weltbürgerliche Unsicht geweckt, auch
schweisung auf Tropengluth, Despotie, Pest u. s. w. in südlichen,
Dede und Stiefmütterlichkeit in nördlichen Ländern die Liebe zum
rlande angeregt werden musse (?). Ueberdies sühre gründliche Kennts
der Erde dabin, daß man ein sittlichteitsjöser Bürger des Reiches
es werde! (Settsames Bemühen, überhaupt noch die Nothwendigkeit des
raphischen Unterrichts beut zu Tage nachweisen zu wollen, zumal durch
e Art von Gründea!) In Betreff der Methode wird das Forts

schreiten vom Allgemeinen zum Besonderen (von Weißbach sonthetisch genannt), dem andern, vom Einzelnen und Nahen ausgehenden (hier and lytisch genannten) Bersahren darum vorgezogen, "weil der Lehrer nicht berechnen könne", was und wie viel von letzterm er lehren solle. (!) Mit der Stellung der Erde zur Welt soll der "Ansang" gemacht, das Capitel "don Stande der Erde" soll am "passendsten" mit der "Erwähnung des Stifters" unsers Sonnenspstems (Copernicus? oder Gott?) geschlossen werden. (?) Rurge Erzählungen u. drzl. sind als "Würze" der "sokratischen" Belehrung zu der nutzen, das Wechselverhältniß zwischen Menschen und Natur ist zu der Lehre zu benutzen, "daß ein Mensch oder Bolt nicht werden könne, was andere sind." Genaue Schilderungen sollen zur Bergleichung der Länder führen, und dabei sollen die Kinder "Begriffe bilden", den Verstand schärfen und das Gedächnissstärten. (!) Man wird den Autor füglich mit seiner Wethode und seinen wunder lichen Zielen sich selbst überlassen können, dis ihm bessere Gedanten darüber kommen.

Oberlehrer Dr. Denhard veröffentlicht im Oster-Programm ber höheren Mädchenschule in Hanau (1861) "die Darstellung eines naturge maßen Lehrgangs im erdtundlichen Unterricht," und fügt eine Beschreibung bes hessischeinischen Berge und hügellandes zur Cremplification an. tadelt an den üblichen geographischen Lehrmethoden den Mangel an "strenger Folgerichtigkeit" und die "unnatürliche Trennung" des Zusammen=, Rebenund Durcheinander=Bestehenden. Wird die mathematische Geographie an der Unfang gestellt, so verstehen sehr jugendliche Schuler dieselbe nicht, wird fie an den Schluß verlegt, so bleiben bis dahin eine Menge geographischer Ber haltnisse ohne gehörige Begrundung, schaltet man sie (mit Schacht) gelegentlich außerlich zwischen andere Lehrstücke ein, so wird der organische Zusammen-Ebenso gewährt die Trennung des Lehrstoffs in Sydrohang gestört. graphie, Orographie u. s. w. tein naturgetreues Bild von einem Lande und bleibt für die Jugend zu eintonig. Deshalb schlägt Dr. Denhard vor, um beiden Wegen menschlicher Erkenntniß, nämlich dem der Erkenntniß des Ganzen aus dem Einzelnen und dem des Begreifens des Einzelnen aus dem Ganzen, richtig zu entsprechen, sie beide zu combiniren. reitungs-Unterricht, so weit er bloker Anschauungsunterricht ist, sollen die hervortretenden Erscheinungen in Haus und Hof, Garten und Feld u. s. w. und am himmel zufallen, indeß die heimathstunde durch Erweiterung dieser Anschauungen zu klaren Begriffen verhelfen soll. Der eigentliche erdtundliche Unterricht hat sich nicht an politische Staatseintheilungen, sonbern an leine Theilganze, an von Naturgrenzen eingeschlossene Landschaften anzulehnen, die Staateneintheilung, "von der das Rind schon weiß" (?) aber nicht mit Stillschweigen zu übergehen, weil damit "an etwas im tindlichen Geiste bereits Borhandenes" (?) angeknüpft werden musse. innere Consequenz fehlt jest weder der synthetischen noch der analytischen geographischen Lehrmethode, dagegen fehlt sie der Schachtschen Weise. Gintönig lassen sich gesonderte hydrographische und orographische Lehrstücke nicht füglich nennen; sie sind ohnehin an ihrer Stelle ganz berechtigt, da sie die Materialien zu spätern Landschaftsbilbern gewinnen helfen, und ber Treue ihrer Angaben nicht zu entbehren brauchen. Landschaftsbilder wollen und sollen sie für sich allein noch gar nicht geben.)

Dr. Denhard führt für Deutschland zwölf geschlossene Landschaften zur

handlung aus, läßt aber beachtenswerthe Gebiete, z. B. Sachsen und blesien, gang weg. (Prof. Dr. J. Kuper in seinem vortrefflichen Buche, 18 deutsche Land" [Breslau. Hirt, 1868. 2. Aufl.] zerlegt das ganze utschland noch treffenber und einsacher in größere Landschaften.) Diese ndichaften soll ber Unterricht, nach dem vom hessischerheinischen Bergd hugelland gegebenen Mufter, einheitlich und umfassend beschreiben, can die europäischen Länder in Schilderungen ihrer Naturlandschaften ipfen und endlich die Naturlandschaften der außereuropäischen Erdtheile reiben. (Das ist eine wahrhaft immense Aufgabe, sie umfaßt nicht weniger 1 Alles, und liegt, sofern wirklich die vorhandenen charakteristischen, abge= loffenen Landschaften ber Erde einigermaßen dem Ideale entsprechend jolvirt werden sollen, weit über die Zeit und Kraft der Schule hinaus. ollten mit ber wachsenden raumlichen Entfernung die Grundzüge des sturcharakters der einzelnen Landschaften immer genereller entworfen rben, dann muß ber gerabe in ben Details ausgeprägte eigenthumliche parakter mehr und mehr verwischt werden, und es flösse die Darstellung Allgemeinheiten in einander, welche gerade durch die Landschaftsbilder rmieden werden sollen. Lieber weniger Landschaften der Zahl nach, und für bei den einzelnen mehr ber Sache nach.)

Mit den Landschaftsbildern wurde nach Dr. Denhards Meinung der ite Grund gelegt sein, auf welchem bann ber Schritt jum "Allgemeinen ib Ganzen" gethan werden foll, b. h. ju ben Belehrungen, welche, vom keltall und seinen Theilen ausgehend, durch die Gebiete der mathematischen, wsikalischen (auch ethnographischen) und politischen Geographie bis auf e Einzelstaaten sich erstreden. Schließlich soll bann noch "ber Rudweg m Allgemeinen und Ganzen zum Besondern und Einzelnen" angetreten nben, um, von Europa aus zu ben übrigen Erdtheilen fortschreitend, nen natürliche Verhältnisse "genau schildernd" noch einmal vorzuführen und e Beschreibung ber einzelnen Staaten als ben Schlußstein bem ganzen hrgebaude einzufügen. (Nun ja, das ist allerdings das Ganze dem Stoffe d, deffen auch nur beschreibende und schildernde Behandlung eine colossale ufgabe für den Schulunterricht stellte, wenn es damit gründlich und geu genommen werden soll, deren noch hinzutretende comparative Behand: ng aber eine Verdoppelung der Arbeit involvirte, welche keine Schule zu lande bringen tann. Dr. Denhard hat sie thatsächlich in seiner Schule d nicht absolvirt; damit kann sich manch anderer Lehrer trösten.)

c. Der Progymnasiallehrer N. Jacob in Biel hat in der "Neuen mer Schulzeitung" (1863, Nr. 9—11) "Gedanken über den geographism Volksschulunterricht" veröffentlicht, welche sich über den Unterrichtsstoss, nr. den Stusengang und die Vertheilung des Stoss auf die Schuljahre, und nr das Lehrversahren im Besondern verbreiten, und sehr gesunde, praktische sichten darlegen. Für die Volksschule schränkt er den Stoss sehr versudig auf das ein, was eine gründliche, dis zum heimischwerden genaue untniß des heimaths-Cantons und des Vaterlandes vermittelt, von andern vpäischen Ländern, fremden Erdtheilen und Weltmeeren nur das Wesentste umfaßt, wodurch sie an und für sich und für den Verkehr wichtig den und auf die sablichsten, allgemein naheliegenden Beziehungen der

Erbe als Weltförper. Das ist richtig, nicht zu wenig, aber genug. Gewinnung von Landschaftsbildern "im Original" erkennt er als das uner läßliche Fundament alles ferneren geographischen, naturkundlichen, industriellen und geschichtlichen Unterrichts, als bas goldene UBC. Der Benugung ber Beimathstunde zur Erklarung der geographischen Terminologie ift er abhold, aber die Geschichte des Wohnorts und der Kirchgemeinde, sowie die bes Beimathscantons, will er um der Baterlandstunde willen besonders beachtet wissen, und dafür lieber eine starte Beschräntung bes Gebachtnisballaftes von Notizen über Sebenswürdigkeiten, Bablen und obscuren Ortsnamen vor Einfache, flare Landschaftsbilder, unter Beranziehung naturtundlicher und geschichtlicher Momente, halt er fur die "Kernstude und eigent lichen Saulen des geographischen Unterrichts." Auf sputhetischem Bege von ber engsten Beimath zum Beimathecanton, zum Baterlande, zu ben Landen Curopas und der fremden Erdtheile fortschreitend, aber burch vorzugeneife "fleißige und einläfliche Bebandlung fleiner und naber Gebiete" und ban burch "wissenswurdige, großartige Ginzelgemalde landschaftlicher Charatter bilder und Bolkerschilderungen (der Ferne) mit steter 2 eziehung auf vater landische Berhaltniffe" jucht er die Aufgabe für die Boltsschule zu lojen. Das aus der mathematischen Geographie nöthig ist, stellt er gang an bet Schluß. Sein Plan ist durchaus überlegt, und man mird mit Recht an nehmen, daß darin nicht ausschließlich auf Landschaftebilder Werth gelegt werden soll. Jedenfalls wollen die Momente, woraus sich lettere gestalten, zupor einzeln tennen gelernt und sebr tuchtig eingeubt fein, um bann m ben Bildern leicht und treffend verwendet werden zu fonnen.

Bilder lassen sich nicht füglich einüben. Prof. Kozenn halt "ein versständiges Diemoriren der Landfarte" für einen richtigen Weg bei der Einsubung der Einzelmomente; die Bolkeschule kann aber diesen Weg nicht wohl einschlagen, weil sie zu dem dabei ersorderlichen, planmäßig und lang jortgesetzen Kartenzeichnen weder Zeit noch Bedursniß und darum auch kein Recht bat.

Jacob bringt bei dem "metbodischen Berfahren im Besondern auf "höchste Anschaulichkeit und vielsache Beranschaulichung", damit den Schülern die Erdräume "wie leibbastig" vor die Augen gestellt werden. Dazu dienen Reliese, Plane, besonders Landkarten, wenn sie nicht sowohl eine Menge Material als ein glücklich gesastes darakteristisches Gesammtbild durch ein weises Stoffmaß darbieten. Karten soll der Schüler lesen und in die Wirklicheit übersehen, sie zu diesem Beduf auch zeichnen lernen. Bei der "rationellen Stoffsolge" in den Länderbeschreibungen schließt Jacob sich den setzt sesstschen Diepositionen an. Man sicht, hier ist's ein umssichtiger Praktiter, der die Sache richtig anzugreisen und erzelgreich durchzzusühren weiß. Abweichende Ansichten im Einzelnen heben den Werth seines Plans nicht auf.

d. Symnasiallehrer Bose regt im Vorwort zu seinen "Grundzügen der Geographie des Herzogthums Oldenburg" den Gedanken an. daß bei lebensvoller Darstellung der Geographie, nach vorgängiger Fesistellung der Natur des Landes, seiner Lodenbildung und seiner Terrainverhältnisse, die Entstehung der kleineren und größeren Gemeinwesen der Bewohner" abge-

the und deren Entwickelung bis auf die Jettzeit historisch begleitet wer= folle. Die einzelnen Gemeinwesen (Landschaften) sollen baburch als selbste Mitige "Organismen" mit eigenem Leben sich aus sich selbst entwickelnb allmählig zu bem umfassendern Organismus des Staats zusammengend, hervorgehoben werden. Man erkennt leicht die daraus sich erchenben Consequenzen. Für kleine Landchen, für bas engere Baterland **Meint dieser Gedanke nicht** undurchführbar zu sein, da in der That gleichs etige geographische und Naturverhaltnisse gleichartige Ginflusse auf ge-Mossene Gemeinwesen herbeizusühren pflegen, und in allen Lebensregungen eine gewisse Zusammengehörigkeit andeuten. Unders ist's in großen Landern mit ungleich größerer Mannichsaltigkeit der Boden: und Naturverhaltnisse, ber gesammten Lebensbedingungen, der Bollerstamme. Die unendlich ver-Miedenartig entwideln sich da die Gemeinwesen, obwohl sie in einen und benselben großen Staat zusammengeschlossen sind! Wer hat so tief ein= beingende geographische, geschichtliche und culturgeschichtliche Studien gemacht, bie Faben ber verwickelten Gigenthumlichkeiten zu entwirren, Die freien Saugwurzeln, wodurch sie sich nahren, sicher zu verfolgen! Die Schwierig-Lit liegt in der Combination des geographischen und geschichtlichen Princips mit dem ethnographischen. Solchen Schwierigkeiten ift die Volksschule nicht gewachsen, und es ift bis jest selbst tein Beispiel nachgewiesen, daß sie in boberen Schulen bereits überwunden wären.

Mit der oft in Anregung gebrachten Ginflechtung der Geschichte in ben geographischen Unterricht hat man es auf mancherlei Weise versucht. Bald sind nur aphoristische Notizen in den geographischen Text der Leits faben und Lehrbücher gestreut, bald gedrängte Uebersichten der Geschichte an Die Spitze der Staaten= und Landerbeschreibung gestellt, bald solche Uebersichten bei der Besprechung der Bewohner eingeschaltet. Aber bei aller Ueberzeugung von der factisch vorhandenen innern Verbindung und Wechsels wirlung der Geschichte mit der Geographie ist es seither zu keiner unangefochtenen Modalität der wirklichen Verflechtung des Unterrichts in beiden Gegenstanden zu bringen gewesen. Nicht wenige der tüchtigsten Autoren kehnen deshalb diese Berflechtung vollständig ab (Berghaus, v. Raumer, 1. Roon, v. Rougemont, Polsbern, Viehoff, Bug, Beune), andere Schulmanner nehmen die Geschichte auf (Blanc, Pfaff, Harnisch, Robbe, Daniel, Die Sache bleibt also strittig für den Schulunterricht, troß Städter). Carl Ritters Borgang in der Wissenschaft.

Der wissenschaftliche geographische Anfangsunterricht ist mit geschichtlichen Einslechtungen so gut wie völlig unvereinbar, der weiter sührende
gabe wohl hie und da zu denselben Gelegenheit, und der vollendende wird
sogar öster in die Lage kommen, auf den Causalnerus zwischen geographischen Berhältnissen und geschichtlichen Entwickelungen begründend und ersläuternd hinzuweisen. Aber trockene, fragmentarische, bistorische Ueberblicke bei der Geographie schweben ganz in der Lust; sie konnen das nicht erzielen, was die Geschichte erreichen helsen muß; und der Gang, den die Geschichte über die Länder hin nimmt, durchbricht so oft den räumlichen Zusammenhang geographisch-einheitlicher Gebiete, daß überall Sprünge und

unvermittelte Uebergänge entstehen, bald in der Geschichte, bald in der Geographie, sobald man am Faden der einen von beiden beiden gerecht werden möchte. Im geographischen Unterricht für die Bolksschule kann vollender von einer geordneten und in ihren Resultaten besriedigenden Einslechtung der Geschichte gar nicht die Rede sein; vielmehr muß man sich auf der Erzählung einzelner Thatsachen bei einzelnen Orten beschränken. Das ihre aber keine Berslechtung der Geschichte mit der Geographie im eminenten. Sinne des Worts.

- Nur zu baufig werben in ben gegenwärtig verbreiteten geographie schen Leitfaden und Lehrbüchern bei den fremden Erdtheilen und gonen eine Menge Producte aus dem Thierreiche, besonders aber aus ben Pflanzenreiche der Reibe nach bergezählt, welche Kinder auf der Stufe, mes sie im geographischen Unterricht vorkommen, noch gar nicht tennen gelemis haben können, meist auch gar nicht kennen zu lernen brauchen. Unmöglich tann ein verständiger Lehrer bloße Namen von Producten lernen laffen wollen; er schluge seinem Principe damit geradezu ins Ungesicht. Die notbigen Veranschaulichungemittel steben ibm in ber Regel für solche auslandischen Erzeugnisse gar nicht zu Gebote, ja, es durite gar nicht felten fein, daß er der lettern viele nie selbst gesehen und tennen gelernt bat, nicht einmal aus guten Abbildungen. Was sollen ba bloke Ramen nutent Wenn der Unterricht auf solche Erzengnisse einige Rudsicht nimmt, von benen wenigstens einzelne Theile wichtige Dandelsartifel bilden (Frückte, Wurzeln, Blatter, Solzer, Zeugstoffe, Felle, Febern u f. m.), fo bat bies allenfalls einen Ginn; aber von solchen viel reben, welche ben Rindern niemals zu Gesicht kommen, es sei benn, daß sie in zoologischen und botanischen Garten und in Gewächsbäusern einmal zu vorübergebenden Unblid Gelegenbeit baben, bas bat in ber That keinen Ginn gesse auch nicht, daß es Kindern keineemege leicht ist, selbst aus guten Abbiloungen die Wirklichkeit sicher zu abstrabiren Um so mebr ist Weisbeit und rechte Beschränkung in der Mahl der bei fremben Erdtbeilen zu er mabnenden Producte nöthig, zumal wenn das Lehrbuch burch ein Potpourti der Ungaben derfelben irre leitet.
- 3. Kür den geographischen Schulunterricht werden geeignete Pandfarten als das hauptsächlichte Hulssmittel angesehen. Mit Recht. Viele Schulmanner haben sich desbalb mit der zwedmäkigsten Einrichtung dieses Hulssmittels zu schaffen gemacht, und dabei die Vorbereitung auf das richtige Verständniß desselben im Auge behalten. Landfarten für den ersten Elementar: Unterricht haben dadurch ein etwas anderes Gepräge erhalten als die sur den höheren Unterricht bestimmten: sie sind wesentlich einsacher, mehr generalisiert, nur mit ausgewählten Charakteren ausgestattet.
- a. Lehrer J. Timmermann legte in der Bertheltschen "Allgemeinen Lehrerzeitung" (1861, Nr. 34) "Joeen über die Anlage eines geographischen Elementar: Atlas" vor. Diese ließen sich vielleicht willtommen heißen, wenn sie klarer ausgesprochen wären Aus dem allgemeinen elementaren Anschauungsunterrichte sollen nach und nach die geographischen Elemente abgelöst und besonders behandelt werden, um den "Ortssinn" zu weden und die Kinder an das Behalten geographischer Namen zu gewöhnen. Dann

; **ha die Eleine Belt des Schülers nach** allen (?) in das geographische Ge-Bit einschlagenden Berbaltnissen demselben zur Unschauung und zum Bewußthin gebracht werden, derfelbe auch über diesen Kreis gelegentlich hinaus. Milen lernen, um ihn als Theil eines "Organismus" anzuseben. machsten Umgebungen" des Schulers ist zu beginnen, und burch Extremort und "bildliche Darstellungen" die Hinüberleitung in die Ferne permitteln. Timmermann zerlegt den gesammten Lehrstoff in 8 Ab-Muitte, welche aber sammtlich mehr auf das ganze geographische Gebiet at auf die nachsten Umgebungen Bezug nehmen, und darum über die Bebendlung der lettern teinen Aufschluß geben. Bei der weiterung" balt er einen sich eng an den Unterricht anschließenden "Glementar=Atlas" für einen sehr geeigneten Führer, zumal wenn derselbe bewits bei "früheren Abschnitten" zu Erläuterungen benutt sei. (Unklar!) Esla ein Atlas foll alsbald in Gebrauch kommen, wenn der Unterricht Jis zur Besprechung über Stadt und Dorf" vorgeschritten ift. Dandtafel allmählig vorgezeichnete Kartenbild soll ausreichen für das wulftandige Berstandniß des fertigen Bildes im Atlas (?), und eine Rarte von Deutschland mit den bedeutendsten Städten, sowie ein Plan des Wohnund soil den Schuler einen Blid in die Welt hinaus und "dann" in feine engere heimath thun lassen (?). Gine andere Karte mit bem Alpenerbirge foll "das Leben 'auf den Bergen nach allen Beziehungen, auch bas Leben "an und in den Gemaffern" tennen lebren; eine Rarte von Guropa foll bemnachst auf das Meer binausleiten, allerlei topische Momente babei kennen lebren, und durch hinweisung auf gewisse Gegensate (3sland -Eicilien, Scandinavien - Italien) "eine Schilderung der Bonen" vorbewiten, worauf dann brei weitere Karten von Europa nach und nach bie hamptgebirgezüge, die Meerestheile, hauptstadte, Landgewasser u. f. w. nachbringen follen. Danach sollen die einfachsten "mathematischen" Berhaltniffe ber Erbe an den "Planiglobien" durchgenommen werden. Lettere follen and zugleich Andeutungen "über die Beziehungen beider Erdhalften" ju einander enthalten, die Bertheilung "ber Wenschenracen" veranschaulichen und durch einige Dertlichkeiten auf die "Entdedungsgeschichte" ber neuen Belt binmeisen.

Dies Alles macht ben "ersten" Karten: Cyclus aus; und nun verslengt Timmermann noch "drei" andere Cyclen, um die fremden Erdtheile, Leutschland und die einzelnen Länder Europas specieller vorzusühren, zus summen dreißig und einige Karten lediglich sur den elementaren Unterricht. Rach Timmermanns eigener Erklärung können diese Karten sur die "höhere" Etuse des Unterrichts "nichts bieten". Wie aus trifftigen andern Gründen, wird man schon aus letzterm Grunde sich zwei Mal zu besinnen haben, devor man auf Timmermanns "Ideen" eingeht. Der Störnersche Elementar: Atlas ist einsacher, klarer und zwedmäßiger geplant (cf. Pädag. Jahresber. X, S. 451), 491 ff. und XX. S. 474 ss.).

b. In neuerer Zeit sind öfter bei den geographischen Leitsäden und Lehtbüchern gleich Karten in den Text mit hineingedruckt worden, entweder war derbe Fauststizzen von vereinzelten Localen, oder etwas ausgeführtere kniwarse von ganzen Ländern, oder vollständige Karten mit allen erforder-

lichen Materialien und der hinzugenommenen Colorirung. (Solche Stiund Kärtchen sinden sich z. B. in den Büchern von v. Sepdlig, Reuse Stößner, Bogel, Kozenn, v. Spdow, Dommerich, v. Klöden u. m. Wenn die nöthigen sachlichen Vorbedingungen dabei zutressen, dann lüber den pädagogischen Werth solcher Stizzen und Karten für eine un Lehrstuse taum Zweisel sein. Schwer überschaubare, reich ausgestattete Kasind sur Anfänger unbedingt unzuläsisig; sie erschweren die Orientirung, streuen, verhindern die Beschräntung auf das zunächst Köthigste und die der Einprägung desselben sast gar nicht. Jene kleinen, vereinsachten Stizsessellen das dar, was sosort gelernt und eingeprägt werden soll; sue ziehen sich unmittelbar auf den Text, der Text wiederum beschräntt lediglich auf den Inhalt der Karte.

Das ist für Unfänger von großer Wichtigkeit. Je nach der Lehr tonnen die Karten im Text, sich accomodirend, mehr ober weniger balten. Aber sobald die unteren Lehrstusen überschritten sind, macht alsbald ein boppelter Uebelstand geltend. Für bie Darstellung größ Ländergebiete ift bei solchen Rarten in der Regel ber Maßstub viel klein, als daß nicht zu start generalisirt oder die gehörige Klarheit Bildes beeintrachtigt werden mußte, und - fie find in der Regel colorirt, erschweren also Schülern unter Umständen bas Auffinden gusammengeborigen Raumen, Grenzen und andern Momenten. Bur ei meiligen Vorbereitung, Diederholung und Ginpragung großer Berbalti leisten sie nicht selten gang gute Dienste, aber gute, sachlich und techr musterhaft ausgeführte Karten werden dadurch nun und nimmer entbebi gemacht. Wie bobe Unforderungen gegenwärtig an gute Karten gem werben, bas laßt sich aus v. Sydows Abhandlung in Dr. A. Beterma "Mittbeilungen aus J. Perthes geographischer Unstalt" über "ben ta graphischen Standpunkt Europas in den Jahren 1861 und 1862" (18 12. Seft) erseben. Die rein miffenschaftlichen 3meden entsprechende bandlung läßt einen Einblid gewinnen in die in allen Staaten Euro lebhaft betriebenen geographischen Vermefjungs=, Mappirungs= und Kartirui arbeiten und in die damit verbundenen umfassenden Unstrengungen Opser, bie Alles baran gesetzt, um richtige Rarten zu erhalten. Unrich Rarten sollte es auch in ben Schulen nicht mehr geben, ba aus ben ! handenen genauen Quellen das Richtige abgeleitet werden konnte. Le ift die Speculation ein viel zu gewaltiger Tyrann, als daß nicht robustes Gewissen sich über ein langes Sündenregister in manchen Sc tarten ruhig hinwegseten sollte.

## Das Jahr 1863.

Wegen der im Allgemeinen mageren literarischen Ausbeute Jahres 1863 für den elementarischen Unterricht in der Geographie, wa auf den Beginn einer Periode hinweist, in welcher das vorhandene Alte mit den nach und nach hinzugekommenen Verbesserungen in der Sa weis nunmehr fleißig benutt werden kann, da das Streben nach immer Weisen Weisen der unterrichtlichen Behandlung mehr und mehr zur Abstrung und Rube kommt, ist im Jahresbericht vornehmlich auf die Art die Grenzen des geographischen Anfangs:Unterrichts, auf den mathemaschengeraphischen Unterricht und auf das schulmäßige Kartenzeichnen eins werden.

a. Der geographische Unterricht bat es mit ben raumlichen und metarlichen Berhaltnissen des Erdganzen und seiner Theile zu thun, und er bet die Einflusse zu erschließen, welche diese Verhältnisse auf das Leben bie Bildung der Erdbewohner ausüben. Bei der Schwierigkeit. ingendliche Krafte flugs vor den ganzen Umfang diefer Aufgabe zu stellen, und bei der prattischen Erfolglofigte t eines etwaigen derartigen Bemübens, ing es nabe, durch angemessenen Vorbereitungsunterricht diesen Kraften erft m ber Möglichkeit zu verhelfen, Auge, Sinn und Berstandniß an geograwijde Betrachtung überhaupt zu gewöhnen. Gie bedurften der concreten Entrupfungspuntte, ber Befabigung, Diese zu ersassen, und sie als Sprosse enf ber Leiter ber Bemühungen benupen zu lernen, um entlegenere Raume wirklich innerlich erschauen, und das darin maltende Natur: und Denschens kben ertennen und sinnig verfolgen zu tonnen. Colde Untnupfungepuntte Durben in ben bas Rind umgebenben nachsten Raumen und Berhaltniffen efunden, und zur Gewinnung von typischen Grundlagen des darauf weiter eufzubauenden Unterrichts benutt. Gestalt, Daf, Richtung, Große, Berbindung und Trennung, Bededung, Belebung, Bewegung, Benutung diefer nichten Raume maren einige ber Momente, woran bas Kind seben, unterfdeiden, Unschauungen gewinnen, diese tlar und treffend ausprägen lernen, und worin es mit Sinn und Gemuth heimisch werden sollte. eine Beimathekunde, und stattete sie nicht bloß mit Belehrungen über die sternachste engste fleine Welt des Kindes, über seinen Mohnort und beffen mmittelbarste Umgebung aus, sont ern erweiterte ben Blid wohl auf ben gungen Gesichtetreis, auf die ganze Proving, das ganze Landchen. Belehrungen bilben ten Unfang; sie schließen sich an allerlei Befanntes, mmittelbar in ber Wirklichkeit Unguschauendes an, ohne ben ganzen Reichhum diejer nächsten kleinen Welt etwa völlig erschöpien zu wollen, und fe zielen darauf ab, geographische Grundvorstellungen und Grundbegriffe bem Rinde zu vermitteln, deren dasselbe zum Berstandniß bes funftigen Den Belehrungen wird deshalb eine Unterrichts nothwendig bedarf. pecifijd geographische Tentenz gegeben, welche immer entschiedener in ben Bordergrund tritt, je weiter jene das Schulzimmer und das Schulhaus hinter sich lassen, um den ganzen Wohnort und dessen Umgebung naber ins Auge zu fassen. Es ist weder weise noch nothwendig, von vorn herein einen möglichst großen Reichthum von geograpbischen Grundbegriffen gur Aneignung zu bringen; ber nach und nach fortschreitende Unterricht bringt vollauf Gelegenheit, deren Kreis zu erweitern. Bon einer etwaigen bloßen gedachtnifmäßigen Einprägung von abstracten Definitionen tann Rugen erwartet, auch die stete Brafeng folder Definitionenfulle bei Rindern ger nicht vorausgesetzt werden, zumal wenn ihnen, statt greifbarer Dinge, Berhaltniffe zur Unterlage dienen sollen, wie z. B. Berhaltniffe ber Bobengestaltung und Bobenzusammensehung, Abhängigkeit bes organischen Leben von der Bodenbeschaffenheit, Verhältnisse der Bewohner nach ihrer Lebens stellung, ihrer Beschäftigung, ihren Glaubens:, Gesittungs: und Bilbung verschiedenheiten, Berhaltnisse ber Gemeinde, bes Staats, rudsichtlich bei Berwaltung und Ordnung in ben manderlei Beziehungen. Ueberall, statt der reinen Anschauung abstracte Reslection erforderlich werden wurde um die Belehrungen wirklich aufnehmen und ausnuten zu können, mußte das Gebiet des Anfangsunterrichts überschritten werden. Es ist aber ger teine erweisbare Rothigung vorhanden, verfrüht berartige Reflectionen a begünstigen, welche der tindlichen Unmittelbarkeit widerstreben. Colde **Be** gunstigung wird schlechthin als eine padagogische Berirrung zu bezeichnen sein, abnlich wie bas Bemühen, für die Kenntniß der Naturkörper möglichk frub eine breite Unterlage ju gewinnen, indem eine verhaltnismaßig groß Julle und Mannichfaltigkeit berfelben, vielleicht gar nach fostematifde Classification, vorgeführt wird. Nicht die Ueberfülle, sondern das weiße Maßhalten ist bei dem Unfangsunterrichte geboten, um einfache, flare, tief eingeprägte Anschauungen, wenn auch nur in beschränkter Bahl, ju ver Aus diesem Grunde ist ein zu langes Berweilen im engfien Beimathstreise gar nicht zu empsehlen.

Wie von der engsten heimath aus weiter zu schreiten ift, bas wird vornehmlich von dem Schulorganismus abhangen, in welchen ber Schüler eingefügt ist. Obgleich aber dies Fortschreiten in Schulen mit nur einer ober zwei Klassen wesentlich anders zu erfolgen hat, als in mehr klassigen, mit reicherer Pflege des geographischen Unterrichts, so bleibt des der erste Vorbereitungsunterricht nach Tendenz und specieller Durchführung im Wesentlichen überall berselbe. In allen Schulen mussen die ersten Lineamente der Geographie gelehrt werden; diese stehen fest, wie auch bie dazu anwendbare Dethode. Entweder werden dieselben naturgemäß mil naturfundlichen und geschichtlichen Unschauungen verwoben, oder reinges graphisch aufgestellt. Reinenfalls soll dabei eine ausgedehnte Besprechung ber Naturdinge und ber menschlichen Verhältnisse Plat greifen, und Jahr lange Beit etwa zur Behandlung ber Großstadt verwendet werden, worin der Schüler lebt, um deren gesammte Entwidelung tennen zu lehren. Das widerspricht dem richtig erkannten Zwede bes Schulunterrichts, welcher in der Geographie noch mehr und noch Wichtigeres zu lehren hat, und über haupt alle rein singularen und einseitigen Zwede ausschließt. großen Städten bas hervorragenbste, mas sie bem Blide auch ber Jugent darbietet, seine angemessene Ermabnung finden, der Charatter ber Borbe reitung auf spätern Unterricht soll dadurch nicht verwischt werden. Es wan irrig, alle engere heimathstunde nur nach ben Gesichtspuntten zu gestalten, welche in Dörfern maßgebend zu sein pflegen; Städte gewähren der Anschauung eine größere Mannichsaltigkeit, und beren Beachtung ist gereckt fertigt. Aber es kommt boch barauf an, gehörig zu sichten, um bas Frucht barste, wodurch der fünstige Unterricht erhellt wird, von Rebensachlichen loszulosen, welches nur aus Dilettantismus vorliebig gepflegt werden tonnte Wo die Natur eine größere Mannichsaltigkeit ihrer Anschauungen darbietet wie in manchen beshalb gepriesenen Gegenben unsers Baterlandes, ba war

Berrath an der Sache, diese Mannichsaltigkeit spstematisch bei Seite zu Min: es wäre auch Berrath, die meist bedeutsamen geschichtlichen Erstwerungen gewaltsam zu unterdrücken, welche sich dort an manche Zeugen der denkurdigen Berganzenheit knüpsen. Nein, von solchen Dingen hat de heimathstunde Uct zu nehmen, und die liebsame Betrachtung auf das debeutsamste recht gestissentlich zu lenken, um das Kind mit seinen Umstemgen innerlich recht zusammenwachsen zu lassen und ihm die rechte und Werthschäbung derselben tief in Sinn und Gemüth zu prägen. Dar ist dies nur schmückendes Laubwert für den geographischen Untersicht, der dadurch illustrirt und gewürzt werden kann, ohne daß er sich das zu verlieren braucht, aber den Dust solches Schmuck hat man für Jugend nicht zu gering anzuschlagen.

Mit dem Uebergange der Betrachtung zu einem ganzen Landden, iner ganzen Provinz, hört die concrete Anschauung auf, die phantasienäßige, innere Borstellung der Form tritt an ihre Stelle, die Karte tritt hihr eigenstes Recht, das charakteristrende Wort muß die unmittelbare Maichauung durch Schilderung, Vergleichung der fremden Räume und Verfaltniffe ersegen und das Verständniß des Unbefannten aus dem Befannten derleiten. Wiederum ist schulgerechte Beschränkung nöthig; benn es wäre eine große Taufdung, anzunehmen, daß mit allen Mitteln der Kartenbetrachtung, det beschreibenden und schildernden Wortes und der vergleichenden Bedechtung die Schüler sämmtlich flugs mitten in das Verständniß einer ihr med noch lange verschleiert bleibenden unbekannten Ferne versett werden Bimten. Rlaren sich doch die Borstellungen gereisterer Schüler darüber erft der allmählig, geschweige die der noch nicht gereiften Jugend. Alles soll meter die Schule lehren, noch kann sie es; erst das spätere Leben enthüllt den durch glückliche Verhältnisse Bevorzugten auch die wirklichen Verhältwie ber Fremde, sowohl nach ihrer Naturseite, als nach ber Seite ihrer Beolterung, und alle verfrühten Belehrungen darüber find so lange in ben Bind geredet, als sie im Geist und Sinn des Horenden noch teine rechten Intupfungspuntte finden. Wer die jest gewöhnlichen Leitfaben ber beimathetunde in weiterm Sinne aufmertsam durchsieht, findet darin eine mit geringe Menge von Momenten angeführt, worüber sich die specielle Belebrung zu verbreiten haben foll. Bieles foll memorirt, Anderes verfanben sein. Letteres ist sch wieriger als Ersteres; und es liegt die Berindung zu Berweitläuftigungen vielfach ganz nahe. Der sich selbst verkunnende Lehrer wird dieser Bersuchung auszuweichen suchen, indem er manche jener Momente, namentlich solche, welche ihre volle Bedeutung erst bei noch größeren Lanberganzen, etwa bei bem Gesammt-Baterlande finden, miad vertagt, um die Schülerfrafte nicht zwedlos zu überburden, und boch tin befriedigendes Ergebniß zu erzielen. Beffer ist's, in bemeffenern Gren-En Tuchtiges zu leisten, als die Grenzen weit zu fteden, möglichst Alles p berühren, und schließlich boch teine bleibenden Borstellungen vermittelt Wer zu viel will, erreicht auch das Wenigere, wozu Kraft und Beit reichen wurden, nicht gesund.

Gine einsache Landschule ist auf ein Minimum geographischer Unterbeisung beschränkt; ihre namentlich im Sommer beeinträchtigte Arbeit kann sich nur auf das Rächste, Greisbarste erftreden, und hat dies gang schlich und faklich im Unterrichte vorzubringen. Mehrklassige Elementarschuler tonnen etwas mehr thun, und das Ginzelne eingehender behandeln; aba auch sie haben an der Gesammtaufgabe dieser Art von Schulen ihre fest Nur den höheren Schulen ist es möglich, bereits dem geographi schen Anfangsunterricht eine wissenschaftliche Tendenz zu geben, sobald bet felbe die nachsten, engsten Grenzen der Beimath überschreitet. Dabrend t den Elementarschulen von eigentlich spstematischem geographischen Unterricht nicht die Rede fein tann, ba er im Wesentlichen nur auf erfte Anfang beschränkt bleibt, und als Erganzung nur einzelne Lehrstücke und Parthien darzubieten vermag, welche das Baterland und die bedeutsamsten, damit verbundenen Rachbarlander ben Schülern etwas mehr aufschließen, last fic erft in gut organisirten Burgers und Realschulen in geordnetem Lehrgang ber geographische Unterricht in allen seinen Hauptgebieten ebenmäßig be bandeln. Eind bie elementarften Vorbereitungen auf anschaulichem Beg absolvirt, so können sie die nothigen mathematischen, topischen und physike lischen Verhältnisse der Erde kennen lehren, und banach naber auf bi Lander- und Staatentunde eingeben. Obschon auch sie sich ber fleten finn lichen und geistigen Anschauung des zu Behandelnden, der sicheren Gin pragung erworbener Vorstellungen und der Reproduction derselben nich entziehen tonnen und sollen, haben sie doch in ihrer höheren Aufgabe gu gleich ben Unlag, Die Ginzelerscheinungen genauer zu behandeln, und mi größerer Bollständigkeit auch die entlegenern Erdstellen kennen zu lebren. Ihne tommt die vergleichende Behandlung erst recht zu gute, und auf ibren oberfte Stusen gewinnen sie die Moglichkeit, den Gegenstand wissenschaftlich zu be tracten und ben Unterricht nach einheitlichem Plan und Princip gut sichern Abschluß zu bringen. 3m Einzelnen geben die Unsichten über bi Ginrichtung Dieses Planes auch jest noch merklich aus einander. auf eine möglichst reiche Kenntniß ber topischen Erdverbaltniffe fast vo Allen der größte Nachdruck gelegt zu werden pflegt, wird doch schon be ben physitalischen, noch mehr aber bei ben mathematischen, die Differenz i jenen Unsichten merkbar. Bald sind es nur orientirente Uebersichten übe das Gesammtgebiet, welche dann den ersten Cursus zu bilden pflegen, tal wird mit den außereuropaischen Erdtheilen begonnen und Europa unt speciellerer Beachtung Deutschlands angeschlossen, bald wird die umgelebr Anordnung beliebt, und Alles, was von physitalischen und mathematische Belehrungen vortommen foll, in einen bejonderen Curfus verwiesen. (Berg Grafmann und Gribel, hartmann, Polsbern, v. Raumer, v. Rlober v. Endow, oder Schacht, Reuschle, Cassian u. 21.)

d. Aus reicher praktischer Erfahrung heraus hat der jetige Schul rath Westel in seiner Broschüre: "der weltkundliche Unterricht in Lant schulen" (Berlin, Stubenrauch 1863, 30 S.) durch ernüchternde Winkalle hochstiegenden Illusionen in Betreff dieses Unterrichts zu zerstreue gesucht. Indem er daran erinnert, daß in einsachen Landschulen noch viewichtigere Dinge Zeit und Krast in Unspruch nehmen, dringt er vor Alles darauf, die ganze Krast zunächst an die sormelle Anregung der Kinder ziehen, und von Unsang an schon die Kleinsten geistig zu disciplinirer

Kinder sollen genau sehen, scharf ausmerken und im nächsten Unsingstreise wirklich heimisch gemacht werden; ihr Interesse soll geweckt ie sollen zum klaren Aussprechen des Gesehenen veranlaßt werden. Deimath und das Baterland soll jede Schule ordentlich kennen lehren, varnach soll am Globus, dessen Betrachtung für unerläßlich angesehen das Faßlichste über Gestalt und Bewegungen der Erde, Entstehung der szeiten und der Berfinsterungen von Mond und Sonne, Erdtheile, 1e, Zonen u. dergl. verdeutlicht werden. Das ist das obligate Minis

Rann darüber hinaus auch noch die Rarte von Guropa zur Uning einer elementaren Drientirung über diesen Erdtheil und seine nen Lander, tann ferner noch eine turze Rennzeichnung ber außeraischen Erdtheile und eine schlichte Belehrung über bas himmelsgeermöglicht werben, -- und in der Regel ift dies möglich --, so ift "munschenswerth". Aber jenes Minimum ist unter allen Umstanden p erreichbar und soll beshalb absolvirt werden. Dem Baterlande geselbstverständlich eine genauere Betrachtung. Bei diesem Unterrichte as Schullesebuch nicht in dem Sinne als "Lehrbuch" angesehen werdaß es den zu befolgenden Lehrplan darstelle; vielmehr sollen die beiben Lesestude erst nach erworbener Anschauung, Behufs weiterer igung des Gelernten, jum Lesen vorgenommen werden. Durch thorichte brung dieser Ordnung wird leider noch viel gesundigt. Unverständige laffen die Bermittelung der Anschauung ganzlich, und beschranten fic as bloße Lesenlassen ber Lesebuchabschnitte, zu benen sie bann als intliche Erklärung noch allerlei zufällige Mittheilungen binzufügen, wie men unvorbereitet eben in ben Mund tommen. Wekel will den aphischen Unterricht nach ben bemselben eigenen Gesetzen betrieben i, mas im weltkundlichen Gebiete auch vom naturkundlichen und gelichen Unterrichte gilt. Nach seinem Plane wird die Oberabtheilung Intertlaffe im Commer mit ber Beimathefunde, im Winter mit ber islehre, die Obertlasse bagegen im ersten Jahre mahrend des Sommers Bflanzenfunde, im Minter mit der Geographie von Preußen und ichland (die Heimathsprovinz vorzugsweise), und im zweiten Winter Suropa und ben außereuropaischen Erotheilen beschäftigt. Rirgends ift m Soullesebuch gegebene Material zu überschreiten. Palastina wird er biblischen Geschichte, das Weltgebaude in besondern Lesestunden nach tung des Lesebuchs vorgenommen, und ein Theil jeder geographischen unde wird zum Nachlesen des Gelernten im Lesebuche benutt. Colders t ist allem vagen, unerwogenen Serumfahren im Unterricht gewehrt, Erreichbare, Rothwendigste gesichert und ein fester Grund gelegt. Gine Unjahl von Landichulen haben ihrer Aufgabe genügt, wenn sie dies

etreff des realen Wissens der Schulpraparanden nur die sichere Berseit mit demjenigen Stoffe verlangt, welcher in den guten Schulleses in vorhanden ist. Innerhalb dieser Grenzen soll sich der bezügliche richt bewegen, um gründlich und erfolgreich zu sein, zumal da ersagsmäßig nicht wenige, die Ausnahme in das Seminar begehrende

Praparanden mit diesem Pensum keineswegs auswichend vertrant find selbst nicht wenige Lehrer sind es leider bis heutigen Tags noch Bur fruchtbaren Ertheilung des Unterrichts in den Realien für Prapar bat das Provinzial:Schul:Collegium in Münfter eine besondere Unwent gegeben (cf. "Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Berwaltu-Preußen" 1863, Juliheft, S. 419 ff.), wie dies abnlich auch von 🗨 Drie Regierungen in andern Bezirken geschehen ift. Aus diesen Unweisungen es nicht schwer, einen zutreffenden Rudschluß auf den Stand bes erein phischen Unterrichts in der Mehrzahl berjenigen Schulen zu machen benen gegenwärtig die Praparanden vorzugsweise hervorgeben. Die lesebucher enthalten an weltkundlichem Stoff besonders Mittheilungen a ber Beimathes und Baterlandskunde, und zwar in einer Form, welche sowohl einen todten Gedächtnißtram an Namen und Zahlen, und Planks berausgegriffenen Einzelheiten darbietet, als vielmehr anschaulich die 🗲 selbst in geordneten hauptparthien vorsührt. Db mit dem ganzen Ball lande (Preußen) begonnen, und dann der herkömmlichen Dispontion 💆 Stoffe entsprechend, nach einem Gesammtüberblid die einzelnen Proving unter eingehenderer Beachtung ber beimathsprovinz, durchgenommen werd follen, ober ob, nach synthetischer Methode, mit bem Wohnorte angehabs und dann in bekannter successiver Erweiterung des Gebietes durch com centrische Rreise weiter geschritten werden soll, ist der Individualität t Lehrers überlassen. Im lettern Falle soll der kirchliche, dann der politisch Berband der Gemeinde, dann der landräthliche Kreis mit seinen Kirchdörsen besprochen werden. Außer den Höbenzügen und Gebirgen, Gewässern u. f. m find historische Merkwürdigkeiten, industrielle Anlagen u. s. w. bervormi beben, Sagen und Boltslieder zu berücksichtigen. Mit der machsenden Cabri fernung von der engsten heimath tritt eine immer größere Beschräntung des Stoffs auf das Hervorragendste und Anziehendste ein, und ist die Form . der Erzählung und Reisebeschreibung dabei für die Behandlung empfohlen 3 "Den Schluß bildet eine Zusammenstellung des Ganzen, theils zur Ueben 3 sicht, theils zur Gestaltung des Gesammtbildes und hervorrufung des Lotale 3 Bergleichende Betrachtung erst ber einzelnen nächsten Kreise, 🖫 dann der Regierungsbezirke und Provinzen, Berücksichtigung der Ginrichtung 🛬 ber Berwaltung und Justigpflege, Kartenanfertigung, Wiederholungen fleiner Abschnitte in zusammenhängender Darstellung Seitens der vom Lehrer dabei nicht zu unterbrechenden Schüler, erfrischende, belebende, patriotifche Haltung bes Ganzen: dies Alles ist zu benuten, um den Praparanden & so weit zu fördern, daß er in geographischer, geschichtlicher und naturtunblicher Beziehung "Preußen" bis zu einem "gewissen Puntte" tennen Wenn hiernach das Ziel für Praparanden wirklich niedrig gestedt ist, so daß es bei verständiger Arbeit nothwendig erreicht werden muß, fo tann für diejenigen Schulen, aus benen sie tommen, bas Biel tein boberes hie und da mögen manche Elementarschulen in der Lage sein, mehr gu erreichen, aber thatsachlich bleibt eine große Ungahl anderer auch noch binter diesem niedrigen Biele jurud. Ueber Unfange tommt es nirgends in ihnen hinaus, und wird ber tauschende Schein, welchen bas Wiffen ven Ramen etwa verbreiten tonnte, weggezogen, dann ift von wirklicher, tuduntniß der Sache wenig zu spüren. Rein verständiger Lehrer wird oberflächliche, zersplitterte Wissen von vielerlei Dingen der gründstrautheit mit wenigen vorziehen wollen.

Obgleich über den bilbenden Werth des mathematischegeographischen s tein berechtigter Zweisel obwaltet, obgleich ferner die dafür Lehrmethode vollständig befannt, auch die Urt und Bahl der zur ulidung nöthigen Sülssmittel gang ausreichend vorhanden ift, fer Unterricht gegenwärtig in den Schulen nur eine verhältniße eringe Berüchsigung, und fein Erfolg ift in ben überwiegenb gallen recht durftig. Theils entbehren die Lehrer der hierzu eren Kenntniß von der Sache und der Lehrmethode, sowie des Eifers, untniß noch zu erwerben, theils erscheint ihnen der Unterricht überu schwierig und zu umständlich, weil die Bermittelung der Anen in der Wirklichkeit und an Apparaten und Zeichnungen allerdings Rübe macht, und Phantasie und Abstractionsvermögen der Schüler ebildet sein muffen, um die vorzuführenden Berhaltniffe richtig aufund am Faden der Induction zur Wahrheit zu gelangen. ichkeit des Lehrers kann kein Grund sein, die Sache ganz fallen . ebensowenig entscheidet die leidige Thatsache gegen dieselbe, baß eist nur Kummerliches darin gethan ist; es sind nun einmal die steiten nicht so groß als sie mancher Lehrer sich vorstellen mag. ist mit durren Notizen, Definitionen, anschauungelosen Mitn und leeren Phrasen gar nichts auszurichten. Was in einer legion von kleinen geographischen Leitfäden an kurzen Notizen über matischen Erdverhältnisse gegeben wird, ist allerdings nicht danach , Lust und Liebe zu naberem Eindringen in dieselben zu weden, n ist in den Buchlein auch nur eine Andeutung von dem Gange n, welchen der Unterricht zu nehmen hatte, wenn er dauernden chaffen soll. Selbst in Lehrbüchern für Bürger: und bobere wird eine sonst doch unansechtbare nabere Bertiefung in ische Geographie baufig vermißt; sie flieben eilends zu den topische ben und politischen Materien, nachdem sie nur Fragmente von ber tischen hingestellt haben. Man kann diese Erscheinung nicht als egen lettere geltend machen wollen, wenn es auch den Unschein da, wo so viele Autoren nur Spärliches von der mathematischen ie lehren, boch in der Sache felbst ein hinderniß für genaueres liegen, und diese deshalb, wenn auch vom Schulunterrichte nicht ı zu halten, doch in demselben möglichst zu beschränten sein mußte. ule kann mehr thun, als seither geschehen, und sie sollte es, ba et n Vorgang sachverständiger Lehrer bewiesen ist, daß auf faßlichstem, m Wege auch maßig begabten Schulern ein genügender Einblid in nomisch=mathematischen Erdverhaltnisse geöffnet werden tann. Ueberche Anforderungen werden dabei von keinem Berständigen gestellt. . der Heimathskunde bereits die einfachsten Belehrungen über das gewölbe, über ben Horizont, über den scheinbaren Sonnenlauf, über nacht, über ben Mond und seine Phasen, über Sterngruppen scheinbare Bewegung ber Sterne u. s. w., so weit das Rindeslabresbericht. XXL 17

auge dies Alles unmittelbar sehen kann, ihre Stelle sinden; wenn der weitergehende Unterricht diese Dinge immer wieder mit ausnimmt, sie im Bewußtsein der Kinder wach erhält und weiter erläutert, um allmählig den Einsluß erkennen zu lassen, welchen sie auf die physikalischen Erdverhäld nisse und auf den Menschen ausüben: dann könnte der spätere Unterricht zum gehörigen Nachdenken über den innern Zusammenhang der mathematischen mit den physikalischen Verhältnissen anregen, und in den gesehmäßigen Verlauf der Erscheinungen einsühren. Aber gerade mit den Schülern, welche allmählig zu derartigem Nachdenken herangebildet sind, pslegt jest der Unterricht diese Sachen nicht weiter zu verfolgen. Darum kommt es denn zu keinem rechten Abschluß und zu keiner befriedigenden Frucht. Wie viel Unklares, Incorrectes, Halbes manche Lehrbücher in dieser Beziehung verbringen, das ist in der That mehr als besremblich.

Auf die Frage: "Was ist das Nothwendigste, Wesentlichste aus ber aftronomischen Geographie?" antwortet Dr. Diesterweg in der Vorrede pu feiner trefflichen "popularen himmelstunde und astronomischen Geographie" (6. Aufl. Berlin, Enslin 1860): 1) "Alles, mas zur richtigen Auf fassung der täglichen und jährlichen Erscheinungen, die mit unbewaffneten Auge wahrgenommen werden können, nothwendig ist; 2) Alles, was die Erkenntniß der allgemeinsten und wichtigsten Erscheinungen auf der ganzen Erbe und am himmel bedingt." Für Nr. 1 geschieht Manches, für Rr. 2 dagegen fast durchgängig sehr wenig oder gar nichts, obwohl die wirkliche Anschauung und Beobachtung am freien himmel und an einfachen Ber sinnlichungs:Apparaten, sowie einfache Zeichnungen und das lehrhafte Wort viel thun könnten, um minbestens ebenso viel bildenden Effect zu erzielen, als die Einprägung von hunderten von Berg-, Fluß- und Städtenamen, die Beschreibung und Schilderung von fernen Landern, ihrer Natur und ihren Bewohnern und andere ja ganz werthvolle und nothige Belehrungen Was der Gebildete wissen sollte, 3. B. über die Ermittelung gewähren. der Größe und wahren Gestalt der Erde, über die Ursachen, welche trot der festen Stellung der Sonne, deren verschiedene Auf: und Untergangs puntte am Horizont, deren scheinbaren Stillstand im Beginn des Winteri und Sommers, deren verschieden große Tagehogen, die verschiedene Stellung ber Sonne und des Mondes am himmel bei ihrer Culmination, die Monate lange Dauer ber längsten Nächte und längsten Tage in ber Rab ber Pole u. s. w. veranlassen, bas ließe sich ohne unerborten Aufwant von Zeit und Kunst wohl lehren; aber es geschieht taum in den seltenster Fällen. Aus den gangbaren Lehrbüchern lernt der Schüler nicht einma den Ralender verstehen, und die populare Renntniß des gestirnten himmels, wozu schon Elert Bode vor langen Jahren so trefflich angeleitet hat, wirt fast überall verfäumt. Ohne diese Kenntniß fehlt jedoch alle Basis bei Berständnisses ber mathematischen Geographie, und alles Reden zur Er tlarung der bezüglichen Erscheinungen ist ohne dieselbe fruchtlos. Wie if nun diesem Unterrichte in den Schulen aufzuhelfen?

Man muß am nächtlichen himmel vor allen Dingen die augenfällige ften Sternbilder, und in jedem derselben einen oder zwei hervorstrahlend Firsterne kennen, ihre Lage zu einander und zur Milchstraße, dem himmels

quator, ber Ekliptik und ben Coluren fixiren lernen. Dann ist auf bie erschiedenen Auf- und Untergangspuntte ber Conne, Die wechselnde Größe ner Tagebogen und ihre wechselnde Mittagshöhe zu den Solstitial: und lequinoctialzeiten, auf die scheinbaren Bahnen ber Firsterne, auf die Monde basen, auf die Bewegungen des Mondes und auf seine Stellung zur Sonne in den durch seine Phasen bezeichneten vier hauptpunkten seiner Babn zu achten. 3m Schulzimmer konnen biese Unschauungen nicht geponnen werden; man muß hinaus unter den freien himmel. int da find sie mit Rugen zu vermitteln; alle Surrogate der Wirklichteit rugen bei Anfängern nichts. Mit jenen Anschauungen ist aber die Unterage zu weiteren Belehrungen, die fich bann im Schulzimmer an Appas inten und Zeichnungen ertheilen laffen, gewonnen und bas Berftanbniß vieler weiteren Erscheinungen wirklich angebahnt, namentlich soweit sie mit ver Gestalt, der Größe und den Bewegungen der Erde unmittelbar gus ammenhängen. Bei ber Besprechung ber Gestalt ber Erbe pflegt man bie ogenannten Ricciolischen Beweise, Die nebenbei gesagt gar feine "Beweise", sondern nur Resultate von Wahrnehmungen sind, anzusühren und zu er= brtern, und halt die Sache damit für abgethan. Sie ift es natürlich ebenso wenig, ale wenn bei ber Große ber Erbe turzweg einige Zahlenan= goben gemacht werben. Denkende Ropfe werden damit nicht befriedigt, und ben andern helfen Bahlen nicht viel, von deren Große sie so gut wie gar kine Borftellung haben. Rinder sprechen die Millionen von Glächen- und Rorpermeilen nur mechanisch nach, ohne sich um die erstaunliche Bedeutung m fummern, welche dieselben in Wirklichkeit haben. Lei den Erdbes vegungen sind sie vollends darauf angewiesen, dem Lehrerworte pure zu glauben, ohne nabere Ginnicht in bas Cachverbaltniß. Capitel, wie mubfam es immerbin fein mag, ift von eminentem Werth, weil die wahren Verhaltnisse aller der scheinbaren Vorgange daraus abge= leitet werden muffen, welche das sinnliche Auge mahrnimmt, und weil es jum Berstandniß des Connenspstems fuhrt. Die obligaten Notizen über letteres in manchen Leitjaden und Lehrbuchern sind so durr, wie sie bafeben, burdaus unersprießlich mog gen bas, mas populare Lehrbucher ber Aftronomie über die Conne, die hauptplaneten, den Mond und die Rometen ju lebren pflegen, auch bem Laienverstande, geschweige geweckten und gefordertern Schulern faßlich ist. Schwierige Parthien, wie z. B die Lebre von den Störungen, von der Recht: und Rudlaufigkeit der Planeten, der Braceifion der Nachtgleichenpuntte, ber Beranderung der Schiefe ber Etliptit u. dergl. laffe die Schule bei Geite.

Als Hülfsmittel bei diesem Unterrichte sind die bezüglichen Schriften von Pode, Dr. Diesterweg. Mädler, Littrom, Kaiser, Brandes, Schulze, Etern, Steinhauser, Fleischhauer, E. Weßel serner des Lettern "Wandtarte für die mathematische Geographie", Littrow's "Atlas des gestirnten himmels", K. F. B. Hoffmann's "vollständiger himmelsatlas" von entsschedenstem Werthe.

Daß die obigen Andeutungen nicht dahin gemißdeutet werden sollen, als habe die "Bolksschule" all diese Dinge zu lehren, ist selbstverständlich; fie kann das gar nicht leisten wollen, sondern hat sich auf das zu beschränken, was durch den Erdglobus und das Abbild des damit etwa noch in Verbindung zu bringenden Mondes zu versinnlichen ist.

In Rūdsicht auf das schulmäßige Kartenzeichnen sind von jeher die Weinungen der praktischen Lehrer der Geographie sehr getheilt ge Man hat dasselbe ebensowohl als unerläßlich wie als zu zeit raubend, und wegen meist wenig befriedigender Schulleistungen als zu wenig förderlich angesehen, und deshalb mit ganz nüchterner hinweisung auf solche unbefriedigenden Kartenbilder, welche von Schülern bergestellt zu werden pflegen, der Ueberschätzung des schulmäßigen Rartenzeichnens fich tubl entgegengestellt. So namentlich Director von Rlöden. Um richtig zu urtheilen, wird zu erwägen sein, ob das Kartenzeichnen möglichst frub begonnen werden soll, ungeachtet die anfänglich sehr mangelhaften Leiftungen ber Rinder dazu beitragen, ihnen zn Ansang sehr unvollkommene, ja falsche Bilder der topischen Erdverhältnisse einzuprägen; serner, ob alle Rinder, besonders auch Madchen, dazu formlich angehalten werden sollen, oder nur Anaben, welche über ben einfachsten Elementar-Unterricht noch binausgeführt werden sollen; ferner, ob mit start generalisirten Stizzen begonnen, von Anfang an das Gradnet zur Unwendung gebracht werden, das Rartenzeichnen dem Unterricht vorausgehen, ihn begleiten oder erst sich ihm anschließen soll; ferner, wie viel Beit man dem Kartenzeichnen in ber Schule und bei der häuslichen Uebung einräumen und wie weit man dasselbe ausdehnen will. Im Padagog. Jahresberichte find berartige Fragen mehr fach ventilirt (I, S. 240, XI, S. 290, XIII, S. 312).

Bweisellos regt das Kartenzeichnen die Selbstthätigkeit des Schülers ungemein an, nöthigt ihn zum genauen Sehen und Beachten, leitet ihn an, gute Karten richtig zu benutzen und zu verstehen, übt die Orientirung und sördert das Geschick in eigenen, selbstständigen Kartenentwürsen. Aber es ist im geographischen Unterricht nie Selbstzweck, und verliert durch bles mechanische Ausführung sehr erheblich an pädagogischem Werth.

Bollsschulen haben teinenfalls die Aufgabe, das Rartenzeichnen besonders zu üben und zu pflegen, sie sind mehr oder minder ausschließlich auf den zwedmäßigen Gebrauch der Wandkarten angewiesen, und man pflegt zufrieden zu sein, wenn sie lettere nur fleißig und gut ausbeuten. Anders ists in Schulen, welche dem geographischen Unterrichte mehrere Jahre Zeit gonnen konnen, und welche vielleicht die theoretische Lehr methode mit der zeichnenden verschmelzen. Man hat für lettere allerlei Unterlagen geschaffen, mit und ohne Gradnet, ohne alle Fixpunkte und mit bergleichen, ja mit Ungaben bes gangen Reliefbildes, wenn bie Flugnete eingetragen werben follten, ober mit bem Flugnet, wenn die Gebirgsgliederung und die Bodenanschwellungen nachzuzeichnen find (v. Spoom), ober die Karten sind bis auf das politische Material fertig in gang feinen Linien hergestellt, welche dann bloß mechanisch stärker überzogen und wit dem sehlenden Material versehen zu werden brauchen (Oppermann). dere gehen noch anders zu Werte (Stößner, Rozenn), um bei dem Rartenzeichnen und durch daffelbe die Einpragung des geographischen Materials gleich mit zu erreichen. Rur von Ugren's Conftructions-Methobe, wie von p. Canftein's Berfahren ift in vollen Schultlassen, soweit befannt geworben,

ringends nachhaltiger Gebrauch gemacht. Am meisten hat man sich bem Berfahren zugeneigt, wonach im wissenschaftlich angelegten Unterricht unter Beihülfe der unentbehrlichsten Reglinien erst das Contourbild eines Erdspeils oder Landes, und zwar mit generalisirenden, also vereinfachenden Contourlinien hergestellt, und dahinein dann allmählig das Bild ber Flußfolleme, bemnachst das Gebirgsbild und endlich das Staatenbild geschrieben Dies topische Bild ist dann seinen Formen und seinem Inhalte mach unbedingt zu lernen, damit an die Topit sich die übrigen mannichfaltigen Belehrungen sicher anschließen können. Immer aber hat bas Rartenzeichnen wesentlich nur propädeutischen Werth, und in allen Fällen wuß das Lefen, Betrachten, vergleichende Studiren guter, mustergültiger Rarten seine höhere Bedeutung unverkummert behalten. Kartenzeichnen zum Bred der Wiederholung des Gelernten ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Bur Förderung des Kartenzeichnens hat Lithograph Straube einen "methodischen handatlas zum Rartenzeichnen" in vier Abtheilungen (Berlin, Plahn 1863) herausgegeben, nachdem er für Knaben und Mädchen vorher ichon den "Kartenzeichner" (Daselbst 1863. 2. Aufl.) bestimmt hatte. Enterer, welcher Umrikkarten, ohne Fluß- und Gebirgsandeutung, aber mit kinpunktirten Landerabgrenzungen, und Fluß: und Gebirgskarten obne Ramen enthält, muthet kindlichen Kraften, namentlich Madchen, viel zu wiel zu, und ist in seinem kleinen Maßstabe nicht praktisch. in ber ersten Abtheilung die Contoure der Erdtheile auffinden lassen; denn us dem blau schraffirten Meere hebt sich bas weiß gelassene Deer ab, sine daß die Raften ausgezogen waren. In der zweiten Abtheilung wird de fertige Gebirgsbild der Erdtheile und Lander geliefert, und es ist das Seader der Wasserlinien sammt den Landseen einzutragen; in der dritten verben die Flußneze als Unterlage gegeben, und es ist das Bild der Gebirge einzutragen. Gerade diese Arbeit aber ist es, welche eine sehr erheb: iche Borbereitung durch den Unterricht an fertigen guten Karten vorausett, weil das bloße Wassernetz durchaus noch nicht allein über Richtung, Sliederung, Abfall und Böschung, Gipfelhöhe, Plateauformen und ihre Ausbehnung zu orientiren vermag. Man kann es nicht mehr für eine Shulaufgabe ansehen, in sammtlichen Erdtheilen und beren Landern bermige Gebirgstarten ausführen lassen zu wollen. Beit und Kraft sind auf vichtigere Dinge zu verwenden. Die vierte Abtheilung enthält nur die Smonete nebst einigen orientirenden Fixpunkten, und es sollen nun das binein sammtliche Momente jeder Karte gezeichnet werden!

Mit solcher Anforderung, soll ihr aus freier Kraft ganz selbstständig genügend entsprochen werben, wird jede Grenze des Schulunterrichts über= schritten. So weit reicht in teiner, auch in der Gelehrtenschule nicht, die Aufgabe des geographischen Unterrichts; benn studirte Rartenzeichner hat leine Schule zu bilden; das mögen sich geographische Karteninstitute als Aufgabe stellen. Jeder nüchterne Padagog muß deshalb derartige Arbeiten ens ber Schularbeit geradezu ausschließen, und es taum billigen, wenn sie

burch ben Privatsleiß ausgeführt worben sind.

Mit diesen gebrängten Darlegungen des Inhalts der geographischen M handlungen aus ben Jahrgangen des Badag. Jahresberichts für 186 1862 und 1863 ist der Cyclus der Uebersichten als abgeschlossen zu e achten, welche den wesentlichen Inhalt der Abhandlungen in den Jah gangen I bis XVI recapitulirend zusammensassen und erneut für sold Freunde dieses Jahrbuchs darbieten wollten, denen es ein Ernft um be gesunden Fortschritt im geographischen Schulunterrichte ist. Unfang an haben die Abbandlungen nicht den vermessenen Unspruch e boben, daß sie maßgebend Weg und Ziel bezeichnen wollten, banach fic b Lehrerwelt richten müßte. Bielmehr haben sie nur unscheinbare Beiträg sein sollen, welche, auf eine mehr als sechs und dreißigjahrige prattisch Beschättigung mit bem geographischen Unterrichte in ber Kinderschule, w bei Praparanden, bei erwachsenen Madchen, bei Seminaristen und b Gouvernanten gestütt, und durch ebenso berufsmäßige, als aus eigen Borliebe entsprungene wissenschaftliche Beschäftigung mit ber Geograph genährt und geboren, mandem eine willtommene handreichung gewähr mochten, welche seine eigenen Gedanken über diesen Gegenstand in Il bringen konnte. Gang ohne alle Unregung sind sie nicht geblieben. und da hat ein Praktiker Giniges zutreffend und bewährt an ihnen g funden, und bat es bann praktisch weiter benutt. Damit ist auch b bescheidene hoffnung erfüllt, welche ben Versasser seither noch aus Dan barkeit mit einem Jahrbuch in Verbindung erhielt, woran im Laufe b Jahre vicle Wandlungen vorüber gegangen sind, so daß jett nur noch br von den altesten Mitarbeitern in dem jezigen Vereine der Manner stebe welche die ebenso verantwortliche als dankbare Aufgabe übernommen habe ber Schulwelt Gelegenheit zur steten Orientirung über die Haupte scheinungen auf dem Gebiete des Unterrichts und der Erziehung zu gebe

## Literaturbericht über das Jahr 1868.

- I. Kleinere Leitfäden zur Beimathe, und Baterlandekunde.
- 1. A. Buttner, Seminarlehrer, Kleine Schulgeographie. Leimath tunde der Provinz Pommern. Schulbuchhan: lung Schleswig (Ceiberg General-Debit für Pommern: Ih. v. d. Nahmer in Stetten. 18624 S. 14 Sgr.

Auf den ersten 14 Seiten sind einfache Belehrungen über Lage un Grenzen, Gröke, Bevölkerung, Eintheilung, Bodenerhebung, Gemässer, Insel Rlima, Bodenbeschaffenheit, Produtte und Bewohner turz zusammengestell daran werden, nach den Regierungs-Bezirten und Kreisen geordnet, dwichtigken Ort chasten mit Angabe dessen, wodurch sie beachtenswerth sin aufgesührt, und zum Schlist ist eine knapp zusammengedrängte Uebersich der Geschichte der Provinz Pommern bis 1637, resp. 1815, gegebes Alles ist sehr einfach und sasisch dargestellt, und kann deshalb in Bolkschulen einen brauchbaren Anhalt beim geographischzgeschichtlichen Unterrid über Pommern gewähren.

NB. Dieselbe Verlagshandlung hat Bearbeitungen jeder einzelnen Preußis im Provinz und jedes einzelnen zum Nordbeutschen Bunde gehörigen Landes mulast und denselben zum Theil Grecialkarten beigegeben. So: Sachsensdurg von Dr. Eberhard, Gotha von Dr. Schulze, Meiningen von Seminarster Chrhard. Altenburg von Unger. Oldenburg von Bose, Lippe von Pros. ichnitger, Schaumburg-Lippe von Dr. Ruchs, die Provinzen Schlesien von E. Cietrich, Posen von Seminarlehrer Läck, Sachsen von Rector B. Dietlein, verwen von R. Block, hessen-Rassau mit Walded von C. Wagner, Hamburg m Liedemann. Lext sast überall 14 Sgr., mit Karte 3 Sgr.

1. 28. E. Beiche, beimathetunde der Provinz Sachsen für Lebrer und Lernende. Wittenberg, Kerrosé, 1869. 80 S. 3 Sgr. Lag nicht vor. Das unten sub. Rr. 30 angeführte Buch stellt dem Versasser tein empsehlendes Prognosison.

1. 2. Frize, Seminarlehrer, Rleine Seimathstunde der Proving Brandenburg. 6. Aufl. Reuftadt-Cberswalde. Lemme, 1869. 40 S.

21 Sgr. Lag nicht vor.

4 Dr. H. Guthe, Die Lande Braunschweig und hannover für die Volkeschule dargestellt. Separatabbrud aus der neu umgearbeiteten Aussade des Preußischen Kinderfreundes von Preuß und Better. Königsberg, Bon, 1869. 43 S. 2 Sgr.

Etwa die Halfte der Blatter enthält eine recht ansprechend abgesaßte, in Boltsschüler gut berechnete Reihe von Mittheilungen aus der Geschichte der alten Deutschen im Herzogthum Sachsen und in den Hannoverische Kaunschweigischen Ländern und eine Fortsührung der deutschen Geschichte die herab auf das Jahr 1866. Dann werden die Nordseeküsten, der darz, das Elbe, Wesere und Emegediet innerhalb Hannover und Braunsschweig mit allerlei beimathlich interessanten Angaben über die mehr oder winder bedeutenden Ortschaften gut besprochen, und in einer Uebersicht die sehs Landdrosteien Hannovers nehst den Kreisen Braunschweigs und den Etädten darin zusammengestellt. Das Ganze ist recht instructiv, leicht less dar, und gewährt Boltsschülern ein ansprechendes Charakterbild. (Vergl. bierzu: "Bilder aus der Heimathstunde". Päd. Jahresb. XX. S. 457.)

5. M. Alenemund, Lehrer, Erdbeschreibung für die oberen Rlassen und Abtheilungen der Volksschulen im Königreich Vreußen. 7. Aufl. Heiligenstadt, Dunkelberg, 1869. 36 S. 2 Sgr. Lag nicht vor. Wenn die neueite Auflage aber der dritten noch entsprechen sollte, dann paßt auf sie auch das Urtheil des Pädag. Jahresber. VIII, S. 256 ff.

6. C. Diefenbach, Anleitung jum Unterricht in der Seimathes funde. Mit besonderer Beziehung auf Frankfurt a. M. Frankfurt a. M.,

Jäger, 1859. 78 S. 4 Sgr. Lag nicht vor.

7. Blumberg, Seimathstunde. Stofflich begrenzt und methodisch bearbeitet. Mit einem Plan und zwei Karten. Dorpat, Glaser, 1869. 78 S. 10 Szr.

Der Verfasser leitet die Vorschule des Dorpater Symnasiums und interesürt sich lebhast für verbreitertere Einsübrung der Heimathstunde in wrtiger Gegend. Zur Orientirung über die Methode schickt er in seinem büchlein dessen Plan und Sang in turzen Andeutungen voraus. Er hat en Lehrstoff auf 40 Lectionen, wöchentlich eine, vertheilt. Mit der Besachtung des Horizonts und der Himmelsgegenden wird der Ansang gesacht, sosort das Zeichnen (der Windrose 2c.) mit benutt, die Orientirung der ben Sonnenlauf, die Tageszeiten, Winter und Sommer bewirkt, eine

mäßige Anzahl geographischer Begriffe erläutert, auf nah sphärische Erscheinungen hingewiesen und dann der Heimath Geschichte und Sage durchgenommen. Dann wird die nät Umgebung durchwandert, und das Ganze mit der Zeid baltischen Provinzen abgeschlossen. Wit einigen Modificati Versasser der bewährten Methode des Unterrichts in der namentlich Dr. Fingers Anleitung (Päd. Jahresb. XVII Jede Lection enthält ganz speciell den durchzunehmenden un holungsfragen einzuprägenden Stoff. Besonders ist von wo die Wanderungen beginnen, angegeben, worauf das Aug werden soll. Geschichte und Sage werden zur Ansrischung Interesses benutt. Das Büchlein ist einsach, praktisch und e

8. Dr. Domin. Korioth, Geographie von Palästina. brauche. Mit vielen Holzschnitten und zwei Karten. Ferber, 1868. 67 S. 12 Sgr.

Im ersten Abschnitt (S. 1—22) wird die physisc (6. 23-63) die politische Geographie Palästinas behande sind die Nachbarvölker der Ifraeliten genannt. Der Versas schlichter und faglicher Beise die Gebirge und Berge, 2 Thaler und Wusten, Seen, Flusse, Quellen, Brunnen und ber heiligen Schrift gedacht wird, nachgewiesen, das Klima dutte angedeutet, der Urbewohner, der Nachkommen Abrahai vertheilung unter die zwolf Stamme gebacht, und bann fi theilung Palastinas zur Beit Jesu durchgenommen. mit ihrem Tempel wird eingehender, die bedeutsamsten übrig Fleden in allen vier Gebieten bes Landes werden unter geschichtliche Vorgange fürzer behandelt; überall illustriren the das Ganze, und eine gut ausgeführte Karte von Palaftin farbige Darstellung des heiligen Landes aus der Vogelpersp den Leser leicht. Un geographischem Inhalt ist das Buch reich, es wird in dieser Beziehung von manchen andern ! übertroffen; aber zur ersten Ginführung in die Geograph Landes ist es boch brauchbar.

9. F. Jung, Sandbüchlein beim Unterrichte in der von Deutschland, mit besonderer Berückschigung Sessen-Rassau, für Oberklassen der Elementarschulen. einer Ucbersichtskarte von Deutschland. Wiesbaden, i 61 S. 4 Sgr.

"Der Lehrer beginne bei der Quelle eines bestimmte solge denselben im Lause seiner Entwickelung mit den Schisse die Bekanntschaft der etwa rechts oder links sich hinzig machen, verweile bei den in das bestimmte Flußgebiet sall und entwerse von denselben mit Zugrundelegung der histor gischen und literarischen Notizen ein kleines Charakterbild." deutungen des Vorworts spricht sich die Weise der Stofft wodurch der Versasser den Schülern ein sur ihre Stuse klares Bild von unserm Vaterlande, unserm Volke, dessen Sitten und Thätigkeiten vermitteln zu können hofft. Im L

Mile werben die Länder des nordbeutschen Bundes, die süddeutschen Musten, die deutschen Kronlander Desterreichs im Wesentlichen nach alter wier durchgegangen, die Provinz Hessen-Rassau etwas genauer. and sonstige Rotizen, sogenannte Merkwürdigkeiten, und allerlei nützthe Reminiscenzen sind da und dort eingestreut. Die generellen Ueberiden über die Flußgebiete sind nicht übel verfaßt. Aber der Ton der maliden Darstellung ist für Elementarschüler hoch angeschlagen, bes When Ramenwerts ist recht viel, insbesondere weisen die Anführungen aus ber vaterlandischen Geschichte und Literatur weit über das Glementarbes dienif binaus. (hier des Beispiels halber ein kleines Sortiment ber ange-Abeten Ramen: Schiller, Gothe (fein "Berber"!), Guttenberg, Battb, Franz v. Sidingen, Gustav Adolph, Melander, Schinderhannes (!), Land: graf Karl, Bonifacius, Diefterweg, Pepin, Friedrich b. Großmuthige, berber, Wieland, Sebaft. Bach, Landgrafin Elisabeth, Bottcher, Rudert, Burger, hölty, Boß, v. Stolberg, Leibnit, Schlegel, Berfchel, Gaus, Leffing, Ernft d. Bekenner, Klopstod, Guerice, Karl Ritter, Huß, Nepomud, Tycho be Brahe, Mority, Luther und so noch sehr viele andere. Wozu Namen und wieder nur Ramen?) Mit dem Grundgebanken des Unschlusses an Die flusse hangt der Uebelstand zusammen, daß staatlich zusammengeborige Sebiete von einander getrennt werden, um sie bei den betreffenden Flußgebieten vorzubringen: so bei Preußen, Bapern, Desterreich. Was ber Berinfer zusammengestellt hat, ift im Großen und Ganzen zwar richtig, aber im Einzelnen muß die corrigirende Hand boch noch viel thun. Bedentsame Stadte fehlen, unbedeutendere find genannt; Geschichtszahlen find un: genau (1804 legte Raiser Franz II. die deutsche Raiserkrone nicht schon nieder); Frauenburg und Thorn (S. 53) sind nicht in der Provinz Posen pelegen; in Schlesien ift der Aderbau nicht ermahnt, in Bommern find die Rauchkathen am Strande zu streichen, "in denen der Rauch sich nach Beieben seinen Ausweg sucht", S. 48 ist die Fabel über den Ramen Altona u tilgen; in Schlesien liegen gar wohl große Dörfer "im eigentlichen Bebirge" (j. B. Schreiberhau, Lang-Waltersborf, Salzbrunn, Petersborf, flinsberg). — Die kleine Uebersichtstarte von Isleib genügt im Wefentichen; es batte Baben nicht mit Bapern als ein Ganges colorirt werben mirfen. Man pflegt auch nicht Preußen gelb und Desterreich blau zu oloriren, sondern macht es umgekehrt.

0. F. Mann, Kleine Geographie für die Sand der Kinder in Boltsschulen. 2. Aufl. Langensalza, Berlags-Comptoir, 1868. 64 S. 4 Sgr.

Für die Hand der Kinder in der einfachen ländlichen Boltsschule besarf man teines besondern Büchleins zum geographischen Unterricht, namentsch teines solchen, worin nach einer Art wissenschaftlicher Reihenfolge erst as himmelsgewölbe, dann die fremden Erdtheile und ihre Länder, dann uropa und dessen Staaten und endlich Deutschland mit seinen Staaten und deren einzelnen Provinzen orographisch, hydrographisch und politischatistisch behandelt werden. Das Boltsschullesebuch macht in diesen Schulen rartige Hülfsbüchlein entbehrlich. Anderes stellt sich das Verhältniß in Hobenen, mehrklassigen Clementurschulen. Unter Umständen tann dort

ein Hülfsbüchlein zur Vermeidung des leidigen Dictirens nüglich Berfasser hat wohl solche Schulen im Auge gehabt. Sein Buchl eine ziemliche Menge Stoff, dessen Erläuterung und Einübung aund an den Wandfarten nicht wenig Zeit tosten, und dessen wielen Kindern nicht wenig Mühe machen wurde. Es gibt e Extract des hertömmlichen geographischen Materials, wie solch zähligen kleinen Lehrbuchern bereits geordnet vorliegt; nur ve die bloß nomenclatorische Aussichlung. Versasser will "mit weni Zügen dem Schüler ein lebendiges Vild von jedem Lande gel weit dies durch "wenig" Züge eben geschehen kann, ist ihm dies gelungen, besonders bei den Ländern Europas, bei der kurzen Eder Alpen, des teutschen Mittelgebirges, Niederdeutschlands deutschen Gewässer, der Naturverhältnisse der einzelnen Preußi vinzen und deutschen Länder. Ohne Nußen wird deshalb de für die oberen Klassen der Volksschulen nicht sein.

## II. Aleinere Leitfäden zum Unterricht in der Geog

11. 3. 2. Ebensperger, weil. Seminarlehrer, Methodischer in der Erde und Simmelebeschreibung. Neu heraus einem praltischen Schulmanne. 3. Aufl. I. Die Näbe oder math. 92 S. II. Das Vaterland oder kurze Geogra Geschichte Deutschlands. 102 S. III. Die Ferne grandie der füns Erdtbeile. 87 S. IV. Das Weldschreibung der Erde und des 82 S. I und II a 4 Egr. III und IV a 5 Sgr. Münche 1838.

Wegen der Berudsichtigung des einfachsten und nächsten ! ber Elementarschüler, und wegen ber überaus schlichten und faß! stellung bat diefer Leitfaden seit mehr als 20 Jahren, wo er Male erschien (cf. Bad. Jahresber. III, 254), sich in den Schulen immer noch erhalten. Nach sonthetischer Methode fo berndnichtigt er nur bas Wiffenswürdigste, kleidet es in bas Gewand leichtester Berständlichkeit, daß der Unfänger es auch mi tann, und weiß doch einen relativen Abschluß des ganzen Gebi Das Buchlein ist in allen vier Abtheilungen ni prattisch; in der zweiten sind die neuesten Gebietsveranderung ersten und zweiten auch bistorische Stizzen beachtet (cf. Bad. Jal 6. 457). Rur die Bevolterungszahlen find meist veraltet und niedrig gegriffen; ebenso in der vierten Abtheilung die Bahl der um 10-12 zu gering angegeben, und bei Preußen sind burc von verwaltungemaßig zusammengehörigen Gebieten ber Proving Der Brauchbaikeit bes Ganzen geschieht baburch angegeben. Gintraa.

12. Dr. H. Kövert, Gymnasiallebrer, Grundriß der deutsche landskunde mit besonderer Berücksichtigung des Norddeutsche gebietes. Eisteben, Reichardt, 1869. 182 S. 7½ Sgr.

Indem der Berfasser sich die Ausgabe stellte: "für Unter einen Grundriß der Baterlandstunde zu entwerfen, welcher Uebe

som mit demjenigen Grade von Ausführlichkeit verbände, der namentbei geographischen Lehrbüchern nöthig ist, um ihnen ben Charafter m Romenclatur zu benehmen, und in den Gemüthern der Jugend Luft Liebe jum Segenstande ju weden", hatte er, unter Beachtung perwinscher Abstusung bes Stoffs und des Zweds, "der norddeutschen mb eine Heimathstunde im weiteren Sinne zu bieten", diejenigen im Auge, in denen der geographische Unterricht seinen Abschluß zu den pflegt. Daher hat er dem historischen Element und der politischen Empaphie mehr, als unter andern Umständen hätte erforderlich scheinen denen, Berücksichtigung angedeihen lassen. Bei eingehender Durcharbeitung buches wird sich nicht verkennen lassen, daß der Verfasser seine Aufwie vissenschaftlich wie praktisch mit Tact, Sinnigkeit und Glück gelöst L Die "Einleitung" überblickt bas deutsche Land und Bolt, so wie die Diwidelung der staatlichen Verhaltnisse Deutschlands im Allgemeinen. Sanach behandelt das erste Buch S. 1—40 zunächst die physische Geomphie Norddeutschlands in oroshydrographischer Hinsicht, die Gebirge nach den hauptgruppen, die Gewässer nach den Hauptflußgebieten; demnächst die dulicen Berhaltniffe Suddeutschlands und der beutsch = österreichischen Alles Wesentliche wird flar, pracis und gut vergeführt. weiten Buch, G. 40-144, wird nach vorausgeschicktem historischen Riumé erst mit größerer Aussubrlichkeit die politische Geographie Preußens mb feiner 11 einzelnen Provinzen, bann die Geographie der außermußischen Länder des nordbeutschen Bundes durchgenommen; und im britten Buch, G. 144- Schluß, reiht fich die Geographie der suddeutschen Etaatengruppe, sowie die der 11 einzelnen beutschröfterreichischen Lander Für die ins Auge gesaßte Lehrstufe mag es der 3wed der Beimath: inde "im weiteren Ginne" rechtfertigen, daß die Stadtebeschreibung auswehnter durchgeführt ist, als es sonst geliebt wird; benn obwohl der duler in jedem deutschen Lande bas an den Städten am meiften Bermragende angefuhrt seben mochte, wird doch der Anspruch nicht erhoben, is jeder auch alle die historischen und statistischen Einzelnheiten ber Stadte ulegener Gegenden sich einprägen soll. Saben sich die Schuler erft einmal i das Buch ordentlich hincingearbeitet, bann wird es ohne Zweifel gern m ibnen gebraucht werden; es verdient empfohlen zu werden.

1. Prof. Dr. Fr. Kr. Küßing. Elemente ber Geographie als Lebrund Leichuch für Gomnassen, Reals, Burgers und Töchterschulen. 5. Aust. Langensalza, Lele, 18 8. 11° S. 12 Syr. Lag nicht vor. Ueber tie 4. Aust. cf. Pab. Jahreeb. XV. S. 184.

Dr. K. Th. Liche, Gymnafial Professor und W. Isleib, Bolls: Geographie über alle Theile der Erde für Schule und taus, zus gleich als Leitfaden zu Amthors und Igleibs "Volts: Atlas" (vid. unten). 2. Auft. Gera, Isleib und Riegschel, 1869. 151 S. 5 Sgr.

Das Buch tritt mit großer Schüchternbeit vor die Ocffentlichkeit und icht viele Reservationen, "da es zur Belehrung und zum Nachschlagen: das Volt, und zugleich als Lehrbuch sur die Schulen" dienen will. stellt sich als ein wissenschaftlich angelegter, gedrängter Extract dat, leber, weil er das ganze Gebiet auf möglichst geringem Raume vorführen Ute, überwiegend nomenclatorisch abgesaßt worden ist. Zwar sehlen bei

ben einzelnen Grotheilen, Ländern und Brovingen vorangestellte Cesaraberblide nicht, aber eine recht flare Sonderung und Jurechtlegung Stoffs für Unterrichtszwede wird doch gar sehr vermist. So auch die durch verschiedene Zeichen ermöglichten Abbreviaturen zu zeichnung der Bebeutung der Städte nicht als zu störend bemangelt ven, so ist doch nicht zu verhehlen, daß die durre Aufzahlung der Ortzustelle, Beeres, Fluße u. s. w. Ramen das Schulbedurfniß nicht bestiedt Lann, und daß auch die Charafteristrung des Terrains viel zu waslatübrig läßt. Das Püchlein scheint wie mit heißer Feber eilig abgeinft sein, um den "Bolts-Utlas" zu begleiten; es bedarf noch michtus Berbesserung.

15. 23. Sabertorn, Leitfaben für ben Unterricht in ber Ge graphie. Mit Borwort von well. Brof. Dr. Bolter. 2. Auft. Sambel, 1869. 182 G. 7; Sgr.

"Beranberungen find - in ber zweiten Auflage - nur fo weit ! genommen, ale ber veranderte Buftand vieler Berhaltnife folde Um ftaltungen nothwendig erheischte", lautet es im Borwort. Deshalb im Besentlichen bas im Babag. Jahresb. XIV, S. 303 über bie er Musgabe Befagte auch noch fur bie zweite. Es ift bort ber Bertheilung bes Stoffe in brei Gurfe, bes Beginns im erften Gurfe mit einem 80 blid auf die Beographie Breugens und baran geschloffenen Leberblid ib "Teutschland" und die Erbtheile, nebft einigen Belehrungen über Die Sit als "Beltforper" gebacht; beim zweiten Curfus ber verhaltnigmäßig d gebenbern Specialifizung ber topifchephpfitalifden Berbaltniffe ber Grotbeile namentlich Europas (6. 25-60) und ber mannichfachen, anregende illustrirenden Ginftreuungen, ihre Ratur betreffend, erwahnt; und bei be britten Curfus find die gar inapp gehaltenen allgemeinen Belehrungen auf ber aftronomifchematifchen, phpfifden und politifden Geographie, welch bott unter ber Rubrit "allgemeine Geographie" aufgestellt maren, bord als etwas ju fparlich bezeichnet worben, weil fie ju ber giemlich ausfale lichen Topit und ber fpeciellen Geographie (Boller- und Staatentunb nicht im entsprechenben Berbaltniffe ju fteben fcheinen. Berfaffer betenn für niebere Schulen geschrieben ju haben. Fur biefe aber wirb bei m befangener und rubiger Abmagung ber Ausführlichteit bes topifchephpfile lifden und politifchigeographischen Stoffe gegen ben aufgenommenen after nomifcmatbematifchen bas Dag bes erftern groß, bas bes lettern burit ericeinen muffen. Bugegeben, bag mancher Lehrer gerabe mit ben von jugeweife ber Anfcaulichteit und Klarbeit beburfenden aftronomischemathe matifch:geographischen Belehrungen fich aus Mangel an eigenem gehörige Berftandniß ber baburch aufzuhellenben Berhaltniffe nicht gut ju belfes weiß, fo folgt baraus nicht, bag ein Leitfaben an biefem Theile bes Lein ftoffe ju ftarte Rurgungen vornehmen mußte. Ein mit biefem Stoff wol vertrauter, mit ben erforberlichen Beranichaulichungemitteln ausgeruftete Lehrer, welcher es versteht, Schritt vor Schritt von ber concreten An-Schauung jur Abstraction überzuleiten, tann auch mit nicht gerabe reich begabten Schulern gang befriedigende Erfolge erzielen und fie in bas ein face, fachlich richtige Berftandniß ber wefentlichften Erfceinungen auf

" Gebiete führen. Erfahrung steht hier gegen Erfahrung. Dr. Diefter-& Begel und Prof. Dr. Völter haben thatsächlich recht erfreuliche p in ihrem Unterrichte erzielt. Des Lettern Resultate hatte Referent 5 Jahren bereits die Freude, an Ort und Stelle in Eklingen beobs ju tonnen, und er hat nur auf Grund eigener Erfahrung in einem als 36jabrigen praktischen Unterrichte gern wiederholt im Badag. berichte auf den Werth verstärkter Beachtung der aftronomisch-matheun Berhältnisse hingewiesen. Es wird noch wünschenswerth erscheinen die Bahl derjenigen Lehrer immerhin verringern zu helfen, welche Theils nur deshalb ein so geringes Interesse für dieses fehr fruct= interrichtsfeld haben, weil es ihnen zu fremd geblieben ift, und fie i sich auch nicht recht getrauen, unterrichtlich damit tapfer vorzugeben. nicht auch im Bolt für die astronomischematischen Beziehungen be ein größeres Interesse munschenswerth, und es besbalb nicht sein, durch den Schulunterricht dasselbe weden . und beleben zu ' Daß des Berfassers Ersahrungen bei diesem Unterricht minder ch sein mogen, hätte ihn nicht abzuhalten brauchen, in seinem Leitemselben mannichfaltigere Anknupfungspunkte barzubieten. Er bat iterlassen zu follen geglaubt. Dann aber mare mindeftens größere m in den nach ftart beschränktem Maß aufgenommenen Belehrungen hten gewesen. S. 19 wird ermahnt, daß eine Zeitlang die Sonnensenkrecht, eine Beitlang wieder sehr schräg "auf eine Erdstelle" und daß im ersteren Falle große Barme, im letteren Ralte verurerde. Solche "Erdstelle" existirt nirgends, auch verursachen Sonnenteine "Ralte". Das a. a. D. weiter über Gegenden gesagt wirb, st nie" sentrechte Sonnenstrahlen bekommen, "besonders die am ichen und sudlichen Rugelende (!)", und über Gegenden, "wo 6 Monaten die Sonne nicht unterzugehen scheint", ift offenbar Rugelenden gibt es nicht, und die Polargegenden der balten nicht "fast nie", sondern ganz kategorisch nie senkrechte strahlen; und für eben diese Gegenden nabe ben Bolen "scheint" ir die Sonne mabrend 5-6 Monaten nicht unterzusinken, sondern wirklich so lange nicht unter ben Horizont hinab (of. S. 88). rallel treise und die Meridiane "Grade" zu nennen, und rom Meridian an zu zählen, beruht auf einem Fehler. Daffelbe gilt, 3 S. 87 heißt: "die Bahn der Erde um die Sonne sei nicht chaffen, daß die Erde mit ihrer Achse sentrecht auf der der Bahn stände"; wenn S. 89 diese Bahn "schief" gewenn S. 88 über die Abnahme und Zunahme von Licht und so gehandelt wird, daß die befremdliche Consequenz sich daraus ieße: wenn das Licht zunimmt, nimmt die Barme ab! Solche nge Babl herausgehobenen Beispiele sollen nur zeigen, wie munerth es ift, sich bei mathematischegeographischen Belehrungen, ungeiller möglichen Faßlichkeit der Darstellung, doch recht pracis und über die Sache auszudrüden. "Am Ende aller Enden" hatte es schabet, wenn Verfasser von der mathematischen Geographie mehr, als geschehen, in seinen Leitsaben aufgenommen und Alles ganz dargelegt batte.

16. A. Lüben, Seminardirector, Leitfaden zu einem metbod Unterrichte in der Geographie für Bürgerschulen. Wit viel gaben zu mündlicher und schriftlicher Lösung. 13. Aufl. Leipzig, zuchtichel), 1868. 190 S. 7½ Sgr.

Die immer rascher einander folgenden Auslagen können mit Fi Recht als Beweis der verbreiteten Anerkennung dieses praktisch b ersundenen Leitsadens und zugleich als dessen Selbtempsehlung ang werden. Seine angemessene Stosswahl, schulgerechte Einrichtung, sichtlichkeit, Knappheit und Faslichkeit des Ausdrucks, in Verbindun der mannichsachen Anregung zur Wiederholung, haben ihm die Berbt verschafft, deren er werth erscheint. Die neuste Auslage hatte bes die Berichtigung der Bevölkerungszahlen auf Grund der neusten Jah vorzunehmen. Zu berichtigen bleibt noch die S. 103 gebraucht zeichnung einer "franklichen" Provinz und die S. 104 gewählte Bezei des Herzogthums Lauenburg als einer preußischen "Brovinz", son Theilung der Provinz Schleswig-Holstein in "zwei" Regierunge Jene Bezeichnungen entsprechen der officiellen Benennung, diese T der Wirklichkeit nicht. Im lebrigen kann auf den Pad. Jahres S. 264, X, S. 486, und XII, S. 341 verwiesen werden.

## III. Größere Lehr- und Sandbücher der Geographi

17. G. Reumann\*), Lebrer, Geographie des Preußischen St Ein Sandbuch für Jedermann. Supplementheit. (im Anba übrigen Staaten des Nordbeutschen Bundes und die Er ebnisse der zählung vom 3. December 1567.) Reustadt Eberswalde, Lemme 35 S. 6 Szr.

Auf dies Hest ist schon im Pad. Jahrest. XX, S. 478 bing worden. (Ueber die nähere Beurtheilung des ganzen Buchs cf. aus Jahresb. XIX, S. 311 sf.).

18. Dr. Holsberm, Gymnasial Professor, Leitfaben für de gravbischen Unterricht auf Gymnasien und anderen boberen stalten. 5. verb. und verm. Aust. Berlin, Mittler u. Sohn, 323 S. 29 Sgr.

Besentlichen unverändert geblieben sei, und nur in soweit Zusässeränderungen ersahren habe, als dies durch neue Entdedunge Messungen, sowie durch veränderte politische und staatliche Verl nothwendig war: so bei Deutschland, namentlich beim Preußischen bei Italien, der Türkei, dem russischen Usien, dem britischen Ostindien und Amerika, bei Australien und den Vereinigten Staat Nordamerika. Ebenso sind jest allerlei Rudweisungen auf frühere

Pesselben Verfassers, Schul-Geographie". Daselbst 1869. 5 Egr. eignet sich nicht sowohl zum Beitfaben als nur zum Wholunge-Hülfsmittel, indem darin bes dürren Ramenwerfs zu vie speichert ist.

juhen hinzugefügt, welche bei dem vorrückenden Unterricht das früher migenommene zur Bervollständigung wieder in Erinnerung bringen sollen. fir sehr tüchtige, wissenschaftlich gearbeitete Leitsaden, seit 1838 (cf. Pad. inesb. I, S. 229) in den höheren Schulanstalten bei Ertheilung eines Indiden und umfassenden geographischen Unterrichts im Gebrauch, trägt mund durch den Charafter der vor 30 Jahren erwachten Bestrebungen, de darauf gerichtet waren, erhöhteren Werth auf die topisch-physikalischen milmisse der Erde zu legen, der hydrographischen sowohl als der orophiden, und doch weder die mathematisch astronomische Geographie, die Bölker= und Staatenkunde der einzelnen Erdtheile darüber zu sehr Letterer ift sogar ein recht erbeblicher I den hintergrund zu drängen. den gegönnt (S. 188—323), um für wissenschaftlich genaue Angaben klegenheit zu haben. Dagegen ist der speciellen Topographie nur unterwidnete Berücksichtigung geschenkt. Das Buch ist sehr reich an Material, tefflich, und verdient, daß es in höheren Schulen von einem der Bede vollkommen mächtigen Lehrer tüchtig durchgearbeitet werde.

1. J. Anappe. Grundriß der Geographie. Zunächst für Unter=Reals schlen. Prag. Selbstverlag und in Commission bei H. Dominicus, 1869.
290 S. 20 Sgr.

Berfasser hat es vornehmlich auf eine passende Auswahl und richtige Amessung des geographischen Unterrichtsstoffs, sowie auf Unterstützung der Muslichen Wiederholung durch Fragen und durch Anregung des Kartensichnens in den österreichischen Unter-Realschulen abgesehen, und bei seiner theit einige ber besten jetigen geographischen Sand: und Schulbucher be-Auf den ersten vier Bogen sind Vorkenntnisse enthalten, nämlich Mat. Belehrungen aus der mathematischen und physischen Geographie, Definitionen geographischer Begriffe, vorläufige oro:hydrographische llebers lide über die Erdtheile. Einiges über Klima, Produtte und Bewohner der Abe, und eine summarische Uebersicht über die Staaten und Lander ber Demnachst werden auf mehr als drei Mal so großem Raume kotbeile. ie europaischen Staaten, bas Raiserthum Desterreich, mit besonders pecieller Behandlung jedes einzelnen seiner Theile, der Norddeutsche Bund, ie Suddeutschen Staaten und die übrigen europäischen Staaten, jedoch obne ei letteren auf deren Bolfervermandtichaft weiter zu achten, durchgenommen, mb bie letten 3 1 Bogen find für die Lander und Staaten der übrigen ttotheile, besonders fur Ufien und Amerita, bestimmt. Es lagt sich ein ewisser prattischer Takt bei der Auswahl und Behandlung des Stosse nicht ertennen; die Darstellung ift fur Schuler auf ben mittleren Bildunges ufen plan und faklich, und für die bohmischen Schüler gang angemeffen t eine perspectivische Verlurzung bes Stoffs in Veziehung auf die ente unter liegenden Landergebiete beachtet, aber boch in den allgemeinen harafteristiken ber einzelnen Lander durchgangig das Defentliche gut berorgehoben. Bielleicht murbe die Fulle ber Ciadteangaben und der toporaphischen Notizen, unbeschadet dem hauptzwed, eine noch größere Bebrantung baben erfahren konnen. Daß die österreichische Monarcie erhaltnismäßig viel specieller behandelt worden ist als die andern Lander, t durch die Bestimmung des Buches für österreichische Schulen von selbft gerechtfertigt. Bei einer neuen Aussage werden manche einzelne Irrunge zu berichtigen, besonders aber die Zahlenangaben recht sorgfältig zu revidire sein, da namentlich die Bevölkerungszahlen in sehr vielen Fällen zu nieds gegriffen sind. Die Fragen und Ausgaben zur Wiederholung sind gan praktisch, und muthen den Schülern großentheils wirkliche Arbeit zu.

20. Zh. Dielit, weil. Director, und Dr. J. E. Beinrichs, Oberlehren Grundriß der Geographie für höhere Lehranstalten. Berlin, C. Dunken 1869. 248 S. 18 Sgr.

Im hinblid auf die Anforderungen der Unterrichts: und Brufungs Ordnung der Real= und höheren Bürgerschulen in Preußen vom 6. Octobe 1859 haben die Verfasser die drei Theile der Geographie in der Weise ver einigt dargestellt, "baß ber bargebotene, nach padagogischen Ruchichten ge wählte und möglichst beschränkte Stoff für sammtliche Rlassen der hobere Lehranstalten ausreicht." Es sollten z. B. nicht nur die für die unterste Rlassen erforderlichen Belehrungen aus der mathematischen und physikalische Geographie, sondern zugleich die Grundlagen für den erweiternden Vortre bes Lehrers in den oberen Rlassen gegeben, auch nicht über ausführlichere topischen und physikalischen Belehrungen die politische Geographie zu sei Man wollte um der Zerreißung des Zusammen zurüdgebrängt werben. gehörigen und der Bernichtung des Totaleindrucks zu wehren, auch nich ben Gesammtstoff auf mehrere Unterrichtsstufen vertheilen, sondern liebe Alles in einem Guß lassen, und durch ausgedehntere Schilderungen be Ratur wie des Charafters einzelner, besonders hervortretender Landergebiet das geschlossene, klare Gesammtbild vermitteln. Zahlenangaben und stati stische Rotizen find auf ein Dlinimum beschränkt, historische Stizzen und allerlei Mertwurdigkeiten bei den Städten als "bloßer Gedächtniftram gang gestrichen, bafür aber ausführlichere Darstellungen von Palastina un von Preußen gegeben worden. Zugleich ist die Darstellung zwar tnax und bestimmt, aber nicht in abgerissener, zusammenhangsloser Urt gehaltes Der aftronomischen und physikalischen Geographie ist mit vollem Recht ei verhältnismäßig weiter Raum gewährt, um alle im Schulunterricht zu be rudfichtigenden Momente tlar und bestimmt erörtern zu tonnen, soweit fi für Schüler zu einer ordentlichen und befriedigenden Renntniß von der Sach gehören. Besonders verdient die recht praktische und durchsichtige Da pellung der aftronomischen Geographie entschiedene Anerkennung. gang treffliche Gelegenheit, nicht nur ben Unfangern bas Glementarft sondern auch den Secundanern und Primanern das Genauere von be einschlagenden Berhaltnissen anschaulich und klar zu machen. Beranschau lichungsmittel, Beichnungen und Apparate, bat der Lehrer selbst zu besorgen das Buch enthält teine Zeichnungen. Auch die physitalische Geographie i gebührend ausgebreitet, und es sind barin sogar die problematischen Be baltniffe ber Erbentstehung angebeutet. Bei ber politischen Geographie i burd Anappheit des Ausdrucks eine ziemlich ausgebehnte Berücksichtigun der orde und hydrographischen Berhaltnisse der einzelnen Erdtheile und ihn Lander ermöglicht, und dann erst das Nöthige über die Eintheilung be selben und die Stadte angefügt. Europa und seine Lander und Staate sub barunter varnehmlich Deutschland und seine Staaten, erfahren w ondere Beachtung. Rurz das ganze Buch erweist sich für den i Gebrauch so umsichtig, tactvoll und gut abgesaßt, daß es mit ung für Real= und höhere Bürgerschulen empsohlen werden kann. faden der Geographie für Handels=, Gewerbe= und schulen; 2. Abthl.: Leitfaden der physikalischen und poli= en Geographie. 2. Aust. Nürnberg, Schmid, 1869. 160 S. 5gr. Lag nicht vor.

A. Cammerer, weil. Seminardirector, Handbuch der neuesten kunde, dem Unterrichte und den Freunden dieser Bissenschaft gestet. 14. Aust., dem allerneuesten Standpunkte entsprechend revidirt, sert und vermehrt. Rempten, Dannheimer, 1869. 500 S. 25 Sgr. der Bad. Jahresb. II, S. 234 die zehnte, und XV, S. 286 hnte Ausstage zu besprechen hatte, ist der Plan des Buches und i dargebotene Stoff näher nachgewiesen; jener entspricht dem des innabich'schen "Lehrbuches", worin auf den obligaten ersten 16 vas, was von mathematisch-physikalischzgeographischen Belehrungen rricht su ausreichend galt, kurz abgethan wurde, um dann den ibrigen, sehr ausgedehnt bemessenen Raum ausschließlich der poliz Seographie zu überlassen. Bon Portugal anhebend, wurden bei inzelnen Lande nach einheitlicher Disposition möglichst kurz Lage, Größe, Gebirge, Gewässer, Klima, Boden, Producte, Geschichtliches, ter, Verfassung und Eintheilung angegeben, dann aber wurde mit Detaillirung die Ortsbeschreibung abgehandelt, um dis zu Fleden tern berah möglichst iede Oertlichkeit, melche geschichtlich, gewerbe

ier, Verfassung und Eintheilung angegeben, bann aber wurde mit Detaillirung die Ortsbeschreibung abgehandelt, um bis zu Fleden rfern herab möglichst jede Dertlichkeit, welche geschichtlich, gewerbustriell, ober durch Handel, landschaftliche Reize, Ruinen, Bauwerke, ige, Sammlungen, Anstalten und Sehenswürdigkeiten aller Art der werth schien, zu erwähnen, und ihre Merkwürdigkeiten zu registriren. ver unübersehbaren Reichhaltigkeit solcher zum Theil dem raschen unterliegenden Angaben, welche niemand alle merken kann und d welche noch weniger ein irgend nennenswerthes Interesse für ben t in Unspruch nehmen können, trat der werthvolle Kern des be-: Lehrstoffs zurud, ober er hullte sich wenigstens in jene entbehr= ebendinge ein, und konnte schwer herausgefunden werden. Rethodik hat derartige Bücher vom Gebrauche beim praktischen terrichte ganz ausgeschlossen; sie sieht beren Ueberfülle an neben-1 Stoff für Ballaft an, welcher viel zu viel Kraft und Zeit er= vurde, ohne wirklich bildende Frucht zu tragen.

nmerer's "Handbuch" behält den antiquirten Plan consequent noch bringt, indem es die topisch-physitalischen Belehrungen bei den Ländern etwas weiter als früher ausdehnt, und manche politische Partien ganz umgearbeitet liesert, mit wirklich großem Fleiße ein Ueberschwang von neuem und neuestem politisch=geographischen istisch=topographischen Stoff zusammen. Die jezige Auslage ist im 1½ Bogen verstärkt. Man kann die Sorgsalt, womit den Angaben nachgespürt sein mag, ohne sie jedoch überall zu erlangen, nit auch die geschichtlichen Ueberblicke vervollständigt sind, immerhin iber es muß dennoch dabei bleiben, daß dies Handbuch als Grunde Unterrichte nicht geeignet ersunden werden kann. Freunde der ihresbericht. XXI.

Geographie, die aus demselben sich Raths erholen wollen, wird damit wientgegen getreten. Das Register weist jetzt p. p. 7000 Artikel nach.

23. Dr. B. Klun, Professor, Leitfaben für den Unterricht in de Geographie an Mittelschulen. 8. Aust. Wien, Gerold, 1869. 280 27 Sgr.

Lag nicht vor; doch constatirt die rasche Auseinandersolge der Alagen dieses tüchtigen Buches, dessen bereits empsehlend im Pād. Jahresb. XI S. 310 ss., und XV, S. 287 gedacht worden ist, die erfreuliche wachsen Berbreitung desselben. Es ist sehr geschickt durchgeführt, die eingelegt geographischen Stizzen sind recht gut bearbeitet, und werden von wissschaftlichem Geiste durchweht.

24. Dr. H. Guthe, Lehrer am Polytechnicum, Lehrbuch der Geograp für die mittleren und oberen Klassen höherer Bildungsanstalten, sowie i Selbstunterricht. 2. Salfte, Bog. 14—36. Hannover, Hahn, 18 21 Sgr. Das Ganze 571 S. 1 Thir. 3 Sgr.

Als im vorigen Jahre (Pad. Jahresb. XX, S. 476) die erste H dieses Buches besprochen wurde, ist schon auf die von dem Herkom abweichende Art der Stoffbehandlung hingewiesen worden, welche demsel charakteristisch ist. In zusammenhangender, schöner, vortragabnlicher T stellung sucht der Verfasser das Bild der verschiedenen Erdräume stilvoll zeichnen, und es dem Leser so ansprechend aufzurollen, als ob dabi eine wohldisponirte wissenschaftliche Lecture dargeboten werden sollte, wa neben der Einführung der Kenntniß in den geographischen Lernstoff jugl eine höhere Befriedigung des Geistes und Gemuthes zu gewähren verm Unschaulichkeit, frische Lebendigkeit und eine edle, hie und da poetisch gehauchte Sprache, welche den Gegenstand auch von ben Schülern in oberen Klassen höherer Bildungsanstalten liebgewinnen lassen, sie im wieder zu bemselben binziehen und zum Denten darüber anreizen fol machen das Buch zu einem werthvollen Lehrmittel. Sein Inhalt ift 3 lich umfänglich und speciell genug aus einander gelegt. Manche Einzelpan sind durch ihre eingehende Darstellung besonders ansprechend, so u. was über Bevölkerung und Sprachverhältnisse in den einzelnen Erdthe und ihren Ländern, wie über den natürlichen Charakter und die Ca guration der letteren (z. B. bei Griechenland und Italien ehemals jett, bei Frankreich, den britischen Inseln, dem sarmatischen Tiefland namentlich bei Deutschland) gesagt wird. Daß Europa mit größerer I führlichkeit behandelt, bei den Erhebungs-, Bewässerungs-, Rlima-Productions: Verhältnissen mehr ins Einzelne gedrungen, dagegen bei den jedesmaligen Abschluß der Geographie der Einzellander bildenden F tischen Geographie weises Maß gehalten wird, liegt in dem Plan und Bestimmung des Buches. Mit beidem bangt auch die Einflechtung bif scher und culturhiftorischer Reminiscenzen zusammen. Man könnte fraob eine solche Behandlung des geographischen Lehrstoffs nicht in so Bedenken erweden muß, als sie der festen Einprägung der Haupt hinderlich werden möchte. Und es ift zuzugeben, daß unter Umständen für gewisse Rategorien von Schülern diese Behandlungsart nicht die hofften Erfolge liefert. Aber für Schüler, welche mit guter Borbild Lerneiser und Strebsamkeit verbinden, und welche sich nicht an der keignung bloßen Namen: und Zahlenwerks genügen lassen, sondern nach keinnung von Einblicken in den nächsten natürlichen und in den tieseren kemmenhang von Land und Volk trachten, wird dies Buch sehr nütlich erden können. Ueberdies kann dasselbe mit Recht gebildeten Freunden escographie zum Selbstunterricht wie zu lehrreicher Lectüre empsohlen then.

J. St. Cannabich's Lehrbuch der Geographie nach den neuesten Friedensbestimmungen. Neu bearbeitet von Prof. Dr. F. M. Dertel. In 2 Bdn. I. Bd. 6. Liefg. S. 801—960. Beimar, Boigt, 1868. & Liefg. 10 Sgr.

Unter Rudweisung auf die bereits im Bad. Jahresb. XIX, S. 328 b XX, S. 482 über die ersten fünf Lieferungen gemachten Andeutungen bier nur zu ermahnen, daß die 6. Liefg. die Geographie von Württemm, Bapern, Großherzogthum heffen enthält und die Geographie des indbeutschen Bundes mit Ober-Hessen, den acht thüringischen Staaten und n Königreiche Sachsen beginnt. Der einheitliche Plan der Bearbeitung wint bei jedem einzelnen Lande Lage, Grenzen, Größe, Gewässer, verde Gliederung, Klima, Producte, politische Eintheilung und Ortichaften m Dörfern herab mit zahlreichen topographischen Notizen), Bewohner Mbstammung, Religion und Confession, Volksbildung und Wissenschaft, Andau, Biehzucht, Bergbau, Industrie, Handel, Schiffsahrt, Eisenbahnen, schliche Berwaltung, Rechtspflege, Finanzen, Heerwesen und geschichtliche iblide, — Summa Alles! Daß um der natürlichen Zusammenlagerung Landertheile willen deren politische Zusammengehörigkeit aufgegeben wen ist, wurde früher bereits angedeutet; es ist dies ein Mißstand, der war zu vermeiden gewesen sein mag. Den großen Fleiß, welchen der demisgeber den topographisch und politisch-statistischen Angaben zuwendet, die topisch=physikalischen Verhältnisse zu versaumen, verdient jedenfalls balennung.

Dr. G. A. v. Klöden, Professor, Handbuch der Erdiunde.

2. Aufl. 4. und 5. Liefg. Bogen 31—50. Politische Geographie.
Länder: und Staatentunde von Asten, Australien, Afrika und Amerika.

Berlin, Beidmann, 1868. & Liefg. 15 Sgr.

Dieses reichhaltigen und trefflichen wissenschaftlichen Werkes ist in dem schagogischen Jahresbericht schon öster gedacht worden, je nachdem sein kinähliges Erscheinen dazu Beranlassung gab (XI, S. 309, XII, S. 351, XIII, S. 303, XIV, S. 318, XV, S. 291, XVIII, S. 495, XIX, S. 330, XX, S. 479). Alls eines der umfänglichsten, sleißigst gearbeite= und gründlichsten der jetzt vorhandenen gehört es zu denen, deren ein siger Lehrer und gebildeter Freund der Erdtunde ebenso wenig entsten Tann als eines wissenschaftlich correcten, gut gearbeiteten größeren in. Es ist zu einer Fundgrube geworden, woraus viel des Neuesten, sihr sesen und Gesichertsten von Allem entnommen werden kann, was select et geographische Forschung ermittelt hat, und zugleich kann es als bie Gorrectiv gegen gar manche Irrthümer dienen, welche in gestlichen, oft ebenso oberstächlich als ungenau abgesaßten Leitsäden immer

von Reuem in Umlauf gebracht werden, besonders bei vielen ? bedeutender Erdlocale, vieler Benennungen, Zahlenangaben u. d

Die vorliegenden Lieferungen schließen die Geographie vo: enthalten ferner die von Auftralien, und haben von Afrika die Westgebiete bis Nieder-Guinea erledigt, die Rillander mit Meg erst begonnen. Nach bem aus früherer Angabe bekannten Pl consequent alle geographischen Momente dieser Gebiete theils theils neu aus einander gelegt, und unter Ginflechtung geschi innerungen, besonders bei altberühmten oder noch heute her Stadten, in lebendigster, anschaulichster Deise Lebensbilder aus und Bölterleben entworfen, welche den Leser recht mittenein it artige Wirklichkeit stellen helsen können (S. 486 Benares, S. S. 502 Delhi, S. 511 Charatter der ostindischen Centra S. 535 Bombay, S. 544 (559) Bevölkerung der Prasidentsch S. 577 Land: und See-Brisen bei Java, S. 624 Producte S. 665 die Madagassen, S. 669 der Ril und sein Gebiet, S. die Sahara, S. 785 die Aegoptier, S. 798 Alexandria u. s. der flüchtigste Blick in das Wert lehrt dessen Bedeutsamkeit wirkliches Studium desselben erschließt dann dessen innere Gedic 27. Dr. R. S. M. Coneiber, Seminar-Oberlehrer a. D., Sa: Erbbeschreibung und Staatentunde. Glogau, Flemming, 1869. à Liefg. 71 Sgr.

Lag nicht vor. Dies "Handbuch" stammt aus den Jahren nach etwa 12jähriger Arbeit und Verzögerung kam es in sū zum Abschluß. Es ist mit wirklich anerkennenswerthem Samme in jener ersten Ausgabe versaßt worden, und der Versasser hat viel an ihm lag, viel Gutes darin niedergelegt. Er wird auch sleißig und sorgsältig bei der Sichtung des inzwischen in vielen wesentlich veränderten und bereicherten Stoss zu Werke gehen, seine Zuverlässigkeit. Ob er aber bei seinem bereits ersolgten das hohe Lebensalter das Werk noch vollenden wird, steht dwenn darüber wiederum wie das erste Mal über ein Decenniun sollte.

28. Dr. Fr. Leibing, Realschullehrer, Geographische Biebe Tabellen. Für mittlere Klassen von Gymnasien, Reals Bürgerschulen zusammengestellt. Berlin, Mittler u. Sohn, 18 5 Sgr.

Ein ähnliches Wiederholungs-Hülfsmittel, wie deren beim g Unterrichte längst mit Rugen im Gebrauch sind, wollte di Schülern der Mittelklassen höherer Schulen auch zur Wieder geographischen Lehrstosse, soweit derselbe in Namen und Da übersichtlich geordnet in die Hand geben. Er hat zu diesem Tabellen zusammengestellt, deren fünf erste je einen der Erdtheil während die sechste Deutschland nach seinen natürlichen, die siebe land nach seinen politischen Verhältnissen, und die achte allge stische Angaben enthält. Die Colonnen der ersten sünf Tabelle

Angen, Borgebirge, Meerestheile und Straßen, Inseln und Halbinseln, ingestaltung, Flüsse und Seen, Staaten und Städte, nebst auswärtigen Aftungen, also lediglich die von der Karte abzulesenden topischen Momente. ber natürlichen Zufammengehörigkeit entsprechende, übersichtliche Aufdang dieser Daten, welche nicht über das in Mittelklassen fest einzu-Mende Stoffmaß hinausgehen, macht dem Auge die Auffassung in der hat leicht. Die sechste Tabelle hat ähnliche Momente wie die ersten fünf, katt der Staaten und Städte die Naturerzeugnisse und die Einwohner Abstammung, Sprache und Glaubensbekenntniß), die siebente die patischen Angaben über den Nordbeutschen Bund (Preußen, dessen alte Fromingen, Landestheile und Städte, die neuen Landestheile, die übrigen M Bundesstaaten) und über die fünf süddeutschen Staaten. Arben Tabellen enthalten außer den Angaben über Größe und Einwohner= der verschiedenen Länder und Staaten taum noch andere Zahlen: #8. Tabelle dagegen stellt über die Natur- und Culturverhältnisse 16 kleine Ichlenreihen zusammen über Berg- und Kammhöhen, Flußlängen, Größe der Chitheile und einiger Binnenseen, Bodenerhebung, Bevölkerung der Erds Meile, Gebiets: und Bevölkerungsgröße der europäischen Großmächte, Gin= behnermengen in deutschen, englischen und französischen Städten, in den kampäischen Hauptstädten und in den Städten Amerikas und Asiens, Kisenbahnlängen in den Erdtheilen (1866), Elementarschülermengen in den aropäischen Staaten und mittlere Jahrestemperaturen von fünf europäischen Städten in Nords, Mittel= und Süd=Europa. Die teineswegs überladenen labellen werden sich in der That mit Rupen gebrauchen lassen, obgleich die misch=physitalischen Erdverhältnisse lediglich an der Karte wiederholt werden Alten; sie sind auch fast völlig correct. Daß Tabelle 3. die Prinzen: nsel und I. de Principé als zwei verschiedene Inseln bezeichnet, Tabelle . Cap Forward (statt Froward), Tabelle 6. die Namen Heinleite nd Tinne verdruckt sind, und als rechter Nebenfluß der Saale die weiße lfter verkannt ift, läßt sich leicht verbessern.

). Dr. Fr. Leibing, Realschullehrer, Geographisches Elementarbuch nach der zeichnenben Methode. Erste Stufe. Mit 21 Polgschnitten. Berlin, Mittler u. Sohn, 1869. 59 S. 10 Sgr.

Der Verfasser hält die gebräuchlichen Unterrichtsmittel, welche gegensärtig in unteren Klassen beim geographischen Unterricht acht dis zehnschriger Schüler angewendet werden, für nicht durchaus praktisch, weil sie eils zu inhaltsreich, theils für Anfänger nicht saßlich genug sind, theils i Andahnung spstematischer Vollständigkeit Werth auf versrühte Definismen, namentlich mathematischzgeographischer, legen und das wirklich sest inzuprägende nicht wieder zusammensassen, theils — und das gilt in eziehung auf den verfrühten Atlanten-Gebrauch — dem Schüler eine uswahl aus der Mannichfaltigkeit zumuthen, zu welcher er allein doch ich nicht sähig ist. Der Rußen des Gebrauches dieser Hülssmittel werde durch für eine große Anzahl von Schülern illusorisch.

Dr. Leibing will nun mit hülfe der zeichnenden Methode, welche zur klaren Anschauung des Erlernten für durchaus nöthig erachtet, von nfang an durch einsache, leicht übersehbare und leicht nachahmliche Karten: bilden jedesmal nur gerade das vorführen, mas der Anfi pragen soll. "Formen und Verhaltnisse" find ihm dabei welche, vom Leichtesten und Einfachsten anfangend und in "ein tleines Ganzes" barbietend, allmählig jum Schwieriger sollen. Bu diesem Bebuf bebt er mit Ufrita an, geht über Amerita zu Afien weiter, fügt hier um ber biblischen Geschispeciellere Behandlung von Palästina ein, und schließt die e Guropa. Um meisten hat sein Bestreben Aehnlichkeit mit dem Rozenn (Pad. Jahresb. XII, S. 392, XV, S. 284, XV 6 470) und dem des Dr. Stöffner (Bad. Jahresb. X, 6. 470), welche beibe theils burch einfachste Rartenumriffe erweiterte Eintragung topisch=geographischer Elemente (mit nutung des geographischen Netes), theils durch zeichnende Gelernten den soliden Grund für den weiteren Unterricht gu Dr. Leibing vertheilt den Unterrichtsstoff für die erste Lehrstufe a Lection 1-3 handeln von der Stellung der Erde im De stalt und Bewegung, vom Wasser, seinen Gigenschaften und vom Land, seiner Gestaltung und seinen Erzeugnissen. führen in Afrika ein, erst umriftlich gang, bann speciell gruppen seiner Lander, Lection 11-15 ebenso in Austi 16-24 ebenso in Amerika erst umriflich gang, bann b Haupttheilen und Inselgruppen; Lection 25-34 umfaßt Lection 31-34 Palastina und die Sinai- halbinsel, die theilung, Palastina zu Christi Beit, Jerusalem zu Christi Bei 35—39 Europa.

Einiges Befremben erregt es, daß der Berfasser in 1 Lectionen allgemeine Erdverhaltnisse durchnimmt, welche der achts bis zehnjähriger Schüler jedenfalls ferner liegen, als vorgeführten Formen der Länder. Formen sind anschauliche nisse. Auf ein einigermaßen genügendes Berständniß besse von den Weltkörpern, dem geographischen Liniennete, der und Erdbewegung, den Eigenschaften und Bewegungen 1 Baffers, den hoche und Tieflandern, dem Klima, den E: vorweg beigebracht werden soll, dürfte bei solchen Kinder rechnen sein, welche noch mit der Gewinnung gang concret schauungen zu schaffen haben und kaum ordentlich lesen to erwedt es Zweifel über ben angemessenen Rugen, wenn fol-Faustkarten von ganzen Erdtheilen, wie die gegebenen v Europa, zugemuthet werden, da deren Nachbildung ber Unfai falls nicht geringe Schwierigkeit bereitet, zumal wenn babe Unhalt in einem Rege fehlt. Es wird aber wohl so gen ber Berfasser den Kindern nicht gleich die vollständige Auss Rarten von Continenten, sondern zunächst nur etwa deren S. geben, und dann bei Behandlung der einzelnen Landergruppe stizzen dieser letteren, analog wie bei Afrita geschehen, 1 einüben lassen wird. Dennoch ist die Aufgabe für schwache Berfasser halt im Wesentlichen daran fest, daß stets leicht.

:335

\_\_\_

de, Glaubensstellung, dann der Naturproducte gedacht, und bei den Klindern das Wichtigste von den Gebirgen, Gewässern, Meeresstraßen, min und größten Städten angeführt wird. Bei den Producten sehlen Kamen solcher nicht, welche Ansängern schwerlich schon im naturtunds Unterrichte bekannt geworden sind. Am Schluß sast jeder Lection in Täselchen die einzuprägenden Namen, z. B. der Gebirge. Vorse, Oceane, Meerestheile, Straßen, Flüsse, Staaten, Städte. Dem insten Ansang wird sich das Pücklein, dessen Preis, für 59 Seiten mit instigen 10 Sgr., zu hoch ist, nicht zu Grunde legen lassen; aber Instigen verwenden sein.

18. E. Beiche, Lehrer, Geographische Stizzen aus Europa. Ein Beitrag zur Baterlandstunde und zur Belebung des geographischen Untersichts. Langensalza, Schulbuchhandlung, 1868. 274 S. 24 Sgr.

Bersasser tadelt etwas vorschnell an den meisten vorhandenen Schriften, is zur Beledung des geographischen Unterrichts beitragen zu wollen ihren, daß sie sich ins Breite verlieren, ohne Neues zu bieten, oder daß ganz unbekannte Gegenstände behandeln und dadurch mehr ermüden als sischen. Es muß dahin gestellt bleiben, ob ihm die "meisten" dieser kisten wirklich bekannt sind.

Sein Absehen ist nun auf eine "Auswahl" von Gegenständen aus m beutschen Baterlande und aus ganz Europa gerichtet, und er nimmt bas selbstgefällig an, daß seine "Stizzen", in Berbindung mit einem sten Leitfaden, "gewiß ansprechend" seien, da die ausgewählten bekannten Segenstände durch erweiterte Behandlung noch größeres Interesse erweden Diese Selbstzuversicht von dem Werthe der eigenen Arbeit pflegen schit berühmt gewordene, aber bescheidene Autoren nicht öffentlich auszuprechen. — Das Buch enthält in recht bunter Folge 29 Stizzen aus Deutschland und 24 aus den übrigen Ländern Europas. Bum Zeugniß dieser jedenfalls nicht gerechtfertigten Durcheinanderwürfelung der Gegen= Bande mögen folgende Ueberschriften hergestellt werden: Betersberg bei Halle, Ransfelder Seen, Roffhauser, Saale, Bobensee, Tyrol, ein Studlein vom Rhein, Birknitzer See, Insel Rügen, Samland, Riesengebirge, Berlin, westphalische Pforte, von Wismar nach Rostod, Wagrien, Lüneburger Saide, Beumanns: und Bielsteinshöhle, Inselsberg, sachsische Schweiz, Raiserstuhl, hobenzollern, Salzkammergut; ferner: Platten- und Neusiedlersee, Oftsee, Island, drei britische Leuchtthurme, Amsterdam, Rigi, Toulon, Lothringen, Sibraltar, Aetna, Lago maggiore, Salonifi, Mostau u. s. w. u. s. w.

Als seine Quellen nennt Verfasser: "Die Ueberschau in deutschen Landen", Grube's Bilder und Scenen, Kahleiß Reisen durch Deutschland und Jtalien, Reiche's Preußens Vorzeit, Meyer's Universal-Lexison, Musaus' Boltsmärchen, Schmidt's Kynast, Zimmermann's physische Geographie, Erdsund und Naturwunder, Weer und seine Bewohner, Blanc's Geographie, Bolts-Conversations-Lexison und Bacmeister's Toulon und Gibraltar.

Run, daraus ergibt sich, daß Beiche fast gar keine "Quellenschriften" zur Hand gehabt hat. Jedoch, wenn sonst die "Stizzen" werthvoll und gebiegen wären, so ließe sich allenfalls über die Auswahl des Stoffs und der bunten Aneinanderreihung wegsehen. Aber schon die stilistische Di stellung ist an vielen Stellen gerabezu schwach (Nr. 3 Kuffbauser i Berfasser selbst), und trot aller bie und da eingeschobenen poetif Reminiscenzen nicht selten nachlässig und trivial; ferner hat der Geba nur Stiggen geben zu wollen, öfter zu bloßen sterilen Anführungen Producten, Flugnamen, Ortschaften, Bergen u. s. w., welche auf Reise berührt, oder von einem Aussichtspunkte gesehen murden (Rr. 2 5, 6, 8, 14, 21 2c.), und ebenso zu einigen mageren historischen innerungen verleitet, so daß der Leser einen Abschnitt aus einem schlie Leitfaden vor sich zu haben glauben konnte. Es ist wirklich unersind wie auf diese Weise ein erhebliches Sach-Interesse erweckt werden tout Bloße simpele Beschreibung von Dertlichkeiten, ohne jeden beleben höheren Hauch, ist bazu nicht geeignet. Unsere Meister in geographisch Bildern und Charafterschilderungen haben es in ihren Arbeiten wesent anders und besser gemacht, als der Verfasser, ihnen sind ihre Arbeiten fauerer geworden. Bei ihnen muß man deshalb erst lange und fleiftig die Schule gehen, bevor man mit Productionen hervortritt, welche we reif noch geseilt genug sind, um mit gutem Gewissen empfohlen werder tonnen. Nonum prematur in annum! Daß in den "Stizzen" 1 etliches Brauchbare gefunden werden könnte, soll nicht gesagt sein.

31. A. Schöppner, Hausschaß der Länder- und Bölkerkunde. Graphische Bilder aus der gesammten neueren Reiseliteratur. 2. Aufl., arbeitet von E. Ruge. Mit 32 Ansichten in Buntdruck und 46 eins druckten Bignetten. Leipzig, Weber. 5! Ihlr. Lag nicht vor.

druckten Vignetten. Leipzig, Weber. 5! Thir. Lag nicht vor.

32. S. Echwerdt, Jahrbuch der neuesten und interessanteste Reisen. Für die Jugend bearbeitet. I. Bd. 1. Eine Ferienreise Lhüringerwalde. 2. Reise nach Abessinien. Langensalza, Schulbuchhadlung, 1868. 158 und 164 S. à 15 Sgr.

Der Titel darf nicht so verstanden werden, als ob dies neue, punterhaltenden und belehrenden Jugendlectüre bestimmte Jahrbuch wichtige Entdedungsreisen berühmter Männer in die fremde Ferne, sur dagend bearbeitet, darbieten wollte. Bereits die erste Hälfte des erste Bandes zeugt dagegen durch die darin enthaltene, vielleicht aber gar wirklich ausgeführte Ferienreise dreier munterer Knaben. Dem Bersassicheint es nur darauf anzusommen, lehrreiche Reisen in anmuthiger, Jugend sessend darstellung so zu bearbeiten, daß gehofft werden tar die Jugend werde dieselben nicht bloß flüchtig durchlesen, sondern sie i der Karte in der Hand versolgen. Allerlei aus der Natur, der Geschick der Sage, dem Geschäftsleben eingeslochtene Belehrungen und Excurse sol als willsommene Zugabe zu den landschaftlichen Schilderungen und kleineren oder größeren Reiseabenteuern würzend hinzutreten.

Die "Ferienreise im Thüringerwald" ist recht ansprechend, und muntere Knaben recht erfrischend und anregend abgesaßt. Sie öffnet Blick in eine Reihe der lieblichsten Landschaftsbilder der Inselsber Gegenden. Nichts Romanhastes und Ueberreizentes, aber auch nichales und Gleichgültiges, vielmehr manch heitere Scene, wie die Jugsie gern hat, ist in die Reisebeschreibung anscheinend ganz kunstlostselbstverständlich eingewebt; so daß die Befriedigung, womit das Būch

ms der Hand gelegt werden wird, gesichert sein dürfte. Die "Reise nach Mesfinien" macht schon etwas größere Ansprüche. Ein kurzer Ueberblick der die carakteristische Natur Afrikas wird vorangeschickt. (Dabei ist dem asasser ein kleiner lapsus entschlüpft, indem Afrika S. 2 einer "der am tich sten gegliederten Erdtheile" genannt wird, obwohl doch auf kelben Seite seiner "einsörmigen" Meerestüsten gedacht wird.) Dann ein ganz nüklicher Rücklick auf die bedeutendsten Forscherreisen nach ner-Afrika, und darauf wird zur Darstellung der Reise von Heuglin 361. 1862) übergegangen. Mit Wärme wird Abessiniens landschaftliche donbeit, seine natürliche Belebung und die Entfaltung menschlichen, bewers religiösen Lebens hervorgehoben, auch Giniges aus der neuesten chichte, die letzte Kriegszeit abgerechnet, angeführt. Heuglins Wanderungen m Masua durch die Bogos-Länder nach Gondar, an den Tsana-See, nach Regdala und Chartum, deren Wechselfälle, Beschwerden, Abenteuer, Ge-Me wie Entbehrungen in den verschiedensten Lagen u. s. w. bilden den den des Inhalts. Die Darstellung ist kurz und gut. Elizen" aus Baker's Reisen in Abessinien beschränken sich nur auf Jagddenteuer mit Elephanten, Nilpferden, Büffeln, Nashornthieren, Löwen und kwcodilen. Anaben lesen auch bergleichen gern, und es läßt sich vorausthen, daß dies "Jahrbuch" in der Jugendwelt den verdienten Anklang inden merbe.

Bon der Berlagshandlung Costenoble in Jena wird eben eine "Bibliothet geographischer Reisen und Entdeckungen älterer und neuerer Zeit" angekündigt, welche vollständige Beschreibungen einzelner Reisen, "wie sie der Reisende selbst dargestellt hat", mit Abbildungen nach Originals Sandzeichnungen oder Photographien, in Bänden von 30 Bogen enthalten soll (a Bd. 13 Thir.). Dr. J. J. Saye's "offenes Polarmeer," aus dem Englischen von J. J. Martin; Fernand Mentez Pinto's "abenteuerliche Reise durch China und die Tartarei, Stam, Pegu" 2c., neu bearbeitet von Ph. Hulb; Baker's "Reisen in Ufrika" 2c. werden zunächst verheißen.

Eine andere Sammlung von Reisen gibt bereits "das Buch der **keisen** und Entdedungen" im D. Spamerschen Verlag in Leipzig. 2. Aufl. 868. Die neue Ausgabe desselben ist eben im Erscheinen und wird erstnet mit:

4. Prof. Dr. H. Klenke, A. v. Humboldt's Leben, Reisen und Wissen, 6. illustr. und erweiterte Ausgabe. Ein biographisches Denkmal. In 12 Liefg. à 3 Bog. 5 Sgr., mit dem Portrait A. v. Humboldt's, über 100 Textabbildungen, Lonbildern, Karten u. s. w. 1. Liefg. S. 1—48. Leipzig, Spamer, 1869.

Das Buch, gewandt, anziehend und lehrreich versaßt, geschmadvoll nd elegant ausgestattet, erscheint als illustrirte Festgabe zur hundertjährigen sehurtstagsseier A. v. Humboldt's. In der Einleitung wird vorblidend e überragende wissenschaftliche Stellung angedeutet, welche A. v. Hums son seinem ersten Auftreten an dadurch zu erringen suchte, daß er, sweichend von der dis dahin üblichen, theils mechanischen, theils theoretisch silosophirenden und speculirenden Methode der Naturwissenschaft sich auf m Boden der Thatsachen stellte, und deren Verständniß durch Ermittelung r großen allgemeinen, das Einzelne wie das Ganze beherrschenden Geste erschloß. Sie erinnert an den erstaunlichen Reichthum und Umfang

seines in drei Welttheilen aus den mannichfaltigsten unmittelbare schauungen und vielseitigsten Forschungen geschöpften Wissens, an bi gezeichnete Gabe, dasselbe nach inneren Gesetzen in eine natürliche, b zelnen Gebiete erhellende Berbindung und folgenreiche Bechselwirkt bringen, und an sein unbestrittenes Verdienst, neben der Eröffnung Gesichtspunkte und Ziele für die naturwissenschaftliche Forschung ; gang neue Wiffenschaften, namentlich bie vergleichen be Erbtun! grundet zu haben, deren unermegliche Aufgabe sein großer Schule Ritter weiter zu lösen gestrebt hat. Im ersten Abschnitt sind die und Wanderjahre humboldt's bis zu seinen Borbereitungen für die tanische Reise vorgeführt, — der zweite soll diese Reise selbst, der bri Borbereitungen und Arbeiten bis zu seiner wissenschaftlichen Reise Afien (1804—1829), der vierte diese lettere Reise mit ihren Forsd und Entdedungen, der fünfte die Zeit bis zu humboldt's Tode un Den Schluß des Ganzen werden Blide auf die wissenschaftlichen Erg seines Lebens und seiner Reisen bilden. Das Buch wird auch i graphischer hinsicht interessant werden können.

35. **E. Behm**, Geographisches Jahrbuch. Zweiter Band. 1868. Mitwirkung von Auwers, Barner, Debes, Fabricius, Griesebach, Fr. ? v. Scherzer, Schmarda, Seligmann, v. Sydow, C. Vogel. Gotha, P. 1868. 488 S. u. CXIV S. Hülfstabellen. 24 Thir.

Dieser zweite Band des geographischen Jahrbuches, wovon im Jahresb. XIX, S. 337 ff. der erste Band ermahnt worden ist, wiederum eine werthvolle Reihe mannichfaltiger Beiträge; nämlich aus der Geschichte der Geographie seit dem Beginn des 16. Jahrhu fast für jeden Tag des Jahres, Mittheilungen über die Zeitrechnun zelner Bolter (ber alten Römer, ber Chinesen, westlichen Estimos, lichen Saharabewohner, Sandwich-Insulaner und der lolosen am Seausgedehnte geographische Zahlennachweise über Areal, Bevölkerung, E Beränderungen, Bablungen und Schätzungen aus ben Jahren 1866 und in allen Erdtheilen und deren Staaten und Ländern, Tabellen über die bevölkerung in mehreren europäischen Staaten, so wie in verschi außereuropäischen Ländergebieten, Afien ausgenommen, Zusammenstel der größten Städte der Erde, besonders derer in Europa, Lagenangal 88 Sternwarten, eine fehr betaillirte, aber gerade beshalb nicht leich sichtliche orographische Stizze des Sudetenlandes von E. v. Sydow Abhandlungen über die Fortschritte ber geographischen (Gradmessung, Pflanzengeographie, Thierverbreitung, Ragenlehre, ling: Ethnographie, Bevölkerungs-Statistit, Welthandel und Verkehrsmitte seit 1866 und 1867 eröffneten Eisenbahnen, bedeutende geogra Reisen 1866 und 1867), und eine Menge Hülfstabellen über M deutschen und außereuropäischen Ländern, besonders geographische L und Flächenmaße, deren Reduction und wechselseitige Vergleichung u. Aus dieser kurzen Angabe ist zu erkennen, daß fast nur die strenge schaft und ihre Interessen bier Beachtung finden. Das allgemeine effe gebilbeter Freunde der Erdtunde wird fast nur durch Behm's über die bedeutenderen Reisen in den Jahren 1866 und 1867 berü Die Rebaction fügt biesen Schriften noch bingn:

M. Jesser, Hauptmann in der k. k. Artillerie 2c., Lehrbuch der mathematischen Geographie für den II. Jahrgang der k. k. Reustädter Militär-Akademie. Mit 119 in den Text aufgenommenen Holzschuitten. gr. 8. (VIII u. 257 S.) Wien, Seidel u. Sohn, 1868. In mgl. Einb. 13 Thir.

Dies Lehrbuch enthält in klarer, wissenschaftlicher Darstellung das sentlichste aus der mathematischen Geographie.

3. Rey, Lehrer an der Bezirksschule in Aarau, himmel und Erde. Erfte Einführung in die himmelstunde und in die mathematische Geo-graphie. Mit 36 Figuren auf 5 lithographirten Lafeln. - Geschrieben für Familie und haus. gr. 8. (II und 102 S.) Zürich, Verlags-Ragazin, 1868. 18 Sgr.

Der Berfasser verbreitet sich in völlig populärer Darstellung über das htigste der mathematischen Geographie. Sein Buch ist daher für den ber und Schulunterricht mit Nußen zu gebrauchen.

F. W. Weber, Lehrer in Obenkirchen, Die Geographie des preußissen Staates nach den Erwerbungen aus dem Jahre 1866. Mit Bestüdsichtigung der übrigen Theile Deutschlands und sämmtlicher Länder Europas 2c. Für Elementarschulen bearbeitet. Zweite, verbesserte Auslage. 8. (20 S.) R. Gladbach, R. Hoster, 1868. 14 Sgr.

Die einzelnen Provinzen werden mit Namhaftmachung der Kreise und Kreisstädte in etwas trodener Weise aufgeführt. Eine Beschreibung ganzen Staates sehlt. Was über Deutschland, Europa und die keigen Erdtheile zu sagen war, hat auf vier Seiten Platz gesunden. Man eigentlich nicht zu sagen, wozu solche Schriften dienen sollen.

Unter dem Titel: ,, Bur Heimathekunde" liegen uns vier Hefte vor, bie zu dem "Baterländischen Lesebuche für die evangelische Bolisschule Rordbeutschlands" (Schleswig) gehören und einzelne Provinzen in geogras phischer und historischer Beziehung behandeln. Gewählt sind überall interessante Gegenstände und Begebenheiten, und die Darstellung ist mögelicht ansprechend gehalten.

Es find folgende:

D. C. B. Bartholomaus, Die Provinz hannover in geschichtlichen und geographischen Bildern. gr. 8. (96 S.) 1868. 5 Sgr.

A. Sach, Die Provinz Schleswig-Solstein in geschichtlichen und geographischen Bildern. gr. 8. (64 S.) 1868. 4 Sgr.

3. Widel und H. Stahl, Nassau 2c. gr. 8. (40 G.) 1868. 4 Sgr. E. Wagner, Die Provinz Sessen 2c. gr. 8. (56 S.) 1868. 4 Sgr.

#### IV. Kartenwerke.

Rarten. Rl. 4. Revidirt von 2B. Liebenow. Berlin, Nicolai (Effert u. Lindtner). 1868. 15 Sgr.

Schon im Pad. Jahresb. IX, S. 285 ist der sauberen Aussührung, wer deutlichen, schönen Schrift, der angenehmen Colorirung, der Vermeidung welcherfülle von Namen und der Art der Generalisirung gedacht, welche wich den kleinen Maßstab der Karten bedingt wird. Es wurden damals ich bereits einige Incorrectheiten in der Namenschreibung nachgewiesen. und die Revision sich nicht auf alle Blätter erstreckt, oder — was

wahrscheinlicher — bie jest ausgegebenen Exemplare des Atlas werden zum Theil älteren Blättern zusammengesest. Denn die Colorirung Karte von Europa Nr. 3 und Deutschland Nr. 10 verrathen es. siener ist Italien salsch colorirt, Schleswig und Holstein noch zu Dänen hinzugenommen, auf dieser aber das ehemalige Kurhessen noch gesondert Preußischen Staat hingestellt. Ebenso ist in Nordamerika Nr. 18 noch russischen Sedict belassen, und bei Afrika (Nr. 17) und Australien Ressehlen alle Beachtungen neuerer Forschungen. Eisenbahnen sind auf tel der Karten eingetragen.

41. Dr. E. Amthor, Director der Handelsschule und W. Isleib, Boll Atlas über alle Theile der Erde für Schule und Haus. 5. W. 24 Karten in Farbendruck. Quersolio. Gera, Isleib u. Riepschel, 18 74 Sgr.

Bunachst ist es die ungemeine Billigkeit, welche diesem Atlas allen Seiten lebhafte Empfehlung und in Folge dessen binnen Kurzen weite Verbreitung in den Schulen erworben hat. Dann aber erweit sich durch feine passende Kartenauswahl (Erdfarte, Planiglobien, 14 Ra ber Länder Europas — darunter drei für Deutschland — je eine 🖊 für Asien, Afrika und Australien, drei für Amerika, eine für Palaftin durch seine in Farbendruck ausgeführte, im Allgemeinen klare und sach maße Darstellung bes Terrains und durch seine fast ausnahmslose Com heit und Deutlichkeit der Schrift, wie durch die reinliche Technik fc Stichs, welche ihm einen wohlgefälligen Gesammteindruck verleiht, manchem andern geeignet, Schülern in die Hande gegeben zu werden. 3 beeinträchtigt die vorherrschende Benutung der sogenannten Raupenma für die Gebirgszeichnung die richtige Auffassung der wahren Glieden und Ausbreitung der Bodenerhebungen; jedoch bei Anfangern fällt 1 nicht schwer ins Gewicht, da es für sie noch nicht auf absolute Genau teit ankommt. (cf. Stößners "Elemente ber Geographie".) Und man b nicht bereits durch v. Lichtenstern's v. Sydow's, Riepert's, Ziegler's u. treffliche orographischen Darstellungen an sehr hohe Ansprüche gewöl fein, um sich bei dem "Bolks-Atlas" noch befriedigt zu finden; aber " darf auch die nächste Bestimmung des letteren nicht aus dem Auge t Dieser entspricht berselbe jedenfalls in ausreichendem Make. ? einfache Vollsschulen enthält er zu viel bes Stoffes, bagegen wird er Bürgerschulen ohne Zweifel mit Nugen zu verwenden sein. Die Gil bahnen von hervorragender Bedeutung sind mit eingetragen. Am we sten wird die Karte von Ufrika befriedigen, mahrend die Karte von Bo stina für Anfänger wohl genügt, und die Karte von Australien reit ausgestattet ist, als es nöthig gewesen wäre. In der Namenschreibung kein einheitliches Prinzip festgehalten worden. Entweder ist die lant übliche Schreibung oder die bei uns gangbare Aussprache ber Nar beizubehalten. (Bergl. Gomoro Inseln, C. Taimpr, Freistadt für Freeto Sitcha, Kinngtscheu, Bethhanien u. A. — auch irrig Bodum an Stelle von Doccum.)

42. 28. Ifleib, Special-Atlas über sämmtliche Staaten Deuts lands für Schule und haus nach den neuesten Quellen. 24 Karter Farbendruck. Querfolio. Gera, Ifleib u. Riepschel, 1868. 15 Sgr.

Die Bestimmung dieses Atlas zum Lehrmittel bei ber Heimaths: de und für Jedermann, jum Nachschlagebuch sogar für Gelehrte, Beitungsleser und nach Bildung Strebende faßt ein zu verschieden= Bublitum, ein zu weites Gebrauchsfeld ins Auge, so daß von vorn die begründete Besorgniß entsteht, ob einem dieser Kreise auch voll= Genüge zu thun sein möge, wenn gleichzeitig entgegengesetzten uffen entsprochen werden soll. Wenn auch schwerlich Gelehrte in der sein werden, sich nur dieses Atlas bedienen zu mussen, so collidiren die Interessen der Zeitungsleser sehr stark mit den Erfordernissen für mtes Lehrmittel bei der Heimathstunde; und wenn es der Berleger in seinem Interesse findet, diese Gegensaße zu vereinigen, so geschieht noch nicht durch den bloßen Titelvermerk. Im Ganzen ist das Karten= angement zu billigen: 15 Karten für die Preußischen Provinzen und damit nahe zusammenliegenden oder davon eingeschlossenen Länder; je Rarte für die Mecklenburgischen Großherzogthümer und die Thüringischen laten; 6 Karten für die süddeutschen Staaten. (Die österreichisch=deutschen der sind, wie richtig, weggelassen.) Zumeist ist die technische Ausführung Mar; auf einzelnen Karten jedoch wird das Terrainbild durch allzuviel men verdunkelt, indem über den Plan der beachtenswerthen, namentlich ufriell bedeutsamen Orte hinaus noch eine Ueberfülle von Namen kleinster **de unbedeutender** Dörschen, ohne jede erkennbare Kritik bei der Auswahl, leetragen ist. Gerade hierdurch dürfte es mit verschuldet sein, daß uncherlei Unrichtigkeiten in der Schreibung und Stellung der Namen mit geschlichen sind. (3. B. in Pommern: Papenhagen statt Langenhagen, bezow, Schlöwit, Steglit, Buctow am Jamunder See (?) Elojentin, Abzow, Federborn, Grunow, Kontopf u. s. w.; oder in Schlesien: langen, Schreibershausen, Beisteretscham, Geschüt, Leubau u. f. w. -B fehlt auch die Eisenbahn von Breslau über Kreuzburg an die Malame. — In Sachsen: Lauffa, Mucheln u. s. w.) Beachtenswerthe Orte, B. Corvey sehlen. Im Franksurter Regierungs-Bezirke ist die Ostgrenze A Konigswalde falsch colorirt, so daß nun Meserit als zur Provinz kandenburg gehörig erscheint. Es ist irrthumlich ein zu großer Reichthum Ramen erstrebt worden, obwohl der nicht große Maßstab der Karte won hatte abmahnen follen, und so geschieht es, daß mehrfach weder die lesirts= noch die Kreisgrenzen, die Eisenbahnlinien, die Ortsnamen, ja be bie Seen, die Höhencharaktere u. a. m. gehörig erkennbar werden. er Preis ift febr maßig.

L. Abami's Soul-Atlas. 4. vollständig veränderte Ausl. in 26 Karten. Folio. Berichtigt und zum Theil neu bearbeitet von H. Kiepert. Berlin, Reimer, 1868. 1½ Thir.

Ileber die erste Auflage dieses schönen, den praktischen Schuluntersteswecken in besonderem Grade entsprechenden Atlas (1856. 1858) ist Pad. Jahresb. IX, S. 288 und XI, S. 327 sf. anerkennend und psehlend berichtet worden. Der Abami'sche Atlas war einer der ersten desten, welche neben dem wissenschaftlich=geographischen das pädagogische niecip bei der Auswahl und Darstellung des Materials sur Schulatlanten Eseltung zu bringen strebten. Er wandte nicht bloß dem politischen,

fondern auch dem topisch-physitalischen Theile der Geographie die gebührent Aufmerksamkeit zu, und wies durch eine besondere Rarte zur Darftelle des Wissenswerthesten aus der mathematischen Geographie zugleich band bin, daß auch lettere in den Schulen mehr Pflege bedürfe. nach haben auch andere Kartographen den padagogischen Anforderungen Schulkarten mehr Anerkennung als vormals gezollt, z. B. v. Sybow, 1 ihre ausbrudliche Beachtung ist baburch auf die Tagesordnung gebracht wird jett unbedingt verlangt. Die neue Ausgabe des Abami'schen Am enthält gegen die ersten acht Karten weniger. Einige konnten so wie 3 unbeschabet ber hauptsache megfallen, andere find burch zwedmäßige Com binationen entbehrlich geworden. Dafür sind einzelne andere Rarten tien und schöner hergestellt, überall sind bie neuesten Beränderungen eingetrage und ebenso die Randbemertungen, wo sich deren welche finden, erganzt mi berichtigt. Gegenwärtig enthält der Atlas außer einem für die mathematifs Geographie bestimmten Figurenblatt, zu welchem G. Wegel turze läuterungen gegeben bat, noch 12 berichtigte Karten auf Unterlagen b ersten Ausgabe, darunter die schönen Bluß= und Gebirgstarten von Gures und Deutschland, sowie von Nord- und Südamerika; die übrigen Raxt Unter ihnen zeichnen sich einige ganz besonders aus, z. B. D Alpengebiet, Preußen und der Norddeutsche Bund, Süddeutschland und 🖠 Alpenlander, Scandinavien, Canaan unter den Richtern und Königen Palastina unter ben hasmonaern und Romern. Ueber die genaue und saubere technische Ausführung der Karten und die fast völlige Corrected ber Ramen dürfte nur ein Urtheil sein: beibe verdienen ungetheiltes 20 Bei der Niedrigkeit des Preises bleibt deshalb dieser Atlas höhern Schuld besonders zu empfehlen.

44. S. Riepert, Rleiner Atlas der neueren Geographie für Sond und haus. 2. Aufl. 16 Rarten. gr. Fol. Berlin, Reimer, 1868. 2 Ift.

Nach ihrem wissenschaftlichen Werthe wie nach ihrer technischen And führung stehen diese Karten unter allen jett vorhandenen mit in erfet Linie, sie gehören zu den trefflichsten. Höchste Sauberkeit in der Contout, Gebirgs- und Flufzeichnung und in der Colorirung, Schärfe des Stick wissenschaftliche Genauigkeit der Positionen, der Gebirgsdarstellung und det Blugnetes, sorgfältige, meift reiche Auswahl des Stoffes und planmafig Bertheilung besselben, Deutlichkeit und Correctheit ber Schrift, verbunde mit großer Klarheit des Gesammtbildes: das sind auf jeder der 16 Ratte augenfällige Borzüge. Die Fluß: und Gebirgetarte von Mitteleuren Rr. 3, und die physische Karte der Alpenlander Rr. 4, welche in fe gleicher Ausbehnung auch dem vorhin erwähnten Adami'schen Schulatia einverleibt sind, gehören zu den vorzüglichsten Darstellungen dieser Art, un überragen noch in mancher Beziehung die an sich auch ganz treffliche v. Spow'schen Karten ber gleichen Gebiete. Richt minder zeichnen fu aus die politische Karte von Deutschland in seiner Reugestaltung Rr. ! vom Raiserthum Desterreich Nr. 6, von Südwesteuropa Nr. 8, Subes europa und Vorberasien Nr. 9, beibe Karten von Asien Nr. 10, 11, un die drei Karten von Amerika Nr. 14, 15, 16. Auch die mit unverkem barer Absichtlichkeit minder reich ausgeführten Karten von Afrika un

selien, bei denen eine Beschräntung auf gesicherte Kunde von dem gestellten entgegen tritt, sind klar und schön. Daß Riepert bei der emschreibung an der Orthographie sesthält, welche in dem dargestellten de Gültigkeit hat, ist bekannt, ebenso daß er gern auch Doppelnamen st. nämlich die landesüblichen und die in Deutschland statt deren geschlichen. B. B. in Ungarn Nr. 6, in Ostindien und China Nr. 11. ingeweise ist der Atlas dem Unterricht in der wissenschaftlichen Georgie die dienstdar; er wird deshalb nur in den oberen Klassen höherer wien und in der Hand recht tüchtiger Lehrer seinen vollen Werth inlien.

Dr. B. F. Klun, Hands und Schulatlas über alle Theile der Erde. In 22 colorirten Karten. Freiburg i. Br., Herder. 1869. 13 Thir Lag nicht vor, wird aber von anderen Seiten als sorgfältig, sauber schon bearbeitet bezeichnet und empfohlen.

6. Henzler, Schulkarte von Württemberg und Baden. 3. Aufl. heilbronn, Scheurlen (1869), Doppelblatt. 5 Sgr.

Schulmäßige Anlage und in allen Beziehungen sehr saubere und technische Aussührung in vollkommen ausreichendem Maßstade ichen diese Karte ganz geeignet zum Gebrauche beim vaterlandskundlichen iterichte. Es ist alle Ueberladung, besonders mit Ortsnamen, versiden, und dennoch enthält das schöne Blatt des Materials aus der beings und Sewässer-Berzweigung genug, um Schüler ganz gründlich ir Baden und Württemberg zu orientiren. Bei dem letzteren Lande auch die noch jetzt im Bollsmunde gebräuchlichen alten landschaftlichen men eingetragen. Durch verschiedenartige Unterstreichung sind die Kreissidte, Kreisgerichtshöse und Kreisstraßgerichte, sowie durch verschiedenartige stanglinien die Richtungen der fertigen und projectirten Eisenbahnen anspeden. ("Im Bau begriffene" Eisenbahnen weist die Karte nach den ungemerkten Zeichen nicht aus.)

A. E. Leeder, Lehrer, Wandfarte von Deutschland nach seiner Reugestaltung. Für den Schulgebrauch. 2. Aust. 9 Bl. Essen, Badeter, 1869. 13 Thir. (In Mappe aufgezogen 33 Thir.)

Als im Bad. Jahresb. XX, S. 493, diese große, sehr brauchbare kandtarte besprochen wurde, mußte an derselben die genaue und fraftige eichnung der Contoure und Binnengrenzen, die sachverständige und tactsie Generalistrung des reich gegliederten Terrainbildes, die sast ausnahmsse Correctheit und große Deutlichkeit der Schrift, die satte, zum Theil sast verträftige Colorirung und die gehörige Unterscheidung der Ortschaften nach m Maße ihrer Bedeutsamkeit anerkennend hervorgehoben werden. Es ist gleich angemerkt, daß die Karte auf Oerter Rücksicht nehme, wo Schlachten, niedensschlüsse, althistorisch berühmte Burgen (wie Hohenzollern, Hohensmien, Tyrol, Wittelsbach, Canossa, Trisels, Wartburg u. s. w.), hervorzgende industrielle Thätigkeit u. dergl. im Unterricht erwähnt zu werden legen, daß sie die Höhen vieler Berggipfel, die Eisenbahnen, die Prozwialgrenzen u. a. m. angebe, und durch die Ortsnamensülle in manchen sgenden Binke in Betress der dortigen größeren Bolksdichtigkeit enthalte. ies Alles sindet auch auf die neue Ausgabe Anwendung. Was letzere

Besonderes enthält, würde sich erst durch ganz specielle Vergleichun der ersten Ausgabe erkennen lassen, diese liegt aber nicht mehr vor. verdient die neue Ausgabe die gleiche warme Empsehlung wie die sur Schulen, welche nicht auf ein Minimum vaterländischer Geogangewiesen sind. In einsachen Volksschulen kann ihr Reichthum nic gebeutet werden. Auf deutliche Erkennbarkeit vieler Namen auch au zu großer Entsernung von der Karte müssen alle Schulen verzichten, Schrift theils nur klein, theils aber durch Farben und Terrainscüberdeckt ist.\*)

48. **E. Uhlenhuth**, Rector, Neuerfundene Karten-Modelle zi leichterung des geographischen Unterrichts und zur Förderung des zeichnens für Gymnafials, Reals, höhere Bürgerschulen und zum unterricht. (Zwei Sammlungen: 1. Karten der fünf Erdtheile up hauptländer Europas, 14 Doppelblätter in 4.; 2 Karten von Preußseinen Provinzen, 10 Doppelblätter in 4.) Berlin, Grieben. Mit Begleitwort: "Benutung und Vortheile der neuen Karten. Diode Gradnepen 2c.", erfunden von E. Uhlenhuth. Daselbst. 11 S. 2

Im Bad. Jahresb. XIX, S. 278 ff. wurde bei Ermahnung Modelle bereits darauf aufmerksam gemacht, daß sie vorzugsweise du Ermöglichung der Tastbarkeit der Landbilder Erleichterung für Auffassung und Nachbildung schaffen sollen. Mittelft der Prägstöd die Contouren der Ländergebiete und deren Flächen selbst in die flace hineingepreßt, so daß auf der Rehrseite das erhabene Bild ei und leicht betastet, und zum 3med bes Zeichnens mit dem Zeichensti fahren werben tann. Da die Landflächen ganz gleichmäßig, alse Rudsicht auf die Mannichfaltigkeit ihres wahren Reliefs geprägt, ! Pragung auch die gegliederteren Landumrisse stark generalisirt und nicht scharf, vielmehr nur unbestimmt hervorgehoben sind, so entsteber gang treuen Bilber. Werden die Contoure umfahren, so ist zwar Allgemeinen erkennbares, aber doch im Einzelnen nicht ganz besti Bild zu gewinnen; es mußte mit Hulfe richtiger, gestochener Karte die weitere Correctur vorgenommen werden. Das ist auch des Er Meinung; und es sollen mit dieser Hulfe bann auch die Karten im U. durch Eintragung des erforderlichen topischen, politischen und so Materials gerade so vollends ausgeführt werden, wie andere, bei nur Gradneze oder orographische oder hydrographische Angaben zur lage bargeboten sind. Man sieht, hierzu reicht im Wefentlichen ein mecanische Arbeit ber Schuler aus, und die Rarte wird ziemlid fertig, und konnte nun gum Lernen benutt werden. Aber in allen wo praktische Schulmanner vom Kartenzeichnen im Unterrichte selbst Ge machen, legen sie nicht sowohl auf möglichst schnelle mechanische Bers der Karte, als vielmehr darauf den meisten Werth, daß die Schulstetem Bewußtsein verfahren, und durch das Beichnen eine gewisse A Summe geographischer Momente planmäßig kennen lernen und glei

<sup>\*)</sup> H. Klepert, Bandkarte von Deutschland in seiner Nitaltung. Jum Schulgebrauch. 3. Aufl. 9. Bl. 1: 75,000. In ll. 34 Thir. war für die Oftermesse 1869 von Reimer in Berlin angekündig hat noch nicht vorgelegen.

Uhlenhuth wird zwar wohl einen ähnlichen Zwed haben, aber er ihn teineswegs in den Bordergrund wie Agren, v. Canstein, Sydow, Stößner u. A. es richtig thun. Was der Erfinder der Kartende als deren besonderen Borzug bezeichnet, nämlich, daß sie dem Met die Auffassung und Verarbeitung des ihm zuerst gebotenen Unter-**Whosse erleichtern, ihn in dessen Befestigung unterstüßen, Interesse an** Geographie erweden, guten Erfolg sichern, Zeit ersparen, dem Lehrer innelle Durchsicht und Beurtheilung der Schülerarbeiten ermöglichen, bei der eigenen Borbereitung nüten, ferner: daß sie sogar beim Unterin der Geschichte und Naturkunde nüßen können und — sehr billig (pro Blatt 3 Pf.): das ist theils weder unbedingt erwiesen, theils u solche Borzüge caeteris paribus für andere Kartenunterlagen nicht der. Es kommt Alles auf umsichtige, praktische Berwerthung an. mbuths Modelle können für den Anfangsunterricht jedenfalls relativ did werden, und sie würden es, sofern sie nicht in Masse, sondern des Blatt einzeln seiner und bestimmter geprägt würden, auch bei item Unterrichte werden können; aber der Haupterfolg des geographischen fulunterrichts steht weder, noch fällt er mit ihnen. Sieht man die ster für die Preußischen Provinzen an, so müssen einzelne derselben den stinger geradezu in Verlegenheit darüber bringen, was für ein Gebiet mit gemeint sei. Man vergleiche die Blätter für Schleswig-Holstein, mnover, hessen-Rassau, Rheinland mit Westfalen, Brandenburg u. A. Les möchte wohl nicht flugs jeder Lehrer sofort diese Blätter richtig Deshalb wird noch erheblichen Berbefferungen an der neuen Erdung entgegenzuschen sein, bevor anzunehmen ist, daß sie verbreiteten bagang finden sollte.

Erde für Schule und Haus. 22 Blätter. Berlin, Photolithographisches Institut von Kellner und Giesemann, 1868. Vier verschiedene Aussgaben: 1. mit photolithographirtem Terrain, Schrift und politischer Einstheilung, nicht colorirt 13 Ihlr.; 2. dieselbe Ausgabe colorirt 2 Ihlr.; 3. mit photolithographirtem Terrain, politischer Eintheilung und farbig gestruckem Wasser, im Uebrigen nicht colorirt 2½ Ihlr.; 4. dieselbe Ausgabe colorirt 2 Ihlr. 25 Sgr. Ein kleinerer "Schulatlas", in 12 aus obigem Atlas ausgewählten Karten bestehend, kostet in der Ausgabe 1 und 3 resp. 17½ Sgr. und 1½ Ihlr., colorirt 5 Sgr. mehr.

Auf diesen Atlas, der leider jest nicht vorlag, ist im Pad. Jahres: micht XIX, S. 285 ff. aussührlich hingewiesen worden. Der frühere keleger Korn hatte das Unternehmen, das zu geringen Absat sand, weil & Breis zu hoch gestellt war, nicht zu Ende geführt. Jest hat ein neues erlags-Institut dasselbe wieder ausgenommen und den Atlas beendet. Es is dabei erinnert werden, daß der Titel "Relief-Atlas" nicht sagen will, e einzelnen Karten seien wirklich en rolief, etwa wie die Karten von werteller, geprägt und ausgesührt; vielmehr sind dieselben wie die ansmerteller, geprägt und ausgesührt; vielmehr sind dieselben wie die ansmerteller, geprägt und ausgestellt. Aber sie sind auf photolithographischem ege von wirklichen Reliefs abgenommen, und machen bei längerem Ansmen aus einiger Entsernung sast täuschend den Eindruck von Reliefsten, da die schräge Beleuchtung, verdunden mit den nöthigen Schattenden, da die schräge Beleuchtung, verdunden mit den nöthigen Schattenden,

abstufungen und der ausgeführten Gliederung der Boden-Consiguration dies Jlusion begünstigt. Der Atlas ist deshalb auch von dem Preukische Unterrichts-Ministerium als ein "vorzüglich geeignetes Hülfsmittel" für de geographischen Schulunterricht allen höheren Schulen besonders empsohlen worden.

beren neue Bearbeitung Prof. Dr. H. Kiepert bewirft hat, empfiehlt bie Ausgabe "mit Horizont, Meridian, Compaß" 2c. auf Holzgekell a 15 Thirn. (excl. 13 Thir. für Emballage) als besonders zwecknäßig um instructiv, da ihr Durchmesser von 13 Boll eine völlig ausreichende Graff des Kartenbildes und eine angemessene Bequemlickleit bei der Beranschum lichung mathematisch-geographischer Berhältnisse ermöglicht. Unbemittelten Schulen haben auch an den Ausgaben ohne Horizont und Meridian au Holzsuß zu 6 Thirn. bei einem Durchmesser von 13 Boll, oder von 4 Ihm bei einem solchen von nur 8 Boll ein brauchbares Hülssmittel; aber in Globen von nur 4 Boll Durchmesser sür 13 Ihr. können zum Schulen brauche nicht zweckmäßig erachtet werden.

52. Bei A. Bruck, früher Kortmann, in Berlin ist eine Suite von Bandstarten von Dhmann in neuester politischer Gestaltung erschienen: Europe Deutschland, Destliche Hemisphäre, Westliche Hemisphäre, je 16 Bl. (2 This Preußischer Staat, Rordbeutschland, Palästina zur Zeit Jesu, Schulwand farte zur biblischen Geschichte, je 9 Bl. (1½ Thir.). Es sei hier bemand daß die Karten des Kortmannschen Verlags den technischen Anforderungen der Reuzeit nicht entsprachen und daß sie sich großer Ungenauigkeit schuld machten. Ob der Brucksche Verlag die genannten Karten wirklich neu herstellen lassen, ist nicht bekannt. Sobald Schulen sich aus diesem Verlage Karten für den Schulgebrauch wählen wollen, empsiehlt es sich des halb, die größte Vorsicht anzuwenden.

Dem Reserenten haben einige jener Karten dieses Verlags vorgelegen, und er kann auf Grund genauer Prüfung derselben nur zu Vorsicht best Anschaffungen mahnen, um die Schulen vor Schädigungen zu bewahren.

Mit der diesmaligen Berichterstattung ift dem Reserenten erneut die Erwägung entgegengetreten, ob es für ihn nicht an der Zeit sei, die Feber niederzulegen und die weitere Arbeit jüngeren Kräften anheim zu geben, welche mitten in der täglichen frischen Praxis des geographischen Unterricht und des damit Hand in Hand gehenden gründlichen Studiums der werth vollen neuen Erscheinungen auf bessen Gebiete stehen. Ein Amt, dessen umfassende Arbeiten wesentlich einem andern Felde angehören, und welches allein die volle, ungetheilte Kraft gebieterisch fordert, gestattet es kaum, mit anhaltendem, in die Tiefe gehenden Fleiße, Studien zu verfolgen, zu dene in teiner Beise sich die erforderliche Muße erübrigen laßt. Studium und Muße werben aber bie unerläßlichen Bedingungen bleiben muffen, wenn ben berechtigten Erwartungen der Leser des Bad. Jahresberichtes in befriedigender Ar entsprochen werden soll. Die Muße ist dem Referenten versagt; und went derselbe an diesem Jahrbuche seither noch mitgearbeitet hat, so bat die nur durch außergewöhnliche Unstrengungen ermöglicht werben tonnen, vo welchen er mit seinem boberen Lebensalter abzulassen genothigt ist. Liebe, mit welcher er um ber schönen Erinnerungen an eine vielseitis Lehrerthätigkeit willen an diesem Jahrbuche gehangen bat, erlischt nicht fe

Bestrebungen, welche auf eine gediegene Förderung des geographischen bulanterrichts abzweden, und sie wird genährt werden dürsen durch die kung, daß eine vierundzwanzigjährige Mitarbeit am Pädagogischen kusberichte wenigstens einigen strebsamen Lehrern einigen Ruben sür praktische Schulthätigkeit gebracht haben werde. Möge der Segen kus unseres Herrn auf dem weiter ringenden Fleiße aller derer ruhen, die an der Jugendbildung und Jugenderziehung in demüthigem Sinne wig und vertrauensvoll arbeiten und ihren höchsten Lohn darin erkennen, sommes, starkes, deutschgesinntes Geschlecht miterziehen helsen zu fen!

Coslin, August 1869.

23. Prange.

# VI. Anschauungsunterricht. Lesen. Schreibe

Bearbeitet

nod

# Auguft Lüben.

# I. Methodisches.

### 1. Anschauungsunterricht.

1. Die schriftliche Bearbeitung des Anschauungsunterrichts ist dab von Neuem angeregt worden, daß 1867 auf der Allgemeinen deuts Lehrerversammlung zu Hildesheim für das Jahr 1868 die Preisaufgestellt wurde:

"Ueber Aufgabe, Stellung und Mittel bes! schauungsunterrichts in Elementarklassen."

Wenn sich auch nur vier Lehrer an dieser Aufgabe versucht haben sind durch dieselbe doch drei Schriften in's Leben gerufen worden, die

Rarl Richter, Der Anschauungsunterricht in den Elementarkle (Leipzig, Brandstetter),

W. Armstroff, Der Anschauungsunterricht (Langensalza, H. Be Karl Dambeck, Theoretisch-praktische Anweisung zum Anschauu unterricht (Hamburg, W. Jowien).

Bon den vier eingereichten Manuscripten ist dem von Richte Leipzig der Preis zuerkannt worden. Diese Schrift darf aber auch in That als eine Bereicherung der Literatur über den Anschauungsunter bezeichnet werden. Wir sagen wohl nicht zu viel, wenn wir dieselbe i haupt für die beste über diesen Gegenstand erklären, so weit es sich die Theorie handelt. Nicht genug, daß der Verfasser seine Ansichten den Anschauungsunterricht aussührlich begründet; er beleuchtet auch Verkehrte auf diesem Gediete. Da wir weiter unten diese, wie auch al Schristen über den Anschauungsunterricht besprochen haben, so begn wir uns hier mit Heraushebung einer Stelle, in der die Ausgabe Anschauungsunterrichts zusammensassent wird. Seite 35 heiß

"Die Aufgabe des Anschauungsunterrichts liegt also der Haupi nach in der Bildung der Anschauung (der Vorstellungen, des dankenkreises), in der Bildung der Sinne und in der Bildung Sprache des Kindes, und da die erstere, wie sich bei unserer Betrach pigt hat, wieder in drei Theile zerfällt, so ergiedt sich folgende Gliederung 8 Ganzen:

- a) Bildung der vorhandenen sinnlichen Anschauungen überhaupt,
- b) Erganzung und Erweiterung berfelben (reale Bilbung),
- c) Bildung der sittlichen und religiösen Borstellungen (Gemuthebildung),
- d) Bilbung der Sinne und
- e) Bildung ber Sprache."
- 2. Im Juni-hefte (1868) des Centralblattes von Stiehl werden von wem die "Bilder für den Anschauungs- und Sprachunterricht" (Berlin, kutelmann und Sohne) empfohlen. Es wird dabei zugleich gezeigt, welche kbanten bei dem Entwurf dieser Bilder leitend gewesen sind. pipe dieser Darlegung steht ber Sat: "Der Anschauungsunterricht bat vorrichend den Zwed, der Sprache zu dienen und dem Sprachunterricht nzuarbeiten, er wird daher zur Vorstufe bes letteren." Diese Ansicht dten wir mindestens für sehr einseitig. Schon das Wort Anschauungs: weist deutlich genug darauf bin, worauf es in erster uterricht inie in diesem Unterricht abgesehen ist; und daß die Bezeichnung "Anauungsunterricht" jest die gebrauchlichste ift, ja daß sie die alteren Bemungen, wie "Dent: und Sprechübungen", ganz verdrängt hat, beweist utlich genug, daß die Lehrer endlich wissen, worauf es ankommt. Der nschauungsunterricht, der die Basis des ganzen Elementarunterrichts ausacht, verfolgt mehr als einen Zwed, und es ist schwer zu sagen, welcher m denselben als der wichtigste zu bezeichnen ist. Jedenfalls muß aber s die Gewinnung deutlicher werthvoller Borftellung in ernstlichster leise hingearbeitet werden, so ernstlich, daß keine Stunde vergeben barf, me daß mindestens eine derselben gewonnen wird. Das ist aber durchmittlich nur durch Betrachtung einzelner Gegenstände und Erscheinungen erlangen, nicht durch Abbildung derfelben, am wenigsten durch Grupenbilder, wie die in Rede stehenden es sind. Selbstverständlich muß bei gesprochen, gut und viel gesprochen werben, benn die Sprache ber Rinder lauch gebildet werden, wesentlich durch Einübung correct geformter Sate it werthvollem Inhalte, wie wirklicher Anschauungsunterricht sie in jeder tunde in Menge bietet. Die Betrachtung von Gruppenbildern arten nur gar zu ht in blokes Geschwäß aus. Einen Anfang, Bilder, die nur einen Gegenstand rftellen, für den Anschauungsunterricht darzubieten, hat der Lehrer S. C. agner (fiebe ben Literaturbericht unter Mr. 7) gemacht; ichabe nur, s er das Werk dadurch unnöthig vertheuert, daß er vielfach Gegenstände zebildet hat, die man mit Leichtigkeit in natura zur Anschauung bringen m, ober die dem Anschauungsunterricht fern bleiben sollten, wie z. B. e Sundehutte, ein vollständiges Bett u. bgl.

In meiner weiter unten (Nr. 6) genannten Schrift über den Sprachde Leseunterricht habe ich Seite 73 u. f. gesagt:

- "Der Zwed des Anschauungsunterrichts ift:
  - a) das Kind im richtigen Sehen und Beobachten zu üben;

- b) sein Erkenntnisvermögen mit werthvollen Biftellungen zu bereichern;
- c) seine Urtheilstraft zu bilben;
- d) seine Sprachfertigkeit zu erhöhen." In der angezogenen Empsehlung heißt es ferner:

"Der Anschauungsunterricht ist in dieser (der oben citirten) Ausg besonders dazu berusen, den Sprachunterricht von dem Formalismus zu freien, in welchem derselbe auch heute vielsach in unseren Bolisschn gesangen liegt, und dafür vorherrschend zu pflegen: Bekanntschaft i bildungsreichem Sprachstoff, Liebe zu schönen Spracherzeugnissen und e gehendes, vielseitiges Verständniß ihres Inhalts, Uebung und Bild eigener Sprachsertigkeit und Darlegung beider in mündlicher und schriftlie Darstellung."

Mit dem ersten Theile dieses Sates (bis: "gefangen liegt") bin ganz einverstanden, wie schon aus dem Vorstehenden hervorgeht; das sonde aber hat mit dem Anschauungsunterrichte als solchem nur sehr war zu thun, muß vielmehr der Hauptsache nach auf den Lese unterricht bezu werden.

3. Eine recht wohlgelungene "Aritische Geschichte des Lichauungsunterrichts" giebt Rector W. U. Jütting in se Schrift "Sprachliche und padagogische Abhandlungen" (Aurich, bei Freri 1868). Wir empsehlen dieselbe jedem Lehrer, der Anschauungsunter zu ertheilen hat, desgleichen Allen, die ein Interesse sur die Entwickel der Unterrichtsgegenstände haben.

#### 2. Lesen.

1. Auf der diesjährigen (1869) Allgemeinen deutschen Lehrer sammlung ist von mir die Frage: "Wer foll die Lesebucher fassen?" aufgeworfen und babin beantwortet worden, daß bies Sache Lehrer sei, da sie das bezügliche Bedürfniß der Schulen am besten ten und der Mehrzahl nach auch genügend mit dem einschläglichen Mat befannt maren. In anerkennenswerthem Gegensat zu früher, befassen auch in der That seit ein paar Decennien nur noch Lehrer mit Herausgabe von Lesebuchern, wobei die ber höheren Schulanstalten benen der Boltsschulen zu wetteifern scheinen, so jedoch, daß Jeder auf Gebiete seiner Wirksamkeit verbleibt. Es kann daher auch als eine S nahme bezeichnet werden, wenn einmal gelehrte herren, wie die her geber des "Baterlandischen Lesebuches" (Schleswig) der Volksschule Dienste andieten. Wir tadeln solche Ausnahmen nicht; denn warum so nicht auch solche Manner im Stande sein, das Bedürfniß der Bollsszu befriedigen. Aber im Ganzen werden solche Fälle immer zu den SE beiten gehören. Seit nun die Lehrer nabezu die einzigen Berausgeber Lesebuchern sind, haben wir wirklich brauchbare, fogar sehr gute 🚝 bucher für höhere wie niedere Schulen; ja unsere Lesebuch-Literatur einzig in ihrer Art da; es hat kein Bolk eine solche aufzuweisen, wie deutsche. Unsere Lesebucher werden vielfach nachgeahmt, wie z. Bunten genannte Amerikanische beweist; die Grundsätze, welche sich beLaufe der letzteren zehn dis zwanzig Jahren Geltung verschafft haben, wen auch im Auslande als Haltpunkte, wie die Verhandlungen über die Philippung von Schuldückern für Ungarn deutlich erkennen lassen, unseres wien östlichen Nachbarn nicht zu gedenken, der ohne zu fragen alles kunchbare übersetzt oder zurecht schneidet, was für die deutsche Schule steint.

In Ungarn hat der Unterrichtsminister im August 1868 ein Komité Schulmännern berufen, dem die Aufgabe gestellt wurde, Lesebücher, wächer und Leitfäden für die ungarischen Volksschulen auszuarbeiten. einem Lande, in dem in dieser Richtung bisher nur eine geringe, un**lingliche** Thâtigkeit durch die Lehrer entfaltet worden ist, mag ein solches schren für den Augenblick zweckmäßig erscheinen; an und für sich ist debe aber zu verwerfen. Wir stellen die Tüchtigkeit der erwählten Männer it in Zweifel; aber es folgt daraus, daß dieselben gleichsam zu der beit commandirt wurden, noch nicht, daß sie wirklich gute Bücher machen Ein gutes Schulbuch schreiben, erscheint Manchem leicht; aber Krfahrung lehrt doch, daß nur Wenige dazu wirklich Beruf haben. n Theil der Lesebücher für die einzelnen preußischen Provinzen ist in mlider Weise, wenn auch nicht so offenkundig, wie in Ungarn, entstanden, spir schon die Uebereinstimmung derselben in dem zu Grunde liegenden im spricht; dieselben haben aber auch nicht allgemeine Anerkennung gemben und werden mehrfach nur gebraucht, weil allerlei Umstände die insubrung eines anderen nicht zulassen. Die Schriftstellerei ist eine Thätige kit, welche Fähigkeit und Neigung für den Gegenstand voraussetzt und n der That nur da Erfolg hat, wo Beide sich finden. Man bätte ben mgarischen Lehrern die Aufgabe stellen und ihnen Zeit zur freien Bera= img und Arbeit lassen und dann das Beste aus dem wählen sollen, was 🎥 geboten. So ift man aber nahezu in den Fehler der Behörde verfallen, be den "österreichischen Bücherverschleiß" zu Wien in's Leben rief, mit den Produtten wohl wenige österreichische Lehrer zufrieden sind.

2. In Betreff des Inhalts bekannte sich das ungarische Komité zu den Grundsatze, daß derselbe sich vom Confessionellen frei halten folle. Es heißt in dem Protokolle wörtlich: "Im Allgemeinen wurde mogewiesen, daß die Volksschullesebücher teine confessionelle Färbung haben blen und bei der Redaction derselben all' das sorgfältig vermieden werden wife, was auch nur entfernt einen confessionellen Charatter an sich trüge wie: Legenden, kirchengeschichtliche ober traditionelle Daten u. f. w." (Bolks: foullebrer . Blatt. Herausgegeben vom t. ungarischen Ministerium für kitus und Unterricht. 1868. Nr. 41.) Damit sind wir ganz einver-Fanden. Das Confessionelle sollte überhaupt möglichst von der Volksschule gehalten werden, ganz sicher aber in Volksschullesebüchern teinen Raum wen, die von Protestanten und Katholiken zugleich gebraucht werden sollen der mussen. Es ist genug, wenn das Lesebuch neben seinen andern Zwecken teligiöse Bildung überhaupt fördert, wie das durch geeignete Poesie und Mählung ausreichend geschehen kann. Hätte namentlich die katholische Partei in Baben es vermocht, diesen richtigen und überall zu rechtfertigenden Standpunkt einzunehmen, so würde der unerquidliche Streit über das Pflüger'sche Lesebuch vermieden worden sein. Dies Lesebuch enthält ganze Reihe von Stücken, welche ganz geeignet sind, protestantische katholische Kinder religiös und sittlich zu fördern.

Es liegen uns zwei Schriften über bas Pflüger'sche Lesebuch von, nämlich:

Der Parteistandpunkt und das Pflüger'sche Lesebuch. Abweiter Erganzung und Erlauterung von Dr. Hermann Rolfus, Pfarrer in Reuthe. gr. 8. (32 S.) Freiburg i. Br., Herder. 1868. 2 Sgr.

Aber den sittlichen und padagogischen Berth der Aritit bes Pfarrers Dr. Rolfus, betreffend den zweiten Theil des neuen Leschucke für Bolksschulen. gr. 8. (29 S.) Lahr, J. G. Geiger. 1868. 4 Set.

Der ersteren Schrift ging voran:

Das Pflüger'sche Lesebuch und dessen Werth als Lehrmittel. Des Lehrern und Ortsschulräthen Badens zur Beurtheilung vorgelegt von Dat Holfus. gr. 8. (16 S.) Freiburg i. Br., Herder. 1868. 2 Sgr.

Diese Schrift ist uns nicht bekannt geworden. Sie hat verschieden Angrisse erfahren, gegen die nun die erste der genannten Schristen gerichtet ist. Was gegen beide Rolfus'sche Brochüren geschrieben worden, stellt die zweite Schrift zusammen und beleuchtet zugleich das letzte Rolfus'sche Produkt.

Aus Nr. 2 erseben wir, daß die katholische Kirchenbehörde die Eltern vor der Annahme des Pflüger'schen Büchleins gewarnt und ihren Giaf. vom 5. December 1867 "von den Kanzeln hatte verkunden lassen." (1) Rachdem dies geschehen, d. h. "nachdem die Rirchenbehörde gesprochen", wie Rolfus fagt, ergriff er die Feder, um gegen das Lesebuch zu schreiben, ungeachtet es sich, wie er hinzufügt, "für einen einzelnen Geistlichen nicht mehr ziemte, das erst noch beweisen zu wollen, was diese hohe Stelle geltend machte." In Baden glaubt man, Rolfus, katholischer Pfarrer pa 🚝 Reuthe, habe sich zu dieser Kritik commandiren lassen, es sei ihm also "die Rolle zugetheilt worden, der kirchenbehördlichen Verurtheilung des Buchleins vom padagogischen Standpunkt aus zu secundiren." Wir lassen bas dahin gestellt sein, mussen aber doch bekennen, daß die Rolfus'sche Kritik den Eindruck auf uns gemacht hat, daß der Berfasser habe tadeln wollen. Seine Ausstellungen sind auf Rleinliches gerichtet, auf Dinge, die Pflüger bei abermaliger forgfältiger Durchsicht selber gefunden haben wurde. Um das zu beweisen, genügt ein einziges Beispiel. Pflüger hat in dem Märchen ber Gebrüder Grimm "Der Wolf und der Mensch" drucken laffen: "er schoß bem Wolfe bas Schrot ins Gesicht", gang bem Original entsprechend. Dazu sagt Rolfus: "Schrot" ift aber mannlichen Geschlechts. Bergl. Dr. Ferdinand Scholl, "orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache für Schule und haus. Stuttgart 1861." Allerdings steht in diesem Wörterbuche: "Schrot, m." Aber bei Schmitthenner, den Rolfus an einer andern Stelle (S. 18) citirt, steht "das Schrot", und in der neuen Bearbeitung dieses Wertes durch Weigand, ber auf diesem Bebiete eine anerkannte Autorität ift, steht ebenfalls "bas Schrot", mit bem hinzufügen: "Oberd. der Schrot." Was sagt der herr Pfarrer hierzu? "Man merkt die Absicht und wird verstimmt", sagt Göthe. Diesen Streit einzugehen, verlohnt sich nicht, da sichs nicht um wichtige

Ambsätze handelt. Das Pflüger'sche Lesebuch, über dessen ersten und kein Theil wir weiter unten gesprochen, wird trop Rolfus eine ehrenselle unter den Lesebüchern behalten.

3. Ganz abnlich liegt die Sache mit dem Flügge'schen Leseduche. den alten preußischen Provinzen sind nach und nach Lesedücher durch Ministerium eingeführt worden, die einen provinziellen Charatter haben, dieseitig sich aber geeignet erweisen, Liebe zum Vaterlande, d. h. zu kinken, zu erzeugen. Solch ein Buch wünschte man nun auch für die Provinz Hannover zu haben. Man fragte nach einem in der Prosips schon in Gebrauch besindlichen und wurde auf das Flügge'sche Lesesch hingewiesen. Der orthodore Standpunkt desselben war genehm, nicht der specifisch hannoversche; nach dieser Richtung sollte eine Umarbeischer erfolgen. Mittlerweile verfügte der Herr Unterrichtsminister die Einstrung dieses Leseduches. Das Rescript des Oberpräsidenten der Provinz den Oberkirchenrath der Grafschaft Bentheim, das uns vorliegt, lautet stellich wie folgt:

"Der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angezenheiten hat mittelst Rescripts vom 14. d. M. angeordnet, daß vom October d. J. ab in den evangelischen einklassigen Elementarschulen der winz Hannover kein anderes Lesebuch eingeführt werden darf, als das ügge'sche, welches binnen Kurzem in einer neuen Bearbeitung, verbunden it einer Fibel, erscheinen wird. Demgemäß ersuche ich den K. Oberschenrath, dasur Sorge zu tragen, daß in den betreffenden, oben näher zeichneten Schulen die allmähliche Beseitigung der in denselben noch vorsmbenen unbrauchbaren oder weniger zweckmäßigen Lesebücher herbeigeführt erde. Ueber die in dieser Beziehung getroffenen Anordnungen wünsche baldigst Anzeige zu erhalten."

Un ein berartiges Verfahren war man in hannover nicht gewöhnt; un war allgemein über eine solche Monopolisirung entrüstet und bezeichnete e selbst in den Verhandlungen des Provinzial-Landtages als "einen harten ichlag ins Angesicht der Pädagogik." Und der war es auch. Denn ang abgesehen von der "absolut albernen Geschichte" von dem Knaben, ber 28 Beten vergessen, die sogar der Rladderadatsch mittheilte, steht das lügge'sche Lesebuch durchaus nicht auf dem Standpunkte, der dem Boltswußtsein entspricht. Es vertritt eine fast abgestorbene orthodoxe Anhauung und erregt eben deshalb vielfach Unstoß. Es ist aber nicht Abht, hier das Flügge'sche Lesebuch, das uns ohnehin in der neuen Bebeitung nicht vorliegt, zu beurtheilen; wir wollen vielmehr nur fagen, s wir eine solche Monopolisirung eines Lesebuches für gemeinschäd: ch halten. Auf dem Gebiete des Geiftes muß freie Concurrenz herrschen, ohne dieselbe tein Fortschritt möglich ift. Die Regierungen sollten in fen Dingen niemals so eigenmächtig verfahren, sondern vielmehr bem rtsschulvorstande und dem Lehrer die Wahl der Lesebucher überlassen und nur das Bestätigungsrecht vorbehalten, dies aber sehr human ausüben. D geschieht es g. B. bier in Bremen zur Bufriedenheit aller Betheiligten. Rachdem das Borftebende geschrieben war, ging uns das Juli-heft

bes Centralblattes (1869) zu, das zwei Berordnungen in dieser legenheit enthält, die wir ihrem wesentlichen Inhalte nach hier mittl

"Der herr Minister ber geistlichen zc. Angelegenheiten hat r Rescripts vom 20. März c. über den Gebrauch von Leseduchern ir resormirten Boltsschulen der Provinz dahin Bestimmung getrossen, da die mehrklassigen resormirten Schulen, unter sernerer Duldung zweitheiligen Quietmeper'schen Leseduches in der disherigen Berbrei das hästers'sche dreitheilige größere Leseduch in neuester Ausgabe, für die einklassigen resormirten Schulen, unter sernerer Duldung Flügge'schen Leseduchs, wo dasselbe aus freier Entschließung gewü wird, das Leseduch von Ricken und Schüler (Ruhrort bei Ant dessen letzte Blätter im provinziellen Interesse Hannovers die ersorde Umarbeitung ersahren sollen, den Betheiligten zur Einführung gest resp. empsohlen werde."

"In Betreff der Einführung von Lesebüchern in die mehrkla evangelischen, nicht resormirten Schulen der Provinz hat der Herr M der geistlichen zc. Angelegenheiten mittels Rescripts vom 20. März c. Bestimmung getroffen, daß in den genannten Schulen zwischen

- 1) bem Schleswigschen Laterlandischen Lesebuch,
- 2) dem Osnabruder Lesebuch,
- 3) dem Luneburger Lesebuch und
- 4) dem Flügge'schen Lesebuch, wo dasselbe gewünscht wirt Wahl freigelassen, daß dagegen fortan kein neues Lesebuch in die bet den Schulen ohne Genehmigung des Königl. Consistoriums eing werden soll."

Das ist eine kleine Concession, welche das Ministerium der P macht, aber keine ausreichende. Die Zeit wird aber bald genug ko wo auch diese Schranke fällt. Vorläufig ist die Herausgabe neuer bücher sistirt; sollte sich Jemand zur Herstellung eines solchen ger fühlen, so kann er sich nur Hoffnung auf Einsührung desselben m wenn er es ganz im Geiste der genannten hält oder mit andern W wenn er nach der Ansicht der gegenwärtigen obersten Schulbehörde ar Wir halten das für einen Druck, dessen sehr nachtheilige Folgen nicht bleiben können.

- 4. Eine vernichtende Kritit der Bogel'schen Lese: Methode Rormalwörter: Methode, enthält die unten angezeigte Schrift von K. Rich, Der Anschauungsunterricht in den Elementarklassen", S. 111 u. f. selbe ist um so bedeutungsvoller, als Richter als Lehrer in Leipzig reichend Gelegenheit hatte, diese Methode gründlich tennen zu lern selbst zu versuchen. Streng genommen bedarf es sur einen ersa Lehrer bei dieser Methode des eigenen Versuches kaum. Die Schreteiten, welche
  - a) die gleichzeitige Auffassung zweier Alphabete,
  - b) das Schreiben eines ganzen Wortes vom ersten Schultage a
  - o) die Wahl der Normalwörter machen, wenn dieselben sich f Anschauungsunterricht, für Lesen, Schreiben und Zeichn gleich als geeignet erweisen sollen,

so groß, daß man sich ohne Versuche von der Unzweckmäßigkeit der

hode überzeugen tann.

Bir können aber von der Mittheilung dieser sehr lesenswerthen Kritik um so mehr Abstand nehmen, als wir uns im Jahresbericht bereits werholt in ähnlichem Sinne ausgesprochen, weiter unten bei Beurtheilung einschläglichen Lesebücher auch von Neuem aus den unzwedmäßigen esest if ausmerksam gemacht haben, der nach dieser Methode den Kinstangeboten zu werden pslegt.

5. Eine recht lesenswerthe "Kritische Geschichte bes ersten kesennterrichts" hat Rector Dr. Jutting in Einbed in seiner Schrift Exachliche und padagogische Abhandlungen" (Aurich, 1868) geliesert.

#### 3. Schreiben.

Wir machen hier auf einen Aufsatz über den Schreibunterricht vom ieminardirector Stodmaper aufmerksam, der sich in der "Encyklosdie des gesammten Erziehungss und Unterrichtswesens" von Dr. Schmid wet. Wenn derselbe auch nicht gerade Neues darbietet, so ist darin doch us Anerkannte in diesem Gegenstande klar und übersichtlich vorgetragen.

Der Verfasser spricht sich für Hülfslinien aus, will auch Richtungsnien in etwa zollweiter Entfernung gestatten, Liniennetze aber, wie die edtmann'schen, nicht zulassen. Das Laktschreiben empsiehlt er als tes Förderungsmittel.

## II. Literatur.

# 1. Anschauungsunterricht.

Der Anschauungsunterricht in den Elementarklassen. Rach seiner Aufgabe, seiner Stellung und seinen Mitteln dargestellt von Karl Richter. Gekrönte Preisschrift. gr. 8. (VIII u. 144 S.) Leipzig, Brandstetter. 1869. ½ Thir.

"Die vorliegende Schrift, sagt der Versasser im Vorwort, verdankt ine Entstehung dem durch einen unbekannten, wohlwollenden Lehrers imeritus hervorgerusenen Preisausschreiben, das der ständige Ausschußer allgemeinen deutschen Lehrerversammlung auf dem Lehrertage zu hildes im im Jahre 1867 über Aufgabe, Stellung und Mittel des Anschaus ngeunterrichtes in den Elementarklassen erließ. Der Versasser hielt sich tr Betheiligung an der Concurrenz um so mehr gerechtsertigt, als er eine ngjährige Thätigkeit als Elementarkehrer hinter sich hat, durch welche er vielsachem Nachdenken über den so überaus wichtigen Gegenstand angegt worden ist. So entstand die Schrift, der auf der Lehrerversammlung Rassel im Jahre 1868 unter vier eingegangenen Arbeiten der Preiserkannt wurde."

Die Schrift verdiente den Preis. Der Verfasser begründet darin die stellte Aufgabe in befriedigenoster Weise, und hat dadurch wesentlich zur

richtigen Würdigung des Gegenstandes beigetragen. Kleinigkeiten rechnet, fühlen wir uns mit dem Versasser in voller Uebereinstimmung, aus einer Vergleichung mit dem, was wir in den verschiedenen Bades Jahresberichtes so wie in der kleinen Schrift: "Grundsätze und legange für den Sprach- und Leseunterricht" gesagt, leicht zu erkennen

Der ganze Inhalt des Buches zerfällt in eine Einleitung, drei schnitte und einen abschließenden Rückblick. In der Einleitung ist halten: Geschichtliches über den Anschauungsunterricht. Begriff und Weter Anschauung. Verhältniß der Anschauung zur Sprache. Bedeut der Anschauung für das Geistesleben überhaupt.

Der erste Abschnitt behandelt die Aufgabe des Anschauungsunterri Die acht Paragraphen desselben haben die lleberschristen: Kindlicher Gei zustand vor der Schulzeit. Die Schule und die nächste Aufgabe derse' Bildung der Anschauung im allgemeinen. Reale Vildung. Bildung Sinne. Bildung der Sprache. Sittlich=religiöse Vildung. Wahl Anordnung der Gegenstände des Anschauungsunterrichts.

Der zweite Abschnitt spricht in vier Paragraphen von der Stelbes Anschauungsunterrichts. Es werden darin besprochen: Verweides Anschauungsunterrichts. Isolirte Stellung besselben. Verbindung Anschauungsunterrichts mit Lesen und Schreiben. Die Vogelsche Met

Der dritte Abschnitt endlich verbreitet sich über die Mittel des schauungsunterrichts und behandelt: Vorzeigen der Unterrichtsobject Natur. Modelle und Abbildungen. Zeichnen und Messen.

Es ist aus dieser Angabe ersichtlich, daß wir es nicht mit e ausgeführten Lehrgange für den Anschauungsunterricht zu thun h sondern mit einer Schrift über den Anschauungsunterricht, also, wie Titel besagt, mit einer Schrift, die mit aller Klarheit die Aufgabe des schauungsunterrichts, seine Stellung im Lehrplan und die für seine Aussührung ersorderlichen Mittel behandelt. Solche Schriften sind großer Bedeutung, da sie die Ansicht über die Bedeutung des Gegenste klären. Denkende Lehrer werden sich darnach auch einen brauchbaren gang auszuarbeiten im Stande sein.

Wir halten dafür, daß tein Elementarlehrer die Schrift darf i lesen lassen.

Der Unterschied in den Ansichten des Versassers und den mei besteht wesentlich darin, daß er den Anschauungsunterricht zum Mittel und zur Hauptsache des ganzen ersten Schulunterrichts gemacht und Lese- und Schreibunterricht in das zweite Schuljahr verlegt zu wünscht, während ich den Anschauungsunterricht auf das Engste mit Schreiblesen und später mit dem Lesen verknüpse. Der Unterschied i genauerer Betrachtung unerheblich und verliert dadurch noch an Bedeu daß sestschung unerheblich und verliert dadurch noch an Bedeu daß sestschung nicht zu kurz kommt, und daß diese Stellung einer ordneten Fortschritt im Anschauungsunterricht nicht hindert. An un sich würde auch ich nichts gegen eine Berlegung des Lese- und Schunterrichts in das zweite Schuljahr haben; ja ich bekenne, daß i früheren Jahren sehr ernstlich an die Verwirklichung dieser Ansicht ge

Leider trat mir aber überall "der Tyrann Publikum" entgegen, der ich jest noch, ja vielleicht mehr als je im Bollbesitz seiner großen Kraft Dagegen ist zur Zeit nicht auszukommen, und da habe ich denn gestint, man müsse sich auf Erstrebung des Erreichbaren beschränken. In übrigens meine mit dem Anschauungsunterricht verbundenen Hörsbungen gen gründlich durcharbeitet, kommt nicht gar zu früh zum Schreiblesen.

Der Anschauungsunterricht. Seine Geschichte, seine Aufgabe, seine Stellung in ben Elementarklassen und seine methodische Behandlung. Bon B. Armstroff. 8. (61 S.) Langensalza, Verlags. Comptoir von Herm. Beper. 1869.

Wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, daß der Verfasser ebens die durch das Thema zur Absassung seiner Schrist angeregt worden ist, eiche die allgemeine deutsche Lehrerversammlung 1867 zur Preisbezwung stellte; wenigstens spricht die auf dem Titel sich gestellte Aufste dafür.

Der Verfasser beantwortet in seinem Schriftchen folgende Fragen:

1) Wo ist der Ursprung des Anschauungsunterrichts zu suchen, und te hat sich derselbe im Laufe der Zeit entwickelt?

2) Worin besteht die Aufgabe des Anschauungsunterrichts?

3) Welche Stellung soll ber Anschauungsunterricht einnehmen?

4) Durch welche Mittel werden die Zwecke, welche der Anschauungskerricht verfolgt, erreicht?

Die Antwort auf die erste Frage enthält zwar das Wesentlichste, ist voch an und für sich etwas turz ausgefallen. Ueber die Ausgabe des schauungsunterrichts sagt der Verfasser: "Er soll den kindlichen Geist lseitig bilden; insbesondere aber soll er den Kindern zu einem Reichthum Anschauungen verhelsen und das Anschauungsvermögen bilden, aus gewonnenen Anschauungen Begriffe, Urtheile 2c. entwideln und dadurch werstand schäfen, sie in den Besitz der Büchersprache setzen, ihr Gesten." Die dritte Frage beantwortet der Verfasser Realunterricht vordesiten." Die dritte Frage beantwortet der Verfasser ganz in dem Sinne, welchem ich selbst mich wiederholt ausgesprochen: er will den Anschausgesunterricht mit dem Sprach- und Leseunterricht verbunden sehen. Als kittel für den Anschauungsunterricht gelten dem Versasser die Objecte des uterrichts überhaupt: die Natur, der Mensch und Gott. Er dringt auf mittelbare Anschauungen und will Abbildungen nur da angewandt sehen, die Gegenstände nicht in natura vorgezeigt werden können.

Der Versasser dringt nicht so tief in den Gegenstand ein wie Richter, as seiner Schrift neben der Richterschen schaden wird; immerhin bleibt er dieselbe eine ganz lesenswerthe. Die Grundsäte, welche in derselben Besprechung gekommen, sind durchaus richtig und auch ganz verständs besprochen worden. Es werden daher namentlich angehende Lehrer sie it Ruzen lesen.

Theoretisch-praktische Anweisung zum Anschauungsunterricht, für Elementarlehrer, Lehrerinnen und Eltern von Carl Dambeck, Schulvorsteher. gr. 8. (X und 130 S.) Hamburg, Selbstverlag des Bersaffers, in Commission bei 28. Jowien, 1869. 24 Sgr.

Auch diese Schrift ist durch das auf der allgemeinen deutschen Lehr versammlung zu Hildesheim gestellte Thema hervorgerufen worden. Ob i Berfasser bem Romité sein Manuscript überreichte, ift uns unbekannt. ber Borrede bedauert derfelbe, dem Publitum "nicht mit einer getring Preisschrift dienen zu können," und fügt dann hinzu, daß "leider die tronten Preisschriften formlich zu wuchern schienen." Abgesehen band daß ber Ausbruck "wuchern" auf bem Gebiete ber Badagogit, von bei doch hier nur die Rede sein kann, gar nicht zulässig ist, wenn jährlich bes bis vier Preisschriften erscheinen, so nimmt sich damit der Verfasser and beraus, über das Berfahren, Preisaufgaben zu stellen, in etwas eigenthim licher Weise abzuurtheilen, wozu in seiner Borrede, namentlich einer tronten Preisschrift" über dasselbe Thema gegenüber, wohl schwerlich 🙀 rechte Plat war. Es kann doch wahrlich Niemand zur Unehre genicht wenn er seine "gekrönte" Arbeit veröffentlicht, wie es in unserem Ja Richter gethan; sagt boch auch herr Dambed, baß er "sein Licht nie unter ben Scheffel stellen wolle."

Die Schrift zerfällt in zwei Theile, in einen theoretischen und eine praktischen. Der theoretische Theil entspricht ungefähr der Ausgabe W. Lehrerversammlung. Er zerfällt in folgende vier Abschnitte: 1) Zwed W. Anschauungsunterrichts. 2) Methode des Anschauungsunterrichts. 3) D. Lehrer des Anschauungsunterrichts. 4) Lehrmittel des Anschauungunterrichts.

Das der Verfasser hierüber fagt, entspricht im Großen und Gang den padagogischen Unsichten, welche sich jest in der Lehrerwelt gebil haben. Neues haben wir darin nicht gefunden; vielmehr vermissen 1 Manches, was in neuerer Zeit vielfach diskutirt worden ist, wie z. B. Frage nach der Stellung des Gegenstandes. Aus einer gelegentlichen ! mertung ersehen wir, daß der Berfasser dem Anschauungsunterricht e selbstständige Stellung einräumt, Lesen und Schreiben also baneben b geben laßt. In ber Begrenzung bes Gegenstandes stimmt ber Berfa mit Richter und Armstroff überein; er soll auch nach ihm nur in 1 beiben ersten Schuljahren eine Stelle finden. Den Leitfaben sollen für ! ersten Kursus die Jahreszeiten abgeben; der Stoff selbst soll aus d Menschenleben und der heimathlichen Natur entnommen werden. bilbungen legt der Verfasser mit Recht nur einen untergeordneten We bei, ben geringsten den Gruppenbildern, wie sie Wilte, Strübing, St u. A. geliefert haben. Was ber Berfasser über die Behandlung sagt, geeignet, ben Anschauungsunterricht vor Ginseitigkeit zu bewahren, name lich ihn nicht in bloße Sprech: und Denkübungen ausarten zu lassen. bieser Beziehung batte jedoch Manches mehr pracisirt werden sollen.

Der psychologische Standpunkt des Versassers ist der Beneke's. aber die Beneke'sche Psychologie nicht allgemein bekannt ist, so werden Partien, in denen von dem Seelenvermögen die Rede ist, manchen Les unverständlich bleiben. Die Darstellung leidet an Breite, zu der der Lisser vielleicht dadurch verleitet worden ist, daß er sein Buch nicht kfür Lehrer, sondern auch für Eltern bestimmte. In dem Abschnitte, well von den Ansorderungen an den Lehrer handelt, sindet sich Vieles, was

allgemeine Unterrichtslehre gehört. Um den Vorwurf in Bezug auf Darftellung zu begründen, wird folgende Probe genügen. huitt über "Art und Beschaffenheit ber Methode" heißt es: "Wenn Lebrer über die Methode eines Unterrichtsgegenstandes sprechen oder wien, so erhebt sich darüber gewöhnlich eine lebhaste Meinungsverdenheit, die dann auch ihren entsprechenden Ausdruck findet; weil (!) die tiebe ben Weg andeutet, auf welchem wir unser gemeinsames Ziel zu eben suchen. Nun aber führen, wie bas Spruchwort sagt, viele Wege Belder ift nun der kurzeste, beste und sicherste; ist es der we oder der krumme Weg? Das Sprüchwort sagt: "Der gerade Weg der beste." Die Mathematik lehrt: "Gine gerade Linie ist die kurzeste Ichen zwei Punkten." Der Dichter dagegen behauptet: "Doch stets de fortzugehen, wer sindet das wohl allzuschön?" Wir glauben, wir mie hier wieder am besten der Natur, denn sie ist die beste Lehrmeisterin, nehmen beide, den geraden und den krummen Weg und sprechen mit Biene: "Ja, das Gift lass' ich darin!" Die Methode sei also vor Dingen naturgemäß, sowohl in Bezug auf das Kind als auch auf den terrichtsgegenstand. Sie behandle das Kind individuell; den Unter-Itsgegenstand objectiv." Trot aller Redseligkeit werden die beiden den Sate, auf die es offenbar abgesehen war, dennoch Manchem unklar iben.

Der praktische Theil besteht aus einer theoretischen Einleitung, die von ke Sammlung und Gruppirung des Unterrichtsstosses handelt, und aus bem zweitursigen Lehrgange. Den Schluß bildet ein Berzeichniß der wethwendigsten Anschauungsmittel". Der erste Kursus, der am Berlauf ke Jahreszeiten die heimathliche Natur und den Menschen in seinen hatigteiten behandelt, kann als brauchdar bezeichnet werden. Der zweite weste dagegen, von dem der Berfasser sagt, daß er "nach der "psiche wischen Entwickelung und den Unterrichtssächern geordnet sei", greift viels über die Besähigung der Kinder hinaus und muß geradezu als uns mitisch, als unverwendbar bezeichnet werden. Es ist darin ein Stoff namsteitet werden dann. Dem entsprechend ist auch die Auszählung der "nothsendigsten Anschauungsmittel", unter denen sich sehr viel Ueberstüssiges sindet.

Unter den Schriften, welche der Verfasser den Lehrern zur Benutzung mpsiehlt, sehlen die meisten der neueren. In Bezug auf die Schrift von inder und Ortmann, "der Anschauungsunterricht in der Volksschule", die tweits 1863 erschienen, sagt der Verfasser geradezu, daß er sie nur aus iner Recension tenne. Ich meine, wer über einen Unterrichtsgegenstand breiben will, der muß doch mindestens mit der Literatur desselben bekannt sein.

Im Interesse des Gegenstandes bedauern wir, das Buch nicht recht verm empsehlen zu können.

4. Anleitung für die praktische Behandlungsweise des Ansschauungsunterrichts. Bon Franz Gartner. gr. 8. (III u. 22 S.) Bien, Mayer u. Comp. 1868. & Thir.

Der Versasser hat drei Stusen sur den Anschauungsunterricht aufstellt, die aber wohl schwerlich ebensoviele Jahresturse bezeichnen sollen.

Die erste Stuse besteht aus sieben Uebungen: Das Benennen der Din Was die Dinge sind. Was die Dinge haben. Wie die Dinge sind. Redie Dinge stun. Was mit den Dingen geschieht. Bestimmungen Thätigkeiten. Auf der zweiten Stuse sollen Gegenstände beschrieben werglichen werden. Der Zwed der dritten Stuse ist kaum zu erkennen; wird gezeigt, wie ein auf einer "Anschauungstasel" von Schubert abzeit deter Wagen beschaffen ist, wie er benutzt wird, wer ihn ansertigt Daran reihet sich "Sprechstoff sur den sittlichen Anschauungsunterricht", dem die Eigenschaften eines guten Schülers besprochen werden.

Die erste Stufe erinnert sehr an den Lehrgang von Grafmann; die zweite deutet das Richtige für den Anschauungsunterricht an. Die gant Arbeit besteht aber im Grunde nur aus kurzen Lehrproben so elementation, daß der Versasser wohl nur dabei an Schulpraparanden gedacht habitann. Theoretisches über den Anschauungsunterricht bietet das Bucht nicht dar. Der Versasser scheint mit den Leistungen deutscher Lehrer abiesem Gediete nicht bekannt zu sein; daher werden deutsche Lehrer au wohl kaum nach seinem Buche greisen.

5. Die Heimatskunde im ersten Schuljahre ober Einführung des ses bis siebenjährigen Kindes in das Natur- und- Menschenleben. Ein his buch für angehende Lehrer und Erzieherinnen. Bearbeitet von Bernha Schlotterbeck. gr. 8. (VI und 131 S.) Wismar, Rostock und Ludwig lust, Hinstorff. 1868. ½ Thir.

Der Titel bezeichnet den Zwed der Schrift genügend; es handelt fid darin um eine Einführung sechs= bis siebenjähriger Kinder "in das Naturund Menschenleben". Es dient dazu Alles, was die Heimat zu dieses Zwede darbietet. Die Anordnung des Stosses ist nach den Monaten er solgt, um immer die nöthigen Anschauungen gewähren und zum Beobachten veranlassen zu können. Dem Bildungsstande der Kinder entsprechend, les es der Bersasser nicht bloß auf Mittheilung positiver Kenntnisse ab, sonden will vor allen Dingen die Geisteskräfte der Schüler bilden. Der Versasse der Versasse dem Anschauungsunterricht erreichen wollen. Daher haben wir den seine "Heimatstunde" auch den Schriften über den Anschauungsunterrich angereihet.

Auswahl und Bearbeitung des Stoffes sind zweckentsprechend; der selbe reicht vollkommen für die beiden ersten Schuljahre aus, und es wir den Lehrern nicht schwer werden, die Wahl darnach zu treffen.

Wir empfehlen die Schrift der Beachtung der Elementarlehrer.

6. Grundsäße und Lehrgänge für den Sprache und Leseunter richt. Bon August Luben, Seminardirector in Bremen. Dritte, verbeffer Auflage. gr. 8. (IV u. 98 S.) Leipzig, Fr. Brandstetter. 1868. 8 Sg

Es ist den Lesern bekannt, daß ich für die Verbindung des Anschauung unterrichts mit dem Leseunterricht din. Daher ist denn auch in dies Schrist in der Abtheilung, die vom Leseunterricht handelt, auch vom Arschauung unterricht die Rede. In §. 10 ist alles Wesentliche darüb enthalten. Daran reihen sich (S. 77 u. s.) eine Anzahl ausgeführt Beispiele, die ich besonders Lehransängern empsehle.

Bilber für den Anschauungsunterricht in Schule und Haus, insbesondere zum Gebrauch bei Lebensbilder I. von Berthelt, Jäkel, Petermann
und Thomas herausgegeben von Heinrich Eduard Wagner, Schullehrer
in Ropiz bei Pirna. 1. Hälfte. Blatt 1—20. gr. Fol. (20 color. Holzs
schnitttafeln.) Dresden, Just. Naumann (Heinr. Naumann). 1\frac{1}{3} Thir.

Auf den 20 Blättern sind abgebildet: ein Fisch, ein Nest, ein Maister, ein Baum, ein Apfel, eine Zwiebel, eine Nelke, ein Wagenrad, eine kandehütte, ein Bett, ein Schrank, ein Osen, eine Treppe, ein Faß, eine kerwalze, eine Wanduhr, eine Knabenmütze, ein Trinkglas, ein Spiegel, im Mondsichel.

Die Mahl der Segenstände ist durch das auf dem Titel genannte, wie der Normalwörtermethode angelegte Leseduch getroffen worden. Die Wildungen selbst sind im Sanzen gut ausgeführt und durch ihre Größe den Klassenunterricht geeignet. Der Maitäser hat jedoch jederseits ein katt in der Fühlerkeule zu viel. Ein Vorzug an diesen Bildern ist es, is auf jedem Blatte nur ein Segenstand dargestellt worden ist. Der tusch auung sunterricht hat es aber in erster Linie mit der Anschauung virklich er Segenstände zu thun; wo diese mit Leichtigkeit dargeboten inden können, da bedarf es der Abbildungen nicht, ja da müssen dies den zurücktreten. Darnach hätten nicht abgebildet werden sollen: ein Ehn zurücktreten. Darnach hätten nicht abgebildet werden sollen: ein kein Apsel, eine Zwiebel, eine Relte, ein Schrank, ein Osen, eine den kein auch die Abbildung einer Hundehütte, eines Bettes, einer Mondehel. Die perspectivische Darstellung der Ackerwalze ist für Kinder sersten Schuljahres kaum verständlich.

#### 2. Lefen.

1. Anweisungen zur Ertheilung des Leseunterrichts.
1. Der Leseunterricht in der Volksschule. Für Lehrer und Lehrsamtszöglinge. Bon Christian Fröhlich, Lehrer zu Haßloch. gr. 8. (IV u. 112 S.) Haßloch (Rheinpfalz), Selbstverlag des Verfassers. (Leipzig, Serig.) 1868. 11 Sgr.

Der Leseunterricht hat mit Recht während der letten Decennien die keinerksamteit namentlich der Bolksschullehrer auf sich gezogen und nicht nur ahreiche Discussionen, sondern auch eine Reihe von Journal Artikeln und edöstständigen Schriften hervorgerusen. Das Alles hat den guten Ersolg phabt, daß sich die Ansichten immer mehr und mehr geklärt haben. Zerzellen die Lehrer auch namentlich in Pezug auf den ersten Leseunterricht wie in verschiedene Lager, so machen sich doch gesunde pädagogische Grundste immer mehr und mehr geltend. Die hier genannte Schrift liesert den keweis dafür. Das Meiste von dem, was der Versasser darin vorzeligt, hat bereits die Anerkennung denkender und ersahrener Lehrer erhalten. der pädagogische Jahresbericht hat sich in seinen verschiedenen Bänden sederholt in ähnlicher Weise ausgesprochen, was wir hervorheben, um zu zeen, daß wir in den meisten wesentlichen Punkten mit dem Versasserischtummen

Der Versasser behandelt in zwei Haupttheilen den elementaren und en hoheren Leseunterricht. In dem elementaren Theile wird vom Schreibleseunterricht ausgegangen und darin der Reihe nach behandelt;

1) Uebungen des Ohres und der Sprachwertzeuge — Lautdildung. Uebung des Auges und der Hand — Formenbildung. 3) Das the Schreibalphabet. 4) Die kleinen Druckbuchstaben. 5) Die großen Schrend und die großen Druckbuchstaben. 6) Dehnung und Schärfung. Abweichung von der gewöhnlichen Aussprache. Seltener vorkommende Schriftzeich Die lateinische Druckschrift. 7) Erzielung vollständiger Fertigkeit. Abahnung des Verständnisses kleiner Lesestücke. — Im zweiten Theile wiehendelt: 1) die materielle, 2) die formelle und 3) die rhetorische Schoes höheren Leseunterrichts.

Man ersieht aus dieser Angabe, daß der Verfasser alles Besentlich in Betracht gezogen hat. Die Behandlung legt in allen Abschnitten Bengei von der Einsicht des Verfassers ab; auch ist die Darstellung klar un leichtsaßlich.

In Einzelnheiten weichen wir vom Verfasser ab, hatten auch gewünst daß er Dies und Jenes anders behandelte. Um ihm unser Interesse zu l'tunden, deuten wir dies in Kürze an:

Der Verfasser geht im ersten Theile, wie schon bemertt, von Schreiblesemethode aus, ohne alle Grunde aufzusühren, die für dies B fahren sprechen. Jüngeren Lesern und den Gegnern der Schreiblesemeth gegenüber war das nothwendig. Selbst die Darstellung der allmählic Entwidelung der Schreiblesemethode ware am Orte gewesen. In der er Abtheilung des zweiten Theiles findet sich Manches, was in einem "& plan" für eine Boltsschule am Plate gewesen ware, bier aber obne R theil wegbleiben konnte. Selbstverständlich geht der Verfasser vom Lauti aus, läßt aber auch bafür die Gründe fehlen Seite 16 bekennt sich Berfasser zu dem Grundsat: "Rur Eine Schwierigkeit auf einmal!" & 17 empfiehlt er aber, mit bem Zeichen (Buchstaben) sogleich ben B staben namen erlernen zu lassen. Die Grunde, welche dafür sprechen, ! nicht stichhaltig; das reine Lautiren wird dadurch beeintrachtigt, das Le lernen mithin erschwert. Der Verfasser legt ein Gewicht barauf, daß Rinder von Anfang an richtige Wortbilder erhalten, legt aber gle wohl Berstößen gegen die Orthographie ("z. B. die etwaige Kleinschreib von Dingwörtern, der Mangel der Dehnungs= oder Scharfungszeit u. dgl.") wenig Gewicht bei. Nach Einübung ber kleinen Schreibbuchsta läßt der Berfasser die kleinen Druckbuchstaben folgen, mas wir gerat als Fehler bezeichnen muffen, ba hierdurch die falsche Behandlung der Sai worter noch langer fortdauert. Ebenso unrichtig und gegen die Grunds des Verfassers ist es, daß er die großen Schreib: und die großen Dr buchstaben zugleich auftreten läßt. Das "lateinische Alphabet" soll se im ersten Schuljahre "lefend" eingeübt werden, wofür sich gar tein h barer Grund anführen läßt.

Diese Bemerkungen sollen aber den Werth des Buches nicht verringe wir empfehlen dasselbe vielmehr besonders angehenden Lehrern bestens.

2. Grundsäte und Lehrgänge für den Sprache und Leseunterri Bon August Lüben, Seminardirector in Bremen. Oritte, verbesserte ! lage. gr. 8. (IV u. 98 S.) Leipzig, Brandstetter. 1868., 8 Sgr. In ahnlicher Weise, wie früher der Sprachunterricht, so ist in di

Musiage auch der Leseunterricht behandelt worden, und zwar nach Beziehungen bin, die hier in Betracht tommen. Besondere Aufmert Mit ift dem ersten Leseunterricht in seiner Verbindung mit dem Uns ungsunterrichte gewidmet worden; der Theorie sind auch praktisch ause itte Beispiele bingugefügf.

Rethodische Anleitung zum Schreibleseunterricht, wie auch zum nften Leses, Schreib- und Sprachunterricht überhaupt. Von L. Lackemann, Oberlehrer einer Freischule in Samburg. Mit 2 lith. Tafeln. gr. 8. (V n. 105 S.) Hamburg, G. 2B. Niemeyer. 1869. 12 Sgr.

Benn der Berfaffer auch, wie er selbst sagt, in seiner Schrift nicht mbe Reues über die Schreiblesemethode und was damit zusammenhängt titagt, so bietet er doch das, was erfahrene Lehrer und Badagogen taber gesagt haben, zusammenfassend übersichtlich und leicht verständlich x; und das ist Berdienst genug. Denn wenn sich auch die Schreiblese. thobe mit jedem Jahre weiter verbreitet, so giebt es doch noch Lehrer rug, die entweder ohne Renntniß von derselben sind, oder eine unklare eckellung davon haben. Diesen kann die Schrift bestens empfohlen eben.

Der Verfasser lehnt sich in der Darstellung der Schreiblesemethode an "Schreiblesesibel" von Salben in Hamburg an, indessen doch nicht so, bas Buch nicht ohne Renntniß dieser Zibel verstanden werden könnte. ber 19 Seiten umfassenden Einleitung legt der Verfasser das Wesen **Schreiblesemethode** dar und stellt die Grundsage auf, welche bei Begung derselben maßgebend sein mussen. Es wird dabei auch in gebuhnder Weise der Ausbildung der Sprachfertigkeit und der Anleitung zum Benten das Wort geredet. An dieser Stelle hatte der Verfasser auch der benicht, daß der Anschauungs= und Sprachunterricht mit dem Leseunterricht p verbinden seien, Ausdruck verleihen sollen, da dann die spatere Ausdrung dieses Grundsages besser verstanden worden mare. Der Verfasser Mart sich für das reine Schreiblesen, zu welcher Unsicht Jeder kommt, ier fich grundlich mit dem Gegenstande beschäftigt. Un die Einleitung wiet sich die Ausstellung eines Lehrganges. Der erste Abschnitt darin chanbelt die "Borstuse", Uebungen für das Ohr und die Sprachwerts rege, für Hand und Auge betreffend. Der zweite Abschnitt redet von der die in die Schreibschrift, der dritte von der Ginführung in die Indschrift, der vierte von der Behandlung der eigentlichen Lesestücke in de Fibel. Die angehängte Lithographie stellt Vorübungen zum Schreiben bas kleine und große deutsche Alphabet dar. Der Hamburgische Ductus hat viel Abnormes und kann wohl kaum schon genannt werden.

In Ginzelnheiten weicht unsere Unsicht etwas von der des Berfassers in; da das aber untergeordnete Dinge betrifft, so unterlassen wir es, bier

wher darauf einzugehen.

## 2. Schriften für ben Elementarunterricht.

#### a. Wandtafeln.

<sup>4</sup> Buchkaben, Biffern und Beiden ber Lese-Maschine. 3mp.-Fol. 16 Bl. Dürtheim a. D., Georg Lang. 25 Ggr.

Der auf dem Titel angegebene Inhalt ist auf vier Taseln dargestell jede Tasel in vier Exemplaren gegeben. Die Buchstaben sind groß auf geführt und gut und tiefschwarz gedruckt, können daher empsohlen werten

#### b. Lesebücher.

#### 1. Reines Schreiblesen.

5. Schreib-Lese Fibel. Nach analytisch-synthetischen Grundsätzen bearbeit von E. Geper, Lehrer an der Bürgerschule in Sonneberg. I. Abtheilungr. 8. (VI u. 74 S.) Hildburghausen, Resselring. 1868. 4 Sgr.

Der Versasser befolgt die reine Schreiblesemethode und hat sein Indabei so eingerichtet, daß Anschauungs: und Sprechübungen damit in Betbindung gebracht werden können und der Orthographie Vorschub geleist wird. Das ist Alles zu billigen, auch die Borübungen, die dem Schreit leseunterricht vorangehen sollen. Zur Unterstützung des Anschauungsundrichts dienen eingedruckte Bilden, die im Ganzen recht gut ausgesalle sind. Statt von Normal: Wörtern auszugehen, hat der Versasser Normals die gewonnenen Stücken wieder zusammengesetzt wird, also: "analytischesschen wie der zusammengesetzt wird, also: "analytischessche sin Staus mit einem Dach darstellt, auf dem Tauben und Störche sitzen, solge den Lesessoff: "i, o, s, so, t, st, ist, h, hoeho! a, haeha! hast, ch, aucht, hoch, D, Dach, s, Das, Das Dach ist hoch."

Wie lange werden die Kinder mit diesem Material lesend und schreiben zu thun haben? Ist hier dem Grundsatz, allmählich vom Leichtern zu Schwerern fortzuschreiten, genügend Rechnung getragen? Darf das gang Material als ein interessanter Lesestoff bezeichnet werden? Wir mussen dies Fragen verneinen.

Des Verfassers "eifrigstes Streben war, nicht sowohl die Legion die Fibeln um eine zu vermehren, als vielmehr ein Scherflein zur Lösung die noch immer offenen Fibelfrage beizutragen."

Die Legion der Fibeln ist allerdings um eine vermehrt worden; wem aber die "Fibelfrage" wirklich noch nicht gelöst ist, so besinden wir um auch nach dem Erscheinen die ser "Fibel" noch in demselben Stadium.

6. Schreiblese-Fibel von den Lehrern H. Rack in Verden und weil H. Flachmann in Ahausen. Fünfte Auflage. Mit 14 Original-Holyschnitten von Mezger u. Probst in Braunschweig. 8. (36 S.) Stade, Freudel sen. 1868. geb. 3 Sgr.

Lese buchlein von denselben Verfassern. Dritter Theil der Schreib lese-Fibel. Bierte Auflage. Ebendaselbst. 1868. 3 Sgr. Beide zusammen geb. 5 Sgr.

Der Text beider Bücher ist von dem der vierten Auflage nicht ver schieden. Bur Schreiblese:Fibel sind aber 14 kleine Bilder hinzugekommen die zu den Bocalen in Beziehung stehen. Die Abbildungen mögen allerdinge Originalzeichnungen sein, sind aber nichtsdestoweniger die fast in allen illu strirten Fibeln vorkommenden: ein Igel, ein Esel, eine Uhr, eine Ruh, ein Ohr, ein Auge, ein Aal, ein Löwe u. dgl. Auge und Ohr nehmen su in isolirter Darstellung immer schlecht aus, auch hier. Mißrathen ist aus der Löwe; und die Räuse (aus Gurde's Fibel entlehnt) sehen wie Ratten aus

Eonst ist wenig gegen die Büchlein zu erinnern; es kann nach dens im ein guter Unterricht ertheilt werden.

tin Buchlein für Kinder des ersten und zweiten Schuljahres von Dr. F. J. Bodenmuller, Seminardirector a. D. Fünfzehnte Auflage. 8. (IV u. 88 S. nebst 4 S. für das Rechnen.) Freiburg i. Br., herder. 1869. 3 Sgr.

Die dritte Auflage dieses Büchleins haben wir im 16. Bande ausbelich besprochen und dabei Manches auszusetzen gefunden. Die vorbeende 15. Auflage ist von der dritten nicht erheblich verschieden; wir
ihren daher bei unserem Urtheil stehen bleiben und bemerken nur noch,
bas Buch nur in katholischen Schulen verwendbar ist.

pandfibel für den Schreibleseunterricht und die Rechtschreibung, auch zum Gebrauch nach der gewöhnlichen Lautir- und Buchstabirmethode von E. F. Hammer. 30., berichtigte, mit den fünf Hauptstuden des Luther'schen Katechismus versehene Auflage. 8. (80 S.) Königsberg, J. H. Bon. 1868. 2½ Sgr., geb. 34 Sgr.

Der Titelzusat "für ben Schreibleseunterricht" ist schwerlich ernstlich meint; denn ein Material von acht Seiten Schreibschrift, von denen noch m eine dem deutschen und lateinischen Alphabet gewidmet ist, kann unglich ausreichen, um schreibend lesen zu lernen. Der Zusatz erscheint t als Aushängschild, um das Buchlein in die moderne Strömung zu Denn wahrscheinlich stammt dasselbe aus einer Zeit, in ber ber Schreibleseunterricht" seltener auf die Tagesordnung tam als jest. Die LAbth., S. 12—42, bringt einen Reichthum von Silben und Wörtern, vor **bie Rinder erschrecken müßten, wenn sie wüßten, was ihrer darin erwartete.** tenn sie diese sast: und traftlose Speise werden genossen haben — das kebauen wird nicht beabsichtigt — dann treten sie in das Land, "wo die ktronen blub'n", wo "Milch und Honig fließt", nämlich in den zweiten heil, der wirkliche "Lesestücke" enthält, nämlich kleine Gedichte, Fabeln, kjahlungen, Beschreibungen u. dgl. haben die Kinder sich diesem Genuß ingegeben, dann wird noch einmal ein Stoff dargeboten, der ungefähr ben so munden wird, wie die Silben und Wörter des ersten Theiles, nämlich: D Bibelspruche, das Einmaleins und der Luther'sche Ratechismus. Alles mter Stoff, aber nicht für Kinder der Elementarschule.

1. Lesebuch für Bollsschulen. Erster Theil (Fibel). Dritte, unversänderte Auflage 8. (VI u. 86 S.) Lahr, J. H. Geiger. 1868. geb. 4 Sgr.

Die ersten 34 Seiten enthalten nur Schreibschrift und zwar zwischen nacht gewöhnlichen Linienspstemen. Auf den folgenden acht Seiten ist der idergang zur Druckschrift in bekannter Weise vermittelt. Die sich daran Nießende II. Abtheilung enthält nur Druckschrift.

Die ganze Anlage und Ausführung des Buches ist nach Grundsäten solgt, die ich wiederholt im Pädagogischen Jahresberichte als richtig besichnet und bei Absassung meines eigenen Lesebuches befolgt habe. Die inder lernen das Lesen an der Schreibschrift und schreiben das Gelesene sort. Ueberall, selbst auf den ersten Seiten, ist nur Verstehdares dargesten, also Wörter und Säte. In der II. Abtheilung dienen eine Anzahl mmmern speciell sprachlichen Zwecken, bilden jedoch zugleich geeigneten

Lesestoff. Die von Seite 51 an folgenden "Zusammenhängenden Lesestägeben in ungezwungenster Weise Gelegenheit zur Verdindung des Launterrichts mit dem Anschauungsunterricht; ihre Anordnung ist nach t Jahreszeiten erfolgt. Es sind kleine Gedichte, Erzählungen und Besch dungen, wie sie sur Kinder des zweiten Schuljahres sich eignen. Wied holt sind Stücke eingelegt, welche zur Bildung des religiösen und sittlich Gesühls dienen sollen und auch ganz dazu geeignet sind.

Für manche unserer Leser dürste es von Interesse sein zu ersahn daß dies Lesebuch von Pflüger, bis zum vorigen Jahre Oberschulm in Karlsruhe, verfaßt ist.

#### 2. Gemischtes Schreiblesen.

10. Preußische Sandfibel mit sechzig Bildern. Erster Theil. I brei Titelbildern. Ein einsacher, metbodischer Lehrgang für den ersten Unt richt im Lesen und Schreiben ausgearbeitet von Dr. J. R. F. Hube Paitor in Groß: Zietben. Siebenzehnte Auflage. 8. (80 C.) Berlingeb. Ober-Postuchdruckerei (R. v. Decker). 1868. 2 Sgr.

Wenn Jemand nach dem Durchblättern dieser "Preußischen Ha
sibel" die Frage auswürse, ob diese Fibel als der gegenwärtige Ausd
ber preußischen Methodit betrachtet werden könne, so würde r
diese Frage allerdings als eine solche bezeichnen müssen, hinter der ein wi Bosheit stede Aber was sollte man dann auf die weitere Frage: "Spreinicht die siebenzehn Auslagen derselben dafür?" erwiedern? Ni
weiter, als daß die Lehrer, welche zum Verbrauch dieser siebenzehn Ausle
beitrugen und sortsahren beizutragen, unter dem Einfluß des Paston
Groß-Ziethen und seiner Gesinnungsgenossen stehen und dadurch stumm
macht worden sind.

Wenn man die Arbeit zur Strafe machen dürfte, so könnte man Rleinen verurtheilen, in den Nachsigestunden in diesem Buche zu le Sechsundsechszig Seiten Wörter als Lesestoff barbieten und dabei doch einem "einfachen, methodischen Lehrgang für den ersten Unterricht im & und Schreiben" sprechen, das ist wirklich ganz unerhört. Truge das 9 nicht den Titel "handfibel", so möchte man es eber für ein kleines Wo buch der deutschen Sprache halten, in das zugleich die gebrauchlid Fremdwörter und biblischen Ausdrude aufgenommen worden sind. Seite 43 begegneten wir dem vielleicht ganz zufällig entstandenen Sate erobert Orden". Auch die Bilder sind nach Wahl und Ausführung : selten mißlungen und stehen oft taum mit den darunter befindlichen Wo in Beziehung. So kommt Seite 14 unter den circa 40 Wortern Wort "Eva" vor, und daraus hat der Verfasser Veranlassung genom ein Bild anfertigen zu lassen, das die Vertreibung Adam's und Eva's bem Paradiese durch den Erzengel darstellt. Und nun das Bild! beflügelte Erzengel hat ein halbwegs ritterliches Ansehen, jedoch aufgesti hemdsarmel, wie ein Fleischer, in der Rechten ein geflammtes Schi bas wie eine recht berbe Ruthe aussieht, sein Haupthaar ist nach und hinten gesträubt, sein Gesicht jedoch nicht das eines Burnenben. Wollen, auf denen er einherschreitet, ruben auf dem Erdboden, seben ein gut gepolstertes Rissen aus und reichen dem Abam bis an bie ?

- Babe. Goa, die sich an den linken Urm ihres Gatten angehenkelt hat, is schelmisch aus, als flüstere sie demselben zu: "laß ihn nur schelten, werden schon wieder ein Unterkommen sinden und machen dann erst int, was uns gefällt."
- \$ 5 dulfibel. Verbesserte und sehr erweiterte fünfte Auflage der Tabellenssbel. Rach der Schreib. Lese-Methode bearbeitet von C. 28. Petersen, Sauptlehrer an der Waisenhausschule in Schleswig. Erster Theil. Mit zehlreichen Holzschnitten. gr. 8. (III u. 100 S., 4 S. lith. Zeichnungen.) Schleswig, Schulbuchbandlung (H. Heiberg). 1869. geb. 5 Sgr.

Der Verfasser befolgt die gemischte Schreiblesemethode. Die Grundlage in das Lesenlernen (S. 1—40) besteht mehrsach aus unverstehdarem Material, simlich aus Silben und Lautverbindungen wie lb, bl, rb, br. Damit ist indern nicht gedient. Was von Seite 42 an folgt, ist im Ganzen gut, zu einem sinnlich-sittlichen Unschauungsunterricht gut verwendbar. Die ingedruckten Abbildungen beziehen sich auf die Vocale, die ein Kind auch benso gut ohne Abbildungen tennen lernt. Unter den angehängten Abstrucken, die wohl nachgezeichnet werden sollen, sind mehrere perspectivisch sich gezeichnet.

Die Ausstattung ift recht schön.

L Leseftoff. Bearbeitet von Ar. Omib. I. Buchlein. Siebente Auflage. 8. (24 S.) Leer, D. Securius. 1868.

"Das erste Büchlein enthält zwei Gänge. Durch den ersten Gang Men die kleinen, durch den zweiten die großen Buchstaben eingeübt werden. der erste Sang enthält nur einsilbige, der zweite auch zweisilbige Wörter. webe Lection hat an dem turch den Druck ausgezeichneten Worte einen kittelpunkt, damit der Anschauungsunterricht mit den Leseübungen verbunen werden kann."

Diesen Worten der Vorrede sügen wir hinzu, daß der Versasser von Insang an Wörter und von der dritten Seite an schon kleine Säße, die stionsweise Zusammenhang haben, darbietet, die Hauptwörter im ersten denge jedoch mit kleinen Anfangsbuchstaben schreibt. Der Text ist im denzen gut. Säße wie: "Ein Kind hat kein Leid. Ein Kind soll lieb ein", könnten aber wohl durch bessere ersest werden.

Die Schreibschrift tritt nur in den einzelnen Buchstaben des kleinen ind großen Alphabets auf; für die Schreiblesemethode ist das Buch daher icht geeignet.

13. Schreib= und Lesesibel von Gottfried Gurcke. Mit Bildern von Otto Speckter. Elfte Auflage. 8. (104 S.) Hamburg, D. Meißner. 1869. 6 Sgr.

Wir haben diese Fibel wiederholt im Jahresberichte besprochen und diene Einrichtung als bekannt voraussetzen.

1. Lesebuch für die Schüler der Unterklassen in Stadts und Landsschulen. Herausgegeben von J. F. A. Giesemann, Cantor und zweitem Lehrer der Lutherschule in Mansseld. Dreizehnte, verbefferte Auflage. I. Abtheilung. Fibel mit Drucks und Schreibschrift. 8. (96 S.) Eisleben, G. Reichardt. 1868. 3 Sgr.

Gemischte Schreiblesemethode, viel Silben und Wörter, Rudsicht auf

Sprachbildung sind die Eigenthümlichkeiten dieser Fibel. Eins und Zwelieben wir sehr wenig, Drei in geringerem Grade, als es hier zu Tagtritt. Zwischen durrem Material zu grammatischen Uebungen stehen jeben auch gute Lesestücke.

15. Fibel. Uebungen für Anfänger im Lesen und Schreiben. Herausgegeben von Friedrich Baltin, Cantor in Straßberg. Neunte Auflage. 8, (84 S.) Plauen, F. E. Neupert. 1868. 2 Sgr.

Der Verfasser besolgt die gemischte Schreiblesemethode. Die Schreibschrift tritt aber nur probeweis auf, so daß also das Lesen von Druckschrift die Hauptsache bildet. In der Vorrede versichert der Versasser, daßer inhaltlose Silben vermieden habe; Seite 16 aber lesen wir: "ha, he, bi, hu, hau, hei." Indeß tann man dem Versasser doch nachrühmen, der sich bemüht hat, sinnlose Silben auszuscheiden. Dagegen qualt er kinder viel mit Wörtern, die irgend eines Vuchstabens halber zusammengestellt sind, ohne sonst die geringste Verwandtschaft zu haben, wie z. "pipe, pipen, pußen, pausen, pauset, raupe, raupen, reizen, geiget, lauter voran, warum, beides, lauter, immer, wärmer", denen dann Säße angebängt sind wie: "wer raupet es ab? — was? — wir geigen womit? — wir wollen immer lernen." Solch ein Stoss ist geeignet, zum gedankenlosen Lesen anzuleiten. Die dritte, aus "leichten Lesestücken" bestehende Abtheilung enthält gutes Material, Erzählungen, Beschreibungen und kleine Gedichte.

16. Fibel für den ersten Anschauungs., Lese= und Schreibunters, richt von F. W. Hunger, Bürgerschullebrer zu Annaberg. Dritte Aust. 8. (82 S.) Sildburghausen, L. Nonne. 1869. geb. 5 Sgr.

Die vorliegende dritte Auflage ist um zwei Seiten stärker als die 1865 erschienene zweite, hat also einige Veränderungen ersahren, doch nickt so erhebliche, daß wir nicht bei unserem im 19. Bande abgegebenen Urtheilistehen bleiben könnten. Die beiden ersten Abschnitte abgerechnet, die der Hauptsache nach nur Silben, Wörter und zusammenhanglose Säte entschalten, ist das Buch gut. In einer eingeklebten Notiz wird versichert, daß "von nun an keinerlei Veränderungen" mit dem Buche vorgenommen werden sollen, um den Gebrauch verschiedener Auslagen nebeneinander mögelich zu machen. Das läßt schließen, daß der Versasser von der Unverbesselichkeit seiner Arbeit überzeugt ist, eine Ueberzeugung, die wir nicht theilen.

17. Fibel und erstes Lesebuch nach ber Schreiblesemethode von E. G. Rabestod und C. F. Richter, Lehrern an der Armenschule zu Leipzig. Elste, mit Stereotypen gedruckte Aust. 8. (100 S.) Leipzig, B. Lauchnig. 1868. 3 Sgr.

Gegen alle Gewohnheit hat uns die Verlagshandlung ein ungeheftetes Exemplar eingefandt, was die Einsichtnahme sehr erschwert. Doch sehen wir so viel, daß die Versasser in den ersten Abschnitten sinnlose Silben vermieden, dagegen aber die dargebotenen Wörter nur nach äußeren Nertsmalen zusammengestellt haben, den Kindern also in einer Viertelstunde sehr heterogene Vorstellungen darbieten. Unter den später auftretenden Erzählungen findet sich Vieles, was an die Lesebücher der Rochow'schen Schule erinnert, z. B. eine Erzählung, aus der wir ersahren, daß Paul den eben

Bater erhaltenen neuen Rock schon am ersten Tage an einem Dornje zerriffen, und daß ihm das nachträglich recht leid gethan. Solche
kihlungen schließen dann mit einer Lebensregel, diese z. B. mit dem
kichlein:

"Rleider kosten Geld und Müh', Darum, Kinder, schonet sie."

Bir glaubten, dieser Standpunkt gehöre zu ben übermundenen.

Borūbungen zum Schreibleseunterrichte von E. Rühne, Lehrer zu Stift Königelutter. gr. 16. (8 S.) Braunschweig, Grüneberg. 1867. cart. 2 Sgr.

Der Verfasser muß eine sehr sonderbare Vorstellung vom Schreiblesestwicht haben, da er auf den Gedanken kommen konnte, "Vorübungen" demselben zu schreiben, und noch dazu solche. An Schreibschrift ist in Buche nichts weiter enthalten, als das kleine Alphabet, jeder Buchste einmal. Die Leseübungen bestehen aus Silben und etlichen Wörtern Druckschrift. Hier eine Probe:

"bo, bi, ba, ub, ob, be, bā, ob, ab, üb, bu, bār, bil, bum, tob, bir, lob, lib, bar, bot."

Wer daran nicht genug hat, muß das Buch selbst taufen.

19. Erstes Schulbuch zum Schreibleseunterrichte von E. Rühne, Lehrer zu Stift Königslutter. Achte unveränderte Auslage. 8. (82 u. 2 S. Lith.) Braunschweig, Grüneberg. 1868. 3 Sgr., geb. 4 Sgr.

Der erste Abschnitt ist im Sinne der eben besprochenen "Borübungen" the der zweite behandelt in gleicher Weise die großen Buchstaben; ter dritte bringt Wörter mit schwereren Lautverbindungen und Material tr die Ansange in der Orthographie, der vierte "Lesestücke zur Uedung in ter Lesestrigkeit", d. h. kleine Gedichte und Erzählungen, der fünste "kleine Beschreibungen als Grundlage des Anschauungsunterrichts" (nur 7 Nummern), ter sechste endlich "Sittensprüche, Dentverse, Bibelsprüche und Gedete", in Andang "ein Hülfsmittel zur häuslichen Beschäftigung im Rechnen", im Seite Schreibschrift und einsache Zeichnungen.

Die ersten drei Abschnitte enthalten viel ungeeigneten Lesestoff; das ledrige ist brauchbar.

**B. Der Schreibleseschüler.** Bearbeitet von L. Gittermann, Lehrer in Ragdeburg. Erster Theil. 46. Auflage. Neue Stereotyp=Ausgabe. 8. (96 S.) Ragdeburg, E. Fabricius. 1868. 2½ Sgr.

Die Schreibschrift tritt nur da auf, wo ein neuer Buchstabe eingesihrt wird, und dann immer nur in wenigen Zeilen. Der Lesestoff in druckschrift bildet den Hauptinhalt des Büchleins. Anfangs werden viel silben dargeboten, dann Wörter ohne Zusammenhang, wobei die Hauptschrier lange Zeit mit kleinen Ansangsbuchstaben gedruckt sind. Im weiten und dritten Abschnitt wird Material für Orthographie und Wortsidung dargeboten, von Seite 60 an endlich kleine Gedichte und Erzuhungen "Zur Leseübung". Von den Erzählungen sind einige recht wenig plungen, wie z. B. "Das dumme Aesschen" und "Der Wein".

Die unklaren Borstellungen, die so manche Lehrer über den ersten keunterricht haben, sind wohl die Ursache, daß der "Schreibleseschüler" Wurflagen erreichen konnte und endlich gar stereotypirt wurde.

21. Erstes Lesebuch für tatholische Elementarschulen von Deutschmann. Reunte, gänzlich umgearbeitete Auflage berausgegeben Branz Schmidt. 8. (110 S.) Breslau, F. G. Leudart (En Sander). 1869. 3 Sgr.

Der Verfasser besolgt die gemischte Schreiblesemethode, bietet jack von Unfang an Wörter als Lesestoff dar, auch da, wo die großen Bestaden eingeführt werden, was nicht zu billigen ist, da es sich auf keine Unterrichtsstuse nur um Stoff für mechanische Fertigkeit handelt. Reinübung der großen Buchstaden wird der Orthographie ein Abschnitt widmet. Das weitere Lesematerial besteht aus kleinen Beschreibungen, Tählungen, Gedichten u. dergl., die im Sanzen zwedmäßig für das stille Kindesalter gewählt sind.

Nußer dem unvermeidlichen Einmaleins ist dem Buche noch angehönder "Römischtatholische Katechismus für die Kinder der untersten Klassen Was darin steht, wollen wir nicht ansechten, da das hier nicht unsellens ist; aber die Bemertung können wir nicht zurückhalten, das allergrößte Theil des Katechismus keine Speise sür Kinder die "untersten Klasse" ist. Der übrige hübsche Inhalt des Buches samit in Widerspruch, was zu begreisen nicht schwer ist, wenn man sunr ein wenig mit der Kindesnatur vertraut gemacht hat.

- 3. Nach der Normalwörter Methode. (Bogel'sche Methode.)
- 22. Kinderschaß für Schule und Haus. Erste Stufe für Elementeit flassen. Herausgegeben von R. Munkwiß, Seminardirector in Altenburg Mit Zeichnungen von H. Fötsch. Zweite Auflage. gr. 8 (IV u. 120 C. Altenburg, D. Bonde. 1869. 4 Sgr., geb. 6 Sgr.

Der Verfasser hat sich dem Vogel'schen Versahren angeschlossen, gesalso von Normalwörtern aus und gibt diese auf gegenüberstehenden Seits in Druck: und Schreibschrift. Den Normalwörtern sind Zeichnungen abie Seite gestellt. Die Normalwörter mit dem zu ihnen gehörigen Lest stoff gehen bis Seite 79. Dann folgt die lateinische Druck: und Schreifschrift, und daran schließen sich "Lesestücke" theils in lateinischer, theils i deutscher Schrift.

Die Normalwörter werden zuerst ganz und dann zerlegt dargeboter so nämlich:

"Hut." "u t ut H Hu Hut." "Jahrmarkt."

"a ah I Ja Jah Jahr k it ma mar mark markt Jahrmarkt." Wahrscheinlich wird das Normalwort vom Lehrer vorgesprochen und dann in der dargebotenen Berlegung verarbeitet. In höberem Maße kan man sich wohl nicht vom Princip des Lautirens, das bekanntlich nur ei langsames Lesen ist und nur dann richtig ausgesührt wird, wenn die zeinem Worte verbundenen Laute sosort mit einander verschmolzen werde entsernen. Die Normalwörter scheinen in der That nur gewählt word zu sein, um einen möglichst sinnlosen Lesestoff zu bekommen. Wenn we

a begehrt, braucht man ja nur zu dem alten verpönten Silbenlesen k, be, bi, bo, bu, ab, eb, ib, ob, ub) zurückzukehren.

Ebenso ist das Wesen der Schreiblesemethode verkannt. Nach der ben soll der Schüler bekanntlich schreibend lesen lernen. Nach dem hier gewandten Versahren liest der Schüler den dargebotenen Stoff in Drucks Schreibschrift und schreibt darauf die Schreibschrift ab. Das ist nicht schreiblesemethode. Die lateinische Schrift tritt früher, als nöthig, auf.

Der dargebotene Lesestoff ist im Ganzen brauchbar, hier und da, so mentlich in Sprüchwörtern und Bibelsprüchen, etwas zu schwer für das gendliche Alter. Mitunter hat sich der Versasser auch vergriffen. Man lese: "Der Stod."

Bo wächst der Stock? Es wächst der Stock in Wald und Feld auf wum und Strauch. Wer hat ihn herbestellt? Der Vater hat ihn herskellt, der Lehrer auch. Weißt du wohl, was er soll? Er soll die bösen uder schlagen. Au, das thut weh."

Es ist unpädagogisch, in solcher Weise über ein Strasmittel mit Rinm zu sprechen, noch unpädagogischer, ihnen ein berartiges Gespräch als sestoff darzubieten.

Eben so unpassend ist z B. Nr. 30 (S. 106), "Das Lumpengewel", gewählt, das wir jedoch seiner Länge halber nicht mittheilen können.

Unter so bewandten Umständen sind wir nicht in der Lage, das sonst at ausgestattete Buch empsehlen zu können.

Leutscher Schuls und hauslehrer. I. Erstes Unterrichtsbuch für Kinder, mit Anleitung zum Unterrichten. Bon Dr. Adolph Frissche. 8. (95 S.) Leipzig, J. G. A. Fripsche. 1868. 5 Egr.

Der I. Theil des "deutschen Schul= uud Hauslehrers" enthält ein fes Lesebuch und auf 11 Seiten etwas über Behandlung des ersten echenunterrichts, das wir hier unberücksichtigt lassen.

Dem eigentlichen Lesebuche geht eine acht Seiten lange Anleitung zum ebrauch des Buches voraus, die vorzugsweise sur "Laien" geschrieben, ter auch einem Laien auf dem Gebiete des ersten Leseunterrichts aus der wer geflossen ist.

Der Versasser scheint sich etwas darauf zu Gute zu thun, daß es ihm kungen ist, aus 22 Normalwörtern (er nennt sie Merkwörter) alle Lautskindungen abzuleiten, während Andere dazu 34 oder gar 64 nöthig wen. Als erstes Normalwort dient das Wort Hand, neben dem natürstene gezeichnete Hand steht. Der Inhalt der Besprechung der and ist Seite 62 zu sinden. Das Lesematerial, was für die erste Lesemate geboten wird, lautet buchstäblich wie solgt:

Hand.

a.

A. a. Aa. aa.

5. b.

Ha, ha, haa. Ub, ah. A:ha, a:ha, Ha:ha.

n. N.

Na, na. An, an. Ann, ann.

Ahn, Hahn, nah. Anna. Hanna. d. D.

Da, da. Ab, ad. Dan, dann.

Solch ein Lesematerial ist ganz geeignet, denkende Lehrer von Basuchen nach dieser "analytisch-sputhetischen" Methode abzuschrecken.

Che die Kinder dies Pensum in Druckschrift lesen, haben sie boch noch eine andere Aufgabe zu lösen, nämlich eine in großem Maßstabe ab die Wandtasel gezeichnete Hand zu zeichnen. Sahe der Versasser schwerischnen, was Kinder, die eben den Griffel haben halten lernen, zu zeichne im Stande sind? Schwerlich wohl.

An das Lesen des Pensums in Druckschrift reihet sich das in Schrift an, das ganz denselben Inhalt hat und auch eben so behandelt with Welch eine Ausgabe, wenn man erwägt, daß die Kinder das Alles ans schreiben sollen. Die pädagogische Naivetät ist wahrhaft großartig, wend der Berfasser in der Anleitung sagt: "Dieses Borschreiben und Radschreiben muß auf Doppellinien geschehen, wenn das Kind einige Sicherhafterlangen soll, und sieht auch das erste Wort noch urwüchsig genust aus, so darf das nicht abschrecken. Es wird wiederholt, das Kind stenksich, schon ein Wort geschrieben zu haben, und schreibt dann mit größeren Interesse und größerer Sorgsalt die darauf einzeln solgenden Buchstabenverbindungen."

Unter den Abbildungen findet sich manche Kuriosität. So ist 3. Sieite 46 ein Engel dargestellt und zum Gegenstand der Besprechung gei macht, S. 52 eine dampfende Cigarre, die mit dem einen Ende in den schwicklichen Munde eines angedeuteten Gesichts stedt.

Der Text für die Besprechung der Gegenstände enthält auch manches Munderliche. So heißt es in dem Abschnitte "Der Engel": "Ein gutes Kind hört es gern, wenn man von den Engelchen erzählt, denn die Engelchen hat der liebe Gott bei sich, weil er sie lieb hat."—— "Die Engel kann der Mensch aber nicht seben; sie sind unssichtbar wie der liebe Gott selbst. Die Engel aber und der liebe Gott können uns Menschen wohl seben, weil sie um uns herums schweben."—— "Obgleich man die Engel in Wirklichkeit nicht seben kann, hat man sich doch in Gedanken ein Bild von ihnen gemacht. Man stellt sich die Engel als hübsche Kinderchen vor, die, an den Schultern mit zwei Flügelchen versehen, sliegen können."

Wozu soll bergleichen führen?

24. Fibel von F. Behrens und F. Heege. Mit 40 Illustrationen. 8 (72 S.) Braunschweig, Alfred Bruhn. 1868. 41 Sgr.

Die Verfasser knüpsen den eigentlichen Leseunterricht an 38 Normalwörter, denen Zeichnungen der Gegenstände beigegeben sind. Das hierde zu beobachtende Verfahren sindet der Lehrer in einer Beigabe "über der Gebrauch der Fibel" angegeben. Unschauung und Besprechung der Gegen stände bildet hiernach immer den Ansang der Lectionen, dann wird das Wort vor- und nachgesprochen, in Laute zerlegt, die Laute werden einge übt, das Wort wird groß an die Tasel geschrieben, zerlegt, eingeübt, nach geschrieben. Die Verbindung des Anschauungsunterrichts mit dem Lese Berjasser S. IV: "Die Besprechung kann in den Stunden für Anstumgsunterricht vorgenommen werden."

In der II. Abtheilung des Buches wird wieder von den Normalstern ausgegangen. Durch Veränderung, wo möglich nur eines Lautes, inden neue Wörter gebildet. Z. B. "1. Hut, Haut, Hauch, Haus, Hof, Inden, Hafen, Hafen, Haten, Huten, Hiter, Hit; Haut, häuten; Hauch, hauchen." Inden reihen sich kleine Sätze, wie z. B. "Der Hut ist schwarz und rund. In habe den Hut auf dem Ropse. Ich nehme den Hut ab und grüße." Inden auch Sprechübungen geknüpst werden; und dazu ist das durce Material auch geeigneter als für das Lesen.

Die III. Abtheilung enthält kleine Gedichte, Beschreibungen und Erstungen, geordnet nach den Jahreszeiten und ist ebenso geeignet für Lesestungen, als für einen fruchtbaren Anschauungsunterricht.

Kibel für den vereinigten Spreche, Schreibe, Lese= und Zeichen-Unterricht nach der analytisch-synthetischen Lesemethode bearbeitet von Wilh. Cellner, Lehrer an der Bürgerknabenschule in Coburg. gr. 8. (100 S.) Coburg, J. F. Albrecht'sche Hosbuchhandlung. 1867. 5 Sgr.

Bierzig Normalwörter, benen die ersten vierzig Seiten eingeräumt sind, iden den Stoff für den ersten Leseunterricht und sind in der bekannten Lanier behandelt. Schreib: und Druckschrift stehen einander gegenüber. Die Zeichnungen für die Schreibschrift sind in einfachen Umrissen mit behattenangaben ausgeführt, die in der Druckschrift dagegen ganz schattirt, in beiden Fällen sehr sauber und correct. Auch die Schrift ist schön und megezeichnet gedruckt. An die Normalwörter schließen sich über 80 gut proählte Lesestücke, kleine Gedichte, Erzählungen u. dergl. an.

Den Berehrern der Normalwörter-Lesemethode kann diese Fibel em-

Der Preis ist für die schöne Ausstattung sehr billig zu nennen.

## 4. Für Druckschrift allein.

K. Fibel zum ersten Leseunterrichte methodisch und streng stusenweise bearbeitet von Heinrich Wegener, Lehrer an der höheren Löchterschule in Göttingen. 8. (48 S.) Göttingen, Deuerlich. 1868. geb. 2½ Sgr.

Das Lesematerial ist in vier Abtheilungen gebracht worden. In der then Abtheilung kommen nur Silben vor, die aus einem oder aus zweitnuten bestehen, in der zweiten Silben mit drei Lauten, in der dritten silben mit mehr als drei Lauten, in der vierten endlich Lesestücke, im denzen nur 18.

Die Anordnung in den drei ersten Abtheilungen mag sich vom Standsuntte eines lückenlosen Fortschrittes empsehlen; aber ein großer Theil des
exin dargebotenen. Stoffes ist unverstehbar und deshalb unpassend für die igend, die sich von Ansang an gewöhnen soll, mit Nach den ten zu
sen. Auch da, wo Wörter auftreten, ist der Stoff kaum besser, da diese
körter ohne allen Zusammenhang an einander gefügt sind. Woran soll
u Kind denken, dem solgende Wörter dargeboten werden: "siehe, löse, lese, male, niete, neune, bose, biete, tiefe, tobe, seine, seure, heute" u. s. w.? Jede Minute bietet ihm eine neue, von der vorhergehenden sehr verschiedene Borstellung dar.

27. Schreib-Lese Schule. Erstes Lesebuch für deutsche Boltsschulen. gr. 8. (48 S.) Trier, Fr. Ling. 1868. cart. 3\frac{1}{2} Sgr.

Die beiden ersten Seiten enthalten das kleine und große Alphabet in Schreib: und Druckschrift; alles Undere ist nur in Druckschrift dargestellt. Der Ausdruck "Schreib:Lese-Schule" trifft daher nicht zu. Die ersten 33 Seiten enthalten nur Silben und Wörter, die letzten 15: Säte, Beschreibungen und kleine Gedichte. Das ist ein mehr als dürrer Stoff six die poetisch gestimmte Jugend. Man sehe nur: "iu ui ue eu ie ei die die die er du ua ai ia da au od do." Nachdem Stoffe dieser Art so oft und von so competenter Seite her für die ersten Lese bücher verworsen worden sind, sollte man sie doch nicht von Reuen darbieten.

28: Der Leseschüler. liebungen im Lesen der Druckschrift, in sachgemäßer Stufenfolge für Volksschulen bearbeitet von Chr. G. Scholz, well. Seminaroberlehrer in Breslau. Vierzehnte, neu durchgesehene und verbessertstrugge. 8. (96 S.) Halle, E. Anton. 1868. 24 Szr.

Der "Leseschüler" des allgemein geachteten Verfassers hat wegen seiner zweckmäßigen Anordnung und seines gut gewählten Inhalts eine weite Verbreitung gesunden; es bedarf daher nur der Bemerkung, daß er in neuer Auflage und in derselben bei sehr niedrigem Preise in guter Ausstattung erschienen ist.

29. Fibel von G. Gölit, L. Munkel, Lehrern an der Stadttöchterschule in Hannover, und E. Quitmeyer. 26. Auflage. 8. (48 G.) Hannover, pelwing. 1868. 2 Sgr.

Bierzig Seiten dieses in 26 Auflagen verbrauchten Büchleins entshalten vorherrschend Silben und Wörter, und dann kommen 7 oder 8 Lesestücken, an denen das Kind Freude haben kann. Auf den ersten 29 Seiten sind alle Hauptwörter mit kleinem Ansangsbuchstaben geschrieben. Das Alles widerspricht den Grundsätzen für den ersten Leseunterricht, die bereits in weiten Kreisen Anerkennung gefunden haben.

- 3. Für das zweite und dritte Schuljahr.
- 30. Der Schreibleseschüler. Von L. Gittermann, Lehrer in Magder burg. Zweiter Theil. 27. Aufl. Des vaterländischen Lesebuches untere Stufe. 8. (III u. 212 S.) Magdeburg, E. Fabricius. 1868. 5 Sgr.

Wir haben dies brauchbare Buch mehrfach in früheren Auflagen bes sprochen und empfohlen.

31. Rinderheimat. Erstes Lesebuch. Bon G. Gölit, L. Münkel, Lehrern an ter Stadttochterschule I in hannover, und E. Duitmeyer. Behnti Auflage. 8. (VIII u. 184 S.) hannover, helwing. 1867. 15 Sgr.

Dies Buch schließt sich an die oben erwähnte Fibel derselben Heraus geber an. Es ist wiederholt von uns als brauchbar bezeichnet worden.

32. Lesebuch für Elementars und Mittelflassen. II. Abtheilung be nach analytisch-spnthetischen Grundsägen bearbeiteten Schreib-Lese-Fibe

von E. Geper, Lehrer an der Bürgerschule in Sonneberg. gr. 8. (VII u. 132 S.) hildburghausen, Resselring. 1869. 4 Sgr.

Die I. Abtheilung dieses Lesebuches haben wir weiter oben besprochen. Die vorliegende II. Abtheilung ist in enge Beziehung zum Anschausagsunterricht gesett. Alle Stüde, bestehend aus leicht verständlichen Gesichten, Erzählungen, Beschreibungen, Räthseln u. s. w., sind darnach gesählt und gruppirt. Wir sinden Auswahl und Anordnung gut und können Büchlein empsehlen, um so mehr, als es auch ohne die I. Abtheilung kerwendung sinden kann.

2. Zweites Lesebuch für Elementar=Schüler. Geordnete Lesestoffe zur gründlichen Vorbereitung des Unterrichts in den Mittelflassen der Bolisschule. Bearbeitet von den Versassern der "Lesebücher in Leben sbildern". Dritte, unveränderte Auflage. gr. 16. (VIII u. 120 S.) Mainz, C. G. Kunze's Nachfolger. 1868. 4 Egr.

Die ersten 15 Stude sind dem Sprachunterricht gewidmet, so weit terselbe bei Kindern des dritten Schuljahres in Betracht kommt. Der weite Abschnitt bildet die Grundlage zum Anschauungsunterricht und besteht theils aus kurzen Beschreibungen, theils aus kleinen Gedichten. Der witte Abschnitt enthält Erzählungen; den Schluß bilden Bibelsprüche und Vebete.

Die Beschreibungen sind zum Theil etwas nüchtern, der Kindesnatur wicht durchweg entsprechend. Indeß gehört das Buch doch zu den emschlenswertheren.

34. Kinderluft, ein Lesebuch für Kinder von 7 bis 8 Jahren, herausgegeben von Ferdinand Schneyer, Lehrer in Coburg. gr. 8. (VIII u. 100 S.) Coburg, G. Sendelbach. 1868. 3 Thir.

Dem Titel "Kinderlust" entsprechend, hat der Herausgeber vorwiegend Stücke von heiterem Gepräge ausgenommen, Gedichte und Erzählungen, Rathsel, Sprüchwörter u. dergl. Der Grundsatz ist richtig; doch sehlt es uns nicht an guten Lesebüchern, in denen derselbe längst befolgt ist. Die Auswahl kann im Ganzen als passend bezeichnet werden.

35. Lefestoff. Gesammelt und bearbeitet von Ar. Smid. Zweites Büchlein. Fünfte Auflage. 8. (52 S.) Leer, H. Securius. 1867.

36. Leseftoff. Gesammelt und bearbeitet von Ar. Smid. Drittes Buchlein. Dritte Auflage. 8. (144 S.) Leer, D. Securius, 1868.

Im "zweiten Büchlein" enthalten die ersten 16 Seiten Lesestücke, die als Ergebnisse des mit dem Lesen verbundenen Anschauungsunterrichts anspiehen sind, die beiden folgenden Bogen "kleine Lesestücke", wie sie für das Kindesalter passen, dem dies Buch gewidmet ist.

Das "britte Büchlein" enthält 256 gut gewählte Lesestücke, bestehend in kleinen Gedichten, Erzählungen, Beschreibungen, Sprüchen, Rathseln u. dergl. Das Buch wird Kindern des dritten und vierten Schuljahres viel Freude machen und sie angenehm belehren.

## 4. Für Mitteltlassen.

17. Rinderschaß für Schule und haus. Zweite Stufe für Mittelflassen. Derausgegeben von R. Munkwit, Seminardirector in Altenburg. Zweite

Auflage. gr. 8. (VIII u. 252 S.) Altenburg, D. Bonde. 1869. 7 Egel

Der gesammte Inhalt zerfällt in zwei Theile mit ben Ueberschrifte "Das Jahr" und "Die Heimath". Der erste Theil hat wieder brei theilungen: der Tag, die Woche, das Jahr, nämlich die Jahreszeiten, M zweite dagegen sechs: das haus, hof und Garten, Feld und Wiese, Teil Bach und Fluß, der Wald, Land und Leute. Die Gegenstände dieser theilungen sind in bekannter Weise durch Beschreibungen, Erzählungen und Gedichte von ihrer sinnlichen und sittlichen Seite veranschaulicht. Di Auswahl ber Stude kann im Ganzen als eine gute bezeichnet werben; auch die eigenen Arbeiten des Herausgebers sind ansprechend. Der ortbodoos Standpunkt des Herausgebers hat jedoch einen leicht erkennbaren Ginftus auf die Wahl ausgeübt; es ist daher manches Stud hineingekommen, wall besser weggeblieben mare, wie beispielsmeise die, welche von unmittelbarg Gebetserhörungen reden. Im zweiten Theile, der die Absicht hat, Unterricht in der Heimathstunde zu unterstützen, tommt viel Naturgeschick Den meisten dieser Auffate sind Abbildungen beigegeben, ber Wahl zwedmäßiger ist als ihre Ausführung. Es waren schwerlich geut Holzschneider, die sie ansertigten; hier und da scheint es auch am Dru gelegen zu haben, daß manche der Abbildungen völlig undeutlich und dahe unkenntlich erscheinen. Der Anhang hat die Ueberschrift: "Schreibunte richt in genetischer Entwickelung." Auf 19 Seiten ist das deutsche und lateinische Alphabet in sehr träftiger Ausführung dargestellt. Wir ver mogen den Zusammenhang dieses Anhanges mit dem Lesebuch nicht zu en tennen, seben daber von einer Kritit ab.

38. Lehr= und Lesebuch für einklassige (Land=)Schulen. Bon Albest Safters. Ein Auszug aus der umfangreicheren Bearbeitung des "Lehr= und Lesebuchs für evangelische Mittelklassen" von W. Greef, evangelischen Lehrer in Mors. Erster Theil. Der sinnliche und sittliche Anschauungs Unterricht oder die Heimathstunde. Für die mittler en Abtheilungen. 8 (X u. 144 S.) Essen, G. D. Bädefer. 1869. 4½ Sgr.

Da die Lesebücher von Hästers hinlänglich bekannt sind, so genügt bi Bemerkung, daß hier ein billiger Auszug aus denselben für evangelisch Schulen dargeboten wird.

39. Deutsches Lesebuch. Eine Grundlage für den Sprachunterricht. Ben Franz Herrmann. II. Theil. Junächst für die 2. Klasse einer voll ständigen Unterrealschule zusammengestellt. Vierte, illustrirte Austage. gr. 8 (III u. 216 S.) Prag, Fr. Tempsky. 1868. 12 Szr.

Die fünf Abtheilungen des Buches enthalten: 1. Erzählungen, Lieder Sprüche; 2. Geschichtsbilder; 3. Naturgeschichte; 4. Landschaftsbilder 5. Naturerscheinungen.

Bei der Auswahl ließ sich der Herausgeber von der Rücksicht ap sein Vaterland, Böhmen, leiten, was seine Landsleute ihm Dank wiffe werden. Die Auswahl kann als eine gute bezeichnet werden.

40. Baterland isches Lesebuch. Von C. Gube und L. Gittermans Lehrern in Magdeburg. Mittlere Stufe. Siebzehnte, durchgesehene Auflag 8. (IV u. 308 S.) Magdeburg, E. Fabricius. 1868. 71 Sgr.

Wir haben schon bei früheren Auflagen unser Urtheil dahin abgegeber daß dies Lesebuch zu ben recht brauchbaren gehört.

L Lesebuch für Bolksschulen. Zweiter Theil. Zwölfte, verbesserte Auflage. 8. (XII u. 130 S.) Lahr, J. H. Geiger, 1868.

Dies Lesebuch haben wir im vorigen Bande, für welches es uns in **ber Auflage** vorlag, bestens empsohlen. Da die neue Auflage teine erschichen Beränderungen ersahren hat, so verweisen wir auf unser Referat.

#### 5. Für Obertlassen.

Resebuch für Bolksschulen. Dritter Theil. Zweite Abtheilung. 8. (VI u. 306 S.) Lahr, J. H. Geiger, 1869. 10 Sgr., Partiepreis von 25 Expl. roh 8 fl. 20 fr.

Die erste Abtheilung dieses dritten Theiles liegt uns nicht vor; wir emdgen daher den Plan des dritten Theiles nicht ganz zu erkennen.

Die hier genannte Abtheilung zerfällt in zwei Theile: in einen machlich-literarischen" und in einen "realen". Der zweite Theil ist gebe doppelt so stark wie der erste. Im ersten Theile ist es darauf abge= den, Muster für die gewöhnlichsten Stilarten und für die Grammatik zu den, gleichzeitig aber auch den Grund zu legen für Literaturkunde. cheren Zweck werden Erzählungen, Schilderungen, Briefe, Geschäftsauffaße Sprüchwörter, diese nach den Sakarten zusammengestellt, dargeboten, k letteren eine Auswahl von leichtverständlichen Dichtungen aus dem eitraum von Gellert bis zur Gegenwart. Bon den hervorragendsten Dichtern dieser Zeit sind auch ganz kurze Biographien gegeben worden. Wir kanen diesen ersten Theil nach Zweck und Aussührung als recht gut be-Der zweite Theil umfaßt ben ganzen Realunterricht, also Natur= pidichte, Naturlehre, Geographie und Geschichte. In dem Abschnitt über kurgeschichte wird die Mineralogie und Anthropologie (mit Einschluß der Belenlehre) ziemlich ausführlich und lehrbuchartig behandelt, das Pflanzen: Thierreich auf wenig Seiten nur ganz allgemein, übersichtlich. katurlehre ist ganz im Lehrbuchstile gehalten und durch eingebruckte Ab-Abungen veranschaulicht. In der darauf folgenden Geographie wechseln perläufige Ueberblice" mit speciellen Aussührungen von darakteristischen kgenthumlichkeiten der betreffenden Länder. So reihet sich z. B. an die mie geographische Beschreibung Desterreichs eine eingehende Beschreibung on Wien und von den Salzwerken von Wieliczka, an die der Schweiz lusführliches über "die Alpen und das Alpenleben" und über "die Monche mf dem St. Bernhard". In ahnlicher Weise ist die Geschichte bearbeitet; eworragende Perfonlichkeiten und Abschnitte werden ausführlicher behanelt, minder wichtige nur des Zusammenhanges wegen turz erwähnt.

In Bezug auf diesen zweiten Theil stimmen wir nicht ganz mit dem bersasser überein. Zwar sind wir auch der Meinung, daß das Lesebuch en Realunterricht unterstüßen muß, aber nicht so, daß der ideale Zweck, en ein Lesebuch zu versolgen hat, dadurch beeinträchtigt wird. Dies ist ber allemal der Fall, wenn statt tünstlerisch ausgesührter Bilder realen Inhalts "Uebersichten" und Arbeiten im gewöhnlichen Lehrbuch= und Leit= wenstile dargeboten werden. Durch diese Bemerkung wollen wir aber den westigen Werth dieses Lehrbuches nicht verkleinern; es gehört trokalledem und ben besten für "Boltsschulen", für die es ja bestimmt ist.

43. Baterlandisches Lesebuch für die evangelische Boltsschuld Rorddeutschlands. Herausgegeben unter Mitwirkung von Dr. L. Repa und Dr. A. Sach von H. Keck und Chr. Johansen. Mit in den Les gedruckten Justrationen. gr. 8. (VIII u. 456 S.) Schleswig, Schuld buchhandlung (H. Heiberg), 1868. 13 Sgr., geb. 16 Sgr.

Der reiche Inhalt zerfällt in zwei Abtheilungen, von denen die erste überschrieben ist: "Erbauliches und Beschauliches", die zweite: "Bilder zur Beledung und Hebung des Fachunterrichts." Die erste Abtheilung enthält viel gute Erzählungen und Dichtungen, die im Ganzen so angeordnet subdaß ein Fortschritt vom Leichtern zum Schwerern stattsindet. Ein Anhand dazu enthält gute Gedichte "Zum Singen und Sagen". Die zweite Abeilung enthält Bilder aus der Geschichte, Geographie und Naturundschauptsächlich aus der Naturgeschichte, die nach Inhalt und Darstellung erecht gelungen bezeichnet werden können. Die zur Naturgeschichte gehörigt Holzschnitte sind gut.

Das Lesebuch kann für gehobene Schulen als recht brauchbar ben zeichnet werden.

Das nachfolgende "Nordbeutsche Lesebuch" ist nach dem "Baterländische Lesebuche" im Auftrage des (preußischen) Ministeriums redigirt worden.

44. Norddeutsches Lesebuch. Mit besonderer Berückschigung der Bedicknisse der einklassigen Bolksschule herausgegeben unter Mitwirkung von Der L. Menn und Dr. A. Sach von H. Keck und Chr. Johansen. Mit in den Text gedruckten Illustrationen. gr. 8. (VIII u. 292 S.) Schlesse wig, Schulbuchhandlung (H. Heiberg), 1868. 8 Sgr.

Der Inhalt dieses Lesebuches ist zwar dem anderer guter Lesebuches sehr verwandt, aber etwas anders gegliedert, als es gewöhnlich der Fall ju sein pflegt. Er zerfällt in 16 Abschnitte mit folgenden Ueberschriften; 1. Der Tageslauf. 2. Die Woche und ber Sonntag. 3. Des Kindes Art 4. Die heimische Natur. 5. Das haus. 6. Der Menschen und Natur. Verkehr. 7. Das deutsche Vaterland. 8. Krieg und Friede. 9. Aus Deutschlands Geschichte. 10. Blid gen oben. 11. Die Alte Welt. 12. Physe kalisches. 13. Die neue Welt. 14. Deutschlands Wiedergeburt durch die Hohenzollern. 15. Aus der Heldensage. 16. Abschluß. — Wir haben gegen diese Gruppirung Nichts zu erinnern; es schließt sich darin gut Eins an das Andere an. Auch sind alle menschlichen Verhaltnisse und Gegenstände, die für das Schulkind von Interesse sind und zu seiner Bildung beitragen, berücksichtigt. Die Auswahl ist eine burchaus gute. Prosa und Poesie wechseln in angemessener Weise und sind vielfach in Beziehung zu einander gestellt. Die eingedruckten Abbildungen, Menschen, Thiere, Pflanzen, sind gut gewählt und ebenso gut ausgeführt. Der Preis für das gut ausgestattete Buch ist ein niedriger.

45. Lesebuch für Boltsschulen von 28. M. Ricken, Lehrer in Alsum, und C. Schüler, Lehrer in Beed. 14. Aufl. 8. (X u. 437 S.) Selbke verlag der herausgeber. Ruhrort, 1868, Commissionse Debit von Andred u. Comp. & Thir., geb. 12 Sgr.

Das Buch enthält eine Reihe von guten Lesestücken, auch unter denen, die nur auf Belehrung berechnet sind, daneben jedoch auch manche Abschnitte, die in einem "Leitsaden", z. B. für Geographie, am Plate ken. Immerhin aber darf das Lesebuch zu den brauchbaren für Bolistien gezählt werden.

Lesebuch zum Gebrauch in Volksschulen für Schüler von 10 bis 15 Jahren. Herausgegeben von mehreren Oldenburger Lehrern. Bierte Auflage. gr. 8. (XIV u. 640 S.) Didenburg, Schulzesche Buchschandlung (E. Berndt u. A. Schwark), 1868. Zhir.

Das Buch enthält einen großen Reichthum von guten Auffähen besternden Inhalts, Erzählungen und Dichtungen in Prosa und in metrischer Auf eine Anordnung des Materials nach dem Grundsahe vom stern zum Schwerern sahen es die Herausgeber nicht ab; es wechselt der Leichtes und Schweres in ziemlich bunter Weise mit einander ab. bleibt sonach dem Lehrer überlassen, eine Anordnung für sein Bedürfs zu treffen. Vielleicht hätte es sich empsohlen, demselben dafür einige waltspunkte zu geben.

In der Borrede zur ersten Auflage erklären die Herausgeber das Berlangen nach einem Lesebuche für die Oberklassen unserer Bolksschulen" ke, wohlbegründet". Wenn wir annehmen dürsen, daß mit "unseren" allsschulen die Oldenburgischen gemeint sind, so sollte man erzarten, daß das Lesebuch besondere Rücksicht auf das Großherzogthum dendurg nehme. Dies ist indeß nicht der Fall; der Inhalt ist vielmehr mit, daß er für alle deutschen Volksschulen gleich gut verwendbar ist, wir als angemessen bezeichnen. Aber damit sällt auch der Grund sür berausgabe; denn an guten Lesebüchern für Volksschulen sehlte es uns inch 1850, wo die erste Auflage erschien, nicht. Dies jedoch nur beistisse.

Baterländisches Lesebuch. Für Oberklassen und die oberen Abtheilungen von Volksschulen. Herausgegeben von Dr. Lauckstard, Großherzogl. Sächs. Oberschulrath in Weimar. Zweite (,) verbesserte Auflage. Dritter Theil. Erste Abtheilung. 8. (X u. 196 S.) Jena, Fr. Mauke, 1869.

Dies Lesebuch erschien 1857 zuerst und ist im 11. Bande des Intesberichtes von uns besprochen und entschieden verurtheilt worden, kuptsächlich der zweiten Abtheilung halber, die jet nicht vorliegt. Die iste Abtheilung besteht in Erzählungen, Gedichten, Beschreibungen, Sprichsettern, Fabeln und Räthseln, die willfürlich aneinander gereihet sind. der größere Theil derselben ist leidlich brauchbar; doch könnte manche Erschlung durch Besseres ersett werden, wozu beispielsweise die albernen Abenteuer des Herrn von Münchhausen" gehören.

B. Deutsches Lesebuch von R. A. Schönke, Lehrer an der Königl. Luisens schule und dem Königl. Seminar für Erzieherinnen zu Posen. Bierte, versbesserte und durch naturkundliche Aufsätze (namentlich aus Dr. Glogers Schriften zum Schutz nütlicher Thiere) vermehrte Auflage. gr. 8. (XII u. 307 S.) Berlin, Allgem. deutsche Verlags-Anstalt (S. Wolff), 1869. 20 Sgr.

Seite 1—217 enthält Prosaaussätze verschiedener Art, Seite !18—307 Gedichte. Die Auswahl ist gut, bietet jedoch nichts Eigenstenliches.

1. Lehr- und Lesebuch für einklassige (Land-)Schulen. Bon Albert Schres. Ein Auszug aus der umfangreicheren Bearbeitung des "Lehr21 \*

und Lesebuchs für evangelische Oberklassen" von Ludwig Ben der Rector und evangel. Prediger in Langenberg. Zweiter Theil. Die Beter lands- und Weltkunde. Für die oberen Abtheilungen. 8. (X u. 326 6.).
Essen, G. D. Bädeter. 1869. 8 Sgr.

Siehe oben die Anzeige des ersten Theiles.

50. Rinderschaß für Schule und haus. Dritte Stufe für Oberflessen, Gerausgegeben von R. Runkwiß, Seminardirektor in Altenburg. Mit 140 Abbildungen und einem Anbange. gr. 8. (582 S, Anhang 35 C. Gefänge in Noten.) Altenburg, D. Bonde. 1869. 14 Sgr., geb. 18 Sgr.,

Der reiche Inhalt zerfällt in sechs Abschnitte mit den Ueberschriftent Christliches Glauben und Leben, Naturgeschichte, Naturlehre und Chemie, Geschichte, Geographie, Himmelskunde.

Obwohl der religiöse Standpunkt des Herausgebers auch bei diesen Theile die Wahl der Stücke beeinflußt hat, so muß man doch anerkennen, daß die meisten derselben zweckmäßig sind und wesentlich zur Förderung des Realunterrichts beitragen werden. Die eingedruckten Abbildungen sung gut gewählt und besser ausgeführt als im zweiten Theile.

51. Lesebuch für die Oberflassen der Elementarschulen. 8. (XII) u. 448 S.) Detmold, Meyer. 1868. 10 Sgr.

Der erste Abschnitt ist als "Lebensweisheit" bezeichnet und enthälts barauf bezügliche Stücke; die folgenden vier Abschnitte dienen lediglich dem Realunterricht. Auf eine ansprechende Darstellungssorm ist in diesen Abschnitten tein Gewicht gelegt; es tritt vielmehr vielsach der gewöhnliche Lehrbuchston auf. Poesien sinden sich fast nur im ersten Abschnitt.

Der ungenannte Herausgeber scheint mit dem Zwecke eines guten. Lesebuches nicht bekannt zu sein, ungeachtet es gegenwärtig so leicht ift, sich hierüber zu belehren.

52. Deutsches Lesebuch für die Oberklasse der Bolteschule. Bon Robert Miedergefaß. gr. 8. (VII u. 288 S.) Wien, A. Pichlers Wittee u. Sohn. 1869.

Die vier Abschnitte, in welche der Inhalt zerfällt, haben die Uebersschriften: Lehrhaftes in verschiedener Form; der Mensch, geographische Schilderungen und Culturbilder; Geschichtsbilder; Bilder aus der Naturkunde.

Die Auswahl ist gut. Auch die Stude realistischen Inhalts zeichnen sich durch ansprechende Darstellungssorm aus.

53. Vaterländisches Lesebuch in Bildern und Musterstücken sur Schule und haus. Von C. Gube und L. Gittermann, Lehrern in Magdeburg. Obere Stuse. 15. Austage. 8. (IV u. 428 S.) Magdeburg, E. Fabricius. 1868. 10 Sgr.

Es ist hinlänglich bekannt, daß das "Baterländische Lesebuch" von Gude und Gittermann eine ehrenvolle Stelle unter den Lesebüchern eine nimmt; es genügt daher, auf das Erscheinen dieser neuen Auflage aufz merksam zu machen.

54. Preußischer Rinderfreund. Ein Lesebuch für deutsche Bollsschulen, zusammengestellt von A. E. Preuß, Direttor, und J. A. Better, Seminaroberlehrer am tonigs. Waisenhause zu Konigeberg. 172. Auflage. Alte Ausgabe. Im Jahre 1868 neu revidirt. Vermehrt mit einer vollständigen Semmlung eins und mebrstimmiger Lieder. gr. 8. (X u. 310 S.) Königs, berg, J. H. Bon's Berlagsbuchh. 1869. 6½ Egr. Mit der Heimatstunde der Proving 8 Sgr. Die Liedersammlung allein 2½ Egr. R. Preuß ischer Kinderfreund. Ein Lesebuch für Boltsschulen, zusammensgestellt von A. E. Preuß und J. A. Better, 168., der neuen umgearsbeiteten Ausgage 95., berichtigte Auslage. 1867 neu revidirt. gr. 8. (X u. 390 S.) Ebendas. 1868. 8 Sgr.

Beide Ausgaben des "Preußischen Kinderfreundes" werden unsern kein bekannt sein. Dieselben haben diejenigen Berichtigungen erhalten, velche das Jahr 1866 namentlich in den geographischen Abschnitten nöthig wechten.

Der sächsische Kinderfreund, ein Lesebuch für Stadt- und Landschulen, von Ch. Tr. Otto, Seminar- und Schuldirektor zu Friedrichsstadt-Oreeden a. D. Bierzehnte, verbesserte Auflage. 8. (VIII u. 247 S.) Leipzig, Arnoldische Buchhandlung. 1868. 8 Egr., 25 Ex. 5 Ablr.

Der "Sächsische Kinderfreund" ist, wie der Titel sagt, speciell für Sedsen bestimmt, was auch ein Einblid in seinen Inhalt bestätigt. Das buch existirt seit 1829 und hat während dieser Zeit der Jugend gewiß ufprießliche Dienste geleistet. Es enthält: 1) Sächsiche Geschichte. 2) Gedicte der Reformation. 3) Naturkunde. 4) Geographie von Sachsen. i) Sachsens Berfassung nebst einigen Gesetzen. 6) Gedichte. — Die Lesetide sind vorherrschend belehrend und leiden mehrfach an bem trodenen khrbuchtone, stehen daber merklich hinter den Arbeiten zurud, die man jest er Jugend in Lesebuchern bietet. So finden wir beispielsweise in der Beographie von Sachsen" S. 185: "Rötschen broda, zwischen Dresben mb Meißen, hat 3 Jahr: und Biehmarkte. Hier schloß ber Kurfürst whann Georg I. am 27. August 1645 mit den Schweden einen Waffenillstand auf 7 Monate. Im Jahre 1634 todtete man in der Elbe einen beehund." Ueber bergleichen Belehrungen sind wir gludlicherweise hinaus. die Bahl der aufgenommenen Gedichte beläuft sich auf 17, darunter zwei ul das Baterunser. Auch in dieser Beziehung werden andere Forderungen estellt.

7. Reuer deutscher Kinderfreund. Ein Lehr, und Lesebuch, für das Bedürfniß ter Volksschule eingerichtet von Dr. C. G. H. Leng, weiland Generalsuperintendenten und Schulinspektor zu Blankenburg. Siebente, durchgesehene Auflage. 8. (IV u. 298 S., nebst "Anbang", 18 S. Schulslieder in Noten enthaltend.) Braunschweig, J. H. Meyer. 1868. 7% Sgr.

Der Inhalt zerfällt in drei Abtheilungen. Die erste Abtheilung ist n kurzer Leitsaden für Vielerlei, wie aus folgenden Ueberschriften zu erschen: Zur Sprachübung, vom Menschen, Naturbeschreibung, Naturlehre, iewerbkunde, Erdbeschreibung, Geschichte, Einiges aus der Formens und trößenlehre. Die zweite Abtheilung enthält Fabeln und Erzählungen in trosa, auch Einiges aus der Geschichte, über den Sternenhimmel und die eitrechnung, die dritte Poesien in metrischer Form, alle ohne Angabe der ichternamen.

Wir wollen nicht in Abrede stellen, daß dieser "Kinderfreund" manches ute enthält; aber nach seiner Gesammtanlage und der getroffenen Auswahl hört er doch einer vergangenen Zeit an, einem der Hauptsache nach übers undenen Standpunkte.

58. Deutsches Lesebuch für Boltsschulen. Bon E. Quitmeter. Auflage. 8. (XII u. 324 G.) Hannover, helwing. 1868. 6\frac{1}{2} Sgr.

Wir haben dies Buch in früheren Auflagen mehrsach empfohlen, wieden jetzt hinzusügen, daß es auch in Berlin an entscheidender Stells Gnade gefunden hat, denn es soll neben dem von Hästers, Flügge, Ricks und Schüler "ferner geduldet werden".

59. Lesebuchlein für das vierte Schuljahr. Bon Dr. Thomas Com.

8. (168 S.) Burich, Drell, Füßli u. Comp. 1867. 8 Sgr.

60. Lesebuchlein für das fünfte Schuljahr. Von Dr. Eh Schett. & (206.) Ebendas. 1867. 8 Sgr.

61. Lefebuchlein fur bas fechte Schuljahr. Bon Sh. Cher. &.

(224 S.) Ebendas. 1868. 10 Sgr.

Im 19. Bande haben wir das "Lese: und Lernbüchlein" bes Bestsafissers ausstührlich besprochen und den ihm zu Grunde liegenden Plan Mulgemeinen gebilligt, dabei aber auch bemerkt, daß es nicht empsehlenswerts, wenn ein Herausgeber eines Lesebuches selber viel dafür schreibe uns sich dabei in allen möglichen Gebieten versuche. Wohin das sühre, zeight wir an einem Beispiel über Mineralien. Das vorliegende "Lesebüchlein" hat eine Einrichtung wie das "Lese: und Sprachbüchlein", und theilt als Borzüge und Mängel desselben. Wir würden dem Urtheil des Erziehungerathes des Kantons Zürich, der das Buch "als obligatorisches Lehrmittel bezeichnet hat, nicht haben beipflichten können, wenn er unsern Kath bezeichnet hätte.

Da eine eingehende Kritik zu demselben Resultate führen würde, peidem wir bei Beurtheilung des "Lese- und Lernbüchleins" gekommen sind,

fo seben wir hier bavon ab.

62. Ameritanisches Lesebuch für Schule und Haus, anschließend en Saler's zweites Lesebuch von Ludwig Goldan. St. Louis, Mo., F. Saler. 1868.

Herr Soldan, ein Deutscher, hat sich die besten deutschen Lesebuchez zu verschaffen gewußt und mit Hülfe derselben ein neues, den Bedürsnissen seiner deutschen Schule in St. Louis entsprechendes hergestellt, das hiergenannte. Die fünf Abschnitte desselben enthalten: 1) Rurze Erzählungen; 2) aus der deutschen Sprachlehre; 3) Amerika; 4) alte Völker des mittels ländischen Meeres; 5) Etwas von den andern Erdtheilen.

Auswahl und Anordnung sind gut. Interessant ist es, zu sehen, daß Herr Soldan nur deutsche Schriftsteller benutte, vielleicht nur benuten konnte, um durch sie seinen Schülern — Amerika charakteristren zu lassen.

## 6. Für Fortbildungsschulen.

63. Lesebuch für das deutsche Bolt und dessen Fortbildungsschulen von J. B. Herrmann, protest. Pfarrer. Erster Theil. 8. (XI,
170, 254 u. 136 S.) Zweiter Theil. (S. 137—208; 205; 204 S.)
Nürnberg, Joh. Phil. Raw'sche Buchh. (C. A. Braun.) 1868. 1 Thir.
10 Sgr.

Dies Buch enthält in fünf Abtheilungen: Weltkunde (Geographie), Naturkunde, Landwirthschaftskunde, Völkerkunde, Gedichte und Erzählungen. Es ist aus diesen Gebieten das Wissenswertheste ausgewählt und in allgemein saßlicher Weise dargestellt worden. Der Versasser hatte dabei zunächst

k Fortbildungsschulen Baherns im Auge. Für diese wird das Buch undbar sein, wenn der mündliche Unterricht des Lehrers vor angeugen ist.

#### 7. Für höhere Schulanstalten.

M. Deutsches Lesebuch für höbere Schulen. Von F. Kern und A. Lübben. Erster Theil. gr. 8. (V und 345 S.) Zweiter Theil. (V n. 422 S.) Oldenburg, F. Schmidt. 1868. 1 Thir. 17½ Sgr.

Jeder Theil enthält Poesie und Prosa in besonderen Abtheilungen. Die Auswahl kann als eine vorzügliche bezeichnet werden. Bei der Wahl der Prosastude mar es den Herausgebern nicht darum zu thun, eine Ency= Epädie des Wissenswerthen zu geben, sondern Material zu bieten für moliche Bildung, für Bildung des Geschmades und Gemüthes. Sie milten daher besonders gute Erzählungen und historische Abschnitte. In **Betreff** der Anordnung unterscheiden sich zwar die beiden Theile unter inander soweit, daß der erste für die unteren, der zweite für die oberen Massen höherer Schulen als geeignet erscheint; aber innerhalb jedes Theiles burde eine Anordnung vom Leichtern zum Schwerern nicht versucht; das witten sie bem Lehrer selbst überlassen. Hiergegen ließe sich Manches einvenden, dem die Herausgeber selbst mehr oder weniger Rechnung getragen seben, indem sie z. B. Uhland's "Der weiße Hirsch" und Reinid's: "Gar mfig bei den Büchern ein Knabe sitt im Kämmerlein" im ersten Theile m die Spiße stellten.

15. Deutsches Lesebuch für die Oberklassen höherer Schulen berausgegeben von Dr. Ed. Schauenburg, Direktor der Realschule in Crefeld,
und Dr. R. Hoche, Direktor des Gymnasiums zu Wefel. Zweiter Theil.
gr. 8. (VIII u. 296 S.) Essen, G. D. Bädeker. 1868. 28 Sgr.

Den ersten, 1867 erschienenen Theil dieses Lesebuches haben wir im 19. Bande angezeigt und nach Anlage und Auswahl als eine "wohlgelungene ktbeit" bezeichnet. Dasselbe Urtheil können wir über diesen zweiten Theil Men, der Proben in Poesie und Prosa aus dem 17., 18. und 19. Jahrendert enthält. Wie billig, sind größere dramatische Dichtungen, die jetzt m wenige Groschen zu kausen sind, ausgeschlossen worden. Die Anordnung d rein chronologisch.

Mancher wird hier und da einen Namen vermissen, der ihm von verstiedenen Standpunkten aus wichtig erscheint, wie z. B. Hagedorn, Gellert, ichtwer u. A., auch nicht ganz damit einverstanden sein, daß keiner der benden Dichter (Geibel, P. Hepse u. A.) berücksichtigt worden; indeß bleibt as Buch dessenungeachtet ein tressliches. Ohnehin giebt eine "Systematische webersicht der Literaturgeschichte", die der Auswahl angehängt ist, Gelegenseit, das Vermiste an passender Stelle heranzuziehen.

8. Deutsches Lesebuch für höhere Lehranstalten. Mit besonderer Rückscht auf den Aussatz und die Vortrags-lebungen der Schüler nebst einem Abriß der Poetik und Literaturgeschichte. Herausgegeben von W. Commer, Lehrer an der böheren Stadtschule zu Olpe. gr. 8. (XVI u. 623 S.) Köln, M. Du Mont-Schauberg, 1869. 12 Thir.

Dies Lesebuch zerfällt in einen prosaischen und poetischen Theil. Der wsaische Theil enthält: L. Beschreibungen und Schilderungen. II. Er-

jählungen. III. Fabeln, Legenden, Sagen, Parabeln und Märchen IV. Geschichtliche Darstellungen. V. Charakterzeichnungen, Biographische und Parallelen. VI. Reflexionen und Abhandlungen. Der poetische Theif A. Lyrische Gedichte. I. Geistliche und weltliche Lieder. II. Elegient III. Oben und Hymnen. IV. Cantaten. V. Sonette. VI. Beschreibent und didaktische Dichtungen. VII. Epigramme, Gnomen und Distichen Satiren. Eine poetische Epistel. B. Epische Gedichte. I. Fabel. II. Parabeln und Allegorien. III. Poetische Erzählungen. IV. Legenden. V. Johlen. VI. Balladen und Romanzen. VII. Epos. VIII. Rathselle. C. Dramatische Gedichte.

Die Auswahl ist gut und wird dem auf dem Titel angegebenen. 3wede dienen.

67. Deutsches Lesebuch für die unteren Klassen der Gymnasien. Dritter Band. Von Dr. Maurus Pfannerer, Professor am Pilseum Symnasium. gr. 8. (IV u. 257 S.) Prag, C. Bellmann, 1866, 15 Sgr.

Dieser Band enthält Gedichte und Prosaufsätze in bunter Ordnung aber guter Auswahl; er eignet sich für eine mittlere Stuse.

68. Deutscher Lesestoff für Schulen. Planmäßige Zusammenstellung deutscher Lesestücke von der Elementar: Lesestufe bis zum Abschluß des Lese unterrichts. Bierte Stufe. Deutsches Lesebuch für die mitteleren und oberen Klassen böherer Lehranstalten herausgegetes von Dr. Otto Lange, Prosessor in Berlin. Erster Theil. (Mittler Stufe) Sechite, verbesserte Auflage. gr. 8. (XII u. 304 S.) Berlin R. Gärtner (Amelang'sche Sortiments-Buch.), 1869. 18 Sgr.

Wir haben dies Lesebuch schon in früheren Auflagen als ein rech brauchbares empfohlen.

69. Teutsches Lesebuch für höhere Unterrichtsanstalten von Dr Hermann Masius. Zweiter Theil. Für mittlere Klassen. Vierte verbesserte Auflage. gr. 8. (XII u. 540 S.) Halle, Buchhandlung bei Waisenhauses, 1868. 1 Thir.

Auch über dies Lesebuch hat sich der Jahresbericht wiederholt aner kennend ausgesprochen.

70. Deutsches Lesebuch für Gymnasien, Real-und höhere Bürger schulen von J. Hopf und K. Paulstek. Zweiter Theil. Erste Abtbeilung. (Für Tertia.) Fünste Austage. Zweite Abtbeilung. Erster Abschitt. (Für Secunda und Prima.) Zweite Austage. gr. 8. (XIX u 385, IV u. 128 S.) Berlin, Mittler u. Sohn. 1867 u. 1868. 24 u 12 Sgr.

Schon in früheren Banden haben wir auf dies brauchbare Lesebuc ausmertsam gemacht. Nach einer vorläusigen Anzeige in der zweiten At theilung wird dasselbe jett in gänzlich erneuerter Gestalt und in geringerer Umfange erscheinen. "In literaturgeschichtlichem Rahmen, also in historischer Ordnung, wird es poetische Proben vorzugsweise aus den beide klassischen Perioden sowie aus der Resormationszeit und in seinem prosaschen Theile außer einem Repertorium für die Klassen- und Privatleckun ausschließlich solche Abhandlungen enthalten, deren eingehende Betrachtun im Interesse logischer und stilistischer Bildung unerläßlich ist."

71. Deutsches Lesebuch für Gymnasien, Seminarien, Realschule mit sachlichen und sprachlichen Erklärungen nebst vielfachen Andeutungen

einem praktischen Unterricht in der deutschen Sprace. Von Joseph Rehrein, Direktor des herzogl. naffauischen Schullebrerseminars zu Montabaur. Untere Lebrstufe. Bierte, vermehrte und verbesserte Auflage. (Achter Abstruct.) Obere Lebrsufe. Lier'e, vermehrte und verbesserte Auflage. (Oritter Abdruct.) gr. 8. (XVI, 287 u. 51 S.; X u. 510 S.) Leipzig, D. Wigand, 1868 u. 1869. 1 Ihr.

Wir haben dies treifliche Buch schon wiederholt angezeigt und philen, können uns deshalb darauf beschränken, die neuen Abdrücke bier zu verzeichnen.

Kesebuch für die meibliche Jugend. Zum Gebrauche in Schule und Erziehungeanstalten zusammengestellt von H. E. Elditt, Lebrer an der beberen Töchterschule zu Königeberg in Pr. Erster Theil. Vierte, beschichtigte Auflage. 8. (VIII u. 2.8 S) 7.3 Sar. Zweiter Theil. Oritte, berichtigte Auflage. 8. (VI u. 314 S.) Königeberg, J. H. Bon, 1869.

10 Sar.

Der erste Theil enthält hauptsächlich Erzählungen und Gedichte, und in guter Auswahl. Im zweiten Theile sind die meisten Darstellungs= men in Prosa und Poesse vertreten und die Stücke auch hiernach geordnet. ich dieser Theil bietet gutes Material, dürste aber sür höhere Töchtersken kaum genügen, am allerwenigsten, wenn nicht noch ein Werk mit ihen sur die Literaturgeschichte eingesührt ist.

Die Ausstattung des Buches könnte auch wohl bei dem angesetzten wie noch etwas freundlicher sein.

1. Bobmisches Lesebuch, inebesondere für Schüler an Gomnafien und Reolschulen. Lon K. Tieftrunk. Erster Theil. (Mit einem Wörterbucke.) Zweite Auflage. 8. (VII und 223 S.) Prag, C. Bollmann, 1868.—

4 Thr.

Dieser Theil des "böhmischen Lesebuches soll zunächst reichlichen Stoff praktischen Uebungen in der Umgangesprache dieten und zugleich zur kidenholung der Formenlehre dienen." Obwohl jedes Lesestück nach beiden kitungen gleichmäßig benutt werden kann, so sind dennoch einigen wichsten Partien der Formenlehre besondere Lesestücke gewidmet, in denen ke darauf bezüglichen Stellen mit durchschossen Lettern gedruckt erscheinen.

Das Buch bietet Prosastūde und Poesien dar. Inwieweit dieselben bie angegebenen Zwecke geeignet sind, vermögen wir nicht zu beurschien, da wir der böhmischen Sprache nicht mächtig sind.

## 3. Schreiben.

- 1. Der Schreib-Unterricht in seiner Bedeutung für Erziehung und praktisches Leben. Ein Beitrag zur Methode tes Schreib-Untersichts. Für Schule und Haus von G. H. W. Ziegki, Lebrer ter XXI. Gemeindeschule und Schreiblehrer am Friedrichs-Werterschen Gymnasium zu Berlin. Mit einer lith. Tasel. gr. 8. (II u. 50 S.) Berlin, F. Lobeck, 1869.
- 2. Nebungsstoff für den Schreibunterricht in Schule und Haus. Ein methodischer Lebrgang zur Erlernung der deutschen, lateinischen und griechischen Schrift, sowie verschiedener Zieralpbabete. Geschrieben und hersausgegeben von G. H. W. Ziegki. Ebendas. Neun Hefte. Heft 1—5 4 Ggr., Heft 6—8 à 5 Egr., Heft 9 à 7½ Szr.

Beide Werke gehören zusammen. Die "Uebungsstosse" enthalten den **megeführten** Lehrgang und sollen den Schülern als Vorlage dienen. In

bem ersteren Werke gibt ber Verfasser dem Lehrer Anleitung zur Ertheiln eines guten Schreibunterrichts. Es wird darin alles Wesentliche berk und zugleich vom erziehlichen Standpunkte aus besprochen. Angeha Lehrer werden darin sicher manches Beachtenswerthe sinden. Bas Werfasser über das Taktiren beim Schreiben sagt, verdient besondern Vall. Für die Vorübungen zum Schreiben sordert der Verfasser außer Gewöhnlichen Linien auch noch Richtungslinien, die wir für überstäffer erachten.

Die Schrift in den "Uebungsstoffen" ist gefällig, wenige Buchstall abgerechnet, so namentlich p und x, die eine Erfindung des Herrn zu sein scheinen. In dergleichen Neuerungen sollten Schreiblehrer, wenigsten Herausgeber von Vorschriften, ihre Stärke niemals suchen.

3. Anleitung für die praktische Behandlungsmeise des Lats schreibunterrichtes. Bon Franz Gartner. gr. 8. (IV u. 63 Wien, Mayer u. Comp., 1869. 10 Sgr.

Nachdem der Versasser in dem Vorworte in ein paar Saten wacher ungenügend des Nutens des Taktschreibens gedacht und an kangeeigneten Beispielen das Versahren hierbei gezeigt hat, geht er zur kistellung eines Lehrganges über, in dem die Theile jedes Buchstabens an geben und mit den nöthigen Ziffern versehen sind. Durch eine derark Darstellung dürste wohl kaum Jemand für das Taktschreiben gewond werden. Für Präparanden, die man zum Unterrichten abrichten mit mag die Schrift geeignet sein; gebildete Lehrer werden sie unbefriedigt aber Hand legen.

4. Formulare für das Geschäftsleben als Vorlegeblätter zu Schönschreiben. Geschrieben und herausgegeben von Hersprus Schulvorsteber in Berlin. Dritte Auflage. Heft 1 u. 2. Quer 4. (23 18 Steintafeln.) Berlin, C. Heymann's Verlag (Julius Imme), 181 & Ihlr.

Beide Hefte sind wegen ihres brauchbaren Inhalts und ihrer vozuglichen Schrift für obere Schulklassen bestens zu empsehlen.

5. Kalligraphische Mußter=Blätter aller Schrift=Gattung mit den verschiedenartigsten Berzierungen für Nerehrer der höheren Kallgraphie, so wie besonders für Kalligraphen, Lithographen, Graveure Köchldermaler von August Köhler. 8., vermehrte Auflage. 4. (32 lis Platt.) Hamburg, Gasmann, 1868. In Mappe & Thir.

Das Werk bietet Alles, was der Titel bezeichnet, in vorzüglicht Arbeit dar. Die gewöhnlichen Schulen haben natürlich nicht Zeit, was gleichen einzuüben. Dagegen werden Schulen, die gewerbliche Zwecke vofolgen, sich dieser Blätter mit Nußen bedienen.

## VII. Gesang.

Bearbeitet

nod

#### C. Bentidel.

## Literatur.

## A. Lehr- und Uebungswerke mit und ohne Liederstoff.

Besangschule für ben Acapella-Gesang in 4 Rursen. Für Unter Sexta, Ober-Sexta, Quinta und Quarta der Realschulen und Gymnasien und für die unteren Klassen der Seminarien; zum besonderen Gebrauch für die 2. Sesangklasse des Domchors und für die Königstädtsche Realschule in Berlin herausgegeben von Heinrich Kopolt, Königs. Musikdirector und Gesangslehrer am Königs. Domchor und an der Königstädtschen Realschule zu Berlin. Dazu ein methodischer Commentar für die Gesanglehrer. Berlin, 1869. T. Trautwein.

Leitfaden für den Befangunterricht, I-V, berausgegeben von Theodor Robe. Eingeführt in den städtischen Gewerbeschulen zu Berlin. I. Fur ben theoretischen und erften Besangunterricht auf Gymnafien, Reale, Gewerbes und sonftigen Schulen." Enthaltend: 1) Die Elemente der Rufit, 2) 32 der gebräuchlichsten einstimmigen Choralmelodien mit Vorübungen zu benselben in Dur und Moll; 3) 38 einstimmige Boltelieder zc. 2. Auflage. 6 Sgr. II. Für die Mittelstufe. Enthaltend: 1) Zweistimmige Borübungen in Dur und Moll, 2) 20 zweistimmige Chorale, 3) 31 leichtere und schwerere Gefange und Boltsweisen. 5 Sgr. III. Für den weiterführenden Gefangunterricht. Enthaltend: 1) Vorübungen in Dur und Moll zum dreistimmigen Choral- und Lied-Gesange, 2) 35 der gebrauchlichsten Chorale, 3) 65 Bolleund Rernlieder, wie Befange verschiedenen Inbalts in treistimmiger Bears beitung für 1 Sopran und 2 Alte. 10 Sgr. IV. Für böhere Unterrichts. Ankalten, jum Rirchengebrauch, wie jur Benugung für Gesangvereine. Entbaltend: Eine Anthologie von Choralen, liturgischen und geintlichen Befangen aus alter und neuer Zeit in vierstimmiger Bearbeitung für gemischten Chor. 7 Sgr. V. gur ben Befangunterricht auf boberen Unterrichteanstalten, wie zur Benugung für Gesangvereine. Enthaltend: Eine Anthologie von Sesangen verschiedenen Inhalts in vierstimmiger Bearbeitung für gemischten und Mannerchor. 7 Ggr.

- 3. Mesangübungen, eine Beigabe zu Liedersammsungen, ausgewählt von Schilffarth, Institutelehrer in Erlangen. Erlangen. Andreas Dela 1868. 2 Sgr.
- 4. a. Chergesangschule ron August Brandt, Cantor an der Stadt und Leiter an der I. Bürgerschule zu Wierseburg. Enthaltend 165 Ueben 62 Chorale und 215 Lieter und andere Gesänge. I. Leit 3 Szr., II. 6 Egr., III. Left v Egr. Leivzig, L. Merseburger. b. Commentary Chorgesangschule von August Brandt. 3 Sgr. Ebendaselbst.
- Nr. 1. Der Versasser hosst, "eine Lücke in der Gesangdischt dadurch zu ergänzen", daß er "eine Gesangschule und Liedersammlung ben Acapella-Gesang liesert", das heißt für den Gesang ohne Beglitung. Er hat "versucht, einen möglichst vollständigen und methet geordneten Uebungsstoff sur diesen, dis jest leider zu wenig cultivit Zweig des wahren Gesanges an Schulen darzubieten, welchen der Löden Schulern in UntersSexta, ObersSexta, Quinta und Quarta der Chassen und Realschulen, sowie in den unteren Klassen der Seminarien (else auch in Vollsschulen) in die Hände geben, und woran er selbst einem beigesügten Commentar den Faden des Unterrichts Inüpsen und spinnen könne."
- . . . "Die Grundsage der Didaktik find immer die gewesen, baff Schuler die Hauptarbeit thun muffe, damit er mit der Zeit durch beständige Gelbstdenken und Gelbstmachen seine Rrafte so beranbi daß er zulett der Führung und Leitung nicht mehr bedarf. Biel tann man beim Gesangunterricht burch Begleitung ber Bie und des Klaviers nimmermehr erreichen, da sich die Schüler auf die ihnen durch das Instrument gebrachte Bulfe verlassen, und \iint nach dem Gehör singen lernen. Der Gesang a capella ist bas eine Mittel, die Schuler mit ber Zeit zu felbständigen, bentent Sängern zu machen, die keck und muthig den Ton angeben und nicht, I Blinden gleich, angitlich umbertappen. In jedem Chor giebt es sogenannte Chorführer, die stimm=, gehör= und taktbegabt, den ganzen leiten muffen; aber die meisten andern Canger, die nicht mit offenen 214 singen, verderben Alles, was die Wenigen gut zn machen sich bemub Die Folge davon ist erstens, daß ein Chor, dessen Mehrzahl durch Unsich beit in der Intonation und im Takt wie eine Centnerlast das tede Emp schwingen dieser wenigen Chorführer störend hemmt, nie rein sing wird; und zweitens, daß diese wenigen guten Sanger badurch, & fich nicht Alle gleichmäßig anstrengen, ihre Stimme überschreien und in Fo beffen ben ganglichen Ruin ihrer Stimme vorbereiten, zumal wenn fie 4 Soprane und Alte bis in die Mutation binein gemißbraucht werden." nun "das Wiffen und Konnen ber tleinen Ganger gleich maßig zu bilbes hat der Berfasser in seinem I. Cursus versucht, "eine Basis zu gewinn auf der man mit Erfolg weiter bauen tann." . . "Durch dieses Gefat ABC führe ich die Schuler mitten in ben Gesang hinein, ohne fie ! theoretischen Borstudien zu qualen; die tleinen Sanger betommen Luft gi Befange, weil sie gleich Resultate im Tonen boren, die sie burch eigt

mstraft gefunden haben, und so vorbereitet, wird Mancher, der scheinmer mit geringen Anlagen für den Sesang begabt oder zu schüchtern
allein zu singen, ermuthigt werden, und später in den höheren Eursen
mitwirten. Fast jeder Mensch (neben seltenen Ausnahmen) hat von
katur die Anlage zum Singen bekommen; man muß sich daher nicht
durch einen minder günstigen Erfolg abschreden lassen, sondern mit
urlichteit darin sortsahren, den noch schlummernden Gesangstrieb zu
m. Der Gesang a capella hat ferner in den Schulen noch den großen
weil, daß er die straffere Disciplin in der Gesangstunde besördert, indem
kehrer nicht nöthig hat, mit den 4 unteren Klassen das Klassenzimmer
urlassen, um mit der ganzen Klasse nach dem Musitsaal zu wandern,
immer große Störungen verursacht; da er vom Katheder aus, wie in
u Unterrichtsgegenständen, den Gesang leiten kann."

Benn das vorliegende Werk sich "Gesangschule für den Acalle : Gesang" nennt, und wenn es in dieser Eigenschaft "eine Lude in Gesangs-Literatur aussüllen" will, so werden unsere Leser einwenden: e Lude ist ja nicht vorhanden; jede Anweisung zum Gesangunterricht t die Rinder dahin zu führen, daß sie ohne Begleitung singen tonnen, wo ware jett noch die Dorfschule, die das nicht erreichte?" dans berechtigter Ginwand! Unser Verfasser hat sich offenbar nicht be= nt genug ausgedrückt. Unter Acapella-Gesang versteht er nämlich den mg, welcher nicht blos ohne Instrumental Begleitung ausgeführt, en auch ohne Hulfe des vorspielenden Instrumentes (oder der vormben Stimme) eingeübt wird, bei welchem also ein selbstständiges Massen und Darstellen der Tonverhältnisse won Seiten der bger stattfindet. Ganz direct spricht dies der Schluß des Commentars , wo der Wunsch geäußert wird, "daß der Acapella-Gesang in den den Raum finden und in Folge dessen das verwerfliche Gehörsingen schafft werden möge." Handelt es sich also um Anstrebung des bes liten Singens gegenüber bem mechanischen, so hat fr. Kopold "Reues" damit freilich nicht in Anregung gebracht. "Neu" ist die hier vorgelegte Methode nicht; sie ist es weder in der Gesammts erdnung des Stoffes, noch darin, daß, wenn ich hrn. Kopolt pt verstehe, der Unterricht ganz ohne Anwendung eines Instrus etes ertheilt werden soll. (Die meisten Lehrerinnen versahren so.)

Dies zur Feststellung der Sachlage und zum gerechten hinweis auf wes Berdienst.

Shen so gerecht ist es nun aber auch, wenn ich mein Gesammturtheil das vorliegende Lehr= und Lernwerk dahin ausspreche, daß es entschen zu dem Besten gehöre, was in letter Zeit auf diesem Gebiete gestet ist, und daß der Verfasser das gute Vorurtheil, welches man ihm einem Lehrer des Domchors entgegenbringt, völlig rechtsertigt, sowohl mistalischer, wie in pädagogischer Hinsicht, und hier wieder nicht nur allgemeinen, sondern auch im speciell schulmeisterlichen Sinne\*).

<sup>\*)</sup> Co z. B. wenn er die enharmonische Verwechslung der Tone behandelt ...,Um dieselbe den Schülern recht deutlich zu machen, vertheilt man die tapt und Zwischentone unter die Schüler, so zwar, daß der Bant-Erste, in der

Mag friedlich das Meer an dem Strande sich wiegen, Mag berstend das Schiff seinem Grimme erliegen, Die Winde vollbringen's, nicht sein ist die Schuld.

Das Ganze verräth zum Theil einen gewissen Mangel an Blid me Schick, wodurch es sich denn gerade nicht empfiehlt. So steht unter Nr. 41 mitteninne zwischen den Solseggien eine Leseübung, die wie ein wirklicht Tonsat aussieht, bei näherer Betrachtung aber nichts als Unsinn enthält Wozu in aller Welt soll das dienen? Kann denn das Notenlesen nicht ebe so gut an einem Stoffe geübt werden, der an sich vernünstig ist? —

Rr. 4. Der gesammte Lehr: und Uebungestoff ift auf sechs Stufen ver St. 1 und 2 sind die des Gehörsingens. Auf St. 3 treter bie Noten ein, und es umsaßt Nr. I. der vorliegenden, für die hand be Schuler bestimmten hefte die britte, Nr. II. die vierte und fünfte, Rr. III die sechste Stufe. Der Commentar liefert für alle Stufen die nothigen & läuterungen und Fingerzeige. Das Berhältniß ber Uebungen zu ben Choraler Liedern und fonstigen Gesangen entspricht dem Grundgedanken, den ich einsten dafür in Diesterweg's Wegweiser geltend gemacht habe und der seitde vielfach durchgeführt ift. "Die Auswahl der einzuübenden Lieder un Chorale," so sagt in diesem Bezug der Berfasser, "wird durch die Anlaf bestimmt, welche die hauptunterrichtsgegenstände (Religion, Sprache, G schichte 2c.), die driftlichen und vaterländischen Feste, die Jahreszeiten # geben, berudsichtigt jedoch selbstverständlich auch das Alter und die Fassungs traft ber Rinder, so daß ein Fortschreiten vom Leichteren zum Schweren im Allgemeinen bei ihnen stattfindet. Unmöglich ist jedoch, wenn man nich au Werthlosem greifen will, die Gefange so anzuordnen, daß alle in ihme portommenden Ginzelnheiten auf der betreffenden Stufe zum vollständige Verständniß und Bewußtsein kommen, — alle Belehrungen und Uebungen welche zur Einführung in das Ton- und Notenwesen und zur Bildung be Stimme nothig sind, in methodischer Folge und ungezwungen angeknupf Bierzu ist ein Cyclus besonderer Uebungsfaße erforderlich merden können. Manche Chorgesangschulen reihen diesen Uebungen an geeigneter Stelle di Chorale und Lieder ein, gerathen beshalb mit den Grundsagen, welche be Auswahl der letteren maßgebend sind, und darum mit der Pragis über baupt, in Widerspruch; Undere behnen die Uebungen so aus, daß sie da ohne Beeintrachtigung des Liedersingens erreichbare Maß weit überschreiten . . . Die gegenwärtige Chorgesangschule enthalt nur die Uebungen, welch wirklich nothwendig und von der gehobenen Volksschule zu bewältigen find, und läßt sie neben dem Liedersingen selbstständig herlausen in der Beise daß auf sie die ersten 10-15 Minuten jeder Gesangstunde verwendet wer Wo die einzuübenden Chorale und Lieder Gelegenheit bieten, da durch die Uebungen gewonnene Material wieder zur Anschauung und Bet wendung zu bringen, geschieht es in abnlicher Beise, wie im Sprachunter richte die Grammatit an die Sprachstude gefnüpft wird. Um dies möglich oft thun zu konnen, burfte bas Liebermaterial ber Chorgesangschule nicht & tnapp zugemessen sein und mußte bei Auswahl, Notirung und harmonisch Behandlung desselben die ungefähre Stelle jeden Liedes im Schuljah (Weihnachten 2c.) und ber ungefähre Standpunkt ber Schuler in be kebungen zu derselben Beit mit berücksichtigt werden." Das Ganze versich nach Inhalt und Form den ersahrenen und einsichtsvollen Gesangskädagogen und ist sowohl in Betreff der methodischen, richtig begrenzten kaleitung, wie des sehr sorgsam ausgewählten reichen Liederstoffes geeignet, des Bedürfniß der gehobenen Volksschule in Bezug auf Gesanglehre und kesangleben bestens zu decken. Die Königl. Regierung in Merseburg hat keinen Beranlassung genommen, das Wert den Lehrern ihres Bezirkes zu empsehlen.

# B. Gefänge für ein- und mehrstimmigen Kinder- ober Frauenchor, ohne Begleitung.

1. 40 Chorale, Liturgie, Bater unser und Segen für zwei Singstimmen, hauptsachlich zum Gebrauch für deutsche Volksschulen, gesetzt von Ferdinand
Möhring. Alfred Dehmigke in Neu-Ruppin.

2 60 dreiftimmige Chorale fur Oberklassen der Boltsschule. Bearbeitet von Ernft Louis Weber, Burgerschullehrer und Rantor an der Hospitalkirche

in Unnaberg. Sildburgbaufen, Reffelring. 1869.

A pel's Chorale (70 zweis und 20 dreistimmige). Eine Auswahl aus a pel's Choralbuch, bearbeitet und berausgegeben von A. Stolley, Lehrer an der Mädchenbürgerschule in Riel. 3 Sgr. Kiel, Schwers'sche Buchbandlung. 1888.

4. Kirchenlieder aus Moris Brosig's Gesangbuch für den katholischen Gottesdienst, zusammengestellt und herausgegeben von Franz Dirschke, Organist an der Pfarrkirche zu St. Maria auf dem Sande zu Breslau. Mit Genehmigung der Geistlichen Obrigkeit. Breslau, F. C. Leuckart (Constantin Sander). 2½ Sgr.

5. Chorale und Lieder für Schule und Familie, ausgewählt und ein= und zweistimmig gesetzt von C. D. Wagner, Königl. Mufil-Direktor. Berlin,

Dewald Seehagen. 5 Sgr.

5. Fünsundzwanzig geistliche Lieder aus Fr. Dser's "Kreuz- und Trostliedern", für drei Singstimmen componirt und nebst siebenunddreißig Choralen in dreistimmiger Bearbeitung nach Enthausen's "Choralmelodienbuch für Schule und Haus" herausgegeben von Philipp Tietz, Gesanglehrer am R. Andreanum und an der höheren Töchterschule in Hildesheim. Hildesheim, 1863. Gebr. Gerstenberg.

7. Kleine Kinderharfe für Sonntage-Schulen. 32 Lieder mit Melodien für

jungere Kinder. Basel, C. F. Spittler. 1869.

8. 260 zweistimmige Lieder für Kindergottesdienste und Sonntagsschulen. Herausgegeben von Dr. J. Ed. Blosch. "Aus dem Munde der Unsmündigen und Säuglinge hast du Lob zugerichtet." (Matth. 21, 16.) Bern, 1868. Im Selbstverlag des Herausgebers und in Commission in Bahnmaier's Verlag (C. Detloss) in Basel.

9. Sundert und acht ein- und mehrstimmige Lieder und Canons für Schule und Haus, für Jung und Alt. Gratis-Beigabe zur alten, im Jahre 1868 neu revidirten Ausgabe des Preußischen Kinderfreundes. Herausgegeben von A. E. Preuß und J. A. Better. 64 Sgr.; die Liedersammlung allein

2½ Sgr. Konigeberg, 1869. 3. S. Bon.

10. Gott allein die Ehre! Alte und neue Baterlandsgesänge, cronologisch gesordnet und mit einleitenden bistorischen Bemerkungen versehen. Ein Gesichichts und Liederbüchlein für Preußens Voll in Schule, Haus und Heer. Von J. E. Braselmann, hauptlehrer in Duffeldorf. Erstes heft. Duffelstorf, Ad. Gestewis, 1869.

11. Sammlung zweis, dreis und vierstimmiger Lieder, zunächst für die Schulen in den France'schen Stiftungen. Ferausgegeben von Carl Greger. Erste

22

Abtheilung. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. Balle, Buchandl

des Waisenhauses. 1868.

12. Geistliches und Weltliches in alten und neuen Liedern mit zweistimmi Melodien für Schule und Saus. Herausgegeben von Johannes Met Lehrer und Hausvater der Rettungsanstalt Freienstein. Zürich, Franz hat 1:68.

13. Deutsche Volkslieder für Schule und Leben. Herausgegeben von Educ Hille, Universitäts-Musikdirector in Göttingen. Göttingen, Vandenbi

und Ruprecht. 1868.

14. Liedersammlung für katholische Volksschulen. Herausgegeben von J. Mayer, Musikoberlehrer am Königl. kath. Schullehrerseminar in Smüt 1. Heft. Enthaltend 56 Gesänge für Unter= und Mittelklassen. III. vi besserte und vermehrte Austage. 2. Heft. Enthaltend 45 Gesänge sur toberklasse. III. verbesserte und vermehrte Austage. Schwäbisch-Gmur Georg Schmid. 1868.

15. Deutsche Gesänge, in dreis und vierstimmiger Bearbeitung von Ka Wilh. Steinhausen. Erstes Ceft, in zwei Abtheilungen: I. Volkslick 8 Sgr. II. Kirchenlieder. 2½ Sgr. I. und II. zusammen 10 Sgr. N

wied, J. D. Beufer."

16. Patriotische Liederharse, oder Fliegende Blätter für das heer, die Schund das haus. Nr. I und II. Preußische Kriegs= und heldenlieder aus Jahren 1864 und 1866, nach Volls= und Orginalweisen zu fingen. hera gegeben von C. Richter, Musikdirector, und A. Jacob, Cantor. Ber 1868. Adolph Stubenrauch.

17. Liederbüchlein für die Jugend. Gesammelt und herausgegeben von J. Ending, Seminarlehrer. Heft I, für Kinder von 7 bis 9 Jahren. 13 C 1868. Heft II, für Kinder von 9 bis 12 Jahren. 2 Sgr. Heft III, Kinter von 12 bis 15 Jahren. 24 Sgr. Hilburghausen, K. W. Gat

18. Patriotischer Liederstrauß. Enthaltend: Lieder zu Königs Geburtstag, n einigen Soldatenliedern. Für die Schule berausgegeben von A. Reicha

1 Sgr. Wiesbaden, Chr. Limbarth. 1868.

19. 20 zweis oder dreistimmige Melodien für den Schulgebrauch (nach in, Liederbuch für Kinder zum Singen oder Spielen" Op. 170), eingeric von Wilhelm Zaubert. Op. 170b. Neuskuppin, Rud. Petrenz. 6 2

20. Neue Trutz-Nachtigall. Auswahl volksthümlicher geistlicher und weltli Lieder für katholische Schulen und Familien. Gesammelt und zweis i dreistimmig gesetzt von H. Wüller und B. Widmann. Ladenp 5 Sgr., für Unterrichtsanstalten 4 Sgr. Frankfurt a. M., G. J. Hamad 1869.

21. Frühlingslieder von Friedrich Dfer. XII leichte Chorlieder für bol Löchterschulen und als Hausmufik componirt von Gustav Flügel. Dr.

5 Sgr. Reu-Ruppin, Alfred Dehmigke.

22. Deutsches Belkeliederbuch für Schule und Haus. Herausgegeben 1 Eduard Hille, Universitäts-Mufikbirector in Göttingen. 1., 2. u. 3. H

Bottingen, Bantenhoed und Ruprecht.

23. Deutscher Liederschaß für Schule, Haus und Leben. In drei Heften. En Auswahl der schönsten und vollsthumlichsten Lieder, im Auftrage gesamt und zur Sewinnung feiter Rormen in Text und Weisen nach ihrer Dr nalität und mit Berückschigung der besten, gangbarsten Lesarten bearbe von H. Stoffregen, Lehrer an der evangelischen Bürgerschule in Hill heim, und zum Besten des Pestalozzivereins herausgegeben vom Kreisleh vereine Hildesheim. Erstes Heft. Für tie unteren Gesangsstufen: 68 Kin und Schullieder und im Anhange 12 Spiele mit Gesang. Zweites Spür die mittleren und oberen Gesangsstusen aller Schulen, sowie auch Familiens und gesellige Kreise überhaupt: 125 Lieder und Gesänge, reinem Normal-Liederchslus. Hildesheim, 1868. Gebr. Gerstenberg.

24. Dreistimmige Frauenchöre von verschiedenen Componisten. Herausgeg von Benedict Widmann. heft II. 6 Sgr. Carl Merseburger.

i. 30 neue Schullieder für Anaben, als Ergänzung zu jedem Liederbuch der untern Alassen höherer Lehranstalten und der Oberklassen unserer Bolts- und Bürgerschulen, componirt und arrangirt von Friedrich Gars. Op. 7. Berlin, Adolph Stubenrauch. 1868.

B. Sechzig zweistimmige Lieder nebst kurzer Darstellung des Elementarunterrichts im Gesange, zum Gebrauch in Schulen berausgegeben von Carl Flux, Gesanglehrer an der Königl. Louisenschule in Posen. Zweite, ganz-

lich umgearbeitete Auflage. Pofen, Ernft Rehfeld. 1868.

Auswahl zweistimmiger Bolkslieder mit Original- und untergelegten Texten für die Oberklassen der Bolksschule, herausgegeben von Bernhard Christ.

2 Sgr. Zweite Auflage. Wiesbaden, Ch. Limbarth. 1868.

28. Deutscher Liederhain. Auswahl der schönsten deutschen Bolksweisen mit Original= und untergelegten Texten für Schule und Leben. "Richt für die Schule, sondern für das Leben lernen wir." Herausgegeben von C. Rien= holz und R. Lindemann, Lehrern in Potsdam. 11. verbesserte und ver= mehrte (Stereotyp=)Auslage. 2½ Sgr. Potsdam, Riegel (A. Stein). 1868.

2. Liederkranz. Sammlung ein= und mehrstimmiger Lieder für Schule und Leben. Bearbeitet und herausgegeben von J. Heinrich Lützel. Vierte, vermehrte Auflage. Erstes heft. Ein= und zweistimmige Lieder enthaltend. 4 Sgr. Zweites heft. Drei- und vierstimmige Lieder enthaltend. 6 Sgr.

Kaiserelautern, 3. 3. Tascher. 1868.

3. Reue Liederquelle. Periodische Sammlung ein- und mehrstimmiger Lieder für Schule und Leben. In Verbindung mit Mehreren herausgegeben von Lubwig Erk und Ben. Widmann. Heft 2 und 3 & 3 Sgr. Leipzig, C. Merseburger.

31. 30 neue Lieder für Mädchen. Eine Handreichung für die Oberklassen deutsicher Tochterschulen und eine Mitgabe für das Leben von Friedrich Gars.

gr. 8. 3 Sgr. Berlin, Stubenrauch. 1869.

- 22. Liederhain. Auswahl volksmäßiger deutscher Lieder für Jung und Alt, zus nächst für Knaben= und Mädchenschulen. Herausgegeben von E. Hentschel. Hest I. 27. Auflage. 13 Sgr. heft II. 19 Auflage. 13 Sgr. heft III. a. für Knabenklassen 1½ Sgr., b. für Mädchenklassen. Leipzig, C. Merse-burger.
- Nr. 1. Ein sauberes Büchlein mit anmuthiger Titelvignette. Die veite Stimme ist so gesetzt, daß sie mit einer gewissen Selbstständigkeit ustritt. Jedem Choral sind einige Textverse in der ursprünglichen, oder urch nur leise geänderten Lesart beigesügt. Die liturgischen Säte 2c. verden Manchen willtommen sein. Im Allgemeinen freilich bleibt zweisimmiger Kirchengesang, ohne Ergänzung der Harmonie durch die Orgel, och etwas Dürstiges.
- Rr. 2. "Im vorliegenden dreistimmigen Choralbuche ist im Wesents ichen die Harmoniesolge des Hiller'schen Choralbuches sestgehalten worsen. Abweichungen haben nur da stattgefunden, wo insolge dieses Festzaltens die dritte Stimme eine für Kinder zu tiese Lage erhalten hätte." lette sind nicht beigegeben. Das in vielen sächsischen Kirchen häusig vorsommende Aussüllen des Terzenschritts durch die Secunde, z. B. beim Infange von "Liebster Jesu": h ag a d, macht sich auch hier bei verschiedenen Melodien bemerklich. Der Tonsat ist correct.
- Nr. 3. Unter den gegebenen 70 Nummern sind 20 der "gestäuchlichsten und beliebtesten" zweis und dreistimmig, die andern blos zweisimmig gesetzt. Uebrigens ist der Herausgeber nicht der Ansicht, daß die

Chorale ausschließlich, ober auch nur vorwiegend mehrstimmig gesungen werden sollen; vielmehr kommt es ihm vor allen Dingen auf einen schönen einstimmigen Gesang an; "der mehrstimmige Gesang ist erst in zweiter Linie berechtigt, sördert aber dann auch wesentlich die musikalische Bildung des Schülers." Jeder Melodie ist der erste Vers des Originalliedes unter gelegt, freilich allermeist nicht in originaler, sondern in mehr oder weniger modernisitter Lesart, z. B. "Wer nur den lieben Gott läßt walten und glaubensvoll sich seiner freut" — "Mache dich, mein Geist, bereit, wache, bet' und strebe" — "Was mein Gott will, gescheh' allein, er wählet ja das Beste" u. dergl. m.

Nr. 4. Nach bestehender Anordnung sollen die in der Schule vom britten Schuljahre ab zu memorirenden Kirchenlieder dem Gesang- und Melodienbuche von Morit Brosig entnommen werden, "um dadurch nach und nach eine größere Einheit im tirchlichen (Gemeinde-) Gesange herbeis zuführen." Dem zufolge hat ber herausgeber aus dem reichen Schate bes Brosig'schen Gesangbuches eine Anzahl Lieder ausgewählt, die für bie Bedürfnisse der Kinder in Kirche und Schule wohl ausreichend sein durfte. Die beigefügten Noten hat das Fürstbischöfl. General-Vicar-Umt ausdruck lich gutgeheißen, "und es ist nun an den Schulen, durch williges und fleißiges Ueben der Melodien dazu beizutragen, daß nach und nach der Gemeindegesang in allen Kirchen ein gleich würdiger werde". Die Gesange sind mit hinsicht auf alle Beranlassungen des Schule und des kirchlichen Gottesdienstes gewählt und mit vollständigen Texten versehen. gabe dienen Responsorien, 1. zum Asperges, 2. beim Hochamte, 3. beim Requiem, 4. beim Nachmittagsgottesdienste, 5. nach dem Tedeum, 6. bei feierlichen Begräbnissen; alle lateinisch, mit deutscher Uebersetzung.

Nr. 5. 55 einstimmige Chorale in ausgeglichener Form, je mit einem Textverse. Dann 75 ein= und zweistimmige Lieder, eine gute Ausswahl des Bekanntesten und Bewährtesten, nebst einigen sangbaren Weisen von dem Herausgeber selbst. Unbedeutend ist der zweite Canon Nr. 94 mit dem Texte: "Höret die Drescher! auch sie halten Takt: tik, tak, tik" u. s. w. Es hat übrigens etwas Schielendes, wenn gesagt wird:... "auch sie, die Drescher, halten Takt", denn die Drescher halten als solche vor allen Andern Takt, sie sind die Takthalter par excellence und waren es sicher schon, ehe es takthaltende Sänger, Geiger 2c. gab.

Nr. 6. Der nächste Zweck dieser Sammlung ist, "ben sehr dürftigen Unterrichtsstoff an dreistimmigen geistlichen Liedern zu vergrößern". Die Gesange sind bestimmt für die Aussührung durch zwei Soprane und eine Altstimme, lassen sich aber auch von zwei Tenören und Baß, sowie von zwei Sopranen und Baß vortragen und "möchten sich namentlich in letztere Form zu Hausandachten eignen". Es sehlt dem Componisten nicht au Ersindung, und sein Styl darf ein solider, wenn schon mit modernem Anhaud genannt werden. Schwer zu rechtsertigen ist es, wenn in der Zeile: "Russchlaf" in tühler Erde", die Melodie von der 1. zur 2. Sylbe des Worte "tühler" eine Sexte steigt. Der Tonsatz der dreistimmigen Chorāle ist ofsen darauf angelegt, jeder Stimme die möglichste Selbstständigkeit zu geben was nur gebilligt werden kann.

- Rr. 7. 32 geistliche auserwählte Lieder ("Der beste Freund ist in simmel" "Lobt froh den Herrn" "Aus dem Himmel serne" "Stille Racht" "Seht ihr auf den grünen Fluren" u. s. w.) in meistimmigem Saze, wohlgeeignet sür jüngere Kinder, mit alleiniger Aussachme von "Tochter Zion, freue dich" einem Tonsaze, der schon etwas gewiste Gesangsträste sordert. Die ersten 12 Nummern sind für die Festzeiten bestimmt; unter Nr. 13—32 folgen dann Allgemeine Lieder.
- Rr. 8. Die Sammlung will als eine vermehrte und verbesserte Ausgabe ber im Jahre 1854 in Bern erschienenen "Lieder, besonders für Sonn: tagsichulen und Rindergottesdienste" betrachtet sein, deren 3med und Grundsate sie theilt. "Es kam darauf an, der lieben Jugend solche Keber in die Hande zu legen, die sie mit wahrhaftigem Bergen singen kmn; benn die meisten Lieder schon bestehender Sammlungen setzen Er= jahrungen voraus, welche doch die große Mehrzahl der Rinder noch nicht gemacht hat: sie sind nur zu dristlich und können blos von bekehrten und wiedergeborenen Menschen in Wahrheit gesungen werden".... "Es fehlt zwar auch in dieser Sammlung nicht an solchen Liedern und Insen; indessen sind besonders Lieder ausgewählt worden, welche der Stufe, auf welcher die meisten Kinder stehen, entsprechen, d. h. Ekder, die entweder mehr objectiv, ohne eigene Erfahrungen auszudrūden, die driftliche Wahrheit bekennen, und welche die Rinder, die bech gewöhnlich Gottes Wort für mabr halten, in Wahrheit mitsingen kinnen, — ferner Lieder, die sich belehrend und ermahnend an die Kinder kiber richten, .... ferner Lieder, die von der Schöpfung und Regierung Gottes handeln und mehr Ausdruck des allgemeinen Gottesglaubens und der Gottesfurcht, als des speciell dristlichen Maubens sind, — endlich auch Lieder, die das Suchen des heils ausmiden, Bitte um Belehrung, um die Vergebung der Sunden, um die Sabe des heiligen Geistes, um die Wirksamkeit des gottlichen Wortes und um ächte Gottseligkeit".... "Was die äußere Form betrifft, so wurde für das Zwedmäßigste gehalten, teine blos einstimmigen, aber auch teine mehr= stimmigen, sondern lauter zweistimmige Lieder aufzunehmen."

Von musikalischer Seite ist gegen die Lieder, unter denen sich auch eine Anzahl von Chorälen befindet, nichts zu erinnern. Ziemlich häusig tommt es vor, daß bekannten Volks- und anderen weltlichen Weisen geistsliche Texe untergelegt sind, so z. B. der Mel. "Gott erhalte Franz den Raiser": "Amen, Amen, lauter Amen hat des treuen Gottes Mund".

Nr. 9. Abtheilung I enthält 35 ein: und zweistimmige, wahrscheins lich für die Unterklasse bestimmte, Abtheilung II 73 zwei: und mehrstimmige Rummern, darunter auch einige für gemischten Chor, in bester Auswahl. Sar anziehend und beherzigenswerth ist, was J. A. Better, ein alter Kämpser aus den Freiheitstriegen, im Borworte über Lied und Leben im Liede sagt: "Dichter und Sänger gehen Hand in Hand. Wenn das schone Lied die ebenbürtige Singweise sindet, so wird es zur Labe für Jedermann und läuft bald erquidlich von Mund zu Mund. Ich lernte als junges Kind, noch ehe ich die Schule besuchte, daheim und von den Eurrendanern,

die damals dreimal wöchentlich singend durch den Gemeindebezirk der Stadt zogen, die schönen Weisen ber Kirchenlieder und hatte ein besonderes Boble gefallen auch an ben vierstimmigen Gefängen ber Chorschuler bei abnlichen Später in der Schule hatte ich das Volkslied sehr Umgängen derselben. lieb, und da mir eine umfangreiche, fraftige Stimme mitgegeben war, fe i erwuchs aus dem gern und freudig singenden Schuler bald ber gesangliebende Lehrer, und er ift bies auch über fünfzig Jahr seines Lebens geblieben, immer gern mit ausübend als Giner unter Gleichen und Genoffe ihrer Freuden. Mich hat das Lied in meinen Lebensberuf eingeführt und mir Lebenslang, wie ein treuer Geleitsmann, forderlich beigestanden. 36 habe gesungen, wie ein Bogel, und wüßte nicht zu sagen, ob lieber in der Schule, oder daheim, lieber im Kreise froher Genossen oder allein in Feld und Wald. Dürfte ich eine Zeit als die froheste für den Liederaufschwung und für mich zugleich preisen, so war es die des Freiheitstrieges, in welchem wir Rampfgenossen, Dichter und Sanger, beseligt und beseligend, mit Gott zu Thaten vorgingen. So hat das Lied auch mit geholfen, bem beutschen Baterlande die Freiheit zu erkampfen, und mit Gottes hulfe bie' werdende Einheit, welcher ihr jugendlichen Sanger — ich sage es mit-Bandefalten — im Liebe und in eurer Gesinnung ben Ginigkeitstrang-Es geschehe euch zum Preise und einer spaten Rache flecten wollet! tommenschaft noch zum Beil."

Mr. 10. "Die Jugend unseres Voltes durch Vorführung der-Hauptmomente der vaterlandischen Geschichte (in Erzählform und Lied) erziehen zu helfen für die Liebe zu Konig und Baterland; in dem nachs wachsenden Geschlechte ben Sinn für Opserfreudigkeit, Bingabe und Liebesthätigkeit zum Wohle bes Baterlandes zu beleben und zu verbreiten, und endlich, die jum Schute und jur Bertheidigung der beis ligen Güter unseres Voltes Berufenen willig zu machen, Manner der That mit Muth und Gottvertrauen freudig einzutreten in die Reihen tapferer Krieger, ihnen Gelegenheit zu geben, sich zu begeistern an den Heldenthaten unserer Vorfahren: und bei alle dem nicht zu vergessen, daß Gott der Herr es ist, der Preußen durch eine Geschichte ohne Gleichen so groß gemacht und es berufen hat, der Träger und Lenker bes geistigen und politischen Lebens von ganz Deutschland zu sein — "bas ift es, wozu die vorliegende Arbeit ein Scherflein beitragen möchte." jedesmaligen Liede geht die historische Thatsache in Erzählform vorher. Die Bahl der Lieder ist 22. Geordnet sind dieselben wie folgt: I. Aus dem siebenjährigen Rriege. II. Aus den Freiheitstriegen. III. Aus dem ersten Kriege gegen Danemart. IV. Aus den Revolutionsjahren 1848 und 1849. V. Aus dem zweiten Kriege gegen Danemark. VI. Aus bem Rriege gegen Desterreich. Die meisten Nummern sind zweistimmig gesett, einige treten ein-, andere dagegen dreistimmig auf. Gin zweites heft ift in Aussicht gestellt.

Nr. 11. Der Titel giebt nicht an, wodurch die vorliegende erste Abtheilung sich von der nachfolgenden zweiten, resp. dritten unterscheidet; wahrscheinlich dadurch, daß sie ausschließlich zweistimmige und besonders für untere oder mittlere Klassen bestimmte Lieder enthält. Im Ganzen liefert

fineinen Zustimmung, auch in Betreff der eigenen Compositionen des Heringebers, die ein gutes Talent für frische, charaktervolle Melodie und selbsteine Ausgestaltung der zweiten Stimme verrathen. Fast zu stark tritt eine misse Reigung zum Melismatischen hervor. Nicht recht zu verstehen ist nenn in Nr. 77 bei den Worten "und schaut euch um im Kreise" Relodie von "um" zu "im" in die Oberquarte springt und dann zum sigenden Worte in die Unterquinte sällt. Dergleichen ware doch für den Schlerchor zu vermeiden, wenn schon selbst C. M. v. Weber in der schen Zeile von "Schlas, Herzenssöhnchen" das merkwürdige Beispiel einer kiegenden Sexte auf leichter Sylbe giebt.

Rr. 12. "Diese Liedersammlung ist aus den Bedürfnissen der Anstalt morgewachsen, an welcher der Herausgeber seit einer Reihe von Jahren it. Sie möchte also zunächst ähnlichen Anstalten dienen, zugleich aber pa jur Hebung des Volksgesangs überhaupt einen Beitrag leisten... Der gentliche Volksgesang wird durch Zweierlei bedingt: durch 3 weistimmig = eit und durch Auswendigsingen.... Das ächte (traditionelle) delislied, welches beim Gesangunterricht in der Volksschule immer noch icht genug berücksichtigt wird, herrscht in der Sammlung vor".... Kolein foll der Anstalt, von der es ausgegangen, zugleich zur Anschaffung iner Hausorgel oder eines Harmoniums Handreichung thun".... willichen Lieder sind 100 in folgender Bertheilung: I. Festlieder, 1—21; A. Gemeinschaft der Heiligen und Reich Gottes, 22—24; III. Lob und dat, 25—28; IV. Buße und Bekehrung, 29—33; V. Christlicher Finn und Wandel, 34—67; VI. Tageszeiten, 68—81; VII. Sterben mb ewiges Leben, 82—100. Das "Weltliche" zählt 50 Nummern, minlich: I. Jahres: und Tageszeiten, 1—16; II. Wandern, 17—24; III. Leben, 25—33; IV. Romanzenartige Lieder, 34—43; V. Soldatens und Baterlandslieder, 44—50. Für jedes Lied ist die Quelle angegeben, mo man sieht hieraus, welch außerordentliche Sorgfalt auf die Auswahl kawandt wurde. Da stehen die Paderborner geistlichen Volkslieder (jett in Buchhandel vergriffen), F. W. Frhr. v. Ditfurth's Frankliche Volks= ider, homann's Geistliche Boltslieder, Deffen 150 alte und neue Boltsmisen, Fint's Musikal. Hausschatz, F. Pocci's und R. v. Raumer's Alte und neue Kinderlieder, Rische's Das geistl. Boltelied, Hoff. mann v. Fallereleben's Schlesische Boltelieder, Bachofen's Musital. halleluja, Better's Christl. Harmonita, Ert's, Jacob's, Greef's, bilder's, Fliedner's, Gast's, Greith's, heim's, Gers. bac's, Goder's Werke und Sammlungen, des Rauhen Hauses "Unsere Lieber", Boigtlander's Reisepsalter, Die Berner Zionsharfe, und noch Merlei Anderes; bei einigen Liedern ist der Boltsmund selbst als Quelle agegeben. — Die Sammlung darf als eine der besten unter allen vorfandenen, namentlich für Rreise ernsteren Sinnes, bezeichnet werden.

Nr. 13. Die Sammlung ist im Interesse weniger bemittelter Schulen ils ein Auszug aus des Herausgebers Deutschem Volksliederbuche für Schule und Haus veranstaltet. Sie giebt nur Volkslieder und grundstelich nur solche, welche geeignet sind, das ganze spätere Leben zu be-

gleiten. "Die Schule kann und muß ja auch auf diesem Felde für bas Leben vorbereiten, gewiß eine der dankbarften Aufgaben, welche ihr gestellt Sie nütt und erfreut direct durch Buführung gesunden, anregenden Materials; sie nüte indirect, indem durch solche Zusührung die Wirkungen etwaigen schlechten und unfaubern Stoffs, ber sich in den reiferen Jugend. jahren so gern einschleicht, aufgehoben, mindestens abgeschwächt werden".... "Es tam darauf an, die Lieder, 60 an der Zahl, möglichst treu und uns verlürzt zu geben. Gebracht ist nichts, was nicht in den Mund des Kindel gelegt werden durfte. Der Rath und die Erfahrung denkender Schulmanne sind in dieser Pinsicht gewissenhaft benutt." Ob nun eigentliche, went! schon durchaus reine und edle Liebeslieder, wie sie hier vorkommen, in bie Schule zu bringen \*), ist freilich im Allgemeinen noch eine offene Frage. Wer sich an dergleichen nicht stößt, wird von dem vorliegenden hefte, eines wirklichen Auswahl des Schönsten und Besten, was an Bolks- und volles mäßigen Liedern da ist, den besten Gebrauch machen können. der Nummern ist 60.

Nr. 14. Eine ganz brauchbare Liedersammlung, die allermeist nur aus dem reichen Schaße bereits bewährter Dichtungen und Tonweisenzschöpft. Das weniger Bekannte, was sie bringt, ist ebenfalls wohl berechtigt, und namentlich mag das auch von den specifisch katholischen Liedem, deren Bahl übrigens nur klein ist, gesagt sein. Heft 1 enthält ein: und zweistimmige, Heft 2 zweis und dreistimmige Lieder. Jedem Heste sind vier Seiten Elementarübungen beigegeben.

Die Zahl der Volkslieder zc. ist 87, die der Kirchenlieder Mr. 15. Sammtliche Gesange sind für drei gleiche, also sur dri (Chorăle 23). Rinder oder drei Mannerstimmen gesett, denen für größere Gesangstraft eine vierte gleiche Stimme in kleinen Noten beigefügt ift. In dieser Gestalt werben nun die Gesange im Seminar zu Neuwied für den ein-, drei- und vierstimmigen, jum Theil auch fur ben zweistimmigen Mannergesang benutt; außerdem dienen sie als Uebungsstoff im Biolinspiel und als Material für Gesang-Methodik. Einstimmig sind die meisten, zweis st immig etwa 30, besonders bezeichnete Nummern in der Boltsschule an Die Auswahl der Gesange reprasentirt das Beste und Edelse, an Volks= und volksmäßigen Liedern vorhanden (barunter manches weniger bekannte von Gade, Schumann, Fr. Schubert u. A.), und giebt eine wohlerwogene Reihe der wichtigsten Chorale. Der Tonsat ver rath überall eine geübte, sichere Sand und überragt in seiner kunstlerischen Berechtigung febr weit jede bloße Dilettanten=Urheit.

Nr. 16. Das treffliche Büchlein enthält im Ganzen 45 Lieder, 9 auf den dänischen, 36 auf den böhmischen Krieg, zu singen von zwei,

<sup>\*)</sup> Wie z. B. Morgen muß ich fort von hier Und muß Abschied nehmen; D du allerschönste Zier, Scheiden bas bringt Grämen. Da ich dich so treu geliebt leber alle Maßen, Soll ich dich verlassen!

wi ober vier gleichen Stimmen, nur mit Ausnahme von einigen wenigen twern, die für den gemischten Chor gesetzt find, wie g. B. Spontini's "Borussia". Das Ganze ist mit großer Sorgfalt zusammengestellt und ent-Wit wohl alle guten und sangbaren Lieber, die durch die genannten Welthigebenheiten hervorgerufen sind, mahrend andere, die das patriotische Bemstsein im Allgemeinen aussprechen, wie z. B. "Schleswig : Holstein, werumschlungen", ihnen an die Seite gestellt wurden. Die Musik besteht ms mehr ober weniger befannten Bolts= ober vollsmäßigen Beisen, und bie herausgeber haben verschiedenes Wohlgelungene, den Boltston gludlich Ireffende, aus eigener Feder hinzugethan. Vorgesetzt sind die Worte, wiche König Wilhelm im vorigen Jahre an die schlesische Lehrerdeputation a Fürstenstein richtete: "Das ist gut, wenn Sie den Gesang im Volke flegen". Abgegeben wird die Patriotische Liederharse zu dem sehr niedigen Preise von 2 Sgr., bei größeren Bestellungen 14 Sgr. In ben Algenden heften wird sie andere Momente der preußischen und beutschen ieschichte umfassen.

Rr. 17. "Der Herausgeber bemühte sich, der sanglustigen Jugend, m ibre Sangesluft damit anzuspornen, auch Anderes zu bieten, als mas ie in den eingeführten Liederbüchern gewöhnlich sindet." Es werden aber ie Falle selten sein, wo man die Rinder, wenn sie wirklich mit der "einseführten" Liedersammlung fertig wären, sich gewissermaßen baran fatt esungen batten, zu einer zweiten Sammlung überführen konnte. ich ist dagegen, daß dem vorhandenen Normalliederstoffe von Zeit zu Zeit ntwas Neues eingefügt wird, nichts zu sagen. Uebrigens beschränkt sich bas bier gegebene Neue auf eine mäßige Anzahl von Liedern, unter benen bie Volksweisen, namentlich mit Texten von H. v. Fallersleben, die Beber gern zulassen wird, vorwalten. Giniges, besonders unter den drei= stimmigen Gefängen, ist vom herausgeber selbst, der ja als Componist einen guten Ruf besitzt und denselben auch hier bewährt. heft 1 enthalt 41 einstimmige, heft 2 35 zweistimmige, heft 3 35 dreistimmige Lieder. Ein weiteres, das vierstimmige Gefange für gemischten Chor enthalten wird, ift in Aussicht gestellt.

Nr. 18. 25 Königs und Vaterlandslieder für preußische Schulen, nicht blos zu Königs Geburtstag, sondern sür patriotische Feste überhaupt, z. B. Nr. 17. Treue Liebe bis zum Grabe — Nr. 19. Was blasen die Trompeten — Nr. 13. Ich hab mich ergeben — Nr. 21. Mit Hörnerstlang und Lustgesang — u. m. A. Neu sind drei Soldatenlieder von gutem Klang, gedichtet und componirt von W. Reichard, Lehrer in Eronderg und Heinrich Reichard.

Nr. 19. Componirt in der Weise der berühmten Kinderlieder Wilhelm Taubert's, enthalten die vorliegenden Gesänge des Sinnvollen und eigenartig Schönen nicht wenig, und der dreistimmige Tonsat
des alten Meisters erregt das Interesse des Musiters. Die Lieder sind
jum Theil im ächten Volkston gehalten, der die Kinder sofort erfaßt und
nie zur Reproduction drängt; andern Theils gehören sie mehr der Gattung
des Kunstliedes an, ohne daß sie darum ungeeignet wären, in gehobenen
Bolksschulen zur Verwendung zu tommen.

Nr. 20. "Rur gute und wahrhaft poetische, sittlich reine und relig gios tadellose Lieder soll das Buchlein bringen. Die meisten ber von handenen Sammlungen für katholische Familien und Schulen verstoffen gegen das eine oder das andere Erforderniß. Die einen bringen imme noch allerlei fabe und fast einfältige Lieber, so nach ber Beise: angenehmer Fleiß" 2c.; andere bieten im weltlichen Liede eine gute Ausg mahl, vernachlässigen aber ganz und gar das geistliche Lied....; wieder andere bringen wohl geistliche Lieder, aber nicht geschöpft aus dem klaren und frischen Borne der Kirche, sondern aus eigner Phantasie, Gebilde, gut und fromm gemeint, aber ohne wahres Leben und gesunde Kraft und zumeist mit so schwachen Melodien, daß sie ganz und gar nicht dazu angethan sind, je achte Speise bes Boltes zu werden .... Alle diese Mangel haben wir zu vermeiden gesucht." Dies aus dem Vorworte. Sanze zerfällt in drei Abtheilungen: I. Geiftliche Lieder für kirchlichen Gebrauch, 34 Nummern; II. Geistliche Lieder für außerkirchlichen Gebrauch, 22 Nummern; III. Weltliche Lieber, 44 Nummern; zusammen 100 Lieber. Für die Textesrecension der geistlichen Lieder war den herausgebern Bone's "Cantate", soweit sie darin enthalten sind, stets maßgebend. Melobie stand ihnen außer ben alten Gesangbuchern der reiche Schat ihres "gemeinsamen Freundes", des herrn Musikbirectors Lubwig Ert, zu Ge-Der dreistimmige Sat ist bei den meisten Liedern so eingerichtet. daß sie auch zweistimmig gesungen werden konnen. — Wie einst Friedrich von Spee die erste, so lassen die herausgeber die "neue" Trugnachtigal mit dem Wunsche ausgehen, daß dieselbe troß allen Nachtigallen suß und lieblich singe, und der Menschen Herz, so es singen oder hören werden, in Gott und gottlichen Sachen ein Genügen und Frohloden schöpfe."

Nr. 21. Ueber diese Lieder sagt Musikbirector Stein zu Wittenberg in der Euterpe: "Mit vielem Bergnügen haben wir die Chorlieder des geschätten Componisten durchgesehen und das Resultat gewonnen, daß die selben, ganz dem Bedürsniß höherer Töchterschulen angepaßt, jedem etwas schon eingesührten Gesangheste als Anhang beigesügt werden dürsen. Die zweis, theilweis auch dreistimmige Behandlung ist leicht und gefällig, das musikalische Colorit durchweg den anmuthigen Dichtungen entsprechend; als vorzüglich gelungen können wir Nr. 1, 7, 9 und 12 bezeichnen, ohne den Werth der andern Nummern dadurch beeinträchtigen zu wollen. Frisch empfunden, werden die "Frühlingslieder" dazu beitragen, den frischen, fröhlichen Sinn der jungen Mädchenwelt zu weden und zu sördern; des halb seien Gesanglehrer an weiblichen Schulanstalten auf dieses Opus hierdurch ausmerksam gemacht." Ich schließe mich diesem Urtheile an und bezeichne gern das Heft als eine dankenswerthe Bereicherung des Gesangs materials für höhere Töchterschulen.

Rr. 22. "Borliegende Sammlung enthält nur deutsche Bollsweisen aus älterer wie neuerer Zeit und bringt in bunter Reihe geiste liche und weltliche, heitere und ernste Lieder. Einige ursprünglich ausländische Weisen dursten um so weniger ausgeschlossen werden, als sie sich im Lause der Zeit vollständig das deutsche Bürgerrecht erworben haben und dem deutschen Sänger lieb geworden sind. Soweit der Zweck der

mmlung es irgend zuließ, wurden die ursprünglichen volksthümlichen tte zu den Beisen beibehalten und unverfürzt gegeben, und nur in eins den Fällen neuere Texte, sofern sie sich bereits bewährt, substituirt. d versichert werden, daß hierbei mit möglichster Vorsicht zu Werke gemgen und in zweifelhaften Fällen bei Wahl bes Textes, seiner Lesarten jelbst einzelner Ausdrucke in ihm der Rath bewährter Schulmanner Pädagogen maßgebend gewesen ist. Die Melodien sind durchgehends it zweistimmig gesett. Auf den dreis oder gar vierstimmigen Sat butte der Herausgeber ganz verzichten zu mussen, um so mehr, als für mkegenden Zwed der zweistimmige stets der Normalsatz bleiben wird und Boltsweife ihrer Natur nach vorzugsweise auf diesen angewiesen ist. k Sammlung dürfte sich daher zum Gebrauch in jeder Schule und Klasse und auch für die Hausmusik kein ungeeignetes Material bieten. Wo t einstimmig gesungen wird, bleibt einfach die zweite Stimme unberud-Migt." Jedes Heft enthalt 50 Lieder. Die ganze, dem unerschöpflich ihm Borne des deutschen Volksliedes entnommene Sammlung ist sehr il geeignet, der Jugend ein bleibendes Geschenk zu werden für das ganze den. Was speciell den Gebrauch in der Schule betrifft, so wird es wich darauf ankommen, wie weit man dem Herausgeber in der etwas tit gehenden Beibehaltung der ursprünglichen volksthümlichen Texte beis immen kann. Ich meinerseits müßte doch unter Anderm die zweite Halfte n Rr. 20 in Heft 1 für zweiselhaft halten:

Uf de Wiese bin i gange, Lugt' i Sommervögle an; Hant gesoge, hant gestoge, Gar 3'schon hant's gethan. Und da kommt nu der Hansel, Und da zeig' i em froh, Wie sie's mache, und mer lache Und mache 's au so.

Möge die schon so lange schwebende Frage von der Zulassung oder ichtzulassung solcher und ähnlicher Lieder endlich eine abschließende Lösung iden.

Rr. 23. "Der Kreislehrer-Verein Hildesheim hat den Herrn Lehrer A. Stoffregen in hilbesheim ersucht, nach den in vorjähriger xeinsversammlung dargelegten Grundfagen zum Besten unsers Pestalozzis meins ein Liederbuch in drei Heften zu bearbeiten, das berechtigten Ans derungen in jeder Beziehung Rechnung zu tragen vermöge. Diefer zfgabe hat sich derselbe mit inniger Liebe zur Sache unterzogen und bei oßer Sachkenntniß mit unermudetem Fleiße und gewissenhafter Sorgfalt eselbe gelöst; weshalb benn auch seine Arbeit nach bem Urtheile eines mpetenten Richters, mit dem ich die Liedersammlung durchgesehen, als ie hochst gelungene darf bezeichnet werden." Go der Borsitzende bes eislehrer-Bereins in Hildesheim, herr Tolte. — In dem gut geschries nen Vorworte, mit dem Motto: "Im Nothwendigen Einheit, im Uebrigen eiheit und in Allem — die Liebe" rügt der Herausgeber die immer noch rhandenen großen Mangel bei der Behandlung des Gesangunterrichts. sagt: .....,1, Man läßt — zu viele Lieder singen, so daß s das andere verdrängt und teins recht haftet. 2) Bei der Wahl der: ben verfährt man zu oft ohne Ueberlegung und sieht namentlich nicht genug darauf, "was bleibt und was schwindet". 3) Man hascht bas artet oft in eine förmliche Sucht aus — zu sehr nach Bravourliebe und Novitaten, verwendet darauf und auf eine gewisse Birtuositat damit zu glänzen oder einer gewissen Begehrlichkeit Genüge zu leiften ungebührlich viel Beit und Kraft, und verabsaumt darüber in unver wortlicher Weise das Nothwendige und bewährte Alte. 4) Man legt viel Werth und Gewicht auf den kunstlichen und mehrstimmigen Gefan und bedenkt gar nicht, daß der eigentliche Volksgesang die "Berührung be Gelehrten" gar nicht verträgt. 5) Die wirklich guten Lieder von bleibenbem Werthe werden nicht genug wiederholt und befestigt, namentlich bie Texte nicht unverlierbar eingeprägt. 6) Bei dem allen ist endlich ein Hauptübelstand auch der, daß a) so oft zusammengehörige Texte und Weisen von einander geriffen und durch einander gewürfelt, b) dabei f viele Originalterte durch untergelegte (oft nichtssagende und werthlose) ver brangt murden und werden, und c) die Weisen, noch mehr aber die Text durch allerlei Unberufene in höchst ungerechtfertigter Weise verandert, bett verfürzt wurden, so daß in dieser Beziehung bei ein und denselben Lieben die nothige Uebereinstimmung fehlt, und manche so verunstaltet worte find, daß sie mit dem Originale taum noch Aehnlichkeit haben. badurch entstandenen Wirrmarr, bei ber so fehr im Schwunge befindlichen angemessenen Behandlung des Vollsgesanges, bei der überhaupt herrschend großen Berfahrenheit auf diesem Gebiete, - ist es ba ein Munder, be unser Voltsgesang seit langer Zeit trankelt und nach und nach verstummt Nur der unverwüftlichen Kernnatur des deutschen Bolkes und den Arbeite und Anstrengungen einzelner verdienter Manner ist es zu danken, daß nicht schon gang erstorben ist. Es ist aber die bochste Zeit, daß Alle, i Freunde des Volks sind und sein wollen und an einflugreicher Stelle stehen sei es in Vereinen, in der Familie, Gemeinde oder im Staate, Sand seine Wiederbelebung legen." Aus diesen Anschauungen ist nun bas voo liegende Liederwerk hervorgegangen, und es darf dasselbe zu den besten gezählt werden, die wir besitzen. Das Material ist auf drei Hefte (das dritte foll nachstens erscheinen) so vertheilt, daß das erste diejenigen Rinder- und Schullieder bringt, welche das Bedürfniß auf den unteren und zum Thei auch noch auf den mittleren Gesangsstufen befriedigen. Das zweite best enthält den Kern des Ganzen, ift nicht nur für alle Stadt= und Land schulen (höhere und niedere und beiderlei Geschlechts), sondern auch für Familien= und gesellige Rreise überhaupt bestimmt und so eingerichtet, daß es unter ben gewöhnlichen Berhaltniffen und in benjenigen Schulen, wo auf die Einführung mehrerer hefte nicht wohl gerechnet werden kann, allein genügt, ja vollständig ausreicht. Das britte Deft endlich will noch den jenigen Klassen und Gesangstreisen (z. B. volksthumlichen Gesangvereinen) dienen, die auf diesem Gebiete noch bobere Biele erftreben. — 3m erfter sind die Lieder nach dem Inhalte geordnet; vom zweiten hefte an schie eine ähnliche schablonenmäßige Gruppirung dem von da an mehr ausge prägten Charafter eines Volksliederbuches wenig zu entsprechen: außer ba die weltlichen und religiösen Lieder je eine besondere Abtheilung bilder folgen dieselben übrigens so, daß sie bei der Durchsicht eine frische un

١

penehme Abwechselung gewähren, wie die Blumen am Wege. — Die iten konnten zur Fixirung der Weisen 2c. nicht entbehrt werden, dem bitsfänger find sie ziemlich überflüssig; ihm bleibt das Gehörsingen die emptjache und gar bald, wenn er sie auch zu Anfang als Beranschauhungsmittel bei Erlernung eines Liedes ober ber begleitenden Stimme gur ichteren und schnelleren Auffassung sich gefallen läßt, emancipirt er sich mihnen, und nicht von den Noten allein, sondern auch vom Texte und m Buche überhaupt: der Boltsgesang liebt es, frisch und frei zu sein." de Sat ift ein:, meist zwei:, aber auch dreistimmig. "Um die so nothige wunschenswerthe Einheit und die dadurch bewirkte Wiederbelebung wieres Bolksgesanges noch mehr anzubahnen und den Krebsschaden diabrenheit, welcher dem deutschen Volte auch auf diesem Gebiete th, grundlicher zu heilen, ist ein "Normal-Cytlus" von Liedern auf and des Vereins-Liederbuches festgestellt und zwar ein engerer, der in Mm, und ein weiterer, der neben jenem in den gehobeneren Schulen und i einen mehrjährigen Cursus angemessen vertheilt von Jahr zu Jahr Imaßig normal geübt, wiederholt und so eingeprägt wird, daß er uns Mierbares Eigenthum ganzer Generationen, ,,ein traditioneller Gesanglag" wird und bleibt. Die betr. Lieder sind mit \*, bezw. mit + vor ten Rummern bezeichnet".

Rr. 24. Im Ganzen 16 Nummern, geistlich und weltlich, theils rophengesange (wie z. B.: "Durch Feld und Buchenhallen"), theils biere, durchcomponirte Stücke (darunter eine Composition des Heraussiers für zwei Chöre über einen Choral aus Leisentritt's Gesangbuche, 84). Der überaus niedrige Preis von 6 Sgr. wird es möglich machen, ganze schähdare Sammlung in höheren Töchterschulen den Sängerinnen die Hände zu geben, so daß sie den wichtigen Vortheil genießen, aus Partitur zu singen.

Nr. 25. "Obgleich die Literatur des Schulgesangs eine reiche Ausbl trefflicher Lieder und Liederhefte darbietet, so sehnt man sich doch
nach — bei aller Liebe zu den bekannten Liedern und Weisen —
ch einmal an einem wirklich neuen Liede sich zu erfreuen. Aus solchen gungen ist die vorliegende Sammlung entstanden." Es ist erfreulich, daß e Herausgeber nicht blos den Muth, sondern auch das "Zeug" zur her=
lung einer Liedersammlung besaß, die unter 30 Nummern nur wenige
hlt, welche nicht seiner eigenen Feder entstammen. Die Lieder sind gut
d wurden in dieser Eigenschaft bereits mehrsach anerkannt, wie z. B. in
r Euterpe 1868), wo auch eine Probe mitgetheilt ist. Für Knaben be=
mmt, schließen die Lieder Zartes und Mildes nicht aus, haben aber doch
uptsächlich König und Vaterland, Turnerei, Kriegerthum, Kampf und
eg 2c. zum Gegenstande, und zwar im specifisch preußischen Sinne. Alle
d zweistimmig in ächt volksthümlicher Weise gesett.

Rr. 26. Die turze Darstellung des Elementarunterrichts im Gesange mit nichten nach den Grundsähen des Elementarunterrichtes gearbeitet, s der Verfasser erkennen wird, wenn er sie mit den ächten Elementarerten von Richter in Steinau, Drath in Bunzlau, Kothe in Liebensn, Sering in Barby u. A. vergleicht. Wie kann es z. B. elemens

von Knaben und Mädchen zusammen, einen andern Theil dagegen nu Knaben, noch andre Lieder nur von Mädchen gesungen wissen; er hat oben genanntes Heft in zwei Ausgaben (A. sur Knaben-Oberklassen, E Nädchen-Oberklassen) erscheinen lassen. Auch ist sehr zu loben, daß er sein den Schulen tausendsach gesungenen, im Leben aber selten zu hörer Bolksliedern auch Anderes bietet, was in alle Schichten des Volkes e bürgert zu werden verdient, z. B. das Engel = Terzet aus "Elias" ("deise Augen aus"), das Gebet aus "Freischüß" ("Leise, leise, fro Weise") u. s. w.

### C. Gefänge für Männerstimmen.

- 1. Chorale für vier Mannerstimmen (nach Apel). Zum Gebrauch für C nafien, Seminarien, Lehrer: und Mannergesangvereine von J. H. Löhm 8 Sgr. Kiel 1868. Ernst Homann.
- 2. Der Männerchor. Tonstücke aus classischen Werken der Tonkunft, arra für vier Männerstimmen mit Orgelbegleitung von Dr. 28. Bold Op. 202. Rr. 1. "Halleluja" aus handel's Messias. Nr. 2. "Die hi erzählen die Ehre Gottes" aus handn's Schöpfung. Nr. 3. "Er bleine heerde" aus händel's Messias. Nr. 4. "Mit Staunen sich Wunderwerk" aus handn's Schöpfung. Nr. 5. "Triumph, Triun aus Schneider's Weltgericht. Langensalza, Verlags-Comptoir.
- 3. Deffe in G für vier Männerstimmen ohne Begleitung, componirt Aloys Kothe, Seminar-Musiklehrer in Breslau. Op. 5. Partitur 15 Stimmen 15 Sgr. Leobschütz, C. Rothe.
- 4. Mein hirt ist Gott ber herr sich eignend zu Missiones, Jubels, jahres und abnlichen Festen, sowie bei Einsührung eines Geistlichen ben Männerchor componirt von R. H. Lische, Cantor in Jänkend Niesky. Langensalza, Verlage-Comptoir.
- 5. Friedhofskänge. Auswahl leicht ausführbarer Männerchöre zum Get bei Begräbnissen und bei einigen anderen seierlichen Gelegenheiten. Mitwirkung von L. Thieme, Organist und Musikdirector in Halle, zusan gestellt und bearbeitet von August Brandt, Cantor an der Stadtsirc Werseburg. Leipzig 1869. Carl Merseburger. 3 Sgr., 12 Cz. einem Frei-Cz.): 1 Thir.
- 6. Liturgie für Männerstimmen, componirt von Franz Petreins. Pot-
- 7. Naturgenuß. Gedicht von Matthisson, für 4 Männerstimmen mit Clibegleitung von Franz Schubert. Op. 16. Nr. 2. Neue Ausgal Partitur, redigirt von R. W. Steinhausen. 5 Sgr. Reuwied und Le J. J. Heuser.
- 8. Liederbuch für Männerstimmen. Zum Gebrauch an Gymnafien und schulen, Gesellen = und kleinen Gesangvereinen. Gesammelt, bearbeite berausgegeben von P. Bohn. Trier, 1869. Fr. Ling.
- 9. Der Sänger Lustwald. Sammlung mehrstimmiger Gesänge für Gymr Lyceen, lateinische und Realschulen, Seminare u. s. w. Erstes Bu-Gesänge für 2 Tenöre und 2 Bässe enthaltend. Dritte Auflage. Güte E. Bertelsmann.
- 10. Vier Lieder für vierstimmigen Mannerchor, componirt von Franz Petr Pr. 15 Sgr. Potstam, Riegel (Aug. Stein).

- . Drei Sesange für Mannerchor von J. C. Schartlich. (Aus dem Rachlaffe des Comvonisten.) 1. Gruß an die heimath. 2. Bom Rüdesheimer Beine. 3. Des Touristen Lieb. 10 Sgr. Potsdam, Riegel (A. Stein).
- L Sangergruß. Gedicht von Th. Gesty, für Mannerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten, componirt und dem Sangerbunde an der Saale gewidmet von August Brandt. Op. 3". Partitur 10 Rgr. Singstimmen 5 Rgr. Leipzig, Rarl Merseburger.
- 3. Arvents-Homnus für den vierstimmigen Mannerchor, componirt von Rudolph Lange. Dp. 13. 10 Sgr. Neu-Ruppin. Alfred Debmigke.
- Rr. 1. Die Sammlung ist bervorgegangen aus dem Bedürsnis, mit n oberen Klassen des Flensburger Gymnasiums den vierstimmigen Choralssang zu üben; es wurde daher "möglichst auf geringen Stimmenumsang ebacht genommen." Die Terte sind dem "Liederleben der evangelischen the von Hermann Wendenbourg, Hannover, 1852" und dem Beistlichen Liederschaß. Berlin, 1832" entnommen worden. Ohne sich das Gebiet der Streitsrage zu wagen, ob die ursprünglichere Form t Lieder der jezigen in dem Schleswigsholsteinschen Gesangbuche vorzuschen sei, glaubt der Berausgeber den Freunden der ursprünglicheren Form it der Beigabe der vorliegenden Terte einen Gesallen zu thun; "das esangbuch hat man ohnehin dei der Hand." Gegen den Tonsat ist nichtse erinnern. Ein Fragezeichen sei aber zu der häusig vorsommenden Ausstlung der in den Originalmelodien stehenden Terzenschritte geset, z. B.:

### ha | gahcd | c.h || Nun ruben alle Wälder —

ie Murde des Chorals leidet unter den Zwischentönen. Daß überall enigstens 4 Textverse gegeben sind, ist dankenswerth.

- Nr. 2. Die Aussübrung des Gedankens, classische geistliche Gefänge en Männerchören mit obligater, das Orchester vertretende Orgelbegleitung arzubieten, hat hier zum großen Bortheil der Seminarien, Symnasien, ehrervereine zc. den rechten Wann gefunden. Die Sammlung sei uns aber bestens willkommen! Es kann nicht sehlen, daß sie bald in weiten kreisen Verbreitung sindet.
- Nr. 3. Unter den vorhandenen Messen für den Männerchor nimmt ie vorliegende eine ehrenvolle Stelle ein. Sie ist kirchlich geschrieben, ohne ab auf Klangwirkung Verzicht geleistet wäre, stellt der Aussührung nirgends soutende Schwierigkeiten entgegen und wird von geschulten Sängern mit ichter Vertiesung in Text und Ion vorgetragen, einer erbaulichen Wirkung icht versehlen. Durch ein Versehen sehlen im Credo zwei Worte; es ird etwas geschehen müssen, um den Mißstand zu heben.
- Nr. 4. Der Text ist eine metrische und gereimte Bearbeitung des 3. Psalms. Der Tonsetzer dürste sich die einsacheren Männerchöre von i. Klein zum Vorbilde genommem haben, und dadurch wurde er vor usschreitungen bewahrt, die hier ganz besonders bedenklich gewesen wären. is ist ihm gelungen, eine unschwer auszuführende Composition zu liesern,

die ernst und doch nicht monoton ist, durch Entgegenstellung von Chor Solo eine angemessene Abwechselung darbietet, für eine Festaufführung nöthige Ausdehnung besitzt und darum bei den auf dem Titel angegeb Veranlassungen recht wohl verwendet werden kann.

- Rr. 5. "Die schöne Sitte, bahingeschiedenen Sangesbrüdern deren Angehörigen am Grabe ein lettes Lied zu weihen, macht es wünsch werth, eine Sammlung von dergleichen Gesängen in einem bequemen zu besithen. Choräle und einsach gehaltene Figuralgesänge dürften sür di Zwed am geeignetsten sein, besonders wenn man erwägt, daß die Zeit Einübung in der Regel nur eine kurze sein kann. Da sich mehrere hier ausgenommenen Choräle dazu eigneten, einen auch sür andere vork mende Gelegenheiten passenden Text unterzulegen, so sind einige Trauungen, Jubiläen 2c. zu verwerthende Gesänge besonders beigesügt den." Das sehr praktische Hest enthält demnach 18 Gesänge sür Begnisse (9 Choräle und 9 Figuralgesänge) und 6 Nummern sür andere anlassungen. Neben älteren Compositionen stehen mehrere neue von Brait ih eme und Engel, einsach gehalten und doch musikalisch bered die sich um dieser Eigenschaften willen bald bei kleinen und größeren Mächören einbürgern werden.
- Nr. 6. Eine bereits früher erschienene, ganz brauchbare Liturgie verdienstvollen Seminarlehrers Petreins in Altdöbern.
- Nr. 7. "Im Abendschimmer wallt der Quell durch Wiesenbl pupurhell" u. s. w. Dieser schöne Gesang Franz Schubert's hier in einer bequemen Partitur Ausgabe dargeboten. Zwischen Chorstellen haben je zwei Tenore und zwei Bässe abwechselnd kleine zu singen.
- Nr. 8. 75 wohlgewählte Nummern, ernst und heiter, sür die dem Titel angegebenen Kreise, mit Recht unter besonderer Verücssichti der allbewährten Lieder von C. M. v. Weber, C. Kreuker, Sils Mendelsohn (nicht: Mendelsohn), Methfessel, Berner, Zel Fr. Schneider zc., sowie der besten Volksweisen zusammengestellt.

  1 —37 sind dreistimmig, was in Rücksicht auf die Stimmmittel der m Symnasien und Realschulen nur gebilligt werden kann.
- Nr. 9. Eine ähnliche, mit sicherem Takte angelegte Sammlung erwählter Gesänge, nur daß das Vierstimmige wesentlich vorwaltet un Forderungen an die Sänger sich im Durchschnitt ein wenig höher st Im Ganzen 60 Nummern, weltlich und geistlich, unter den letzterer sehr schoner Doppelchor (Et incarnatus est) von Wilsing).
- Nr. 10. Vier wohlgesungene, schon vor mehreren Jahren erschi Lieder, die jedoch, was die politischen Nummern 1 und 3 betrifft, se durch die Neugestaltung Deutschlands überholt sind.
- Nr. 11. Anständige Musik in des seel. Schärtlich einsacher doch musikalisch anziehender Weise, die ihn Vielen lieb gemacht hat. 1: "Gruß an die Heimath" von W. Riehl:

D selig Leben, Wo Lieb und Treue Die frohe Weihe Der Heimath geben!

mt überall Werth. Dies ist jedoch nicht der Fall bei Nr. 2, wo frohe wher beim Rüdesheimer diesen "Kaiserwein" besingen; auch nicht bei Nr. 7: "Des Touristen Lieb".

Rr. 12. Diese Composition wurde für das im August in glänzender Beise zu Mersedurg begangene Gesangsest des Sängerbundes an der Saale eschwieben, bei dem sie zur Bewilltommung der auswärtigen Sänger diente. der speciell auf eine solche Begrüßung bezügliche Text wird bei jeder deretigen Beranlassung Antlang sinden.

Laßt uns brüberlich verbunden Frisch und fröhlich alle Stunden Mit des Liedes gold'nen Tönen Auch des Lebens Ernst verschönen.

Eines Vaterlandes Söhne Sind wir alle, drum ertöne Deutsches Lied nach alter Weise Heut im trauten Sängerkreise.

Laßt die Banner fröhlich wallen! Laßt die Lieder hell erschallen! Welch' ein Klingen, welch' ein Leben! Singe, wem Gesang gegeben.

Die frische, kräftige Composition ift nicht ohne charaktervolle Züge in Relodie und Harmonie, welche durch die begleitenden Blasinstrumente mit gesteigerter Energie zur Geltung gebracht werden.

Rr. 13. Eine eigenartig erfundene, aus lebendiger Erfassung des Lettes hervorgegangene Composition, welche den Borzug hat, charaktervoll und wirkungsreich zu sein, ohne der Ausführung erhebliche Schwierigkeiten entgegenzustellen. Der Hymnus ist über das Lied: "Er kommt, er kommt, der starke Held" geschrieben und besteht aus 4 Sätzen, abwechselnd für den Chor und für "einige Stimmen", welche letzteren jedoch eine Besetzung durch eigentliche Solosänger nicht erfordern.

### D. Für gemischten Chor.

1. Chorale und Lieder zum Gebrauche bei dem öffentlichen Gottesdienste auf tatholischen Gymnasien und Realschulen, bearbeitet von **Bernhard Kothe**, Königl. Musikoirector und Seminar-Musiklehrer in Breslau. Zweite, ver= mehrte und umgearbeitete Ausgabe. Breslau, F. E. C. Leuckart (Constantin Sander.

- 2. Dreißig Chorale (mit untergelegtem Text) für den Gesang = Unterricht Gymnasien, Real= und Bürger=Schulen, sowie zum Gebrauch bei bauslicht Andacht vierstimmig gesetzt von E. Fromm, Rgl. Rufikdirector. Cotthe Albert Heine.
- 3. Dreißig Chorale für gemischten Chor. Bearbeitet und herausgegeben w. Meyer, Lehrer in Detmold. 10 Sgr. Detmold, Rlingenberg. 1866
- 4. Taschen Choralbuch von Gustav Merkel. 142 Chorale für Singestes an Kirchen, Gymnasien, Seminarien und Bolksschulen, in vier einzelnschulen. Preis eines heftes 2½ Ngr. Dresben, Adolph Brauch 1868.
- 5. Schul-Choralbuch. Eine Sammlung von 41 der bekanntesten Chorale für den vierstimmigen gemischten Chor und mit besonderer Berücksichtigung det Sangerchore höherer Schulanstalten bearbeitet von G. A. H. Berthing Dryanist zu Wittstod. Wittstod, D. Stein. 5 Sgr.
- 6. Cypressenzweige auf Gräber geliebter Entschlafener. Eine Sammlung wie Gesängen für Begräbnisse und die allgemeine Lodtenfeier. Für den gemische Chor herausgegeben von Ernst Richter, Agl. Musikoirektor am Semisien Steinau a. Oder und August Jacob, Cantor in Conradsdorf. Die Werk ist auch in Lieserungen ganz oder theilweise zu beziehen. Berlin, Abold tubenrauch.
- 7. Ein Psalm und zwei Motetten für gemischten Chor, componirt von Kangrow, weil. Königl. Musikbirector in Bunzlau. Op. 3 der nachgelassen Werke. Part. 20 Sgr., Stimmen 20 Sgr. Potsbam, Riegel (A. Stell
- 8. Der 121. Psalm. "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen." Für mischten Cher und obligate Solostimmen ad libitum mit Orgelbegleiten Von Eduard Grell. Verlag von Rud. Petrenz in Neu-Ruppin. Partitud 22 gr., die einzelne Singstimme: 1 gr.
- 9. Der 84. Psalm. "Wie lieblich sind deine Wohnungen." Für gemischen Chor und obligate eSolostimmen ad libitum mit Orgelbegleitung. In Court Grell. Berlag von Rud. Petrenz in Neu-Ruppin. Partitut. 221 Sgr., die einzelne Singstimme: 1! Sgr.
- 10. Der 42. Pfalm für 8 Stimmen von Hermann Putsch. Partitur 22½ Sg., die einzelne Singstimme 3 Sgr. Neu-Ruppin, Rud. Petrenz.
- 11. Aprie a capella, für Sopran, Alt, Lenor und Baß componirt von Theodor Schneider. Partitur und Stimmen 12½ Sgr. Jede Stimme einzeln ½ egr. Leipzig, C. F. Kahnt.
- 12. Motetten: Nr. 1: Ps. 23. Der Herr ist mein hirte. Nr. 2: Ps. 62 Weine Seele ist stille zu Gott. Für gemischten Chor und Solo componix von C. A. Dertel. Nr. 1 Part. u. Stim. 10 Ngr., Nr. 2 Part. 1 Stim. 12½ Ngr. Leipzig, Rob. Forberg.
- 13. Fest = Motetten für gemischten Chor, componirt von C. Warustorf. Ren Ruppin, Rud. Petrenz. Partitur: 12! Sgr. Singstimmen & 21 Sgr.
- 14. Siona. Kürzere geistliche Gesänge (vorzugsweise aus dem 16. und li Jahrhundert) für gemischten Chor. Herausgegeben von A. G. Ritten Rr. 1: "Heilig und zart", Böhm. Choral. Rr. 2: "Mein' liebe Seel' Choral von Welchior Frank. Magdeburg, Heinrichshofen, Preik 7½ Sgr.
- 15. Zwei Trauungsgesänge für Sopran, Alt, Tenor und Baß, componirt vi **Rudolph Palme.** Op. 9, Nr. 1, a. Vor der Trauung; b. Rach darauung. Nr. 2. Zur goldnen und filbernen Jubelseier. a. Vor dEinsegnung, b. Nach der Einsegnung. Preis à 6 Sgr. Partitur einze 2½ Sgr. Einzelstimmen à 1 Sgr. Magdeburg, Heinrichshofen.

- Buswahl mehrstimmiger Lieber für höhere Lehr-Anstalten, bearbeitet von Hermann Hauer. Sechste Auflage. 73 Sgr., in Partien billiger. Berlin, Stille und van Muyden.
- 1. Sechs Gefänge für gemischten Chor. 1) Das Auge der Liebe. 2) Aus der Jugendzeit. 3) Waldlied (Preiscomposition). 4) Sonntag auf dem Meere. 3) "Es blübt des Herzens süße Lust." 6) Frühlingsgrün. Zunächst für die Chortlassen der Gymnasien und Realschulen, sowie für gemischte Gesangsvereine componirt von Julius Mes, Gesanglebrer am Gymnasium mit Realflassen in Insterburg. Op. 9. Neu-Ruppin, Rud. Petrenz. Partitur 21 Sgr. Singstimmen: à 3 Sgr.
- Rr. 1. "Nach den bestimmtesten Vorschriften der katholischen Kirche Men an Sonntagen beim hochamte nur folde Texte gewählt werden, die dem Officium übereinstimmen oder doch wenigstens in Beziehung zum Depopfer stehen; dagegen ift es seit alter Beit Brauch, vor der Predigt Diche Lieder in der Muttersprache zu singen, die den Zeiten des Kirchen= whres entsprechen. Nun wurde aber in der ersten Auflage, bei welcher ber Herausgeber mehr an das Ueberlieserte anlehnen mußte, jener Bor= hrift und diesem Brauch nicht ausreichend Genüge geleistet; ebenso fehlten Er manche Zesttage die nöthigen Lieder. Es war daher eine bedeutende Bermehrung und eine neue Eintheilung ber Gefänge nothwendig." Diese Berbesserungen find nun ausgeführt, und es enthält jest die Sammlung 94, Er jedes Bedürfniß ausreichende Chorale und Lieder im mustergültigen 4 st. Sat nach folgender Eintheilung: A. An Wochentagen. B. An Sonntagen. B. Bei Seelenmessen. D. Zur Nachmittagsandacht. E. Zum heil. Segen. P. Berschiedene Gefänge. Altes und Neues kommen im Wechsel vor. Ersteres ist namentlich vertreten durch eine Reihe gregor. Chorale aus dem Brev. Rom. 1644 und dem Psalterium Rom., Benedig 1651. Zu bemerten ift noch, daß alle Gefänge auch einstimmig mit Orgelbegleitung gefungen werben fonnen.
- Rr. 2. Jedem Choral sind drei Textverse in der Originallesart unterselegt. Der Tonsatz enthält einige kleine Eigenheiten, die indeß der Brauchsbarkeit des Ganzen keinen wesentlichen Eintrag thun.
- Nr. 3. "Obgleich es verschiedene Sammlungen von Choralen für gesmischten Chor giebt, so sind dieselben für das hiesige Land doch nur theils weise brauchbar, weil die Lesarten der Melodien bei der weitaus größeren Zahl der Chorale von den bei uns üblichen mannigsach abweichen". Dies veranlaßte Hrn. Meyer, vorliegendes Heft zunächst zum Zwed der Besuhung auf dem Detwolder Symnasium herauszugeben. Segen den Satzer Chorale ist nichts zu sagen. Der Herauszugeber hat sich besleißigt, "einsiche und natürliche Harmonien zu geben", weil die Ersahrung lehrt, daß wis diese Weise am trästigsten zur Erwedung und Beledung religiöser Sezühle gewirft werden kann. Jeder Welodie sind zwei Textverse unterzelegt.
- Rr. 4. 142 Chorāle in alphabetischer Ordnung mit besonderer Besäckfichtigung des Dresdner Gesangbuches und des Johann Schneiser'schen Choralbuches. Bei jedem Choral ist auf ein Lied im Dresdner

Gesangbuche hingewiesen. Die entsprechenden Parallel-Melodien sind durch eingeklammerte Zahlen bezeichnet. Ansprechende äußere Ausstattung. Der Tonsat ist in tünstlerischer, mustergültiger Weise ausgeführt, wie solches in bereits i. J. 1864 erschienene Partiturausgabe (Dresden, A. Brank, 12 Ngr.) zeigt, welche sich übrigens auch für Pianoforte oder Orgen eignet, während sie sich zugleich durch einen Abris der Geschichte des drifts lichen Kirchengesanges und historische Notizen über die Versasser der Relodien (zus. XIV S.) empsiehlt.

- Nr. 5. "Der Uebungsstoff sur Sangerchöre höherer Unterrichtsanstalten erfordert eine sorgfältige Auswahl, damit den Tenoristen und Bassissen, welche meistentheils so eben erst ihre Uebergangsperiode beendet haben, nicht Anstrengungen zugemuthet werden, welche der weiteren Entwickelung ihrer Stimme nachtheilig werden können." Diese Rücksicht hat den Herausgeber bei Bearbeitung vorliegender Chorāle geleitet. In der That bewegen sich beide, der Tenor und der Baß in ihrer bequemsten Tonregion. Der Tonsat an sich verräth den gebildeten Musiker.
- Die Sammlung zerfällt in zwei Abtheilungen, von benen bie erste mehr oder minder einfache Lieder (fogenannte Arien), die zweite aber motettenartige Compositionen darbietet. Beide Abtheilungen enthalten Leichteres und Schwierigeres zur Wahl nach Bedürfniß und nach Maßgabe bet vorhandenen Sängerfräfte. Die herausgeber sagen mit Recht, daß in Bezug auf die Familienverhältnisse, unter welchen der Todesfall erfolgt, das Nothige durch diese Sammlung umfangreich dürfte geboten sein. Herbeischaffung einer so bedeutenden Anzahl passender Texte, ihre Sichtung und mitzu auch nothwendige Aenderung war jast keine geringere Arbeit, als die an einem guten Theile der Compositionen auszuübende und nachbelfende Kritit." So ist benn hier nichts weniger geliefert, als eine mube Ein sehr bedeutender Theil des Gegebenen besteht aus lose Compilation. Originalcompositionen für die Sammlung; unter den übrigen find die meisten mit neuen passenden Texten versehen worden, Abtheil. 1 enthält 110, Abtheil. 221 Nummern. Die Zahl der darin vertretenen Componisten, unter ihnen die Herausgeber mit gutem Rechte selbst, beträgt 60. Sanze darf als die reichhaltigste und wohl auch als die gediegenste Zusammenstellung von Trauergesangen bezeichnet werden. Wenn am Schlusse bes Vorworts, gesagt wird: "So ziehet denn bin ihr ernsten Klänge, erfüllet euren beiligen Beruf, stillen Gottesfrieden binabzutonen in munde Bergen!", so sei dem beigestimmt.
- Nr. 7. Diese schönen Compositionen des in Gott ruhenden Bunzlauer Meisters stellen sich in Hinsicht auf tiefinnige Ersassung und Durchdringung der Texte, glücklich ersundene musikalische Motive, edle Harmonik und charakters volle Stimmenführung dem Besten an die Seite, was in neuerer Zeit für gemischten Chor geschrieben ist. Mögen sie die ihnen gebührende Würdigung in weiten Kreisen sinden!
- Nr. 8 u. 9. Was diese neuen Werke aus der Feder des Componisten der großen sechszehnstimmigen Messe betrifft, so mag es genügen, ihr Erscheinen angezeigt und dabei bemerkt zu haben, daß auch sie, wie alle Werte

- stell's, den reinen, weihevollen Kirchenstyl repasentiren, daß hier acht wie Stimmen sich mit der größten Leichtigkeit neben und miteinander ewegen und daß bei aller Würde des Ganzen doch eine Frische der Relodie vorhanden ist, welche neben der Klarheit des harmonischen Gesüges ie beiden Psalmen auch für den Laien eingänglich und für Jedermann er= wulich macht.
- Rr. 10. Eine Opuszahl ist nicht angegeben. Der Name des Comvonisten dürfte bisher wenig genannt worden sein. Ist es ein junger Lonsetzer, der hier mit einem Erstlingswerte auftritt, so darf man ihm zu vem Erfolge Glück wünschen, den seine jeden Falls ernsten und gründlichen Studien gehabt haben. Er behandelt den achtstimmigen Satz sowohl im Doppelchor, wie in der Verbindung von Chor und Solo-Quartett mit der Sicherheit eines Alten, schreibt sangdar und melodiös und verräth überall vie rechte Vertiefung in den Text.
- Rr. 11. Ein tief empsundener, eben so schöne, als eigenthümliche zuge enthaltender Tonsatz des verdienstvollen Kirchenmusik. Directors zu Themnitz, eines Sohnes von Friedrich Schneider. Zwei einsache, melozische Themata tragen das Ganze; ihre Durchführung verräth einen Meister des Tonsates, der bei reicher, oft überraschender Entsaltung harmonischer Kunst doch überall sangbar zu schreiben weiß.
- Rr. 12. Nur der zweite der auf dem Titel genannten Bsalmen liegt vor, eine einsache sehr klare, unschwer auszusührende Composition, würdig und erbaulich, der Beachtung von Seiten der Kirchenchöre gewiß werth.
- Nr. 13. Kürzere, leicht singbare Motetten im soliden Styl für Charsfreitag, Ostern, Bußtag und für allgemeine Veranlassungen (für lettere: Bleibe treu und halte dich recht Bleibe bei uns, denn es will Abend werden Nach dir, herr verlanget mich) Es ist erfreulich, daß die Motettensorm nach der Zeit einer gewissen Dürre und Unfruchtbarkeit auf diesem Gebiete wieder so sleißig und mit offenbar gutem Erfolge angebaut wird.
- Nr. 14. Zwei alte Gesange von wunderbarer Schönheit. Nr. 1, ein Choral der böhmischen Brüder (1566), mit dem Schlusse:

Hilf mir, mein Hort, Daß ich glaub und gehorch dem Wort, Dich recht lieb und ehre hinfort, Leb in Heiligkeit Und Gottseligkeit, Verleih drin ein fröhlichen Abscheid —

und  $\frac{2}{1}$  im Wechsel) ist von Ritter ganz im Geiste ber alten Zeit varmonisirt, was freilich nicht Jedermanns Sache gewesen wäre. Bei Rr. 2: "Mein liebe Seel, was b'trübst du dich", im zweiten Verse so autend:

Vertrau ihm nur! Sein Güt und Treu hört nicht auf, ist all Morgen neu! Mein's lieben Gott's Barmherzigkeit Zu aller Zeit Geht über himmel und Erden weit —

rühren beide, Melodie und Tonsat, von Melchior Frant (1616) ber. Mögen die Aufgrabungen so tostlicher Schätze fortgesett werden!

Nr. 15. Beide Gesänge sind demselben Brautpaare gewidmet, Nr. 1. Bur ersten Trauung, Nr. 2. Bur silbernen und goldnen Jubelseier. Die Texte sind ernst und würdig, ohne Sentimentalität; die unschwer auszussührende Musik (einsache Chorgesänge, in beiden Nummern mit einem Choraksschließend) entspricht diesem Charakter, ohne jedoch an sich ein besonderes

Intereffe zu erregen.

Nr. 16. 60 gut gewählte Lieder, unter ihnen auch einige Nummen vom Herausgeber selbst, in denen er den vollsmäßigen Ton glüdlich trift. Außer ihm sind vertreten: C. M. v. Weber, Silcher, Groß (Freiheit, die ich meine), Werner (Sah ein Anab), Flemming (Integer vitse), L. Hoffmann (Durch Feld und Buchenhallen), Handn, Caren, A. Böllner (Müllerlied), C. Areuber, J. André, D. Braun, B. Herzberg, Jul. Stern (Aus der Jugendzeit), Reinhardt, Mendelssohn-Bartholdy, Call, Graun, Baneder, Rolle, Peter Ritter, Malan (Harre, meine Seele). An Boltsliedern ist eine Reibe der bewährtesten Rummern gegeben. Inhalt und Preis empsehlen des Ganze.

Nr. 17. Bon geübten, rein intonirenden, des Bortrags mächtigen Sängern ausgeführt, die den Text verstehen und dem Dichter nachempfinden tönnen, werden diese etwas start modulirenden Lieder ihre Wirtung nicht versehlen; vielleicht mit Ausnahme von Nr. 2.: "Aus der Jugendzeit", welches, gegenüber den einsachen und in ihrer Unmittelbarkeit so wirkungsvollen Compositionen von Hauptmann und von Julius Stern etwas zu tünstlich gestaltet sein dürste.

continue Actions land and the

### E. Für mehrerlei Chorformen.

- 1. Auswahl verschiedener volksthümlicher Lieder für die Jugend, besonders für Symnasien. In zweis, dreis und vierstimmiger Bearbeitung herausgegeben von F. L. Gehricke, Lehrer in Köthen. In drei Abtheilungen. Erste Abstheilung: Für Bürgers und Landschulen. Kanons und zweis und dreisstimmige Lieder für Sopran und Alt. Siebente Auflage. 2 Sgr. Zweite Abtheilung: Dreis und vierstimmige Lieder für Lenor und Baß. Bierte Auflage. 2½ Sgr. Pritte Abtheilung: Lieder für gemischten Chor. Vierte Auflage. 2½ Sgr. Palle, H. W. Schmidt.
- 2. Lieberbuch. Sammlung von 90 Liebern für drei Männers, drei Frauens obe Kinderstimmen oder für Sopran, Alt und Bariton. Mit besonderer Ruft sicht auf höhere Schulen bearbeitet von Fr. Jos. Thinnes. Luzemburg Gebr. Heinze
- Nr. 1. Das erste Heft enthält 58 Lieder, das zweite 24, da dritte 31. Das Ganze bildet eine im Allgemeinen zweckmäßige Zusammer stellung geeigneten Singstoffs für das Gymnasium. Allem Gegebenen werden freilich nicht Alle zustimmen. Ich selbst z. B. würde in Heft drei da etwas sace Lied auf die Natur (Nr. 16) (Melodie: Jm Grabe ist Rul nicht ausgenommen haben.

O güt'ge Natur, Du giebst uns so herrliche Freuden! Du fübrst uns in Leiden Auf lieblicher Spur! In Wonne und Pracht Erblühen die Wälder, die Fluren! u. s. w.

ist es mir unwahrscheinlich, daß etwa die Primaner und Secundaner inmnasiums sich von Nr. 23 im britten Hefte:

Auf, laßt uns alle fröhlich sein, Der Winter kommt daber! Es friert ja schon, bald wird es schnein, Gewiß, das freut uns sehr!

verden begeistert sühlen, zumal da die Musik (der Tonsetzer ist nicht nt) sich noch kindlicher erweist als der Text, indem sie nach ihrer en Ausdehnung, drei Systeme, nichts als IVI enthält!! dann zusammenhängt, daß der Baß nichts als die zwei Tone og zu singen hat, mit Ausnahme eines einzigen o! Wer hält das — Da möge also bei der sünsten Auslage, die ja wohl der genden vierten bald solgen wird, doch ja etwas Besseres gegeben wers — Der Preis der Heste ist sehr billig gestellt.

Die hier gegebenen 9() geistlichen und weltlichen Lieder n und neueren Ursprungs können, und das ist das Eigenthümliche der nlung, entweder von drei gleichen, oder von gemischten Stimmen gegen werden. Für die ersteren. z. B. in Mannergesangvereinen, Tochternaten, gehobenen Primarschulen ic. gelten die groß gedruckten und . II. III. bezeichneten Stimmen; wird aber das heft in Gymnasien zc. ucht, wo man Knaben- und Männerstimmen hat — lettere sind dann mlich noch wenig entwickelt und haben nur einen geringen Umfang mmt man die zwei Stimmen des obern Spstems als Sopran und und die obere, flein gedructe des untern Spstems als Bariton. der Lieder kann man auch ganz gut mit den Noten des oberen ms allein, also zweistimmig singen. — Das ist offenbar eine wohl= dachte Einrichtung, bei der indessen doch diejenigen Gymnasiasten, : bereits mutirt haben, aber nicht Bariton, sondern Tenor singen, usgeschlossen sehen, sobald im gemischten Chor gesungen wird; benn den Bariton zu stellen, der allermeist unter die Tenorregion herabdurfte keineswegs rathlich sein. Gegen die Auswahl der Lieder und den Tonsat ist nichts zu erinnern.

### F. Gefänge mit Begleitung.

8. Chormaßiges für Rinders und Frauenstimmen. Bolobymnia. Zweis und dreistimmige Chorgesange mit Pianofortebes leitung. Zum Gebrauche für Schuls und Frauenchdre, meist aus ben

- musikalischen Classikern ausgewählt und theilweise arrangirt von Benedick Widmann. Erstes heft. Zweite Auflage. 12 Sgr. Zweites heft 12 Sgr. Leipzig, Carl Merseburger.
- 2. Zweistimmige Motetten mit Pianofortes ober Orgelbegleitung, componite von Benedict Widmann. Op. 10. 7½ Sgr. Leipzig, Carl Merseburget.
- 3. Lieder-Album für Shule und Haus, enthaltend ein- und zweistimmige Gange, Chorale u. f. w. mit einfacher Begleitung des Harmoniums eder Physharmonifa. Bearbeitet und herousgegeben von Bernhard Brahmist Erstes heft. 10 Sgr. Leipzig. Carl Merseburger.
- 4. Auswahl von Liedern und Spielen aus tem Kindergarten der Mufitstellungsschule in Braunschweig nebst einem Anhange für die Elementerstlasse. Gesammelt und mit Begleitung des Pianosorte herausgegeben von Karoline Wiseneder, geb. Schneider, Begründerin und Inhaberin der Schule. Leipzig, C. F. Kahnt.
- Nr. 1. Sest 1 enthält: a. 12 zweistimmige Gesänge von Beethoven, Schulz, harder, C. M. v. Beber, Nageli, Gollmick Methfessel, C. S. Fischer, J. Gersbach, Sandel, Bergolesi, und A. Andre; b. acht dreistimmige von Nägeli, Frang Schuberts Händel, Mozart (2 Rummern), Mehul, J. P. Schmidt und 3. Sandn. In heft 2 werden gegeben: a. 13 zweistimmige Stude von Carl Reller, Nägeli (2 Nummern), B. Rlein, A. Mühling, J. M. Haydn, Himmel, Franz Schubert, Righini, Reus tomm (Dona nobis), Marcello, L. B. Ciampi (Ecce enim). Mendelssohn=Bartholdy (Tulerunt dominum meum); b. siebeni dreistimmige von Silcher, Xaver Schnyder von Wartensee,1 Salieri, Franz Schubert, Händel, J. Mederitsch Gallus, J. Seb. Bach (Suscepit Israel). Die Texte sind theils aus ben Originalen beibehalten, theils untergelegt. Neben ben Schul: und Frauenchören, benen bier ein reicher und wohlgewählter Stoff geboten wird, ist es auch die Familie, deren Gesangsinteresse sich in dankenswerther Weise vertreten findet.
- Mr. 2. Die componirten Texte sind aus Pj. 75, Jes. 12, Pj. 50, Ps. 102, Luc. 24, Ps. 117, Joh. 4, Ps. 64. Die Behandlung ist, wie es der Motette zukommt, vorwaltend eine polyphone: die eine Stimme intonirt ein Motiv, die andere nimmt es auf, und beide führen es nun in tunstgemäßer Weise durch, bald in dieser, dald in jener Gestalt, bald wechselnd, dald zusammengehend. Die Begleitung ist meistens dreistimmig: sie geht mit den Singstimmen und giebt zugleich durch den Baß das Fundament. Für den Ernst des Styls und die Gewandtheit des Sapes spricht der Name des Herausgebers.
- Mr. 3. Das heft enthält 32 Figuralgesange von und nach Nägeli, Fl. Geper, R. Schaab, Lüzel, Gläser, Gersbach, himmel, Spohr, Fr. Schneider, händel, Seb. Bach, Ruhlau, Louise Reichard, Fr. Reichard, Franz Schubert, herder, Festa, Albrecht und Brähmig selbst, sowie aus dem Munde des Bolts; außerdem acht Chorale. Die Umsicht und Gewandtheit des herausgebereim Sammeln und Arrangiren ist bekannt und gereicht auch diesem hesteleinem besondern Zwecke nach zur Empsehlung. In Bezug aus das har

**Schum sagt Herr Brāhmig: "Das Harmonium** — bekanntlich die von **Schwaper in Stuttgart verbesserte Physharmonika** — hat sich in neuerer wit Eingang in Schule und Haus verschafft, und das mit Recht; denn l eignet sich ebenso vortrefflich zur Leitung wie zur Begleitung des inderchor= und Ginzelngesanges. Der Ton dieses Instrumentes besitzt icht nur an sich einen eigenthümlichen Klangreiz, sondern auch die Fähige ik, der menschlichen Stimme sich in einer Weise anzuschmiegen, wie es mm besser geschehen tann; außerdem ist er beliebig aushaltbar; vermag werch event. angebrachte Registerzüge mannichsach schattirt zu werden; ver-Simmt sich, bei guter Bauart und trocknem Standorte, nicht leicht und ermiglicht eine eben so einfache wie reiche harmonische Behandlung. Saftrument selbst läßt sich trop allebem mit verhältnismäßig geringeren Deften beschaffen, als ein gutes Pianoforte oder eine Zimmerorgel, ohne **desch deren** Raum zu beanspruchen. — Diefe Ursachen sind es, welche dem Dermonium von Tage zu Tage mehr und mehr Freunde gewinnen und Pomit dazu beitragen, daß es dem Instrumente, welches bisher bei Ge-Fangsbetbatigungen, wenigstens in der Familie, am häufigsten Unterstützung **Espete:** dem Pianoforte, immer größere Concurenz macht."

Rr. 4. "Durchbrungen von bem Bewußtsein, welchen fordernden Sinfluß die Musik auf die Erziehung der Jugend auszuüben im Stande ift, sann ich auf ein Lebrmittel für sie, das im engsten Anschluß an Die Schule mit den dort erworbenen geiftigen Fähigkeiten fortschreiten sollte, mementlich aber auch die Unbefähigtsten nicht ausschließen durfte von der Beschäftigung mit ihr; der Unterricht sollte aber auch zugleich Massenan: wendung zulassen und mit Grundlichkeit die größte Ginfachheit verbinden. Der dafür zunächst liegende Gedanke war der des Anschauungsunters Mit aus ihm erwachsenen Mitteln rief ich im Jahre 1862 in Beaunschweig, meiner Baterstadt, eine Musikbildungeschule in's Leben, velche die wunschenswerthesten Resultate ergab und sich bereits zu einem Justitute erweiterte, welches neben einer namhaften Bahl angestellter Lehrtrafte noch eben so viele Geschäftslehrer beschäftigt, und bem eine Prapamnbenanstalt beigegeben ist, worin kunftige Lehrerinnen, Erzieherinnen, ober aberhaupt Jene, welchen ein tieferes Verstandniß der Musik munschenswerth if, ihre Ausbildung finden tonnen." So die Herausgeberin im Vorworte. Bie fie dann weiter erzählt, ließ sie, in Verschmelzung ber Frobel'schen 3been mit den ihrigen, neben der Musikschule, "um gerade der Kleinen zu gebenten", für die erfte Rindheitsperiode, ,,wo fich die Seelenaußerungen nur spielend bethätigen", eine Vorstufe entstehen, welche sie "Musikalischer Rindergarten" nannte. Was nun in diesem Kindergarten "für Ton und Tatt geschieht", davon übergiebt sie hier "eine kleine Auswahl der öffent: lichen Beurtheilung." Es sind 42 Lieder zu Bewegungs:, Geh: und an: bern Spielen der Rleinen, und es ist dabei in der Regel angegeben, wie Diese Spiele auszuführen. In letterer Beziehung beißt es z. B. beim Dullerspiel, "nach Frobel's 3bee" ("Gin kleines Mühlchen machen wir aus unserm Rreis von Kindern bier" u. f. w.): "Bier ober acht Kinder bilden in der Mitte ein Rad oder deren zweie, die Uebrigen begleiten das "Rlippflapp" mit Sandeflatschen, indem sie dabei stille steben. Bis zum Rlatschen umgehen die Kinder die Rader im Kreise. Im zweiten Berse wird die Gehweise beschleunigt." Und beim Bottchers piel: "Die Kinder gehen im Kreise um ein Faßchen oder mehrere dergleichen, auf denen wird Holzschlägeln taktmäßig geböttchert wird. Die Böttcher wechseln." Unter den anderen, nicht mit Spielen zu verbindenden Liedern sinden sich der Herbste, ein Frühlingse, ein Wandere, ein Bienene, ein Weihnachtslied u. s. Das Ganze ist aus gebildetem pädagogischem Sinne, warmer Liebe zur Sache und geschickter Hand (die jedoch einige Male sich im Claviersat in kleinen Zeichen als Damenhand verräth) hervorgegangen und wird in Kindergärten und ähnlichen Unstalten seine gute Verwerthung sinden\*).

Bemerkt sei noch, daß die Herausgeberin mit aller Entschiedenheit eine Begleitung des Gesanges der Rleinen fordert, und zwar eine tabel = lose..., Nie lasse ich", so sagt sie, "die Kinder ohne Begleitung singen, ober setze ihren Gesang einem mangelhaften Accompagnement aus. Alles: was sie sprechen ober singen sollen, boren sie vom ersten Augenblide and fo untabelhaft, als es eben zu geben ift, und nur diesem Grundsate tant es zugeschrieben werden, daß Ohr und Kehle immer in gleichmäßige Bildung begriffen sind. — Gewiß wird es hier am Orte sein, mich übere haupt gegen den Mangel eines Fortepiano im Kindergarten entschieden auszusprechen. Der Gesang erweckt neben ben übrigen Beschäftigungen and schnellsten und angenehmsten die Sinne; obgleich nun bas Ohr bieselbe-Berechtigung an Ausbildung hat, wie die übrigen, wird es nicht allein vernachlässigt, sondern man muthet noch dem Unvermögen der Kleinen 34, die Stimmung zu halten, und rein singen zu sollen — eine Forderung. welcher nur Erwachsene bei tüchtiger Musbildung nachkommen konnen; bat Ohr solcher Kinder aber, welche von der Natur mit reinem Gebor begatt! find, wird geradezu gemißhandelt unter dem Unreinfingen um sich ber. Man unterschäße den Einfluß nicht, der sich daraus entwidelt; wem aber mein Urtheil zu hart klingen sollte, der unterrichte sich nur einmal über die Rreise, woraus uns Kinder mit gang starren, unmelodischen Organen ent gegentreten, fast ohne Ausnahme sind es die, in beren Familien Dust fehlt, oder wo altere, eben so unbarmonische Geschwister die ersten Sprace versuche beeinflußten. Wohl ein deutlicher Wink der Natur, das schlechte Beispiel zu verbuten, namentlich in einer Zeit, wo wir dabin getommen sind, daß beide Geschlechter mehr als je Veranlassung zur Einzelrede finden." -

### b. Für Einzelstimmen.

<sup>5.</sup> Kinderlieder mit leichter Clavierbegleitung. Herausgegeben von Friedrich Reiff. Erste Stufe, erstes Heft, 73 Sgr. Zweite Stufe, erstes Heft, 73 Sgr. Frankfurt a. M., Joh. Chr. Hermann.

<sup>6.</sup> Album volfsthumlicher deutscher und auslandischer Lieder, für mittlere

<sup>\*)</sup> Karoline Wiseneber ift inzwischen gestorben. Ich fann nicht sa.en, was aus ihrem Musikinstitute in Braunschweig und aus bem Musikalischen Kinders garten geworden ist. Beide Anstalten standen beim Leben der Grunterin in hohem Flor.

- Stimmlage ein= oder zweistimmig mit Clavier-Begleitung eingerichtet und zur Erheiterung im Familienkreise, sowie zur Benutzung bei dem Gesangunterrichte zusammengestellt von Karl Stein, Königl. Musik-Director. Drittes heft, 17 Lieder; viertes heft, 15 Lieder; fünftes heft, 19 Lieder; sechtes heft, 15 Lieder. Potsbam, Riegel (A. Stein).
- 1. Deutsche Bolkslieder für haus und Familie, für eine Singstimme mit Pianofortebegleitung bearbeitet von C. Dietrich, Musikbirector. Erstes Heft. 5 Sgr. Gütersloh und Leipzig, C. Bertelsmann.
- & Lieder Perlen deutscher Lonkunst. Ein Sammelwerk der besten deutschen Toudichtungen, für eine und zwei Singstimmen mit Pianoforte-Begleitung berausgegeben von **Bolkmar Schurig**. Mit in Thon gedruckten Portraits und Biographien der bervorragendsten Componisten. Das Titelblatt zum Bande nach der Composition des Pros. L. Richter wird in Delfarbendruck ausgeführt. Dresden, Druck und Berlag der Königl. Hosbuchdruckerei von C. L. Meinhold u. Söbne. 1868.
- 9. Sechs deutsche Lieder für zwei Singstimmen (Sopran und Alt oder Tenor und Bariton) mit Begleitung des Pianoforte, componirt von **Rubolph** Lange. Op. 15. 12½ Sgr. Reu-Ruppin, Alfred Dehmigke.
- Sierzu noch: .e. Brahmig's Lieder=Album, s. oben a. 3, welches auch für Einzel= ftimmen, ja vorwaltend für diese, geeignet ist (daber der Litel: für Schule und Haus).
- Nr. 5. Im ersten Hest der ersten Stuse (das zweite liegt nicht vor) inden sich vorwaltend die eigentlichen Kinderlieder, 25 an der Zahl, Texte von Enslin, Ubland, H. v. Fallersleben, Ebert, Erlach (aus effen Boltsliedern), Fint, Rüdert, Arndt, Reinick und Andern. Bei der Auswahl hat offenbar eine fleißige Umschau nach Geeignetem stattsesunden; ungeeignet jedoch ist für Kinder zarteren Alters "Der Knabe Robert" von Arndt, wo es im vierten Berse heißt:

Auch schwör' ich beißen blut'gen Haß Und tiefen Zorn ohn' Unterlaß Dem Franzmann und dem frankschen Tand, Daß sie nie schänden deutsches Land.

annten Dichtern, theils von Göthe, Lang, Gr. Pocci, Clemens den tano, Fresenius, Reiss selbst u. A. — Lieder für größere naben und Mādchen, hauptsächlich für erstere (Germania, Zu den Wassen, oldatenlied, Jugendmarsch, Rodenstein's Auszug 2c.). Neben dem patrioschen Elemente sinden das natursinnige und das religiöse Betonung, jenes ach in einem französischen Chanson von G. Thévenot:

Petits oiseaux de la campagne, Chantez vous vos amours!(?)

b Göthe's "Trost in Ihranen":

Wer nie sein Brot mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte! für eine Sammlung von "Kinderliedern" geeignet sei, steht sehr zu k zweiseln; selbst die reisere Jugend möchte diese an sich so wundersam schön Zeilen kaum schon verstehen. — Die Melodien in beiden Heften su allermeist von dem Herausgeber selbst, und man darf sagen, daß er de Kinderton anzuschlagen weiß. Vorziehen würde ich freilich immer ein Lieden buch, worin den Kindern das Beste aus allem Vorhandenen geboten würd und auch die Volksweise zu voller Geltung käme.

- Heft 1 und 2 wurden im XIX. Bb. des Bad. Jahresber angezeigt, und zwar unter Mittheilung folgender Stelle bes Borworts: "Fast in jedem Familientreise macht sich das Bedürfniß geltend, zu fingen, und ein ober mehrere Glieder sind vorhanden, welche ein einfaches Lied mit guter Wirtung am Clavier vorzutragen im Stande find. Aber was jollen: wir singen? lautet fast immer die Frage. Die vorhandenen Sammlungen enthalten entweder sogenannte Gaffenhauer, die in guten Familien nicht verwendet werden konnen, oder sie nehmen teine Rudficht auf Stimmmittel und Stimmbildung der Dilettanten. . . . Es erschien daher als ein Bej dürfniß, diesen Umständen Rechnung zu tragen" u. s. Wie nun die erften Befte mit Zusammenstellung eines aus Boltsliedern, volksmäßigen Runt liedern und einfachen Operngesangen bestehenden Repertoirs für den haus gesang und den Gesangunterricht den Anfang machten, so ist in det folgenden Heften fortgefahren und das Ganze bis auf 107 Rummern aus gedehnt worden. Im sechsten Hefte finden sich z. B. 93. "Bleib bei mir!" (Neues Bolkslied). 96. "Freudvoll und leidvoll" von Beethoven 98. "Ich denke bein", von Demselben. 102. Der Dreispann, Russischet Boltslied. 105. Taffo im Rerter, von Concone. 107. Der Banderen von Fr. Schubert. Die Begleitung bietet nirgends Schwierigkeiten bat Ein Anhang giebt Anleitung zum Singen bes Italienischen, zum Bortrag des Recitative und zur Ausführung der langen Vorschläge. Die schöm äußere Ausstattung des Werkes entspricht dem reichen und wohlgewählter Inhalte. Der Preis des Heftes ist 10 Sgr.
- Nr. 7. Der Herausgeber bezwect in vorliegendem Werke ,, eine größen Bahl unserer schönsten Volkslieder mit einer volleren und zugleid leichten Clavierbegleitung dem deutschen Bolke darzubieten, und dami namentlich Familientreisen einen guten Beitrag zu ihrer Belebung und Er heiterung zu leisten." Sammtliche Lieber "tonnen auch durch das Pian allein zur Geltung gebracht werden". Der Umfang bes Werkes ist vorläufi auf 10 Bande oder 1000 Lieder festgesettt. Jeden Monat erscheint ei Heft zu 5 Sgr.; acht Hefte bilden einen Band. Man erbält also i 100 Lieder für 15 Sgr., wofür sie freilich Niemand abschreiben murbe Unter dem Namen "Boltslieder" sind hier nicht blos die eigentliche Volkslieder, wie in Ert's Liederhort, begriffen, sondern auch die joge nannten vollsmäßigen Lieder, und werden die letteren in den voi liegenden heften u. A. vertreten durch Compositionen von C. Kreupe (Baterland, Rapelle, Jägers Farbe), Methfessel (Der Turner Mande lied, Schlechte Beiten - guter Wein), Lucan (Turneraufruf), G. B. Fin (Soldatenlied aus Fauft), C. M. v. Weber (Un ben Frühling), Mehu (Abendlied), B. Greef (Meinem Baterlande), Stung (Baterlandslied

ter (Bu Klingenberg am Maine), B. Klein (Blüchers Gedächniß), lter (Bu Klingenberg am Maine), Mozart (Das Kinderspiel). In bes Inhaltes wird übrigens, so lange weltliche Lieder gegeben den, jeder Band dergleichen aus allen einzelnen Sattungen liefern, also kriands., Trintz, Turnz, Jagdz, Wanderz, Liedeslieder u. s. w., was gut ift. Die späteren Bände werden die geistlichen Volkslieder auszum, im Anhange endlich die nichtbeutschen Volkslieder geben. Die Bezing ist "voll", nicht überall ganz leicht; sie erfordert nach Technik Vortrag einen schon etwas routinirten Spieler, dem sie aber eine Kortrag einen schon etwas routinirten Spieler, dem sie aber eine Kortrag einen schon gewährt. Die Sammlung verdient alle Beachtung: Peeignet, den Sesang in Haus und Familie, im engeren und weiteren Kligen Kreise wesentlich zu sördern.

Rr. 8. Der gut geschriebene Prospectus, zugleich eine Rundgebung Bezug auf das deutsche Lied überhaupt, lautet: "Ein achtes Lied umt den Groball. In Italien, Frankreich, in Australien, in Indien er-🗪 die Gedichte Schillers sogar mit deutschen Singweisen, und die hodistenkirchen Amerika's wiederhallen von mehr als einem deutschen Das deutsche Lied ist im vollsten Sinne des Wortes eine Macht Eultur und wird mit den Bertretern deutscher Gesittung hinausgetragen er die weite Welt. Man muß sie gesehen haben in der Fremde, die **wausgezogenen Kinder unseres theuren Baterlandes, wie sie sich erquicken** Bort und Ton jener Lieder, die man ihnen in sorgloser Jugend vorge= ngen, die ihnen heute tiefe Wehmuth in's Herz senken und ihnen die cimath vorzaubern mit all ihren Reizen. Im Liede lebt ihnen, lebt auch be das Baterland in all seiner Kraft und Herrlichkeit, unser Volk mit I feinem Glauben und Hoffen, seinen Freuden und Idealen wieder auf. De boch das mahre Lied des Bolles Spiegel und der Thorheit Riegel. the in der neuften Zeit hat sich dem talten Realismus der Tage die starte beilsame Opposition geistigen Ringens entgegengestellt. Wie man wieder Ruße findet, den Musen zu huldigen; wie man wieder der großen classis Iden Richtung um jenes unerschöpflichen, erhebenden und veredelnden Infalts wegen folgt, der in den Meisterwerken ruht, so zeigt sich dies Streben and auf dem Felde der Musik. Man will keinen Flimmer, sondern zistigen Gehalt, ben ruhigen, ungeschmälerten Genuß einer Tondichtung, aber tein Birtuosenthum. Go wie die Dichtungen deutscher Classifer in billigen Ausgaben, und für Jedermann erreichbar, vorliegen, so haben wir und vorgesett, den zahlreichen Anforderungen an eine streng gewählte musikalische Anthologie der deutschen Lieder Genüge zu leisten. giebt genug Musitfreunde, welche sich die gesammten Werke eines Wogart, Beethovon, eines Bach, handel und Schubert erwerben mögen. Bur Diese ift unfer Unternehmen nicht berechnet, wohl aber fur Diejenigen, welche das Beste, fürsorglich für die 3wede der hausmusit ausgewählt, zu benten wunschen, für Die, welche achte Auswahl mit geringen Opfern juden und am beutschen Liede, an seinem Worte und an seinem Tone sich nach bes Tages Last und Mübe im Rreise tranter Lieben erheben und er= bauen wollen. Für alle Diese arbeiten wir, um jene tostbaren Liederperlen immer mehr zu einem Gemeingute der Nation zu erheben, um fie als einen Trost trüber Tage und als einen sußen Genuß in dem Paste Treiben dieses geschäftigen Lebens darreichen zu konnen. Wir bieten Schat zu dem möglichst niedrigsten Preise. Mögen dann unsere ehrmu unsere beiligen Lieder, wie Monumente, Jahrhunderte überdauern, sie dann, wie die Thurmrosen gothischer Bauten, in den himmel ! blüben und von jener unsagbaren Sehnsucht zeugen, die im deutschen ! Bluthe und Frucht treibt. Mögen sie, beren Inhalt sich ebenso schr einer fremden Sprache wiedergeben laßt, als ihre allgemeine Benen: "Lieb", - mogen fie bann ibr munderseliges Entzuden, wie sufen & in jedes Berg tropsen, mag dann eine solche Sammlung wie ein g gemeinsames Bekenntniß und wie eine ehrwürdige Sittentafel bes ge reichsten Volles aufgeschlagen vorliegen." — heft 1 des 1. Bandes 1. Beethoven: Die himmel rühmen bes Ewigen 2. Saydn: Mit Wurd' und Hoheit angethan; 3. Schubert: 36! vom Gebirge ber; 4. Glud: Bachlein bort im Moos (Cavatine at "Pilgrimmen"); 5. Mozart: Ein Beilchen auf der Wiese 6. Schubert: Ich bente dein; 7. Böhner: Uch wie war's n dann. Daraus ist zu ersehen, daß die Sammlung sich nicht ble eigentliche Lieder, sondern auch auf durchcomponirte Gefänge bis zur bin (Mr. 2) erstredt, wie benn auch die folgenden hefte neben verschi Liebern ein Arioso aus der Joh. Passionsmusit von G. B. Bach Arie aus Don Juan, ein Duett aus Titus, eine Arie aus dem schützt. bringen. Beigegeben ist dem 1. Sefte Mozart's Bild in druck nebst Biographie. Die äußere Ausstattung des Werkes ist por und macht dasselbe geeignet zu einem Festgeschenk. Das heft mi schlag tostet nur 6 Sgr.; 10 hefte bilben einen Band. Einzelne 

Nr. A. An Texten sind gewählt: 1. "Mein Herz ist im Hod (Burns); 2. "Abe, du liebes Waldesgrün" (Vogel); 3. Gottes "Wenn Alles eben tame, wie du gewollt es hast" (d. l. M. Fo 4. "O sanster, süßer Hauch" (Uhland); 5. "Wenn die Hossun wär"; 6. "Durch Feld und Buchenhallen" (Eichendorff). In sin Weise, dabei aber einsach und ohne Vertünstelung componirt, bilder anmuthigen Lieder einen dankenswerthen Beitrag zur Hausmusit.

## Anhang.

### theorie und Geschichte der Conkunst. Instrumentalmusik

### A. Theorie und Geschichte der Tonkunft.

- 1. Die Theorie der Tonsestunst von J. C. Hauff. Erster Band. Harmonies lehre, nebst einer ausführlichen Erläuterung über die Entstehung und Entswicklung der alten Tonarten. Zweiter Band. Das Studium des einfachen Contrapuntts, der Rachahmung und des figurirten Chorals. Frankfurt a. M. heinrich Ludwig Brönner.
- (2. Clementar-Mufiklehre, als Vorschule zur Harmonielehre, zunächst für Schulsasser und Schulseminaristen, sowie auch für jeden angehenden Rusiker zum Selbststudium, von A. Bell. Karlsruhe: L. Fr. Schuster. 1868.
- 3. Harmonielehre für Schulseminaristen, Lehrer, Organisten und Chorregenten, sowie auch für angehende Busiter zum Selbststudium, mit vielen Notenbeispielen und Aufgaben von A. Bell. Karleruhe. 2. Fr. Schuster. 1868.
- 4. Aleine Orgelbaukunde. Unterrichtsblätter für Seminaristen und Schullehrer von J. G. Lehmann, Königl. Musik- und Seminarlehrer zu Schloßs Elsterwerda. Liebenwerda, Robert Conrad.
- 5. Almanach des Allgemeinen Deutschen Musikvereins. Zweiter Jahrgang. Leipzig, C. F. Rahnt. 1869.
- 6. Bach und Händel. Eine Monographie. Borträge, gehalten an der Ramann-Boltmann'schen Mufikhule in Rurnberg im Winter 1866. Von L. Ramann. Leipzig, 1869. Herm. Weißbach.
- 7. Winke und Rathschläge für Cantoren, Organisten, Rirchschullehrer und alle die, welche Interesse am Gesange und Orgelspiele nehmen, über Choralsbegleitung, Zwischenspiele, Vorspiele, Nachspiele, Registrirtunst, OrgelsDissposition, Orgelprüsung, Orgelstimmung und Gesang. Von Carl Friedrich Meisner, Cantor in Burzen. Dabei ein musikalischer Anhang. Leipzig, Julius Klinkhardt. 1869.
- Rr. 1. Sin mit deutschem Fleiße und deutscher Gründlickeit versaßtes Werk in groß Folio. Band I in 2 Abtheilungen zählt 285, Band II, ebenfalls in 2 Abtheilungen, 195 Seiten. Für Präparanden und Semis naristen unter gewöhnlichen Verhältnissen sind diese Bände nicht geeignet, sondern vielmehr für Solche, die mit mehr oder weniger Ausschließlickeit das Studium der Tonsestunst betreiben, sich in dasselbe vertiesen können. Band I behandelt in 22 Kapiteln unter Ausstellung einer sehr großen Anzahl von Beispielen die Harmonik. Die Beispiele dieten dem Lernenden ein so reiches Anschauungsmaterial dar, daß er selbiges nur in rechter Weise zu benußen braucht, um wenigstens mit Allem, was an Tons und Accordssügungen in der kirchlich en Musik vortommt, bekannt zu werden. Manche jener neuen, wundersamen Tongestalten freilich, die wir in den Werken Wagner's und Liszt's sinden, dürste sich dem System unsers Versasser

zunächst gar nicht an. Und ist er dann heimisch geworden in dem ! gezogenen Rreise, so wird er auch die Fähigkeit gewonnen haben, bus a zufassen und sich zurecht zu stellen, mas draußen liegt. Bei ber Beblung des Contrapunkts 2c., womit es der II. Band zu thun hat, folgt Berfasser ber von Fur begründeten Weise Albrechtsberger's, bie je neuester Zeit auch wieder durch Bellermann in seinem bekannten 28sowie durch Sering (im Theoretisch = praktischen Organisten) zur Gele "Wiewohl", so sagt unser Verfasser, "die Wege, um gebracht ist. Wesen des Contrapunttes in seiner ganzen Vielseitigkeit kennen zu lerne verschieden sind, so scheint mir doch die sicherste und bemabrtefte Lehma für den einfachen Contrapunkt unstreitig diejenige zu sein, welche der Obe Capellmeister Johann Joseph Fur (geb. 1660) mit seinem im Jahre 174 zu Wien in lateinischer Sprache berausgegebenen Werte "Gradus ad Pal nassum" angebahnt hat, nämlich: zu einer coralmäßigen Melodie, well man in dieser Eigenschaft den festen Gesang oder Cantus sirmus we andere Stimmen zu segen. . . . . Fur war der erste, welcher den einsch Contrapunkt in fünf Gattungen theilte\*) und denselben auch in ein bestimm Spstem brachte. Dieses Spstem wurde hernach (außer von noch and musikalischen Autoritäten) besonders von Albrechtsberger und Cherubini ihren Werten über den Contrapunkt strenge beibehalten, und ich glaube bah daß die allgemein anerkannte Wirksamkeit dieser beiden Manner \*\*) eine binlet liche Gewährleistung für die Vorzüglichkeit des Fur'schen Spftems ist" u. f. Indem ich nur beiläufig erwähne, daß Marg, der nicht nach Fursch Spfteme unterrichtete, ebenfalls eine Reihe foliber Componisten gebildet hi ertenne ich an, daß der vorliegende II. Band eine nügliche Schule für angehenden Componisten bildet, dem die strenge Zucht, unter die er hier beugen muß, spaterhin aller Orten beilsame Dienste leisten wird. das Studium des Contrapunttes überhaupt anbelangt, so verdient es w Bustimmung, wenn der Berfasser sagt: "Unter einer großen Ungahl Werten unserer jetigen musikalischen Literatur erscheinen verhaltnifmaff nur außerst wenige, welche bem polyphonen Styl angehören; und geral dieser ist es hauptsächlich, der einer Composition das Geprage kunftlerisch Vollendung giebt. Die Vernachlässigung des Contrapuntts mag wohl babi tommen, weil man entweder die Wichtigkeit nicht genug ins Auge fast un ein grundliches Studium durch Routine zu ersetzen glaubt; ober auch, b manche junge Musiter ihre Buflucht zu ungeeigneten Buchern nehmen . .: Bielleicht glaubt man auch, sich durch Beobachtung der contrapunktisch Regeln einem gewissen Zwange unterwerfen zu mussen und auf diese 294 seine Phantasie zu beeinträchtigen! Findet aber in einer Composition derartiger Zwang wirklich statt, so ist er alsdann keineswegs in der contr

<sup>\*) 1.</sup> Der gleiche, Note gegen Note (Contrapunctus aequalis); 2. un) 3. der ungleiche, zwei und vier Noten gegen eine (Contrapunctus inaequalis); 4. der sunt opirte, gegen jede Note eine synfopirte (Contrapuncto sincopato); 5. der verzierte, Noten von verschiedenem Berthe (Contrapunctum floridum).

<sup>\*\*)</sup> Bu den Schülern Albrechtsbergers gehörten u. A. Beethoven, hums mel, Sepfried und Beigl.

ischen Schreibart, sondern in der Unfertigkeit derselben begründet, man ! denn annehmen, daß alle Herven der Kunft (welche doch ohne Zweifel zeichnete Contrapunktisten gewesen sind) in einer steifen gezwungenen n geschrieben hatten; was freilich eine sonderbare Behauptung mare". Eine sehr eingehende und grundliche Beurtheilung des Pauff'schen s giebt Widmann in der Euterpe (B. I. 1865; B. II. 1868). str. 2 und 3. Der Berfasser dieser Schriften bekleidet seit 1839 mt des Musiklehrers am Schullehrerseminar in Ettlingen. Während Jahre schrieben seine Schüler das, was ihnen aus der Theorie der erklart wurde, nach gegebenen Fragen auf und trugen sodann bas: i ein besonderes heft ein, welches das mangelnde Lehrbuch ersetzen Dies war ganz nüglich, führte aber so schnell und sicher nicht zum als es ein Lehrbuch gethan haben wurde. Hierdurch sah sich benn ell veranlaßt, den theoretischen Musikunterricht mit Benutung pieljährigen Erfahrungen mehrmals umzuarbeiten und ihn endlich ffentlichen. So ist die "Harmonielehre" nebst der ihr vorangehenden itar=Musitlehre" entstanden. Beide Bucher find nach den Grundsagen , die jest wohl in allen deutschen Seminarien als maßgebend für pretisch-musikalischen Unterricht erachtet werden. Man lehrt das endige, lehrt es auf bilbende Weise und bringt das nte wo möglich sogleich zur Anwendung. Also Weglassung zelehrten Krams; Ausgehen von der Sache, Anregung lbstthatigteit des Schülers; durchgehende Berbindung attischen mit der Theorie. Wie dies bei Schute, Sob. . Lehmann u. A. geschieht, so ebenfalls bier. Was speciell das is de betrifft, so ist jedem Paragraphen der Harmonielehre eine , theils zur schriftlichen Ausarbeitung, theils zur Uebung auf wier angeschlossen. Dringend wird besonders das fleißige Spielen faße in vielen, namentlich den seltenern Tonarten empfohlen. Dadurch rehrere 3wede erreicht werden: "Bunächst die Befähigung, sich in onart zurecht zu finden, bezw. sich frei und sicher in jeder derselben : zu können, und nach und nach mit dem ganzen Tongebiete ver-Zugleich soll der Schüler sich dadurch die Gewandtheit t, jeden mehrstimmigen Tonsat leicht und korrekt in verschiedene n zu setzen, oder auch vom Blatt in andern Tonarten zu spielen. fähigkeit aber wird ihm die Bewältigung der umfangreichen und gen Modulationslehre erleichtern. Selbstverständlich mussen diese rungen an einen Organisten mit Recht gestellt werden." nun Rr. 7 in drei Hauptabschnitten: 1. von der Tonbobe, 2. von ndauer, 3. von der Tonstärke, auf 44 S. in elementarer dasjenige, was man unter bem Namen der Allgemeinen Musiklebre In Nr. 8 werden auf 132 S. in drei Theilen, die in 83 Parazerfallen, behandelt: Die Intervalle; die Accorde; die Moonen. Ein Anhang von 18 S. giebt Belehrungen über die Form sifftude, über die verschiedenen Singstimmen, über die Orgel und au und über das Verhalten des Organisten. Beiden Büchern ift er Grad von Brauchbarteit eigen. Für die Benutung in protestantischen Seminarien könnte die Harmonielehre freilich nur dann empso bie werden, wenn die Behandlung, namentlich die Harmonistrung des Chappen noch mehr Raum gefunden hätte.

- Rr. 4. Auf 16 Seiten giebt der Verfasser A. eine turze Geschicht ber Orgel; B. die Beschreibung ber Orgel, wobei besprochen werte 1. die Bälge und die Windführung, 2. das Regierwert, 3. das Pfeff wert; C. Alustisches und Stimmung der Orgel; D. Erhaltung! Mit sicherer hand hat hr. Lehmann aus bem großen Gel ber Orgelbaukunde das Wichtigste und Nothwendigste herauszugreifen gewu Die Beschreibungen zeichnen sich durch ihre große Deutlichkeit aus, ei Deutlichkeit, wie sie ohne Zeichnung überhaupt nur möglich ift. Che faßlich alles Uebrige. Den Schluß ber Winke und Rathschläge über Behandlung der Orgel bildet folgende Mahnung: "Der Lehrer gebrand und verwalte nun bas ihm anvertraute, tostbare Instrument mit ber nothige zu forbernden Gewissenhaftigkeit. Dabei vergesse er aber nicht ben Be spruch: "Jedem das Seine", d. h. der Lehrer lasse dem Tischler, was Tischlers ist, und bem Orgelbauer, was dem Orgelbauer zukommt. Di unberufenes, eigenes Herumtleistern, Fliden und Pfuschen schadet ber & der Orgel, sich, seiner Zeit und seinen Kindern oft mehr, als die Groschen werth sind, die der Orgelbauer, ober ein geschickter Zimmerman Drechsler, Tischler zc. für eine kleine Reparatur aus der Kirchen- oder meindetasse bekommen haben wurde. Nach unserer Meinung ift es Ga des Organisten, einen mabrend des Gottesdienstes ploglich entstanden Fehler sofort zu erkennen und ihn möglichst rasch zu beseitigen; auf weit größere Dinge hat sich der Spieler aber nicht einzulassen, weder für Gel noch umsonst."
- Nr. 5. Der vorliegende zweite Jahrgang dieses Almanachs erschi in einem Augenblick, wo der "Allgemeine Deutsche Musikverein" durch be plötlichen Hintritt seines bisherigen Vorsitzenden Dr. Franz Brends einen schweren und empfindlichen Verlust erlitten hatte. Bei aller Transsteht indes zu hoffen, daß die frische Zuversicht sich verwirklichen werd mit welcher Dr. Brendel am Schlusse seines letzten Verichts über be Verein (s. S. 100 u. s. des Almanachs) die Zukunst desselben in's Augesaft hat\*). . . Folgendes bildet den Inhalt des Almanachs: 1) his

<sup>&</sup>quot;) "Die Zahl der Mitglieder beläuft sich jest auf nahe an 500, die sich auf mehr denn 160 Städte in Deutschland, Holland, Belgien, Schweiz, Frankeite England, Italien, Ungarn, Rußland, Bolen und Nordamerika vertheilt. . Die Bereinsbibliothek hat eine nicht unbeträchtliche Bermehrung ersahren. . In dem vorliegenden Almanach ist ein Organ gewonnen, in welchem alljährlich über die Borkommnisse innerhalb des Bereins in passendster Beise Bericht erstattet werden kann, so daß eine lebendige Beziehung unter den Mitgliedern hergestellt wird. Der Bestand der Kasse erweist sich im Ganzen als ein ziemlich befriedigender. Da nur auch die Unterstügungszwecke bald in's Auge gefaßt werden können, so ist fak Alles, was bei der Begründung des Bereins in Aussicht genommen wurde, seiner Berwirklichung entgegengeführt, und man darf sich der Erwartung hingeben, daß beim Ablauf der ersten, dis zum Jahre 1870 reichenden Bereinsperiode der Berein nicht bloß äußerlich, sondern zugleich inner lich in ein neues höheres Stadium treten wird."

Ralender. Bon C. F. Rahnt. 2) Friedemann Bach. Bon Ab.
n. 3) Der Allgemeine Deutsche Musikverein i. J. 1868. Bon Fr.
del. 4) Ueber die Wiedergeburt der dramatischen Kunst durch die
Bon Osw. Marhach. 5) Der Stern'sche Berein in Berlin.
r. Zopff. 6) Das Verhältniß unserer classischen Dichter zur Musik
ne Nachwirtungen\*). 7) Chronik der Ereignisse des Jahres 1868.
Franz Brendel. Nekrolog. — In Allem 161 Seiten. Ein
isgestattetes, inhaltvolles, für das Verständniß des Musikwesens der
wichtiges Buch.

r. 6. Die "Neue Zeitschrift für Musik" leitet ihre Anzeige ichrift durch die Bemerkung ein, daß für das eingehendere Berständs handn, Mozart und Beethoven, also für das Berständniß

hieraus dies: "Die Patronatschaft, die vornehme Sicherheit, mit welcher : in seinem Alter, nach einer Rulle unendlicher, nie boch genug zu preisender te sprechen durfte, und die nichtsbestoweniger manchmal einen nabezu peinlichen binterläßt, ift allzusehr zur Bafis des literarischen Urtheils über Dufit und geworden, und gerade die beffern Glemente ber Literatur, welche fich von werflichen Reigungen und Elementen ber Tagespresse zu bewahren mußten, e schlugen fort und fort den für "classisch" erachteten Zon an. B Migverhältniß selbst scheint erblich zu fein. Go wenig als Goethe jeit zugestanden batte, daß Beethoven's Dufit zu Egmont und r t's Compositionen seinen Dichtungen ein neues Moment unsterblicher greifender Wirkung verlieben, so wenig begriff z. B. Ludwig Tied in nziger Jahren, daß in C. M. v. Beber's Opern die von ihm geführte tit" ihre bochsten und verdienftlichsten Triumphe feierte, daß der romans ufiter an Gestaltungetraft, Bollendung, Bedeutung und tiefinnerster Birter Schöpfungen, die gange romantische Dichterschule (ben einzigen Beinn Rleift ausgenommen) weit hinter fich gelaffen habe. Auch bei Tied enig, daß er fich in beinahe hochmuthig absprechendem Tone über "Freis ind "Eurnanthe" außerte und wie er waren die Mehrzahl der roman= Dichter gesinnt. Auch bei Lied wirfte Die falschverstandene Simplicitat h mit, er stand nur Mogart näher als Goethe, über Beethoven ungefähr daffelbe Urtheil. Wenn wir Alles feither Gefagte zusammeno ergiebt fich als Resultat, daß die Literatur der Gegenwart wohl thun Bezug auf den Ernft der Gesammtauffassung, die großartige Allseitige Intereffes, unfre claffifchen Dichter fort und fort als Mufter gu betrachten. aber andrerseits an der Beit ift, die unberechtigte Sicherheit, mit welcher veis geurtheilt haben, die Beschränfung des mufilalischen Berftandniffes, inen trop aller Genialität zu eigen mar, nicht ferner nachabmungemurdig gegenwärtigen und tommenden Beiten beutscher Literatur anzuseben. Daß sse, wo sie ihre Gegnerschaft unter Berufung auf unfre Classifer auf die te Ginficht großer Aeitbetiker zu ftugen meint, vergißt, zu welchen Confes dieselbe theilweis geführt hat, vergißt, daß vor Goethe, Dogart, ven und Schubert nicht bestanden haben, daß alfo, wenn die neueren vor ihm nicht besteben konnten, wenig genug bewiesen wurde. Daß ends hochste Pietät mit völliger Freiheit bes Urtheils völlig vereinbar ift und Autorität unfrer classischen Dichter nicht gerade an Diesem Punkte aufialten zu werden braucht. Die Literatur ber Gegenwart (von der Tages: i schweigen) hatte tausendfach Ursache, fich des Beispiels unfrer Gerven, e's jumal, ju erinnern, es wurde ihr jum Segen gereichen, wenn fie t im Beift und Sinne Gothe's Leben und Runft anschaute; fie verber ohne Schaden auf die Nachfolge Goethe's in mufikalischen Reigungen theilen Bergicht zu leisten."

von Classitern, die der Gegenwart noch verhältnismäßig nabe steben, sch Manches geschehen sei; weniger bagegen in Bezug auf Bach und hande "Beibe gehören bereits der entfernteren Vergangenheit an, und doch Kinge ihre Namen an unsern Geist wie Ossian'sche Belbengebichte. blickt unsere Nation wie auf eherne Bildsaulen ihres Ruhms. werden die Werke Beider immer noch zu wenig gewürdigt. Wir könne hier nicht das Warum dieses Nebelstandes untersuchen — aufmerks machen aber wollen wir Diejenigen, denen es Ernst ist um die Runft un die Runftwerke, auf eine Brochure, welche bestimmt ist, die Eigenthumlich keiten zweier so lange vielfach sast halbvergessener Meister vor den Ange des Publitums im Miniaturbilde aufzurollen". Es geschieht aber bief Hinweisung auf das Buch in sehr anerkennender Weise, und der Berich erstatter schließt mit der Versicherung, daß er den angenehmsten Gindru von der Schrift erhalten habe. "Es weht in dem Ganzen ein wohlthuer der Pauch, wohlgeeignet, jungere Tonkunstler aufzumuntern, ja dieselbe sogar zur Begeisterung, zum selbstthatigen Schaffen anzuregen. Die Da stellung an sich ist geistvoll, bochstens erscheint die Ausdrucksweise bin m wieber etwas gesucht, und so sei benn biese Monographie bem größere namentlich nichtmusikalischen Publikum bestens empfohlen."

Indem ich dieser Beurtheilung mich anschließe, erwähne ich zugleit daß das Schriftchen aus drei Vorlesungen entstanden ist, welche die Versaffer im Winter 1866 zu Nürnberg, wo sie eine Musikschule leitet, gehalten be Außerdem noch dies: Den Kern der Vorlesungen bildet 1) das Leben Bach und handel's, 2) die geschichtliche und psychologische Stellung ber Cults formen und des Oratoriums zur Glaubensidee und 3) die Charafteris der beiden Meister. Im zweiten Abschnitte, aus dem der dritte alsda erwächst, heißt es u. A.: "Betrachten wir die bis jest genannten Cultv formen, - Motette, Gemeinbegesang, Cantate, Bassion u Messe —, so geben sie uns die Anschauung einer sich allmählich vertiefe den wie machsenden Idee, welche ihren Kreislauf in sich vollendet. die Jdee des Christenthums in ihrer befreienden und erlösenden Mad von dem Moment an, wo sie als eine Lehre von Außen an uns herantri bis zu dem Moment, wo sie in das Herz gezogen, Eins mit dem geworbe ihre allmächtigen Wunder vollzieht. Die Motette bezeichnet den Stan punkt der Lehre, das Volkslied zieht sie, verbunden mit ihr, in d aufnehmende Gemüth der Gemeinde und stimmt sie zu andachtsvollem E fang. Die neuen italienischen Formen und neuen Darstellungsmittel werb mit der Cantate in der Kirche aufgenommen, eine Reihe von Gefühlt welche sowohl anschauend, als auch empfindend sind, kommen in ihr g Aussprache. Das religiose Gesühl bemächtigt sich mehr und mehr 1 weltlichen Formen, zieht die Oper — aber ohne Aftion — in sein Bere und füllt in der Passion diese Form mit seinem Geift, balt aber ba noch äußere und innere Momente auseinander, um in der Deffe t vollständigen Einzug in das Gemuth zu vollziehen. Diese Cultussorm welche in ihrer Zusammenfassung die musikalische Verkörperung der Glaube idee sind, gelangten mabrend bes 17. und ber ersten Salfte bes vorig Jahrhunderts zur Ausbildung. Sammtliche fanden ihre organischen &

Me beim Beginn dieses Vortrags genannten Einzelmomente der Entstelung — Epit, Lyrit, Dramatit — lassen sie ihrem Vertiefungszug entzen und bekunden mit der Erreichung derselben das Ausgestaltets in nicht nur jener Idee, sondern auch eines ganzen Zweiges der intunst. Die Thatsache, daß die kirchliche Tontunst sich bei der Weiterswickelung der Musit ausschied, daß die der folgenden Zeit angehörenden wichen Werte überwiegend den Stempel des Epigrammhasten tragen wich, sindet hiermit ihre Ertlärung. Die Kirchenmusit tritt von da mid, andern Zweigen der Musit ihre Stelle einräumend. Johann Sestian Bach beschließt die Epoche der Kirchenmusit, seine Werte sind die den Kuppel ihres Domes, welche dem Wanderer zurust: Vollendet!"

Ueber das Oratorium, "welches im Allgemeinen zur kirchlichen mkunft gerechnet wird, bei der bis jetzt nachgewiesenen Idee jedoch keine tfgabe zu lösen hatte," sagt die Berfasserin:

"Die Cultusformen haben bas religiose Gefühl in seinen Entwidlungsmenten — Wandlungen nannte ich sie — zu ihrem Inhalt. Begebenheiten, welche bem unsichtbaren Boben des Gottgefühls id der Gläubigkeit entkeimen und in ihnen bleiben, es sind Bebenbeiten des Gefühls. Es giebt auch eine Reihe von Gefühlen, uche, obwohl ebenfalls den Glauben zu ihrem Mittelpunkte babend und n ihn sich schaarend, dennoch einem andern Boden mitentwachsen; sie ben überwiegend in Berbindung mit deffen außerer Lebens- und ntwidelungsgeschichte. Es sind das die biblischen Geschichten des ten und neuen Bundes. Auch an sie sind Gefühle gefnüpft voll Erbung und Kraft, voll Tiefe und Weihe; aber mahrend jene dem Gemuthes en entströmen, werden diese hervorgerufen von den Dingen außer uns. me wurzeln in der Empfindung, diese sind in der Anschauung, iche zum Miterleben wird, begründet, mahrend die andern im Gegen-B Eigenerlebtes enthalten. Die einen bleiben in Berbindung mit der thenwelt, die andern aber haben dieselbe abgestreift und walten nach Innen. ne bauen sich ihre Denksaulen aus dem Ringen und Rampfen, aus der figleit und Zuversicht bes Glaubens auf dem sichtbaren Boden der Welt, fe aus dem Edelgestein des im gläubigen Geist Erstandenen. inden in den Sieg des Glaubens. — Das Oratorium ist in seiner Form amatisch, wie die Passion und Messe, ist aber in seinem Text mannigber, belebter, jedoch auch weltlicher wie fie.

Bei den biblischen Geschichten handelt es sich nicht nur um religiöse inge, auch weltliche sinden ihre Vertretung. Mannigsaltigkeit der Darslung, Schärse der Charakteristik, Gegensätze der Stimmungen und des aubens kommen in ihnen zur Aussprache. Zuversicht und banges Zagen, liche Höhe und sittliche Verrüttung, siegender Glaube, vernichtender veisel, -- sie alle können im Oratorium zur Darstellung gelangen. Je hr sein Inhalt sich der Kirche nähert, um so näher steht es der kirche sen Kunst, je weltlicher sein Stoff, um so näher der Oper. Es dewegt schwankend zwischen beiden; an dem einen Ende steht es mit der kirche sen Tontunst auf gleicher Höhe und greift mit dem andern in die Oper

binein. Beide fanden auch gleichzeitig und aus einem Gedanken begehend, ihre Entstehung. Während aber die Oper sich erst später ein bleibenden Lebensinhalt gewonnen, hatte das Oratorium bereits eine ges biede Mission erfüllt. Franz Brendel bezeichnet dieselbe in seinen schichtswert dahin, daß es in einer Zeit, welche der Ausbildung der ernsten Oper noch serne stand, diese vertrat und zugleich im höheren Since das bereitete. Georg Friedrich händel hat das Oratorium nach ideal-lie Richtung in großartigster Weise zur Reise gebracht. In engster Beischwisterung mit seinem großen Zeitgenossen Bach, steht er am Ausgewich und Ansang zweier Epochen. Die Epoche der kirchlichen Tontunk sunch beide ihren Abschluß."

Nr. 7. Gin erfahrener Cantor hat hier die Resultate seiner Bech tungen, Forschungen und Prüfungen zu Nut und Frommen Aller niebes gelegt, die als Cantoren, Organisten, Rirchschullehrer, Seminaristen u. Gesang und Orgel zu thun haben. "Wenn die Klagen über den muste lischen Kirchendienst", so sagt er, "durchaus nicht ohne Begründung find wenn Erfahrung und Ueberzeugung gelehrt haben, daß noch immer Bie das Seminar verlassen, ohne befähigt zu sein, mit Geschick und Russ Gesangunterricht zu ertheilen, oder ein Cantorat, Organistenamt, oder ein Rirchschulstelle nur genügend verwalten zu können; daß ferner von bes Vielen abermals sehr Viele an die so nothige Fortbildung in der Ruf nicht denken, vielmehr ihr Absehen auf ein Schuldirectorat ohne Schul ftunden — ein neues Institut, welches an so manchen Orten den meiste Unfrieden in die Schulen, die Werkstätten des heiligen Geistes, gebrack hat —, richten, so meine ich, daß jede Anregung auf diesem Felde un in diefer Richtung nichts weniger, als eine unnüte Bemühung fei. -Mit diesen, freilich harten Behauptungen sollen die Seminarien nicht and geklagt werden. . . Ich kann nur beklagen, daß in der Regel so vieles musikalisch Unbefähigte oder andern Falls Solche, welche mit den Glementens des Clavierspiels noch nicht fertig sind, in's Seminar treten, aus benen in g fünf bis sechs Jahren wohl ein Lehrer, aber nimmermehr ein Rusiker wird. 3 von selbst manchen Praparanden -Warum | aber wird lehrern die Musik so sehr unterschätt!" Auf 126. wird Folgendes besprochen: I. Der Choral. II. Das Zwischenspiel. III. Das Borspiel. IV. Das Nachspiel. V. Das Registriren. VI. Der Organist, a. als Orgel=Disponent, b. als Orgel=Grami. nator, c. als Orgelstimmer, d. in Nöthen. VII. Der Cantor, a. in der Schule, b. in der Rirche, c. am Grabe. Dann folgt eine Uebersicht der betr. Literatur. Den Schluß macht ein Unbang von 30 S. Musik: Chorale mit Zwischenspielen, Praludien in freier und in thematischer Form, Choralschlüsse, Sequenzen 2c., endlich eine Reihe von Beispielen zum Gesangunterricht. Das Wert hat im Manuscripte Die Bustim= mung von Mary in Berlin, Schneiber in Dresden und hauptmann in Leipzig gefunden. Ich empfehle es Allen, die es angeht. Sier noch zwei Stellen daraus:

"Es wird schrecklich viel von Organisten gesündigt, welche das Lieb nicht zuvor durchgelesen haben und dasselbe vielleicht auch während bes im Auch der abgehende Seminarist, der angehende Lehrer und Organist is sich zur unverbrücklichsten Pflicht machen, nie ein Lied mit der Orgel bezleiten, welches ihm unbekannt ist. Hier giebt es ein Stud Arbeit id Seminar-Musiklehrer, oder auch meinetwegen Seminar-Cantoren. Es die traurige Erscheinung, daß in einer namhasten Stadt in der Stadtskenehrere Register der Orgel (auch die Schnarrwerke waren dabei), verste waren, angeblich, weil die Herren Seminaristen, sobald sie einmal Voltesdienste spielten, allemal Alles herauszogen, was sich nur herauszem ließ — auch verstimmte Zungenstimmen — und sich in dem Tonzimir und Gebrause ach! so glücklich sühlten, unbekümmert darum, ob Registriren der Versammlung, dem Feste, dem Lebensinhalte angezsen sieh, oder nicht."

"Eine Orgel zu prufen, oder — wie die Alten es nannten, zu examen, ist durchaus keine leichte Sache, obgleich man es leider nur zu oft pu leicht damit nimmt, wie ich aus Erfahrung gewiß. Gin Nichtorganist, k ein unerfahrener Jüngling sollten nun und nimmermehr als Orgeloren berufen werden. Derartige Revisoren sind in wenigen Stunden ber ganzen Revision fertig und bas Gutachten ift schablonenmäßig. Es nur noch, daß man zur hulfe für solche Ignoraten bergleichen Gutn in Briefsteller oder stylistische Musterbucher brachte; benn eins ist ja bas andre. Da sett sich solch ein Revisor auf die Orgelbank, spielt inzelnen Stimmen im Manuale und Pedale durch, verbindet einzelne der mit einander, tummelt das volle Werk und — findet Alles vorch; gudt dann in die Orgel hinein und weiß wahrhaftig nicht Prinpalmensur von Gemshornmensur zu unterscheiden. Gben so schnell sind Balge oder Kasten, Canale, turg: Alles belobt. — Glaube man ja daß ich meine, ein Orgelrevisor solle nach Fehlern haschen. Nimmer-Glüdlich der Revisor, welcher nach gewissenhafter Prufung dem bauer ein wohlverdientes Zeugniß seiner Chrlichkeit und Tüchtigkeit Ich habe in einem langen Zeitraume zwei durch und durch ge Orgelrevisoren gekannt, welche es aber auch stets sehr genau nahmen: ganist 3. Schneiber in Dresben und Hofcantor Schuster in nstein. Der hoforganist Schneiber hat zu der Prüfung der Orgel r Schneeberger Stadtfirche vier Tage gebraucht und ich bin diese ganze Schritt für Schritt mit ihm gegangen und habe von ihm gelernt, mas rift, gewissenhaft und mit Sachkenntniß eine Orgel eraminiren. Werter giebt in seiner "Orgelprobe" viele gute Winke; aber solche betrube Orgelbauer giebt es, Gott sei Dant, beut doch nicht mehr, wie früher, arge Betrügereien er aufdedt und davor warnt. In der Wurzener firche ist 1817 von dem Orgelbauer Hesse aus Lunzenau ein im en recht hübsches Orgelwerk gebaut worden; aber wenn der damalige nist seiner Stellung hatte Ehre machen wollen ober konnen, wenn er Pflicht erfüllt hatte, so stunde heut nicht das sonst hübsche Werk im aum, und bei dem vielen unnüßen Raume, welcher noch hinter und i ber Orgel befindlich ist, hatte ber Mann nicht so eng und niedrig 1 durfen, so daß man im Innern der Orgel weder gerade fteben, noch

sich umdrehen kann. Der betreffende Organist hat aber auch Alles unt haft, ja vortrefslich gefunden." —

#### B. Orgelmusik, Chorale für das Pianosorte, Tonstücke si Orgel und Biolinenchor.

- 1. Praftische Orgelschule. Enthaltend liebungen für Ranual, Bedal, Chor mit Zwischenspielen, Präludien, Postludien, figurirte Chorale und Chor vorspiele, Fugen und vierhändige Tonstücke von verschiedenen Reiste Nach pädagogischen Grundsäßen gewählt, geordnet und in dem "Kandb zur praftischen Orgelschule" mit unterrichtlichen Bemerkungen, Zergliederun und Erläuterungen begleitet. Kür sich bildende Orgelspieler, insbeson für den Orgelunterricht in Seminarien und Präparanden-Schulen. Sere gegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Schüße, Director des Schulleh Seminars zu Waldenburg in Sachsen, Inhaber des Königl. Sächs. i dienstordens. Fünste, sehr verbesserte Auslage. Subscriptionspreis 2 A Leipzig, Arnold. 1868.
- 2. Hauschoralbuch. Alte und neue Choralgesange mit vierstimmigen i monien und mit Texten. Sechste, verbesserte Auflage, zweiter Abd Gütereloh, C. Bertelsmann.
- 3. Natorp=Rind's Choralbuch für evangelische Kirchen. Dritte, verbesserte vermehrte Auflage. Die Chorale neu geordnet und historisch bestimmt G. B. Abelbert Natorp, Confistorialrath und Pfarrer zu Dufsell revidirt, mit meist neuen Zwischenspielen und Schlussen versehen Wilhelm Greef, Lehrer und Organist zu Mors. Viertes und fünftes i 61 Chorale. Preis des Doppelhestes 25 Sgr. Essen, G. D. Bädeker
- 4. Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 200 der schönsten und gebri lichsten Kirchengesänge in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Zwisspielen. Rebst einem Anhange, bestehend aus 69 von Joh. Ceb. Bach, "t ganz neu componirten, theils im Generalbaß verbesserten Melodicn." Rirche, Schule und Haus herausgegeben von J. G. Lehmann, Kö Russl- und Seminarlehrer zu Schloß-Elsterwerda. Op. 15. Zweite Auf 2 Ihlr. 15 Sgr. Wittenberg, R. Herrosé.
- 5. Orgel = Mufik für Unterricht, Kirche und Saus. Zusammengestellt R. E. Hg. Erster Theil. 2 Thir. Baupen, Commission der Weller Buchhandlung.
- 6. Classische Orgelcompositionen älterer und neuerer Zeit. J. E. Be ausgewählte Orgelcompositionen. Nach der Schwierigkeit der Aussühgeordnet und mit Bezeichnung der Pedalapplicatur, des Tempo, wie Registratur versehen von Dr. W. Volkmar. Dp. 221. Erster & Heft 1 und 2. Langensalza, Verlags-Comptoir von Hermann Beyer.
- 7. Vorspielbuch. Enthaltend 380 kurze und leichte Vorspiele zu sammtl Choralen von Dr. Bolckmar's Choralbuch (Op. 165). Berfaßt von B. Bolckmar. Op. 207. 13 Bogen, Subser. Pr. noch bis Ende 1 3 Ihr. Ladenpreis für ein carton. Expl. 4 Thir. von 1870 an.
- 8. 36 kurze und leichte Praludien für die Orgel. Für Seminarien und kirchlichen Gebrauch componirt von Gustav Merkel. Op. 47. ! 45 Kr. Mainz, B. Schott's Sohne. Leipzig, C. F. Leede.
- 9. 25 leichte und kurze Choralvorspiele. Ein Beitrag zur Förderung lichen Orgelspiels componirt von Gustav Merkel. Op. 48. 45 Mainz, Schott's Söhne. Leipzig, C. F. Leede.
- 10. Augen über Choral=Motive zu Rachspielen beim Ausgange des Gottesdi

parenden und Clavierschüler, welche sich auf der Orgel versuchen wollen, von C. Steinhäuser. Heft 1. 1. Balet will ich dir geben. 2. Nun danket alle Gott. 3. D Gott, du frommer Gott. 4. Meinen Jesum laß ich nicht. 5. Run freut euch, lieben Christen g'mein. 6. Triumph, ihr himmel, freuet euch. 7. Was Gott thut, das ist wohlgethan. Halle, H. W. Schmidt. 15 Sgr.

Bierte Sammlung von Mufisstuden für die Orgel und die Bioline. Eine Sabe für Seminarien und Musikschulen, componirt von Rudolph Lange,

Seminarlehrer. 10 Sgr. Berlin, Julius Springer.

Die methodischen Grundsätze und die Gesammtanlage des lgezeichneten Werkes, welches ich in seiner fünften Auflage, die nach einer k karten vierten und trot guter Concurrenzwerke nöthig geworden ist, At Freuden begrüße, sind, weil langft bewährt, dieselben geblieben. gen hat das Materielle des Inhalts unter dem Beirathe und der Mit-Diring von Berthold (evangelischer Hoforganist in Dresden), J. Merkel Inholischer Hoforganist daselbst), Pfretschner (Seminaroberlehrer und Aufikbirector daselbst), Steglich (Seminaroberlehrer in Grimma) und Rertig (Seminaroberlehrer in Waldenburg) bedeutende Beränderungen wfahren. Nach sorgfältiger Prüfung vieler Tonstüde der vorigen Auflage besiglich ihres Werths für eine Orgelschule sind eine Anzahl Compo-Estionen, obwohl von Meistern herrührend, aber im veralteten ober zu isien Styl geschrieben, und darum jett nicht mehr mustergültig, aus der Soule entfernt worden, als: etliche Borspiele und ein Trio von Rind, ein Borspiel von Umbreit, Postludien von Kittel, eine Doppelfuge von Rellner u. a. Doch sind einige Tonstüde, ungeachtet ihres freien Styls, wegen ihres Nupens für Bildung einer freiern technischen Fertigkeit beibehalten worden. Für den Ausfall wurde die neue Auflage durch neue wizügliche Compositionen verschiedener Meister bereichert, insbesondere von: 16. Berthold, G. Mertel, Ch. R. Pfregschner, ber sein Arrange= ment einer Fantasie von W. A. Mozart, für die Orgel zu vier händen und mit Bedal eingerichtet, gewährte, ferner von: Ed. Steglich und Organist Fr. Brauer in Naumburg. hervorgehoben sind vom herausgeber mit Recht 24 neue kleine Praludien und Postludien von Merkel. "Insbesondere werden die ersteren den Seminarien sehr willtommen sein. Die schwächern Schüler konnen sie als künftige Organisten gut gebrauchen, und den Befähigten sind sie bei Bearbeitung eigner Vorspiele treffliche Muster." Dabei wird gesagt: herr hoforganist Merkel beabsichtigt, bemnächst hefte kleiner kirchlicher Vorspiele in Druck zu geben, auf die der Unterzeichnete, der sie hat einsehen können, angelegentlichst aufmerksam macht." S. unten Rr. 8 und 9. Ich habe diesen Mittheilungen nur noch zuzufügen, daß die neue Auflage dieser trefflichen Orgelschule auch durch den größern und deutlichern Druck, wodurch sie sich von den früheren unterscheidet, eine erhöhte Brauchbarkeit gewonnen hat, beren Werth man im hinblick auf die vielen Rurzsichtigen unter unsern Praparanden und Ceminaristen gewiß nicht zu gering anschlagen wird.

Rr. 2. Das bereits in weiten Rreisen verbreitete Wert enthalt 322

sich umbrehen kann. Der betreffende Organist hat aber auch Alles und haft, ja vortrefflich gefunden." —

# B. Orgelmufik, Chorale für das Pianoforte, Tonftude | Orgel und Violinenchor.

- 1. Praktische Orgelschule. Enthaltend llebungen für Ranual, Bedal, III mit Zwischenspielen, Praludien, Postludien, figurirte Chorale und III vorspiele, Fugen und vierhandige Tonstüde von verschiedenen Reif Nach padagogischen Grundsähen gewählt, geordnet und in dem "bund zur praktischen Orgelschule" mit unterrichtlichen Bemerkungen, Zerglichund und Erläuterungen begleitet. Für sich bildende Orgelspieler, insbesofür den Orgelunterricht in Seminarien und Präparanden-Schulen. her gegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Schütze, Director des Schulke Seminars zu Waldenburg in Sachsen, Inhaber des Königl. Sächs. dienstordens. Fünfte, sehr verbesserte Auslage. Subscriptionspreis 2 Leipzig, Arnold. 1868.
- 2. Hauschoralbuch. Alte und neue Choralgefänge mit vierstimmigen monien und mit Texten. Sechste, verbesserte Auflage, zweiter Abb Gütereloh, C. Bertelsmann.
- 3. Natorp=Rind's Choralbuch für evangelische Kirchen. Dritte, verbessertet vermehrte Auflage. Die Chorale neu geordnet und historisch bestimmt. S. B. Abelbert Natorp, Consistorialrath und Psarrer zu Duffell revidirt, mit meist neuen Zwischenspielen und Schlüssen versehen Bilbelm Greef, Lehrer und Organist zu Mors. Viertes und fünstes 61 Chorale. Preis des Doppelhestes 25 Sgr. Essen, G. D. Babeler.
- 4. Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 200 der schönsten und gebreitlichsten Kirchengesänge in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen zwischelen. Rebst einem Anhange, bestehend aus 69 von Joh. Seb. Bach, "the ganz neu componirten, theile im Generalbaß verbesserten Melodicn." Airche, Schule und Haus herausgegeben von J. G. Lehmann, Rinkleitend und Seminarlehrer zu Schloße Elsterwerda. Op. 15. Zweite Austalausgegeben. 2 Ihlr. 15 Sgr. Wittenberg, R. Herrose.
- 5. Orgel = Mufik für Unterricht, Kirche und Haus. Zusammengestellt ! R. E. Hg. Erster Theil. 2 Thir. Bauten, Commission ber Bellerst Buchhandlung.
- 6. Classische Orgelcompositionen älterer und neuerer Zeit. J. C. Bei ausgewählte Orgelcompositionen. Nach der Schwierigkeit der Aussührt geordnet und mit Bezeichnung der Pedalapplicatur, des Tempo, wie Megistratur versehen von Dr. 28. Boldmar. Op. 221. Erster Be Heft 1 und 2. Langensalza, Verlags-Comptoir von Hermann Beper.
- 7. Vorspielbuch. Entbaltend 380 kurze und leichte Vorspiele zu sammtlie Cboralen von Dr. Bolckmar's Choralbuch (Op. 165). Berfaßt von l. Bolckmar. Op. 207. 13 Bogen, Subscr.=Pr. noch bis Ende 1813 Ihlr. Ladenpreis für ein carton. Expl. 4 Thir. von 1870 an.
- 8. 36 turze und leichte Praludien für die Orgel. Für Seminarien und firchlichen Gebrauch componirt von Gustav Merkel. Op. 47. P. 45 Kr. Mainz, B. Schott's Sohne. Leipzig, C. F. Leede.
- 9. 25 leichte und kurze Choralvorspiele. Ein Beitrag zur Forberung fi lichen Orgelspiels componirt von Gustav Mertel. Op. 48. 45 Mainz, Schott's Sohne. Leipzig, C. F. Leebe.
- 10. Rugen über Choral=Motive zu Rachfpielen beim Ausgange bes Gottesbler

parenten und Petal gesetzt. Für Organisten, Seminaristen, Prässerenten und Clavierschüler, welche sich auf ber Orgel versuchen wollen, von C. Steinbäuser. Sest 1. 1. Balet will ich dir geben. 2. Run kanker alle Gett. 3. D Gott, du frommer Gott. 4. Meinen Jesum laß ich nicht. 5. Run freut euch, lieben Christen g'mein. 6. Triumph, ihr Simmel, freuet euch. 7. Bas Gott thut, das ist woblgethan. Halle, H. 2B. Schmidt. 15 Egr.

Bierte Sammlung von Rufifftuden für tie Orgel und tie Bioline. Eine Sabe für Seminarien und Mufiffculen, componirt von Rudolph Lange,

Ceminarlebrer. 10 Sgr. Berlin, Julius Erringer.

Rr. 1. Die methodischen Grundsätze und die Gesammtanlage bes meidneten Werkes, welches ich in seiner funften Auflage, die nach einer farlen vierten und trop guter Concurrenzwerke nothig geworden ist, Freuden begruße, find, weil langit bemabrt, tiefelben geblieben. Da= m hat das Materielle des Inhalts unter dem Beirathe und der Mits dang von Berthold sevangelischer Hosorganist in Treeden, 3. Mertel solischer Hoforganist baselbst, Pirenschner (Seminaroberlehrer und ficirector daselbst), Steglich Seminarckerlebrer in Grimma) und ertig (Seminaroberlebrer in Waltenburg bedeutente Veranterungen hten. Nach forgfältiger Prüfung vieler Ionstude ber vorigen Auflage figlich ibres Werths für eine Erzelschule sind eine Anzahl Compos men, obwohl von Meistern berrührend, aber im veralteten oder zu im Styl geschrieben, und barum jest nitt mehr musterzultig, aus ber hule entfernt worden, als: etliche Boriviele und ein Irio von Rind, Boripiel von Umbreit, Prieluvien von Kittel, eine Toppelfuge Rellner u. a. Doch fint einige Tenftude, ungeachtet ihres freien ble, wegen ibres Rupens für Bilbung einer freiern tednirten Bertigleit bekalten morden. Fur ben Mueiall murte tie neue Muflage burch neue miglide Compositionen veritietener Meister tereitert, insteientere von: 16. Berthold, G. Merkel, Ch. R. Pfrezinner, ter iein Arrange: m einer Fantafie von D. A. Mogart, für bie Orgel zu vier Hanten mit Bedal eingerichtet, gemabrie, ferner von: Ct. Steglich und Manift Fr. Brauer in Naumburg. Derborgeboben find com Berausber mit Rect 24 neue kleine Pralutien unt Loftlutien con Merkel. Insbesondere merten bie erfieren ben Siminarien febr milliommen fein. Die schmadern Schuler tonnen fie ale tanfrige Droomfein gut gebrauten, mt ben Befähigten fint fie bei Gearbeitung einner Corfoiele treffitte Tatei mit gefang fier feitenann Mertel berbitten, drifer." tennacht Beite liemer fredlichter Carfatele in Grud zu beben, auf bie ber Intergeranete, ber fie bar einfeben tommen, angelegentlich aufmerffam ucte" E. unien It. 5 unt 9. Et tote treit. Dieterlanden unt och quiutigen bis bie neue Quiere biefer mit ber Dreiftule auch no ben trifer und bereichten Doud mobile fie durch ben früheren meriteidet, ein ertitie Sin nichten gemannen aus, beim Derth mas I Birtie dei tie tielen Hanfatten anne unter Leiteration ! eminanter gerif - in eg ser en an'i anna en a

Mr. 2. Die iereite in meinig beginnt beibeitett Der ent

Chorale, und zwar viele bavon in "ursprünglicher" und "späterer", ma auch in "noch späterer" Form. So findet also Jeder was er sucht, 1 er nun der "rhythmischen" oder der "ausgeglichenen" Melodiegestalt n than sein. Die Harmonisirung schließt sich ben großen Borbilbern ei Pratorius, Calvisius, Schop, Joh. Crüger, Able, Bo. lius, Bachelbel, Claudin le jeune 2c. im Wesentlichen an; v Tonsate dieser Meister sind genau im Original gegeben. Was die T betrifft, so sind viele Lieder gang mitgetheilt. Bon den übrigen fin sich stets mehrere Strophen, und zwar in solcher Zusammenstellung, t fte wiederum ein Ganzes bilden. So von "Jesu meine Freude" die 3., 4. und 5. der fünf Str.; von "Mein Jesu, dem die Seraphinen" 1., 2., 5., 6. und 7. der acht Str.; von "Jesus meine Zuversicht" brei ersten der 19 Str. — Eine trefflich geschriebene Einleitung giebt VIII S. einen Abrif ber Geschichte bes geistlichen Gesanges.\*) 9 graphische Mittheilungen über die in dem Werke genannten Tonsetzer Die zur weiteren Orientirung.

Nr. 3. Die vorangehenden Hefte wurden früher bereits anges Das vorliegende Doppelheft führt nun bereits in die vierte Abtheilu,,Melodien zu Liedern über das christliche Leben" und reicht bis Nr. 1 Die Herausgeber erwerben sich durch diese neue Bearbeitung des Rinschen Choralbuchs ein namhastes Verdienst, besonders auch in Vetreff Zwischenspiele, die hier so einsach, so ernst und würdig auftreten, wie eben sein soll und muß.

<sup>\*)</sup> Daraus folgende Stelle über die Gefänge der Bohmisch en Bruder "Die tonfinnigen Bohmen hatten feit ihrer Betehrung gum Chriftentbume neunten Jahrhundert ben Gottesdienst in der Landessprache und die Mitwir beim Gefange deffelben fich zu bewahren gewußt. Beil ihnen aber beidet funfzehnten Jahrhundert nicht mebr gestattet wurde, fo fagte fich endlich Jahre 1453 ein kleiner Theil Bobmen von der romischen Kirche lok und bil an apostolischer Lehre und Bucht festhaltend, eine besondere Gemeine, w nach und nach durch Baldenser ansehnlich verftärkt wurde. Sie nannten Bruder oder die vereinigten Bruder. Unter zahlreichen Berfolgungen felfie ihr inniges Glaubensleben in den schönften Liedern "Sie baben — Bunsen — fammtlich eine große Warme, stille Innigkeit driftlichen Gesi kindliche Ginfalt und unscheinbare Tiefe in lieblicher und gefangreicher Form zwischen bem pfalmartigen morgenlandischen Befang und bem lateinisch=beut Lied und Choral in der Mitte fteht. Ihre Festlieder weichen an Begeifte teinen andern; ibre Morgen- und Abendgefange und andere Bebetelieber 1 tiefe Beisheit vom innern Leben und mahren Opfer ber Chriften, und Aussprüche von der Rirche Chrifti athmen den Geift der lebendigen Einheit Gläubigen, deren rührendes Zeugniß die Brüder selbst find. Ueber allen schwebt ein prophetischer Blang, ein Duft der Morgenrothe vom naben Lag Arelbeit und eine Sehnsucht nach der ewigen Beimath des Geiftes, welcher b Liebern einen gang eigenthumlichen Reig verleiht. Diese tröftlichen Schape bis jest, mit wenigen Ausnahmen, nur von der von Bingendorf (1727) gef ten neuen Brüdergemeine benutt worden, in welchem iconen Orden der gelischen Besammtfirche die alte Bemeinschaft zu neuem Leben erweckt unt balten ift." - Der treffliche Dichter M. Beiß übersette die Lieder der bobmi Bruber für die deutschredenden und ausgewanderten Bobmen ins Deutsche. gab fie (136 Lieder mit 111 beigedruckten Singweisen) 1531 beraus. 1540 und 1566, ließ fie 3. horn vermehrt und verbeffert erscheinen."

Rr. 4. Die ersten Lieferungen bieses Choralbuches wurden im verpagenen Jahre angezeigt. Jest ift nun bas Ganze fertig und liegt bereits s preiter Auflage vor, als "die Frucht eines mehr als zwanzig Jahre mgen, fast ununterbrochenen Sammelns, Sichtens und Bearbeitens". ieber die Einrichtung des Werkes folge hier das Wesentlichste aus dem bewort. "Die Auswahl der Melodien geschah nach bewährten alten und men Gefangbüchern; ihre Anordnung nach dem Alphabet. Sie erhielten burchgangig zweis und breifache Zwischenspiele. Die harmonien wurden ita, traftig, flar und rein genommen, die Mittelstimmen ohne Zwang Runstelei möglichst selbstständig geführt, die Bässe leicht faßbar und sehend gesett. Ueberall wurde bei der Harmonistrung schmucklose Ein**scheit, ernste Kraft, ruhiger Fluß, in Summa: kirchliche Würde erstrebt.** er Tonsatz kann auf dem Pianosorte und auch von Singechören ausgebit werben. Alle Choralzeilen, welche sich wiederholen, sind doppelt ermonisirt. Die Zwischenspiele sind als Vorbilder für Schüler und zur kushülse für Organisten bestimmt, bei welchen es mit dem Selbsterfinden, pwie mit der Theorie und Praxis schwach steht. Sie sind nicht schwer meführbar, meist mit Rücksicht auf den allgemeinen Inhalt des Chorals desast, der Hauptsache nach dreis und vierstimmig gesetzt und überall auf maß won vier resp. sechs Vierteln beschränkt. Die Chorale in ben iten Tonarten sind dem Wesen der letteren gemäß behandelt, über diese ibst Erläuterungen gegeben, bei einigen phrygischen und mixolybischen Relodien sogar mit Beifügung von Entwürfen zu Praludien Schlüssen." — Hierzu bemerke ich gern, daß diese Angaben in dem Choralbuche selbst rechtschaffen erfüllt sind und daß der Herausgeber hoffen darf, den Zweck seiner Arbeit zu erreichen, nämlich den: "daß die Liebe um Choralftudium gewect, die theoretische Erkenntniß vermehrt, der unsitalische Geschmad geläutert, das praktische Orgelspiel gefördert, das Echliche veredelt, und dadurch der öffentliche Gottesdienst verherrlicht Dabe". — Was den Unhang betrifft, so sind die hier gegebenen 69 Bachichen Chorale bem folgenden seltenen Buche entnommen: Musitali= ines Gesangbuch. Darinnen 954 geistreiche, sowohl alte als neue Lieder und Arien, mit wohlgesetten Melodien in Discant und Bag, befindlich sind; berausgegeben von 6. Ch. Schemelli, Schloß=Cantor in Zeig. Leipzig, 1736, von dem Vorworte gesagt wird, daß die Melodien desselben "von Gr. Hochedl. Herrn Johann Cebastian Bach, Hochfürstl. Sachs. Capellmeister und Directore Chor. Musici in Leipzig, theils ganz neu componirt, theils uch von Ihm im Generalbaß verbessert, und beim Anfange eines jeden liebes gleich eingebrucket worden." Mit Recht erwartet herr Lehmann, "baß die nach Aufzeichnung und Bearbeitung einzig dastehenden, meist uns wannten Bachichen Melodien ben Freunden ber Choralmusit ein großes Interesse abnothigen und den ernst strebenden Kunstjungern eine ergiebige Quelle bei den Uebungen in der Harmonisirungskunst sein werden." Der Inhang ift apart, zu dem Preis von 18 Sgr. zu haben.

Rr. 5. "Beweggrunde zu dieser Sammlung sind: 1. Den Schülern a geben, woran sie üben und lernen können; 2. was anständig für die

Rirche ist; 3. was als Vorbild zu eigenen Erfindungen dienen 4. das zu einem Preise, gegen welchen das Abschreiben theuer ift, de daffelbe verdrängen wird, wodurch 5. der Lehrer vom zeitraubenden giren der Abschriften (oft werthlos) befreit wird." So das Bo Aus demselben — jedoch möglichst gefürzt — noch Folgendes: ... finden sich hier vor: drei Bogen zwei-, sieben Bogen drei- und Bogen vierstimmige Musiten. Die zweist immigen find Tonftude, nich Uebungen; Instrument hierzu ist Pianoforte ober Orgel.... Die 1 ftimmigen tonnen alle auch auf dem Pianoforte ausgeführt werden. der Orgel sind sie meistens mit einem Manuale, mit oder ohne! aussührbar; oder jede Hand ein Manual und dazu obligates Bedal, Die meisten ber vierstimmigen Tonsate gehören au Orgel. Doch um sie durchzudenken und sich vorläufig einen Eindru bereiten, kann auch erst das Pianoforte benutt werden.... Für die wahl ist 1. die leichte, oder weniger schwierige Ausführung und 2 werthvolle Inhalt leitend gewesen. Die bei Weitem größte Anzahl vorliegenden Musikstude sind im 18. Jahrhundert und früher und im Fünftel des jezigen entstanden, und ihre Erfinder sind todt. nun acht lebende Orgeltonseter\*) kenne, welche ich gern hier ver wünschte, so wollte ich doch die Herren nicht belästigen, da ich auch Honorar bieten kann; und aus ihrem Gedruckten aufzunehmen verv Umstände mit den Verlegern, — auch behalte ich mir jener Tonsetz schätte Theilnahme für einen zweiten Band vor. Die riesenhafte der neuesten Orgel — ich scheue mich das Wort "Musit" dar fügen, konnte für mich nur geringe, fast keine Ausbeute geben . . . . ich konnte keine Claviermusik brauchen, keine sußliche Cantilene, Figurentram, keine mißtonenden Accorde, keine kokettirenden Borhalte, neuromantischen Ductus, wenn er auch von Manchen ber zukunftlid nannt wird, und vertracter Rhythmus, abgekauzte Schlusse und Allerlei von Manchem als genial, zeitgemäß und wirkungsvoll ger wird." So hat sich benn die Auswahl auf nachstehende Componiste ber hier beigesetzten Bahl von Tonsagen beschränkt: Albrechtsbe: 14; Bad, 3. S., 8; Bergt, 1; Cherubini, 12; Corban Drobs, 2; Durante, 1; Cherlin, 8; Fischer, M. G., Graun, 1; Sandel, 3; Rauffmann, 2; Rirnberger Rittel, 10; Rnecht, 1; Rrebs, 1; Lotti, 1; Mubling, Muffat, 11; Naumann, 1; Pacelbel, 12; Rembt, 2; R 5; Seeger, 1; Sorge, 2; Telemann, 2; Trier, 3; \$ ling, 17; Bogler, 1; Boldmar, Tob., 2; Walter, 3; A lig, 6; Wolf, 7; Zachau, 4. Eine solche Auswahl von Orgel alterer Meister tann man für schäpenswerth und verdienstlich halten, dem Urtheile des Herausgebers über die neuere Orgelmusik in

<sup>\*)</sup> B. in Qu. Br. in Br. H. in E. M. in D. R. in L. Sch. S. in B. F. in St. (Ich möchte deuten: Bonede (früher) in Quedlin Brosig in Breslau; Herzog in Erlangen; Merkel in Presden; R in Leipzig; Schneider (Julius) in Berlin: Sering in Barby; Fai Stuttgart. — E. H.)

Liesen Jalle. Die angedeuteten acht Namen neuerer guter Componistiesem Falle. Die angedeuteten acht Namen neuerer guter Componistiesen sich leicht um zweis oder dreimal acht andere vermehren, unter sich z. B. Ritter, Töpfer, van Epten, Flügel, der kinauer Richter, Engel, Müllers Hartung, Karow, Kühmstinauer Richter, Engel, Müllers Hartung, Karow, Kühmstinauer Richter, während immer ja die Segenwart schon ganz anstig vertreten, während immer noch eine gute Zahl respectabler Männer ich bliebe. Möge das indessen auf sich beruhen. Die vorliegende immlung verdient als das, was sie sein will, ihre Beachtung.

Rr. 6. Das tiefgehende Interesse, welches dem Orgelspiel aller Orten Theil wird, veranlaßt herrn Dr. Boldmar, eine billige, und barum ben Aermeren zugängliche Ausgabe von Orgelcompositionen der hermgendsten Meister zu bringen, und zwar dergestalt, daß jeder derselben siner geordneten Reihe von ausgewählten Werken vor das Auge gebracht Damit das Unternehmen auch der Schule diene, sind, soweit als mlich, die aufgenommenen Compositionen eines jeden Meisters nach der wierigkeit der Aussührung geordnet, die Pedalapplicatur angegeben und Tempo wie die Registrirung bezeichnet. Namentlich ist — und bierunterscheidet sich die Edition von allen dem Herausgeber bekannten — Berdeutlichung ber Führung ber Stimmen eine jede berselben auf bem reinmal bestimmten Linienspstem consequent gelassen, mabrend in ben wöhnlichen Ausgaben die Stimmen häufig von einem Spstem zum andern bergeben, wodurch die Führung einer einzelnen Stimme oft fo unklar to, daß nur das Auge des Rundigen, nicht das des Lernenden, sie ber-Musinden weiß. "Und selbst dem Rundigen wird die Festhaltung jeder E Stimmen auf einem bestimmten Spftem, felbst wenn auf: und abwarts Richene Roten vorkommen, beutlicher und bequemer fein." In ben auf Choral sich gründenden Tonsätzen sind die Eintritte der einzelnen poralreihen durch die Ziffern I, II, III 2c. bezeichnet. Auch bei veridelter Themaführung wurden die Eintritte bes Thema's durch Ziffern igegeben. — Indem nun die Sammlung mit J. S. Bach beginnt, fert sie im ersten hefte 23, im zweiten hefte 13 Nummern, und zwar boralvorspiele, figurirte Chorale, Choralfugen, freie Jugen und Jugato's, sgleichen auch eine Fantasie. Bur Ginführung dienen Aussprüche über lach von Göthe, Zelter, Schumann und Fortel.\*) Man tann as wichtige Unternehmen nur mit Freuden begrüßen. Moge es ben beften ortgang gewinnen, um namentlich Seb. Bach recht Bielen nabe ju ringen, die wohl seinen Namen preisen, aber nichts von seinen Werten nyen.

Rr. 7. Indem die Borspiele sich an des Herausgebers "Choralbuch ür Hessen", Op. 165, anschließen, reichen sie, wie dieses selbst, für das irchliche Bedürfniß Hessens volltommen aus, und zwar um so mehr, da für alle wichtigeren Chorale mehrere Praludien gegeben sind, wie z. B.: drei für "Allein Gott in der Höh' sei Ehr", drei für "Aus tieser

<sup>9)</sup> Zelter: Dieser Leipziger Cantor ist eine unbegreifliche Erscheinung der Cettheit.

von Classifern, die der Gegenwart noch verhältnismäßig nabe fieben, M Manches geschehen sei; weniger dagegen in Bezug auf Bad und bang "Beide gehören bereits der entfernteren Vergangenheit an, und doch Mil ihre Namen an unsern Geist wie Ossian'sche Peldengedichte. blickt unsere Nation wie auf eherne Bildsaulen ihres Ruhms. werden die Werke Beider immer noch zu wenig gewürdigt. Wir 1 bier nicht das Warum dieses Nebelstandes untersuchen — aufm machen aber wollen wir Diejenigen, benen es Ernst ist um die Kunft die Runstwerke, auf eine Brochure, welche bestimmt ift, die Gigentich teiten zweier so lange vielfach fast halbvergessener Meister vor ben bes Publikums im Miniaturbilde aufzurollen". Es geschieht aber Hinweisung auf das Buch in sehr anerkennender Weise, und ber De erstatter schließt mit ber Versicherung, daß er den angenehmften Gu von der Schrift erhalten habe. "Es weht in dem Ganzen ein wohlt der Pauch, wohlgeeignet, jungere Tonkunstler aufzumuntern, ja diefe sogar zur Begeisterung, zum selbstthätigen Schaffen anzuregen. ftellung an sich ist geistvoll, höchstens erscheint die Ausdrucksweise bin wieder etwas gesucht, und so sei denn diese Monographie dem größe namentlich nichtmusikalischen Publikum bestens empfohlen."

Indem ich dieser Beurtheilung mich anschließe, erwähne ich zugli daß das Schriftchen aus drei Vorlefungen entstanden ist, welche die Verfa im Winter 1866 zu Nürnberg, wo sie eine Musikschule leitet, gehalten Außerdem noch dies: Den Kern der Borlesungen bildet 1) bas Leben Ba und handel's, 2) die geschichtliche und psychologische Stellung der En formen und des Oratoriums zur Glaubensidee und 3) die Charatte der beiden Meister. Im zweiten Abschnitte, aus dem der dritte alst erwächst, beißt es u. A.: "Betrachten wir die bis jett genannten En formen, - Motette, Gemeindegesang, Cantate, Passion Messe -, so geben sie uns die Anschauung einer sich allmählich vertie den wie machsenden Idee, welche ihren Kreislauf in sich vollendet. die Joee des Christenthums in ihrer befreienden und erlösenden Mi von dem Moment an, wo sie als eine Lehre von Außen an uns berand bis zu bem Moment, wo sie in bas Berg gezogen, Gins mit bem gewert ihre allmächtigen Wunder vollzieht. Die Motette bezeichnet den Sta punkt der Lehre, das Bolkslied zieht sie, verbunden mit ihr, in I aufnehmende Gemuth der Gemeinde und ftimmt sie zu andachtsvollen ! sang. Die neuen italienischen Formen und neuen Darstellungsmittel wer mit der Cantate in der Kirche aufgenommen, eine Reihe von Gefühl welche sowohl anschauend, als auch empfindend sind, kommen in ihr 1 Aussprache. Das religiose Gesühl bemächtigt sich mehr und mehr ! weltlichen Formen, zieht die Oper — aber ohne Aftion — in sein Ben und füllt in der Bassion diese Form mit seinem Geift, halt aber ba noch außere und innere Momente auseinander, um in der Deffe ! vollständigen Einzug in das Gemuth zu vollziehen. Diefe Cultusform welche in ihrer Zusammenfassung die musikalische Berkörperung ber Glaube idee sind, gelangten mabrend des 17. und der ersten Salfte des vori Jahrhunderts zur Ausbildung. Sammtliche fanden ihre organischen !

Lie beim Beginn dieses Vortrags genannten Einzelmomente der Entsting — Epit, Lyrit, Dramatit — lassen sie ihrem Vertiefungszug entsmuch bekunden mit der Erreichung derselben das Ausgestaltetsnicht nur jener Idee, sondern auch eines ganzen Zweiges der vinnst. Die Thatsache, daß die kirchliche Tonkunst sich bei der Weiterstelung der Musik ausschied, daß die der folgenden Zeit angehörenden Werke überwiegend den Stempel des Epigrammhasten tragen, sindet hiermit ihre Erklärung. Die Kirchenmusik tritt von das, andern Zweigen der Musik ihre Stelle einräumend. Johann Sesten Bach beschließt die Epoche der Kirchenmusik, seine Werke sind die Kuppel ihres Domes, welche dem Wanderer zurust: Vollendet!"

Ueber das Oratorium, "welches im Allgemeinen zur kirchlichen kunst gerechnet wird, bei der bis jetzt nachgewiesenen Idee jedoch keine

pabe zu lösen hatte," sagt die Berfasserin:

"Die Cultussormen haben das religiose Gefühl in seinen Entwicklungsenten — Wandlungen nannte ich sie — zu ihrem Inhalt. Begebenheiten, welche bem unsichtbaren Boden bes Gottgefühls der Gläubigkeit entkeimen und in ihnen bleiben, es sind Bebenheiten des Gefühls. Es giebt auch eine Reihe von Gefühlen, de, obwohl ebenfalls den Glauben zu ihrem Mittelpunkte habend und ihn sich schaarend, bennoch einem andern Boden mitentwachsen: sie en überwiegend in Verbindung mit dessen außerer Lebense und twidelungsgeschichte. Es sind das die biblischen Geschichten des m und neuen Bundes. Auch an sie sind Gefühle geknüpft voll Erbung und Kraft, voll Tiefe und Weihe; aber während jene dem Gemuthsden entströmen, werden diese hervorgerusen von den Dingen außer uns. me wurzeln in der Empfindung, diese sind in der Anschauung, Iche zum Miterleben wird, begründet, mahrend die andern im Gegenb Eigenerlebtes enthalten. Die einen bleiben in Berbindung mit der indenwelt, die andern aber haben dieselbe abgestreift und walten nach Innen. me bauen sich ihre Dentsäulen aus dem Ringen und Kämpfen, aus der Rigteit und Zuversicht des Glaubens auf dem sichtbaren Boden der Welt, be aus dem Edelgestein des im glaubigen Geist Erstandenen. Unden in den Sieg des Glaubens. — Das Oratorium ist in seiner Form mmatisch, wie die Passion und Messe, ist aber in seinem Text mannigicher, belebter, jedoch auch weltlicher wie sie.

Bei den biblischen Geschichten handelt es sich nicht nur um religiöse dinge, auch weltliche sinden ihre Vertretung. Mannigsaltigkeit der Darzellung, Schärse der Charakteristik, Gegensätze der Stimmungen und des kaubens kommen in ihnen zur Aussprache. Zuversicht und banges Zagen, tliche Höhe und sittliche Zerrüttung, siegender Glaube, vernichtender weisel, -- sie alle können im Oratorium zur Varstellung gelangen. Ze ehr sein Inhalt sich der Kirche nähert, um so näher steht es der kirche hen Kunst, je weltlicher sein Stoff, um so näher der Oper. Es bewegt h schwankend zwischen beiden; an dem einen Ende steht es mit der kirche ben Tonkunst auf gleicher Höhe und greist mit dem andern in die Oper

binein. Beide fanden auch gleichzeitig und aus einem Gedanken gehend, ihre Entstehung. Während aber die Oper sich erst später bleibenden Lebensinhalt gewonnen, hatte das Oratorium bereits eine ge liche Mission erfüllt. Franz Brendel bezeichnet dieselbe in seiner schichtswert dahin, daß es in einer Zeit, welche der Ausbildung der ernsten Oper noch serne stand, diese vertrat und zugleich im höheren Sinr bereitete. Georg Friedrich Händel hat das Oratorium nach ideal-kin Richtung in großartigster Weise zur Reise gebracht. In engster schwisterung mit seinem großen Zeitgenossen Bach, steht er am Aus und Ansang zweier Epochen. Die Epoche der kirchlichen Tonkunst durch beide ihren Abschluß."

Nr. 7. Gin erfahrener Cantor hat hier die Resultate seiner Be tungen, Forschungen und Prüfungen zu Nut und Frommen Aller: gelegt, die als Cantoren, Organisten, Rirchschullehrer, Seminaristen : Gesang und Orgel zu thun haben. "Wenn die Klagen über den n lischen Kirchendienst", so sagt er, "burchaus nicht ohne Begründung wenn Erfahrung und Ueberzeugung gelehrt haben, daß noch immer das Seminar verlassen, ohne befähigt zu sein, mit Geschick und Gesangunterricht zu ertheilen, ober ein Cantorat, Organistenamt, obe Rirchschulstelle nur genügend verwalten zu können; daß ferner vo Vielen abermals sehr Viele an die so nöthige Fortbildung in der nicht benten, vielmehr ihr Absehen auf ein Schuldirectorat ohne stunden — ein neues Institut, welches an so manchen Orten den Unfrieden in die Schulen, die Werkstätten des heiligen Geistes, g hat —, richten, so meine ich, daß jede Anregung auf diesem Feli in dieser Richtung nichts weniger, als eine unnütze Bemühung f Mit diesen, freilich harten Behauptungen sollen die Seminarien nigeklagt werden. . . Ich kann nur beklagen, daß in der Regel si musikalisch Unbefähigte oder andern Falls Solche, welche mit den Ele des Clavierspiels noch nicht fertig sind, in's Seminar treten, aus be fünf bis sechs Jahren wohl ein Lehrer, aber nimmermehr ein Musikei aber wird von selbst manchen Präpara: lehrern bie Musit so sehr unterschätt!" Auf 12 S. wir gendes besprochen: I. Der Choral. II. Das Zwischenspie Das Borfpiel. IV. Das Rachspiel. V. Das Registriren Der Organist, a. als Orgel=Disponent, b. als Orgel=G: nator, c. als Orgelstimmer, d. in Nöthen. VII. Der Ca a. in der Schule, b. in der Kirche, c. am Grabe. eine Uebersicht der betr. Literatur. Den Schluß macht ein Anhan 30 S. Musik: Chorale mit Zwischenspielen, Praludien in freier thematischer Form, Choralschlusse, Sequenzen 2c., endlich eine Reihe vo spielen zum Gesangunterricht. Das Wert hat im Manuscripte die ; mung von Mary in Berlin, Schneider in Dresden und Haupt in Leipzig gefunden. Ich empfehle es Allen, die es angeht. Hie zwei Stellen baraus:

"Es wird schrecklich viel von Organisten gesündigt, welche da nicht zuvor durchgelesen haben und dasselbe vielleicht auch währe nes nicht verfolgen, ja das Gesangbuch gar nicht auf dem Orgelpulte L. Auch der abgehende Seminarist, der angehende Lehrer und Organist es sich zur unverbrüchlichsten Pflicht machen, nie ein Lied mit der Orgel begleiten, welches ihm unbekannt ist. Hier giebt es ein Stud Arbeit die Seminar-Musiklehrer, oder auch meinetwegen Seminar-Cantoren. Es in traurige Erscheinung, daß in einer namhasten Stadt in der Stadt- mehrere Register der Orgel (auch die Schnarrwerke waren dabei), verstwaren, angeblich, weil die Herren Seminaristen, sobald sie einmal vottesdienste spielten, allemal Alles herauszogen, was sich nur herauszim ließ — auch verstimmte Zungenstimmen — und sich in dem Tonzwirt und Gebrause ach! so glücklich sühlten, unbekümmert darum, ob Registriren der Versammlung, dem Feste, dem Lebensinhalte angezm sei, oder nicht."

"Gine Orgel zu prufen, oder — wie die Alten es nannten, zu eras en, ift durchaus teine leichte Sache, obgleich man es leider nur zu oft u leicht damit nimmt, wie ich aus Erfahrung gewiß. Ein Richtorganist, ein unerfahrener Jüngling sollten nun und nimmermehr als Orgelren berufen werden. Derartige Revisoren sind in wenigen Stunden ver ganzen Revision fertig und das Gutachten ist schablonenmäßig. Es nur noch, daß man zur hülfe für solche Ignoraten bergleichen Gutı in Briefsteller ober stylistische Musterbucher brachte; benn eins ift ja das andre. Da sett sich solch ein Revisor auf die Orgelbank, spielt inzelnen Stimmen im Manuale und Pedale durch, verbindet einzelne ter mit einander, tummelt das volle Werk und — findet Alles vorф; gudt dann in die Orgel hinein und weiß wahrhaftig nicht Prinsalmensur von Gemshornmensur zu unterscheiben. Gben so schnell sind Balge oder Kaften, Canale, turz: Alles belobt. — Glaube man ja daß ich meine, ein Orgelrevisor solle nach Fehlern haschen. Rimmer-Gludlich der Revisor, welcher nach gewissenhafter Prüfung dem bauer ein wohlverdientes Zeugniß seiner Ehrlichkeit und Tüchtigkeit Ich habe in einem langen Zeitraume zwei durch und durch ge Orgelrevisoren getannt, welche es aber auch stets sehr genau nahmen: ganist J. Schneiber in Dresden und hoscantor Schuster in nstein. Der hoforganist Schneider hat zu der Prüfung der Orgel r Schneeberger Stadtkirche vier Tage gebraucht und ich bin diese ganze Schritt für Schritt mit ihm gegangen und habe von ihm gelernt, was ift, gewissenhaft und mit Sachkenntniß eine Orgel examiniren. Wertr giebt in seiner "Orgelprobe" viele gute Winke; aber solche betrüje Orgelbauer giebt es, Gott sei Dant, heut doch nicht mehr, wie früher, arge Betrügereien er aufbect und bavor warnt. In ber Wurzener irche ist 1817 von dem Orgelbauer Hosse aus Lunzenau ein im en recht hubsches Orgelwert gebaut worden; aber wenn ber damalige rift seiner Stellung hatte Ehre machen wollen ober konnen, wenn er Pflicht erfüllt hatte, so stunde heut nicht das sonst hübsche Wert im aum, und bei bem vielen unnüßen Raume, welcher noch hinter und : der Orgel befindlich ist, batte der Mann nicht so eng und niedrig i durfen, so daß man im Innern der Orgel weder gerade steben, noch

sich umbrehen kann. Der betreffende Organist hat aber auch Alles untabe haft, ja vortrefflich gefunden." —

# B. Orgelmufik, Chorale für das Pianoforte, Tonstücke fit Drgel und Biolinenchor.

- 1. Praktische Orgelschule. Enthaltend llebungen für Manual, Bebal, Chen mit Zwischenspielen, Präludien, Postludien, figurirte Chorale und Chora vorspiele, Fugen und vierhändige Tonstücke von verschiedenen Reisten Nach padagogischen Grundsähen gewählt, geordnet und in dem "handen zur praktischen Orgelschule" mit unterrichtlichen Bemerkungen, Zergliederung und Erläuterungen begleitet. Für sich bildende Orgelspieler, insbesont für den Orgelunterricht in Seminarien und Präparanden-Schulen. hereigegeben von Dr. Friedrich Wilhelm Schütze, Director des Schullehr Seminars zu Baldenburg in Sachsen, Inhaber des Königl. Sächs. Dienstordens. Fünste, sehr verbesserte Auslage. Subscriptionspreis 2 Il Leipzig, Arnold. 1868.
- 2. Hauschoralbuch. Alte und neue Choralgesange mit vierstimmigen amonien und mit Texten. Sechste, verbesserte Auflage, zweiter Abbr Gütersloh, C. Bertelsmann.
- 3. Natorp=Rind's Choralbuch für evangelische Kirchen. Dritte, verbesserte in vermehrte Auslage. Die Chorale neu geordnet und historisch bestimmt i. B. Abelbert Natorp, Confistorialrath und Pfarrer zu Duffelbe revidirt, mit meist neuen Zwischenspielen und Schlussen verseben Bilbelm Greef, Lehrer und Organist zu Mors. Viertes und fünftes hie 61 Chorale. Preis des Doppelhestes 25 Sgr. Essen, G. D. Bädeler.
- 4. Choralbuch, enthaltend eine Auswahl von 200 der schönsten und gebräntlichsten Kirchengesänge in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen Zwischesselen. Rebst einem Unhange, bestehend aus 69 von Joh. Ceb. Bach, "the ganz neu componirten, theils im Generalbaß verbesserten Melodien." Reirche, Schule und Haus herausgegeben von J. G. Lehmann, Röme Musil- und Seminarlehrer zu Schloß-Elsterwerda. Op. 15. Zweite Auslag 2 Ihlr. 15 Sgr. Wittenberg, R. Herrosé.
- 5. Orgel = Mufik für Unterricht, Kirche und Haus. Zusammengestellt von R. E. Hg. Erster Theil. 2 Thir. Baugen, Commission ber Bellerschaft Buchhandlung.
- 6. Classische Orgelcompositionen älterer und neuerer Zeit. J. G. Bads ausgewählte Orgelcompositionen. Nach der Schwierigkeit der Ausführung geordnet und mit Bezeichnung der Pedalapplicatur, des Tempo, wie be Registratur verseben von Dr. 28. Bolamar. Op. 221. Erster Band Heft 1 und 2. Langensalza, Verlags-Comptoir von Hermann Beper.
- 7. Vorspielbuch. Entbaltend 380 kurze und leichte Vorspiele zu sammtliche Cboralen von Dr. Bolckmar's Choralbuch (Op. 165). Berfaßt von Dr. Wolckmar. Op. 207. 13 Bogen, Subscr.=Pr. noch bis Ende 1868 3 Ihlr. Ladenpreis für ein carton. Expl. 4 Thlr. von 1870 an.
- 8. 36 furze und leichte Praludien für die Orgel. Für Seminarien und zu firchlichen Gebrauch componirt von Gustav Merkel. Op. 47. Pre 45 Rr. Mainz, B. Schott's Söhne. Leipzig, C. F. Leede.
- 9. 25 leichte und kurze Choralvorspiele. Ein Beitrag zur Förderung kird lichen Orgelspiels componirt von Gustav Merkel. Op. 48. 45 R. Mainz, Schott's Sohne. Leipzig, C. F. Leede.
- 10. Fugen über Choral=Motive zu Rachspielen beim Ausgange des Gottesbienft

- parenden und Clavierschüler, welche sich auf der Orgel versuchen wollen, von C. Steinhäuser. Heft 1. 1. Balet will ich dir geben. 2. Nun danket alle Gott. 3. D Gott, du frommer Gott. 4. Meinen Jesum laß ich nicht. 5. Run freut euch, lieben Christen g'mein. 6. Triumph, ihr Kimmel, freuet euch. 7. Was Gott thut, das ist wohlgethan. Halle, H. W. Schmidt.
- Bierte Sammlung von Musiktücken für die Orgel und die Violine. Eine Sabe für Seminarien und Musikschulen, componirt von Rudolph Lange, Seminarlehrer. 10 Sgr. Berlin, Julius Springer.
- Rr. 1. Die methodischen Grundsätze und die Gesammtanlage des Brezeichneten Werkes, welches ich in seiner fünften Auflage, die nach einer k farken vierten und trot guter Concurrenzwerke nöthig geworden ist, Freuden begrüße, sind, weil langst bewährt, dieselben geblieben. en hat das Materielle des Inhalts unter dem Beirathe und der Mitkitung von Berthold (evangelischer Hoforganist in Dresden), J. Merkel acholischer Hoforganist daselbst), Pfretschner (Seminaroberlehrer und deficirector daselbst), Steglich (Seminaroberlehrer in Grimma) und kertig (Seminaroberlehrer in Waldenburg) bedeutende Veränderungen fahren. Nach sorgfältiger Prüfung vieler Tonstücke ber vorigen Auflage paglich ihres Werths für eine Orgelschule sind eine Anzahl Compos tionen, obwohl von Meistern herrührend, aber im veralteten ober zu eien Styl geschrieben, und darum jest nicht mehr mustergültig, aus der Boule entfernt worden, als: etliche Vorspiele und ein Trio von Rinck, E Borspiel von Umbreit, Postludien von Kittel, eine Doppelfuge Rellner u. a. Doch sind einige Tonstücke, ungeachtet ihres freien styls, wegen ihres Nupens für Bildung einer freiern technischen Fertigkeit eibehalten worden. Für den Ausfall wurde die neue Auflage durch neue enzügliche Compositionen verschiedener Meister bereichert, insbesondere von: Th. Berthold, G. Merkel, Ch. R. Pfresschner, der sein Arrange= pent einer Fantasie von W. A. Mozart, für die Orgel zu vier Händen mit Bedal eingerichtet, gewährte, ferner von: Eb. Steglich und Organist Fr. Brauer in Naumburg. Hervorgehoben sind vom Herauswer mit Recht 24 neue tleine Praludien und Postludien von Mertel. Insbesondere werden die ersteren den Seminarien sehr willtommen sein. Die schwächern Schüler tonnen sie als tunftige Organisten gut gebrauchen, md den Befähigten sind sie bei Bearbeitung eigner Vorspiele treffliche Ruster." Dabei wird gesagt: Herr Hoforganist Mertel beabsichtigt, emnachst hefte kleiner kirchlicher Vorspiele in Drud zu geben, auf die ber Interzeichnete, ber sie hat einsehen können, angelegentlichst aufmerksam ucht." S. unten Nr. 8 und 9. Ich habe diesen Mittheilungen nur sch zuzufügen, daß die neue Auflage biefer trefflichen Orgelschule auch urch ben größern und beutlichern Druck, wodurch sie sich von ben früheren nterscheidet, eine erhöhte Brauchbarkeit gewonnen bat, beren Werth man n hinblic auf die vielen Rurzsichtigen unter unsern Praparanden und :eminaristen gewiß nicht zu gering anschlagen wird.
  - Rr. 2. Das bereits in weiten Rreifen verbreitete Wert enthalt 322

Chorale, und zwar viele davon in "ursprünglicher" und "späterer", manche auch in "noch späterer" Form. So findet also Jeder was er sucht, mag er nun ber "rhythmischen" ober ber "ausgeglichenen" Melobiegestalt juge than sein. Die Harmonistrung schließt sich ben großen Borbildern eines Pratorius, Calvisius, Schop, Joh. Crüger, Ahle, Boges lius, Pacelbel, Claudin le jeune zc. im Wesentlichen an; viel Tonsate dieser Meister sind genau im Original gegeben. Was die Lect betrifft, so sind viele Lieder gang mitgetheilt. Bon den übrigen finden sich stets mehrere Strophen, und zwar in solcher Zusammenstellung, bas fle wiederum ein Ganzes bilden. So von "Jesu meine Freude" bie 1. 3., 4. und 5. der fünf Str.; von "Mein Jesu, dem die Seraphinen" bis 1., 2., 5., 6. und 7. der acht Str.; von "Jesus meine Zuversicht" bie drei ersten der 19 Str. — Eine trefflich geschriebene Einleitung giebt auf VIII S. einen Abriß der Geschichte des geistlichen Gesanges.\*) Bis graphische Mittheilungen über die in dem Werte genannten Tonsetzer dienen zur weiteren Orientirung.

Nr. 3. Die vorangehenden Hefte wurden früher bereits angezeigt. Das vorliegende Doppelheft führt nun bereits in die vierte Abtheilung: "Melodien zu Liedern über das christliche Leben" und reicht bis Nr. 147. Die Herausgeber erwerben sich durch diese neue Bearbeitung des Rind's schen Choralbuchs ein namhastes Verdienst, besonders auch in Betreff der Zwischenspiele, die hier so einsach, so ernst und würdig auftreten, wie das eben sein soll und muß.

<sup>\*)</sup> Daraus folgende Stelle über die Gefange der Bohmifchen Bruber:... "Die tonfinnigen Bohmen hatten seit ihrer Betehrung gum Christenthume im neunten Jahrhundert den Gottesdienst in der Landessprache und die Mitwirtung beim Gesange besselben sich zu bewahren gewußt. Weil ihnen aber beides im funfzehnten Jahrhundert nicht mehr gestattet murbe, so sagte sich endlich im Jahre 1453 ein kleiner Theil Bohmen von der romischen Kirche los und bildete, an apostolischer Lehre und Bucht festhaltend, eine besondere Gemeine, melde nach und nach durch Waldenser ansehnlich verftärkt wurde. Sie nannten fic Bruder oder die vereinigten Bruder. Unter zahlreichen Berfolgungen felertes fle ihr inniges Glaubensleben in den iconften Liedern "Sie baben - fagt Bunfen - fammtlich eine große Barme, ftille Innigfeit driftlichen Gefühle, findliche Ginfalt und unscheinbare Tiefe in lieblicher und gefangreicher gorm, Die zwischen dem pfalmartigen morgenlandischen Gesang und dem lateinisch-deutschen Lied und Choral in der Mitte steht. Ihre Festlieder weichen an Begeisterung teinen andern; ihre Morgen- und Abendgefänge und andere Gebetelieder reben tiefe Beisheit vom innern Leben und mahren Opfer der Christen, und ihre Aussprüche von der Rirche Christi athmen den Geift der lebendigen Ginheit bet Gläubigen, deren rührendes Zeugniß die Brüder selbst sind. Ueber allen aber schwebt ein prophetischer Glanz, ein Duft der Morgenrothe vom naben Lag ber Areiheit und eine Gebnsucht nach der ewigen Beimath des Beiftes, welcher Diefen Liebern einen gang eigenthumlichen Reig verleibt. Diese troftlichen Schape find bis jest, mit wenigen Ausnahmen, nur von der von Bingenborf (1727) gestifte ten neuen Brüdergemeine benutt worben, in welchem iconen Orben ber eben gelischen Besammtfirche bie alte Bemeinschaft zu neuem Leben erwedt und er halten ift." - Der treffliche Dichter Dt. Bei g übersette die Lieder der bobmifdes Bruber für die deutschredenden und ausgewanderten Bohmen ins Deutsche, unt gab fie (136 Lieder mit 111 beigedruckten Singweisen) 1531 heraus. Spater 1540 und 1566, ließ fie J. horn vermehrt und verbeffert erscheinen."

Nr. 4. Die ersten Lieferungen dieses Choralbuches wurden im verpagenen Jahre angezeigt. Jest ift nun bas Ganze fertig und liegt bereits n zweiter Auflage vor, als "die Frucht eines mehr als zwanzig Jahre mgen, fast ununterbrochenen Sammelns, Sichtens und Bearbeitens". leber die Einrichtung des Werkes folge hier das Wesentlichste aus dem dewort. "Die Auswahl der Melodien geschah nach bewährten alten und wen Gesangbüchern; ihre Anordnung nach bem Alphabet. Sie erhielten burchgangig zweis und dreifache Zwischenspiele. Die harmonien wurden ich, fraftig, flar und rein genommen, die Mittelstimmen ohne 3mang Runstelei möglichst selbstständig geführt, die Bässe leicht faßbar und kebend gesett. Ueberall wurde bei ber Harmonistrung schmucklose Einmheit, ernste Kraft, ruhiger Fluß, in Summa: kirchliche Wurde erstrebt. der Tonsat tann auf dem Pianosorte und auch von Singechören ausge-Alle Choralzeilen, welche sich wiederholen, find doppelt ibrt werden. permonisirt. Die Zwischenspiele sind als Vorbilder für Schüler und zur Inshulfe für Organisten bestimmt, bei welchen es mit dem Selbsterfinden, invie mit der Theorie und Praxis schwach steht. Sie sind nicht schwer meführbar, meist mit Rūcficht auf den allgemeinen Inhalt des Chorals igefaßt, der hauptsache nach drei= und vierstimmig gesetzt und überall auf bas Maß von vier resp. sechs Vierteln beschränkt. Die Chorale in ben alten Tonarten find dem Wesen der letteren gemäß behandelt, über biese ichft Erläuterungen gegeben, bei einigen phrygischen und mixolydischen Relodien fogar mit Beifügung von Entwürfen zu Praludien Schlüssen." — Hierzu bemerke ich gern, daß diese Angaben in dem Choralbuche selbst rechtschaffen erfüllt sind und daß der Herausgeber hoffen darf, den Zwed seiner Arbeit zu erreichen, nämlich den: "daß die Liebe um Choralstudium geweckt, die theoretische Erkenntniß vermehrt, ber musikalische Geschmad geläutert, das praktische Orgelspiel gesördert, das Echliche veredelt, und dadurch der öffentliche Gottesdienst verherrlicht berbe". — Was den Anhang betrifft, so sind die hier gegebenen 69 Bachichen Chorale bem folgenden seltenen Buche entnommen: Musitali= foes Gesangbuch. Darinnen 954 geistreiche, sowohl alte als neue Lieder und Arien, mit wohlgesetten Melobien in Discant und Bag, befindlich find; herausgegeben von 3. Ch. Schemelli, Schloß=Cantor in Zeig. Leipzig, 1736, vo in dem Borworte gesagt wird, daß die Melodien desselben "von 5r. Hochedl. Herrn Johann Cebastian Bach, Sochfürstl. Sachs. Capellmeister mb Directore Chor. Musici in Leipzig, theils ganz neu componirt, theils uch von Ihm im Generalbaß verbessert, und beim Anfange eines jeden liebes gleich eingedrucket worden." Mit Recht erwartet herr Lehmann, ,baß die nach Aufzeichnung und Bearbeitung einzig dastebenden, meist unetannten Bachschen Melodien den Freunden der Choralmusit ein großes Interesse abnöthigen und den ernst strebenden Runstjungern eine ergiebige luelle bei den Uebungen in der Harmonisirungskunst sein werden." Der Inhang ist apart, zu bem Preis von 18 Sgr. zu haben.

Nr. 5. "Beweggrunde zu dieser Sammlung sind: 1. Den Schülern 1 geben, woran sie üben und lernen können; 2. was anständig für die

Rirche ist; 3. was als Vorbild zu eigenen Erfindungen dienen 4. das zu einem Preise, gegen welchen das Abschreiben theuer ist, dasselbe verdrängen wird, wodurch 5. der Lehrer vom zeitraubenders giren der Abschriften (oft werthlos) befreit wird." Co das Borne Aus bemselben — jedoch möglichst gekurzt — noch Folgendes: . . finden sich hier vor: drei Bogen zwei-, sieben Bogen drei- und Bogen vierstimmige Musiken. Die zweist immigen sind Tonstude, nicht Uebungen; Instrument hierzu ist Pianoforte oder Orgel. . . Die dre . نا تــــ ftimmigen tonnen alle auch auf bem Pianoforte ausgeführt werben. der Orgel sind sie meistens mit einem Manuale, mit oder ohne pa ausführbar; oder jede Hand ein Manual und dazu obligates Bedel, d Die meisten ber vierstimmigen Tonsage gehören mi Doch um sie durchzudenken und sich vorläufig einen Ginduck bereiten, kann auch erst das Pianoforte benutt werden.... Für die An wahl ist 1. die leichte, oder weniger schwierige Ausführung und 2. I werthvolle Inhalt leitend gewesen. Die bei Weitem größte Anzahl vorliegenden Musikstücke sind im 18. Jahrhundert und früher und im chi Fünstel des jezigen entstanden, und ihre Erfinder sind tobt. Obaleich i nun acht lebende Orgeltonsetzer\*) kenne, welche ich gern hier vertrett wünschte, so wollte ich doch die Herren nicht belästigen, da ich auch kie Honorar bieten kann; und aus ihrem Gedruckten aufzunehmen verurfall Umstände mit den Berlegern, — auch behalte ich mir jener Tonseter schätte Theilnahme für einen zweiten Band vor. Die riesenhafte Raffi der neuesten Orgel — ich scheue mich das Wort "Musit" daran fügen, tonnte für mich nur geringe, fast teine Ausbeute geben . . . bent ich konnte keine Claviermusik brauchen, keine sußliche Cantilene, keines Figurentram, keine mißtönenden Accorde, keine kokettirenden Borhalte, keinen! neuromantischen Ductus, wenn er auch von Manchen ber zukunftliche genannt wird, und vertracter Rhythmus, abgekauzte Schluffe und buntes Allerlei von Manchem als genial, zeitgemäß und wirkungsvoll gepriesen wird." So hat sich denn die Auswahl auf nachstehende Componisten mit ber hier beigesetzten Bahl von Tonsätzen beschränkt: Albrechtsberger, 14; Bad, 3. S., 8; Bergt, 1; Cherubini, 12; Corbans, 2; Drobs, 2; Durante, 1; Cherlin, 8; Fischer, M. G., 11; Graun, 1; Sandel, 3; Rauffmann, 2; Rirnberger, 4; Rittel, 10; Anecht, 1; Rrebs, 1; Lotti, 1; Mühling, 11; Muffat, 11; Naumann, 1; Pachelbel, 12; Rembt, 2; Rind, 5; Seeger, 1; Sorge, 2; Telemann, 2; Trier, 3; Biets ling, 17; Bogler, 1; Boldmar, Tob., 2; Walter, 3; Wein. lig, 6; Wolf, 7; Bachau, 4. Eine solche Auswahl von Orgelftuden älterer Meister tann man für schätenswerth und verdienstlich halten, ohne dem Urtheile des Herausgebers über die neuere Orgelmusik in seinem

<sup>\*)</sup> B. in Qu. Br. in Br. H. in E. M. in D. R. in L. Sch. in B. S. in B. F. in St. (Ich möchte deuten: Bönede (früher) in Quedlindurg; Brosig in Breslau; Herzog in Erlangen; Merkel in Presden; Richter in Leipzig; Schneider (Julius) in Berlin: Sering in Barby; Faist in Stuttgart. — E. H.)

mm Umfange und seiner ganzen Schärfe beizustimmen. Ich selbst bin biefem Falle. Die angebeuteten acht Ramen neuerer guter Componis ließen sich leicht um zweis oder dreimal acht andere vermehren, unter ma sich z. B. Ritter, Töpfer, van Epten, Flügel, der kinauer Richter, Engel, Müller-Hartung, Karow, Rühm-🕪 (!) befinden würden, und so ware ja die Gegenwart schon ganz ans big vertreten, während immer noch eine gute Zahl respectabler Manner bliebe. Moge das indessen auf sich beruhen. Die vorliegende anlung verdient als das, was sie sein will, ihre Beachtung.

Rr. 6. Das tiefgehende Interesse, welches bem Orgelspiel aller Orten Heil wird, veranlaßt herrn Dr. Voldmar, eine billige, und darum den Aermeren zugängliche Ausgabe von Orgelcompositionen der her-Magendsten Meister zu bringen, und zwar dergestalt, daß jeder derselben einer geordneten Reihe von ausgewählten Werken vor das Auge gebracht Damit bas Unternehmen auch der Schule biene, find, soweit als wlich, die aufgenommenen Compositionen eines jeden Meisters nach der wierigkeit ber Ausführung geordnet, die Bedalapplicatur angegeben und 1 Tempo wie die Registrirung bezeichnet. Namentlich ist — und bierth unterscheidet sich die Edition von allen bem Berausgeber bekannten -Berdeutlichung ber Führung ber Stimmen eine jede derfelben auf bem einmal bestimmten Linienspstem consequent gelassen, mabrend in ben vöhnlichen Ausgaben die Stimmen häufig von einem Spstem zum andern ngeben, wodurch die gubrung einer einzelnen Stimme oft fo untlar t, daß nur das Auge des Kundigen, nicht das des Lernenden, sie ber-Hufinden weiß. "Und selbst dem Kundigen wird die Festhaltung jeder : Stimmen auf einem bestimmten Spftem, felbst wenn auf: und abwarts bichene Roten vorkommen, beutlicher und bequemer sein." In ben auf n Choral sich grundenden Tonsagen sind die Eintritte ber einzelnen oralreihen durch die Zissern I, II, III 2c. bezeichnet. Auch bei verkelter Themaführung wurden die Eintritte bes Thema's durch Ziffern gegeben. — Indem nun die Sammlung mit J. S. Bach beginnt, ert sie im ersten hefte 23, im zweiten hefte 13 Rummern, und zwar oralvorspiele, figurirte Chorale, Choralfugen, freie Jugen und Jugato's, tgleichen auch eine Fantasie. Bur Einführung dienen Aussprüche über ach von Göthe, Zelter, Schumann und Fortel.\*) Man tann 8 wichtige Unternehmen nur mit Freuden begrüßen. Moge es ben besten rtgang gewinnen, um namentlich Geb. Bach recht Bielen nabe ju ngen, die wohl seinen Namen preisen, aber nichts von seinen Werten jen.

Nr. 7. Indem die Vorspiele sich an des Herausgebers "Choralbuch Bessen", Op. 165, anschließen, reichen sie, wie dieses selbst, für bas bliche Bedürfniß hessens vollkommen aus, und zwar um so mehr, da alle wichtigeren Chorale mehrere Praludien gegeben find, wie 3. B.: ei für "Allein Gott in der Sob' sei Ehr'", drei für "Aus tiefer

<sup>\*)</sup> Belter: Dieser Leipziger Cantor ift eine unbegreifliche Erscheinung ber theit.

Noth", vier zu "Run danket all' und bringet Chr'." Sammtliche ge spiele entsprechen in ihrem Style bem Ernst und ber Burbe bes Gotte dienstes. Was ihren musikalischen Inhalt betrifft, so ift derselbe mannichfacher und reicher, wie nur die vielfach bewährte, seltene Erfindung traft des Componisten ihn liefern tonnte. Für die Aussührung dieser Zu fate genügt ein mittlerer Grad von Fertigkeit, ohne daß jedoch be Organisten alles Studium erspart ware. Daß überall durch Benutung M cantus firmus auf den betreffenden Choral hingewiesen ist, daß auch bet complicirteren Compositionsformen, wie Fuge, Kanon, Trio zc. in wendung gebracht, und daß die alten Tonarten streng nach ihrem eigen thumlichen Wesen behandelt sind, — solches Alles kann nur dam bienes. ben Werth dieses Praludienbuches zu erhöhen.

Rr. 8 und 9. Dies sind die hefte, auf welche herr Dr. Schut im Vorworte zu seiner Orgelschule auf Grund der genommenen Einfich des Manuscriptes angelegentlichst aufmertsam machte, noch ebe sie erschienes S. oben Nr. 1. 3ch kann mich seinem Urtheil nur anschließen maren. und bemerke dabei noch, daß hier ein edler Inhalt, der alles Berbrauchte ente schieden ausschließt, ohne irgendwo gesucht zu erscheinen, sich mit leichte Ausführbarkeit und jener "Kurze" vereinigt, bei welcher diese Tonsate

noch ganz wohl für den kirchlichen Gebrauch geeignet bleiben.

Mr. 10. "Das tirchliche Nachspiel soll die heimgehenden Rirchgange in der rechten Stimmung erhalten. Es wird dieser Zweck des Nachspiele nicht erreicht, wenn dasselbe fremdartige Motive behandelt, und des taus vorher gesungenen Chorales, womit der eigentliche Gottesdienst geschlossen wurde, gar nicht gedenkt. Bielmehr muß das Postludium sein Sauptmotin aus dem zulett gesungenen Liede nehmen, und so den heimwandelnden in Busammenhange mit dem Gottesbienste erhalten." Aus diesem Grunde find ben vorliegenden Nachspiel-Fugen Motive aus Choralen untergelegt. — Es soll jedoch durch Herausgabe dieser Jugen neben jenem Haupt zwede noch ein anderer erreicht werden. Jungen Orgelspielern gewährt es Befriedigung, wenn man ihnen erlaubt, die erlangte Fertigkeit zur Er bauung der Gemeinde bei der öffentlichen Gottesverehrung anzuwenden. Ja, auch angehenden und fortgeschrittenen Clavierspielern macht es große Freude, wenn ihnen zuweilen Gelegenheit geboten wird, sich auf der Orgel, dem erhabensten Instrumente, zu versuchen. Wenn nun auch zur selbstständigen Begleitung bes Gemeindegesanges mahrend des eigentlichen Gottesdienftes ein Schuler weber hinlangliches Geschick, noch die nothige Unbefangenheit hat, so ist das Nachspiel doch die Stelle, wo sich eine junge Kraft erproben, und sich für den eigentlichen Gottesdienst die erforderliche Rube und Sicherheit aneignen kann. Vorliegende Fugen wollen einer solden jungen Kraft, die noch nicht ohne des Meisters hulfe das konigliche 3m ftrument selbstständig zu behandeln im Stande ist, dienen; desbalb sind dieselben vierhandig gesetzt und bieten wenig Schwierigkeit. Einrichtung getroffen, daß Primo und Secundo über einander steben, wird 1) bei porkommenden Versehen von Seiten des Schülers dem Lehrer bas sofortige Einbelfen ermöglicht, 2) fortgeschrittenen Orgelspielern Gelegenbeit geboten, sich im Lesen mehrerer Systeme (Partitur) zu üben, und ben Bau

Radspiel unter allen Umständen sein Hauptmotiv dem zulest gestigenen Liede entnehmen musse, verlenne ich doch nicht, daß eine solche ichtziehung des Postludiums auf einen vorangegangenen Choral ihr Gutes benn sie tunstmäßig vermittelt werden tann. Zu Letterem ist hier seden einzelne Fälle Gelegenheit gegeben. Die Gestaltung der Fugenstatung und eben so ihre Durchführung verräth die geübte, sichere Hand gebildeten Musiters. Namhaste Schwierigkeiten für die beiden Spieler nicht vorhanden; es müssen aber diese Fugen doch mit einem gewissen Schwunge vorgetragen werden, wenn sie wirken sollen; nicht von seholsenen Ansängern.

Rr. 11. Rachbem vor Jahren ich in Weißenfels den Versuch gemot hatte, kleine Lieder ohne Worte für Orgel und Biolinenchor zu wiben und spielen zu lassen, so hat Rudolph Lange diese Combinabei größeren Tonstücken angewandt und ist damit an die Oeffentlichkeit Man weiß, daß er solches mit vielem Beifall gethan bat und ihm das Berdienst mit Recht zugeschrieben wird, eine Musikform in fae Seminar= und Rirchenconcerte eingeführt zu haben, die stets einen fondern Reiz auf die Zuhörer übt und die nun auch von Andern, mmentlich von F. Sering, sowie von Drath, mit entschiedenem Erige angebaut wird. Vorliegende Sammlung enthält unter Nr. 1 eine pegeführte Weihnachtsmusik über "Stille Nacht, heilige Nacht" und "Bom samel hoch da komm' ich her", die ein Lieblingsstück in den betr. Kreisen stden dürfte; außerdem unter Nr. 2 ein feines religiöses Undante von Inderer Ausdehnung über ein freies Thema. Die Vortragsweise beider mate ist nach allen Beziehungen ganz genau bezeichnet. Das heft sei fiens empfohlen.

## C. Clavierunterricht.

- 1. Aus der Clavierstunde. Beiträge zur Erleichterung der Methodit des Claviers Unterrichts von Julius Tschirch, weiland königl. Rusikdirektor. Bunzlau, 1863. Adolf Appun. 21 Sgr.
- L Der Clavierunterricht. Studien, Erfabrungen und Ratbschläge von Louis Köhler, Berfasser der "Spstematischen Lebrmethode für Clavierspiel und Musit". Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, J. J. Weber. 1868. 1 Iblr. 10 Sgr.
- Führer auf dem Felde der Clavierunterrichts-Literatur mit allgemeinen und besonderen Bemerkungen, von Julius Anorr. Zweite, vielsach veränderte und bedeutend vermehrte Auflage. Herausgegeben von mehreren tüchtigen Fachmannern. Leipzig, C. F. Rabnt. 10 Sgr.
- . Grundzüge des Clavierspiels. Eine Sammlung, enthaltend: Fingerübungen, Etüben, Volkslieder, Opernmelodien, Variationen und Sonatensätze in prospressiver Folge, unter Mitwirkung von Franz Petreins, Seminarlehrer in Alt-Döbern, ausgearbeitet von Carl Stein, königl. Musikdirector. Zweite Stufe. Potsbam, Riegel (A. Stein).

Clavier = Unterrichts = Briefe von Aloys Dennes. Eine neue und praktisch bemährte Lehrmethode in fünf Cursen, von den ersten Ansangsgründen bis zum Bab. Jahresbericht. XXI.

. •

Studium der größeren Etüden von Bertini, Czerny und der leichteren Sonaten von Mozart, Handn und Clementi. Erster Cursus. Brief 1 bis 10. Lection 1 bis 50. Vierte, vielfach verbesserte Auslage. Biesbaden 1868. Selbstverlag des Verfassers. (Leipzig, bei C. B. Handel.) Preis: 1 Thaler.

6. Clavierschule und Melodienschatz für die Jugend. Praktisch bewährte Ansleitung zur gründlichen Erlernung des Clavierspiels, mit mehr als 140 melstischen, Luft und Fleiß anregenden Rufifftuden zu zwei und vier handen und vielen schnellfordernden technischen Uebungen von Guftav Damm. Commissions-Verlag: J. G. Mittler in Leipzig. 1 Thir. 10 Rgr.

Vorbemerkung. Die Methodik des Clavierunterrichts hat in den letten zwanzig Jahren eine so mächtige Förderung ersahren, die maßgebenden Grundsäte für den Ansang wie für die Fortsührung des Studiums, süm die technische Beschulung des Lernenden, wie sür seine Herandikung zum Empfinden und Verstehen, Ausnehmen und Darstellen des Schönen in der Musik sind so allgemein gekannt und anerkannt, daß schon ein außergewöhnlicher Grad von Unwissenheit und Musiklosigkeit dazu gehören würde, un etwas entschieden Unbrauchbares auf diesem Gebiete zu liesern. Eine solche Ausnahmsstellung nimmt keiner von den Versassern der vorliegenden Werke ein: im Gegentheil stellen sich Einsicht und Ersahrung, pädagogischer Tack, musikalisches Vermögen und gebildeter Kunstsinn unverkennbar heraus.

Rr. 1 ist eine Zusammenstellung der Beiträge zum Clavierunterricht, welche vor acht Jahren im "Anzeiger für Musit" (Bunzlau, Appun) erschienen. Winte und Rathschläge eines treusleißigen, nun schon entschlafenen Meistert, der einer der geschätesten Clavierlehrer in seinem Kreise war. Auf 28 Seiten wird gehandelt: 1. Vom Aussinden der Taste nstellen durch Erhöhungs- oder Ernied noten und der Beränderung dieser Stellen durch Erhöhungs- oder Ernied drigungszeichen vor den Noten. 2. Vom Fingersaße oder von den Külse mitteln, deren man sich bedient, um jede Figur gebunden (zusammenhängend) spielen zu können. 3. Vom Tacte. 4. Vom Vortrage überhaupt und vom der richtigen Aussührung der gebräuchlichen Vortragsbezeichnungen. Im Anhange solgen dann noch Allgemeine Bemerkungen, hauptsächlich die Einstheilung jeder Musiktunde in verschieden et abschrieben.

<sup>\*) &</sup>quot;Zuerst werden stets einige Fingerübungen geübt und deren Fingersat und Anwendung im Praktischen bestrochen. . . . lebungen in der Unabhängigkeit der Finger, Gewandtheit, Kraft, Spannung und Aussührung der Hüssemittel des Fingersates sind nun einmal zur Besiegung technischer Schwierigkeiten durchans nothwendig. (Hört, hört!) . . . Dann spielt der Schüler eine Dur = Lonleiter mit der dazu gehörenden verwandten Moll-Tonleiter, und zwar in der ersten zeit mit jeder Hand einzeln zwei Octaven hindurch drei mal auf= und abwärts ohne Accentuirung irgend eines Lones, schon als Borbereitung auf das spätere sehr nüßliche Spielen der Tonleiter in Triolen, welches zugleich auch den Fingersat der Tonleiter am meisten besestigt. Nachher wird der gebrochene Dreiklang auf dem Grundton der vorber gespielten Dur= und Molltonart ebenfalls zwei Octaven hindurch mit jeder Hand geübt und der Fingersat dazu besprochen. An diesel schließt sich das Aussuchen und lieben des Haupt = Septimen = Accordes auf dem Grundton der gespielten Dur=Ionart, drei Octaven hindurch, und zwar auf vierele Weise: zuerst wird immer der Grundton accentuirt, drei Octaven hindurch, au

Den Geist des Sanzen tennzeichnen die letten Worte, wo Julius Tschirch fogt, daß sein steter Wahlspruch das Schlußwort aus der Compositionslehre von A. B. Marx gewesen sei: "Die Aufgabe des Künstlers ist nuermeßlich, seine Lehrzeit endet nimmer, und angestrengstestes Ringen wird ihm nie, dis an das lette seiner Werte niemals erlassen." (Hört, hört!) —

Rr. 2. Die Art und Eigenheit bes Buches ist aus bem Vorworte m erkennen, wenn es bort heißt: . . . ,, Was in dem Triebe, die Ergebnife einer umfassenden praktischen Thatigkeit zur Vergleichung, Anregung und Belehrung in die Deffentlichkeit gelangen zu lassen, in meiner "Spftematischen Lehrmethode für Clavierspiel und Musit" für das technische können und theoretische Erkennen gelehrt murbe, findet in der Lebendigkeit mmittelbaren Berufes die vielfältigste Anwendung: wie ich dort nur die Sache ftreng objectiv in's Auge faßte, so find es im vorliegenden Werte mit jener Sache verbundene Persönlichkeiten, Umstände, Berhaltnisse, welche zur Sprache tommen." Der 1. Theil giebt "Allgemeine Grundzüge" (236 S.), und zwar: I. Die Wahl der Ruftstüde. II. Zur Unterrichtsweise. III. Zur musikalischen Erziehung. IV. Das Borfpielen. V. Das Auswendiglernen. VI. Das Bomblatt= wielen (prima vista). VII. Das Vierhandigspielen. VIII. Musikalisches Talent und Behandlung desselben. IX. Vom Ueben. X. Die Unterrichts: funde. XI. Der Bedalgebrauch. XII. Clavierlehrerarten und Clavier= khrerwahl. Im 2. Theile folgen "Besondere Beobachtungen" (95 C.), 90 kurzere Abschnitte in bunter Reihe, alle bezeichnet durch darakteristische Ueberschriften, wie z. B.: Selbstbildung — Unmethodische Methoditer — Zwang und Freiheit — die Indifferenten — Kunstrobheit - Beruf — Die linke hand — Fingergedachtniß — Kinderstücke frie Rhythmit — Schülerhochmuth — Quintessenz. — Das Buch ist als in sehr werthvolles, jowohl in Betreff bes Inhaltes an sich, wie ber geift= wilen Darftellung, bereits allgemein anerkannt; es bietet goldene Aepfel in siberner Schaale bar\*).

\*) Aus den "Besondern Beobachtungen" möge wenigstens eine hier Plat inden. "Reinheit und Unreinheit". "Gut üben, das ist: immer mit

mb abwärts, bann beginnt man diese Uebung mit der Terz, dann mit der Quinte md julest mit ber haupt-Septime. Da ber haupt = Septimen = Accord in seiner Jugliederung febr viel in Studen angewendet ift, giebt die vorgenannte Uebung the febr nugliche Borbereitung dazu. Ebenfo tann man auch den fleinen Ronen-Mord mit Beglassung des Grundtones üben lassen. — hierauf tommt die soge= Unnte Le feubung, zuerft nur bestehend im Aufsuchen der Taftenstellen eines ergelegten Studes, abwechselnd in beiden Handen. . . . Sobald als möglich berben bann auch Bersuche gemacht im Busammenspielen mit beiben Banben, nd wenn es auch zuerft nur ein ober zwei Tacte waren. So wird ber Schüler ben Anfang an genothigt, von Noten ju spielen und bas gute Gebor nicht gu usbrauchen, welches leicht geschicht durch ju oftes Biederholen berfelben Etude. . . Der lette Theil der Mufifftunde ift jum Biederholen und Einüben befonders einzuübender Stude bestimmt, und wird sowohl die zulest gespielte Lonleiter, das zulett gelesene und das zulett wiederholte Stud auf inem besondern Blatte im Stundenbuche notirt, damit in allen Dingen Ordnung kerrfche!"

Nr. 3. Julius Knorr war einer der hervorragendsten Clavierlehrn in Leipzig, und ihm sind die Fortschritte, welche gerade Leipzig in der Ausbildung einer rationellen und tunstgemäßen Methode des Clavierunterrichts gemacht hat, hauptsächlich mit zuzuschreiben, während er zugleich auf weitere Kreise durch sein bekanntes Werk: "Aussührliche Claviermethode" (Leipzig, Kahnt. In 2 Theilen à 1 Thlr. 6 Ngr. und 1 Thlr. 24 Ngr.) gewirkt hat und noch wirkt. Das vorliegende Buch giebt auf 118 Seiten

Bewußtsein das Rechte in guter Art spielen. — bas Gift des Spieles ift Die Unreinheit, und dies Wort ift recht bezeichnend, es bedeutet mufikalisch: Die hörbare Unreinlichkeit. Ber wollte Quellen trüben und Bilder besudeln, und wer möchte demnach die reine Carmonie, diese Geistesquelle, truben? Bie man den durchfichtigen Rryftall behütet und die reine Luft mabrt, so sei es auch mit der Harmonie, deren Reinheit im "reinen Spiel" beruht. — Man sei immer des göttlichen Ursprungs der Harmonie recht eingedent, um fie ftets durch Reinbaltung zu ehren, indem man ihr ein sauberes Gewand in der klingend wirklichen Erscheinung verleibt. — Besonders ift es in zwei gewissen Zeitpunkten bei ber Uebung eines Stude, wo man die Reinheit mit Fleiß zu mabren bat: Am Anfange der Uebung, etwa während der ersten gebn bis zwanzig Mal des Spielens, und dann, wenn es in ,, Freiheit" übergeht, wenn ber Spieler der feurigen Begeis sterung ober überhaupt dem Gefühle freien Lauf lassen darf. Da bat bann bes beimlich lebendige Gewissen ein ftilles, doch ftrenges Kritiferamt zu uben. - Dan spiele so vorsichtig rein, als ob jeder Rebler einen schwarzen Rleck in's Gesicht mache Dh! wenn dem wirklich so ware, wie eifrig wurde man jeden falschen Ton durch wiederholtes Reinspielen abwaschen! — Aber wie! Mag man "rein" nur in Rörperlichen, nicht auch im Beiftigen fein? — Darüber bente ber gleichgultig fein Benfum abspielende Schuler, Die leichthin bruberwegeilende Schulerin einmal felber nach und - laffe das Resultat in den Clavierstunden mahrnehmen. - Durch die sogenannten "zufälligen" Unreinheiten des Spiels wird erft des teufche Behörefinn getrübt, bann wird er irre an fich felbft gemacht, fotans wird er (mo folche ,, Bufalligkeiten" unbemerkt immer mehr um fich greifen) das Unreine gewohnt und halt es wohl gar für bas "Reine"! Beiterbin wird ter Sinn immer gründlicher verdorben und zulest mufikalisch verstockt für bat. was Recht und Bahrheit im Reiche ber harmonie in. - Gin Febler aus Schwäche ist nur ein zufällig Bafliches; wo aber die Febler mesenbaft und gewohnheitemäßig werden, da wird die Kunft zur Carricatur! -- Der unverbesserte, doch gewußte Zehler ist immer ein Unrecht, benn Fehler ift Fehler, gleichviel ob er von Anderen bemerkt murde ober nicht. Mit dem falfchen Griffe wird immer die lebendige Existenz eines harmonisch=geistigen Tones getodtet und - mag es auch Niemand erfahren, mag es auch in stiller Einsamkeit des Spielers geschehen, es lebt die Wabrheit im Dufitstud und das Geset in der Harmonie: das Notenheft ist die Anklageacte und der Beweis liegt in dem verurtheilenden "Gewissen" des Spielers, dessen Schuldbewußtsein ibn überführt. Er subne das Unrecht darum immer gleich zur Stelle, im Augenblide des Begebens, dann wird er mit fich selbst in Harmonie leben. - In Betreff des Reinspielens ift bu erfte Sauptsache, bağ man bort, ob überhaupt, wo und was falsch gespielt wird. Das Db und Wo ift nicht schwierig, aber bas Bas: welche falschen Tone bei Schüler spielt, ift nämlich aus bem Grunde oft miglich zu wissen, weil allei Falsche und Unrichtige auch meistens ein Vernunftwidriges ift, das fich als soldei dem Berftandniß und somit dem finnlichen Erfassen mehr oder minder entzieht jenachdem der falschen Tone wenige oder viele find. Da ist zu rathen: bai Richtige, so wie es sein soll, genau zu wissen und seine Birtung zu fennen an dem Sinne für bas Rechte macht fich logisch die Fassung des Gegentheile (des Unrechten); darum schlummere der Sinn des Bebors nie beim Grielen und achte darauf, daß das Rechte zu seinem Rechte fommt; man liebe nur bai Rechte und thue fo fich felbft Genuge.

62 Paragraphen eine Uebersicht der auf dem ganzen Bildungsgange des anisten zu verwendenden, oder doch verwendbaren Claviermusit, von den den Anfängen an bis zu den letten Soben binauf. In der zu durche nfenden Bahn werden drei Stadien unterschieden; jedes Stadium zerfällt zwei halften; zwischen ben einzelnen Stadien liegen Uebergangsperioden. werall find nun Zweihändiges und Vierhändiges, Etuden und andere erte unterschieden, welche letteren im britten Stadium wieder in Soloden, Concerte mit Orchefter u. f. w. zerfallen, während im erften Stadium geben werden: I. Stude im Biolinschlussel, welche ben Quintenumfang o nicht überschreiten; II. Stude im Biolinschluffel, welche ben Quintenumfang mits überschreiten; III. Stude mit Baßschlussel u. s. w. Alle wichtigeren erte sind mit Bemertungen versehen (bei den Cramer'schen Etuben jede welne Nummer!), besgleichen auch viele ber andern. Zwischeninne stehen Maufende Andeutungen über den Gang und die Behandlung des Unterbts, wobei jedoch auf Specielles nicht eingegangen, sondern auf die Laviermethode" verwiesen wird. Dies über die Einrichtung des in hohem rade nüglichen Buches. Folgende Stellen daraus, allbekannte oder boch t genannte wichtige Werke betreffend, werden unsern Lesern von Interesse sein:

...,Auf Mozart folgen (1. Hälfte des 2. Stadiums), progressiv ordnet, einige für den Unterricht ganz unumgängliche Stücke aus dem ichen Schake der Elementi'schen Claviermusik, welche meist bewundernssürdig auf Erreichung eines guten Anschlags und Fingersates berechnet ist, ie man darin überhaupt eine Schule niedergelegt sindet, die noch heut zu age im Wesentlichen als erschöpfend gelten kann. Der kernhaste Inhalt wie die abgerundete Form insbesondere der Sonaten, welche eine Ueberstigung kaum zulassen, haben auch bewirkt, daß Element i wieder in e Mode gekommen ist — eine erfreuliche Erscheinung der Gegenwart, sosen dadurch der Weg zur älteren, künstlerischen Behandlungsweise des ianosorte, die bei unsern heutigen Virtuosen großentheils verloren gegangen weint, voraussichtlich wieder angebahnt werden wird."

"Bon J. S. Bach's berühmtem Werke: "Das wohltemperirte Clavier", wenn auch einige wenige Präludien dazu geeignet scheinen sollten, ein früherer ebrauch (als im dritten Stadium) beim Unterrichte durchaus nicht zu ichen, da es unreise Schüler nur in ihren Fortschritten hemmen und ist auch langweilen würde. Auch jest sind nur interessantere Präludien d Fugen daraus vorzunehmen, um das Wert vorläusig tennen zu lernen, der Nuzen, den ein sorgfältiges Studium des Werts für das Clavierzel bietet, vorzugsweise mehr in Erlangung eines correcten Vortrags gesndener Stellen besteht, welcher dei Spielern auf dieser Stuse bereits hinziglich begründet sein muß, als in Erlangung eigentlicher Virtuosität. Es und bleibt ein Wert sur spätere Zeiten, nach bereits entwickelter Selbstsadigkeit des Spielers. Mit den übrigen Bach'schen Claviersachen ist's bt viel anders, welche, als unserer Zeit etwas sernliegend, nie früher rden gehörig gewürdigt werden."

Rr. 4. Die "erste Stuse" dieses Wertes wurde im XVII. Bande Bad. Jahresberichts angezeigt. Sie hatte den Zweck, das gesammte iterial für den allerersten Unterricht, progressiv geordnet, in einer

Sammlung zu geben. Bei der Ausarbeitung hatte der Berfasser "zunächt die Böglinge eines Lehrerseminars oder Musikbildungsanstalten, welche selbst einmal den Unterricht in die Hand zu nehmen haben, im Auge gehabt; dessen ungeachtet erstreckte sich aber auch der Zwed dieser Sammlung auf die erste gründliche Ausbildung eines jeglichen Clavierspielers, in sbesont dere der Kinder, denen der Stoff so interessant als möglich geboten wurde." Später sollte noch eine Fortsetzung folgen, welche im theoretischen Theile Einführung in die Harmonie und die wichtigen musikalischen Kunstsformen, im praktischen weitere Entwickelung der Geläusigkeit, die Berzierungen und die verschiedenssen sattungen der Claviermusik bringen sollte.

Diese Fortsetzung liegt bier vor. Der theoretische Theil giebt auf XV Seiten in leichtfaklicher Sprache bas Verheißene, abschließend mit einem Baragraphen über Pedalgebrauch \*). Der praktische Theil zählt 168 Seiten, wovon 48 auf einen "Anhang vierhandiger Uebungsflude" tommen. Bei seiner Benutung ist das Tonleiterspiel besonders ins Auge zu fassen; es gilt, die Scala in allen ihren Abstufungen, wie solche von S. 113 an gegeben ist, zu üben und an den betreffenden, durch Ueberschriften bezeichneten Stellen einzuschalten; in gleicher Weise sind auch die Cabenzen zu cultiviren, wobei vorausgesett wird, daß der theoretische Theil gehörig durchgearbeitet ist. Da der zweite Theil eine vorgeschrittenere Bildung voraussett, so ik von Abtheilung zu Abtheilung neben dem gegebenen Stoffe auch noch weiteres Uebungsmaterial angedeutet, wovon der Lehrer nach seinem Grmessen auszuwählen hat; so z. B. gleich am Anfange: Clementi: 6 Sonatinen, Op. 36; Ruhlau: 6 Sonatinen, Op. 55; Beethoven: Op. 49, Nr. 2; Gelined: Sonate Cdur Nr. 1; Bertini, 12 Morceaux. Das Ganze besteht nun aus Etuben von Stein selbst, von Czernv, Louis Berger, Bertini, Al. Schmidt, Löschhorn und & Röhler, einzelnen Nummern aus ben Boch'schen Inventionen, aus Sonatensätzen, Bariationen, Liedern ohne Worte, Märschen, Tanzen u. f. w., und werden darin außer dem herausgeber vertreten: Mozart, Beethoven,

<sup>\*) &</sup>quot;Mit dem Pedal wird im Allgemeinen großer Mißbrauch getrieben, Viele nehmen es gleichbedeutend mit Forte (f); Andre benugen es wohl gar gur Betdedung eines mangelhaften Spiels zc. In vielen neuern Compositionen ift der Gebrauch des Pedals genau vorgeschrieben — Ped. oder senza sordini, obne Dämpfer, die Bezeichnung dafür; das Aufhören des Pedals — & oder con sordini, mit den Dämpfern — und eine Irrung ist daher nicht möglich. Febl die Pedalbezeichnung, wie in allen alteren Sachen, so merke man nich die Saupt regel: das Pedal darf nur fo lange aufgehoben bleiben, als die eben angeschlagen Harmonie mahrt; daher es bei jedem Accordwechsel fallen und von Reuem auf gehoben werden muß. Bei Scalen tann das Pedal natürlich nicht gebrauch werden, es murde, wie bei verschiedenen gusammenklingenden Accorden ein wirre Tonchaos entstehen; daß man bei Forte-Stellen zur Bermehrung des Klangreichthum das Pedal verwenden tann, versteht fich von selbst, nur habe man dabei obig Regel im Auge, aber auch im Piano tann es von vorzüglicher Wirkung sein, ba fin es besonders die Stellen, in denen ein gebundenes Melodiespiel oder ein Fort Hingenlaffen von Accordionen obne Pedal unmöglich fein wurde. Die Bezeichnung "una corda" bezieht fich auf ein zweites Pedal, wodurch die Claviatur verschobe wird und nur eine Saite jum Erklingen tommt (Piano-Birtung). Beide Pedal tonnen gleichzeitig gebraucht werden, wenn man im Piano noch mebr Rlang fähigkeit beabsichtigt."

- Hr. Schubert, Mendelssohn, Händel, Gluck, Rinck (figur. Shoral), Seb. Bach (Einzelnes aus den englischen Suiten), Rossini, Haydn, Diabelli, Dussech und Ruhlau. Wenn diese Namen den wichen Inhalt dieses Unterrichtswertes bezeichnen, so bleibt nur zu bemerten wirg, daß derselbe zwedmäßigst geordnet, mit Andeutungen sur Technik und Bortrag ausgestattet und namentlich auch mit sehr genauer Applicaturs Bezeichnung versehen ist. Die Herren Präparandenbildner mögen diese Clavierschule nicht unbeachtet lassen. —
- Nr. 5. Bereits im Pad. Jahresbericht von 1866 ist das Werk als eine "sehr zwedmäßig geordnete und ausgeführte Clavierschule" bezeichnet. Die sowohl um der Gliederung des Lehrstoffs willen, als auch wegen des von Lection zu Lection neben den Tonstücken fortlaufenden, klaren und istlichen, überall auf das Nothwendige bestimmt hinweisenden Textes, den angebenden, oft unglaublich unbeholfenen Lehrern und Lehrerinnen sehr miklich sein kann." Aehnliches war vorher schon in zahlreichen Beurtheilungen gesagt worden. So z. B. von Dr. Zopff, einem der bebentendsten lebenden Tongelehrten, in der Wiener Presse, der die "Unterrichtsbiese" für "eine eben so originelle, als in den handen minder routinirter Lehrer portreffliche Dienste leistende Clavierschule" erklart und dabei unter Anderm gefagt hatte:... Der Unterrichtsstoff ist für jede Stunde mit großer Neberlegung abgewogen und zurechtgelegt; . . . auch sind die überall beis gefügten Uebungsstude so gefällig und melodisch, daß dieselben bei jedem Shuler die Luft zu fortwahrendem Weiterlernen anregen muffen, der nur itgend Sinn für Musik hat." . . . Neuere und neufte Kundgebungen in diesem Sinne haben laut der vorliegenden ersten, zweiten, dritten und vierten "Prospect-Erganzung" in solcher Menge stattgefunden, daß es mehr als überflüssig sein wurde, sie hier noch um eine neue zu vermehren. Als tadelndes Votum, welches freilich doch auch in ein Lob ausläuft, sei aus einem Hannöverschen Blatte beigefügt: "Der Titel ist freilich schlecht gewählt und sollte richtiger beißen: Gemeinverstandliche Clavier: schule; der Inhalt aber ist desto besser."
- Angenehmen verbunden ist. Die durch das Ganze sich hinziehenden techsnischen Uebungen verrathen nach Anordnung und Ausgestaltung den sacht sundigen und gründlichen Clavierlehrer, der vollen Ernst mit der Mechanit des Spieles macht, ohne jedoch den Schüler zu langweilen oder zu ermüden. Für die sehr glüdlich gewählten und gesormten Handstüde, die im Bereiche von 5 Tönen schon auf der ersten Seite beginnen, sind Ansangs hauptsächlich Boltsweisen benutzt; später solgen dann Märsche, Tänze, Melodien aus Opern, Nondino's, Thema's mit Bariationen 2c. Das Theoretische ist auf den ganzen Lehrgang vertheilt. Winke für den Lehrer und Anweisungen für den Schüler sind nach Ersordern immer an Ort und Stelle eingeschoben.

## VIII. Jugend- und Wolksschriften.

Bearbeitet

nod

#### A. Lüben.

Die Jugendschriften bilden nach dem Urtheil aller einsichtsvollen G zieher einen wesentlichen Factor im Erziehungswert; dieselben einer strenge Controlle zu unterwerfen, erscheint deshalb nicht nur rathsam, sondern al eine beilige Pflicht, da Bücher dieser Art ohne Hulfe eines Andern ve standen werden sollen und nicht, wie etwa ein mangelhaftes Schulbuc durch die Interpretation des Lehrers erganzt oder corrigirt werden konne Hieraus allein kann der für diesen Zweig der Literatur geltende Maßste schon erkannt werden und muß in dem Sat seinen Ausbruck finden: "fi

die Jugend ist das Beste nur eben gut genug."

Wir glauben indessen durchaus nicht, daß dieser Sat ein hinreicher sicherer Wegweiser für diejenigen Eltern und Erzieher sein werde, Die si in der Lage befinden, aus dem erdrudenden Ueberfluß von Jugendschrift eine Wahl treffen zu sollen; schwer und keinesweges den gewünschten Erfo sichernd bleibt dieselbe auch dann noch, wenn sie sich aus den nachfolgend Recensionen die Gewißheit verschafft haben, daß ein durch uns angezeigt Buch nach Form und Inhalt zur Jugendlecture geeignet sei und nich bem tindlichen Gefühle Anstößiges enthalte. Denn so sorgfältig wir t der Durchsicht der Bücher verfahren, so läßt sich über dieselben immer n ein allgemeines Urtheil. abgeben, während der gewissenhafte Erzieher wo zu erwägen hat, ob ein an und für sich gutes Buch der Individualis des Zöglings entspricht; ob es dessen Altersstuse angemessen und die L sonderheit einer Lebenslage nicht auch ganz besondere Rucksicht bei t Wahl der Lecture erheischt.

Wir setzen als selbstverständlich voraus, daß diejenigen, welche sich t Rathes bei der Wahl von Jugendschriften bedürftig fühlen, schon b eigenartige Wesen ihrer Kinder ober Böglinge, ihre Neigungen und geistig Bedürfnisse erforscht haben; ohne diese Renntniß ist von einer verständig Auswahl überhaupt gar nicht die Rede; denn wenn die Lecture eir Buches auf die Entwidelung des Geistes bei dem einen Kinde den wo thatigsten Einfluß ausüben tann, wirft sie bei dem andern vielleicht : sengende Sonnenstrahlen auf eine garte Pflanze, die des Schattens und Rühle des stillen Waldes bedarf. Darnach bleibt es unerläßlich, daß ! Erzieher das gewählte ober vorgeschlagene Buch selbst durchaus tenr kine, um prüsen zu können, ob es den Bedürsnissen des Zöglings entspreche. Die sagen nicht: seinen Neigungen; denn in sehr vielen Fällen hat der Spieher geradezu den vorherrschenden Neigungen des Zöglings entschen zu arbeiten, und muß sich den von Außen an das Kind herantretens den Cinstüssen gegenüber abwehrend verhalten. — Nun erst ist es möglich, des Buch näher zu bezeichnen, wie es für die jugendlichen Leser passen wird.

It die Jugendschrift ein Factor im Erziehungsgeschäft, so mussen wir, king genommen, dieselben Anforderungen an sie stellen, die wir an Persinen machen, die sich bei diesem Werke betheiligen: der geistige Sehalt sei wentend und geoffenbart durch eine edle Sprache, die das Vertrauen des kindes gewinnt, seinem Verständniß zugänglich ist und demselben Muth

w Kraft einflößt, auf eine höhere Bildungsstufe zu treten.

Bie der Einfluß des Erziehers am träftigsten und nachhaltigsten int, wenn sein gedildeter Geist gehoben und getragen wird von einem klichen Ernst, der jeder Frivolität unnahdar ist, nicht nur scheint, eine kirliche Heiterkeit und Fröhlichkeit aber begünstigt und nährt: — so wird und wahrhast veredelnd auf Gemüth und Charakter des Lesers wirken, mu es die geistige Thätigkeit desselben nicht nur erweckt und erregt, sonzu auch auf ein bestimmtes Ziel in ruhiger Sammlung hinzulenken weiß. vollendeter die Form der Darstellung, desso besser; od aber Wischen derz den Glanz der Farben erhöhen dürse, das richtet sich ganz nach zurt des behandelten Stosses. Wir sind der Meinung, daß selbst der sigisse Stoss in der Jugendschrift keinerlei düstere Ideen erwecken darf, den sie eine religiöse Tendenz versolgt, das von dem größten Kinderzunde der Kinderwelt verheißene Himmelreich näher bringen soll, welches in der Trübseligkeit nun einmal nicht suchen dürsen und nicht sinden erden.

Welcher Stoff sich vorzüglich eigne, in einer Jugendschrift verarbeitet werden, darüber ist viel gesprochen und geschrieben worden, und doch keint es so einsach, zu entscheiden, daß aus jedem Wissensgebiet geschöpft wend darf, das der ungeübten Fassungstraft der Jugend zugänglich gescht werden kann. Alles allgemein Wissenswürdige und Bildende hat Anrecht, nicht nur in rein didaktischer Form der Jugend nahegebracht, wenn auch als Unterhaltungsstoff für die Mußestunden verarbeitet zu oden. Der Würde der Wissenschaft geschieht dadurch so wenig Abbruch, sich Korpphäen der Wissenschaft etwas vergeben, wenn sie in freundlichs bevoller Herablassung mit Kindern verkehren und denselben in populärer eise von dem Schaße ihres Wissens mittheilen.

Wir können den Vergleich zwischen der Jugendschrift und dem Erster ebenso auch auf die äußere Erscheinung ausdehnen. Der Erzieher is vor den Augen seines Zöglings in sauberer, das Schönheitsgesühl sprechender Kleidung erscheinen, hat jedoch sorgsältig zu vermeiden, durch wil und Anordnung derselben die Vermuthung aussteigen zu lassen, sein weben gehe dabin, durch bestechendes Aeußere für die innere Gehaltlosigkeit entschädigen. Die Kleidung des Erziehers sei einsach und der Würde wes Beruses entsprechend; etwaiger Schmud darf den harmonischen Einsch seiner Erscheinung niemals stören, sondern muß entweder zur Erhöhung

besselben dienen, oder demselben muß ein tieferer Sinn unterliegen, er muß eine symbolische Bedeutung haben.

Genau so verhält es sich mit der äußern Ausstattung eines Buchet, insbesondere mit den Illustrationen, ohne welche jetzt kaum mehr eine Jugendschrift erscheint. Sie gehören zu dem, was man als Schmud bezeichnet. Indessen sollen sie gewöhnlich noch einem andern Zwede als den der Verschönerung dienen; sie sollen nämlich den Gegenstand verdeutlichen, auf welchen der Autor die Ausmerksamkeit des Lesers hinlenken will. Darum ist es unerläßlich, denselben in größter Treue darzustellen, wenn durch das Bild nicht mehr geschadet als genützt werden soll. Und ebenso wichtig für den Ersolg dieses Unterrichtsmittels ist es, daß weder das einzelne Vild, noch das Buch überhaupt eine zu große Menge der Ausschauungen biete, da hierdurch die Aussmerksamkeit vom Hauptgegenstandes abgelenkt werden würde.

Bilder, die unbedeutende Scenen in Erzählungen darstellen und bie bandelnden Personen kaum erkennen lassen, sind ganz überflüssige Zugaben

Wirkliche Bilderbücher mit wenigem oder gar keinem Text, went die Darstellungen treu und klar sind, sind kostbare Schäße für das Kindekalter, welches der Schriftsprache noch nicht mächtig ist.

Diesen Bemerkungen fügen wir noch ein paar Worte über ein Schriftchen hinzu, das sich speciell mit der Bedeutung der Jugendschriften befaßt. Sein Titel lautet:

Ueber Jugendschriften. Eine pabagogische Monographie von A. Rlein schmidt. 8. (40 S.) Ohrdruff, August Stadermann jr. 1839. 10 Sp.

Aus der Vorrede erfahren wir, daß die Unklarheit der resp. Erzichst, darüber, was Jugendschriften sollen und wie sie beschaffen sein mussel, dem Verfasser die Veranlassung zu seiner Schrift gegeben haben, und die Inhaltsangabe macht uns mit seiner Disposition zu derselben bekannt. Dar nach behandelt er nach einer Einleitung

I. 3med ber Jugenbschriften:

1. Die Jugendschriften im Dienste ber intellectuellen Erziehung.

2. Die Jugendschriften im Dienste ber gemuthlichen und asthetisches Erziehung.

3. Die Jugendschriften im Dienste der moralischen und religiösen 🗫

II. Beschaffenheit der Jugendschristen:

- 1. Die außere Beschaffenheit der Jugendschriften.
- 2. Die innere Beschaffenheit ber Jugenbschriften,
  - a) die materielle,
  - b) die formelle.

Anhang: Empfehlenswerthe Jugenbichriften.

Der Verfasser scheint sich allerdings etwas eingehender mit dem Segar stande beschäftigt und sich ein Urtheil über Jugendschriften gebildet phaben; schwerlich lag ihm aber ein ausreichendes Material dafür vor, dem sonst hätte er sich nicht damit begnügt, besonders auf die Carricaturen auf diesem Gebiete hinzuweisen und vor denselben zu warnen. (S. Seite 19, 20 u. f.) Das im Anhange gegebene Verzeichniß von empsehlenswerthen

jugendschriften, geordnet nach den Schriftstellern statt nach dem Inhalte, ann den Unkundigen bei der Wahl nicht leiten, am wenigsten, wenn der kupsehler nicht bereits selbst als eine maßgebende Perfönlichkeit allgemein klannt ist.

Als eine wirkliche Bereicherung der Arbeiten über Jugendschriften, und insbesondere als etwas Besseres, als was Kühner in seinem Programm der dagen in Schmid's "Encyklopädie" geliesert hat, können wir daher des Bersassers "pädagogische Monographie" nicht bezeichnen; dieselbe läßt inehin noch gar zu sehr den Ansänger auf dem Gebiete der Schriftstellereinkennen.

Im Sinne von Kühner läßt sich auch Dr. C. Pilz in seiner "Corzulia" (11. Bd. Heft 1) über Jugendschriften vernehmen. Nach ihm muß ine Jugendschrift 1) ein ästhetisches Kleid tragen, 2) einen gesunden Inzalt haben, 3) ideal und kindlich, 4) warm und anregend, und 5) in iner, verständlicher und edler Sprache abgefaßt sein.

## A. Jugendschriften.

#### I. Bilderbücher.

1. Die Belt im Aleinen. Zwölf Bilder aus dem Kinderleben. Ein Familienbuch von Eduard Schulz mit Text von Emil Rittershaus. In Holz ausgeführt von R. Brend'amour u. Comp. in Duffeldorf. Glogau, Carl Flemming. Folio.

Der Text schließt sich nur an das erste und das lette der Blätter in, und überläßt es dem Senie des Holzschneiders, die Erklärungen zu den ibrigen überstüssig zu machen. Die Darstellungen zeigen durchweg Rinderspruppen beim Spiel. Als treuer Spielgefährte hat der Hund sast auf allen Blättern seinen Platz gefunden, ist aber größtentheils verzeichnet, während Stellung und Ausdruck der Kindergestalten als recht wohl gelungen bezichnet werden müssen, und in jedem kleinen Beschauer einen bereitwilligen Erklärer sinden werden. — Der äußeren Ausstattung nach ist es eine kostsbare Ausgabe zu nennen.

2. Herzblättchens rothes A. B. C. Bon Carl Fröhlich. Eine Fibel für artige Kinder in Silhouetten und Reimen. 12. 24 S. Glogau, Flemming

Die Absicht der Versassers geht augenscheinlich dahin, den Anfängern im Lesen die Formen des Alphabets geläusig zu machen. Zu diesem Zwede ist jedem Buchstaben eine Seite des Büchleins gewidmet. Obenan steht der betreffende Buchstabe groß und klein, links in deutscher, rechts im lateinischer Druckschrift in rother Farbe. Dazu gehören jedesmal zwei recht seine Silhouetten und erklärende Reime, innerhalb welcher die mit dem bestreffenden Buchstaben beginnenden Wörter ebenfalls roth gedruckt sind und ratürlich auf die Gegenstände Bezug haben, welche in der Silhoutte zur Inschauung gedracht worden sind. — Ueber den Werth der Reime wollen vir nicht zu Gericht sitzen, sie gehören in die Rategorie der Knüttelverse;

daß die Silhouetten aber recht sauber ausgeführt find, muß lobend aner tannt werden; sie werden gewiß ihre Freunde finden.

3. Kleines Bolt. Zwanzig Charafterbilder von Becar Pletsch. In Holzschnitt ausgeführt von Prof. H. Buriner. Zweite Auslage. 4. Berlin, Weidmann. Elegant cartonnirt 1 Thir.

Die Titelvignette zeigt ein Kinden von ein bis zwei Jahren, mit dem Hute der Mutter gepußt, die Puppe im Arm, aber in würdevollen Haltung auf einem Kissen sitend; es begreift die Wichtigkeit der Situation; denn vor ihm sitt ein gestügelter Genius an der Stasselei (allerdings wieder Schellenkappe geschmuckt), in emsige Arbeit vertiest. — Was er geschaffen, zeigen die folgenden 20 Holzschnitte, die zum Theil Charaltereigenthümlichkeiten und Neigungen der Kinder, zum Theil auch Begriffe veransschundlichen, deren Erklärung man in Wörterbüchern vergeblich sucht. Bu ersterer Kategorie gehören die Blätter: Blöde, zärtlich, schlechtgelaunt, stillvergnügt, bescheiden, verschämt u. s. w., zu letterer: Guck in die Welt, Zierlieschen, Schmöter, Sandmann u. s. w. Zedem Bilde ist ein erklärendes Verschen beigegeben, das man sast als überstüssig bezeichnen muß, so gut sind Ausdruck und Stellung dem Kindesleben abgelauscht und wiedergegeben. Das Buch empsiehlt sich durch sich selbst.

4. Hausmütterchen. Zwölf Driginal-Zeichnungen von Decar Pletschiff In Holzschnitt ausgeführt von R. Brend'amour und R. Dertel. Text vor R. Bormann, Prov. Schulrath. Hoch 4. Leirzig, Alphons Durr. Elez cartonnirt 1 Thr., ord. 224 Sar.

Jedes der zwölf Blätter zeigt Mutter und Tochter mit hauslichen Arbeiten beschäftigt, als: Ausstäuben, Hausmütterchen wird zum Einkauser ausgeschickt, Wäsches und Rleiderausbessern, Waschen, Trocknen der Wasche, Plätten, Ordnen und Packen der Wäsche, Kasseelochen, Kasseeserviren, im Salatgartchen, Strumpsstricken und Gute Nacht. Die Zeichnungen sind schön; die begleitenden Reime dienen denselben zur Erklarung. Mädchen können aus der Sammlung lernen, wie sie schon in jugendlichem Alter im Hause nützliche Dienste zu leisten vermögen.

5. Georg Scherer's illustrirtes deutsches Kinderbuch. Alte und neue Lieder, Märchen, Fabeln, Sprüche und Räthsel. Zweiter Bant. Mit einer Radirung und 120 Holzschnitten, nach Zeichnungen von Decar Pletsch, Ludwig Richter, Gustav Süs u. A. Leipzig, Alphons Dürr. 1869. fl. 4. 200 S. 2 Thir.

Der erste Band des Deutschen Kinderbuches ist bereits in vierter Auflage erschienen; der zweite tommt in diesem Jahre das erste Ral auf den Büchermarkt und sindet viele Concurrenten. Außer vieles Dichtungen, wie sie die Boltspoesse zum Ergößen der Kleinen geschassen, enthält es auch eine Anzahl von Liedern und Gedichten, welche der Kunst lyrit angehören. Den meisten sind schöne, sinnige Holzschnitte beigegeben, welche den Hauptgedanken der Dichtung veranschaulichen. Den kleineren, letten Theil des Buches nimmt eine selbstständige Dichtung, "das A. B. C mit Flügeln oder das Federspiel" ein, welches, der Reihensolge des Alphabets nach, die Bilder bekannter Bögel in charakteristischen Stellunger bringt. Der beigefügte Reim enthält häusig eine Nachahmung des Bogel gesanges. — Es ist nicht zu bezweiseln, daß diesem zweiten Bande ein

nso freundliche Aufnahme zu Theil werden wird, wie solche der erste nd gefunden hat.

Rinderschatz für's Rinderherz. Dritte Sammlung. Alte und neue Geschichten gesammelt von Abele Grafin v. Bredow-Görne. Mit 25 Bildern von Louise Thalheim, in Holz geschnitten von Prof. Hugo Bürkner. Glogau, Carl Flemming. 4. 64 S.

Bu bekannten Kinderliedern, denen auch einige in plattdeutscher rache beigefügt sind, sinden wir in dieser Sammlung sehr hübsche Illustrazen. Einige der darin aufgenommenen Verschen sind allerdings so trivial, i man nicht begreift, wie man sich nur die Mühe geben kann, sie aufschreiben. Wenn wir auch nicht verlangen, daß Alles, was den Kindern vten wird, geistreich und belehrend sein soll, so bleibt es doch unerläße, daß sich wenigstens ein hübscher Gedanke in schöner Form im Dargezenen entdecken lasse. — Was soll man aber mit Verschen wie solgende:

1) Die Linse, Wo sin se? Im Tippe, Se hippe. Deck se zu So han se Ruh. 2) 1 2 3 4 5 6 7 Romm, wir wollen Regel schieben. Regel rum, Regel dumm, Böttcher, Böttcher, bum, bum, bum.

3) Bist du böse Jß 'n Kase, Bist du gut, Gud in Hut.

lches lettere Verschen auch sogar mit einer Illustration versehen ist. — ir räumen Tändeleien, wie sie die Zärtlichkeit der Mütter und phantasiescher Wärterinnen für das erste Kindesalter ersunden hat, recht gern ihr cht ein, und greifen dergleichen auch nicht an, wenn wir in dieser Sammsig das bekannte:

Rinne wippchen Rothe Lippchen, Nasenstippchen, Bagatellchen Augenperlchen Ziep, Ziep Härchen

en; aber einer neuen Auflage wurde es gewiß ersprießlich sein, wenn : ersten Proben nicht mehr neben Dichtungen zu finden waren wie:

"Dies ist der Tag des Herrn" und "Bor Hochmuth und vor Uebermuth".

Holzschnitte sind sehr schön; Papier und Druck lassen Nichts zu ischen übrig.

## IL Märchen und Fabeln.

Reue Märchen von einer Mutter erbacht. Bon Amelie Gobin. Mit acht Bilbern von 2. Benus. Glogau, Carl Flemming. br. 8. 25 Sgr.

Die Verfasserin hat bei der Composition der meisten dieser 17 Me einen besonderen Zwed im Auge gehabt, nämlich aller Wahrscheinlinach ihren eigenen Kindern ein Spiegelbild vorhalten und dadurch Lehre ertheilen zu wollen. Die übrigen sind Nachbildungen schon belan Märchen; aber sie sind gut erzählt und werden gern gehört und gel werden. — Die acht colorirten Vilder sind gut gezeichnet, auch ganz hi colorirt, und dienen dem Buche, das sonst angemessen ausgestattet ift, wirklichen Schmuck.

8. Beihnachtsmärchen für Kinder. Von Luise Buchner. Mit Bildern von L. Venus. Glogau, Carl Flemming. eleg. geb. 1 Wir.

Enthält acht sehr hübsche Marchen, die sammtlich Beziehung auf Weihnachtssest und das Christind haben. Wenn schon der March zähler der Phantasie einen recht großen Spielraum lassen darf, so hwir es doch für einen Mißgriff, daß die Persönlichkeit des Christindes die Kinderwelt der Indegriff des Göttlichreinen) in so nahe Berührun Frau Holle gebracht ist, daß sie in dem ersten Märchen als die V des Christindes dargestellt wird. — Der dieser Darstellung zu G liegende Gedante, daß nämlich die Feier des Weihnachtssestes aus beidnischen Zeiten stammt, mit der Verbreitung des Christenthums herrschaft der Hexen und Zauberinnen aushörte, um sie an das Chrisdigeben, diesen Gedanten tann ein Kind nicht sassen; seine Ideen werwirrt, und deshald müssen wir uns dagegen erklären. Sonst das Buch in seiner schönen Ausstattung und mit den hübschen Märchen eine willtommene Sabe auf dem Weihnachtstische sein, unt dafür auch empsohlen werden.

9. Die Schule der Artigkeit. Des Kindes schönster Fabelschap goldnes A. B. C. der guten Sitte in ausgewählten Fabeln, Sprücher Sprüchwörtern für die Kinderstube. Herausgegeben von Ernst Le Mit 66 in den Text gedruckten Abbildungen, nach Zeichnungen v Flinzer, D. Rostosky und Fr. Waibler, nebst einem Titelbilde. Leipzig, Spamer. 1869. Geheftet 22½ Sgr. — 1 fl. 21 fr. rh. Eleg. 25 Sgr. — 1 fl. 30 fr. rh.

Diese Sammlung auserlesener Fabeln ber bedeutendsten Fabelt verschiedener Zeiten und vieler Länder bildet den XI. Band des 3 ftrirten Goldnen Rinderbuches. Der Berfasser bat den Inbe drei Abtheilungen gebracht und die darin zu veranschaulichenden Be alphabetisch geordnet. Die I. Abtheilung enthält 26 Fabeln, deren . ist, Lehre und Beispiel aufzustellen, die II. Abtheilung 30 Fabelr Mahnung und Warnung, und die III. Abtheilung bringt "Rleines großes Leben in 40 Fabeln" zur Anschauung. Jeder Fabel sind Anzahl von Sprüchen und Sprüchwörtern hinzugefügt, welche den . haben, die in der Fabel enthaltene Lehre hervorzuheben und zu ftärken. — Um kein Beranschaulichungsmittel fehlen zu lassen, sind meisten Fabeln ansprechende Illustrationen vorangestellt, die meiste Genre der Raulbach'schen Runftblatter zu "Reinede Fuchs", und so t wir dem Schöpfer dieser originellen Idee wohl zugestehen, daß ihr Ausführung berselben trefflich gelungen ist. — Freilich, wenn wir au Titelblatte lesen "für die Kinderstube", so möchte uns das Bedente: mmen, ob nicht gar zu viel auf Einmal geboten sei; benn zur naturgeschen Entwidelung bes kindlichen Seistes ist ebenso wenig eine Quintessenzisiger Speise als zweckmäßiges Nahrungsmittel anzurathen, als der Bersch, die physische Ernährung durch Einslößung von Extracten zu bewirken, ist zu nennen wäre bei Kindern, die vollkommen gesund und kräftig sind. ir glauben deshalb, daß der "Fabelschaß" die richtige Würdigung viel rim der Hand der reiseren Jugend und ihrer Lehrer sinden wird, als der Kinderstube, und möchten hierdurch die Ausmertsamkeit der Lehteren ventlich auf das Buch hinlenken, da es ein trefsliches Hilfsmittel für den ericht im Deutschen werden dürste. Um dem Leser einen besseren Einsin das Buch zu gewähren, lassen wir hier eine Probe solgen:

Die erste Abtheilung beginnt mit der hübschen Fabel von Langbein: Wachtel und ihre Jungen. "Arbeit". Den Werth derselben zu ischaulichen. Die Illustration zeigt den behäbigen Eigenthümer des enseldes im Gespräch mit seinem Sohn, das belauscht wird von einem von den Halmen verhüllter junger Wachteln. — Ein kleineres Vilden die alte Wachtel in den Kreis der geängsteten Jungen, um denselben aus der Ersahrung zuzusprechen, daß ihre Sicherheit so lange ungeset bleibe, als der Besitzer sich auf den Beistand Anderer verlasse. — in schließen sich 1. Sprüche:

Der Herr muß selber sein der Knecht, Will er im Hause haben Recht. — Mit einem Herren steht es gut, Der, was er besohlen, selber thut. —

Arbeit und Sorge zu rechter Zeit giebt Allen reichlich Brot. Trägheit und Müßiggang zu aller Zeit bringt sichere Noth. —

> Wer den Kern will speisen, Muß die Ruß zerbeißen. — Arbeit, die gethan, Sieht sich ruhig an. —

Morgen, morgen, nur nicht heute, Sagen alle trägen Leute. —

#### 2. Sprüchwörter:

Selbst ist der Mann.
Mer selbst geht, den betrügt der Bote nicht.
Wer sich auf Andre verläßt, ist verlassen genug.
Das sind Narren, die ansangen und nicht beharren.
Nur Beharrlichkeit führt zum Ziel.
Beharrlichkeit überwindet Alles.
Beharrlichkeit trägt den Sieg davon.
Mit Geduld und Zeit wird's Maulbeerblatt zum Atlastleid.
Geduld behält das Feld.
An der Ausdauer erkennt man den Mann.
Wer Ausdauer hat, kommt mit Allem zu Ende.
Einem guten Arbeiter ist jedes Werkzeug recht.
Sut Arbeit lobt den Arbeiter.

Erst nach gethaner Arbeit ist gut ruhen. Wie die Arbeit, so der Lohn. Wer nicht arbeiten will, dem hilft auch nicht das Beten. Arbeit und Müh' würzt auch dünnste Brüh. Erst nach der Arbeitslast Schmedt süß die Rast. —

10. Kinder- und hausmärchen aus der Schweiz. Gesammelt und berauszegeben von Otto Sutermeister. Mit holzschnitten nach Original zeichnungen von J. B. Weißbrod. 12. (194 S.) Aarau, h. R. Sauen länder. 1869. 26 Sgr.

Nach dem Vorgange der Brüder Grimm, die bekanntlich dem deutschen Marchen ihre besondere Aufmertsamteit geschentt, hat der Herausgeber ein Sammlung schweizerischer Marchen unternommen, theils um die im Bolls munde lebenden zu erhalten, theils um diejenigen zu reclamiren, die er i bereits vorhandenen Märchenbüchern, Zeit- und Gelegenheitsschriften al ursprünglich ber Schweiz angehörige erkannt zu haben glaubt. haltsverzeichniß giebt daher auch jedesmal bei der Ueberschrift die Heimat bes betreffenden Marchens, so wie die Quelle an, aus welcher der Heraus geber geschöpft; oft ist's ber Stoff eines Gedichtes ober Liedes, der dan in localem Joiom der verschiedenen Cantone gefaßt, als neues Produc erscheint, oft ist es nur eine volksthumliche Bariante bekannter deutsche Märchen; zuweilen allerdings auch begegnet man ganz eigenartigen Com positionen, von denen man annehmen kann, daß sie das erste Mal sei ihrem Entstehen die beimathlichen Berge verlassen. — Da die überwiegend Wehrzahl in schweizerischer Mundart erzählt wird, so ist damit der Ber breitung dieser Marchensammlung als Jugende und Bolksschrift auch scho eine Grenze gezogen, innerhalb welcher indessen dieselbe gewiß ebenso viel Freunde finden wird, als berartige Sammlungen bei der deutschen Jugen anzutreffen sicher sind. — Uebrigens empfiehlt sich bies Buch auch ju Anschaffung für Schulbibliotheken, weniger um des Inhalts, als der mund artlichen Form wegen, die überall mit großer Treue gewahrt worden ift ein beigefügtes Wörterverzeichniß erleichtert das Verständniß des frember Idioms.

11. S. C. Andersen's Sammtliche Marchen. Deutsch von Juliul Reuscher. Mit Illustrationen in Holzschnitt von Ludwig Richter Th. Hosemann, Graf Pocci und Raimond de Baux. Bierte vermehrte Auflage. br. 8. 470 S. Leipzig, E. J. Günther. 1869. Ji engl. Einb. 13 Thir.

Diese Sammlung enthält 46 sehr hübsche Märchen für den Geschmat der Kleinen ersunden, zusammengestellt und mit entsprechenden Holzschnitten ausgestattet. Die vorliegende vierte Auflage beweiset zur Genüge, da Andersen's Märchen ihre Freunde auf allen Altersstusen gefunden haber und sicherlich trägt auch die geschmackvolle Ausstattung, angenehmes Formaschönes weißes Papier, deutlicher Druck viel dazu bei, daß dies Märcher buch der Jugend ein lieber Gesährte für die Mußestunden geworden ist.

### III. Rleine Erzählungen.

12 Mutter Anne und ihr hanschen. Ein Buch für Kinder von 6 bis 9 Jahren und für deren Rütter. Auch zum Vorlesen in Kleinkinderschulen und Bewahranstalten von Thekla von Gumpert. Mit sechs Bildern von Prosessor &. Bürkner. br. 8. (VIII, 31 S.) Glogau, E. Flemming. Cart. ? Thir.

Die Verfasserin liesert hiermit eine Fortsetzung von dem Erzählbuche Mutter Unna und ihr Gretchen". — Der darin angeschlagene Ion ist, wie wir ist seit lange an Thekla von Gumperts Jugendschriften kennen, gemuthe ansprechend und freundlich belehrend, und zwar nicht nur für Kinder, wern auch für Mütter und Erzieherinnen überhaupt, welche aus den zelnen Abschnitten lernen können, wie man auf die Anschauungsweise des indes eingehen muß, um es zu höherer Erkenntniß emporzuheben; namentend in dem Buche die Abschnitte sehr gut ausgeführt, die dem Kinde stracte Begriffe zum Verständniß bringen sollen. Die eingehesteten Bilder aut gezeichnet und der Anschauung förderlich.

3. Reues Erzählbuch für haus und Rindergarten. Bon Thekla Raveau. Mit 12 holzschnitten von Eduard Abe. — Gebrüder Scheitlin,

Stuttgart. 12. (72 S.) Gebunden 9 Sgr. = 30 Arz.

Die Berfasserin, die uns aus mehreren ihrer Jugends und Kinderschriften is eine einsichtsvolle Erzieherin bekannt geworden, bietet auch in vorliegens wur Buchlein eine Reihe kleiner Erzählungen dar, die den Kleinen nicht ur Belehrung und Vergnügen gewähren werden, sondern an denen Mütter ud Erzieherinnen auch lernen können, was und wie sie erzählen sollen. darum sei es diesen hiermit bestens empsohlen.

4. Kleine Erzählungen für Kinder von 7 bis 10 Jahren von Thekla Maveau. Mit sechs colorirten Bildern. Stuttgart, Gebrüder Scheitlein.

12. (92 S.) Gebunden 12 Sgr. = 42 Rrz.

Das Buch eignet sich ebensowohl für die Hand der Kinder selbst. als s, wie das vorstehend angezeigte, einen angenehmen und fruchtbaren Stoff war Erzählen bietet. Den Hintergrund der 48 Erzählungen bietet die Schilderung eines glücklichen Familienlebens, das sich in einem Forsthause vöstlicher Stille entfaltet; ungezwungen kann daher die Erzählerin heitere bilder aus Natur: und Menschenleben mit einander abwechseln lassen, und und Interesse der Leser und Lauscher wird dis zum "fröhlichen Ende" ege gehalten. Die sechs colorirten Bilder sind ein hübscher Schmud, und ewähren recht gute Anschauungen. Sorgsamen Müttern und Erzieherinnen, enen die Verpflichtung obliegt, ihre wißbegierigen Böglinge mit zweds unbar willtommen heißen.

Die kleinen Thierfreunde. Fünfzig Unterhaltungen über die Thierwelt. Ein lustiges Büchlein für frohliche Kinder im Alter von sieben bis
zehn Jahren bearbeitet. Von Dr. Karl Pilz, Lehrer an der vierten Bürgers
schule zu Leipzig. Zweite, ganzlich neu bearbeitete Auflage. Mit 100 Texts
Abbildungen, einem Litelbild und zwei Tonbildern. Preis: Geheftet
20 Egr. — 1 Fl. 12 Frz. rh., cart. 25 Sgr. — 1 Fl. 30 Krz. rh.

Nach den Intentionen des Verfassers soll das Buch einem doppelten wecke dienen: Theils soll es das bereits Gelernte im Gedächtnisse der einen wieder auffrischen und zu neuem Beobachten in der Thierwelt ans

regen, theils als Unterhaltungs= und Belustigungsschrift die Fre angenehm erheiternd ausfüllen. Dem jugendlichen Alter angemessen Auswahl der in dem Buche zur Besprechung gekommenen Thiere so g daß diejenigen vorangestellt sind, die dem Kinde als Spielgefährte Sausgenoffen längst befannt, seiner ferneren Beobachtung baber a ganglich sind. Daran reihen sich, ohne Rudsicht auf die Gintheilus Klassen, Thiere, die der Heimathsort birgt, und später solche, die in garten und Menagerien einem großen Theile unsrer heutigen Juge Anschauung ausgestellt und bem Studium zugänglich gemacht worde - In richtigem Verständniß ber Kindesnatur vermeibet ber Versaff trodenen Belehrungston, lagt in seinen kleinen anmuthenden Erzähl in denen die Thiere häufig selbst redend auftreten, eine heitere Unsc vorwalten und wählt beshalb eine gemuthliche, die Kleinen anspi Darstellungsweise. — Damit ware genug gesagt, um bas Buch als emp werth zu bezeichnen; aber es darf auch nicht unerwähnt bleiben, t Abbildungen dem doppelten 3mede bes Buches gang entsprechend worden sind, und rechte gute Anschauungen gewähren. --

## IV. Größere Erzählungen.

16. Mère Anne et sa fille Margot. Conte pour des enfande quatre à huit ans et pour leurs mères. Par Thécla de pert. Traduit de l'allemand par Susanne Bouc. Ouvrage de six lithographies par L. Venus. Glogau. Charles Flei Élégamment rélié 22½ Sgr.

Dieselbe Erzählung in deutscher Sprache ift bereits in zweiter erschienen. Die vorliegende französische Uebersetzung empfiehlt sich Correctheit und hübsche Ausstaltung. Für beutsche Erzieherinnen oft sehr schwierig, einen passenden, schon zurecht gelegten Stoff Sprechubungen in der frangosischen Sprache aufzusinden, wenn sie kleinen Schülerinnen nicht nur zusammenhangslose Phrasen einüben, sie gewöhnen wollen, ihre Gedanken in die fremde Sprache einzu Für einen zwangslosen Anschauungsunterricht bietet das kleine Bu ein ganz hübsches Hilfsmittel, da sich die einzelnen Capitel über Gege verbreiten, die im Bereich des Kindes vorkommen, Verschiedenartig! Ausdruck berücksichtigen und bei aller Einfacheit dennoch der ber französischen Sprache keinen Eintrag thun. Somit wollen wir d merksamkeit von Muttern und Erzieherinnen auf das Buch gelenkt 17. Jugendschriften ber Dig Maria Edgeworth. Mit erlat Anmerkungen für den Schulgebrauch und zum Selbstunterrichte. Bandchen. The little dog Trusty. The Cherry-Orchard. The Orange-Man. — Fünfte verbesserte Auflage. 8. (206 S.) Buftav Schloegmann. 1869. 15 Sgr.

Die vier kleinen Erzählungen in englischer Sprache, welche den dieses I. Bändchens bilden, sind für Kinder bis zu etwa 10 Jah stimmt. Der Zwed des Herausgebers ist: der Jugend und ihren angenehmes und viel verwendbares Material zur Erlernung der er Sprache darzubieten, was hier theils in erzählender, theils in dialogische gegeben ist. Ein Wörterverzeichniß wurde vom Herausgeber nicht für zwei

nothwendig erachtet, da überdies der Besit eines Dictionary bei jedem menden vorausgesett wird; dagegen ist der phraseologische Stoss Buches segezogen und unter den Text selbständig hingestellt, was wir als eine vie Berbesserung dieser fünsten Auslage bezeichnen müssen. Daß der toss ein guter, dafür birgt der auch in Deutschland wohlbekannte Name r Verfasserin und daß die Ansicht, das Kind komme durch genaue Ansmung dieses Stosses am frühesten und leichtesten zum richtigen Sebrauch z englischen Sprache, eine richtige sei, dafür bürgt die Ersahrung derer, e selbst in fremden Sprachen unterrichtet haben. Wir empsehlen das uch daher zu diesem Zwede angelegentlichst.

3. Der kleine Bater und das Enkelkind. Erzählung für Anaben und Mädchen im Alter von 8—12 Jahren von Thekla von Gumpert. Dritte Auflage. Mit sechs Bildern von L. Benus. 8. (191 S.) Glogau, Carl

Flemming. 1 Ihlr.

Dies Buch ift eines von denen, mit welchen sich die beliebte und einschtsvolle Jugendschriftstellerin in der unterhaltungsbedürftigen Kinderwelt ingeführt hat; es erschien im Jahre 1843, und hat jest seine dritte Aufzage erlebt. Der Erzählung mag Erlebtes zu Grunde gelegt worden sein; venigstens indem der Ersahrungssatz zur Darstellung gedracht ist: "Wohltmuträgt Zinsen", entrollen sich im Berlause der mitgetheilten Begebenzeiten so viele lebensvolle Scenen, daß die Annahme nicht zu gewagt richeint, der kleine zehnjährige Knabe, welcher Baterstelle an einem serlassenen Kinde vertritt, sei keine singirte Person, sondern es habe ich wirklich in einem Knaben dies außerordentliche Maß von Energie, Aufzestungssähigkeit und Frömmigkeit mit vollkommenster Kindlichkeit vereinigt sesunden, daß ihn die Bersasserin der Jugend als nachahmenswerthes Borzild vorsühren konnte. Das Buch wird zur Zahl seiner alten Freunde zewiß recht viele neue sich erwerben.

19. Steter Tropfen höhlt den Stein. Eine Erzählung für die Jugend von 10—14 Jahren von E. Ebeling. Mit vier Bildern von L. Benus.

12. (159 S.) Glogau, Carl Flemming. 10 Sgr.

Den Inhalt dieser Erzählung bildet die Schilderung holländischer Sitten und Eigenthumlichkeiten, welche an der Familie des Mynheern van Sweerts zur Anschauung gebracht werden. Die Erzählung versetzt uns in nie erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, in die Zeit, als die Tulpenliebhaberei pur Manie geworden, den Ruin vieler reicher häuser verschuldete. Auch Monheer van Sweerts hat nur Interesse noch für Blumenzwiebeln: knupft en Ruhm seines Hauses an die Erzeugung einer seltnen Urt, verfeindet ich um ihretwillen mit seinem treuen Handelsfreunde, und beschwört überbaupt durch seine Leidenschaft Ungluck über seine eigne und eine andre familie herauf. Der Bankerott bricht aus. Die ehemalige Dienerin des dauses, die auch um des Verlustes einer seltenen Blumenzwiebel willen us haus verlassen mußte, bietet jett der Familie Obdach und Lebens: mterhalt in ihrem Beimathedorfe Broef an, macht die Kinder ihrer früheren berrschaft zu praktischen Menschen, indem sie der Tochter Unterricht in liehwirthschaft und Rasebereitung ertheilt, ben Sohn nach Zaardam auf ne Schiffswerft bringt. Ihr eigner, tobtgeglaubter Sohn kehrt nach Jahren mud, entschädigt Mynheer van Sweerts für den ermähnten Berluft durch

eine andere Blumenzwiebel, heirathet seine Milchschwester, die Tochter des Mynheern, und schließlich sindet auch noch eine Versöhnung mit jenem alten Handelsfreunde statt. Es ist uns indessen nicht möglich gewesen herauszusinden, worauf im Gange der Erzählung die Worte des Titels sich beziehen könnten, und selbst wenn wir davon absehen, und uns gern mit einer Schilderung holländischen Lebens begnügen wollten, so sinden wir dieselbe matt dei aller Gemachtheit, und zu sehr an das Romanhaste grenzend, als daß wir von der Lectüre des Buches einen Nutzen sur die Jugend erwarten könnten.

20. Immergrün. Stizzen für die reifere weibliche Jugend von **Roselle** Roch. Mit sechs Bildern von Louise Thalheim. Gr. 8. (123 S.) Glogau, Carl Flemming, 1863. 25 Sgr.

Der Inhalt des Buches sind Erzählungen, die sich den früheren Gaben der Verfasserin würdig anreihen. 1. Drei Bilder unter der Gaslaterne; — der Titel ist etwas gesucht, aber lebenswahr. — 2. Am Röhrbrunnen: Dort fitt eine Blinde, die benjenigen, welche tommen, um Wasser zu holen, in einfacher und natürlicher Weise Weisheit predigt und blind unter den Sehenden sich als die wahrhaft Sehende erweiset. 3. In es, eine schrift stellernde Frau, die gleichwohl teine der Schwächen an sich bat, die sont die allgemeinen Kennzeichen sogenannter Blaustrümpfe zu sein pflegen, sow bern die durch echte Weiblichkeit und einen praktischen Sinn ihrer bobenen Geistesbildung erst den wahren Werth giebt, und ihren Mann durch Arwendung aller ihrer Gaben sehr gludlich macht. 4. Im Rrantenhause: Ein leichtsinniger junger Mann, der die aufopfernde Liebe seiner Schwester auf's Aeußerste gemißbraucht, kommt während einer Krankheit zur Erkennmis seines Unrechts und findet mit seiner verloren geglaubten Schwester auch die Kraft wieder, auf guten Wegen zu wandeln. — 5. Unter dem Weih: nachtsbaum. Gine ansprechende Erzählung, welche die Macht veranschau licht, die ein Kindeswort auf das umpanzerte Herz eines reichen, streitsüchtigen Mannes ausübte. Das Wort: "Friede auf Erden" bewirkt, bat er freiwillig eine Schuldforderung abtritt und einer armen aber braven Familie ein frohes Weihnachtsfest bereitet. 6. Aus bem Reisetage: buche eines jungen Madchens. Gin kurzer Aufenthalt in Beimar giebt der Verfasserin des Tagebuches Gelegenheit, Göthe's Gartenhaus, sein haus in der Stadt und die Fürstenkapelle daselbst zu sehen; sie giebt neben der Beschreibung dieser Erinnerungsstätten auch einige Notizen über den großen Mann, die in weiteren Kreisen weniger bekanut sein durften. 7. Palmsonntag. Diese Erzählung ist der unter Rr. 5 angeführten in so fern ähnlich, als ebenfalls ein wohlhabender Mann an einer armen und rechtschaffenen Weberfamilie das an derselben begangene Unrecht dadurch ju fühnen sucht, daß er den Sohn derselben unterstützt, bis dieser als bet Seelsorger der Gemeinde seinem vaterlichen Wohlthater die Augen zubruct. — Aus dieser kurzen Inhaltsangabe geht genügend hervor, daß die Gre zählungen als eine Bereicherung der Jugendliteratur willkommen geheißen werden muffen, und wenn ber Name ber Verfasserin ichon für die Gediegenheit des Inhaltes burgt, so läßt die Flemming'sche Verlagshandlung es an einer hübschen Ausstattung ebenso wenig fehlen. Papier und Druck laffer Nichts zu wunschen übrig, und die Bilber gewähren eine gute Anschauung 1. Drei Erzählungen für die reifere Jugend von Rosalie Roch. Mit vier Bildern. 16. (164 S.) Glogau, Carl Flemming. Eleg. gebunden 10 Sgr.

"Die Rüllerstochter", — "Ein Blatt Papier", — u. "Ber weiß, ozu es gut ist". Bon den drei Erzählungen, die als ein Separat-Abdruck is dem "Töchter-Album" der Versasserin einem größeren Leserkreise darzboten werden, ist die erste als die gelungenste zu bezeichnen. Aber auch e beiden andern sind inhaltsreich und gut erzählt, wenn auch die zweite icht auf Originalität Anspruch machen darf. In allen bekundet sich eine ef religiöse Gesinnung, und im ganzen Püchlein ist dem Gedanken namentsch Rechnung getragen, daß inniges Gottvertrauen und treue Pslichtsfüllung die Grundpseiler des menschlichen Glückes sind, das der wahrhaft ute Rensch schon in diesem Leben genießt. — Somit sei das Büchlein bestens upsohlen.

2. Interessante Erzählungen für die Jugend und das reifere Alter. Gesammelt und bearbeitet von G. Bauer. Mit vier Bildern. Einleitung von Prof. Eisenmann. 8. (165 S.) Stuttgart, Chr. Belser'sche Ber-

lagehandlung. 1869. 15 Sgr.

Das Buch enthält 13 Erzählungen, in benen der Berfasser seinen Lesern nachahmungswürdige und abschredende Charaktere vorsührt. Rr. 1. Der Zimmermann von Saardam hebt des Czaren Beter Gewissenhaftigkeit, zleiß und Enthaltsamkeit hervor. Rr. 2. Neujahrs: Morgenroth läßt er ms ein "Opser der Berusstreue" scheinen. Ein Pfarrer wird im Schneedum zu einem Sterbenden gerusen, verirrt sich und erfriert. Rr. 3. Die Bärenjagd veranschaulicht Muth und Seelenstärke eines Pfarrers. Rr. 4. Die Sage vom Mäusethurm auf Bingen: Habsucht und Hartherzigkeit des Explischofs Hatto von Mainz. Und so kommen in den übrigen Erzählungen: Redlickeit, Seistesgegenwart und Entschossenheit, Treue eines Hundes im Gegensaß zur Undankbarkeit eines Kindes; Wohlthätigkeit; Dankbarkeit einer Schülerin gegen ihren Seelsorger u. A. zur Darstellung, die überalk sich und lebendig ist. In keiner der Erzählungen sinden sich romanhaste lebertreibungen und Effecthascherei, und deshalb eignet sich die Sammlung recht wohl zur Lecküre sur Jugend und Volk.

23. Ein Beibnachtsfest am Nordpol. Für die reifere Jugend, aus dem Französischen frei übertragen. Zweite Auflage. 12. (32 G.) Beimar, L.

F. A. Kühn. 1868. & Thir.

Die Erzählung führt den Leser in die Einöde des Polarmeeres, wosselhst ein Schiff, das zur Aussuchung Franklins ausgesendet wurde, schon das dritte Mal die Schrecken des dortigen Winters auszuhalten hat. Die Nannschaft ist entmuthigt, der Verzweislung nahe; da zündet am Weihsmachtsabend ein junger Mann, der sich in echter Frömmigkeit ein kindliches Gemüth bewahrt hat, einen Weihnachtsbaum an, der zwar nicht das aquidende Grün unser Nadelbäume trägt, aber mit Kerzenglanz und freundslichen Liebesspenden doch wieder Muth und Hoffnung in die verzagten Seelen strahlt. Der Versasser nennt seine Erzählung eine wahre Begebenskeit, und als solche ist sie es schon werth, der Vergessenheit entzogen zu werden: wer der Erzähler beabsichtigt auch die Jugend auf die symbolische Bedeutung ver Weihnachtsseier ausmertsam zu machen. Möge das Buch deshalb noch n Vieler Hände kommen!

24. Erzählungen für die reifere Jugend von Caroline Meyer, geb. Dessau. Mit 8 Rupfern. 8. (224 S.) Altona, Berlags-Büreau von August Prinz. 1869. 13 Thir.

Wir haben acht moralische Erzählungen (wahrscheinlich für die reisen weibliche Jugend bestimmt) vor uns; aber eine eigentliche Pointe konnten wir in teiner derselben finden. Solche Erzählungen haben für die Jugend bildung nur dann einen Werth, wenn der Stoff an sich erzählenswerth und die Darstellungsweise so frisch und anmuthend ist, daß der Leser in Stand gesetzt wird, sich lebendig in die Situation der handelnden Personen zu benten, und innigen Antheil an ber Entwidelung der Handlung selbst nimmt. — Die Versasserin gefällt sich aber in einer ermudenden Breite bei ihren Erzählungen; in dem Bestreben, anschaulich zu werden, verliert se sich in Schilderungen gang unwesentlicher Umstande, wodurch dem Zweite der Belehrung ebensoviel Abbruch gethan wird, als eine angenehme Unterbaltung fast unmöglich ist. Der Wille ist oft gut; aber die Feber ift schwach! — Die Rupfer anlangend, so ist es uns bei den meisten schwa geworden, die Personen wiederzuerkennen, die dargestellt werden sollten 3. B. das erste zeigt einen jugendlichen Offizier in preußischer Uniform neuesten Musters und im hintergrunde erblickt man eine traftige Frau minbestens desselben Alters; die Unterschrift deutet darauf bin, daß dies Rupfer zur ersten Erzählung gehört. In dieser kommt aber nur auf Seite 3 eine Scene vor, der die bildliche Darstellung entsprechen könnte, wenn der Offizier französische Uniform aus der Zeit trüge, die einen Uebergang bildet von der Republik zum ersten Kaiserreiche, und wenn Gestalt und Haltung einen Mann zeigte, den Kummer und Schmerz vorzeitig gealtert hat. Das Bild. der Dame entspricht ebensowenig der Beschreibung, die dem Leser in der Tochter des Militärs eine zarte, schmächtige, noch sehr junge Dame vorführt. — Bilder sollen der innern Anschauung zu Hülfe kommen; wenn dieselben aber die Borstellungen verwirren, statt die Klarheit derselben zu erhöhen, so sind sie zwedlos, wenn nicht gar schädlich. — Die übrigen Erzählungen sind mit den dazu gehörigen Rupfern in demfelben Genne, und es lassen daher die obigen Ausstellungen eine besondere Empfehlung nicht zu. -

25. Clarus und Marie, oder des Kindes Weh, des Kindes Luft. Eine Jugenderzählung von Gustav Rieris. 4. Austage. 8. (144 S.) Besel, Druck und Verlag von A. Bagel. 7½ Sgr.

Eine der ersten Jugendschriften, die der Verfasser der Jugend dars geboten. Die Erzählung, aus der Zeit vom Tode Carls I. dis zu Cromwells Tode, begleitet einen Knaben durch eine Reihe der härtesten Lebenssersahrungen und macht auf diese Weise den Leser mit den niedrigsten Schichten der Londoner Bevölkerung bekannt. Die vorgeführten Bilder sind großentheils widerwärtiger Natur, deren bildender Einfluß als zweiselschaft zu bezeichnen ist. — Unrichtigkeiten, wie solche S. 36 vorkommen, wo statt "Ale (engl.) Ele" Del gesett ist, dürsten bei neuen Auslagen manche Veränderung wünschenswerth machen, da die Nieritsschen Schriften stets ihren Leserkreis behalten werden.

26. Diesseits und Jenseits des Oceans. Eine Erzählung für die reifere Jugend von Anna Behrens. Bevorwortet von Ober-Rirchenrath Schlie:

mann. Mit Titelvignette in Farbendruck. (307 S.) Zürich, Hans Staub. 1869. Eleg. geb. 1 Thir. 15 Sgr.

In dem Buche werden uns die Erlebnisse einer Anzahl junger Mädchen itgetheilt, die sich für wenige Jahre zusammen in einer Pension befunden ben. Die Berschiedenartigkeit der Lebensverhaltnisse solcher jungen Wefen, e fur eine Beit ihres Lebens zum 3mede ihrer Erziehung unter ber nivel= enden Macht der Institutsgesetze gestanden haben, ist allerdings in den eisten Fällen geeignet, unser warmes Interesse in Anspruch zu nehmen. eiche Lebensersahrungen, liebevolle hingabe an die Sache der Jugends ziehung, seine Beobachtungsgabe und eine gute Art, die Feber zur Dar-Mung bes Erlebten zu gebrauchen, befähigten die Berfasserin, ein ber-:tiges Stizzenbuch zu schaffen, von dem wir allerdings munschen muffen, 26 es eine geringere Anzahl von Personlichkeiten auf den Schauplat der kzählung brächte und dafür eine Pointe nicht vermissen ließe, die unser luge nun einmal auf jedem Gemälde sucht, um darauf gleichsam auszu-Indessen enthält bas Buch so viel des Guten, daß wir es unbeentlich als unterhaltende und das Herz bildende Lecture für die reifere Jugend empfehlen konnen. Die Ausstattung laßt Richts zu wünschen übrig; bech burfte ber Preis als etwas zu boch gestellt bezeichnet werden. —

#### V. Gedichte.

27. Blüthen dem blühenden Alter gewidmet von dem Verf. der Oftereier. Reue illustrirte Originalaussage. Mit dem Bildnisse d. Verf. und feinen Holzschnittbildern. 8. (212 S.) Regensburg, Georg Joseph Manz. 1868.

Wenn vor dreißig bis vierzig Jahren eine Jugend: und Volksschrift die Empfehlung im Titel führte "von dem Berfasser der Oftereier," so war jede sernere Befürwortung ober Bemerkung überflussig: das Buch mar als mustergiltige Lecture dadurch gekennzeichnet und zur Anschaffung empfohlen. Die große Zahl unserer Jugendschriftsteller und deren fabelhafte Productivis tåt bat uns aber einen so erdrudenden Reichthum an Jugendschriften geschaffen, daß felbst Bucher mit jener vielsagenden Empfehlung verseben unter ber Menge verschwinden. Der Geschmad des alteren und jungen Lesepublikums hat sich seit der Zeit aber auch bedeutend veredelt, was ebensowohl als Grund wie als die Frucht höherer Bestrebungen auf diesem Gebiete der Literatur anzusehen ist. Wenn nun aber unter den vielen löstlichen Gaben, wie sie in diesem Jahre unserer Jugend geboten werden, auch ein Buch wieder erscheint, welches vor 50 Jahren ber Schuljugend Nunchens von dem Verfasser der Oftereier gewidmet murde, so spricht es jewiß sehr für dasselbe, wenn es den Ansprüchen der Gegenwart auch noch senügt, sobald man nicht absolut Neues verlangt. Der Verfasser hat die n poetischer Form darin niedergelegten Gedanken als "Bluthen" beeichnet; anspruchslos wie der Titel sind die Dichtungen, aber dennoch mmer wieder bas Gemuth ansprechend, so oft man sie auch lesen mag. Die den letten Theil bildenden Legenden dürften es vorzugsweise der atholischen Jugend angenehm und empfehlenswerth machen.

1

28. Aus der Bilderfibel der Natur. Gedichte für die Jugent. Von Carl Beuthner. Zweite, vermehrte Auflage. Kl. 8. 128 S. Breelau, Bruno heidenfeld. 1868. 20 Sgr.

Der Herausgeber bietet in dieser Sammlung der Jugend eines sinnigen Strauß freundlicher Blüthen, die er zum Theil wohl seiner eigenes Muse verdankt, theilwoise als hierher passend aus andern Sammlunges entlehnt haben wird. In jedem Falle spricht sich ein naturfreundliches und der Jugend zugewendeter Sinn darin aus, und empsiehlt sich des Büchlein immerhin einer näheren Beachtung.

#### VI. Naturkunde.

29. Im Grünen oder die kleinen Pflanzenfreunde. Kleine Erzählungen aus dem Pflanzenreich für die Jugend bearbeitet von Herman Wagner. Dritte, verbesserte Auslage, mit 80 in den Lext gedrucken Abbildungen, einem bunten Litelbild, sowie zwei Londruckbildern. Leipzi Otto Spamer. 1869. eleg. geb. 25 Egr.

Die in dem Buche zur Besprechung kommenden Pflanzen sind na keinem wissenschaftlichen Systeme geordnet, und ebenso wenig hat sich d Versasser durch Rücksichtnahme auf den praktischen Ruzen zu der getrossen Auswahl bestimmen lassen; sondern er bietet, wie er selbst sagt, "ein dunten Strauß Blumen, Halme, Blätter und Früchte, theils gepflückt den Fluren der Heimath, theils entnommen aus sernen Landen." Die Absicht entsprechend, verwebt sich denn auch frischer Humor und heite Poesie vielsach in die anschaulichen Schilderungen solcher Figuren t Pflanzenreiches, die vielsach das tägliche Leben des Kindes berühren olihm in geheimnisvollen Erzählungen in unrichtiger Gestalt vorgekomm sein können. Diese Behandlungsweise und die zahlreichen guten Lebeldungen machen es erklärlich, daß das Buch so viele Freunde gesunt und bereits in dritter Auslage vorliegt.

## VII. Geographie. Reisebeschreibungen.

30. Birkliche und wahrhaftige Robinsonaten, Fahrten un Reiseerlebnisse aus allen Zonen. Kür die reisere Jugend, son für gebildete Familienkreise. Erzählt von Dr. Richard Andree. Deinem Litelbilde, sechs Lonbildern und 90 in den Lext gedruckten Abildungen, nach Zeichnungen von Yan Dargent u. A. Leipzig, Diepamer. Geh. 13 Ihr. = 2 fl. 42 fr. In eleg. Einb. 13 Ihr. 3 fl. 18 fr. rh.

Die Einleitung zu dem vorliegenden Buche bildet eine Abhandluit über den Wunderglauben und das Geheimnisvolle in Bezug auf Erdlun und ihr Verschwinden aus derselben; daran reihen sich vierzehn Dastellungen der seltsamsten Erlebnisse Reisender und Schiffbrüchiger au älterer und neuerer Zeit mit Angabe der hierzu benutzen Quellen. - Der Verfasser hat es verstanden, aus der großen Anzahl der vorhandem Robinsonaden diejenigen hier zusammenzustellen, in denen das Belehren sich mit dem Unterhaltenden verbindet; die bei ihrem Reichthum wunderbaren Scenen, die ost ans Märchenhaste streisen, dennoch größte theils verbürgt sind und bei denen um die Hauptpersonen sich eigenthü

ke Erscheinungen aus der Fremde in sesselnder Weise gruppirt sinden. — iervon wollen wir jedoch die lette dieser Darstellungen ausschließen. John usson, der Held der Geschichte, streift in der Mittheilung seiner Erlebnisse ter den Fidschi-Insulanern zu nahe an die bekannten "Münchhausiaden", daß wir es nicht als einen Mißgriff bezeichnen müßten, daß dieselben tüberhaupt einen Platz gesunden haben. Die Ausstattung des Buches knichts zu wünschen übrig.

Der erste und älteste Robinson. Robinson Crusoë des Aelteren Reisen, wunderbare Abenteuer und Erlebnisse. Ben de Foë. Eingeführt durch eine Geschichte der Robinsonaden, mit einer Lebensstizze tes Daniel de Foë von Dr. C. F. Laudhard, Großherz. Sachs. Weimarsch. Schulrath. III. Durchgesehene Auslage. Prachtausgabe mit 80 Text=Illustrationen, 5 Ionbildern und einem bunten Titelbilde nach Zeichnungen von F. F. Nicholson. Leipzig, Otto Spamer. Geh. 1 Ihlr. — 1 fl. 48 fr. In eleg. Einb. 13 Ihlr. — 2 fl. 24 fr. rh.

Dieser älteste Robinson, weniger bekannt als Campes jungerer nson und eine große Anzahl mehr oder weniger schwacher Nachbildungen, icht eine neue Bariation des bekannten Thema's, sondern das Original : mit Weglassung aller derjenigen Abschnitte, die entweder für die nd (auch die reifere) unzwedmäßig erscheinen, ober durch die wissen: lichen Forschungen und Entbedungen der Reuzeit sich als unzutreffend sen haben. Diese Verkurzung gereicht dem Buche indessen durchaus zum Nachtheil, sondern die Darstellung wird nur desto lebhafter und bender, und die Berfonlichkeit des jungen Abenteurers tritt um so :, Theilnahme fordernd, an den Leser heran, dem in den außerordents i Erlebnissen Robinsons nicht nur die Folgen jugendlichen Leichtsinns sfam als eine Warnungstafel aufgestellt werden, vielmehr ein Stud ergeschichte zur Anschauung gebracht wird, wie die Noth die Mutter Erfindungen gewesen und die Ertenntniß unserer Abhängigkeit von i bochsten Wefen, also religiose Empfindungen fich aus den Regungen Dankes und der Freude bei Errettung aus besonderen Röthen im schen entwidelt haben; und ebenso läßt de Foß vor unsern Augen, in n verhaltnismäßig turgen Zeitraum, die Entwidelung des Familien-Staatslebens vor sich geben, ohne der Erzählung besonderen Zwang thun.

Eine dankenswerthe Beigabe ist die zum Schlusse angeführte kurze bichte der beiden Seeleute Alexander Selkirk und Peter Serrano, deren cfale dem Verfasser des Robinson den Stoff sur sein ausgezeichnetes geliesert haben sollen. Die zahlreichen und durchweg guten Illustram, nach Nicholsons Runstblättern ausgeführt, dienen dem Buche noch besondern Schmuck, so daß es zu den schönsten Werten der Spamer'schen agshandlung, wie überhaupt den werthvollsten Jugendschriften beiges werden muß.

Robinsons Rolonie. Fortsetzung von Campe's Robinson. Ein untershaltendes Lesebuch für Kinder von C. Hildebrandt. Sechste Auflage. 16. (252 S. mit sechs Steintafeln in Londruck.) Glogau, Carl Flemming. 3 Thir.

Die hier vorliegende sechste Auflage der beliebten Jugendschrift dient

berselben allein schon zur hinreichenden Empfehlung; die Ausstattung de Buches bleibt hinter seinen Vorgängern in keiner Beziehung zurud.

### VIII. Geschichte.

33. Die römische Geschichte der Jugend erzählt von Dr. Hermem Abelberg. I. Abtheilung. 8. 233 S. Erlangen, Andreas Deichert. 1882: broch. 12 Sgr., geb. 15 Sgr.

Der vorliegende Band erscheint als eine Fortsetzung der Geschichts bibliothet für Kinder, von denen die ersten vier Bandchen die heilige Geschichte, die alte Geschichte dis zu den Persertriegen und die griechische Geschichte enthalten. Das vorliegende fünste Bandchen enthält die römische Geschichte aus der sagenhaften Zeit des Trojaners Aeneas dis P. Com. Scipio Africanus Numantinus. Die Darstellung ist lebendig, jedoch sein von romanhafter Einkleidung, was wir als besondern Vorzug anerkennen.

34. Die punischen Kriege. Nach den Quellen erzählt von Decar Jager, Director des R. Friedr. Wilhelmammafiums zu Coln. 8. I. Band. 135 6. II. Band. 280 S. Salle, Walfenhaus. 1869. 10 und 20 Sgr.

Der I. Band, Rom und Karthago, enthält in ausführlicher Erzählung ein Reihe von Einzeldarstellungen aus der römischen Geschichte bis zum Auftretel Hannibals, dessen bedeutsamen Thaten dann das zweite, umfangreichen Bandchen gewidmet ist. Der Berfasser, der sich schon durch seine Gol schichte der Griechen und Römer einen großen Kreis von Verehrern en worben, gebt von der Ansicht aus, daß bei der Jugend der Ginn für ge schichtliche Lecture und zu einem ernsten Studium der Historie erst erwell werden muffe durch möglichst ausführliche Darstellungen einzelner Partien aus dem Leben eines Boltes, oder der Biographie eines hervorragenden Mannes, damit sie zu einem Verständniß der Universalhistorie gelanges Demgemäß bestrebt er sich vor Allem "zu erzählen", und dies i ihm vorzüglich gelungen; denn die Darstellung der reichen Details ist ich haft und anziehend und doch nirgends zu weit gegriffen, da er der Ar fassungsfähigkeit seiner Leser keine stärkere Zumuthung stellt, als baß fic dieselben am Faden seiner Erzählung zurecht finden lernen sollen in den wunderbaren Gewirr, als welches sich dem Anfanger die Weltgeschicht barftellt. — Wir sind ber Meinung, daß ber Verfasser seinen Zwed volltommen erreichen wird, und halten diese Erzählungen ber Jugend als Unterhaltungslecture, wie als belehrenden und anziehenden Borlesestoff im bauslichen Rreise bestens empfohlen.

Gs soll in turzester Frist ein dritter Band solgen, welcher die Bisgraphie des ältern Cato bringen soll, und wir werden bei seinem Gricheinen auf die uns gegenwärtig vorliegenden zurücktommen. Im Interest der Jugend können wir nur wünschen, daß der Herr Verfasser hinreichen Muße sinden möge, seine Arbeit möglichst schnell zu sördern, da die is weitere Aussicht gestellten Bändchen als Ganzes eine ausführliche Crizählung der römischen Geschichte in Einzeldarstellunger bilden soll.

l. Erzählungen aus der alten Belt für Jung und Alt von R. B. Ofterwald, Prosessor und Director des Gymnasiums zu Mühlhausen. Acht Theile. 8. Halle, Baisenhaus.

Diese Sammlung enthält: Erster Theil: Gudrun. Dritte Auslage. (XII u. 194 S.) 1865. geb. 25 Sgr. Zweiter Theil: Siegfried und Kriemhilde. Oritte Auslage. 8.

242 S. 1865. cart. 25 Sgr., geb. 1 Thir.

Dritter Theil: Walter von Aquitanien. Dietrich und Ede.

3weite Auflage. (184 S.) 1862. cart. 20 Sgr., geb. 25 Sgr.

Bierter Theil: König Rother. Engelhard. Zweite Auflage. (248 S.) 1862. cart. 25 Sgr., geb. 1 Thir.

Fünfter und Sechster Theil: Parzival. Oritte Auflage. 1868.

cart. beide Banbe 2 Thir., geb. 2 Thir. 10 Sgr.

Siebenter Theil: Erzählungen aus dem Kreise der longos bardischen und der Dietrichssage: König Ortnit. Dietrich und seine Gesellen. Alpharts Tod. Die Ravennaschlacht. 1863. cart. 20 Sgr. geb. 25 Sgr.

Achter Theil. Beowulf. Iwein. Wieland der Schmied. 1867.

cart. 22! Sgr., geb. 271 Sgr.

Der Pädagog. Jahresbericht hat bereits in früheren Jahrgangen auf efe Erzählungen aus der alten beutschen Welt bingewiesen. ie in neuen Auflagen erschienenen Banbe haben nur kleine Abanderungen jahren, die der Ausgabe jedenfalls vortheilhaft sind, und so dürfen wir dies Mal darauf beschränken, die im Jahrgang 1858 erschienene xenston zu recitiren: "Wir freuen uns mit bem Verfasser, daß sein treben, das Bolt, insbesondere die Jugend mit den alten deutschen Epen tannt und nach und nach vertraut zu machen, volle Anerkennung genden hat, wie die zweite Auflage (jest die dritte) und die Fortsetzung B ganzen Unternehmens in dem neu erschienenen fünften Theile (gegen: irtig liegt schon Theil Ucht vor) beweisen. Diese Bearbeitungen vermen aber auch Anerkennung, da sie schön, mit Uebergehung alles Nebenblichen, erzählt, die einzelnen Abtheilungen sehr angemessen durch kurze nschaltungen verbunden und unverständliche Bezeichnungen turz erläutert ib. Wir empfehlen alle Bandchen der reiferen Jugend, ebenso angelegent= h aber auch älteren Personen, zumal den Bolksschullehrern, als eine roweg gesunde Nahrung. Auch die Seminare sollten von diesen Erblungen Notiz nehmen."

i. Reuere beutsche Geschichten von der Reformation bis zum goldenen Zeitalter der deutschen Dicht= und Tonkunst. Mit über 100 Text= Abbildungen, vier Tonbildern und einem Titelbilde in Farbendruck. Bon Franz Otto. Leipzig, Otto Spamer. 1869. 1 Thlr. Neueste deutsche Geschichten aus dem neunzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. Herausgegeben von Franz Otto. Ebendaselbst. 1869. 1 Thlr.

Die vorliegenden Bände bilden die Fortsetzung der im vorigen Jahrs
nge des Bädagog. Jahresberichtes angezeigten "Deutschen Geschichten sür
Rinderstube" von Director Dr. Bogel in Leipzig. Der Stoff ist in
nselben ebenfalls wieder nach dem ursprünglichen Plane auf 52 Abschnitte
theilt, welche, je nach Bedürsniß, auf ein oder zwei Unterrichtsjahre
breichen sollen. Bei der Ausarbeitung dieser sehr wohlgelungenen Gesichtsbilder sind Männer und Frauen thätig gewesen, die ebensowohl in

ber Pädagogit als auf dem Gebiete der Jugendliteratur Bedeutendes leistet haben, wosür die Namen von Dr. Carl Oppel, Dr. W. Bage Dr. Ed. Große und Dr. Richard Andrée angesührt werden können. Derausgeber selbst hat das Verdienst, diese verschiedenen Beiträge zu ein harmonischen Ganzen verschmolzen zu haben, in welchem besonders das streben hervortritt, charakteristische Erscheinungen einzelner Perioden in a Vordergrund zu stellen und in dem engen Rahmen von 52 Abschrift recht anschauliche, für das jugendliche Alter leicht saßliche Bilder aus schliturs, Runsts und Literaturgeschichte vorzusühren. — Ueberall ift Gelegen heit genommen, zum Denken anzuregen, das Gefühl für Schones werdes zu begeistern und dem Willen nachahmungswürdige Bertiken Nacheiserung vorzuhalten. — Für die zahlreichen Illustrationen sind Gegesstände und Scenen gewählt, die wirkliches Interesse beanspruchen diesen und ihre größtentheils künstlerische Aussührung erhöhen den Went Wuches um ein Bedeutendes.

Das II. Bandchen, welches die neueste deutsche Geschichte bis passenwart zum Gegenstande der Darstellung hat, behandelt die Wieder burt unseres Volkes, die Zeit bedeutungsvoller, politischer Umwandlungssowie die weltbewegenden Entdedungen und Ersindungen der Neuzeit. Abarin angeschlagene Ton setzt schon gefördertere Schüler voraus, und wen sich der Versasser mit seinen Erzählungen sichtbarlich in der Absicht seine Leser, um das patriotische Gesühl derselben zu weden. Sicherlich wier diesen Zwed um so eher erreichen, als sich eine unparteiische Mürdigwaller Verhältnisse, innige Liebe zum deutschen Vaterlande und die Hossur in seiner Darstellungsweise sühlbar macht, daß die schweren Opser an Tund Blut nicht vergeblich gewesen, die Wünsche der Edelsten und Verunserer Nation ihrer Erfüllung nahe gekommen sind und in der Hersellungs eines einigen starten Deutschlands gipfeln müssen.

37. Reues Soldatenbuch. Die Welt in Baffen von ter Urzeit zur Gegenwart. I. Bb. heldenzeit, Mitterthum und Ariegswesen im Alt thum und Mittelaster bis zur Verbreitung ter Feuerwassen. Von A. v. Berneck, Kgl. Preuß. Major und Mitglied der Obermilitärstudi Commission. An Stelle R. v. Berndts "Ilustrirtes Soldatenbuch." Or Auslage. Mit 120 Textabbildungen, einem Buntbilde und fünf Tonbilde Leipzig, Otto Spamer. 1869. eleg. geb. 14 Ihstr.

Der Titel klingt ganz kriegerisch. Mit der Aufschrift eines Kapit und dem Titel eines Buches hat der Verfasser aber oft nur die Absicht, Ausmerksamkeit seiner Leser zu erwecken und zu spannen; der Inhalt rec sertigt selten genug die Wahl des Titels. Im gegenwärtigen Falle dur wir auch zusrieden sein, daß die Welt nicht in Wassen zum Kriege der steht, sondern daß der Verfasser nur das durch die großartigen Ereign von 1866 neuerweckte Interesse des wehrhaften, deutschen Bolkes Kriegswesen nähren will, indem er aus den zahllosen Kriegen, in denen das Menschengeschlecht von der Urzeit die zur Eroberung von Mexiko die Cortez ausgerieden, diesenigen hervorhebt und schildert, die sich in unsern schichtsbüchern als besonders einslußreich sür das solgende Geschlecht erwichaben. In zwölf Abschnitten werden uns die Wassenthaten der herr ragendsten Helden und ihrer Heere erzählt. Die verschiedene Art

In entwidelt hat, so wie die Tracht der Krieger aller Zeiten hat in Buche besondere Berücksichtigung gefunden, und die vorzüglichen kutionen, mit denen die Berlagshandlung dasselbe ausgestattet hat, im sür die Möglichkeit einer wenigstens annähernd richtigen Anschauung. Darstellung und Schreibweise ist lebendig und frisch, dem Gegenste ganz angemessen und darf deshalb als das Wissen bereichernd, das ih ergreisend und die Willenstraft anregend und veredelnd bezeichnet n. Gewiß wird sich die "Welt in Wassen" einen großen Lesertreis der männlichen Jugend erobern, welcher es zu freundlicher Ausnahme sleißigem Studium hiermit empsohlen wird.

Das Buch merkwürdiger Kinder. II. Band. Zweite, verbesserte Auslage. Mit vielen in den Text gedruckten Illustrationen und Tonbildern. Bon Franz Otto. Verlag von Otto Spamer in Leipzig. Geh. 1 Thlr. Eleg. cart. 13 Thlr.

igend- und Hausbibliothet und enthält Lebensbilder aus der Jugendzeit dem Entwidelungsjahren berühmt gewordener Menschen. Man muß freilich sagen, wenige Fälle abgerechnet, daß man tein Interesse für Kind gehabt hätte, wenn nicht der entwidelte Mensch später die Aufstsamteit der erstaunten oder dankbaren Mitwelt auf die ersten Lebenste dieser hervorragenden Persönlichkeiten zurückgelenkt hätte. Indessen pesehen von dieser wenig gerechtsertigten Wahl des Titels, die auch an ersten Auslage gerügt worden ist, bleibt es immerhin ein vortressliches ich sür die Jugend, der es Unterhaltung und Belehrung gleichzeitig tet. — Die Illustrationen, wie die übrige Ausstattung sind zu loben, der einerhaltung und Gebeite der gendliteratur aus der Spamerschen Officin in würdiger Weise an.

Barbarossa. Eine Erzählung für die Jugend von 10—14 Jahren von Franz Kühn. Mit vier Bildern von L. Benus. 12. 160 S. Glogau, Garl Flemming. 10 Sgr.

Dem Titel entsprechend giebt der Verfasser eine Darstellung des tenreichen Lebens des großen Hobenstaufen von seiner Thronbesteigung bis zu seinem Tode. Den reichen historischen Stoff den jugendlichen ern noch schmadhafter zu machen, verflicht er das Familienleben eines affengefährten des Raisers, Conrad von Feuchtwangen, mit hinein; die ben ältesten Söhne dieses Ritters fallen in den italischen Feldzügen und ri später geborene begleiten ihren Vater und den Raiser auf dem Kreuze, bei dem beide greise Helden ihr Leben verlieren. Auf diese Weise ift sich der Verfasser neben der Hauptperson des Raisers einige Rebensonen, die wohl geeignet sind, das Interesse ber Jugend zu fesseln, das Altersgenossen viel leichter erregt wird, als für Personen, die ihr durch Bahl der Jahre und ihre Lebensstellung überhaupt überlegen sind und halb ferner stehen. — Die Darstellungsweise wird zuweilen etwas breit; Ganzen aber wird den Lesern doch ein lebensvolles Bild des großen tichen Raisers und der bewegten Zeit bleiben, die diesem Gelegenheit , seine glanzenden Eigenschaften als Mensch, Feldherr und Regent zu wideln. Wir tonnen bas Buch baber zur Anschaffung auch empfehlen.

### IX. Technologisches.

40. Banderungen durch die Berkstätten der Reuzeit. Bon Wagner. Mit 137 (eingedruckten) Holzschnitten. br. 8. 200 S. (Carl Flemming. 1 Thir.

Als entsprechende Fortsetzung seiner "Entdedungsreisen" burch und Feld, auf dem Gebirge und im Tiefland, läßt der Verfasser das liegende Buch solgen, um seinen jugendlichen Lesern einen Einbl solde Stätten zu gewähren, in denen die Verarbeitung der versch artigen Naturproducte vor sich geht. — In dieser Absicht hat er selbs große Anzahl industrieller Etablissements besucht und größtentheils an und Stelle höchst instructive Zeichnungen aufgenommen, welche in ben gedruckt, die an und für sich schon sehr interessanten Beschreibungen um Bieles anschaulicher machen. — Der Leser wird in folgende stätten eingeführt: 1. Holzkisten= und Stuhlfabrik. 2. Zundhölzden 3. Holzmehlfabrit. 4. Holzbaufabrit. 5. Fournir=Schneidemuble. 6. ? fabrik. 7. Farbeholzraspelwerk. 8. Bilderrahmenfabrik. 9. Wurs 10. Scharfrichterei. 11. Chocolade-Fabrit. 12. Fabrit für Co waaren. 13. Bierbrauerei. 14. Sutfabrit. 15. Blumenfabrit. 16 mischetechnische Fabrik für Farbemittel. 17. Wachstuchfabrik. schinen-Ziegelei. 19. Wertstätten für Metallbearbeitung. 20. Maschinenbau-Werkstatt. 21. Lampen=Fabrik. 22. Trompeten= 23. Nähmaschinen-Fabrik. 24. Werkstatt für physikalische Instru 25. Steinschneiberei. 26. Aplographische Anstalt. 27. Steindr 28. Solaröl: und Paraffin:Fabrit, Brauntohlenwert. 29. Carbo Desinfectionspulver= und Wagenfett = Fabrit. 30. Fabrikation ath Dele. — Die großen Veranderungen, welche in der Neuzeit mit der Handwerten vorgegangen sind, so daß sich viele derselben in za Zweige getheilt, von denen jeder eine besondere Vorrichtung oder di stellung eines besonderen Erzeugnisses übernommen hat, machen es wendig und wünschenswerth, daß die Kenntniß davon zu möglichst gelange. Der Eintritt in die modernen Werkstätten ist indessen immer zu erlangen, und stellte sich demselben auch teine Schwierigte gegen, so mangelt dem Beschauer doch häufig ein belehrender ? Wißbegierigen will hermann Wagner als solcher dienen, und wir 3 nicht, daß Mancher sich seiner Leitung anvertrauen wird, der seine I schaft im Erklären aus diesem wie vielen andern seiner Bucher tenn lernt bat.

## X. Schriften vermischten Inhaltes.

41. Hermann Wagners hausschaß für die deutsche Jugend. T Bildern, einer Karte und 23 holzschnitten nach Originalzeichr II. und III. Band. Glogau, Carl Flemming. In Leinwand gebunt Vergoldung à 2 Thir. 15 Sgr.

Der "Hausschat" bildet die Fortsetzung von des Be-"Jugendlust und Lehre", und verfolgt ganz das Ziel dieser Jugend Demnach bringt der gegenwärtige Band wieder eine reiche Auswah

wier und unterhaltender Auffähe. Naturgeschichtliches, Technologisches und pfilalisches finden wir in bunter Abwechselung mit Bildern aus der der: und Bölkerkunde oder mit Biographien und Erzählungen aus dem dervorragender Persönlichkeiten. Neben dem vorherrschend Lehrhaften de Jugend aber auch manches leicht ausführbare amusante Runststücken kuzweil geboten. — Daß der "Hausschat" viele Goldkörner und echte klen in schöner Fassung enthält, dafür bürgen die Namen der Mit= Miter; denn neben dem häufig wiederkehrenden Namen des Herausgebers den wir diejenigen von W. Buchner, M. Rosenhein, L. Würdig, . Bigthum und Anderer, die bereits in weiten Kreisen als einsichts-Die Jugend= und Volksschriftsteller bekannt sind. Die belehrenden Auffape nit richtiger Schätzung der Fassungsfraft Ungelehrter und mit Berückstigung des Bedürfnisses eines jugendlichen Lesertreises geschrieben. Anstrationen sind künstlerisch ausgeführt, wie wir dies von der Berlags= Andlung gewöhnt sind. Sonach sprechen wir den Wunsch aus, der Preis Buches moge tein Hinderniß dafür werden, daß Viele sich seines Bebes versichern und wirkliche Bereicherung bes Wissens baburch erfahren.

2. Bilder aus der Gegenwart. Schilderungen aus Ratur und Leben, heimath und Fremde. Mit Beiträgen von R. Andrée, Ernst Boll, J. Klettke, M. Lange, D. M. Mohl, Franz Otto, H. E. Stößner. Mit 200 Legt=Abbildungen, einem Litelbild, vier Ton= und Buntdruckbildern. Nach Zeichnungen und Entwürfen von A. Beck, L. Bürger, L. Huth, E. Kirchhoff, Rob. Kretschmer, H. Leutemann, A. Ramsthal, H. Scherenberg u. A. gr. 8. 370 S. Leipzig und Berlin, Otto Spamer. 1869. Eleg. geb. 13 Ihlr.

Dieses Buch ist eine Fortsetzung der unter dem Gesammttitel: "Welt er Jugend' illustrirten Jugend= und Hausbibliothek der Spamerschen erlagshandlung, beren früher erschienene Bande im Badag. Jahresbericht wits ausführlich besprochen und Tendenz und Ausführung des Unterhmens als löblich und dankenswerth bezeichnet worden sind. Wir könnten 18 darauf beschränken, das früher ausgesprochene Urtheil als auch auf iese vierte Sammlung passend, zu bezeichnen; indessen verdient TInhalt des vorliegenden Buches, das seinem Sondertitel besser noch, s seine Vorganger entspricht, ein naberes Gingeben. Nach Form und mfang reiht es sich den früher erschienenen Banden "Feierabend" und kohn des Fleißes" an. Analog den in jenen enthaltenen Schilderungen 18 dem Thier: und Pflanzenreiche und "um bei der Wahl des Stoffes rvorragende Ereignisse der Gegenwart zu berücksichtigen" wie es die Tennz des Unternehmens erheischt, finden wir folgende Auffate: ologischen Gärten und Menagerien mit ihren Insassen. Neue Streifereien, eobachtungen und Studien eines Malers. Illustrationen von H. Leutes unn. Bearbeitet von Franz Otto. 45 S. 2) "Außereuropäische Riesen t Pflanzenwelt." Von Dr. Ernst Boll. 35 S. 3) "Der Freiwillige bes ifers." Erinnerungen eines merikanischen freiwilligen Husaren : Unter= iciers aus den Jahren 1864—1867. 48 S. 4) "Aus Ontels Reiseppe": Im Schlangentempel zu Widah; der Wald in Polen; der honig= jer; die Wolfsjagd. Vier kleinere Auffage, zusammen 26 S. 5) "Im nern der Erde", Erinnerungen aus einer Fahrt unter die Erde; von H. E. Stöhner. (Darstellung der in neuster Zeit stattgehabten Unglisälle in Bergwerken. 40 S. 6) Die Wunder der Pariser Weltaussiel vom Jahre 1867. Schilderungen und Erlebnisse aus einer Welts Von Dr. Osw. M. Mohl. 66 S. Von demselben Versasser. 7) "Sfereien durch den Weltausstellungspalast im Jahre 1867." 106 S. unter der Ueberschrift "Erholungsstunden" sinden wir noch mathematisund ähnliche Ausgaben, Einsälle und Sinnsprüche, Käthsel und Rätlstagen. —

Unter den vielen und sehr guten Verlagswerken der Spamer'se Offizin, die uns in diesem Jahre zur Beurtheilung vorliegen, verdie "die Bilder der Gegenwart" rühmend hervorgehoben zu werden.

### XI. Periodische Schriften.

43. Jugendblätter. Herausgegeben von Isabella Braun. Jahrg 1868. Mit sechs colorirten Lithographien und sechs Holzschnitteu. 14. Jagang. München, Braun und Schneider. 1 Thir. 18 Sgr.

Bon den zu einem Jahrgang gehörenden 12 heften liegen uns letzten fünf zur Beurtheilung vor; von denselben können wir einerseits Unerkennung hervorheben, daß die Herausgeberin wie früher bestrebt gutes Material für die Jugendblätter zu beschaffen, und andererseits (1 dem Inhalt der uns bekannt gewordenen Hefte zu schließen) die erclu Richtung ausgegeben hat, welche in den früheren Jahrgängen sühlbar wi und in Folge deren sich diese Jugendschrift nur der katholischen Jugempsehlenswerth machte. Somit wollen wir diese Monatsheste auch weite Kreisen empsehlen, und wünschen darum umsomehr, daß wir uns in Folge nicht getäuscht sehen mögen.

44. Deutsche Jugenbblätter. Mit Mustrationen. Neunter Jahrg1869. Redigirt von Karl Petermann, Schuldirector in Dresden. Eine thum des sächsischen Pestalozzivereins. Leipzig. J. Klinkhardt. 1 % 10 Sgr.

Seit einer Reihe von Jahren haben sich die "Jugendblätter" als vortreffliche Jugendschrist bewährt, und auch dieser neuste Jahrgang verd dieselbe Anerkennung, welche den früheren zu Theil geworden ist. Belehr und Unterhaltung vereinigt sich in angemessener Weise und die in den gedruckten Justrationen bieten sehr gute Anschauungen, hauptsächlich die Aussätze naturgeschichtlichen Inhaltes.

45. Der Jugend = Bote, ausgesandt von Dr. Ed. Alberti, Privatdocen Riel, und J. F. Ducker, Lehrer in Altona. Erster Jahrgang. 1869. Es Band. Neustadt in Holstein, bei Chlers. Preis pro Quartal 15 Sgr.

Der Jugend = Bote ist nach Inhalt und Form einer großen Ansichon bekannter periodischer Jugendschriften sehr ähnlich. Wir können beshalb darauf beschränken, das Inhalts-Verzeichniß des ersten Jahrgar zu geben. Darnach sinden wir 1) 56 Gedichte, die meisten derselben 1 ansprechend; 2) 6 längere oder kürzere Erzählungen moralischer Tends) 8 Märchen; 4) 1 Theaterstück sür Kinder; 5) 15 Fabeln; 6) 8 schickliche Aussatze; 7) 3 Aussatze über Ersindungen und Sewerke; 8 Lebensbeschreibungen; 9) 3 Sagen; 10) 9 Reisebeschreibungen; 11)

istätze aus der Naturtunde; 12) 22 Rechenausgaben; 13) 16 Rössels ünge mit ihren Lösungen; 14) 4 Arithmogrophe; 15) Eine große Anzahl w Räthseln und Charaden. — Wir wünschen dem Jugend Boten eine ihliche Wanderschaft und eine freundliche Aufnahme.

Die Kinderlaube. Illustrirte Monatshefte für die deutsche Jugend. Jahrgang 1869. Gr. 4. & heft 3 Rgr. Mit über 100 schwarzen und 4 bunten Bildern von Camphausen, hosemann, h. König, Pletsch, Richter u. a. bek. Künstlern. Für den Familienkreis bearbeitet von Heinrich Stiehler und unter Mitredaction von D. C. Meinhold und Sohne. Dresden. Verlag von Meinhold und Sohne.

Unter Denjenigen, welche sich zur herausgabe dieser Monatshefte ver= nigt haben, finden sich Viele, die sich auf dem Gebiete der Jugendliteratur werer Zeit eine Popularität erworben haben und deren Namen dem Unterehmen von vornherein eine gunftige Aufnahme im Familientreise sichern muffen. eit sechs Jahren hat sich die Kinderlaube aber auch schon als eine Jugend= brift bewährt, die auch den sehr gesteigerten Ansprüchen der Erzieher an ine folche zu entsprechen vermag. In Erzählungen, Marchen, Bilbern aus er beutschen Sagenwelt, Schilderungen aus der Erd = und Bolterkunde, miebenden Reisebildern, Geschichtsbildern, Naturtundlichem, Biographien, Meraturbilbern, Sittengemälten, Jagoscenen, Mythologischem, Gebichten, Inleitung zu Jugendspielen, Rathseln und Rebussen, Preisaufgaben und Rufiktuden — vereinigt sich Unterhaltung und Belehrung, — findet der sgendliche Lesertreis Unregung und Aufmunterung, sowie Rahrung für beift und Berg in gewählter Form. — Drud, Papier und sonstige Ausuttung sind bei dem geringen Preise von 3 Ngr. pro Heft à 3 Bogen 15 splendid zu bezeichnen; und so können wir die "Rinderlaube" unbedingt mpfehlen.

# B. Jugend- und Volksschriften.

## XII. Jugendbibliotheken. Biographien.

I. Jugendbibliothet, bearbeitet von einem Bereine von Jugendfreunden. Serausgegeben von J. Rettinger, Ed. Dula und G. Cberhard. Burich, Fr. Schultheß. Frankfurt a. W., Berlag für Runft und Bissenschaft. 1869.

Im vorigen Jahrgange des Pädagogischen Jahresberichtes ist bereits mi das Unternehmen ausmerksam gemacht und der Charakter der Jugendsibliothek im Allgemeinen gekennzeichnet worden. Bon der diesjährigen kieserung liegen uns im Ganzen 3 Bändchen vor, nämlich von der 2. Ibth. für Anaben und Mädchen von 13—14 Jahren, 1. Bdch., und von E 3. Abth. für Anaben und Mädchen vom 15. Lebensjahr an, 2 Bändchen, on dem Umfange der bereits erschienenen — Das erstgenannte Bändchen uthält nach dem ursprünglichen Plane der Herausgeber verschiedenartige ufsäte, deren umfangreichster eine "Wanderung durch die Rhätishen Alpen" zum Gegenstande hat; in dem Genre der in früheren ändchen enthaltenen Wanderungen durch das Poschiowinothal und das

Engadin. Frische, bündige Darstellungsweise macht sich überall geltent, und ein warmes Interesse für die hoben Naturschönheiten ebensowohl, als sür historische Erinnerungen sind ganz geeignet, die jugendlichen Leser sür den Gegenstand zu erwärmen und von dem freundlichen Führer zu lernen, worauf sich die Aufmerksamkeit des Touristen zu richten habe, um des Reisen zu einem Bildungsmittel werden zu lassen. Das Bändchen enthält außerdem noch: Die Doctorin, ein waadtländisches Lebens- und Sitter, bild; ein Abenteuer in den grünen Bergen (Vermont in Amerika), aus dem Englischen, und eine Anzahl ansprechender Dichtungen, von denen namentlich die erste derselben: Werth des Wissens, von Prof. J. Wählp, hervorgehoben zu werden verdient.

Für die spätere Altersstufe bringt das 16. Bandchen ein bistorischet Schauspiel: Die Belagerung von Basel, von Prof. J. Mably, und William Wilberforce, Der Sclavenfreund, von J. 2B. Stranki - Das 17. Bandden bringt unter bem Titel "Gin Gang burd ben goldnen Tempel der Runft" die Fortsetzung einer turzgefaften Runstgeschichte, und zwar der Bautunft, von der zweiten Balfte bes Mittel alters bis zur Gegenwart, der Bildhauerkunft, vom 14. Jahrhundert zur Gegenwart, und der Malerei, wie sich dieselbe in den letten vier Jahr Mehrere in der bunderten in den verschiedenen Genres entwickelt bat. Text gedruckte Abbildungen veranschaulichen dem jugendlichen Leser ben Charafter der verschiedenen Bauschulen und einiger hervorragender Erzeit nisse der Erzgießtunst, z. B. das Sebaldusgrab von Beter Bischer. — Ben in dem ersten Theile dieses Bandchens die Belehrung vorherrscht, so bring der lette eine frische, humoristische Jugenderinnerung, "die mißlungene Dar stellung eines selbstverfaßten Ritterschauspiels". — Aus dieser Inhalts angabe geht zur Genüge hervor, daß die Herausgeber eifrigst bestrebt sun, ihrem Lesertreise gleichmäßig Belehrung und Unterhaltung zu bieten, Rip liches mit Angenehmem zu verbinden, und da die getroffene Auswahl bet Beitrage mit padagogischer Einsicht in das Bedürfniß der Jugend getroffen wird, so sei die Jugendbibliothet hiermit nochmals bestens empfohlen.

48. Schicksale eines geraubten Knaben und Der dornige Lebensspfad einer braven Familie. Zwei Erzählungen für die Jugend und ihre Freunde. 2. Aufl. 8. (116 S.) Barmen, J. F. Steinhaus. broch 5 Sgr.

49. Die Braut vom Sclavenmarkte, oder: Was sein soll, fügt sich.

— Alles hat seine zwei Seiten. — Die rettenden Portraits. — Drei Erzählungen für die Jugend und ihre Freunde. Ebendaselbst. 8. (132 S.) br. 5 Sgr.

50. Zwölf Erzählungen für die Jugend und ihre Freunde. In einer Borrebe von E. Frommel, Pastor zu Barmen-Bupperfeld. 8. (152 S.) Ebendaselbst. broch. 8 Sgr.

Slücklicherweise sind Bücher, wie die vorliegenden, in jetziger Zeit ver einzelte Erscheinungen. Die Composition der Erzählungen, die große Un reise im logischen Denken beweist, trägt alle Sebrechen einer hoffnungsloss Ansängerschaft im Schriftstellern. Wir bedürfen guter Bücher, um di Jugend und das Volk zu bilden; die vorgenannten sind nicht pempsehlen.

Bergangenheit und Gegenwart in geschichtlichen und geographischen Erzählungen für die Jugend und das Volk. Von J. A. Phanz. Rr. 6 bis 8. Mit je einer Steintasel in Tondruck. gr. 16. Tübingen, Ossander 1868. cart. d. 7½ Sgr.

Inhalt. 6. Boch.: Das griechische Feuer. Geschichtliche Erzählung aus dem Jahr 1453. Rach mehreren Monographien. 131 S. — 7. Boch.: Margarethe. Ein Lebensbild aus Algier. 107 Seiten. — 8. Boch.: Der Donnerschild. Ein Lebensbild aus Schweden 134 S.

Die Befürchtungen, die im letten Jahrgange des Jahresberichtes über is Unternehmen der Verlagsbandlung ausgesprochen worden sind und die imentlich die Unmöglichkeit hervorhoben, daß ein Schriftsteller im Voraus Esprechen konne, so und so viel Bucher zu liefern, ohne dabei in die Gebr zu kommen, Oberflächliches und Unreifes darbieten zu muffen, ftatt ner Lecture, wie sie für Jugend und Bolt munschenswerth und frucht= ringend ift, — diese Befürchtungen, sagen wir, sind durch die diesjährige ieferung jum Theil schon eingetroffen, obgleich nur deei Bandchen voriegen. 1. Das griechische Feuer ift eine geschichtliche Erzählung. velche die Belagerung und Einnahme Constantinopels durch die Türken um Gegenstande hat. Ein deutscher Feuerwerker, den Privathaß gegen die tauber seiner Frau zu erhöhter Thatigkeit anspornt, wird durch die Beeitung und Verwendung des griechischen Feuers der wirksamste Vertheidiger er bedrängten Stadt und spielt fast dieselbe Rolle durch seine geheime benft, wie Archimedes bei der Belagerung von Sprakus durch praktische Knwendung seiner mathematischen Kenntnisse. — Constantinopel fällt erst bann, 16 sein Raterial verbraucht ist. Für den historischen Bestandtheil hat ber Berfasser sorgsame Studien gemacht und ist es auch dankenswerth, daß er ber angeregten Wißbegierbe in dem Plane von Constantinopel (in den Lett gedruckt) die nothige Anschauung gewährt. 2. Margarethe entbalt bie Lebensgeschichte eines jungen Mädchens, das in einem Kloster erzogen wird, später ihren Bater wiederfindet und bei dieser Gelegenheit gleichzeitig bie Bekanntschaft mit ihrem fünftigen Gatten, einem jungen Soldaten, Nachdem dieser das zum Hausstande nothige Vermögen ererbt, wird die Verbindung trot des innern Widerstrebens von Seiten des Raddens geschlossen, da lettere durch außergewöhnliche Schönheit auf ein glanzenderes Loos Anspruch zu haben glaubt. — Obgleich nun der Verfasser bie junge Frau ihrem Gatten auf beschwerlichen Pfaden und unter sibirischen Bitterungseinflüssen durch die Wüste folgen läßt, obschon sie dabei einen Duth entwickelt, wie ibn sonst nur die innigste Liebe erzeugt; so ist die Berson der Margarethe doch zu unbedeutend, sind die verschiedenen Situazu gesucht und in ihrer Zusammenstellung sehr geschmacklos. Der Grundgedanke aber, nämlich die irrige Meinung Margarethens, daß 5conheit eine Anwartschaft auf höheres Lebensgluck gebe, und daß solches m Glanz gefelliger Vergnügungen zu suchen sei, ist durchaus ungeeignet kr eine Jugend= und Volksschrift. — Darnach mussen wir das Buch ebenso hr wegen des Gegenstandes, der zur Darstellung gekommen, als wegen der jorm derfelben, als ein Product bezeichnen, das mindestens unter die überüsfigen gezählt werden muß. - 3. Der Donnerschild. In diesem Lebens-

bilde zeichnet der Verfasser einen danischen Seehelden, Peter Wessel, der als Anabe durch seine muthwilligen Streiche seinen Eltern großes herzeleb bereitet, in jugendlichem Alter das Baterhaus mit bem Borfate verlätt. in die Dienste des Königs von Danemark zu treten. Sein gutes Glid bringt ihn in Berührung mit dem Leibarzt des Königs, der sich seiner annimmt und dem thatenbegierigen Anaben Aufnahme auf einem Schiffe Bei dem Ausbruche des Krieges mit Schweden zeichnet fich Peter bald dergestalt aus, daß er im Alter von zwanzig Jahren bereits Capitain eines Kriegsschiffes wird; von einer Ehrenstufe zur andern fleigent, wird er vom König in den Adelsstand erhoben und erhalt den ehrenden Beinamen: Tordenstjold oder Donnerschild, bis endlich am Ende des Krieges der noch jugendliche Held sogar als Vice-Admiral der danischen Flotte erscheint. — Bald darauf findet er indessen einen unrühmlichen In bei einem Duell. — Die Darstellungsweise ist lebhaft und anregend und te ber Erzähler mit Benutung guter Quellen gearbeitet hat, so wird bet Buch namentlich unter der mannlichen Jugend seinen dantbaren Lesertreis finden, der wir es als eine Unterhaltungslecture wol empfehlen konnen.

52. Richards Fahrt nach dem heiligen Lande. Ein historisches Gemälts aus der Zeit des ersten Kreuzzuges. Jung und Alt gewidmet von Feck. Schmidt. 4. Auflage. Berlin. Verlag von Hugo Kastner. 16. (172 6) 74 Sgr. Mit 1 Titelbilde.

Richard von Hohenstein ist der Held der Erzählung. Des Versassersteines Absicht ist, an der Jugend und Lebensgeschichte Richards die Erziehung der abeligen Jugend damaliger Zeit, Licht= und Schattenseiten des Ritter wesens und Veranlassung, Charakter und Erfolg des ersten Kreuzzuges prischildern. Daß ihm dies vollkommen gelungen, zeigt die bereits nothwendig gewordene 4. Auslage des Buches, das somit einer besonderen Empsehlung nicht weiter bedarf.

53. Erzählungen für die Jugend und das Boll von Louise Pichler. Stutbgart. Gebrüder Scheitlin. 16.

Enthält:

Der Freihof von Siebeneichen.

Der erfte Bollern.

Der alte Barbaroffa.

Unter Rarl bem Großen.

Jedes Bandchen mit einem Titellupfer. 71 Sgr. = 24 Rrz.

Wie die in den früheren Jahrgängen angezeigten "Erzählungen" der Verfasserin sind auch die vorliegenden vier wieder eine Umkleidung einer geschichtlichen Begebenheit. — Nr. 1 hat die räuberischen Einfälle der Hunnen in Deutschland und deren endliche Vertreibung durch Otto I. zum Gegenstand, Nr. 2 die Römersahrt Heinrichs V., Nr. 3 Kreuzzug und Iod Friedrich Barbarossa's und Nr. 4 Administrative Thätigkeit Karls d. Großen in seinem Reiche, welche letztere Darstellung trot des reichen Materials, das die Geschichte hierzu giebt, der Verfasserin am wenigsten gelungen ik. Auch der erste Zollern erwedt durchaus nicht das Interesse, das uns die senige Persönlichkeit einslößen muß, die einem Buche den Titel giebt. Um die Sprache der damaligen Zeit anzupassen, thut sich die Versasserin häuse Zwang an, was ihre Darstellung nicht wenig beeinträchtigt; da aber and

- m stylistischer Beziehung den Erzählungen sonst noch mancher Borwurf gemacht werden muß, so können wir dieselben unmöglich den besten Jugend- und Belksschriften beigablen.
- 34. Mublberg und Sievershausen. Eine geschichtliche Erzählung für Jung und Alt. Von L. Würdig. Mit vier Bildern. fl. 8. (154 S.) Glogau, Carl Flemming. 10 Sgr.

schriften hervorgehoben zu werden, die durch anmuthige Darstellung historischer Ereignisse den Geschmad für eine ernstere Lectüre bestimmen und die Freude am eingehenden Studium der Geschickte erweden wollen. Der Berfasser giebt eine treue Schilderung der Kämpse der lutherischen Fürsten Deutschlands gegen Kaiser Karl V. von 1546 bis 1553, soweit sich natürzich diese wichtigen Begebenheiten in so engem Rahmen zusammensassen lassen. Mit sichtbarer Borliebe wird Moriz von Sachsen behandelt und der neutrale Standpunkt dabei durchgehends gewahrt, was namentlich bei Darstellungen aus Religionstriegen und Kämpsen ebenso wichtig als schwierig ist. Die Form der Darstellung ist dem Inhalt entsprechend, die Sprache ebel und correct. Wir wünschen dem Buche eine möglichst weite Berzbreitung.

35. Deutsche Jugends und Boltsbibliothet. Band 16—20. gr. 12. Jedes Bandchen mit einem Titelbild. Stuttgart, J. F. Steinkopf. 1868. a 7! Sgr.

Die fünf Bandden find von verschiedenen Berfassern und von verschiedenem Nr. 16. Aesops u. a. weiser Meister Fabelschaß. Gesammelt und frei erzählt von R. W. enthält 200 bekannte Fabeln in Profa, auch solche, die in gebundener Redeweise langst Gigenthum der Jugend und des Bolfes geworden sind. Wenn der Sinn dieser Gedichte auch im Allgemeinen wiedergegeben ist, so sehen wir doch durch die Uebertragung derselben in Prosa teine Verbesserung, und halten dafür, die ursprüngliche Form sei die schönere. — Wie schlecht kommt z. B. Gleims wunderhubsche Fabel "Die Umeise und die Grille" dabei weg, wenn der Uebersetzer das ganze Gespräch in acht kurzen Zeilen wiedergiebt; nämlich: "Die Heuschrede und die Umeise." Die Ameise trodnete ihr Getreibe, welches im Winter naß geworden war. Da kam eine heuschrecke berbei und bat sie um einige Körner, weil sie vor Hunger fast umkommen "Was hast du im Sommer gethan, da du dir keinen Vorrath sammeltest?" fragte die Ameise. . . . "Ich war nicht müßig," antwortete bie Heuschrecke, ,,ich habe den ganzen Tag hindurch gesungen." ,,Run, so magst du jett tanzen," versetzte die Ameise. Behalten wir also lieber die alte Form, bis wir eine schonere, d. h. bessere finden. — Rr. 17. Sugenottengeschichten von Th. Schott. Anna tu Bourg. Zwei Bibeln. Beide Erzählungen haben Borgange aus der Zeit, als die Reformation in Frankreich Eingang gefunden, zum Gegenstande. Erstere nennt der Verfasser ein "Lebensbild". Diese Bezeichnung paßt aus zwei Grunden nicht für seine Darstellung. Zunächst umfaßt sie aus dem Leben des Parlamentsrathes Anna du Bourg nur zwei Jahre, von 1557-1559, und bann ift beffen Personlichkeit nicht binreichend zum Mittelpunkt ber Erzäh-

lung gemacht. Bielmehr finden wir nur eine sehr forcirte Darstellunerhörten Grausamkeiten, beren sich die herrschende kath. Partei t bangern und Bekennern der Reformation gegenüber schuldig gema-Die zweite Erzählung zeigt noch weniger Zusammenhang als die ers ift: "Nach dem Französischen"; also mabricheinlich eine Uebersetzun hierin mag der Hauptgrund dafür liegen, daß sie nach Form und so Vieles zu wünschen übrig läßt. — Einen Bortheil durfen wir voi Lecture für unsere Jugend und das Volt nicht erwarten. Mr. 18. Abraham Lincoln. A Buch zu ben überflussigen. Eine biographische Stizze. 28. Grube. Mit dem Portrait des ameritanischen Staatsmannes als Titelbild. Der Verfasser erzählt sprechender, anschaulicher und fließender Sprache die Lebensschich berühmten Amerikaners, bessen Berdienste groß genug sind, um ein le Interesse bei Alt und Jung für ihn voraussetzen zu dürfen, und Lebens: und Bildungsgang auch volltommen geeignet ift, dieses Inte rechtfertigen. — Der Berfasser hat seine bekannte Meisterschaft im E auch hier wieder bekundet; hat mit leichter, gewandter Hand die c nischen Zustande seit Beginn bes gegenwärtigen Jahrhunderts gef daß sie Jedem leicht verständlich und ein lebensvoller Hintergrund ' mit Liebe gezeichnete Lebensbild Lincolns werden. Auch die f Rr. 19. Christoph, Bergog ju Burttemberg, 146 G. Ge von Paul Pressel, ift als ein gutes Buch zu bezeichnen. führt seinen Lesern in dem Berzog einen Fürsten vor, der von f Jugend an hart vom Schickfal verfolgt worden, in dieser Schule a lernt hat, sich selbst zu beherrschen und zwar im besten Sinne. dadurch befähigt wurde, später in hoher Weisheit und landesvä Besinnung sein Land zu regieren, dies darzulegen, ist der 3med Jugendschrift, die den vortrefflichen Fürsten als Kind, Jüngling, Mai Landesbischof und Landesvater schildert. Es ist begreiflich, daß es f Burttembergische Volt geschrieben worden; indessen wird sich jede beutsche Berg an solchem Charakter erfreuen. Rr. 20. Der Beinerl Lindelbron, ein Kunstler aus dem Bolt. Von Em. Fro Eine Erzählung. Das Buch enthält die sehr einfach und schlicht Lebensgeschichte eines berühmten Uhrmachers im Schwarzwalde, t während seiner Anaben- und Jünglingsjahre zur Künstlerlaufbahn geglaubt hat, seine Wallfahrt als Maler nach Rom gemacht und be seinem Jrrthum geheilt worden ist. Durch die weise Leitung und F seines alten Pathen wird er aber noch zeitig genug an den Plat (i Uhrmacherwerkstatt) geführt, ben er mit Ehren zu behaupten im Sta und an welchem sich der Handwerker zum wirklichen Künstler erheben Die Darstellung ist oft ein wenig breit, aber durchweg lebenswahr u halb fesselnd; in ungesuchter Form sind ber Ergablung ein großer Rei frommer Gedanten und prattischer Lebensregeln eingeflochten, und die Art des Versassers, die einfachsten Lebensverhaltnisse zu erfassen einer Belehrung für seine Leser zu benuten, tennzeichnet ibn als ber für die geistigen Bedürfnisse des Boltes Berg und Verständniß u Befriedigung berselben großes Geschid hat.

28. D. von horn (B. Dertel). Ein wahrer Freund des Bolles. Ein Lebensbild für das deutsche Boll gezeichnet von Einem, der ibn lieb gebabt. Mit vier Abbildungen. 16. (176 S.) Biesbaden, bei J. Riedener. cart. 7½ Sgr.

Wie das Titelblatt angiebt, finden wir in dem Büchlein in der That S Lebensbild bes berühmten, einsichtsvollen und bis zu seinem Tobe bebten Bolts: und Jugendschriftstellers, von einer sorgsamen und liebevollen mb gezeichnet, die auch dem weniger Bedeutungsvollen in einem stillen b anspruckslosen Leben einen Plat anzuweisen verstand, daß sich ein tiebendes, liebliches Gemalde vor unseren Augen entrollt. imgegangenen Schriften gelesen, wird mit Theilnahme die Mittbeilungen spfangen, die ihm über das Leben und Wirken des verdienten Mannes anziehender Form geboten werden; aber auch denen, die in ihm nicht m Freund des Boltes, den tenntnifreichen, gemuthlichen Erzähler im amilientreise betrauern, durften ein inniges Interesse an der Schilderung mes Menschenlebens nehmen, das, so geräuschlos es auch dabin geflossen, sch überall Segensspuren zurückgelassen hat. Vorzüglich dürfte bas sehr sohl getroffene Portrait des Verstorbenen, welches dem Büchlein als Titelid vorgeheftet ift, seinen Freunden ein willkommenes Erinnerungsblatt sein. d. Benjamin Franklin. Ein Lebensbild fur Jung und Alt. Bon Ferb. Comidt. 16. (136 S.) Berlin, Sugo Raftner. 71 Sgr.

Der Verfasser erzählt mit bekannter Meisterschaft den Lebensgang des weben Amerikaners, und obgleich es an Biographien Franklins nicht sehlt, ist die Darstellungsweise Ferd. Schmidts doch so anziehend und enthält innentlich das Büchlein soviel von der praktischen Lebensweisheit und isralischen Klugheit, nach der Franklin sich und Tausende seiner Landsleute phildet, daß es dringend zur Anschaffung für Volks- und Jugendbibliotheken impsohlen werden muß.

P. Der Kaffernhäuptling. Eine Geschichte aus den dreißiger Jahren bes vorigen Jahrhunderts am Cap der guten Hoffnung. Der Jugend und dem Bolt erzählt von 28. D. v. Horn. 16. (130 S.) Mit vier Absbildungen. Wickbaden, J. Niedner. cart. 74 Sgr.

Im Hause eines reichen Hollanders ist ein Raffernknabe erzogen worden, der später von seinem Bolte zurückgeholt und mit der Würde wies Häuptlings bekleidet wird. Als solcher hat er Gelegenheit, der Jamilie seines Wohlthäters die wichtigsten Dienste zu leisten, und bei den unsbrechenden Feindseligkeiten zwischen den Bewohnern der Capcolonie und kinem Stamme verhindert er durch kluges, edelmüthiges Benehmen unswithiges Blutvergießen. Schließlich aber verläßt er sein, der Gesittung unzugängliches Bolt und siedelt nach Europa über. — Am Faden dieser Lebensgeschichte giebt der Versasser ein anziehendes Bild der Tafelbai ihrer Umgebungen, so wie eine Schilderung der Kämpse, welche die schmisten mit den tapfern, kriegesmuthigen Raffern zu sühren haben.

94. Durch die Wüste. Eine Geschichte, dem Volke und der Jugend erzählt von B. D. v. Horn. 16. (135 S.) Mit vier Abbildungen. Bies-baden, J. Niedener. cart. 72 Sgr.

Auch dieses Büchlein enthält die Lebensgeschichte eines Knaben, der bewaist, mit einem Obersten der afrikanischen Jäger nach Algier kommt,

von ihm erschienen Erzählungen, zu den besten Jugend- und Vollsschriften

veräthund bem Tode seines Beschüßers in die Hände räuberischer Tuares
geräth und auf diese Weise durch die Wüste geschleppt wird, dis er is
Cairo auf dem Sclavenmarkt durch seinen Oheim seine Freiheit erhält und
mit seinen Verwandten endlich nach seiner Vaterstadt Paris zurüdsehnt.

Der Hauptzweck des Versassers ist die Schilderung der Wüste, ihrer Dasen
und deren Bewohner; der Gesahren, welchen die Caravanen namentlich
auch durch den glühenden Samum ausgesetzt sind, und geschickt slicht a
dieser Naturschilderung Belehrungen ein, wie wir sie in seinen Schriften
für die Jugend und das Volk in so anziehender Form zu sinden gewöhnt
sind. — Sind diese beiden letzten Producte seines Fleißes auch nicht gente
von hervorragendem Interesse, so sind sie immerhin, wie die meisten der
von ihm erschienenen Erzählungen, zu den besten Jugend- und Vollsschriften
zu zählen.

60. Die Entstehung des Klosters Arnstein. historische Erzählung auf ber ersten hälfte des zwölsten Jahrhunderts, für die Jugend und das Volkwarder Stokapp. 16. (108 S.) Mit vier Abbildungen. Wieskaden, J. Niedner. cart. 7½ Sgr.

Der Verfasser schilbert das Unwesen der Raubritter, den Drud, der sie auf das Landvolt ebensowohl, als auf den Handelsverkehr ausübten, und giebt ein Bild des wüsten Lebens, das sich nach vollbrachten Raubzügen auf den sesten Burgen im Kreise der wilden Gesellen entwickte. Unter dem Einstusse sansten Weibes erfast den Ritter von Arnsteil indessen Reue über sein vergangenes Leben, und um es zu sühnen, läßer sein Raubschloß niederreißen, den Berg zum Theil abtragen und an der Stelle das Kloster Arnstein erbauen, in dem er selbst nach dem Ordenigs lübbe lebte. — Die dafür benützte Quelle ist die Chronit des Klosterk Ueber die Darstellungsweise läßt sich nichts sagen, was dem Buche zur besonderen Empsehlung gereichen würde. Keiner der geschilderten Charatten ist einheitlich und sicher durchgesührt; die Erzählung ist abgerissen, stizzer haft, und zu ost vergißt der Verfasser, daß eine Jugend= und Volksschrift wenn auch stets in einsacher, leichtverständlicher, so doch auch unbedingt is ebler Sprache zu ihren Lesern reden muß.

61. Der Reichsfreiherr von Stein. Des Rechtes Grundstein, des Unrechtes Eckstein, des deutschen Bolles Edelstein. Ein Lebensbild. Da Jugend und dem Bolle ergählt von Ottokar Schupp. Mit vier Abbildungen. 16. (144 S.) Wiesbaden, bei J. Niedner. cart. 7.3 Sgr.

Ein schönes, mit inniger Liebe und großer Treue gezeichnetes Lebens bild des großen, deutschen Staatsmannes. — Auf dem historischen hinter grunde, den die bewegte Zeit der Erniedrigung und späteren Erhebung Deutschlands dietet, hebt sich der geschilderte Charakter doch so klar und plastisch ab, daß wir denselben in seiner ganzen Lauterkeit zu erkennen vermögen, und es befriedigt das Gefühl, daß der Zeichner dieses Lebensbildes ihn überall in die rechte Mitte zu stellen gewußt hat. Die Darstellungsweise ist von angenehmer Frische, und troß der enggezogenen Grenzen, die das treue Festhalten an der historischen Grundlage dem Versassen, die das treue Festhalten an der historischen Grundlage dem Versassen nöthigt, durchzieht das Sanze ein poetischer Hauch. Das als Titelbild beigegebene Porträt des Freiberrn hat einen selbstständigen Werth. Wir

pfehlen das Büchlein als einen werthvollen Beitrag zur Jugend: und Aksliteratur.

Frauenspiegel. Lebensbilder driftlicher Frauen und Jungfrauen von B. Ziethe, Prediger in Berlin. VI. Band. Unter dem Litel: Renata v. Efte und deren Leiden. Mit Beziehung auf die Reformationsgeschichte Frankreichs und Italiens, sowie aur das Drama "Lorquato Lasso" von Gothe, geschildert von Karl Strack, Lic. theol., Psarrer zu Großen-Buseck bei Giegen. Berlin, Wiegandt und Grieben. 8. (140 S.) 10 Sgr.

Ein tlares Lebensbild der Herzogin Renata gewährt das vorliegende ändchen nicht; vielmehr enthält es eine Menge diographischer Stizzen von ersonen, die sich für die evangelische Lehre in Frankreich und Italien upfänglich gezeigt haben, und hierdurch wird der Inhalt interessant. — denn wir die Bezugnahme auf die Resormationsgeschichte Frankreichs und taliens dadurch nicht nur als gerechtsertigt erkennen, sondern als den auptinhalt bezeichnen, so ist andererseits die Beziehung auf das Göthe'sche rama mindestens als sehr gesucht anzusehen; da Torquato Tasso der verzogin Renata ebenso sern stand, als den resormatorischen Bewegungen einer Beit. — Bei der Fortsehung dieses Werkes wird es sich empsehlen, Biographien bedeutenderer Frauen zu liesern und die charakteristischen Züge vester zu einem Ganzen zusammenzustellen; denn ein Spiegel muß, wenn z seinen Zweck ersüllen soll, die Züge klar und bestimmt erkennen lassen, wad dies darf auch vom "Frauenspiegel" gesordert werden.

### XIII. Kinderbeschäftigungen.

13. Kinderbeschäftigungen. Die Rähstube. Herausgegeben unter Mitwirkung von Minna Schellhorn von Fr. Seidel und Fr. Schmidt. I. Abtheilung für Kinder von 4—6 Jahren, II. Abtheilung für Kinder von 5—8 Jahren. qu. gr. 4. Weimar, hermann Böhlau. 1868.

Unter diesem Titel sind zwei Mappen erschienen, deren Inhalt sich als eine Wenge Schablonen, eine Mustertarte seiner, farbiger Wolle und ime gedruckte Anweisung für den Gebrauch des Materials erweist. Die berausgeberinnen wollen sich damit an diesenigen Kinder wenden, die keine Gelegenheit haben, einen Kindergarten zu besuchen, in dem sie zu diesen Beschäftigungen Anleitung erhalten. — Nach dem pädagogischen Grundsak, daß sedes Spiel einen tiesern Sinn, und sede Beschäftigung des Kindes einen Zweck haben müsse, um die Arbeit dem Kleinen lieb und angenehm machen, sind die Zeichnungen dazu bestimmt, zu Berzierungen von Rotizdückern, Cigarren=, Briestaschen, Deckeln und dergleichen verwendet zu werden, um den Kindern bei angenehmer Unterhaltung in den langen Binterabenden auch die Möglichteit zu zeigen, mit ihren kleinen händen und geringen Mitteln Eltern, Seschwistern und Freunden hübsche Festgesschenke vorzubereiten.

Wir empsehlen diese Vorlagen als recht geschmadvoll und in vielen Beziehungen erziehlichen Zweden förderlich.

## C. Volksschriften.

### XIV. Erzählungen und Schilderungen.

64. Cornelia, Die Mutter der Gracchen. Ein römisches Frauenbild was J. Svergel, t. Studienlehrer. kl. 8. 80 S. Erlangen, Andred Deichert. 1868. 6 Sgr. cart. I Thir.

Das Buch verdankt sein Entstehen einem Vortrage, der vor einigen Jahren von dem Berfasser gehalten worden ist. Diese Bemertung wollen wir vorausschicken, da sich hierdurch die lastige Breite erklart, die den Bilde der berühmten Römerin viel von seiner Frische und Klarheit mubt. — Bei einem Vortrage nimmt man bei sonstiger Lebendigkeit des Redners recht gern einige Zwischenbemerkungen, Wiederholungen und Resterionen mit hin, weil durch die Modulation der Stimme allein dem Bortragenden reiche Gelegenheit gegeben ist, Hauptsachen in den Vordergrund zu stellen Bei der schriftlichen Darstellung eines Lebensbildes aber darf der Leseerwarten, daß der Verfasser ihm das versprochene Bild in festen und tlam Umrissen vorführe, wenn anders der Eindruck ein wirtsamer und veredelnder fein soll. Es ist gewiß von hohem Interesse, aus den verschiedenen Quellen die Buge eines hervorragenden Charakters zusammenzufinden, und auf Grund sorgfältiger Prufung und Vergleichung die unvermeidlichen Schatten einerseits zu mildern und auf der andern Seite hellere Lichter aufzuseten; da dem Leser aber die Geschichtswerte nicht zur Disposition stehen, auf welche der Verfasser hindeutet und mit denen er sich in Ucbereinstimmung ober im Widerspruch befindet, so erscheinen die Reflexionen, mit denen a sich zu häufig unterbricht, mindestens als überflüssig und dem Zwede ber Darstellung nachtheilig. Wir bedauern, daß wir dem Buche also nur unsern Beifall geben konnen um der Gesinnung willen, die sich darin ausspricht, und meinen, eine Frau, wie Cornelia, sei es wohl werth, das der Verfasser eine verbessernde hand an seine Zeichnung lege, um dies Frauenbild später ohne lästiges Beiwert seinen Lesern nochmals vorzuführen.

65. Auf den Wellen. Eine Erzählung von Emma Wackerhagen. Ber fasserin von Vittoria Colonna. Halle, Richard Mühlmann. 8. (197 S.)
21 Sar.

Die Erzählung, größtentheils in Briefen oder in Fragmenten ans Tagebüchern, zeigt einen Abriß aus dem Leben einer Frau der höheren Stände, das reich und wechselvoll, wie es sich vor unseren Augen gestaltet, doch weniger eine Kette besonderer Schicksale, als vielmehr eine lebenswarme Parstellung der Wandelungen ist, denen wir unterworsen sind, je nachdem das Gemüth wohlthätigen oder üblen Einflüssen zugänglich ist. Die Versassen steht auf der Höhe der Zeitbildung, besitz Kunstsinn, Ersahrung und Menschenkenntniß, und deshald sind die hervorragendsten Charaktere mit psychologischer Feindeit gezeichnet. Ebenso spricht sich eine innigesromme Gesinnung darin aus, die um so erwärmender wirkt, als sie nicht tendenziös austritt. Für die erwachsene weibliche Jugend wird es eine angenehme Lecture bilden.

n und arm". 8. 332 S. Halle, Richard Mühlmann. 1869.

werben in eine Familie eingeführt, deren verschiedene Glieder biedene religiose Ansichten haben; und mit gewandter Feber terfasserin das talte, hochmuthige Gebahren der streng = orthodoxen. liebevolle Wesen der innig-frommen, aber einer freien Richtung in Tochter zu schildern. Die Gatten ber Schwestern manbeln verschiedenen Wegen, indem erstere einen Geiftlichen beiratbet, Sterbebette eines Freundes für diesen Beruf entschieden und Amte wie im Verkehr mit seiner intoleranten Frau als ein rist beweist. Der Gatte der andern Schwester ist mehr noch Steptiter, aber die milde Freundlichkeit, die unerschöpfliche Geliebe seines trefflichen Weibes führen ihn endlich zum Glauben. reten noch auf: eine junge Bermandte, welche überhaupt keinen rnste religiose Dinge bat, und die nach einem turzen glanzvollen, slosen Leben durch bittere Erfahrungen zur Erkenntniß ihres tommt, und schließlich noch eine Zigeunerin, die aus bem 3 Unglaubens und der Verzweifelung durch die unermüdlichen gen jenes Geistlichen gezogen und einem tugendhaften Leben ge-

en reichen Stoff, ohne ihm Gewalt anzuthun, in den engen 1es Familiengemäldes zu bringen. Es vereinigt sich Vieles in um es zu einer angenehmen Lecture zu machen, die sich jedoch rwachsene, als für die Jugend eignet.

n von Thekla Naveau. Mit Mustertaseln und hausliche junge n von Thekla Naveau. Mit Mustertaseln und Holzschnitten. gr. 8. Stuttgart, Gebr. Scheitlin. 1\frac{1}{2} Thlr.

Buch gliedert sich in vier Abschnitte, von denen 1, 3 und 4 n die Unterweisung einer jungeren Schwester burch eine altere haben und sich über Selbsterziehung, Rindererziehung rtigung von Basche und Kleidungsstücken verbreiten. ein Rochbüchlein, das in seiner Zusammenstellung einem aushalt vollkommen genügen kann. Aus Borstehendem ist leicht daß sich die Verfasserin ein weites Feld ermählt, auf dem sie itigkeit beginnen und guten Samen ausstreuen will, und mit nd aufrichtiger Freude sind wir den Darftellungen gefolgt, aus sabagogisch gebildeter Geist hervorleuchtet und in anschaulicher. r Lehrweise freundlich und schonend, aber doch sehr entschieden ingel der Madchenerziehung der Gegenwart hinweist, gleichzeitig Mittel und Wege nennt, wie dem weit verbreiteten Uebel abgeen kann. Wenn schon jeder der vier Abschnitte als inhaltsreich itsprechend bezeichnet werden muß, so ist doch namentlich Ab-Unleitung zu einer guten Rindererziehung, als ingelegt und durchgeführt hervorzuheben. — Die Berfafferin b, daß sie nicht nur mit ben Schriften bedeutender Babagogen, tarl Schmidt, auf den sie sich bezieht, genau bekannt ist, sondern daß ihr Gemüth herzlich der Kinderwelt zugewendet ist und ihre Lehren eigene Erfahrungen basirt sind. — Es dürste wenig Mütter und zieherinnen geben, die nicht noch Vieles aus diesem Buche zu lernen hät und für junge heranwachsende Mädchen ist es geradezu als ein Schat bezeichnen, der in dem Maße an Werth zunehmen muß, als der Int des Buches zum geistigen Eigenthum der Leserinnen werden wird. —! beigehesteten Valstertaseln sind deutlich und mannichsaltig und bilden eschähenswerthe Beigabe.

68. Aus dem österreichischen Klosterleben. Ein Beitrag zur Sitt geschichte des 19. Jahrhunderts. Von Dr. A. E. Wagner. Er Band. 8. (348 S.) Berlin, Carl Heymanns Verlag. 1869. 1 El 15 Sgr.

Den Inhalt dieses im ersten Bande uns vorliegenden größeren Re bildet ein Auszug aus dem Tagebuche eines ehemaligen Mitgliedes Beneditinerordens, eines früheren Alostergeistlichen, der, dem Drange suberzeugung solgend, den Bruch mit der Kirche vollzogen und seitden Schriftsteller auf religiösem Gediet und als freigemeindlicher Predige wirkt hat. — Das Buch enthält drei Abschnitte: Aus der Zeit der didatur; aus dem Noviziat; aus dem Clericat, und die darin gebor Mittheilungen geben ein Bild von dem Leben und Wesen des österischen Clerus, wie es nur die Hand eines völlig Eingeweihten zu entwim Stande ist. Die Darstellungsweise ist anziehend; denn der Berzeigt dei seinen Schilderungen seine Beobachtungsgabe, und bei Neigung zu herber Satyre sehlt es ihm doch nicht an echt religiösem Sohne welchen das Buch sicherlich den Charafter des Gehässigen erh baben würde.

Wenn wir dem Buche einen Plat unter den Volksschriften anwste geschieht es in der Ueberzeugung, daß es wirklich einen Beitrag Sittengeschichte der Gegenwart liefern wird, wenn wir auch sogenar Enthüllungsgeschichten, die immer mehr aufreizend auf die Gemüther, auftlärend auf die Geister wirten, nicht die Berechtigung einräumen, Volksschriften genannt und empsohlen zu werden. — Das vorlieg Buch hat eine entschieden auftlärende Tendenz.

- 69. Ferdinand Schmidts Volkserzählungen und Schilder ungen bem Berliner Bolksteben. Mit vier Bildern von L. Löffter. Bre Eduard Trewendt. 8. (152 S.) cart. & 10 Egr.
- Nr. 1 enthält Naturschilderungen aus der nächsten Umgebung Hauptstadt und Scenen aus dem Volksleben, welche lettere das Intund Mitgesühl für die Parias der Gesellschaft zu erwecken bestimmt sind Der lette Abschnitt dieses Bändchens, so wie der Inhalt des zweite vorwiegend pädagogischer Natur, und enthält vortressliche Winte und Ischläge für die Erziehung Derjenigen, die der Schule entwachsen sind Bolksschriften wie die vorliegende werden ihre veredelnde Wirtung versehlen, wenn sie nicht nur gelesen, sondern auch beherzigt werden.
- 70. Volks-Erzählungen und Schilderungen aus dem Berliner 2 leben. Bon Ferd. Schmidt. Mit vier Bildern von Ludw. Löffler. (146 S.) Breslau, Eduard Trewendt. 1869. A 10 Sgr. Das dritte Bändchen enthält: Schiller=Denkma

Berlin. — Ein Pantinen-Mädchen. — Dichter, Handwerter and Laufmann.

Das vierte Bäudchen: Ein Kleinstädter in Berlin. — Berne nur das Glück ergreifen. — Auf St. Marien.

Der Berfasser giebt mit diesen Erzählungen fast jedesmal einen Abriß aus Leben eines seiner Freunde oder Bekannten und knüpft daran gelegentlich inige hübsche Züge aus dem Volksleben, wie der aufmerksame Beobachter den überall wiederfinden kann. Schilderungen, wie solche einem weiteren Beisertreise zur Unterhaltung und Belehrung zu empfehlen waren, finden Dir in diesen Bandchen nicht; dagegen wird sich herr Schmidt in der nordbeutschen Metropole selbst durch die Apologie auf die "echten" Berliner desto mehr Berehrer und Freunde erwerben, wenn der seinfühlende kefer sich nicht etwa doch durch diese start aufgetragenen Farben verletzt ühlt, mit denen der Edelmuth bier gemalt und zur Schau gestellt wird. — Die Schilderung "Auf St. Marien" ist als ein entschiedener Miggriff zu bezeichnen; benn ftatt von jener Sobe aus ein interessantes Bild ber profen Stadt zu entwerfen, nimmt ber Verfasser Gelegenheit, eine genaue katiftische Uebersicht zu liefern, und er überläßt es einem Deutsch-Amerikaner, bei dem großartigen Anblid über die innere Corruption zu enfzen, die das innere Leben der schönen Stadt langfam, aber sicher veriftet.

11. Dichter, handwerker und Raufmann. Ein Boliserzählung von Ferd. Schmidt. Besonderer Abdruck aus Ferd. Schmidts Boliserzählungen und Schilderungen aus dem Berliner Volksleben. Oritter Band. Breslau, Verlag von Eduard Trewendt. Berlin, Albert Lewent'sche Buch-bruckerei. 12. 112 S. 10 Sgr.

Der besondere Zwed dieses Separat-Abdruckes ist: auf einen Bollsnichter der Gegenwart ausmerksam zu machen und nebenbei die nachahmenswirdige Handlungsweise eines "Berliner Bürgers" bekannt werden zu
issen. — Die Tendenz dieses Büchleins wird am besten ersichtlich, wenn
ir die darauf bezüglichen Worte der Vorrede hier vorsühren: Die Erihlung giebt das Bild eines Berliner Bürgers, der in seinem vierhnten Lebensjahre als armer, verwaister Knabe nach Berlin kam, und der
ut — etwa 30 Jahre später — als wohlhabender und geachteter Mann
isteht. Die Darstellung zeigt anschausich, wie treue Benutzung der darkotenen Mittel und unerschütterliches Festhalten an den Forderungen der
eligion innern und äußern Segen im Gesolge haben. — Mögen andere
ebensläuse Berliner Bürger solgen! — Eine solche Sammlung wäre für
m Bürgerstand Berlins auch eine Urt "Hain von Elis".

Wir fragen, ob die Aussicht, in diesem Haine von Berlin-Elis n Denkmal gesetzt zu erhalten, nicht wirklich den Wohlthätigkeitssinn icher Berliner Bürger anregen muß? Ob aber eine derartige Schausellung der eitlen "Wohlthäter" und ihrer Gaben einen veredelnden Einflußt if die Bevölkerung ausüben kann, ist noch eine andere Frage.

### XIV. Größere Dichtungen.

72. Die Ribelungen. Eine Heldendichtung. Für Jung und Alt erzischt von Ferd. Schmidt. Bierte Auflage. Berlin, Hugo Kaftner. gr. 16.

(208 S.) 71 Sgr.

Der Verfasser hat bereits mehrere der deutschen Heldensagen für die Jugend in Prosa bearbeitet. Dieselben sind in früheren Bänden der Jahresberichtes besprochen und ihrer sehr wohl gelungenen Darstellungen gelobt worden. Daß man die Vorzüge dieser Bearbeitungen weiteren Kreisen zu schätzen weiß, dafür spricht die vorliegende 4. Auslage der Nibelungen.

### XVI. Ralender und Periodisches.

73. Berthold Auerbachs Deutscher Bollstalender für 1869. Mit Beiträgen von F. v. holpendorff, Justus v. Liebig, G. Prizel, August Reißmann, Edmund Reitlinger, Alfred Boltmans u. A. und Bildern nach Zeichnungen von Paul Reperheim. 8. (XXXI u. 195 S.) Berlin, Ferd. Dummlers Verl. 124 Sgr.

Ralendarium mit humboldt Der vorliegende Jahrgang enthält: Ralender (Aussprüche von Alexander v. Humboldt). Der Straßen-Mathet eine Dorfgeschichte vom Herausgeber mit sechs Bilbern. Chronit bet Todesstrafe. (Bom Juli 1867 bis dahin 1868.) Bon 🎉 v. Holhendorff. Benigna. Gine Dorfgeschichte vom Berausgeber. Rus für's Haus. Bon Alfred Woltmann, Professor an der Kunstschule zu Karle Neue Stüdlein vom alten Gevattersmann. Bom Berausgeberrube. Bur Geschichte der Kartoffel. Bon Dr. G. Prigel. Die Pflege des Bollegesanges in ber Gegenwart. Von August Reißmann. Sundert Jahre nat der Geburt Alexanders v. Humboldt. Von Dr. Cb. Reitlinger. Sonntagsfeier. Ueber ben Ernährungswerth ber Speisen. Von Justus v. Liebig. Literarische Anzeigen. Gine Genealogie des Konigl. Breuk Hauses und der jetigen Regenten. Alphabetisches Berzeichniß ber Jahr markte und Messen. Dem unterhaltenden Theil sind zahlreiche gute Sole schnitte eingebruckt und sind die Dorfgeschichten des Herausgebers zu bekannt, als daß wir nöthig hätten, etwas Besonderes zum Lobe derselben zu sagen. Die Auffate belehrenden Inhalts sind populär gehalten und werden ihren Zweck, das Wohl des Bolks in geistiger und materieller Beziehung # fördern, nicht verfehlen. Wir tonnen den Ralender auf's Beste empsehlen.

74. Desterreichische Gartenlaube. Zeitschrift für Familie und Wolk, Freicheit und Fortschritt. Redigirt von Karl Proll. Dritter Jahrgang. gr. 4. (396 S. excl. des Beiblattes.) Graz, H. Hügel. 1868. & Band 2 Tht. 20 Sgr.

Diese Zeitschrift ist ein neues erfreuliches Zeichen, daß an der Donan der Bildungstrieb allgemeiner geworden und der Eiser, Austlärung und Selbstbewußtsein unter der Bevölkerung Desterreichs zu verbreiten, von Jahr zu Jahr zunimmt, gewiß aber auch dankbar anerkannt wird. Das Organ für Volksbildung, welches sich die weltbekannte, ausgezeichnete "Leipziger Gartenlaube" zur Pathin gewählt, und damit deren wohlthätigen Einsluß auf ihre Leser anerkennt, versucht durch Tendenz, Anordnung und Form ihrem Vorbilde möglichst ähnlich zu werden. Um der im Titel angegebenen

mbenz zu entsprechen, hat man freisinnige, wissenschaftlich gebildete Mitbeiter zu gewinnen gesucht, was aus dem reichen und mannichfaltigen Inhalt is allen Wissensgebieten zur Genüge hervorgebt; wenn mancher Aufsat it darunter gekommen, der unsrer norddeutschen Anschauungsweise nicht fagt und protestantischen Lesern nahezu unverständlich ift, so muß man en an die Bestimmung dieser Zeitschrift benten, die sich im Titel ja eben-Us ausspricht. Es ist immer klug und nütlich, sich des Bildungsgrades erer stets bewußt zu sein, benen man zu boberer Ertenntniß verhelfen will, to tein einsichtsvoller Argt murbe einem bloben Auge, um es zu beilen, e Zumuthung stellen, das geschwächte Organ dem vollen Licht auszuseten. as Hauptblatt enthält 1) Gebichte, zum Theil von beliebten Dichtern r Gegenwart. 2) Erzählungen und Novellen, unter beren resp. Berfassern 18 ebenfalls einige bekannte Namen vorgekommen sind. 3) Geschicht : iches und Biographisches, barunter recht werthvolle Auffage. 4) aturwissenschaftliches. 5) Verschiedenes. 6) Correspondenzen. 7) Flug-8) 60 Illustrationen, theils Stahlstiche, theils Holzschnitte, von elden letteren wir aber leider nachsagen muffen, daß mehrere recht mangel= aft find und besser weggeblieben waren, als z. B. die Löwensamilie und ie Gruppe der Clama's und Alpaca's. 9) Das Beiblatt enthält noch: . Tagebuch der Cultur, der geistigen Arbeit und socialer Entwickelung. Beiträge zur Literaturtunde. c. Beiträge zur Musikunde. Röffelsprung, remden Literaturen. c. Zeitklänge. f. Schachaufgaben. iharaden und Rathsel.

Das Unternehmen ist trot unserer gemachten Ausstellungen ein lobens= verthes und zeitgemäßes, und wünschen wir ihm deshalb in dem beabsichs isten Kreise einen recht großen Erfolg.

## XVII. Bücher vermischten Inhaltes.

15. Gebentbuch. Blätter zur Beherzigung und Erinnerung auf alle Tage des Jahres. Hannover, Schmorl und von Seefeld. 12. 1 Thir.

Die Herausgeber bieten mit diesem Buche sinnigen Gemüthern eine kundlage zu einem Tagebuche. Jedem Tage des Jahres ist eine Seite widmet, die in zierlicher Randverzierung: 1) das Datum, 2) eine oder nige Strophen aus classischen Dichtungen, irgend eine Sentenz oder einen entspruch, mit dem Namen des Autors versehen, und 3) einen historischen ilender enthält. Zwischen 2 und 3 ist hinreichend Raum gelassen, um zene Gedanten oder Ersahrungen niederzuschreiben, welchem Zwede das idne, seste Papier vortresslich entspricht. Bei der Wahl der Denksprüche id Strophen ist ein gebildeter Geschmad, ein poetisches Gemüth und umzngreiche Welt- und Menschenkenntniß thätig gewesen, und eignet sich diese eben t buch deshalb für Personen, die nicht nur Verständniß für diese nzelnen Perlen der Poesie haben, sondern den kostdaren Samen in sich isnehmen wollen, zur ersprießlichen Befruchtung eigener Gedanken."

# IX. Naturkunde.

Bearbeitet

nod

### August Lüben.

## I. Methodik.

1. Der Symnasialdirector R. Holzinger in Görz läßt sich in seine Schrift "Aus den Papieren eines österreichischen Pädagogen. Ein Beitrigur Resorm der Boltsschule." (Wien, Pichlers Wittwe und Sohn, 1868 auch über den Unterricht in der Naturgeschichte vernehmen. Bender Bersasser sich auch nicht zu dem idealeren Standpunkt erhebt, wones die Naturgeschichte in jeder Schule, also auch in der Boltsschule, die Ausgabe hat, die Schüler zur Erkenntniß der Einheit in der Natur pführen, so erkennt man doch daß er mit den Grundsähen der Methode sieden naturhistorischen Unterricht einigermaßen vertraut ist und daher gehied zu werden verdient. Wir lassen daher das Wesentlichste seiner Mittheilung über den Zwed und das Versahren im naturhistorischen Unterricht hin solgen.

"Der 3med des naturgeschichtlichen Unterrichts liegt teineswegs u der Aufspeicherung einer möglichst großen Masse naturhistorischen Biffens, keineswegs in dem Quantum, sondern in dem Quale. Mit der Erweiterung des naturhistorischen Horizontes und mit der streng spstematischen Anordnung und Gliederung der Erkenntnisse haben sich die Gelehrten-Schulen zu befassen, in der Volksschule tritt jeder Unterrichtsstoff als solcher in den hintergrund: er ist nur Mittel zu dem 3wede der geistigen Unregung Entwidelung, Erziehung. Reine Lust an der Natur, Wißbegierde, vereicht zu einem regen Forschungstriebe, und als Zielpunkt besselben eine boben, geläuterte Erkenntniß Gottes scheint mir ber hauptzwed dieses Unterrichts zu sein; die Rudsicht auf den technischen Rugen foll sobann als Secundan zwed nebenher laufen, und sie kann es auch; benn da der Hauptzwed nicht an ein bestimmtes Naturprodukt gebunden ist, sondern an jedem erreicht werden kann, so wird der Lehrer aus der Masse der Objecte, unter welchen ihm die Wahl freigelassen ist, benen ben Vorzug geben, an die Mi jugleich eine technische Nuganwendung, ein materieller Vortheil tnupfes läßt. Der Accent in der Behandlung aber muß, ich wiederhole es, wenn

Unterricht ein erziehender sein soll, auf den angegebenen Hauptzweck n: der Mensch muß gleich im Borhinein höher aufgesaßt werden, 1 als ein mit bedeutenderen Kunsttrieben ausgestattetes Thier.

Hierdurch erledigt sich auch die Frage rudsichtlich des Maßes und der ngen des naturhistorischen Unterrichtes für die Bolksschule. In die je mag ber Lehrer mit seinen Schülern steigen, soweit ihm die Rehrl berfelben mit Lust zu folgen vermag; in die Weite aber begebe er sich insofern, als es die Zeit und die gebotene Rüchsicht auf andere Untertszweige gestattet. Beffer zehn Dinge genau, als hunderte oberflächlich Immer früher das Nahe, das schon halb und halb Erkannte, als in weiter Ferne Liegende, wenn sich dieses auch als ein besonders teressantes, als ein Wunderbares darstellte. Es ist des Wunderbaren in erer nächsten Nähe genug. Vorerst streben wir dahin, daß der Schüler eim zu Hause sei; dann mag sich immerhin dieses sein bausliches Get erweitern. Wohl weiß ich, daß das Ferne, Seltene, mit Demjenigen, jen Anblick das Rind gewohnt ift, Kontraftirende einen größern Reiz auf felbe ausübt, als das Heimische; allein dieses Gelüste scheint nur darin men Grund zu haben, daß das Rind an dem icon oftmal Gesebenen me fremde Anleitung nichts Neues mehr, also sein Thätigkeitstrieb keine friedigung findet. Zeigt man ihm aber, wie viel es an Dem, was es lig zu kennen glaubte, übersehen hat, so stellt sich alsbald ein frisches tereffe dafür ein; wenigstens habe ich oft die Erfahrung gemacht, daß end ein unscheinbares "Untraut" burch die sorgfältige Untersuchung ner Theile und Mertmale ein Gegenstand stundenlangen Interesses für -10jahrige Rinder wurde."

"Leben, Bewegung, überhaupt schnelle Beranderung in Beit und mm übt auf die Kinderseele ben machtigsten Reiz aus; daber burfte ber turbiftorische Unterricht am zwedmäßigsten mit dem Thierreiche bemen, aber nicht etwa mit dem Begriff des Thieres, mit seinem Unteriebe von der Pflanze u. dergl., sondern mit einem bestimmten Thiere, B. mit dem Pferde; benn das Besondere geht immer und überall in der kenntniß dem Allgemeinen voraus. Die Universität und die Volksschule nen von zwei entgegengesetten Punkten an; wo jene beginnt, hort diese i. — Auch wird ber Lehrer ben zur Besprechung gewählten Gegenstand ht etwa in einer Lection abfertigen, sondern er wird aus der Masse 1 Renntnissen, die fich um ben Gegenstand gruppiren, soviel und Dasige vornehmen, zu dessen Auffassung die Schüler durch den früheren terricht bereits die meiste Befähigung besitzen; er wird einmal den Bau Rorpers, seine einzelnen Theile, ein andermal die Eigenschaften bes rbes, seine Lebensweise im wilden und zahmen Zustande, oder seine migfaltige Benutung, oder die Aufgablung der menschlichen Beschäftis gen und Gewerbe, zu denen es Veranlassung giebt, oder der Runft: bucte, zu benen es den Robstoff liefert u. s. w., zum Gegenstande der predung wählen. Je ähnlicher eine solche Besprechung ber bauslichen terhaltung eines vernünftigen Baters mit seinen Kindern ift, wobei bald ies, bald jenes, bald wieder der Bater sein Scherflein beiträgt, besto bernder ist sie für die Entwidelung Aller. Zwedmäßig wird es sein. Bib. Jahresbericht. XXI. 28

Gegenstände, die ihrer Natur nach nicht in die Schule gebracht zinnen, durch ziemlich große, wo möglich sarbige Bilder, die währer Bortrags an die Schultasel gehestet werden, zu versinnlichen. In zeit ist an Bildern tein Mangel; und bei dem regeren allgen Interesse, welches gute Schulen in der Regel weden, wird es dem samen Lehrer immer gelingen, sich einen Borrath von Bildern sür den schauungsunterricht ohne eigene Kosten zu sammeln, zumal es teine Kewerte zu sein brauchen. In der nächsten naturgeschichtlichen Lection binun wieder ein anderes Thier daran, das ebenso besprochen, aber post mit einem der früher behandelten verglichen wird. Hierdurch wird mur das früher Gelernte auf eine angenehme Weise wiederholt, sonden Auswertsankeit geschärft, der Scharssinn geübt, die Beobachtungsweise ech

Chenso wird mitunter die Pflangentunde behandelt. Der & beginnt mit einer Pflanze, die auf der Dorfwiese in zahlreichen Grempl porhanden ist, pertheilt sie unter die Schüler, lakt sich angeben, wadaran bemerken, und vervollständigt allmälig ihre Kenntniß; durch die gleidung ber zweiten Pflanze mit ber erften, und ber britten mit ben b frühern u. s. f. kommen die Schüler zu einer für das angedeutete Be nis hinreichenden Terminologie. Daß sie mit lateinischen und griecht Namen verschont werden, versteht sich von selbst; auch braucht taum g zu werden, daß sich der Bortrag der Pflanzenkunde auf die in der na Umgebung des Wohnorts vorkommenden und auf diejenigen beschri muß, die entweder gur Gesundheit ober gur Industrie in einer wich Beziehung stehen. Ein Lehrer, dessen Schüler etwa eine Musa gut zu schreiben verstände, ohne die echte Ramille von der sogenannten une unterscheiden zu konnen, stände als Boltslehrer in meiner Meinung Die Boltsschule ist nicht ber Plat, Gelehrsamteit auszulramen soll den Menschen, der an die Scholle gebunden ist, dieselbe tennen le und dadurch lieb und theuer machen. Daß übrigens der medizinische technische, insbesondere ökonomische Rugen der Pflanzen nicht Sauptzwei diesem Unterrichte ist, daran habe ich schon früher erinnert. Bemuths durch thatsachliche Nachweisung ber Gute und Weisheit Schöpfere ist freilich tein jahlbarer, aber bei weiten der größte Rugen.

"Dieselben Grundsätze können auch auf den Unterricht in der Miral og ie angewendet werden. Auch hier muß zuerst für eine reiche schauung und Bergleichung von Individuen gesorgt werden, bevor mas Gattungsbegriffen aussteigen kann. Der Unterricht geht mit den übr Zweigen der Naturgeschichte durch alle Jahrgänge der Bolksschule gle mäßig sort, wie es in derselben überhaupt mit allen Lehrsächern geho werden muß, wenn die Renntnisse in den Röpsen der Schüler einander i vertreiben sollen wie Döbler'sche Nebelbilder. Bald kommt ein Thier, weine Pflanze, bald ein Mineral zur Anschauung. Da Bilder von Min lien nichts taugen, so beschränke man sich beim Unterricht in der Min logie umsomehr auf diesenigen Irden, die in der Umgebung des Wohns vorkommen, sodann auf diesenigen, welche bei den Gewerben des Besortes, der nächsten Stadt, oder endlich bei besonders wichtigen Indus zweigen des Baterlandes Anwendung sinden. Nüblicher ist's, den Le

w Besprechung zu wählen, als Mineralien zu beschreiben, welche zu sehen köchüler teine Gelegenheit haben. Sind einmal tüchtige Lehrer vorswieden, so werden sich mit leichter Rühe kleine Mineraliensammlungen insten, besonders da sie aus Cremplaren bestehen müssen, welche ohne beider aus einer Kinderhand in die andere übergeben können."

"Bum Unterrichte in der Naturgeschichte gehört als der wichtigste deig derselben die Anthropologie (Menschenkunde) und zwar nicht bie Somatologie (Lehre vom menschlichen Körper), sondern auch die Sphologie (Seelenlehre), da wir zur Kenntniß der Zustände unserer Seele ber ihr inwohnenden Kräfte auch nur auf dem Wege der Erfahrung, Li ber Beobachtung und Vergleichung ihrer Aeußerungen gelangen Banen. Auf einer richtigen Kenntniß ber menschlichen Natur beruht ein post Theil der Lebensweisbeit. Wie viele Menschen sehen wir z. B. bee Gesundheit blindlings zerstören, blos weil sie Bedingung berfelben wist tennen. Selbst bei Gelehrten finden wir in diesem Puntte nicht iden die gröbste Unwissenheit. Freilich kann man an den Unterricht in Boltsschule nicht die Forderung wissenschaftlicher und den Gegenstand iffepfender Grundlichkeit stellen; aber die Unmöglichkeit, etwas Bollstaniges zu leisten, rechtfertigt teinesweges die Unterlassung des theilweise toglichen. Der Lehrer beginne mit der Betrachtung bes außeren Baues B menschlichen Körpers; er lasse sich einmal die außeren Theile des auptes angeben, ein anderes Mal mache er die Hand ober den Mund . f. w. zum Gegenstande ber Besprechung. Indem er die Sache frage untarisch durchnimmt, hat er ben Bortheil, diejenigen Theile des Körpers, uf die er die Aufmerksamkeit der Jugend noch nicht lenken will, vor der und zu übergeben. Der Auffaffung des äußeren Baues folgt sodann die ktrachtung des Knochen-, Mustel- und Nervenspstems, wobei sich der wer natürlich auf Dasjenige beschränken wird, was sich dem Schüler anjaulich darftellen läßt; denn alles Unklare, Rebelhafte, nicht zur Deutlich= t des Anschauens Gebrachte in den geistigen Erwerbnissen der Schüler ein nicht nur unnützer, sonbern selbst schädlicher, weil zum Dunkel render Ballaft. Hierauf konnte — ich habe hierbei schon die vorgetteren Schüler vor Augen — die Besprechung der Sinneswertzeuge gen, benen sich endlich die Belehrung über die vegetativen Systeme an-Bffe, wovon jedoch das Fortpflanzungsspstem füglich dem Wiederholungsterrichte der aus der Schule bereits Ausgetretenen vorbehalten werden mte. So wie bei bem zoologischen und botanischen Unterrichte ber Beechung des einzelnen Thieres oder der einzelnen Pflanze auch ihre ziehung zum Menschen und die barauf beruhende Behandlung und Pflege felben angefügt werden muß: eben so, und in noch ausführlicherer Beise s bei ber Betrachtung eines jeden wichtigeren Organes des menschlichen rpers zugleich sein 3wed, seine Function, sein damit übereinstimmender m und das darauf beruhende pflichtmäßige diatetische Berhalten erörtert Und gleich wie die Erkenntniß der Natur in ihrem letten Biele tteserkenntniß ist und als solche behandelt werden muß: eben so - und noch höherem Grade — muß im vollendetsten Gebilde der schaffenden

Naturfraft immer das selbstbewußte, Alles berechnende Walten eines boch weisen und gütigen Gottes nachgewiesen werden."

"Das "Erlenne dich selbst", welches die Griechen für ben Anfang un das Ende der Weisheit hielten, ist eine nicht nur an den Gelehrten a gehende Forderung, sondern ein Ruf, dem Jeder, der nach Weisheit streit, Folge leisten muß. Weise aber ift, dem Sprachgebrauche gemäß, wer be sich, von der Welt, soweit er mit ihr in Wechselwirkung steht, und von Gott richtige Begriffe bat und darnach sein Leben einrichtet. Dies ift um aber bem gesammten Bolte zu munschen, und es barf ibm, mabrend ibn über Alles, was außer ihm ift, zahlreiche Aufschlusse gegeben werden, der Weg zur Kenntniß seiner selbst nicht völlig verschlossen bleiben; er (?) mus vielmehr gewöhnt werden, die Aufmerksamkeit auch auf seine Seelennstand zu lenken. Wer dazu nie Anleitung empfing, wird gemeiniglich in ben Tag hineinleben; er wird nie sich selbst beobachten, nie mit sich zu Rath geben, nie die Runft versteben, mit sich selbst zu reden und zu rechten, sein eigner Aritiker zu sein. Es wird daher der Bolksschullehrer nicht umbi tonnen, ben vorgerückteren Schülern gegenüber auch manche Erscheinungs aus bem Seelenleben zu berühren, natürlich in einem Maße und in eine Form, die der Entwidelungsstuse ber Kinder entspricht. Er wird, ohne fil in tieffinnige Grübeleien einzulassen, ober ihnen eine gelehrte Abhandlun zu dictiren, die Gelegenheit, sie über wichtige Buntte aus ber Seeleulehr ju unterrichten, wie und wo fie fich zeigt, beim Schopfe faffen, und bun jene geistige Hebammentunst, die dem Lehrer eigen sein muß, aus be finnenfälligen Wirtung die unsinnliche Ursache erkennen laffen. Treten boi in einer Schule fast alle Gemuthsbewegungen und Leidenschaften, noch das ohne konventionelle Schminke auf: wie follte es unmöglich fein, an di von den Schülern selbst versuchte Diagnose einige gesunde Bemertunge ober auch wohl Erzählungen aus dem Erfahrungsschaße des Lehrers g Inupfen? Chenso find die Borftellungstrafte der Schuler in bestandige Thatigkeit, und es bat der Lehrer jedesmal, wo er den Schulern eine neuen Begriff beigebracht, oder ein Urtheil abgelockt hat, wenn er will Belegenheit innezuhalten und sie auf die Operationen, die bei diesem Bor gange der Begriffes und Urtheilsbildung u. f. w. in ihrer Seele vorgingen aufmerksam zu machen. Und wie mannigfach stuft sich in jeder Soul die Willenstraft ab in Ion und Richtung! Solchen gelegentlichen bie weisungen auf die Vorgange in der verborgenen Werkstatte unsers Geistel und herzens konnte sodann in der Wiederholungsschule mancher prattifc Wint, manche volksthumlich gehaltene Belehrung über Rindererziehung fi anreihen; denn wahrlich traurig ist es, daß der größte Theil des Bolke über eine Angelegenheit, von der das Wohl der Einzelnen wie der Familien der Gemeinden und des Staates unmittelbar abhängt, in der tiefften Un wiffenheit schmachtet."

Dem Borstehenden fügen wir noch ein paar Bemerkungen hinzu.

So wahr es an sich ist, daß "Leben, Bewegung, schnelle Bei anderung in Zeit und Raum einen mächtigen Reiz auf die Kinderseel ausüben ', so ist es darum doch nicht durchaus nöthig, dn naturhistorische Unterricht mit den Thieren zu beginnen. Ganz abgesehen davoi

abet wird und die Kinder durch denselben schon mit den verbreitetsten thieren, mindestens mit den Hausthieren bekannt geworden sind, sonach is auch bereits Interesse für andere Naturkörper haben, kommt es in ur Naturgeschichte vor allen Dingen darauf an, die Kinder zu einer inn ig en Betrachtung der Naturgegenstände anzuleiten, da allein auf wiesem Wege wirkliche naturhistorische Kenntnisse erlangt werden und der Sinn für das Schöne, sür das Bewundernswürdige, um nicht zu sagen Bunderdare, geweckt wird. Dazu eignen sich aber in der That Pflanzen und besten als Thiere. Bei ihnen ist man in der Lage, jedem Kinde ein und stöft mehrere Exemplare in die Hand geben zu können. Die Pflanze zeigt iste ihre Organe (wir sehen dabei zunächst von dem Elementarorgan, der Jeste, ab) in ofsenster Weise und läßt sie noch dazu ohne Widerstreben bei undhen. Das trifft Alles selten bei Thieren zu, die man oft sogar nur in Abbildungen zur Anschauung bringen kann.

"Ebenso wird mitunter die Pflanzenkunde behandelt", heißt es Seite 21. Was soll dies "mitunter" heißen? Die Pflanzenkunde kann den unmöglich nur "mitunter" eintreten. In einer guten Schule hat seine bestimmte Zeit und seinen bestimmten Ort. Der Satz auf Seite 22: "Bald kommt ein Thier, bald eine Pflanze, bald ein Mineral und Anschauung", bestärkt und in der Ansicht, daß ein willkürliches Durchschander dem Berfasser angemessener erscheint, als eine berechnete, wohlgestimmte Folge.

Da "Bilder von Mineralien für den Unterricht nichts taugen", so will der Verfasser nur die "Irden" beachtet sehen, die in der Umgebung des Wohnortes vorkommen, oder bei den Gewerben des Wohnortes, bei besoders wichtigen Industriezweigen in Anwendung kommen. Wir müssen es entschieden misbilligen, wenn man die Auswahl für den Unterricht von seichen Umständen abhängig macht.

Recht wenig Vertrauen zur Kenntniß der Sache Seitens des Verschlers verräth es, wenn er da, wo von der Veranschaulichung solcher Wiere die Rede ist, die man nicht in die Klasse bringen kann, sagt: "In wierer Zeit ist an Vildern kein Mangel". Freilich ist kein Mangel an Vildern; aber Vilder für solche naturhistorische Zwede sehlen uns sast pres, was wir wohl hier nicht von Neuem darzuthun brauchen.

2. Lehrer H. L. Elditt in Königsberg i. Pr. hat in der "Biertelschrift für höhere Töchterschulen" von Prowe und Schulze (Thorn, L. Lambeck, 1868, Nr. 3) einen Aufsat über den "naturgeschichtlichen Anterricht in Mädchenschulen" veröffentlicht, dem man es sofort annerkt, daß der Versasser nicht blos Kenner des Gegenstandes, sondern von der Mädchennatur ist.

Rach turzer Einleitung behandelt ber Verfasser

- I. die Individualität des Mädchens;
- II. die Bestimmung des Mädchens;
- III. beantwortet er die Frage: Was soll der naturgeschichtliche Unterricht lehren? und
- IV. Wie soll die Naturgeschichte in Mädchenschulen gelehrt werden?

Unter III. heißt es: "Da das Mädchen mehr für das Concrettions Abstracte empfänglich ist, da ihm also das Formale wenigends Reale zusagt, so möchten solgende Ersahrungssätze die Wahl behandelnden Stoffes erleichtern: a. Das innere Leben der Schoosen Wohlgestalt, Reiz und Sinniges wedt Liebe und Bewunderungsühlenden Beobachter. d. Das Zusammenarbeiten des Einzelnen zu e vollständigen Ganzen führt zum Mitsühlen und Mitseben. c. Der Uegang vom Bedeutungslosen zum Bedeutenden, vom scheindar Gestaltle zum organisch Vollkommenen erhebt den Geist zum Idealen, und diedet kasstische Gesühl."

Wir halten diese "Prämissen, aus denen der Stoff des naturgeich lichen Unterrichts gefolgert werden soll", wie der Berfasser S. 199 ich für untlar, minbeftens für unpraktisch; sie folgen nicht direct aus ber # sicht, daß "das Mädchen mehr für das Concrete, als für das Abstrac empfänglich ist" und geben so gut wie gar keinen Fingerzeig für die An Der dritte Sat verleitet geradezu zu einer verkehrten Anordnu des Stoffes, abgesehen davon, daß er ganz unhaltbar ist. Soll näml der Unterricht überall ein verständlicher sein, so muß der Anfang nicht den unvollkommensten Organismen, den Infusorien beispielsweise, gem werden, sondern gerade mit den volltommensten, also mit den ausgebildet Saugethieren, beren Organisation auf ben ersten Blid verständlich ift. jecte die, wie die Diatomeen, lange Zeit hindurch einen Plat unter den This einnahmen, jett aber zu ben Pflanzen gerechnet werden, oder wie ber Se pilz, der bald unter den Pilzen, bald unter den Algen aufgeführt wird sich schließlich als hemmungsbildung herausgestellt hat, versteht der angeh Naturhistoriter geradezu gar nicht. Die "Erhebung des Geistes zum 3be und die Bildung des asthetischen Gefühls" hangt auch durchaus nicht dieser Anordnung des Materials ab, sondern wird durch ganz andere R erreicht.

Trot dieser Sätze ist aber die Auswahl des Stoffes, den der Berk durchgearbeitet sehen will, im Ganzen zwedmäßig ausgefallen. Als is swedmäßig tann das bezeichnet werden, was der Versasser unter über die Behandlung der Naturgeschichte sagt.

Sonach können wir den Auffat trot ber gemachten Ausstellun

bennoch ber Beachtung empfehlen.

3. Der naturwissenschaftliche Unterricht in Burgers, Mitt und höheren Töchterschulen. Methodisch beleuchtet von C. Ban Lehrer an der Löbenichtschen Mittelschule in Königsberg i. Pr. gr. (69 S.) Berlin, Gebr. Borntrager. (Ed. Eggers.) 1869.

Diese Schrift verbreitet sich über den Unterricht in der Naturgeschik Physik und Chemie. Es wird darin die Aufgabe des naturwissenschaftlik Unterrichts — "Erkenntniß der Einheit in der Natur" — sestgestellt, t Material in allen der genannten Zweige auf die Klassen einer Mittelsch verheilt, das Ziel scharf bezeichnet, das in jeder Klasse zu erreichen, vas Versahren angegeben, das überall zu befolgen ist, wenn der Zu erreicht werden soll.

Der Versasser lehnt sich überall an das Bewährte an, in der Nat geschichte an meine Schriften, in der Physik an Crüger, in der Chemie dieset, bewahrt sich aber doch seine Selhstständigkeit und ordnet auch wohl diesel anders an, als seine Borgänger, sedoch nicht, ohne seine Gründe die anzugeben. So läßt er z. B. die Mineralogie nicht neben Zoologie de Botanit berlaufen, sondern verlegt sie in die oberen Klassen, wo die Mineralogie gelehrt wird, ohne welche die Nineralogie nicht verständlich ist. Is wahr Letzteres ist, so steht doch auch zweisellos sest, daß die Nineralogie den unteren naturbistorischen Klassen mit demselben guten Erfolge gelehrt dam tann, wie Botanit und Zoologie; die Kenntnis der Nineralien Rückenswerthe.

Aber über Eigenthümlichkeiten dieser Art wollen wir mit dem Berschicht nicht rechten. Gestützt auf vorzügliche naturwissenschaftliche Kenntnisse auf Ersahrungen, hat er und ein gutes Buch geliesert, das wir den Seem der Naturwissenschaften, namentlich der auf dem Titel genannten kallen, bestens empsehlen können. Ohne Nuzen davon zu haben, dürste Riemand das Buch aus der Hand legen.

Der Anschauungsunterricht in der Naturlehre als Grundlage für in der Anteriebre als Grundlage für in der Zeitgemäße allgemeine Bildung und Vorbereitung für jeden höheren naturwissenschaftlichen Unterricht. Von Dr. Rudolf Arendt. Mit specieller Bezugnabme auf bes Verfassers "Raterialien für den Anschauungsunterricht

Der Berfasser hat seinem vortresslichen "Lehrbuch der anorganischen hemie", das wir im vorigen Bande des Jahresberichtes "als eine bedeutende ticheinung" bezeichnen konnten, in diesem Jahre zwei neue Schriften hinzessügt, die hier genannte und die weiter unten besprochenen "Naterialien te den Anschauungsunterricht in der Naturlehre". Auch diese Arbeiten abienen volle Anersennung und werden sicher dazu beitragen, den Untersicht in der Physit und Chemie besser gestalten zu helsen.

Unter "Naturlehre" versteht ber Versasser die Physik, Chemie und thiologie, die er auch die "beobachtenden naturwissenschaftlichen Diszkinen" nennt, während er die Naturgeschichte als die beschreiben de peichnet. Wir können diese Bezeichnung im Ganzen gelten lassen, müssen er doch daran erinnern, daß der Unterricht in Boologie und Botanik nen Zwed nicht erreicht, wenn er die Schüler nicht zum Beobachten: Thiere und Pflanzen anleitet\*), und daß die Physiologie zwedmäßiger zheil der Boologie und Botanik betrachtet und sonach mit diesen im terricht verbunden wird.

Es ist zunächst der propädeutische Unterricht in der Physik und Chemie, f den der Versasser die Ausmerksamkeit seiner Leser lenkt. Die Stärke ses Unterrichts liegt ihm vorzugsweise "in der Beobachtung von Vorzugen", obwohl er das Descriptive desselben auch nicht gering anschlägt. Erge nach der Ursache, dem Warum? geht er dabei zwar nicht aus dem Wege, schiebt dieselbe aber doch einer späteren Zeit zu, sich weichen die normale Entwickelung aller unserer Naturkenntniß" berusend, wie welcher die Erklärung oft viel später erfolgte, als die Wahrnehmung. das ist allerdings wahr, und im Ganzen wird sich der Gang, den die

<sup>\*)</sup> Aussührlicheres hierüber findet fich in der Einleitung zu meiner "Anweis im zu einem methodischen Unterricht in der Pflanzenkunde", S. XX.

Menschleit im Lause von Jahrhunderten innehielt, auch für den Unter empsehlen; aber eben so wahr ist auch, daß der ausmerksame und den Knade bei jeder Erscheinung das Warum? bei der Hand hat und es immer gerathen ist, dies der Bukunst zu überweisen. Prosessor Heussten seus eus seus en gegeben seus die Erscheinungen betrachten, im zweiten die da sich ergebenden Gesetze ableiten und im dritten die denselben zu Gr liegenden Ursachen aufsuchen ließ. Jetzt hat er diesen Lehrgang ausgegwie er in der Vorrede zu seiner unten besprochenen "Elementaren Phisagt, aus dem Grunde, weil das Symnasium nur noch einen zweische Eursus für die Physik gestatte. Wir halten diese Abanderung seines Lyganges sur keinen Nachtheil, wie wir weiter unten ausgesprochen. wollen indeß das Gesagte nicht in seinem ganzen Umfange gegen An verwenden, sondern nur bemerken, daß es noch einen andern, nicht mi berechtigten Standpunkt giebt.

Um darzuthun, daß der physitalische und chemische Unterricht, w gegenwärtig in den Schulen gehandhabt wird, unzureichend ist, hat Berfasser Kenntniß von den Schulen Leipzigs, die mit zu den l Deutschlands gehören, genommen und durch Zahlen sestgestellt,

"daß auf Leipzigs öffentlichen Schulen von je 100 Schülern, die allgemeine oder realistische Ausbildung suchen, immer nur Egenügend in Physik und Chemie vorbereitet wird, und dies auch dann, wenn er dis zum siebenzehnten Lebensjahre auf der Sperbleibt."

Werben die Bürgers und Volksschulen mit in Rechnung gebracht ergiebt sich,

,,daß auf Leipzigs öffentlichen Schulen von je 1000 einheim schulpflichtigen Kindern, welche eine allgemeine oder realistische bildung suchen, immer nur 3 genügend in Physit und Chemie außerdem noch 9 leidlich in Physit und ungenügend in Chemie gebildet werden. Von den übrigen 988 haben noch 132 wäl einer kurzen Zeit etwas von physikalischen, resp. chemischen Di gehört, der Rest aber, also 856 ersahren auf der Schule ab nichts davon."

Das Endresultat lautet bann,

"daß eine wahrhaft naturwissenschaftliche Bildung, welche alle Schi der Bevölkerung durchdringt, in unserem Baterlande nicht existirt. Diese Ansicht theilen wir vollständig. Es ist in ganz Deutschland Aber wir können, gestützt auf unsere Ersahrungen, auch hinzusügen, es seit dreißig Jahren in dieser Beziehung erheblich besser geworden Der Einsluß, den naturwissenschaftliche Kenntnisse auf die Hebung der dustrie, Gewerdsthätigkeit und Landwirthschaft ausüben, und die Uzeugung, daß der Unterricht in der Naturkunde ein vortressliches Bildumittel ist, namentlich auch ganz geeignet zur Vernichtung alles Aberglauf auch des religiösen, hat dies bewirkt. Je mehr das Alles richtig und den weitesten Kreisen erkannt wird, desto mehr Raum wird man den Rwissenschaften gewähren, selbst in den Landschulen. Zur Durchführung

Manes für seine "Raturlehre" verlangt der Berfasser in der achtklassigen Bellsschule vom dritten Schuljahre an wochentlich 2, im achten Schuljahre Um diese Zeit zu gewinnen, soll die Naturgeschichte nur im nierten bis siebenten Schuljahre eine Stelle finden, und ihr in den drei men dieser Schuljahre wöchentlich 2 Stunden gewidmet werden, in dem isten (siebenten) nur eine. Das heißt das Wesen und die Bedeutung der Raturgeschichte für die Jugendbildung verkennen. Da wir überdies die Bebre vom innern Bau und von der Verrichtung der Organe der Thiere Bflanzen für die Naturgeschichte in Anspruch nehmen muffen, diese Begenstände aber ihrer Schwierigkeit halber nur im letten Schuljahr befanbelt werben tonnen, so versteht fich's von selbst, daß bort auch noch Raturefcichte gelehrt werden muß, und zwar in wöchentlich 2 Stunden. ber Unterricht in der Naturlehre, wie der Berfasser richtig bemerkt, gang besonders geeignet ift, "Uebung im deutschen Ausdrud" zu gewähren, so glaubt er, daß auch ber Sprachunterricht im Interesse der Naturlehre etwas beidrantt werden könne, vielleicht selbst der Rechenunterricht, da dieser auch in einzelnen Abschnitten der Naturlehre eine Stütze finde. hierüber dürften eter die Ansichten auch weit auseinander gehen. Mit Recht wird man aviedern, daß Sprachbildung (das Wort in seinem ganzen Umfange genommen) in erster Linie erzielt werben musse, ba sie alle Lebensverhaltnisse beberriche.

Bum Schluß läßt sich der Versasser über die Qualification der Lehrer für den Unterricht in der Naturlehre vernehmen. Seine Ersahrung bat ihn erkennen lassen, daß die Lehrer nur selten genügend für den Untersicht in der Naturlehre vorbereitet seien und daß ihnen namentlich die zähigkeit zum Experimentiren abgehe, in der Chemie noch mehr, als in der Physik. Auch sehle es selbst auf den Universitäten an passender Gelegenheit, son Lehrer in diesen Wissenschaften auszubilden; in den Seminaren sur Volksschullehrer werde nur sehr vereinzelt Chemie gelehrt.

Wir konnen das dem Verfasser zugeben. Wer indeß Gelegenheit gehabt lat, ben Bolksschullehrern naber zu treten, wer sie, wie das bei mir der Fall n, ju hunderten Behufs ihrer Anstellung examinirt hat, wer felbst in der Lage var, Boltsschullehrer zu bilden, der weiß, daß sie auch noch für andere Unterrichtsgegenstände durchaus nicht immer ausreichend befähigt sind, wie 3. B. für ben Sprachunterricht. Das liegt in Verhältnissen, die sich nicht leicht andern lassen, so ernstlich man das auch wunschen tann. Die weitaus meisten Seminare bekommen ihre Böglinge ungenügend vorbereitet. Der Seminarcursus ist im besten Falle dreijährig. In dieser Zeit soll in einer großen Anzahl von Unterrichtsgegenständen Bedeutendes geleistet wer= den, vor Allem auch in der Kunst zu unterrichten. Da bleibt denn in Bahrheit teine Zeit übrig, die Seminaristen zu fertigen Experimentatoren In dieser Beziehung muß es genügen, daß die Böglinge ihren Lehrer experimentiren seben und von ihm Beranlassung erhalten, dabei mit enjugreifen und leichtere Bersuche selbst auszusühren. Wie in allen andern Unterrichtsgegenständen, so muß man den Seminaristen auch in der Physik und Chemie, speciell auch im Experimentiren, die Weiterbildung überlassen. Und die Erfahrung hat bis jest auch noch immer gelehrt, daß alle Strebgegen 400 Pflanzenarten und 2000 Figuren. qu. gr. 4. Rebst & wort. gr. 8. (34 S.) Berlin, Th. Grieben. 1-3 Thir.

Auf jedem Blatte sind 10 bis 12 Pflanzen abgebildet, in der ! nämlich ein blühender Zweig und daneben eine Blüthens und Flanalpse, ähnlich wie in der Flora Deutschlands von Petermann. Das il und für sich gut; aber die Aussührung ist in Zeichnung und Colonit und daher mehrsach untreu. Dazu kommt, daß die Bilder zu gede beisammen stehen und durch die seinen Trennungslinien nicht genug mod werden. Endlich wird die Uebersicht und die Einsicht in die Benutzischaft der Pflanzen durch die Anordnung geradezu unmöglich gemacht. Sinämlich die Pflanzen nach ihrer natürlichen Berwandtschaft zusammen stellen, ist der Bersasser auf den unglücklichen Gedanken gekommen, sie w dem Rußen und Standort anzuordnen, also: Obstbäume, Walddin Ziers und Gewürzbäume, medicinische Bäume, Obsts und Gewürzsträuc Gewürzs und Ziersträucher u. s. w. Wer vor solcher Eintheilung i Ekel empsindet, steht der Botanit noch sehr fern.

10. Geologische Elemente, enthaltend einen idealen Erddurchschnitt i die Geschichte der Erde nach den fünf geologischen Entwickelungsperi mit genauer Angabe der Eruptionen, Spiteme und Formationen, Char ristik der Spsteme und Verzeichniß der organischen Ueberreste (Versteinerun Für Schulen und zum Selbstunterricht zusammengestellt von Will Reidig. Heidelberg, Carl Winter. 1868. 28 Sgr.

Dem langen Titel haben wir hinzuzusügen, daß die "Geologi' Clemente" aus einem colorirten Blatte in groß Folio bestehen, dessen hälfte einen idealen Erddurchschnitt darbietet, während auf der unteren geologischen Perioden, Eruptionen, Spsteme und Formationen in betan Weise zur Darstellung gekommen sind. Rechts hiervon sindet sich eine turze Charakteristik der Spsteme, der einige Abbildungen von Petresahinzugefügt sind.

Wir finden die Darstellung recht zwedmäßig und für den Schulm richt vollkommen ausreichend.

### IV. Schriften über Naturgeschichte.

a. Schriften für Lehrer.

### 1. Anthropologie.

11. Der Mensch. Sein Körperbau, seine Lebensthätigkeit und Entwidel Bon Dr. C. G. Giebel, Professor der Zoologie in Halle. Mit 50 kschnitten. gr. 8. (VIII u. 470 S.) Leipzig. D. Wiegand. 1868. 25

Prosessor Giebel in Halle ist unsern Lesern durch seine zahlrei wissenschaftlichen und populären Arbeiten über Gegenstände der Zool ja über das ganze Thierreich sehr vortheilhaft bekannt; sie nehmen d mit uns ein neues Buch von ihm mit Vertrauen in die Hand, und siecht schießlich niemals dabei getäuscht. Das wird sich auch wieder bei d neuen Schrift über den Menschen vollkommen bestätigen.

Der Verfasser bringt in diesem Werke, wie zu erwarten war, s zur Sprache, was sich auf den Körperbau, auf die Lebensthätigkeit und Entwidelung des Menschen bezieht. Jedes Organ und Organspfter Interesse an sich selbst nehmen, erforderlich ist. Was auf diesem siete in Anatomie und Physiologie seststeht und für den bezeichneten Lesersie zum Berständniß dienen kann, hat Berücksichtigung gefunden. Daher den das Buch auch Diesenigen mit Nugen lesen, die zwar anthropologische wirdser besitzen, aber nicht gerade in der Lage sind, über die Fortschritte wiser Wissenschaft durch Fachjournale belehrt zu werden, wozu wir die Mehrzahl unserer Leser zählen dürsen. Ihnen empsehlen wir daher wie Brehrzahl unserer Leser zählen dürsen. Ihnen empsehlen wir daher der Bersafter gegen Huxlei, Darwin und dessen Anhänger über Abstammung des Menschen vom Afsen sagt.

12. Bau, Leben und Pflege des menschlichen Körpers in Wort und Bild. Unter Mitwirkung von Schulmannern für Schüler dargestellt von Prof. Dr. Bock. 8. (VII u. 172 S.) Leipzig, E. Keil. 1868. i Ihlr.

Rach einer Mittheilung in der Gartenlaube sind von diesem Büchlein innehalb zehn Monaten vier Auslagen erschienen. Das ist begreislich. Denn innehalb zehn Monaten vier Auslagen erschienen. Das ist begreislich. Denn ist Prof. Bod durch seine Schrift über den gesunden und tranken Ausschen in weiten Kreisen, auch in der Lehrerwelt, bekannt und geschätt, wednäßiges dieset das Büchlein für einen sabelhaft niedrigen Preis ein so werdmäßiges Wissen über den menschlichen Körper, daß es als eine wirks der Bereicherung der Schulliteratur bezeichnet werden kann. Der auch in bezug auf Gesundheitskunde sehr praktische Text wird durch eine Reihe von zuen Abbildungen, die aus dem genannten größeren Werke entlehnt sind, bestiech unterstützt.

Der Bau des menschlichen Körpers. Leitfaden für den Schulunterricht beim Gebrauche der vom R. Sächs. Landes Medicinal Collegium
berausgegebenen anatomischen Wandtafeln von Dr. med. A. Fiedler,
Medicinal-Assessin und Prosector am Stadtkrankenhause zu Dresden, und
Joh. Blochwis, Lehrer am Freimaurerinstitut für Löchter zu Dresden.
gr. 8. (IV u. 65 S.) Dresden, Meinhold und Söhne. 7½ Sgr.

Dieser Leitsaden soll zunächst den Gebrauch der auf dem Titel genannten, im vorigen Bande von uns besprochenen "anatomischen Wandtaseln" teleichtern, aber auch unabhängig davon dem Schulunterricht dienen, und wird Lehrern wie Schülern gleichzeitig dargeboten. Nähere Durchsicht läßt das Büchlein besonders für Schüler brauchbar erscheinen, wird sich aber neben der angezeigten Schrift von Bock schwerlich einer großen Verbreitung perfreuen haben, da ihm alle veranschaulichenden Abbildungen sehlen.

14. Belehrung über anstedende Rinderfrantheiten zum Gebrauch für Schullehrer. Herausgegeben von Deputirten der Berliner Lehrer= Vereine und der Hufeland'schen medicinisch= chirurgischen Gesellschaft. gr. 8. (16 S.) Berlin, D. Löwenkein. 1869.

Dies Schriftchen möchten wir allen Lehrern, in deren Klassen die Kinder-Arankheiten oft eine bedeutende Rolle spielen, bestens empsehlen. Dieselben sind hier turz, aber völlig kenntlich charakterisirt. Macht sich der kehrer durch wiederholtes Lesen und Beobachten damit bekannt, so wird oft butes zu stiften im Stande sein.

#### 2. Alle brei Reiche umfaffenb.

15. In der freien Ratur. Schilderungen aus der Thier= und Piwelt. Zweite Reihe. Bon Karl Ruß. Mit einem botanischen und gischen Wegweiser und einem Holzschnitt, gezeichnet von Robert Kreigr. 8. (VIII u. 469 S.) Berlin, Max Bottcher.

Der Verfasser hat sich in turzer Zeit einen Ruf als Schriftsell dem Gebiete der Naturgeschichte erworben, hauptsächlich dadurch, seine sinnigen Beobachtungen in ansprechender Weise für gebildets aller Stände darstellte. Das ist ihm auch in dem hier angezeigten wieder trefslich gelungen; dasselbe wird ihm zu den zahlreichen Freunden neue erwerben.

Um unsern Lesern einen Einblick in das Buch zu gewähren, wir nachstehend die Hauptüberschriften des Inhaltsverzeichnisses mit.

1. Aus dem Seelenleben der Thiere. 2. Schlaglichter aus dem leben. 3. Unsere nächsten Feinde aus der Thierwelt. 4. Thier: bilder. 5. Aus dem Rampse ums Dasein. 6. Stimmungsbilder a Ratur. 7. Wanderungen und Wandelungen in der Pflanze 8. Poetische und scherzhafte Naturbilder. 9. Deutsche Blumen.

Dankenswerth ist das unter der Ueberschrift "Botanischer und gischer Wegweiser" beigegebene Inhaltsverzeichniß.

16. Erflärungen dunkler und unverständlicher deutscher Raus der Raturgeschichte, nach Beisetzung der von solchen wied geleiteten und sich darnach selbst erklärenden Namen, sowie auch der stund der keiner Erklärung bedürfenden. Ein kurzer Leitsaden zur For eines geistbildenden Unterrichtes in der Naturgeschichte. Mit einem Annaturgeschichtlicher Aufgaben. Serausgegeben von Mar Britel Schuliehrer in Augsburg. 8. (40 S.) Augsburg, R. Kollmann 21 Sgr.

Ein kleines Büchlein mit überlangem Titel, das fast mehr der S als der Naturgeschichte dient. Ein Beispiel wird zeigen, was der kasser will.

"Die Fledermaus ist eine Maus, welche stattern kann, Flüg Flattern kommt provinziell als stadern und im Hollandischen als stader (Flederwisch)."

Hier und da wird der Lehrer von solchen Erklärungen Ge machen können; nur muß er nicht glauben, daß sein naturhistorischer richt dad urch "geistbildend" wird.

17. Poetische Raturbilder, Für Schulen und zum Privatgebrauch gleich ein Geburts- und Festiagsgeschent, herausgegeben von Joh. De 8. (VI u. 136 S.) Darmstadt, G. Jonghaus. 1868. 3 Thir.

Der Herausgeber geht von der richtigen, oft von mir betonten I aus, daß der naturhistorische Unterricht eine poetische Färbung er musse. Dafür eignen sich selbstverständlich gute Gedichte, deren Inha in das Gespräch verslochten wird, und die darauf als Ganzes Berwe sinden. Solche bietet der Herausgeber nun dar, und zwar 79, dauf das Thierreich beziehen, und 64, die den Pflanzen gewidmet Das Mineralreich ist nur mit fünf Gedichten bedacht worden, von noch dazu drei Bergmannslieder sind.

Die Auswahl kann im Ganzen gut genannt und für den beabsichtigten verden.

#### 3. Boologie.

In weisung zu einem methodischen Unterricht in der Thierkunde und Anthropologie. Für den Schuls und Gelbstunterricht bearbeitet von August Lüben, Seminardirector in Bremen. Erster Cursus. Das Betrachten einzelner Thierarten. Zweise, ganz neu gearbeitete Auslage. Mit zahlreichen eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. (VIII u. 252 G.) Leipzig, Fr. Brandstetter. 1869. 1\frac{1}{2} Thir.

Dies Buch hat über 20 Jahre lang im Buchhandel gesehlt, da es ir anderer Arbeiten halber unmöglich war, es so herzustellen, wie ich es m Lehrern barzubieten wünschte. Endlich ist es mir gelungen, wenigstens m ersten Cursus in der mir erwünschten Beise zu liefern. Dieser giebt weitung zum "Betrachten einzelner Thierarten" der ersten neun Klassen, . b. der vier Rlassen der Wirbelthiere und aus den Rlassen der Wirbelfen die Insetten, die Spinnenthiere, Krustenthiere, Würmer und Weichine. Aus jeder dieser Klassen ist eine größere oder geringere Anzahl Arten beschrieben, je nach der Bedeutung, welche die Thiere dieser Kaffen überhaupt, speciell aber für die erste (unterste) naturhistorische Interrichtsstufe haben, im Gangen 55 Arten, namlich 12 Saugethiere, act Bogel, vier Amphibien, funf Fische, 20 Insetten, zwei Spinnenthiere, ein kustenthier, ein Wurm und ein Weichthier. Die Beschreibungen sind alle ich ber Natur entworfen worden. Bei benselben war es zugleich barauf gesehen, eine Organographie zu geben, welche zu einer richtigen Vor-Bung vom Bau der Thiere verhilft und einen späteren höheren Unterthe und raschen Fortschritt darin ermöglicht. Die Beschreibungen berud: Intinen in erster Linie das Aeußere des Thierkörpers, ziehen jedoch so viel me ber innern Organisation heran, als auf dieser Stufe mit Leichtigkeit manschaulicht werden kann und bienlich ist, um das Thierleben einigerneben zu verstehen. Aus diesem Grunde hat in ihnen auch Alles eine Stelle gefunden, was die Erkenntniß der Lebensweise der Thiere fordert. da die Thiere, wie überhaupt alle Naturkörper, ihrem ganzen Wesen nach mr richtig erkannt werden, wenn man sie mit ihren nächsten Berwandten ergleicht, so sind überall barauf hinzielende Vergleiche angestellt und hierbei ngleich die böheren naturhistorischen Begriffe entwickelt worden. effen schließt das Buch mit einer "spstematischen Uebersicht ber beschriemen Thiere".

Die eingedruckten Holzschnitte stellen theils ganze Thiere dar, namentsch die niederen, theils einzelne Organe in vergrößertem Maßstabe, die mit ihen Augen nicht gut erkannt werden können, von deren Kenntniß aber Berständniß abhängt. Ich hoffe, sie werden namentlich auch solchen heem gute Dienste leisten, die noch nicht sehr vertraut mit der Raturgestichte sind.

Eine Fortsetzung des Buches hoffe ich im nächsten Bande des Jahresrichtes anzeigen zu können.

. Dr. D. Bronn's Rlassen und Ordnungen des Thier-Reiches, wissen-

schaftlich dargestellt in Wort und Bild. Mit auf Stein gezeichneten Wildungen. Lex. 8. V. Band. Fortgesetzt von Dr. A. Gerkäcker Docent an der Universität zu Berlin. 6. dis 10. Heft. Bogen 16—32 Tafel VIII bis XVI. — VI. Band. IV. Abtheilung. Bögel. Fortge sept von Dr. Emil Sekenka, Professor an der Universität zu Leiden Erste Lieferung. Bogen 1 und 2. Tafel I bis IV. Leipzig und heibelberg, C. F. Winter. 1868 und 1869. à Lieferung & Thir.

Wir freuen uns, diesmal sechs Lieserungen dieses anerkannt klassischen Wertes zur Anzeige bringen zu können. Band V, der bekanntlich die Gliedersüßler, Arthropoda, enthält, ist dis zum zehnten Seste vorgerückt. Der Text behandelt auf Seite 1 dis 295 das Allgemeine dieser sehr uns sangreichen Gruppe. Bon Seite 296 an beginnt die Charakteristis der ersten Klasse, der Kredsthiere, Crustacea, an die sich dann Seite 406 die der ersten Ordnung, der Kankensüßler, Cirripedia, anschließt, in der zehnten Lieserung jedoch noch nicht beendet ist. Auf den Taseln ist dargestellt: Copepoda (Blatt XI—XV) und Branchiopoda (bis jest nur ein Blatt).

Mit dem VI. Bande sind endlich auch die Wirbelthiere, und zweit zunächst die Bögel, in Angriff genommen worden. Der von der Gründer des Werles entworfene Plan ist auch hierbei innegehalten wordel. Darnach wird mit einer Einleitung zu der Klasse begonnen und darust zum anatomischen Bau übergegangen. Es ist namentlich die Osteologie, welche im Text und auf den Taseln zur Darstellung gekommen. Das Ber liegende berechtigt zu der Annahme, daß diese Arbeit den bereits vollendeten nicht nachstehen wird.

20. Ilustrirtes Thierleben. Eine allgemeine Runde des Thierreichs ws A. E. Brehm. Mit Abbildungen, ausgeführt unter Leitung von L. Kretschmar und E. Schmidt. Fünfter Band. Lez. = 8. (841 6.) Sechster Band. (1109 S.) Hildburghausen, Bibliogr. Institut. 1869.

Die Anfänge beider Bände haben wir bereits im vorigen Jahrebbericht angezeigt; jett liegen uns dieselben vollendet vor, und mit ihnen ist diese ganze umfangreiche Arbeit zum Abschluß gelangt. Der sünste Band rührt ganz von Brehm her; er enthält die Amphibien und Fische. Der sechste Band enthält die große Abtheilung der wirbellosen Thiere; at ist von Tasch en berg in Halle und Prosessor Ostar Schmidt in Grat versaßt. Ersterer hat die Inselten, Tausendfüßler und Spinnenthiere bearbeitet, Letzterer die Krebse, Käderthiere, Würmer; Weichthiere, Stackshäuter, Cölenteraten und Urthiere.

Bir haben das Werk seit seinem Erscheinen in den verschiedenen Bänden des Jahresberichtes besprochen und immer von Neuem Veranlassung gefunden, dasselbe unsern Lesern zu empsehlen. Nachdem dasselbe nun zum Abschluß gekommen, möchten wir die Ausmerksamkeit der Lehrerwelt noch mals darauf lenken. Nach unserer Ansicht hat die deutsche Literatur kein naturgeschichtliches Werk, das so den Wünschen gebildeter Naturfreund entspräche, wie das Brehmsche. Der Text verbreitet sich in aller Gründlichkeit über alle Thierklassen, hebt aus allen Gruppen in reicher Auswahl das Interessantessen und beschreibt und schildert das in anziehende Weise. Die zahlreichen eingedruckten Holzschnitte gehören zu den besten, dies überhaupt giebt. In den meisten Fällen sind es nicht einzelne Thi

par Darstellung gekommen, sondern schöne Landschaftsbilder, in die die hiere so hineinversetzt sind, wie sie in der Natur selbst darin vorkommen. We Theile der Landschaft haben Beziehung zu den Thieren, sind also nicht ikkürlich gewählt, wie man das so oft in ähnlichen Darstellungen sindet.

Das ganze Werk tostet 33½ Thaler. Das ist allerdings eine beeutende Summe für Lehrer. Aber bennoch sollten dieselben darnach streben, 1 sich zugänglich zu machen.

1. Brehm's Illustrirtes Thierleben. Wohlseile Volls- und Schuls ausgabe von Friedrich Schödler, Verfasser vom "Buch ter Ratur." Erster Band. Die Säugethiere. Lez. 8. (XXIV u. 816 S.) Zweiter Band. Die Vögel. (XVIII u. 866 S.) Dritter Band. Heft 36—43, Seite 1—384. Hildburghausen, Bibliogr. Institut. 1868—69.

Wir können uns bei diesem Werke auf unsere Besprechung besielben vorigen Bande beziehen, wo wir diese billige Ausgabe des Brehmschen Mustrirten Thierlebens" als ein nügliches Unternehmen bezeichneten. Ihrend z. B. die Säugethiere in dem Hauptwerke zwei starke Bände von 696 und 900 Seiten bilden; sind sie hier auf einen von 840 Seiten stränkt, also etwa auf die Hälfte. Das Dargebotene ist darum für einen for großen Theil der Leser immer noch reichhaltig genug. Auch die Zahl reingedrucken Abbildungen ist noch ausreichend. Ebenso verhält sichs it den Bögeln. Die vorliegenden acht Heste des dritten Bandes, mit m das Werk vollendet sein wird, enthalten die Amphibien und den östen Theil der Fische. Nach einer Anzeige der Verlagshandlung wird rottte Band den beiden ersten an Stärke ungesähr gleich sein.

L Das Leben der Bögel. Dargestellt für Haus und Familie. Bon E. Brehm. Zweite, vermehrte und verbesserte Auslage. Mit 24 Absbildungen und drei Tafeln in Farbendruck. gr. 8. (XVI u. 650 S.) Glogau, C. Flemming. 1867. 4 Thir.

Dies Werk hat gleich bei seinem ersten Erscheinen ben Beifall geunden, den es verdient. Es ist eine Bogelkunde im höheren Stile, nicht me spstematische Aufführung und regelrechte Beschreibung der Bogel, soneine Darlegung ihres Lebens, das der Verfasser durch eigene leobachtungen kennen lernte. An eine Einleitung, die als "ein Blick in te Nacht des Bergangenen" bezeichnet wird, reihet sich in fünf Rapiteln: de leibliche Leben. Das geistige Leben. Heimath und Beruf. hausdes und geselliges Leben. Der Mensch und die Bögel. Dann tommen 5. 391-639) fünfzig Lebensbilder, d. h. anziehende Schilderungen varafteristischer Bögel aller Gruppen, von den Geiern und Adlern bis ju en Steißfüßen und Alten. Diesen "Lebensbildern" sind caratteristische seichnungen von Bögeln, entworfen von der Meisterhand R. Kretschmars, eigegeben, und zwar, dem Texte entsprechend, lauter schöne Landschaftsitder, in welche die Bögel so hineingestellt sind, daß man sie in ihrer aturlichen Umgebung zu erbliden glaubt. Es gewährt einen großen Gemb, diese Bilber zu betrachten. Drei Tafeln stellen colorirte Gier bar.

Das Werk kann gebildeten Lesern aller Stände bestens als eine ans mehm belehrende Lecture empsohlen werden, insbesondere allen Lehrern, is in der Naturgeschichte zu unterrichten haben.

23. Die Thierseele. Eine Psychologie der Thiere. Bon Fris Schulze. 8. (68 S.) Leipzig, C. Wilfferodt. 1868. 10 Sgr.

Auf dies Schriftchen möchten wir unsere Leser besonders aufmertsam machen. Im Gegensatz zu andern bekannten Schriften über Thierseelendunkt verzichtet der Verfasser der vorliegenden auf Mittheilung von Anestoten auf dem Thierseben, geht dagegen auf den tieseren Grund der geistigen Bargange, auf das Wesen der Thierseele zurück, und zwar indem er sie in allen Theilen mit der menschlichen Seele vergleicht. Um den Leser einigermassen mit dem Sang der Untersuchung und mit den Ergebnissen derselben bekant zu machen, theilen wir nachstehend den Schluß der Arbeit mit.

A.

Die Menschen haben Bernunft, benn:

Fortentwickelung nur möglich durch

Ueberlieferung, nur möglich durch

Begriffsprache, nur möglich durch

Begriffe,

nur möglich burch

Begriffsbildungs.
vermögen, b. i. Bernunft.

Die Thiere haben teine Bernunft benn:

Reine Fortentwickelung weil

teine Ueberlieferung, meil

teine Begriffsprache, weil

teine Begriffe,

weil

tein Bermögen, Begriffe ju bilben, b. h.

meil

teine Bernunft.

**B**.

Die Menschen haben Vernunft, d. h. Selbstbewußtsein — bei. Vermögen der Anschauung, Verstand, d. h. Bewußtsein — und sinnlicht Empfindung. —

Die Thiere haben nach Abzug der Bernunft: Bermögen der Anschauung, Berstand, d. h. Bewußtsein — sinnliche Empfindung — und den Schatz der durch diese Bermögen erworbenen inneren Bilder von Gescheinungen, d. h. Gedächtniß.

C.

Der ursprüngliche Trieb der Selbsterhaltung theilt sich in den Trieb des Wohlbesindens und den Geschlechtstrieb. Durch diese in Verbindung mit dem Vorstellungsvermögen wird alles verständige Handeln der Thiere bestimmt. Die Thiere handeln daher verständig und zwar:

a. nach der Richtschnur des Triebes des Wohlbefindens mechanisch verftandig,

b. nach der Richtschnur des Geschlechtstriebes instinctiv verftandig.

#### 4. Botanit.

24. Deutschlands Balber und Saine. Raturgeschichte ber beimischen und harten ausländischen Holzgewächse in ben Balbern, Pari-Aulagen und

Gärten Deutschlands, nebst einer populären Anleitung zum Bestimmen der Pflanzen von Franz Schulz. gr. 8. (IV u. 192 S.) Berlin, Theob. Grieben. 1868. 18 Sgr.

Dies Buch soll theils "Floristen und Laien", theils "Schülern und brern" ein "Wegweiser" sein. Für uns hat nur die letztere Bestimmung iteresse.

Ob der Verfasser Lehrer ist, wissen wir nicht; daß er aber die Aufs be der Naturgeschichte, speciell die der Botanik, für die Schule nicht besischen hat, ist für uns zweisellos. Nach ihm giebt es nur zweierlei Gesichse: Holzgewächse und — Unkraut. Letteres hat nach seiner Ansicht nen Werth für die Schule.

Nach einer Einleitung von geringem Belang solgt eine "Anleitung r Bestimmung der Gattungen nach dem Linne'schen Spstem", wie wir e in vielen botanischen Schristen haben, und daran reihet sich eine "Bestweibung" der Familien und Arten. Die Beschreibungen sind von mitteter Aussührlichteit oder auch nur ganz turz. Die Absassung derselben ist nehrsach ziemlich holperig. So z. B. "Biele einsamige Früchte sind spisalig, zapsenähnlich zusammengestellt". "Die ganzrandigen oder gelappten blätter unter dem Blüthenstande einsach, gewöhnlich aber unpaarig zusammenspset, sind ein zugespitzes Eirund."

Wir kennen keine Art Schulen, der wir das Buch empfehlen konnten.

25. Deutsche Flora, eine Beschreibung sämmtlicher in Deutschland und der Schweiz einheimischen Blüthenpflanzen und Gefäßtryptogamen von Hermann Wagner. 1. heft. gr. 8. (64 S.) Stuttgart, Jul. hoffmann. (R. Thienemanns Verlag.) 1869. à 7½ Sgr.

Diese Flora wird Vielen willtommen sein, da sie im Text ziemlich aussührlich und dabei reich illustrirt ist. Die Anordnung ist nach dem e Candolle'schen Systeme erfolgt. Die natürlichen Familien sind nach hrem Bau und ihrer Verbreitung aussührlich charakterisirt. Gbenso sind durchonittlich die Gattungen und Arten mit aussührlichen Diagnosen verseben. m Bezug auf Beide hat sich der Verfasser frei gehalten von der Zersplit= nung mancher Botaniker der Neuzeit. In den Artdiagnosen sind die parakteristischen Merkmale gesperrt gedruckt, was sehr zweckmäßig ist und uch auf die Gattungen und Familien hatte ausgedehnt werden sollen. benso wurde es sich empsohlen und das Bestimmen sehr erleichtert haben, enn die Gattungen und Arten gruppirt und die Gruppen mit entsprechen: m Ueberschriften versehen worden waren. Den Artnamen sind die Autoren. amen hinzugefügt worden, nicht aber benen ber Gattungen, mas boch zweckäßig gewesen mare. Bei ben Langen= und Didenangaben ift bas Meteraß angewandt worden. Wir muffen bezweifeln, daß deutsche Leser sich 16 Rechte vorstellen werden, wenn sie finden: "Stengel am Grunde bis ,04 M. did und mehrere Meter lang"; "Bluthen bis 0,05 M. im urchmesser".

Die Abbildungen sehlen keiner Gattung; ja in vielen Gattungen no die meisten Arten abgebildet, von 29 beschriebenen Hahnensuße nen z. B. 17. Sie stellen in der Regel blühende Zweige dar, men Blüthen: und Frucht = Analysen beigefügt sind. Im Allgemeinen

sind die Abbildungen etwas klein ausgefallen und erscheinen durch die eingeschobenen Blüthen- und Fruchttheile etwas gedrängt, sind aber sonst recht sauber und naturgetreu.

Trop der kleinen Ausstellungen können wir die ", deutsche Flora" unsern Lesern doch bestens als ein brauchbares Mittel zur Vermehrung ihrer botanischen Kenntnisse empsehlen.

26. Pflanzenkunde. Jum Gebrauche beim Selbstunterrichte, in Schulen und auf Excursionen; für Lehrer. Seminaristen und Präparanden, mit vielen in den Lext gedruckten Abbildungen bearbeitet von J. G. Hübner, Lehrer am Königl. Schullehrer-Seminar zu Cöpenick. Zweite verbesserte und sein vermehrte Auslage. gr. 8. (VIII u. 414 S.) Potsdam, Riegel. (A. Stein.) 1867. 12 Thir.

Das Buch zerfällt in zwei Abtheilungen, von denen die erste als "Pflanzenkunde für Bolksschulen" bezeichnet ist, die zweite aber die Ueberschrift "Das Bestimmen der Pflanzen" trägt. Die erste Abtheilung besteht aus drei Abschnitten mit den Ueberschriften: "Methodit", "Terminologie" und "Stoffmasse". Der erste und dritte Ausdruck sind nicht sehr glücklich ausgesallene Besprechung von sechs Pflanzen, wie sie in der Elementarklasse vorzunehmen, diese enthält die Beschreibung der Pflanzen, welche in der Bolksschule zu behandeln sind, angeordnet in der wunderlichen Weise, die wir schon oben bei dem "Pflanzen» Atlas" des Versassers getadelt haben.

Die zweite Abtheilung enthält eine "Flora der Mark Brandenburg", geordnet nach dem Linne'schen Spstem. Was den Versasser zu dieser Arbeit veranlaßte, ist schwer zu sagen; denn abgesehen von der älteren Rūthe'schen Flora, haben wir eine "Flora der Provinz Brandenburg" von Ascher schen, die nichts zu wünschen übrig läßt, ja in ihrer Art ein Meisterwerk ist. Dazu kommt, daß Hübner's Buch viel zu schwerfällig ist, um auf Creupsionen mit umhergetragen zu werden.

Um eine Borstellung von dem Maße der botanischen Kenntnisse des Berfassers zu bekommen, braucht man eigentlich nur das "Borwort" zu lesen. In demselden steht auf Seite VII: "Bei den Lebenserscheinungen — Physiologie — der Pflanzen achte er (der Lehrer) besonders auf die Sastgänge, sowohl auf den aufsteigenden (im Frühjahr resp. Sommer), welcher das Leben, das Wachsen, als auf den absteigenden, welcher das Absterden, das Wachsen, als auf den absteigenden, welcher das Absterden der Pflanze zur Folge hat. Am besten sind diese Beodachtungen an den Pflanzen zu machen, die eine sehr seine Oberhaut haben, z. B. an der Balsamine." Eine Naivetät dieser Art ist mir in der That lange nicht vorgekommen. Aehnliches sindet man in dem Abschnitt über die Terminologie. Gleich auf der zweiten Seite (S. 27) wird Wurzelstod und Hauptwurzel verwechselt. Zwei Seiten weiter wird die Kartossel zu Burzeln gerechnet und der Erdstamm der Irisarten als gegliederte Knolle (unter den Wurzeln) ausgeführt.

Das Buch ist indessen eine zu unbedeutende Erscheinung, als daß sicht verlohnte, noch mehr Fehler aufzusuchen; wir wundern uns nur, daß eine zweite Auflage erleben konnte.

Mide in das Pflanzenleben. Einleitung in das Studium der Botanit mit Beziehung auf die von Zürn und Reichardt in Jena gefertigten mitrostreischen Präparate für Studirende und Freunde der Pflanzenwelt von Dr. Decar Reichardt. Mit acht litbogr. Tafeln. br. 8. (XII u. 123 S.) Leipzig, Bilfferodt. 1869. 26 Sgr.

Diese Schrift verdankt ihre Entstebung zunächst dem Wunsche derigen, welche die vom "mitrostopischen Institute Zürn und Neichardt in na" bezogenen mitrostopischen Praparate mit einer Veschreibung versehen ben wollten. Da indeß eine bloße Beschreibung der Praparate ohne isammenhang nicht genügt haben würde, so entschloß sich der Versasser dieser alle Gebiete der Pflanzenwelt umfassenden Schrift. Sie behandelt vier Abschnitten 1) die Lehre von der Zelle und ihren Stoffen; 2) die orphologie; 3) die Kryptogamen und 4) die Physiologie. Der beschänkte mm ließ natürlich nur Verücksichtigung des Wichtigsten zu; indeß wird in doch nichts vermissen, was ersorderlich ist, um ein Vild von der Pflanze diehem Leben zu gewähren. Die meistens schematischen Abbildungen sind fauber ausgeführt.

Die mitrostopischen Praparate des genannten Instituts sind uns une kannt geblieben.

3. Botanit, als Gegenstand der allgemeinen Bildung. Eine kurze Anleitung zur verständigen Betrachtung der Pflanzenwelt im Ganzen, und zur Kenntniß der wichtigsten Familien und Einzelformen. Raturfreunden und der Frauenwelt gewidmet von Dr. Adalbert Schniklein, Professor der Botanik an der k. Universität Erlangen. Pit Abbildungen in Holzsschitt und IV Tafeln Lithographie. gr. 8. (134 S.) Erlangen, E. Besold. 1868. § Thir.

Der Inhalt dieser Schrift zerfällt in zwei Hauptabschnitte, von denen er erste die Grundzüge der Formenlehre oder Morphologie der Blüthensstanzen, der zweite die spstematische Botanik zum Segenstande hat. In er Morphologie wird alles Wesentliche in leichtschlicher Weise behandelt nd durch Abbildungen veranschaulicht. Der zweite Abschnitt verdeutlicht ie spstematischen Begriffe, das Linne'sche und Decandolle'sche System und O der wichtigsten, in Deutschland überall vertretene Pflanzensamilien. daran reihen sich verschiedene Uebersichten, etwas über den Bau der ryptogamen und in einem Anhange eine "Anweisung, um zur Kenntniß er Namen der Pflanzenarten seiner Umgebung zu gelangen und eine stanzensammlung anzulegen", und ein "kleines Wörterbuch über die rein stanischen Ausdrücke".

Aus dieser Angabe ist der Zwed des Büchleins schon zu erkennen, imlich "Naturfreunde und besonders die Frauenwelt" in die Pflanzenwelt nzusühren, ihnen wenigstens so viel zu bieten, als zur allgemeinen Biling erforderlich ist. Wenn dieser Zwed auch noch auf anderem Wege und elleicht sogar noch besser erreicht werden kann, als auf dem hier eingestagenen, so kann man doch gern zugeben, daß das hier dafür dargebotene ülfsmittel ein ganz brauchbares und auch ein ganz zuverlässiges ist. Der ersasser zu den tüchtigsten Botanikern Deutschlands.

#### 5. Mineralogie.

29. Das Mineralreich in Bildern. Naturhistorischstechnische Beschreibung und Abbildung der wichtigsten Mineralien von Dr. J. G. v. Kurr, Obersstudienrath, Professor an der k. polytechnischen Schule in Stuttgart. Iwelte Austage. gr. Fol. (63 S. Text und 22 col. Taseln mit erläuterndem Texte.) Eslingen, J. F. Schreiber. 1869. 3 Thir.

Mineralien abzubilden und zu coloriren, ist eine sehr schwierige Ausgabe, eine Aufgabe, die oft versucht, aber recht selten gelungen ist. Das hier genannte Wert macht eine rühmliche Ausnahme. Den größten Theil der abgebildeten Mineralien haben wir auf den ersten Blick als das erkannt, was se vorstellen sollen. Der Text giebt genügende Auskunft über die beschriebenen Mineralien und ist überhaupt geeignet, Ansänger in die Mineralogie ein zusühren. Wer nur eine kleine Mineraliensammlung besitzt, wird in diesen empsehlenswerthen Werke ein gutes Hülssmittel zur Erweiterung seiner mineralogischen Kenntnisse sinden.

30. Sechszig Arnstallformenneze zum Anferizigen von Arnkalls modellen. Für Schüler und Hörer an Lehranstalten jeder Art, sowie zum Gebrauche für Lebrer bei den Vorträgen. Entworfen und herausgegeben von Dr. Adolf Kenngott. Erstes Heft. 15. Auslage. 5 Tafeln in Fol. und 5 S. Text.) Zweites Heft. 5. Ausl. (5 Taseln in Fol. und 3 C. Text.) Wien, R. Lechner. 1867 und 68. 45 und 65 Krz. 5. W.

Die Krostallmodellneze beider Heste sind in der für den Unterricht ersorderlichen Größe dargestellt und brauchen daher nur auf Pappe gezogen und zurechtgeschnitten zu werden. Das erste Hest enthält eine Anweisung hierzu. Lehrern wie Schülern wird mit diesen Nepen ein großer Dienk erwiesen, da ja ohne Anschauung von Krystallmodellen der Unterricht ziemtlich unverständlich bleibt.

31. Die Vergangenheit und Gegenwart des Erdballs und seiner organischen Lebensformen. Ein populäres Lesebuch zum Selbstunterrichte in der Geologie von C. Schmezer. Mit einer colorirten Karte, fünf Einzelblättern in Holzschnitt, neun in Lithographie und zwölf in den Text gestruckten Holzschnitten. gr. 8. (422 S.) Heidelberg, Fr. Bassermann. 1868. 2 Thr. 12 Sgr.

Den Plan dieser Schrift haben wir im vorigen Bande bei Besprechung der beiden ersten Lieserungen bereits mitgetheilt. Das dort dem ersten Abschnitte gezollte Lob können wir jetzt dem ganzen Werke zu Theil werden lassen. Das Buch ist von einem unbesangenen Standpunkte aus und mit voller Sachkenntniß und Benutung der besten Hülfsmittel abgesaßt. Die Varstellung ist populär und anziehend. Die Abbildungen sind gut gewählt und gut ausgesührt. Die beigegebene Karte weist in anschaulicher Weise die Bertheilung der Formationen auf der Erde nach.

### • 2. Schriften für Schüler.

- a. Für Schüler boberer Schulen.
  - 1. Alle drei Reiche umfassend.
- 32. Leitfaden zu einem methodischen Unterricht in der Raturgeschichte in Burgerschulen, Realschulen, Symnafien und Seminarien,

mit vielen Aufgaben und Fragen zu mündlicher und schriftlicher Lösung, von August Lüben, Seminardirector in Bremen. In vier Kursen. Mit zahlereichen Holzschnitten. Erster Kursus. Zwölfte, verbesserte Auslage. (52 S.) Bierter Kursus. Fünfte, verbesserte Auflage. (166 S.) Leipzig, herm. Schulze. 1869. Jund J Thir.

Der erste Kursus enthält die Beschreibung von 42 Pflanzen, 52 nieren und 22 Mineralien. Die Auswahl ist so getroffen, daß die ihrem Klassen aller drei Reiche repräsentirt sind. Die eingestreuten Fragen Daufgaben geben Beranlassung zu selbstständigen Bergleichungen und zur uktellung der gemeinsamen Merkmale der höheren spstematischen Einheiten.

Der vierte Kursus behandelt den "inneren Bau und die Natur der schöpse", und zwar erstens den Menschen, zweitens die Thiere, ttens die Pflanzen und viertens die Geologie und Geognosie.

Drganismen, der Mensch mit eingeschlossen, sind vom anatomischen und pfiologischen Standpunkte aus bearbeitet, die Thiere zugleich von dem z vergleichenden Anatomie. Der gegenwärtige Standpunkt der einzelnen Menschaften ist überall zur Geltung gekommen.

Dieser vierte Kursus hat die Bestimmung, die Naturgeschichte und inchropologie in der Schule zum Abschluß zu bringen; sein Inhalt sollte ieder Schule zur Besprechung kommen.

#### 2. Zoologie.

3. Ilustrirte Naturgeschichte des Thierreiches. Für die untern. Klassen der Mittelschulen bearbeitet von Dr. Alois Pokorny, Director des Leovoldstädter Reals und Oberschmassums u. s. w. Achte, vermehrte und verbesserte Auslage mit 478 Abbildungen. gr. 8. (VIII u. 267 S.) Prag, Fr. Tempsky. 1868. 20 Sgr. oder 1 st. österr. 28.

Wir haben bereits im 19. Bande des Jahresberichtes bei Anzeige ver siebenten Auflage ein anerkennendes Urtheil über dies Schulbuch abges weben, und dürfen hier darauf verweisen.

4. Grundzüge der spftematischen Zoologie, sowie der versgleichenden Anatomie der Organe der Bewegung, Ernährung und Empfindung. Zum Gebrauch an höheren Schulen dargestellt von Dr. Otto Schlapp, Oberlehrer an der Realschule erster Ordnung zu Erfurt. Zweite Auslage. gr. 8. (XV u. 206 S.) Erfurt, E. Villaret. 1868. 3 Thir.

Nach des Versassers Ansicht ist für den Unterricht in der Zoologie und den Segenstand selbst ein anderes Versahren vorgeschrieden als in der sotanik; "während in dieser, sagt der Versasser im Vordnung aufsteigt und wwiegend sich in neuen Beobachtungen vollzieht, benutt der zoologische nterricht in weit größerer Ausdehnung, wir möchten sagen, latente Ersbrungen, welche vom lebendigen Worte frei gemacht und zum Bewußtsein bracht werden; so wird er zwedmäßig von der Klasse zur Ordnung und amilie herabsteigen, seltener zur Gattung und noch seltener zur Art gesagen, deren Betrachtung sast nur dem propädeutischen Unterrichte anheimsiten wird oder der besonderen Neigung und dem Privatsleiße des ihülers überlassen bleibt."

Wir halten diese Ansicht nicht ganz frei von Irrthum, wurden jedoch en Berfasser jedenfalls richtiger verstehen, wenn er gesagt hatte, auf welcher

Stufe (Lebensalter, Rlasse) se in zoologischer Unterricht eintreten soll welche Kenntnisse er dafür voraussett. Da die Spstematik der 300 und Botanit im Prinzip völlig übereinstimmen, so tann in der Spfin selbst ein Grund zur Umtehrung des Lehrganges für die Botanit gefunden werden. Auch konnen sich nach den Grundsätzen der Bi logie die spstematischen Begriffe (Art, Gattung, Familie, Ordnung,! u. s. w.) in der Boologie in keiner andern Folge bilden, als in der Bo Dazu tommt noch, daß es mit den "latenten Erfahrungen" in der nicht weit her ist; die Schüler bringen im besten Falle eine Anzahl tueller Borstellungen ber bekanntesten Thiere mit, mit denen für Spste wenn dieselbe nicht bloß gegeben werden soll, so gut wie nichts fangen ift. Der Berfasser verkennt auch den Werth der Species si Unterricht. Specieskenntniß innerhalb vernünftiger Grenzen hat nid an und für sich Werth, sondern ist auch die Grundlage für alle Spsti von der Gattung an bis zur bochften spstematischen Einheit binauf. bes Berfassers Anschauungen und den Ausführungen in feinem Buc in der Boologie an die Stelle des entwidelnden Unterrichts de matische treten, d. h. etwas Berkehrtes.

Was der Verfasser in seinem Buche giebt, durfte hiernach schon zur sein; es werden von ihm alle höheren Gruppen, von den "Int Rlassen" die zu den Familien herab mehr oder weniger aussührlich dristt und die Unterabtheilungen der Gruppen in tabellarischer Form schieden. Den unteren Gruppen sind außerdem noch aussührliche Lungen von Arten eingefügt, deren Stellung hier besremdlich ist.

Die erwähnten tabellarischen Uebersichten haben eigentlich ni beutung, wenn sie im Unterricht selbst, unter voller Betheiligung der E entstehen, gehören daher kaum in ein Buch für Schüler.

Der Abschnitt über vergleichende Anatomie ist zwedmäßig.

#### 2. Botanit.

35. Grundzüge der Botanit für Mittelschulen, Knabeninstitute Privatgebrauch von J. Riedel, Lehrer an der höheren Bürgerschelberg. Mit 116 in den Text eingedruckten Figuren. gr. 8. 250 S.) heidelberg, J. Groos. 1868. 24 Sgr.

Die erste Abtheilung dieser Schrift handelt in sechs Abschnitt Bau und von der Thätigkeit der Organe, die zweite umfaßt die b Pflanzenkunde, d. h. eine Beschreibung der bekannteren Pflanzen Ordnung des Linne'schen Spstems. Eine solche Anordnung hat t für den Unterricht so gut wie keinen Werth, kann auch gar nicht werden, wenn man im Unterricht von blühenden Pflanzen ausgeh Die Pflanzenbeschreibungen sind im Sanzen brauchbar, hier und de breitspurig eingeleitet. Bon den Abbildungen sind die meisten gut.

36. Pflanzenkunde und das Nothwendigste aus der Minerali Töchterschulen und den Privatgebrauch. Mit besonderer Rückf den häuslichen Beruf des weiblichen Geschlechts bearbeitet von J. Mit 112 in den Lext eingedruckten Figuren. gr. 8. (VII u. heidelberg, J. Groos. 1868. 24 Sgr.

Die "Pflanzenkunde" dieses Buches stimmt wortlich mit dem

bie vorstehend besprochenen "Grundzüge der Botanit" enthalten, woraus esseht, daß es mit dem Zusatz auf dem Titel "Mit besonderer Rückauf den häuslichen Beruf des weiblichen Geschlechts" nicht viel zu
ten hat. Die kurze "Mineralogie" entspricht in der Behandlung der
nik.

#### 3. Mineralogie.

illustrirte Raturgeschichte des Mineralreiches. Für die unteren lassen der Mittelschulen bearbeitet von Dr. Alvis Potorny, Director des wooldstädter Reals und Obergymnasiums zu Wien. Sechste, vermehrte ad verbesserte Austage mit 148 Abbildungen. gr. 8. (VIII u. 119 S.) rag, Fr. Lempsty. 1869. & Thir.

Diese "Naturgeschichte des Mineralreiches" entspricht der oben anges, "Justrirten Naturgeschichte des Thierreiches" von demselben Betz Der Text ist populär, und die Abbildungen stellen nicht bloß Krystalls, sondern ganze Mineralien dar. Das Buch ist zum Gebrauch sür zu empsehlen.

raftische Raturkunde für Mittelschulen. Bon Dr. J. Egli. der ersten hälfte (Raturgeschichte) III. heft: Mineralogie. Zweite, ubesserte und mit 42 holzschnitten vermehrte Auslage. gr. 8. (VI u. 66 i.) St. Gallen, huber u. Comp. (F. Fehr.) 1867. 6 Sgr.

Die erste Auslage dieser kleinen Schrift haben wir im 16. Bande igt. Die vorliegende neue ist um 26 Seiten und 42 Abbildungen irt worden und eignet sich in dieser Sestalt als Wiederholungsbuch littelschulen. Die Darstellung ist durchaus populär und daher ganz chüler geeignet, die nur über ein geringes Maß von chemischen und matischen Kenntnissen zu versügen haben.

brundriß der Raturgeschichte. Ein Leitsaden für den Unterricht an bewerbes, Latein- und Präparanden-Schulen, sowie verwandte Lehranstalten. nter Berücksichtigung der Bestimmungen der Schulordnung für idie techsischen Lehranstalten bearbeitet von Dr. S. Ruchte, Lehrer der Raturseschichte und Chemie an der k. Gewerbeschule zu Reuburg a. d. D. II. Theil: Mineralogie. Mit 69 zwischen den Text gedruckten erläusenden Abbildungen gr. 8. (IV und 202 S.) Rosenheim, E. Huber. 868. 18 Sgr.

Der Inhalt zerfällt in einen allgemeinen und einen speciellen Theil; ir umfaßt die Orpttognosie, Geognosie und Geologie. Für die Orptsie, die den Haupttheil der Schrift bildet, sind die Werner'schen vier z beibehalten, die Mineralien derselben aber möglichst natürlich gruppirt n. Die Charakterisirung der Klassen, Gruppen und Arten ist für ein vuch ausreichend. Auch die Auswahl ist diesem Standpunkte echend, hier und da vielleicht etwas zu reich, während man an zen Stellen dies und jenes vermißt, unter den Harzbrenzen z. B. das eum, das ja jest eine so große Rolle spielt. Geognosie und Geologie eichlich kurz behandelt.

Für die auf dem Titel genannten Schulen, die Präparanden schulen abgerechnet, kann das Buch empfohlen werden.

- b) Für Schüler in Boltsichulen.
- 1. Alle drei Reiche umfassend.
- 40. Raturgeschichte für Kinder in Volksschulen. Rach untericklich Grundsähen bearbeitet von August Lüben, Seminardirector in Beens Erster Theil. Thierkunde. Sechste, verbesserte Auflage. 8. (60 Chapteiter Theil. Pflanzenkunde. Sechste, verbesserte Auflage. (48 Chaptel, Ed. Anton. 1869. à 2½ Sgr.

Die Auswahl ist mit Rücksicht auf das Bedürfniß der Vollsschungetroffen und das Material in jedem Theile auf drei Rurse vertheilt worden. Die specielle wie die allgemeine Naturgeschichte haben in jedem Kursus die gebührende Berücksichtigung gefunden. Auch Belehrung über den inner Bau, dei den Thieren selbst über das Seelenleben, sehlt nicht.

#### 2. Mineralogie.

41. Populäre Mineralogie. Ein Leitfaden zur Kenntniß der Minerald mit einer Darstellung der Gesetze, nach welcher sich die Erde gebildet, Schulen und zum Selbstunterricht von G. Namann, Berfasser der "Midblidung." 8. (III u. 80 S.) Berlin, C. Trothe und Comp. 1886 7% Sgr.

Daß der Berfasser nicht selbst Lehrer ist, erkennt man aus der ganze Anlage seines Buches, die keine schulmäßige, keine auf Grundsäte de Methode sich stützende ist. Das Schwierigste, die Geologie, macht der Ansang. Dann werden die Metalloide und Metalle vorgeführt, und hiern reihen sich "geologische Folgerungen", an die sich dann eine Beschreibund der Mineralien anschließt. Die Mineralnamen tragen zugleich die Nummen mit denen die einzelnen Mineralien der verkäuslichen Sammlungen de Berfassers bezeichnet sind. Für die Besitzer solcher Sammlungen wird de Büchlein eine dankenswerthe Zugabe sein.

## V. Schriften über Phyfit.

### 1. Schriften für Lehrer.

42. J. H. Hellmuths Elementar = Raturlebre für Lehrer an Seminarie und Boltsschulen sowie zum Schul- und Selbstunterrichte. Siebenzehnte Auslag Methodisch und durchaus neu bearbeitet von E. Reichert, Prosessor de Nathematik und Naturwissenschaften an der höheren Bürgerschule zu Freburg im Breisgau. Mit zahlreichen in den Lext eingedruckten Holzstiche gr. 8. (S. 1—288.) Braunschweig, Fr. Vieweg u. Sohn. 1869. 20 Sg

Hellmuths Naturlehre ist wiederholt von dem Seminaroberlehr Fischer in Reuzelle bearbeitet worden und verdankt diesem wesentlich ih jetzige Sestalt. Warum derselbe von dem Werte zurückgetreten, ist m nicht bekannt. Der jetzige Bearbeiter scheint eine große Umgestaltung m dem Buche vorgenommen zu haben; da wir aber eine ältere Auslage nie zur Sand haben, so können wir über das Maß der eingetretenen Be änderungen keine Auskunft geben. Wie es scheint, ist mancher Abschnijett etwas wissenschaftlicher dargestellt worden, indeß doch nicht in de Grade, daß das Buch aushörte, für Seminare brauchbar zu sein. Fi

Anstalten erscheint es vielmehr als sehr geeignet, während es selbsts idlich für Boltsschulen viel zu viel enthält. Lehrer aber, die selbst em Buche unterrichtet worden sind, werden für ihre Schulen wohl assende Auswahl zu treffen wissen.

Die gute Eigenschaft der Fischer'schen Bearbeitung, die Gesetz aus ben abzuleiten, tritt uns auch in der jetzigen angenehm entgegen; st die Darstellung durchweg klar und leichtverständlich. Die zahle eingedruckten Abbildungen sind mustergültig, wie die ganze Aus-

die zweite hälfte bes Buches liegt uns noch nicht vor.

ie gemeinnüßigsten Anwendungen von Raturkräften sürchul- und Selbstbelehrung, zugleich Text zu den acht Bandtafeln für wist, bearbeitet von C. Bopp, Professor der Physik zu Stuttgart. ritte Aussage. Mit fünf col. Steindrucktafeln. gr. 8. (VIII u. 60 S.) wensberg, E. Ulmer. 1868. 10 Sgr.

voite, uns noch nicht bekannt gewordene Auflage erschienen. Zu zehört die hier genannte tleine Schrift als Commentar. Was die darstellen, ist hier in leichtfaßlicher Weise vorgetragen und zwar in mfange, daß es zur Selbstbelehrung und zum Unterricht in Bolts-ausreicht. Die Darstellungen auf den genannten acht Taseln sind quemlichteit der Lehrer auf fünf beigegebenen colorirten Blättern in ertem Makstade wiedergegeben, was wir recht passend sinden.

Bir empschlen diese tleine Schrift den Volksschullehrern.

rundriß der Physik nach ihrem gegenwärtigen Standpunkte für smnasien, Realschulen, volptechnische und Militär-Anstalten, sowie zur wetition und zum Selbststudium von Philipp Spiller. Bierte, ersiterte und verbesserte Auflage. Mit 275 in den Text gedruckten Figuren.

8. (XXIII u. 512 S.) Berlin, C. Heymann's Berlag. 1869.
Thir.

ift, die verdiente Anerkennung gefunden. Es ist ein Buch, das sich jute Auswahl, naturgemäße Anordnung und präcise Darstellung ausse. Der Zusat auf dem Titel: "nach ihrem gegenwärtigen Stand", hat seine volle Bedeutung, wovon wir uns durch sorgfältige g überzeugt haben.

)ie Ausstattung ift febr gut.

ie Physit auf Grundlage der Erfahrung von Dr. Alb. tousson, Professor an der schweizerischen polytechnischen Schule. Zweite stheilung: Physit des Aethers. Die Lehren vom Magnetismus, der lettricität und dem Galvanismus. Mit vielen gravirten Abbildungen. 8. (V u. Bogen 14—30.) Zürich, Fr. Schultheß. 1868. 1 Thir. Sgr.

das Vorliegende bildet das vierte Heft des ganzen Werkes und entsehre vom Galvanismus. Die drei vorangegangenen Hefte sind ibekannt geblieben; aus einer Rotiz auf dem Umschlage ersehen wir daß das erste Heft die "Physik der Materie" enthält, das zweite die vom Magnetismus, das dritte die von der Elektricität.

de porliegende heft läßt erkennen, daß der Berfasser ein tüchtiger

Physiter ist und daß sein Bud höheren Schulanstalten dienen soll, denen die Physik besonders begünstigt wird, wie z. B. die polytechniq

Schule in Zurich, an ber ber Verfasser als Lehrer wirkt.

46. Lebrbuch der Phyfit und Dechanit für gewerbliche gen bildungsanstalten. Im Auftrage ber Königl. Rommission für gent liche Fortbildungsschulen in Burttemberg ausgearbeitet von Dr. Luin Blum, Professor an ber R. Realanstalt in Stuttgart. 3weite, vernch Auflage. gr. 8. (VIII u. 522 S.) Leipzig und Beidelberg, C. F. Bin 1868. 11 Ihir.

Die erste Auflage dieses Wertes erschien 1859 und ist im 12. Bi bes Jahresberichtes von uns angezeigt und empfohlen worden, ba die Mi wahl eine angemessene und die Darstellung klar und frei von ermidni Beitschweifigkeit genannt werden konnte. Da bas Werk zwar um 26 62 und sechs Abbildungen vermehrt worden, in der ganzen Anlage aber verändert geblieben ist, so können wir dies anerkennende Urtheil auch die vorliegende Auflage übertragen. Die neuen Resultate der Forschung auf diesem Gebiete haben gebührende Berudsichtigung gefunden, so a Seite 269 die "mechanische Warmetheorie", die jedoch etwas anschansch bätte bargestellt werden sollen.

47. Ueber die Grundwahrheiten der Phyfit von Alb. Monfe Bortrag gebalten den 11. Febr. 1869 auf dem Rathhaus in Burich. gr.

(78 S.) Zürich, Fr. Schultheß. 1869.

Der Vortragende hatte sich die Aufgabe gestellt, folgende Sate erläutern:

"1) Alle Beziehungen der Körper zu einander bestehen in mechanisch Rraftwirkungen, welche balb als lebendige Kraft, bald als mechanis Arbeit sich offenbaren:

2) diese Kraftwirkungen ergreifen theils die Körper als Ganzes, the ibre kleinsten Theilchen bis auf die Atome hinab, theils endlich den by thetischen Aether;

3) ähnliche Wirkungen auf unsere Sinnesorgane sind der Urspri all unserer Vorstellungen über die Körper und die Naturerscheinungen;

4) Shall, Warme, Licht, Elektricität sind die Formen, unter be die Kraftwirkungen der kleinsten Theilchen und des Aethers zu unf Bahrnehmung gelangen;

5) die ganze Summe der in der Natur umlaufenden Kraftwirkungen scheint als eben so unveränderlich und unveräußerlich als die Materie selb'

Wenn irgend etwas, so ist ein solcher Einblid geeignet, erkennen laffen, welch eine "staunenswerthe Ginfachheit, Ginheit und Beisheit bi das ganze Leben des Weltalls ausgegossen ist."

Wir empfehlen das Schriftchen Allen, die Freude daran haben, Einheit in der Natur zu erkennen und sich bekannt zu machen mit 1

gegenwärtigen Standpunkte der Physik.

48. Jahrbuch der Erfindungen und Fortschritte auf ben ! bieten ber Physit und Chemie, ber Technologie und Mei nit, der Aftronomie und Meteorologie. herausgegeben von D. Hirzel, Professor an der Universität, und D. Gretichel, Lebrer Mathematit zu Leipzig. Bierter Jahrgang. Mit 36 in ben Text ei druckten Abbildungen. gr. 8. (VIII u. 414 G.) Leipzig, Quandt pandel. 1868. 14 Thir.

Die ersten drei Bande dieses Jahrbuches sind uns unbekannt gem. Wenn sie dem vorliegenden an Reichhaltigkeit gleichen, was wir bezweiseln, so enthalten sie einen Schatz von Ersindungen, der als bes ab genannt werden muß. Was im In: und Auslande in den auf Litel genannten Wissenschaften entdeckt oder vervollkommnet worden und achzeitschriften sich zerstreut findet, ist dier übersichtlich zusammengestellt in populärer Weise besprochen. Das Werk stellt uns auf den Stande des augenblicklichen Wissens in diesen Gebieten und sichert insbeste Lehrer vor der Berbreitung von Irrthümern, wie sie sich in Lehrem älteren Datums sinden. Daher wünschen wir, daß die Lehrer der wissenschaften sich die Gelegenheit, sich schnell und zuverlässig durch "Jahrbuch" mit den Ersindungen auf diesen Gebieten bekannt zu n, nicht möchten entgehen lassen.

katechismus der Aftronomie. Belehrungen über den gestirnten bimmel, die Erde und den Kalender. Bon Dr. G. A. Jahn. Bierte, werbesserte und vermehrte Auslage, bearbeitet von Dr. Adolph Drechsler. Kit einer Sternkarte und 63 Abbildungen. 8. (VIII u. 191 S.) Leipzig, J. J. Weber. 1869. 10 Sgr.

Diese Auflage ist eine "vollständig neue Bearbeitung des Stoffes der nomie", wie der Berfasser versichert und aus einer Bergleichung mit überen Auflagen auch leicht erkannt wird. Die Fortschritte der Astroswaren in den letzten Jahren zu bedeutend, als daß eine solche Umung hätte umgangen werden können. Das Büchlein hat durch e erheblich gewonnen, und kann als eine leicht sasliche Anleitung zur dung der wichtigsten astronomischen Kenntnisse bestens empsohlen

Und sie bewegt sich doch!" Eine Zusammenstellung der hauptsächs ichsten Beweise für die zweisache Drehung der Erde, populär dargestellt für bedermann im Volke. 8. (IV u. 19 S.) Quedlindurg, Chr. Frdr. Rieweg. 1868. 23 Sgr.

Dies kleine Buchlein enthält über die Drehung der Erbe nicht mehr, pas sich in jedem größeren Lehrbuche der Geographie sindet; es hat für Lehrer kein Interesse. Für Leser, denen man noch erklären muß, sin "Pendel" ist (S. 8), ist die Darstellung nicht anschaulich genug.

### 2. Shriften für Shuler.

### a) Für Schüler höherer Schulen.

Raterialien für den Anschauungs-Unterricht in der Raturehre. Bon Dr. Mudolf Arendt. gr. 8. (248 S.) Leipzig, L. Bos. 869.

Bon dieser Schrift haben wir bereits oben geredet, wo wir unsere mit des Berfassers Arbeit: "Der Anschauungsunterricht in der lehre", bekannt zu machen suchten. Da dieselbe in Bezug auf Aussanordnung und Behandlung viele Eigenthümlichkeiten darbietet, so zwir zunächst hierüber Auskunft geben, glauben dies jedoch am besten en Worten des Versassers ihnn zu können. Er sagt in der eben ogenen Schrift ("Der Anschauungs-Unterricht in der Naturlehre") 38 u. s.:

"Die "Materialien" umfassen (mit Ausschluß ber Optik, Aluski Mechanit) Alles, was Jeder ohne Rücksicht auf seinen künftigen Lebent von phyfitalischen und demischen Dingen während ber Schulzeit zu f geistigen Eigenthum machen sollte. Sie sollen aber auch für dieje welche sich den Naturwissenschaften speciell oder einem solchen Ber widmen gedenken, der Physik und Chemie als Hülfswissenschaften ! eine Borschule für den späteren erklarenden oder theoretischen Unt Demnach sind sie junachst für Schuler zwischen dem neunte dreizehnten Lebensjahre berechnet; sie sind als Grundlage für ben unterricht und nicht zum Selbststudium bearbeitet, segen also eine sammenhängenden Unterricht, ertheilt von einem wenigstens mi Elementen beider Wissenschaften vertrauten Lehrer voraus. . . . . gesammte Anschauungestoff zerfällt in 74 einzelne Rubriken, welche st willturlich gewählt, doch einen bestimmten inneren Zusammenhang Cs lassen sich leicht zwölf größere Gruppen unterscheiden, derer insofern sie eine bestimmte Rategorie von Anschauungsobjecten i etwas in sich Abgeschlossenes besitzt, mit der vorhergehenden und fol aber immer fo zusammenhängt, daß Sprünge, so viel als irgend ti dabei vermieden sind, obwohl physitalische und chemische Stoffe imm einander abwechseln. Im Text sind die Gruppen nur durch bi schaltung von "Repetitionsfragen" von einander unterschieden."

"Erste Gruppe. Ar. 1—7. Löslichkeit und Unlöslichke schiedener Körper in Wasser, bemonstrirt an Rochsalz, Zuder, San Thon. Die Lösung als berjenige Proces, welcher an der Gren zwischen Physik und Chemie steht, scheint den passenden Ansang gesammten naturwissenschaftlichen Unterricht zu bilden. Die verschunktände (Wärme, Concentration, mehr oder weniger seine Vertheilt zu lösenden Substanz) werden durch das Experiment veranschung unlöslicher Körper von löslichen durch mechanische Analy

"Bweite Gruppe. Nr. 8—14. Löslichkeit (Fortsetzung); haltige und wasserfreie, verwitternde, hygrostopische und zersließende Abgabe und Aufnahme von chemisch gebundenem Wasser. Einfluß Temperatur: einzelne Körper verlieren bloß ihr Wasser (Soda, Glaubersandere werden chemisch verändert (Marmor, Kreide, Kalkstein)."

"Dritte Gruppe. Nr. 15—21. Fortsetzung der Beobad über Löslichkeit und Wassergehalt. Chemische Reactionen durch Zust mischen verschiedener Lösungen; Entstehung von löslichen Niedersch

"Bierte Gruppe. Rr. 22—32. Unterscheidung slüchtig nicht slüchtiger Körper. Vorgang beim Sieden der bekanntesten Flüsse Destillation und Sublimation. Constanz der Siedepunkte. Verschaft Siedepunktes durch lösliche Körper. Verdunstung und dah sindende Wärmebindung. Anwendung auf die atmosphärischen Verl (Hydrometeore)."

"Fünste Gruppe. Rr. 33 und 34. Bewegung der durch Strahlung und Leitung. Athermane und diathermane Körper sorption und Reslexion der Wärmestrahlen. Gute und schlechte Wärm

und Zusammenziehung durch die Warme. Einfluß der Ge1f die Bewegung der Luft (Bentilation)."

ste Gruppe. Rr. 35—45. Neue chemische Erfahrungen: gewisser Gase durch Wasser (Rohlensäure, Salzsäure, Ammoniat). derselben auf die, in den drei ersten Gruppen behandelten Chemische Beschaffenheit der Luft. Erfahrungen über Estigrefelsäure und Salpetersäure, deren Einwirkung auf obige Salze.

Wasserstoff."

dente Gruppe. Nr. 46—54. Absolutes und specifisches ilemente der Hydrostatit und Abrostatit; Wasserdruck, Luftdruck, Aeußerungen von Spannungsdisserenzen in der Atmosphäre, und Fliegen. Instrumente zur Demonstration des Luftdruckes." ie Gruppe. Nr. 55—58. Einfluß des Druckes auf das htiger Flüssigkeiten. Spannung eingeschlossener Dämpse. Der t der Atmosphäre und dessen Bestimmung. Sensible und latente pecifische Wärme."

nte Gruppe. Mr. 59—63. Einiges aus der organischen innbare vegetabilische und animalische Substanzen. Rohlenstoff; enen Rohlenarten. Produkte bei der trockenen Destillation von id Thierstoffen. Harze, Balsame und ätherische Dele. Fette, endung zur Darstellung von Seisen, setten Säuren, Pflastern, id Glycerin."

nte Gruppe. Nr. 64 und 65. Chemische Borgänze beim ib Neubau des organischen Lebens: Gährung, Fäulniß, Vernd Werwesung. Die wichtigsten Produkte dieser bedeutungsvollen d deren Nuzanwendung. Ernährung und Nahrungsmittel für id Thiere."

e Gruppe. Nr. 66—68. Die wichtigsten Metalle, deren Eigenschaften, Verhalten beim Erhißen an der Luft, bei der Besit verschiedenen Säuren und Zersetzung der Metallsalzlösungen Ie, sowie durch Basen."

eines galvanischen Stromes bei der Einwirkung von chemischen auf Metalle. Reibungselektricität. Magnetismus und Clektros. 3. Induktionselektricität und Thermoelektricität."

Norstehende ausmerksam durchgelesen hat, wird die Eigenen des Lehrganges leicht herausgesunden haben. Es wird aber, erfassers Bestrebungen recht würdigen zu können, doch nöthig uch selbst einzusehen. Man wird dann auch erkennen, daß der trauf bedacht war, den Unterricht progressiv zu machen. Die pitel nehmen die Geisteskräste der Schüler in viel höherem nspruch, als die ersteren.

Unterrichtsversahren des Verfassers tann nicht geradezu neu rden; aber es muß doch hervorgehoben werden, daß es durchweg en Methodik entspricht. Seite 34 der angezogenen Schrift (Der sunterricht 2c.) sagt der Verfasser hierüber Folgendes:

Lehrer zeigt den betreffenden Körper vor und weist auf bie gu

beachtenden Eigenschaften bin; dann wird ber angegebene Bersuch ausst führt und während besselben ber Borgang gut beobachtet. Beobachtende ist im Buche in der Regel unmittelbar nach dem Bersuch gewöhnlicher Schrift verzeichnet; daraus ergiebt sich dann der Inhalt i mit fetter Schrift gebruckten Sabe als ein turger Ausbruck für ben In Wo gleich unmittelbar nach bem Bersuch ein fold der Beobachtung. Sat folgt, da ist die Beobachtung so einfach, daß sich das Resultat Mitunter find indeß mehrere Beobachtung Beiteres daraus ergiebt. erforderlich, um einen allgemeinen Sat abzuleiten. In diesem Falle der Lehrer auf alle vorhergegangenen zusammengehörigen Beobachten hinzuweisen, und den allgemeinen Sat abzuleiten. Sind die Schille ! Lefen geübt genug (was im neunten Jahre wohl angenommen wat durfte) und bekommen sie daher das Buch selbst in die Hande, so bote fie die gesperrt gedruckten Definitionen und die fett gedruckten Gesetz lesen, während die mit kleiner Schrift gedruckten Bersuche und die dam folgenden Beobachtungen junachst für den Bortrag des Lehrers bestim Spater wird auch hieran der Schuler sich betheiligen konnen. den einzelnen Gruppen angehängten Repetitionsfragen geben Gelegenbeit einem Rudblid, wobei namentlich dabin zu streben ift, daß der Soll verwandte Substanzen gut in Reihen nach verschiedenen Gintheilung principien anordnen lernt. Allgemeine Sate muffen durch Anführung M ienigen beobachteten Thatsachen begründet werden, aus welchen sie die leitet sind."

gur Charafterifirung seines propadeutischen Unterrichts sagt. Es beißt 💆 "Ein bis zum 14. Lebensjahre rationell betriebener Anschaum unterricht in den beobachtenden Naturwissenschaften, d. h. ein solcher, dem es sich in erster Linie nicht um wissenschaftliche Theorien hand sondern der vor allen Dingen sein Augenmerk auf die Ansammlung ci genügend großen Bahl naturwissenschaftlicher Erfahrungen richtet, gewa für die niederen Schulen außer dem formalen Gewinn, der dars erwächst, den Bortheil, daß die Schüler bei ihrem Eintritt in das Le mit den wichtigsten Naturerscheinungen vertraut geworden sind, und daß die Möglichkeit haben, später, sei es durch Selbststudium, sei es in F1 bildungsturfen ihre Kenntniß mit Erfolg weiter zu entwideln. Unterbie er dagegen, so werden solche Schüler nach dem Ausgeführten nie im Stat sein, den Mangel an Erfahrungen nur einigermaßen zu erganzen, da taum benten läßt, daß ihnen im späteren Leben Gelegenheit geboten f dürfte, alle die nöthigen Experimente in natura zur Anschauung zu tommen; und aus Büchern laffen sich Physit und Chemie nicht lern Die höheren Lehranstalten dagegen ziehen aus einem propädentisch Anschauungsturs den großen Vortheil, daß der theoretische Rurs wesent abgefürzt werden tann und dabei bennoch erfolgreicher ausfällt, weil für die wissenschaftliche Erkenntniß bes ursachlichen Zusammenhanges no wendigen realen Erfahrungen alle schon vorhanden sind. Ja, der theoreti

Rurs wird in Folge bessen sogar nach oben bin erweitert werden tons

wodurch wiederum für diejenigen, welche auf Alademien oder bobe

Dem Borstehenden fügen wir noch hinzu, was ber Berfasser S.

mschaftlichen Lehranstalten Ausbildung suchen, das Studium erleichtert erst wahrhaft fruchtbringend gestaltet werden kann."

In dieser Darlegung stedt zwischen dem Richtigen ein Jrrthum, der lich, daß der Bortursus sur die höheren Lehranstalten gleichzeitig der le Kursus für die niederen Schulen sein kann. Für lettere muß ein wes Ganze sestgestellt werden, ein Ganzes, das nur quantitativ, aber qualitativ von dem für die höheren Schulen verschieden ist. ist von dem Standpunkte der beabsichtigten Bildung wie von dem Bissenschaft leicht zu begreisen.

Sammlung von Aufgaben und Beispielen aus der Physik ür höhere Lehranstalten und zum Selbstunterrichte von J. Pranghofer, Assistent der höheren Mathematik am k. k. Polytechnikum in Wien. Erster Ebeil: Mechanische Naturlehre. Mit 56 in den Text gedruckten Holzschnitten. gr. 8. (VIII u. 195 S.) Wien, W. Braumüller. 1868. Thir.

Der Verfasser sagt in der Vorrede: "Das Buch ist für die sähigeren sleißigeren Schüler der oberen Klassen der österreichischen Mittelschulen mt, ja vielleicht besonders jenen zu empsehlen, welche das Studium physik an einer Hochschule fortzusegen gedenken."

bildenden Lehren auch Aufgaben und Beispiele in der Physik, wie es er Mathematik geschieht, nur in etwas bescheidenerem Maße gestellt gelöst werden sollen, falls die physikalischen Lehrsähe mehr als ein wies Bildungsmittel sein sollen, wird mir jeder Physiker zugestehen. Schulen, welche häufig selbst bessere Schüler haben, die entsprechenden weln auf specielle Fälle anzuwenden, hat wohl ihren Hauptgrund darin, die die Formeln nicht hinreichend interpretiren, mit andern Worten, die selbe nicht mathematisch lesen können. Mehr oder weniger werden wies erreichen, wenn im Allgemeinen die gewonnenen Lehren verwerthet den und wenn ihnen Gelegenheit geboten wird, in den verschiedenen wielen Fällen die Benützung der Formeln zu sehen."

Diese Ansichten dürsten wohl allgemeine Anerkennung sinden. Es ist daher, hinzuzufügen, daß die Aufgaben eben so instructiv als iss, also ganz geeignet sind, eine größere Vertiefung in den Gegens berbeizuführen.

Grundriß der Physit und Rechanit für gewerbliche Fortschulen. Im Auftrage der Königl. Kommission für gewerbliche Fortsbildungsanstalten in Württemberg ausgearbeitet von Dr. Ludwig Blum, Prosessor an der R. Realanstalt in Stuttgart. Oritte, vermehrte und versbesserte Auslage. gr. 8. (VIII u. 146 S. u. 16 S. Abbildungen.) Leipzig und Peidelberg, C. F. Winter. 1869. 16 Sgr.

Dies Buch ist zum Gebrauch für Schüler in gewerblichen Fortsmasanstalten bestimmt. Es stimmt in der Anordnung des Stoffes dem oben besprochenen "Lehrbuche" des Versassers überein, und zeichnet wie jenes, durch klare Darstellung aus, wird daher den Schülern bei erholungen gute Dienste leisten.

Die erläuternden Abbildungen sind auf besondern Tafeln angehängt, ihren Gebrauch erschwert.

54. Elementarer Leitfaben der Physit. Bon Dr. Jacob Benfi, Grector. Reunte, ganzlich um gearbeitete Auflage. Mit 101 in den Agebruckten Colzschnitten. gr. 8. (VII u. 120 S.) Leipzig, Dunder i Humblot. 1868. 12 Sgr.

1836 bis 1840 bearbeitete der Verfasser die Physik für bis Schulen in drei vom Leichtern zum Schwerern fortschreitenden Lehrgangs von benen es der erste auf Vorführung der Naturerscheinungen, der jud auf Erkenntniß des gesetymäßigen Berlaufes berfelben, der dritte endlicht Darlegung der wirkenden Ursachen abgesehen hatte. Diese Lehrgi schlossen sich ben damaligen Verhältnissen gut an; das neu erwachte für die Naturwissenschaften gestattete, den Unterricht in der Physik auf drei oberen Klassen der Symnasien und verwandten Lehranstalten ang Das ist jett anders geworden; die Physik kann jett nur noch zwei Rlassen gelehrt werden und hier und da gar nur in einer Sta wöchentlich. Dieser Uebelstand hat den Verfasser nun genothigt, fil bisherigen drei Rurse aufzugeben und ein zweitursiges Werk auszuarbeite Von diesem liegt der erste Rursus in dem "Clementaren Leitsaden Bhpsit" por. Um diesem Theile eine weitere Wirtsamkeit zu ermöglich ift er nicht ausschließlich für Gelehrtenschulen bearbeitet, sondern soll gleich solchen Anstalten dienen, die in der Physik nicht mehr verarte tonnen, als hier geboten wird. Aus diesem Grunde sind bei der Ausm und Darftellung nur geringe Kenntnisse vorausgesetzt und ist von tostspielis und complicirten Apparaten abgesehen worden.

Wenn der Verfasser auch die alte Anordnung der physikalischen Lehn wonach man mit den "allgemeinen Eigenschaften" beginnt, beibehalten so macht sein Buch doch einen guten Eindruck. Nach unserem Dasüchel wird man besonders in Bürgerschulen einen guten Gebrauch von demsel machen können.

55. Grundzüge der populären Aftronomie. Zum Gebrauche Gymnasien und Realschulen entworfen von Jos. Hartmann, t. Prosester Mathematik und Physik am Gymnasium in Passau. gr. 8. (III 135 S.) Passau, Elsässer und Baldbauer. 1868. 12 Sgr.

Diese "Grundzüge" enthalten alles Wesentliche aus der Astronomiund zwar in klarer Darstellung, wie ein Buch für Schüler sie soch Das Programm für die baierischen Symnasien diente dem Versasser al Anhalt sür seine Arbeit; doch hat derselbe hier und da sich Erweiterung erlaubt. Die eingedruckten Abbildungen dienen wesentlich der mathematisch Begründung; sie sind sauber ausgeführt, wie auch die ganze Ausstatun ansprechend ist.

### b. Für Schüler in Boltsschulen.

56. Der erste Unterricht in der Raturlehre für mittlere Schulanstalt so wie auch zur Selbstbelehrung, von Karl Koppe, Prosessor. Mit in den Lext eingedruckten Holzschnitten. Dritte, vermehrte und verbesse Aussage. gr. 8. (VIII u. 98 S.) Essen, G. D. Bädeker. 181 12 Sgr.

In zwanzig Abschnitten ist das Wissenswertheste aus der Physik! Mittelschulen behandelt, und zwar in entwickelnder und leichtsassicher Wei icaulicung dienen gut gewählte, äußerst sauber und correct Abbildungen.

impfehlen das Buchlein jum Gebrauch in Bürgerschulen.

:lehre. Für Volksschulen bearbeitet von Hektor Olff, Lehrer der issenschaften an dem Gymnafium und der Realschule zu Worms, & Inspector der Stadtschulen in Worms. Dritte Auflage. gr. 8. ) Worms, H. Kräutersche Buchhandlung. 1869. 14 fr.

Schriftchen behandelt die gewöhnlichen Lehren der Physik in einstellungsweise, ohne Andeutungen für die Behandlung zu geben duler zu kleinen Versuchen zu veranlassen. Es kann daher nur volungen verwendet werden.

#### VI. Schriften über Chemie.

driß der reinen Chemie. Als Lehrbuch für Realschulen, Lyceen chnische Lehranstalten sowie als Repetitorium für Studirende der n und Pharmacie bearbeitet von Dr. August Husemann, Prosessor emie und Experimentalphysit an der Kantonschule zu Chur. gr. 8. 361 S.) Berlin, Jul. Springer. 1868. 1 Thir. 6 Sgr.

rsten 25 Seiten behandeln die allgemeine Chemie, dann folgt zeiten die specielle Chemie, die wieder in die unorganische und erfällt worden ist. In ersterer werden zuerst die Nichtmetalle die Metalle behandelt, so jedoch, daß immer das Verwandte im ange zur Darlegung tommt. Auf diese Weise entstehen Gruppen, ppe des Sauerstoffs (Sauerstoff, Schwesel, Selen, Tellur), des lor, Brom, Jod, Fluor) u. s. w. Die organische Chemie ist zwei Abtheilungen gebracht worden, in organische Verbindungen isdaren Radikalen und in solche ohne nachweisdare Radikale. theilung zerfällt wieder in Verbindungen mit Alloholradikalen, :adikalen und mit Allohol= und Säureradikalen.

derartige Gruppirung setzt gereistere Schüler voraus, ist aber ohl geeignet, ein tieferes Eindringen in den Gegenstand zu

rtenswerth an dem Buche ist, daß der Verfasser in der anors Shemie der allerdings noch sehr gebräuchlichen dualistischen, in schen aber der unitären typischen Theorie solgt und dabei dem rläßt, die Vermittelung der Gegensäße zu bewerkstelligen.

Inhalt des Buches kann als correct und für die auf dem Titel n Zwede als vollkommen ausreichend bezeichnet werden.

aden für den Unterricht in der Chemie. Für höhere Lehrs in bearbeitet von Dr. J. P. Müller, Lehrer der Naturwissenschaften r Realschule zu Spremberg. Erster Theil. Anorganische Chemie. ngedruckten Holzschnitten. gr. 8. (XI u. 163 S.) Liegnis, M. Cohn.

Berfasser will in diesem Leitsaden Schülern ein Buch in die Hand s ihnen die Wiederholung möglich macht und erleichtert. Diese ihn veranlaßt, von einer methodischen Stoffvertheilung abzuzegen aber über jedes Element und dessen Verbindungen das im hange porzutragen, was Schüler einer Realschule darüber zu wissen nöthig haben. Es ist das nach dem gegenwärtigen Standpunder Chemie mit Sachkenntniß und in präciser Form geschehen, da auch überall gebührende Rücksicht auf die Technologie genommen. Für dangegebenen Zwed kann dieser Leitsaden daher bestens empsohlen werd

60. Ratechismus der Chemie für den Elementar-Unterricht ind Mineralogie. Bearbeitet von . Blafe, Staatsrath. gr. 8. (IV 52 S.) Riga, J. Bacmeister. 1869. 12 Sgr.

Der Ausdruck "Ratechismus" ist ganz bedeutungslos, da nirgende dem Buche eine Frage ausgeworsen ist, wie ein Katechismus es docht langt. Ebenso darf man es mit dem Worte "Elementar = Unterricht" agar so genau, wenigstens dasselbe nicht in dem gewöhnlichen Stenebmen.

Der Verfasser giebt zunächst eine sehr gedrängte Chemie, abgefatt Rücksicht auf Mineralogie. Elementar verfährt der Verfasser babei mi trägt vielmehr das beabsichtigte Wissen in gewöhnlicher Weise vor. Der reihet sich: 1) Gruppirung ber wichtigsten metallischen Elementarstoffe ihrem Berhalten gegen gewisse Reagentien. 2) Unterscheidung der verschiedenen Gruppen des vorhergehenden Abschnittes angehörigen Element ftoffe. 3) Gruppirung der wichtigsten Sauren nach ihrem Berhalten gef gewisse Reagentien. 4) Unterscheidung der den verschiedenen Gruppen dritten Abschnittes angehörigen Sauren. 5) a. Die wichtigsten allgemein bei demischen Analysen zu beobachtenden Regeln; b. Prüfung auf "troden Wege", vorzugsweise Löthrohrprüfungen; c. Prufungen auf "nassem Wege" d. demische qualitative Analyse des gemeinen Feldspaths als Norm beispiel; e. Recapitulation ber in dem Wertchen vorkommenden demis Reagentien und anderer demischer Berbindungen nebst ihren demisch Formeln.

Diese Abschnitte werden sich als praktisch erweisen und bei der Und suchung von Mineralien gute Dienste leisten.

61. Leitfaden für den ersten Unterricht in der Chemie, besonde für Gewerbes und Realschulen. Bon Dr. Karl List, Lehrer an der touis Provinzials Gewerbschule in Hagen (Grafsch. Mart). Erster Theil. Und ganische Chemie, nebst 300 Repetitionsfragen und einem Anhange: "In Einführung in die neuere Chemie." Dritte, vermehrte und verbesserte und lage. gr. 8. (XII u. 171 S.) Heidelberg, C. Winter. 1868. 16 Set

Bon diesem praktischen Buchlein haben wir die früheren Auflagen in Jahresberichte angezeigt und empsohlen. Die neue Auflage hat die all chemische Theorie beibehalten, die neuen Zeichen aber neben die alten ge setz; und außerdem ist zum Schluß das Wesen der neuen Theorie kur dargelegt. Neu hinzugekommen sind 300 Repetitionsfragen, die jedoch nich aus dem Texte, sondern nur aus dem mündlichen Unterrichte des Lehrer beantwortet werden können, sonach ganz geeignet sind, eine selbstständig Verarbeitung des Gelehrten Seitens der Schüler zu veranlassen. Winden das Alles ganz zwedmäßig und empsehlen das Buch von Reus den auf dem Titel genannten Anstalten.

62. Unorganische Chemie. Ein Leitfaben für den Unterricht in Symnaffer Realschulen, boberen Burgerschulen, Laboratorien zc. und Tafchenbuch fi

"Repetitoria und Egaminatoria. Bon Dr. A. E. Aberholdt. Dritte, mit Berückichtigung der neueren Entdeckungen und Ansichten bearbeitete Auflage. 8. (II u. 132 S.) Weimar, H. Böhlau 1868. 10 Sgr.

Bu vier Abschnitten behandelt der Berfasser: Die Richtmetalle (dabei : neuatomistische Theorie), die Metalle, die zusammengesetzten Raditale die qualitative Analyse unorganischer Stoffe. Die Darstellung ist sehr nängt, das Buch daber eigentlich nur zu Repetitionen Seitens der biler brauchbar. Aus Technologie und Mineralogie ist überall die gerende Rudsicht genommen. Auf die neuere Theorie der Chemie ist Berfasser nur andeutungsweise eingegangen, was uns als ganz passend beint.

Chemie. Für Schulen und jum Gelbftunterrichte. Bon A. Berthelt. Mit Abbildungen. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8. (IV

. u. 114 G.) Leipzig, Jul. Klintbardt. 1868. 74 Sgr.

Dies Schriftchen umfaßt die unorganische und organische Chemie und pubelt jeden Abschnitt in der Art und Weise, wie sie durch Stöckardts dele der Chemie" mit Recht gebräuchlich geworden ist. Aus Versuchen ibm also die Naturgesetze erkannt. Die Auswahl ist für Stadtschulen, mannte Bürgerschulen, berechnet und kann als ebenso zwedmäßig bezeichnet den, als die ganze Darstellung. In Landschulen wird man den Stoff as beschränken muffen, tann aber beffenungeachtet bas Buch bem Untert zu Grunde legen.

### VII. Schriften über Landwirthschaft.

Landwirthschaftliches Ungeziefer, dessen Feinde und Bertilgungs-mittel. Illustrirtes Hand- und Lehrbuch von Dr. L. Glaser, Gr. Seff. Symnafiallehrer. Mit 16 lith. Tafeln fein color. Abbilbungen. gr. 8. (XXVI u. 338 S.) Mannheim, J. Schneider. 1867. 24 Sgr., mit Abbildungen 1 Thir. 20 Sgr. Die Abbildungen allein 26 Sgr.

Schon der Titel "Landwirthschaftliches Ungezieser" giebt zu erkennen, ber Berfasser in diesem Buche einen sehr popularen, d. h. unwissen-Michen Standpunkt einzunehmen beabsichtigt. Dem entsprechend gruppirt sin "Ungezieser" nach dem Fundort und bekommt hiernach: Bobenziefer, Pflanzenhöhler, Gras: und Saatvermufter, Rrautpflanzenfeinde, tt- und Sprossenzerstörer ber Holzgewächse, Rinden =, Stengel = und rigverberber u. s. w. Wenn der Verfasser, wie doch wohl anzunehmen, Publikum unter den gebildeten Dekonomen sucht, so werden sie ihm solche Eintheilungen wenig dankbar sein, da sie kaum einen Anhalt Ertennen der Thiere, insbesondere der beweglichen Insetten, bieten. Beschreibungen selbst sind indeß brauchbar und werden im Allgemeinen Bestimmung der Thiere ausreichen. Der Berfasser hatte in einem jange eine wissenschaftliche Charatteristrung der Klassen, Ordnungen und milien geben und an betreffender Stelle die beschriebenen Arten citiren 1, wo es erwünscht, zu Gattungen zusammenstellen sollen, so würde bem dufniß der gebildeten Landwirthe genügt und der Werth des Buches wich erhöht worden sein.

Ueber die beigegebenen Abbildungen haben wir kein Urtheil, da ber krieger uns dieselben nicht zugesandt hat.

65. Die schädlichen und nütlichen Bögel Deutschlands. Ein ruf an Jedermann, besonders aber an Land- und Forstwirtbe, sehrer an landwirthschaftlichen und Forst- Instituten und an Bolf Bearbeitet und herausgegeben von **W. Ed. Beiche**, Lehrer zu Eidorf, Secretair des landwirthschaftlichen Vereins Stumsdorf. gr. su. 52 S.) Berlin, Nicolaische Verlagsbuchhandlung. (A. Ester Lindtner.) 1868. 5 Sgr.

Die bekannteren Bögel Deutschlands sind in vier Gruppen (". Bögel", "Ueberwiegend schädliche Bögel", "Ueberwiegend schädliche und "Schädliche Bögel") gebracht und ziemlich aussührlich und beschrieben worden. Ob aber gleichwohl hiernach Jemand die Böge lernen wird, ist mehr als zweiselhaft, da für das Selbstbestimmen inügende Anhaltepunkte gegeben sind. Für die Bolksschule ist das ohne Werth, da in dieser für die Naturgeschichte ganz andere Gesich zu nehmen sind.

# X. Geschichte.

Bon

#### A. Petsch,

Lebrer in Berlin.

1) In dem geschichtlichen Zweige der padagogischen Literatur macht sich seit einigen Jahren, hinsichtlich der Zahl der Productionen sowohl wie Scharakters derselben, eine gewisse Stadilität bemerkdar. Das Berschlinis der neu erscheinenden Werke zu den neu ausgelegten bleibt nahezu dasselbe. Neue Bahnen werden nur in ganz vereinzelten Fällen, und dann und nur ganz vorsichtig und in nicht allzu großer Abweichung vom Hergeschrachten versucht. In den meisten pädagogischen Zeitschriften ruht die Pewisse Erörterung über den Geschichtsunterricht beinahe gänzlich. Sewisse Grundsähe scheinen eben zu allgemeiner Anerkennung gelangt zu sein.

Von den 68 im diesjährigen Bericht genannten Schriften (56 davon haben dem Referenten vorgelegen) beziehen sich 50 direct auf die Schule; während die übrigen aufgeführt sind als solche, die zur Privatlectüre für

Die Schüler ober jum Studium für die Lehrer geeignet find.

Die Zahl der Lehrbücher (wir meinen die Bücher, welche die Gesschichte umständlich erzählen und darauf berechnet sind, daß der Schüler seine historischen Kenntnisse im Wesentlichen daraus entnehmen soll) ist denen der Leitsäden (also den zur Unterstützung des Gedächtnisses beskimmten summarischen Darstellungen) ungefähr gleich, doch so, daß für die allgemeine Weltgeschichte mehr Leitsäden, für die vatersländische Weltgeschichte ereistiren, was auch der Natur der Sache vollständig entspricht, da das kleinere Gediet der vaterländischen Geschichte eher eine ausstührliche Darstellung zuläßt, als das sast unübersehdare Gediet der Weltgeschichte, und weil der Antheil, den das Gemüth an den Geschichten des Baterlandes nimmt, von selbst zu einer umständlichen Erzihhlung hindrängt.

2) Die Frage, ob für den Geschichtsunterricht ein erzählendes Lesebich, oder ein turzer Abriß oder gar nur eine Tabelle vorzuziehen sei, dieden begig auf ein und dieselbe Kategorie von Schulen ver= hieden beantwortet. Dr. Herbst erklärt in der Vorrede zu seinem für dere Symnasialtlassen bestimmten "Hülfsbuch der Geschichte" ein erzählendes Lehrbuch für einen Nonsens. Seiner Weinung misoll der historische Leitsaden "nichts für sich sein wollen." Dagegen klärt Dr. Kiesel in seinem ebenfalls für die höheren Symnasialklassen stimmten Leitsaden, daß ein solches Buch allerdings so viel Selbstständige haben müsse, um für sich allein verständlich zu sein.

Um entschiedensten sprechen sich die Herausgeber der "Geschichte Biographien, von Lehrern der Realschule zu Annaberg" (Spieß Berlet) für erzählende Lehrbücher aus. In der Vorrede zu diesem Bu beißt es: "Bu einer fruchtbaren Betreibung ber Geschichte auf ber Ein halten wir namentlich die größtmöglichste Selbsthätigkeit Schulers für nothwendig. Derselbe muß sich ber jeweiligen Geschicht stoffe so bemächtigen, daß er sie ausführlich und in möglichst guter Spra wieder erzählen kann. Dazu genügt nicht, daß der Lehrer die Biographi in den Stunden vorträgt, vielmehr muß der Schüler ein Lehrbuch in handen haben, nach welchem er das in der Klasse Gehörte wiederhold erganzen und sich so fest einprägen tann, daß er dasselbe zu reproducin vermag. Auf zusammenhängendes Wiedererzählen von Seit der Schüler ist daher die Darstellung des Buches, wie die Anordnung b Einzelstoffes ausdrücklich berechnet. Dieses Erzählen nöthigt den Schild es mit der Aufgabe streng zu nehmen; er wird dadurch ein Aktiv, währen er sonft nur zu oft in ben Stunden ein Bassiv ist."

Das ist unzweiselhaft im Wesentlichen richtig, und die Einwurse, welch man gegen eine solche auf ein erzählendes Lehrbuch sich stützende swi Reproduction der Geschichte geltend macht, treffen weniger das Verschrtselbst, als vielmehr den Mißbrauch, zu dem dasselbe leicht Anlaß geke kann. Ein erzählendes Lehrbuch wird leicht zu einem Rubetissen sur Lehrer, der bloß das Gelesene zu überhören braucht, zu einer Tortur sie Schüler, die zu wirklich freiem Wiedererzählen noch nicht fähig — sinatt des Inhaltes die Worte einprägen, d. h. auswendiglernen. Es wi leicht zu einer Zwangsjacke für den Unterricht, der Jahr aus Jahr e dem Buche solgen muß, und höchstens hier und da ein Stüdchen zuseh ober weglassen kann.

Freilich sind diese Uebelstände nicht nothwendig mit einem erzählend Lehrbuche verbunden. Ein wirklich gutes Buch dieser Art kann bei schickter und gewissenhafter Benutung namentlich auf den mittleren Stufdes Unterrichtes dem Lehrer weitergehende Dienste leisten, als ein kun Leitsaden oder gar eine bloße Tabelle.

3) Was in den Borreden und Zeitungsartikeln, die während des wistossenen Jahres dem Reserenten zu Gesicht kamen, über den Geschicht unterricht gesagt wurde, bezog sich selten auf die unterrichtliche Behandludes Gegenstandes, sondern sast nur auf den Umfang, die Zusammensetzu und die Anordnung des Stoffes. In diesen setzten Punkten variiren der auch selbst die für ein und dieselbe Kategorie von Schülern bestimmt Schuldücker bedeutend. Es ist natürlich, daß die Praxis des Geschicht unterrichtes weniger als die mancher anderen Lehrgegenstände theoreti erörtert wird. Sie ist sehr einsach; womit nicht gesagt sein soll, daß le icht sei, denn das Einsachere ist keineswegs immer das Leichtere. Bi

geistige Entwickelungsstuse das Angemessene sindet, keine leicht zu erschende Sache, und in wenigen Lehrgegenständen ist der Ersolg so sehr, in diesem, von der allseitigen Tüchtigkeit, der Reise und Frische der sehrerpersönlichkeit abhängig. Dessenungeachtet ist die Methade des estätichtsunterrichtes sehr einsach und giebt bei weitem nicht zu so vielen einwersen Anlaß, wie beispielsweis der Unterricht im Deutschen, im könen u. s. w.

Desto mehr Ropfzerbrechen aber macht die richtige Auswahl des Lehr= Je mehr die Geschichte sich ausdehnt, theils durch das Fortschreiten Beit, theils durch die genauere Erforschung vergangener Epochen, desto thr schwindet die Möglichkeit, das ganze Gebiet der porischen Zeit in irgend einer Soule gleichmäßig erd juadern. Man wird den Unterricht immer mehr concentriren ffen auf die klassischen Epochen, in welchen irgend eine Cultur-Menscheit zur vollkommensten Ausgestaltung gelangte. chen der Reugestaltung, in denen dem Baume menschlicher Cultur ein er Trieb anwächst, verlangen eine besondere Hervorhebung vor den iten, in denen sich nur das Vorhandene reproducirt. Diese Aufgabe de dadurch erschwert, daß eine gewisse Continuität sestgehalten werden 15, weil sonst die Geschichte aufhört, Geschichte zu sein. Demnach muß t schulmäßige Geschichtsunterricht der Reise eines Touristen gleichen, der Kenweite Strecken nur im Borübergehen ansieht, und sich nur an ben Meseffanteren Punkten längere Zeit aufhalt.

In mehreren selbst für reisere Schüler bestimmten Werken wird denn ein großer Theil des sonst gewöhnlichen Stoffes über Bord geworsen. Legen treten desto entschiedener in den Vordergrund die griechische, könnische, die deutsche Geschichte und die allgemeine Weltge-

dicte ber neuesten Beit.

Am gründlichsten scheint man in dieser Hinsicht in Württemberg vorschangen zu sein. Dem Lehrplan für die Württembergischen höheren Lehrsankalten entsprechend, behandelt der weiter unten besprochene "Leitsaden für den Unterricht in der Geschichte" von Prof. Müller in Tübingen nur die vorhin genannten Gebiete der Geschichte. Die Vorrede zur Repetitionsstabelle von Jansen in Riel verlangt eine besonders aussührliche Behandstang der Geschichte von 1789 bis 1815.

4) Bis vor wenigen Jahren wurde der bekannte Rathschlag, daß der historiker die naheliegenden Zeiten meiden solle, von den Verfassern popuskier Geschichtswerke historischer Handbücher und Leitsäden u. dergl. fast zu eifrig befolgt. Die eigentliche Geschichtsdarstellung wurde meistens mit dem Jahre 1815 abgeschlossen, und von den nachfolgenden Begebenheiten wurde nur eine ganz summarische Uebersicht gegeben. Von diesem Versichten ist man jest sast allgemein zurückgekommen. Zwar liegen dem Referent auch in diesem Jahre noch einzelne Werke vor, die mit der Erzicktung des deutschen Bundes abschließen; aber es sind nur noch einzelne. Schon die Ereignisse von 1848, die daraufsolgenden Versuche zur Einigung Deutschlands, das deutsche Parlament, das erwachende öffentliche Leben, —

das Alles war geeignet, die Geister mächtig anzuziehen, und man dem Drange, diese Begebenheiten geschichtlich darzustellen, nicht wid Und gar der Krieg im Jahre 1866 und die Gründung des Nordd Bundes haben die Gemüther noch nachhaltiger ausgeregt. Man füt hier ein entscheidender Wendepunkt in der deutschen Geschichte ein ist, daß es, wenn auch Deutschland selbst noch nicht gesist, doch wieder eine einheitliche deutsche Geschichte Dazu kommt außerhalb Deutschlands eine Reihe der merkwürdigst tiesgreisensten Ereignisse, um deren willen die zweite Hälfte unseres hunderts dereinst den wichtigsten Geschichtsepochen beigezählt werder

In den meisten Lehrbüchern sind diese Borgänge theilweis we führlicher dargestellt, als die um 50 bis 60 Jahre zurückliegenden nisse. Die Verfasser selbst der einsachsten Tabellen waren bemüht, letten telegraphischen Depesche abzuschließen. Aeltere Werke, bei der Auslagen nicht mit den Ereignissen Schritt halten wollten, erhieltsondere "Ergänzungsheste", wie uns deren für den diesjährigen Bericht vorliegen.

An und für sich ist das Bestreben, die neuesten Ereignisse mit Kreis der Besprechung zu ziehen, nicht zu tadeln. Dennoch ste einer befriedigenden Leistung auf diesem Gebiet ganz besondere Schteiten entgegen. Sowie man erst durch umfassendes Wissen und ernste Forschung die bunte Menge der Naturerscheinungen auf wenig und einsache Gesetz zurücksühren kann, so ergeben sich auch in der G die einsachen großen Grundzüge erst dem tieser eindringenden Studi

Die große Menge der neuesten Begebenheiten liegt vor uns buntes Mosait, bei dem nur hier und da eine Bedeutung und sammenhang zu erkennen ist. Und mosaikartig sehen denn auch die Bearbeitungen aus. Die einzelnen Begebenheiten werden der Reik vorgenommen, es wird über jede derselben ein mehr oder minde ständiger Bericht gegeben, aber ein mit wenigen großen Stricken entn Gemälde, in dessen Hauptumrisse das einzelne sich an geeigneter einsügt, kann erst geliesert werden, wenn aus dem Gewirre der scheiten die treibenden Kräfte und die wirklicken Knotenpunkte der Entr beraus erkannt sind. Jest erscheint uns manches als ganzende action, was späterbin nur als Episode und Einschiebsel erkannt wird, und umgekehrt.

Dazu kommt, daß unter den neuesten Begebenheiten in Deutzwei Kriege im Vordergrunde stehen, und daß die Verfasser glücher Werke gerade diese beiden Kriege am aussührlichsten glauben szu müssen. Allerdings sind diese Kriege von Seiten der Sieger großer technischer Virtuosität geführt worden, daß sie wahrscheinl künstige Heerführer ein Object ernsten Studiums sein werden. Dinoch keineswegs gesagt, daß die Specialitäten dieser Kriegsührung a die Geschichte, sur die Schule und das größere Publikum von irgend Bedeutung wären. Wenn sich in den Ereignissen des Krieges ni Walten eines besonderen Geistes, einer nationalen Bewegung in charcschen Zügen offenbart, so wird sich für Schule und Bolt nicht viel

maus schlagen lassen. Ausführliche Mittheilungen über strategische und Mische Bewegungen haben nur dann einen Sinn, wenn dadurch ein virliches Bild von dem Plan und dem Berlauf der militärischen Actionen Andernfalls muß man die Schüler mit zuviel exiclt werden fann. Es hat herzlich wenig Interesse für sie, zu Specialitäten verschonen. vissen, daß bei diesem oder jenem Ort so oder so wiel Tausend Mann so viel Tausend anderen gegenüberstanden, zwei-, drei- oder viermal angegriffen, mrudgeschlagen wurden, siegten und so und so viel Todte und Berwundete wif dem Rampfplat ließen. Und auf ein Mehreres pflegt sich die Darftellung m Lehrbüchern und Leitfäden gewöhnlich nicht einzulassen. Die Schilderungen Rrieges von 1866 bestehen sast nur aus einer Reihe berartiger Schlachtenbilder, bei benen nur Ortsnamen und Zahl der Todten und Berwundeten wechseln. Unvorhergesehene Wendungen, mächtige, die Phantafie ergreifende Katastrophen fehlen fast ganzlich, namentlich aber fehlt es einer eminent hervorragenden, dem Ganzen seinen Stempel aufdrudenben Bersonlichkeit, und somit fehlen bem populären Anschauungsvermogen die wechten Anhaltepunkte. Glatte, rasche und sichere Maschinenarbeit, nicht das Werk eines genialen Künftlers!

So wichtig darum der überstandene Kampf für die Entwickelung Dentschlands auch sein mag, — für die populäre und die schulmäßige Darstellung bietet er wenig Stoff, und die Versasser geschichtlicher Schulsbächer werden am besten thun, sich über denselben kurz zu fassen.

Dazu kommt noch ein anderer bedenklicher Umstand. Befreiungstampf hat eine Generation von Dichtern erzeugt und einen ganzen Lieberfrühling in Deutschland hervorgerufen. Schon im siebenjährigen Riege begleitete die Poesie den Helden, der, obwohl der Feind eines Theiles ber Deutschen, boch schon ber Stolz Deutschlands geworden war. Und gar der aus dem Geiste und Willen des Volles hervorgegangene Freiheitstampf hat eine poetische Weihe erhalten, wie kein anderer Kampf in der Weltgeschichte. Seitdem geht es namentlich in Preußen bei militärischen Actionen nicht ab ohne einen sehr bedeutenden Aufwand von Reim und Rhythmus. Aber wenn nicht das herz der gesammten Nation mit bei der Sache ist, so mogen die militärischen Actionen noch so "elegant", die diplomatischen Großtbaten noch so erfolgreich durchgeführt werden, — die Musen schweigen. All der poetische Klingklang gleicht dem Klappern tauber Russe. Das mag Mag Jeder reimen und scandiren, so viel er Lust hat, — aber aus Schulbuchern muß dergleichen herausbleiben.

Der deutsche Krieg hat neben vielen großen und guten Folgen doch auch manche schlechten gehabt, und zu den letzteren gehört eine ziemlich starke Invasion schlechter Poesie in die Geschichts: und Lesebücher für preußische Schulen.

5) Einzelne Lehrbücher gehen noch weiter und erzählen nicht bloß ausführlich, was in den letten Wochen zum Abschluß gelangt ist, sondern zehen auch auf die noch ungelösten Fragen, auf die noch im Werden bes griffenen Gestaltungen ein.

Dem gegenüber muß geltend gemacht werden, daß die Geschichte es nur mit dem Geschehenen zu thun hat, nicht mit dem Geschehenden ober

gar mit dem Zukunftigen. Die Geschichte ist ein großer Rekrolog. Mit richtigem Instinkt sagt man von einer Sache, daß sie "historisch" geworden sei, wenn sie ganz und gar vorbei ist.

Am weitesten nach der eben angedeuteten Richtung geht das "Lehrbuch der allgemeinen Geschichte" vom Dr. Seinede. Dasselbe enthält unter Anderem einen Abschnitt über die so ciale Frage, in welchem es (S.

244 ff.) heißt:

"Der kleine Handwerker verschwindet immer mehr vor dem großen, industriellen Unternehmer, vor der Macht der Maschine; der Geselle, ja der Meister, sinkt zum Fabrikarbeiter herab, muß, um das Leben sich und der Geinigen kummerlich zu fristen, in den Dienst von Fabrikherren treien, die nicht selten zu großem Reichthum gelangen und dem Mammonsdienst verfallen, während Hunderte und Tausende ihrer Arbeiter in Armuth und Elend verkommen. Die despotische Macht des Kapitals aber kann der Arbeiter nicht brechen, er muß vielmehr im Schweiß seines Angesichts selber die Gewalt stärken, die er vernichten möchte."

"Die sociale oder die Arbeiterfrage zu lösen ist die schwierigste

und wichtigste Aufgabe unserer Zeit."

Es folgen nun einige Andeutungen über das communistische Spstem ber Selbsthülfe (Schulze-Delitsch) und der Staatshülfe (Lassalle). Es heist zum Schluß:

"Andere endlich verweisen auf die Gotteshülfe, sie wollen, daß die Kirche und ihre Diener in erster Linie helsen sollen. Auch dies System ikt einseitig. Liebesdienste, die Werke der innern Mission, können und sollen bier zu hülfe kommen, aber die sociale Frage ist keine Frage der Armen pflege. So enthalten alle drei Systeme, das der Selbsthülfe, der Staatsbülse und der Gotteshülse, Wahrheit, aber sie sind einseitig, sie müssen zussammenwirten. Vergessen wir vor allen Dingen nicht, daß gerade unser Beit hier Kräfte des Glaubens und der Liebe schaffen und beleben mus, und zwar sowohl bei den Arbeitgebern, daß sie die Gesahren des Mammondienstes erkennen, als auch bei den Arbeitern, daß sie nicht auf dem Wege der rohen Gewalt zu erreichen suchen, was nur durch Fleiß und Sparsamskeit und durch religiös-sittliche Selbstbildung erreicht werden kann."

Gerade an diesem Kapitel wird es recht ersichtlich, daß mit einem noch in Gabrung befindlichen Stoff für den Unterricht nicht viel anzufangen ift.

Wir haben in der Geschichte so viel Vergangenes zu erzählen, das wir das Gegenwärtige wohl können ruhen lassen.

6) Das Verhältniß der Eulturgeschichte zur politischen Geschichte ist immer noch einer von den Punkten, über welchen die Meinungen am weistesten auseinandergehen. Von einer Seite her macht man geltend, daß abgesonderte Kapitel culturhistorischen Inhalts immer mißlich seien, weil sie Einheit und den Zusammenhang der Darstellung stören; man müsse darum die Geschichtserzählung selbst so einrichten, daß daraus möglicht viel Licht auf die betreffenden Culturzustände falle. — Gewiß liegt in jeder allgemein abstracten Schilderung ein unt ünstler isches Element. Höheren ästhetischen Werth hat jedensalls eine Darstellung, die bei der Borführung der einzelnen Thatsachen die allgemeinen Verhältnisse schauen läßt. Ob

bannen seien, ist eine andere Frage. Mehrere Verfasser bejahen dieselbe, swar sind es gerade die Verfasser von Lehrbüchern sur reifere Schüler böheren Lehranstalten, welche einer Beschräntung des Geschichtsunterrichtes das politische Gebiet am eifrigsten das Wort reden.

Es könnte auffallend erscheinen, daß, während die für Gymnasien beumten Soulbucher von einer abgesonderten Behandlung der Culturgeschichte hts wissen wollen, gerade die für Volksschulen bestimmten Lehrmittel rin ihre Stärke suchen. Um weitesten nach dieser letteren Richtung bin pt unter den uns vorliegenden Schriften ein für den ersten Geschichts: terricht bestimmter Leitfaben von Petermann in Dresben, "Geschichte bes migreichs Sachsen". In welchem Umfange dieses Buch die Culturschichte hineinzieht, mögen folgende Angaben beweisen. Auf den Seiten 10 bis 219 werden behandelt: "Einwanderungen der evangelischen öhmen während des 30 jährigen Krieges und nach demselben. Hoe Gemeinde in Dresden. Johanngeorgenstadt's Entstehung. mpen= und Maulbeerbaumzucht. Schönauer Damast. Die Festung König= Der große Garten bei Dresben. Friedrichstadt-Dresden. Das erfte bende heer in Sachsen. Der Wildstand im 17. Jahrhunderte. erus im 17. Jahrhunderte. Allgemeines über das 17. Jahrhundert. ieberdichter. Katechismuseramen. Confirmation. Bußtage. Reformationsft. Rirchengloden. Dresdner Kreuz-Ratechismus. Gelehrter Bauer Arnold. autunft. Aberglaube. Tabak. Branntwein. Raffee." Robbeit. Musit. on diesen Dingen ist nicht durch bloße Andeutungen gehandelt, dieselben vielmehr ausführlich mit vielen Einzelnheiten geschildert. So enthält B. der 63. Abschnitt (Liederdichter 2c.) eine kurze Lebensbeschreibung laul Flemmings; dann einige Mittheilungen über Christian Reymann Dr. Martin Geper, Johann Mühlmann und Dr. Herzog. Ihre beertenswerthesten Lieder werden angeführt. Bon Jak. Spener wird bie inführung des Ratechismuseramens und die Ginführung der öffentlichen rchlichen Confirmation, dann sein Bermurfniß mit dem Churfürsten von achsen und seine Uebersiedelung nach Berlin erwähnt. Seite 250 bis 52 berichtet der Verfasser über die Entstehung des Augustusbades bei adeberg, die Einführung der Kartoffel, die Entwicklung der Löffelschmiederei nd des Hopfenbaues.

Wenn schon Reserent glaubt, daß der in dem obengenannten Werte regedotene Stoff in dieser Ausdehnung in sehr wenigen Volksschulen wirklich rarbeitet werden kann, daß serner manches Einzelne, wie z. B. die Entziklung eines Badeortes, nichts enthält, was die Zustände einer historischen poche veranschaulichen könnte, so muß doch das dem Werke zu Grunde zende Princip als das richtige anerkannt werden, das Princip nämlich, was die Zustände einer historischen Schüler von allen beim Seschichtsunterricht zu erwähnenden Dingen ich zu einer wirklich deutlichen Vorstellung zu verhelsen. In den meisten rigen Lehrzegenständen ist man mit Ersolg bemüht gewesen, den ganzen egriffsinhalt auf dem Fundament anschaulicher Vorstellungen zu basiren.

1 der Geschichte dagegen läuft noch gewohnheitsmäßig eine Menge allges

meiner, für den unerfahrnen Schüler vollkommen nichtssagender Rede: arten mit unter.

Es mag paradox erscheinen, wenn wir die möglichste Beschränkung culturhistorischen Materials in den höheren Schulen und ein relatives lie gewicht desselben in den niederen Schulen, sur ganz natürlich und semäß erklären. Aber man erwäge, daß dem heranreisenden Schüler Symnasiums und der Realschule durch verschiedene Canäle culturhistori Renntnisse zuströmen. Der häusige Umgang mit Gebildeten, die tanntschaft mit Runstwerten, ein gründlicherer Unterricht in den Wischaften, der doch von der historischen Entwicklung derselben wenigstens Hauptpunkte erwähnen muß, besonders aber die Lektüre klassischen Sauptpunkte erwähnen muß, besonders aber die Lektüre klassischen Unterricht. Bon alledem hat der Zögling der Bolksschule wenig oder nichts. Hier muß die, Schule selber erst den Hintergrund zeichnen die historischen Bilder, die dem Schüler vorgeführt werden sollen.

In mehreren Tabellen und Lehrbüchern werden eine Menge von N genannt, deren Träger eine mehr oder minder bedeutende Stellung i Culturgeschichte einnehmen. (Das Lehrbuch ber allgemeinen Geschichte Dr. Seinede verwendet beinahe eine enggedruckte Octavseite an die zählung der bedeutenderen Componisten und ihrer Werke.) In ar wird ein solches Verfahren für absolut unstatthaft erklärt. von Dichtern, Gelehrten und Künstlern", heißt es im Vorwort zum buch der Geschichte von Dr. Kiesel, "nebst Angabe von Werken und Todes haben mit einem solchen Buche Nichts zu thun, weil ber Unterricht Nichts au thun hat". Und boch hat es gerade in den für höhere Lehran bestimmten Werken, zu denen das Riesel'sche gehört, noch am ersten Sinn, die Manner, von deren Wirken die Schüler bereits gehört haben, im historischen Lehrbuch einfach zu nennen. schule wird man nur die Manner erwähnen durfen, von deren 2 man irgend etwas Bedeutendes dem Schüler vorführen fann. Lernen bloger Namen tann die Schule sich niemals abgeben.

Wenn in einzelnen Tabellen die Daten der politischen Geschich denen der Kulturgeschichte ohne äußerlich erkennbare Unterscheidung ver werden, so scheint dies dem Reserenten unzwedmäßig, weil es dem Sie Orientirung erschwert, und auch unstatthaft, weil es dem wir Sachverhalt nicht entspricht. Näheres über diesen Punkt sindet sich Besprechung des "Repetitoriums der Universalgeschichte" von Dr. R

7) Der Streit um die Confessionalität der Schule, t letter Zeit wieder mit besonderer Heftigkeit entbrannt ist, pflegt is Regel auch den Geschichtsunterricht zu berühren. Die Debatten im Pschen Hause der Abgeordneten über den Etat des Cultusministeriums denen auch für und wider die consessionellen Schulen gestritten r sowie, mehrere in dieser Angelegenheit an den preußischen Landtag ger Betitionen haben einige ziemlich lebhafte Kundgebungen in Betreff de schichtsunterrichtes veranlaßt.

Zunächft hat sich der Herr Minister von Rühler selbst in der D

nber 1868 zu folgenden Aeußerungen über diesen Gegenstand

Herren, in der Schule wird Weltgeschichte gelehrt. Die Weltzwei große Angelpunkte für uns. Sie hat zuerst den großen it dem Erscheinen Jesu Christi in der Welt. Das ist der o die alte Welt abschließt, wo die neue Welt beginnt. Wie zer der Geschichte über die Geschichte ein mahrhaftes Urtheil er über die Bedeutung des Erscheinens unsers Herrn und er Welt zweiselhast ist, was sie zu bedeuten habe, oder wenn igen auslegen muß über die Frage: was ist denn damit in behen? wenn er vor seine Schüler nicht hintreten kann und Weise, aber, wie es dieser Unterricht von selber mit sich mit seiner ganzen Person das Zeugniß ablegen darf: ja, ich zu diesem in die Welt getretenen Herrn!? Ist das nicht i er das nicht, so schließt die Geschichte mit dem Kaiser über Kaiser Augustus hinaus kann keine Weltgeschichte mehr 1. (Heiterkeit links.)

jerren, die Sache hat ihre ganz vollkommene Wahrheit.

e von dem zweiten Angelpunkt unserer Entwidelung gerebet, auch damit der Empfindung mancher der geehrten herren in wehe thue, so muß ich es boch sagen, dieser zweite Angel= Resormation. In der evangelischen Schule wird die Resor= 13 bezeichnet, und die Consequenzen, die daraus hervorgegangen in der Beise entwidelt, wie wir Evangelische es fühlen, wie eisch und Blut übergegangen ist. In der tatholischen Schule e Auffassung dieses welthistorischen Ereignisses berechtigt, und entfernt davon, der katholischen Schule ihre Auffassung in ing rauben zu wollen. Wenn wir nun auf das Gebiet ber le treten, so wird für die Frage über die Bedeutung der Reder Geschichte allerdings eine größere Zurudhaltung auf beiden ert, als die selbstständige evangelische und die selbstständige bule es fordert. Man ist genöthigt zu dem Auswege, der ich befolgt wird, daß der Lehrer der Geschichte in der Simultan-Reformation nur gleichsam die einzelnen Namen und Jahresund sich eines Urtheiles über die Bedeutung berselben enter, sei er nun evangelisch oder tatholisch, ber andern Confession, e mitbesucht, in ihren religiösen Empfindungen nicht zu nabe Er würde handeln gegen das Gesetz der Schule. Da ift zweg, daß die Reformationsgeschichte ihrer innern Behandlung n wird in den Religionsunterricht \*\*), und der evangelische

indert ihn, die Vorgänge so umständlich wie möglich zu erzählen? 28 keines Urtheils über die "Bedeutung" der Thatsachen. Es ist t, wenn in der Schule zu viel über die Bedeutung der Thaten wird. Man erzähle nur diese selbst ordentlich! uch jedenfalls das allein Richtige. Was der Herr Minister die dlung" nennt, ist jedenfalls nicht die eigentliche Geschichte, sondern Zuthat.

Lebrer, der die evangelischen Schuler, und der katholische Lehrer, tatholischen Schuler in der Religion zu unterrichten bat, ift frei, ift t und verpflichtet, nach seinem Standpunkt, nach seiner religiösen zeugung seinen Schülern auch dasjenige Urtheil über die historische darzulegen, welches er für das Entsprechende erachtet. Sie seh schon die paritätische Schule Beengungen mit sich bringt, die aus di der Gerechtigkeit mit Nothwendigkeit hervorgeben. Stecken Sie Grenze soweit, daß nicht bloß die Divergenz zwischen evangel tatholisch auf dem Schulgebiete gemindert, sondern daß auch die I zwischen dristlich und nichtdristlich ausgelöscht werde, und daß b in allen Beziehungen Alles vermeiben muffen, mas den bestimmten des driftlichen Bekenntnisses in sich trägt, bann, meine Herren ftebe nicht an, es zu sagen — bann brechen Sie mit unserer Be beit, auf der das deutsche Bolt und das deutsche Schulwesen ist, in einer Beise, deren Berantwortung ich nicht tragen kann. rechts.)"

Diese Aeußerungen negiren geradezu das Princip der Gesch läugnen die Fähigkeit des Menschen, zu ersorschen, was wirklick ist, und das Ersorschte unverfälscht darzustellen; sie läugnen wen die Möglichkeit, in den Schulen Geschichte zu lehre daß eine Wissenschaft, welche den Widerspruch als berechtigt, ja wendig anerkennt, ihn gewissermaßen in ihr Programm mit aufnin Wissenschaft, sondern nur eine Parodie auf dieselbe ist, liegt auf des Glücklicherweise sind es weder die praktischen Geschichtslehrer, Männer der Wissenschaft, welche derartige, den Geschichtsunterricht stellende Behauptungen vorbringen.

Die Worte des Herrn Ministers enthalten für das Christenthu aus nichts Schmeichelhaftes und könnten, wenn sie nicht aus unverdächtigen Munde tamen, wohl gar für eine verstectte S daffelbe gehalten werden. Denn sie setzen voraus, daß das Chr auf die Menschheit und beren geschichtliche Entwickelung keinen sc ertennbaren Einfluß ausgeübt habe, daß auch der Nichtchrift, fall ein wahrheitsliebender Mensch ist, sie wahrnehmen muß. Der Herr fagt: Wer die Geschichte der unter dem Ginfluß des driftliche stebenben Menscheit schreiben und den Einfluß jenes Geistes rich digen will, der muß ein Christ sein, d. h. er muß schon vorher wohlthätigen Einfluß besselben überzeugt sein; benn wenn er ni vorher baran glaubt, so wird er nichts davon wahrnehmen. zu erwiedern: Wenn das Christenthum überhaupt ein Object der lichen Betrachtung sein soll, so muß es auch historische Wirkunger gebracht haben, und diese muffen auf dem gewöhnlichen Wege ber lichen Forschung zu constatiren sein. Ift dies nicht der Fall, Früchte des Chriftenthums nur der Art, daß sie mit dem Auge des geschaut werden können, so gehört dasselbe gar nicht in die Sind aber die Früchte des dristlichen Geistes historisch nad Fatta, nun so werden sie sich ja auch vor dem tritisch prufenden ibrer Bortrefflichkeit bewähren und werden gerade dadurch zu einem

s Christenthum werden. Jesus Christus beruft sich dem Unglauben ber auf seine Werke; er sordert seine Jünger aus, ihr Licht vor den leuchten, ihre guten Werke sehen zu lassen. Damit sind jedensalls olde Werke gemeint, an die man glauben muß, um sie zu sehen. Itlich das Christenthum "das Angesicht der Erde umgestaltet", so lasse wich den Historiker mit rein menschlichen Hülssmitteln sorschen; er a auf die Resultate dieser Umwandlung stoßen und wird, salls er rlich ist, dem christlichen Geiste die Ehre geben. Und auf ein solches klann man sich berusen. Wer aber bestimmen will, daß die Gesin einem gewissen Geiste zu betrachten sei, der darf sich bernach Zeugniß der Geschichte nicht berusen, denn er hört nur wieder, was selprochen hat.

Wesen einer Wissenschaft besteht nicht in der Beschäftigung mit auf gewisse Weise abgegränzten Stoff, sondern vorzugsweise in der e, nach der diese Beschäftigung geübt wird. Eine Wahrheit gehört cht in eine bestimmte Wissenschaft, wenn sie bloß im Gebiet derselben ondern erst dann, wenn sie nach der dieser Wissenschaft eigenthümlichen e bestätigt ist.

n die Geschichte gehört nur, was auf dem gewöhnlichen Wege der tssorschung ermittelt und beglaubigt worden ist. Anschauungen, die 15 dieser Erlenntnisquelle stammen, muß der Geschichtsschreiber für salten. Als katholischer Christ mag er z. B. von der Himmelsahrt so sest überzeugt sein, wie nur möglich — sobald er dieselbe als drisches Faktum unter andere historische Fakta stellt, begeht er eine ng der Geschichte; er würde den Uneingeweihten glauben machen, diese beruhe, gleich den übrigen, auf historischen Zeugnissen. Ein muß das, was er durch Hörensagen erfahren hat, und wenn es ch so glaubwürdig vorkäme, doch sehr sorgsältig scheiden von dem, was eeidete Zeugenaussageu und unansechtbare Documente constatirt worzeiter Beigen Urtheil ausschließlich auf dieses letztere gründen. elbstbeherrschung und Zurüchaltung, die man von jedem Richter t, darf man mit Fug und Recht auch vom Geschichtserzähler ers

Die vollständige Unterordnung der historischen Bahrheit unter melle Rudsichten wird aber in teiner Rundgebung mit größerer .t verlangt (oder eigentlich als selbstverständlich vorausgesett) und ißen, als in einer von mehreren Berliner Lehrern an das Haus der oneten gerichteten Petition. "In der confessionslosen Schule", beißt riesem Schriftstude, "muß der Unterrichtsstoff der Religion und der .chte um seine edelsten Triebe getürzt werden.",,Die ite als Wissenschaft gehört nicht in die Volksschule. Sie wird hier elehrt, damit der Schüler vorzugsweise Kenntniß sammle, sondern ein personliches Wollen bestimmt, damit er erzogen werde. er, daß der Bollsschullehrer die Beroen der Geschichte nicht an sich, in ihrem Berhaltniß zu einem bestimmten Ibeale betrachtet. Das ist Christen "Christus". Nur wenige Gestalten ber Geschichte nachdriftlicher rhalten sich indifferent zu diesem Ideale; die aber, welche die Geder Renschen auf Jahrhunderte hinaus bestimmt haben, sind unter Jahresbericht. XXI. 31

einem andern Gesichtspunkte gar nicht zu fassen. Dem Manne der Bisseschaft ist es nicht möglich, ohne Sympathie und Antipathie die Geschicke dieser Männer zu lehren; aber die consessionslose Schule wird es von den Volksschullehrer rerlangen."

"Sie wird ferner allen Stoff ausscheiden, bessen Beschandlung Anhänger irgend einer Consession unangenehnt berühren muß. Bon der Geschichte der Resormation taun nicht die Rede sein, ohne Geschichte zu fälschen; benn die Schäden der tatholischen Rirche dis zu Tegels Ablaßtrand welche die Resormation nothwendig gemacht, dürsen nicht ausgedeckt, die heldengestalt Luthers darf nicht wahrheitstagetreu geschildert werden, und das wunderdare Bachen unseres Baterlandes, seine Größe und herrlichteit wird den Schülern ein Räthsel bleiben, da das seine Fürsten und sein Bolt beseelende protestantische Princip ihnen nicht taugemacht, noch weniger eingeslößt werden dars."

"Dies sind nur einzelne hindeutungen auf das, was die consessionelle Schule aus Religion und Geschichte machen wird und, wie die Ersahrungen in den Niederlanden zeigen, machen muß, wenn sie sich nicht selbst aushehm will; sie genügen aber, um zu erweisen, daß consessionelose Schule beistt Verdrängung des Christenthums aus der Vollsschule und in weiterer Consequenz aus dem Volte selbst. Und was das bedeutet, zeigt ein kurzer Bei

auf das Wesen der deutschen Nationalität."

"Die Nationalität ist das für das Bolt, was die Individualität ind den Einzelnen ist und hat die gleichen Factoren: einerseits eine Netwandage, welche allen Gliedern der Nation gemeinsam ist, andrerseits einen Kreis von Borstellungen aus seiner Geschichte, Sitte, seinem Familien Wolfsleben, seiner Sprache, seinem Liederschaft u. s. w. Daß diese bei unserer Nation einen vorwiegend dristlichen Character haben, verdankt wir dem Umstande, daß das Christenthum unser Bolt noch in seiner Jugent, lichteit antras, im deutschen Boltsthum viele Anknüpfungspunkte sand die Nationalität sich erst am Christenthum und durch dasselbe herausbildete. Da die consessiose Schule, wie oben ausgeführt, einen christlichen Unter richt und eine christliche Boltserziehung unmöglich macht, verhindert se darum auch die von jener untrenybare nationale Erziehung."

Wenn Schreiber dieser Zeilen sich gedrungen fühlte, Einiges gegen diese Petition zu schreiben, so geschah es hauptsächlich wegen dieses Paffes über ben Geschichtsunterricht. Es heißt in der betreffenden Erwiederung:

"Die Petition sagt: Die Geschichte als Wissenschaft gehört nicht in die Volksschule. Das soll wahrscheinlich bedeuten: "Die Geschichte kann in der Volksschule nicht in dem Umfange behandelt werden, wie in wissenschaftlichen Anstalten oder in wissenschaftlichen Lehrbüchern." Sonst läßt sich kein vernünftiger Sinn in die Phrase hineindringen. Daß, wenn die Geschichte auf den Willen des Menschen Einfluß ausüben soll, vor allen Dingen erst klare, bestimmte, leben dige Renntnisse wesentlich abhängt von wendig sind, daß die Lebendigkeit dieser Kenntnisse wesentlich abhängt von dem Reichthum und der Mannigfaltigkeit berselben, daß kein Rensch sich

bei seinem Wollen und Handeln nach dem richtet, was er niemals gelernt, wert was er, nachdem er es gelernt, wieder vergessen hat, — das ist wies ohne Weiteres einleuchtend, und man begreist darum in der That wicht, wie Aneignung von Kenntnissen der Einwirkung auf den Willen gegenüber gestellt werden konnte."

"Ferner sollen die Heroen der Geschichte nicht "an sich", sondern in ihrem Berhältniß zu einem bestimmten Ideal betrachtet werden. Wieder sin schoner Gegensat! Duß man etwas Unbekanntes erst kennen lernen wuß, ehe man es mit etwas Anderem vergleichen kann, daß man es erst ich sehe sich betrachten muß, bevor sich sein Berhältniß zu einem Ideale bestachten läßt, — um dies einzusehen, braucht man wahrlich nicht die Logik des Aristoteles studirt zu haben."

""Die consessionslose Schule," heißt es weiter, "wird allen Stoff F-ausscheiden, dessen Behandlung Anhänger irgend einer Consession unanges beiden berühren muß." Das nehmen die Petenten wirklich als selbstverschandlich an?? Leider giebt es unter allen Parteien einzelne Seschichtsstenschtlegen, die das thun, die sich die Wahrheit nach Parteirucssichten Frechtlegen. Aber wer es mit Absicht und Bewuftsein thut, verdient wicht den Namen eines ehrlich en Mannes, und wer in gutem Stauben die Geschichte fälscht, weil er sich seinen einseitigen Parteiansschaungen nicht entwinden kann, der mag mit seinem beschränkten Kopf ein ganz guter Mensch sein, aber er ist ein schlechter Geschichtsdarsteller."

"Bollständige Objectivität und Unparteilichkeit ist allerdings ein Ideal, das fehr selten oder vielleicht niemals ganz erreicht worden ist. Aber nach dem: felben fireben soll Jeder, wenn er für einen ehrlichen Mann gelten will. Des die Petenten einen bestimmten Parteistandpunkt nicht bloß für bes rechtigt halten, sondern sogar für nothwendig zur Erkenntniß der Wahrheit exildren, ift ein wenig originell. Die Petenten setzen als gang felbstver-Randlich voraus, daß Ratholiten die Reformationsgeschichte fälschen muffen. (Das die Schäden der Kirche vor tatholischen Schülern nicht bloßgelegt werden durften, beruht nur auf einem Jrrthum.) Ein Ratholit konnte die Berfasser ber Petition fragen: "Wenn 3hr als ganz selbstverständlich veraussett, daß wir fälschen, was uns nicht behagt, so muffen wir schon voraussetzen, daß Ihr es eben so zu halten pflegt, mit dem, mas Guch nicht behagt. Was pflegt Ihr benn also in Gurem Unterricht aus der Geschichte der tatholischen Rirche zu fälschen? Könnt Ihr bann die Geschichte bes beutschen Boltes, die Geschichte Gurer eignen Fürsten bis zum sechszehnten Jahrhundert wahrheitsgetreu darstellen? Namentlich die Geschichte Joachims I., der sich der Reformation widersetzte? Und die frengen Lutheraner unter Euch, tonnen sie die Geschichte ber hobenzollern: iben Fürsten barstellen, die boch von Johann Siegesmund an ber reformirten Mrche angehörten?"

"Die Geschichte hat zu erzählen, was gewesen und geschehen ist, wie und warum es geschehen ist. Das hat sie mit allem möglichen Scharftung und Rlarheit der Darskellung wiederzugeben. Etwas anderes gehört nicht in die Geschichte! Bas die Geschichte lehrt, muß wahr sein, und weiter nichts. Rein Wort

soll sie lehren, dessen Richtigkeit nicht mit den Mitteln der historischen Forschung bewährt werden kann. Wem das nicht genügt, der treibe, was er will, nur nenne er das, was er treibt, nicht Geschichte."

"Wer wirklich von dem Verderben der Kirche im 15. Jahrhunden, von der Größe Luthers und der Heilsamkeit seines Werkes überzeugt ikt, der wird denken: "Man lasse mir nur die katholischen Schüler kommen!" Und wenn sie gekommen sind, wird er sagen: "Ich will Euch nur erzählen, was historisch constatirt ist. Ich will Eure Kirche nicht schmähen; ich will die Resormatoren nicht herausstreichen. Ich will nicht von "Irrthümern" der katholischen Lehre, nicht von der Wiederherstellung des reinen "Glaubens" reden, ich will sogar statt "Resormation" nur "Kirchentrennung" sagen, ich will nur berichten, was urkundlich belegt werden kann." Und in seinen Herzen wird er denken: "Die Wahrheit wird ihren Eindruck auf diese Gemüther nicht versehlen!""

"Dagegen benkt ein Anderer: Die nackte historische Wahrheit ift sie sich allein noch Richts! Ich muß noch etwas Anderes hineinlegen! Die Rinder anderer Consessionen mussen sich aber entsernen, die geniren micht Die möchten mich nach meiner Berechtigung fragen, in die Geschichte etwas hineinzulegen, was nicht aus der Geschichte stammt. Sie mögen gehen, und sich von ihren Lehrern auch Etwas hineinlegen lassen, was zu ihre Consession paßt!" Durch welche dieser beiden Anschauungsweisen werden wohl die Resormatoren am höchsten geehrt?"

"Was die Verfasser von dem historischen Ginfluß des protestantischen Princips sagen, mag vollständig wahr sein. Aber wie stimmt dazu die Forderung confessioneller Schulen? Mer confessionelle Schulen fordert, der will ja, daß jenes Princip in einem Theile unferer Schulen spstematisch bekampst werbe. Denn das muß doch immer beachtet werben, daß unter consessionellen Schulen nicht blos evangelische, sondern auch katholische zu verstehen sind. Wer von der Wahrheit jener in der Petition ent haltenen Behauptungen überzeugt ist, wird sagen: "Man lehre in der Schulen einfach, was wahr ist, nicht aber, was confessionell ist." werden die Segnungen des "protestantischen Princips schon erwähnt werden mussen, eben weil sie eine nachweisbare Thatsache sind. Leute geben, die es nicht einsehen; aber im Allgemeinen wird sich die Wahrheit Bahn brechen." — Wer bagegen an jene Segnungen nicht glaubt, muß denken: "Man zwinge einen Theil der preußischen Lehrer, aus confessionellen Rudsichten bavon zu reden! So wird die Sache boch wenigstens in einem Theile ber preußischen Schulen gelehrt. andere Theil dafür die Erlaubniß haben, das Gegentheil zu lehren !"

Noch unumwundener, als in der Petition selbst, wird das Princip des consessionellen Geschichtsunterrichts in einer Entgegnung ausgesprochen, welche im ersten Heft der "Stimmen aus der Berliner Lehrerwelt"\*) enthalten ist.

Es heißt daselbst S. 18: "Der Verfasser scheint anzunehmen, daß

<sup>\*)</sup> Redigirt von Schobert. Eine Zeitschrift in zwanglosen heften. Berlin, Geelhaars Buchhandlung. (Bis jest find zwei hefte erschienen.)

ie Schule sofort confessionslos wird, sobald man ihr den Religionsuntericht genommen, oder allgemeinen Religionsunterricht eingeführt hat, und at sie im Uebrigen unverändert bleibt. Seltsame Vorstellung! Die diederlander wissen es besser. Die mussen in der That, um keinen Anstoß u erregen, z. B. die großartigste Epoche ihrer Geschichte, die der heißen tampfe um Freiheit ihres Glaubens verstummeln. Die Martyrer Dieser tampfe erscheinen, da man die eigentlichen Motive ihres Handelns nur sberflächlich zu berühren wagt, mehr als unruhige Köpfe, denn als Blaubenshelben. Und wie will man von Tegels Ablastram sprechen, ohne die Lehre der katholischen Kirche vom Schake guter Werke zu erwähnen und vom protestantischen Standpunkte aus zu beleuchten? Es ist kindlich, anzunehmen, daß die tatholische Kirche solche Beleuchtung gut beißen wurde. Bie eifersüchtig sie die Läden solchem Lichte auch auf scheinbar indifferentem Gebiete verschließt, möge Herr A. P. daraus erkennen, daß das öfterwichische Ministerum Anstand genommen hat, die bekannte, bereits in vielen Auflagen erschienene "neuhochdeutsche Grammatit für höbere Bildungsanftalten" von Fr. Bauer in den österreichischen Schulen einzuführen, weil ein Theil der Beispiele der Reformationsgeschichte entnommen. Bauer hat auf Veranlassung desselben Ministeriums eine Umarbeitung seines Buches vornehmen mussen, das nun in zwei verschiedenen Ausgaben vorliegt, die eine mit der Bezeichnung "für protestantische", die andere mit der "für katholische Schulen." Wir hatten also doch wohl guten Grund zu unster Befürchtung, auch wenn sie sich nicht aus dem Begriffe der confes= sionslosen Schule von selbst ergabe."

"Herr A. B. beliebt nun einige Fragen an uns zu richten: 1. "Ob wir denn die Geschichte, namentlich die Joachims I. wahrheitsgetreu dars stellen können?" Seltsame Frage eines evangelischen Lehrers! In der confessionellen Schule können wir das gewiß; denn wir dürsen und müssen sier als evangelische Lehrer, auch auf die Gesahr hin, sur "beschränkte, vom Barteistandpunkte beeinslußte Köpse" gehalten zu werden, sagen, daß Joachim sich im Irrthume besand, als er sich der Resormation widerestet"), — in der consessionslosen Schule müßten wir uns dieses Urtheils mthalten, weil es ein absprechendes über die katholische Kirche involvirt."

Daß hier die Vertheidigung des nach confessionellen Auffassungen precht gemachten Geschichtsunterrichtes in eine unfreiwillige Satire umschlägt, wird Jedem auf den ersten Blid klar sein. Was ware das sur eine Wissenschaft, die nicht lehren wollte, was sie als Wahrheit erkannt zat, sondern was die oder jene Partei zu hören wünscht. Der Verfasser ett als selbstverständlich voraus, daß die katholische Kirche das "Licht" der zistorischen Wahrheit nicht dulde, und solgert daraus, daß man ihr einen keil der deutschen Schulen überlassen müsse, damit sie dieses ihr under zueme Licht darin ausblasen könne. Hoffentlich werden die meisten deutschen

Pas ist ja aber nach den Grundsäßen der Petenten selbst nicht wahr. Joachim L. war Katholit und befand sich als solcher nicht im Irrthum, sondern nandelte ganz correct, wenn er sich der Reformation widersetzte. Die Petenten rkennen ja, indem sie katholische Schulen neben den evangelischen verlangen, de Berechtigung des katholischen Standpunktes an. D. Ref.

Lehrer eine solche Schlußsolgerung perhorresciren. Die niederländisch Lehrer werden hoffentlich nicht so seige sein, wie in der eben citin Stelle vorausgesett wird. Sie werden von den Helden ihrer Geschich sagen, was die Geschichte von denselben weiß. Haben sie erwiesenermas ihres Glaubens wegen gestritten und gelitten, so nennt man sie Glauben helden, auch wenn man ihren Glauben nicht theilt.

Der Geschichtslehrer soll lehren, was er beweisen kann, und was nicht beweisen kann, soll er für sich behalten, oder als ungewiß darstelle Eine Partei, die mit dieser Maxime nicht zusammen bestehen kann, hat tie Recht zu bestehen. Bon zarten Rücksichten auf eine hier und da herw tretende Empsindlicheit darf nie die Rede sein. Was sich von der Wahrh unangenehm berührt fühlt, ist krant und saul, und verdient nicht geschosondern weggeschnitten zu werden. Ein Kassenbeamter darf nicht verlang daß das Einmaleins zum Theil unterdrückt oder abgeändert werde, w sonst seinen Rechnungen nicht stimmen würden! Referent begrüßt es einen höchst heilsamen Umstand, daß die Schulen, in denen katholische uevangelische und jüdische Kinder beisammensigen, sich von Jahr zu Ic mehren. Denn durch dieses Beisammensein wird der Lehrer gezwung seinen Geschichtsunterricht zu purificiren von allen in wissenschaftlich hinsicht zweiselhassen Elementen, ihn zu reduciren auf den im Feuer bistorischen Kritit bewährten "metallnen Kern."

Und wenn da behauptet wird, daß eine solche Beschränkung auf festgestellten Thatsachen, ein solches Zurüddrängen individueller Meinung und Empfindungen schwer sei, so möge man erwägen, daß das Bessasst immer das Schwierigere ist, und daß der Fortschritt um teinen ande Preis in der Welt zu erlangen ist, als durch herzhaftes Angreisen schwersten Aufgaben.

8) Wenden wir uns jetzt noch zu einigen in padagogischen Z schriften enthaltenen Artikeln, die über den Geschichtsunterricht im Al meinen so wie über einzelne, im Vorigen noch nicht berührte Pw desselben handeln. Einige Aufsätze in der "Badischen Schulzeitung" im "Brandenburger Schulblatt" verbreiten sich über die vaterländische schichte und deren Behandlung in der Volksschule.

In Nr. 10 der "Badischen Schulzeitung war ein Aufsatz enthalt der dem Unterricht in der Geschichte die Ausgabe stellt, die Kinder mit Großthaten unseres Voltes bekannt zu machen." Die Volksschlichen sich vorzugsweise mit der deutschen Geschichte beschäftigen. Late Geschichte soll vom Lehrplan derselben ausgeschlossen sein. Das Le duch soll durch Lesestücke geschichtlichen Inhalts beim Geschichtsunterr wesentliche Dienste leisten. Gegen einzelne Sätze dieses Artitels wendet Herr A. Reizel in Nr. 17 der "Badischen Schulzeitung" mit folgen Worten:

"Bor Allem kann ich dem von ihm ausgesprochenen Zweck die Unterrichtssaches ("die Kinder sollen mit den Großthaten unseres Bovertraut werden" 20.) nicht beistimmen, weil (es kommt mich schwer an, zu sagen; denn obgleich in der Fremde, bin ich noch immer von gan; herzen ein Deutscher) — weil die meisten hervorragenden und wichti

derichen unserer Bater eben teine Großthaten oder doch nicht für alle deutschen Großthaten sind. Bei der Befreiung der Deutschen von der iersschaft der Römer tämpsten nicht alle deutschen Stämme gegen die iernden; viele waren gleichgiltig, manche sogar standen in römischem solde. Die Raiserzeit zeigt nur wenig Lichtseiten; vielmehr war es sast umer für das Bolt, wie für die Herren und Fürsten, eine Zeit der Unsuhe, des Rampses im Innern und nach Außen. Bei der Reformation arf nicht vergessen werden, daß in Baden Protestanten und Ratholiten in irieden nebeneinander wohnen sollen. Im Zojährigen Kriege tämpsten deutsche gegen Deutsche, nicht einmal die Glaubensgenossen waren einig; deutsche verbündeten sich mit Fremden gegen Deutsche; so auch im siedenschrigen Kriege und während der meisten französischeutschen Kriege. Und ind die Thaten von 1866 für alle Deutschen Großthaten?"

Deutschlands, das oft unwürdige Verhältniß zum Ausland betrachten, daß ie Kinder vielmehr zu dem sesten Entschlusse gebracht werden sollen, sich im gegebenen Augenblide besser und würdiger zu zeigen, is die Bäter in den meisten Verhältnissen der Vergangen seit. Die Geschichte ist ein Zuchtmeister; die Wunden, welche Unklugheit ind Unverstand früher geschlagen und die noch nicht alle ganz geheilt und vernarbt sind, sollen uns abschrecken, in die alten Fehler zurüczusallen. Bohl bietet unsere Geschichte auch Großthaten dar, vor Allem die Jahre 1813—1815, und da diese noch im Bewußtsein des Boltes leben, werden ie auf die Kinder stets von mächtigem Einflusse sein. Uber die Großthaten sind leider selten!"

"Aber noch eine andere Einwendung drängt sich vor. Im genannten Artikel stellt sich die Geschichte immer nur unter einem Bilde dar: Krieg! Bohl ist in den meisten Lehrbüchern der Geschichte die Hauptsache auch ur Krieg und Schlachten. Ob dies aber auch "Geist und Herz bildet und veredelt und den Sinn sur alles Gute, Wahre und Schöne wedt?" — 1000 aber nur wenn die meisten Kriege als entsetzlich und gräuelvoll in 1000 unmitteibaren Folgen, als ungerecht in ihren Veranlassungen, als nwürdig sur driftliche Völker dargestellt werden."

"Bohl läßt Gott aus dem Gräuel der Verwüstung durch seine weise dersehung Gutes für die Menscheit hervorgehen; aber deswegen dürsen ir nicht die Kriege als Großthaten preisen und in den Kinderherzen Besunderung für dieselben erregen, nicht in unserm Bolte den Durst nach riegsruhm, nach blutigen Lorbeertränzen entstammen, wie dies leider bei nem Nachbarvolte geschieht, und nicht Krieg und Ländererwerbungen als intenswerth und ruhmvoll darstellen, bloß weil sie vom Vaterlande aussengen sind."

"Bielleicht gehe ich ein wenig zu weit, wenn ich den Zweck des nterrichts in der deutschen Geschichte auf solgende Weise ausspreche: Die inder sollen mit den Ereignissen der deutschen Geschichte bekannt werden, umit sie erkennen, daß das deutsche Bolt trot aller widerwärtigen und zgünstigen Verhältnisse, trot unaushörlicher Zerwürsnisse und Zerspitterungen 3 Innern, trot beständiger Kriege zwischen Bruderstämmen und mit

Fremden sich doch zu einer Höhe in geistiger, sittlicher und religiöser bigiehung erhoben hat, die beweist, daß in diesem Volk ein tücktiger, leben kräftiger Kern und Geist innewohnt, der sich zu verschiedenen zeitsglänzend gezeigt hat. Diese Erkenntniß soll den Kindern Liebe und hänglichkeit sur's Vaterland einslößen und sie zum sesten Entschlusse bringsstets am Wohle des Vaterlandes mit Treue und Eiser zu arbeiten und wenn es nöthig ist, Gut und Blut zu opfern, wie es die Vesten und Vorsahren gethan."

Artilels w Darauf erwiedert der Berfasser des ersterwähnten Anderem Folgendes: "Ist die Befreiung des Baterlandes von ein Gegner, der sowohl nummerisch als technisch bedeutend überlegen ift, ist das Ringen beutscher Kraft mit römischer Runst teine Großthat? Allerdings haben nicht alle deutschen Stämme, wie Gr. R. hervorbe sich am Rampfe gegen die Römer betheiligt; wird daburch aber an ! Sache etwas geanbert? waren es darum nicht Deutsche, welche die wuchtig Streiche gegen das mächtige Rom führten? — bat der römische Colin seine empfindlichsten Schläge deßhalb weniger durch die Germanen erhalten? — Weiter: wenn ein Volk nur diejenigen Thaten als seine Großthaten bes zeichnen kann und darf, die es in seiner Gesammtheit, die es als Masse vollbringt, oder vollbracht hat, so hat wohl keine Ration eine große Ber gangenheit aufzuweisen. Bliden wir nach Griechenland. Selbst in ba Zeit, wo die Griechen in ihrer nationalen Existenz aufs Ernstlichste bedroft waren, selbst in dieser Zeit sind es fast ausschließlich Sparta und Athen, welche die Sache des Baterlandes aufrecht erhielten, während die kleineren Staaten beim Herannahen der Perfer nichts Besseres zu thun wukten, all sich denselben bereitwilligst zu unterwerfen. Noch mehr: Ein Grieche war es, der die Perfer beständig jum Kriege gegen Griechenland reizte. dem wird sich Niemand daran stoßen, wenn von den großen Thaten bet Griechen die Rede ist, ganz besonders an die Kampfe gegen die Perser pu denken. — Dasselbe finden wir bei allen Bölkern bald mehr, bald weniger."

"Ein zweiter Punkt betrifft die Reformation. — Wenn z. B. Luther trog Acht und Bann furchtlos bem Papsithum entgegentrat, wenn er bet Vernunft wieder zu ihrem Rechte zu verhelfen, sie von dem Alp, Autorität genannt, zu befreien suchte, wenn er überhaupt die ewigen, unveräuser lichen Rechte des menschlichen Geistes, "Freiheit des Gedankens, Freiheit des Forschens", - zurückzuerobern bestrebt mar, und wirklich zurückerokerte, ist dies, fragen wir, teine That, die sich mit den Thaten eines ruhmgetrönten Feldherrn in jeder Beziehung messen tann? Ift es nicht der deutsche Geist, der hier den Sieg ersocht, und ist es darum nicht eine That, auf die das ganze beutsche Bolt stolz sein kann und darf? — Hr. R. meint zwar: In Baben wohnen Protestanten und Katholiken neben einander, und im Interesse bes Friedens durfen solche Dinge nicht berührt werden. — Es ist allerdings bobe Pflicht des Lehrers, den confessionellen Frieden nicht zu stören. Soll beghalb aber dieser wichtige, vielleicht ber wichtigste Abschnitt unserer Geschichte mit Stillschweigen übergangen werben? 3ch glaube nicht. Was vom Lehrer verlangt wird und verlangt werben muß, ift: Bei Behandlung bieses Abschnitts sich alles Heraussorbernben men. Wenn es jedoch dahin kommen sollte, daß man chen nicht mehr berühren oder doch nicht mehr beim Namen nennen dürste, was sollte aus unserm ges n Unterrichtswesen werden? ift alsdann nicht der intismus selbst, schon der Name desselben eine bese Sesahr für den confessionellen Frieden?"—, So Protestantismus besteht und zu bestehen das Recht hat, so lange auch das Recht haben, von der Gründungsgeschichte desselben n, und zwar, ohne daß die katholische Kirche dies als eine Bestür sich ausnehmen könnte und dürste."

n siebenjährigen Krieg anlangend, so ist es doch sicher kein Kinderverhältnismäßig geringeren Mitteln aus einem Kampse mit einem
derlegenen Feinde siegreich hervorzugehen. Die Thaten des siedenkrieges werden darum ohne Bedenken als Großthaten bezeichnet
nnen. Freilich sind es zunächst eben nur Großthaten Preußens.
er in einer Familie ein Glied durch besonderes Talent in hervorWeise sich auszeichnet, so ist die ganze Familie stolz darauf, eine
eutende Persönlichkeit zu den Ihrigen zählen zu können; dis zum
t vierten Berwandtschaftsgrad glaubt man einen gewissen Antheil
lerdiensten dieses Familiengliedes zu haben. Ist es aber in Bezug
ganzes Volk nicht ebenso? — Die deutschen Besreiungskriege
h weiter nicht zu berühren, da Hr. R. selbst, mit welchem Recht,
: oben gesehen, sie zu den deutschen Großthaten rechnet."

Nr. 7 und 8 vom Jahrgang 1868 der "Badischen Schulzeitung" ein Artikel über die "Geschichte in der Bolksschule" vom Real-Nach dem neuen Badischen Schulgesetz soll Iger in Denkingen. Schule Geschichtsunterricht vorkommen. "Die Rirchengeschichte", n dem betreffenden Artikel, "gehört in die Religionsstunde. Was Beltgeschichte vorkommen soll, hängt von den örtlichen Verhätnissen der zweiklassigen Schule (dreiklassige giebt es nicht) genügt des Winterhalbjahrs alle 14 Tage, in der vierklassigen mindestens Tage eine Stunde. (Nach ben Erfahrungen des Ref. ist es immer inen Gegenstand, der das Gedachtniß start in Anspruch nimmt, h oder gar zweiwöchentlich nur einmal zu behandeln. In dem vischenraum geht zu viel wieder verloren. hat man zwei Gegenif die man nicht mehr Zeit verwenden kann, so ist es jedenfalls en derselben nur mährend eines Semesters, dann aber zweimal ) zu tractiren, im andern Semester aber nur einige Zeit auf die ung besselben zu verwenden.) "Die Boltsschule," heißt es weiter, entlichen — fortlaufenden — Geschichtsunterricht nicht geben; sie anregen." Der Verfasser verwirft schließlich die regressive, die ve und die geographische Methode und halt die dronologische für naturgemäße. Daß der Verfasser die Weltgeschichte von Paul und zwar noch "insbesondere" — empfiehlt, muß in Anbetracht mmneren Darstellungen, die wir besitzen, einigermaßen Wunder

Artitel im "Schulblatt der Provinz Brandenburg" (Jahrgang

1868, Seite 180 ff.) vom Rector Sepbel in Züllichau ist ein Muster für die bisher in Preußen gepflegte Anschauungsweise v preußischen Geschichte, eine Anschauungsweise, die nach den neueste denzen der preußischen Politik aus der Mode kommen muß, die ab din und wieder gewohnheitsmäßig vorgetragen wird, weil sich nie Leute schnell genug in die neue Terminologie hineingewöhnen könner Versasser seht der Geschichte in der Volksschule — in Uebereinstit mit den Schulregulativen — den Zweck, "bei dem heranwachsend schlecht Kenntniß der vaterländischen Erinnerungen, Einrichtunge Versonen aus der Vergangenheit und Gegenwart, und dad urch Au und Liebe zur Herrscherfamilie vermitteln zu helsen.

Ueber die Art und Weise, wie die Geschichte in der Boltsschandelt werden soll, äußert der Bersasser: "Die brandend. » pr Geschichte ist vor allen Dingen als eine selbstständige, in sich abges zu betrachten und zu behandeln." Der Bersasser bemüht sich zu daß die brandenburg. preuß. Geschichte wirklich eine in sich abges Geschichte sei. "An der Ostgrenze von Deutschland entsteht ein germanischer Staat. welcher, zwar mit Deutschland verbunden, sich seine Selbstständigkeit in höherem Grade wahrt, als die übrigen i Herzogthümer\*) u. s. w." "Wer die Geschichte der Römer kennt, istehen, daß die Entwickelung des brandend. preußischen Staates nac und Außen viel Aehnlichkeit mit dem Römerreiche besitzt, vornehi Rücksicht auf die Selbstständigkeit hat." (Das heißt denn doch, die des Papiers auf eine etwas bedenkliche Probe stellen.)

"Die Geschichte unseres Baterlandes ist auch eine patriotisch fie giebt uns aus allen Beiten die glanzenosten Beispiele von Bat liebe, Aufopferung, Belbenfinn und Tapferkeit und vermag die Li Baterlande und zu dem angebornen (sic!!) Fürstenhause wie keine wachzurufen." "Alle Fürsten bes erhabenen Hohenzollernschen & stammes haben mit Segen gewirkt und glorreich regiert." Die C unseres Vaterlandes ist endlich auch eine heilige. Wie die Geschie bebraischen Volles diesem eine heilige gewesen, weil sie eine t theokratische ist, d. h. eine solche, in welcher der Finger Gottes stets und Gott, dem alle seine Werke bewußt sind von der Welt her, des Menschengeschlechts ist, so kann und soll es auch unsere preußi schichte sein; denn "die Geschichte unseres Baterlandes ist so reich augenfälligsten Erweisen göttlicher Bewahrung, Leitung und Errettu sie nur angeschaut zu werden braucht, um das herz zum T stimmen u. s. w." "Das jüdische Bolt war ein heiliges Bolt, ve selbst auserlesen, die ihm überlieferte Kenntniß des mabren Gottes wahren und aus sich den Heiland der Welt zu erzeugen." "In i

Diese Betonung des "specifischen Preußenthums" hat eigentlic rechten Sinn mehr, seitdem Preußen seinen "teutschen Beruf" in den grund gestellt hat. Die Berechtigung zu diesem Beruf hat sich nicht heterogenität, sondern auf die homogenität zwischen Preus Deutschland zu stüßen.

nt auch unser preußisches Volk eine von Gott ihm zuertheilte : die preußische Geschichte "ist ein hervorragendes Stud beutscher schichte."

1 Preußen wurde zuerst (??) damit begonnen, die Fesseln der Leibst und Hörigkeit zu lösen, in Preußen zuerst (??) Sorge getragen, mmtvolk zu Gottessurcht und Glauben zu erziehen."

ise Art von specifischem Preußenthum treibt noch in einigen bochsiven Blättern ihr Wesen. Seitdem Preußen seinem Schwarz-Weiß binzugesügt hat, kommt dasselbe etwas aus der Mode.

ziemlich umfangreicher Auffat im Brandenburger Schulblatt g 1868, S. 493 ff.) von Jadisch, der viel unzweiselhaft Richtiges verlangt ebenfalls, daß der Geschichtsunterricht sich auf die heimische beschränke, versteht darunter aber im Besentlichen deutsche beschränke, versteht darunter aber im Besentlichen deutsche Der Versassen son sern Seiehl, dem Versassen der im Gegensatzu der von Herrn Stiehl, dem Versassen der ver, ehemals so warm empsohlenen Anknüpfung der Geschichten an Hedenktage) und fordert, daß der Unterrichtsstoff quantitativ nicht weschnätzt werde. "Das Stoffmaß sordere alle Krast des Lehrenden enden heraus, aber verhindere nicht die regelrechte Behandlung der n. Die volle Krast wird nicht herausgesordert, wenn das Material tänkt ist. Dies hat mannigsaltige Nachtheile. Der Unterricht ich langsam weiter und läßt jenes Tempo vermissen, welches die urch den rechtzeitigen Fortschritt reizt und spannt."

en Grund ber vielen Rlagen über die Erfolglosigteit des Geschichts es sieht der Verfasser in der Kurze der diesem Unterricht zugewendeten n dieser Beziehung ist nun durch eine jungst erschienene Circularg der Königlichen Regierung Abhülfe geschafft worden, und es ift es Lehrers, die ihm bewilligte Zeit für den Unterricht in der ischen Geschichte sorgfältig zu benuten. Ein anderer Grund für rige Erfolglosigkeit mag vielleicht auch in der Borschrift zu suchen vaterlandische Geschichte an der Hand des Lesebuchs zu behandeln. geschieht nämlich auf Grund der Regulative.) Angenommen, was selten der Fall ist, daß das Lesebuch den nöthigen Stoff, nach nd Form brauchbar bearbeitet, darbietet, so bleibt es doch für rer schwierig, den innern Zusammenhang der Lesestücke unter ein= zustellen, noch schwieriger aber, auch ben Kindern die Kenntniß von bas Lesebuch nicht enthält, zu sichern, Berworrenheit und Berim Wissen zu verhüten, und die vaterlandische Geschichte, welche es Ganze bildet, davor zu bewahren, daß fie nicht in einzelne unibangende Stude zerfalle, so daß als Rest bier und da noch die ng an eine einzelne That, eine Anetdote ober ein Schlagwort Als Hulfsmittel gegen diese Uebel empfiehlt der Berfasser, ern einen turzen Abriß der vaterlandischen Geschichte in die hand was gewiß ganz richtig ist; daß er aber keine besseren Sulfsempfehlen hat, als die von Schwedler und Kartenbeitel, ist tein r die preußische nachregulativische Schulbuchliteratur.

merhin ist es erfreulich, daß auch in den von Schulrathen redi-

girten Schulblättern das Horazische "tamen usque recurret" wieder eine recht eclatante Weise zur Wahrheit wird\*). Man ernüchtert sich wieder wieder an, die gewöhnlichen Bahnen zu wandeln.

9) In Nr. 32 der "Preußischen Schulzeitung" wird in eine Auffat, betitelt "Ueber den ersten Geschichtsunterricht", ein Mißgriff gerke der freilich nicht allen Leitfäden, aber doch dem größten Theil derselb

eigen ist. Es beißt daselbst:

"Merkwürdig ist es, daß die meisten für den ersten Unterricht in Weltgeschichte bestimmten Leitsäden an einem Mißbrauch sesthalten, der da auf den ersten Blid als ein Verstoß gegen die bewährtesten Gesetze das Didaktik zu erkennen ist. Die meisten dieser Bücher beginnen mit begretzturhistorischen Stizzen über die Chinesen, Inder, Babylonier und Association Aegypter und Phönizier und kommen dann in der Regel zur griechische Mythologie; die Sagen von Ustwages und Cyrus bilden dann den Uebe gang zur wirklichen Geschichte."

"Es liegt in der Natur der Sache, daß jene turzen Abschnitte über die ältesten Nationen nichts Anderes bieten können, als ein paar diese Allgemeinheiten, die überdies noch durch die Fremdartigkeit des Inhalts der dem Schüler wie aus einer ganz anderen Welt zu kommen scheint, sch

unverständlich werden."

"Wir sassen eine tausendjährige Entwicklung eines großen Bolles in ein paar Zeilen zusammen und bilden uns dann ein, wir hatten die Indes oder Aegypter "behandelt". (Als Muster dieser Behandlungsweiße werden einige Abschnitte aus dem Leitsaden der Geschichte vom Prosesser Foß citirt.)

Es heißt dann weiter: "Daß mit der Erzählung von Begebenheiten, nicht mit blassen Andeutungen über allgemeine Zustände zu beginnen ist. liegt auf der Hand. Solche Begebenheiten bietet die griechische Sagengeschichte, vor allen aber die Geschichte von der Entstehung der persischen Weltherrschaft, wie Herodot sie dargestellt hat. Es ist das Natürlichste, des wir beim Unterricht mit dem Bater der Geschichte beginnen; er ik unter allen, die Geschichte geschrieben haben, der anmuthigste und kindlichke, zugleich aber auch ein tiefzernster Philosoph."

"Lassen wir die Schüler so mit dem Auge des Griechen in die orientalische Welt hineinblicken, und gehen wir dann nach dieser kurzen

Einleitung zur Geschichte Griechenlands über."

"Wir mussen bei der Anordnung des historischen Stoffes wie ein guter Erzähler mit einem bedeutenden, sesselnden und charakteristischen Roment beginnen. Welcher Romanschreiber wird denn zu Ansang seines Werket erst die Personen, welche in seinem Werk auftreten sollen, einzeln vornehmen, und ihre Lebensschicksale von ihrer Geburt an bis zu dem Zeitz

<sup>\*)</sup> Bis vor Rurzem bestand die officielle Pädagogik nur noch in homiletischen Uebungen über Texte aus den Regulativen. Diese bildeten den Ranon; wer über Pädagogik schreiben wollte, der machte es, wie der alte, blinde Beda (in dem Gedicht: "Das Amen der Steine"), er "wählt" einen Text, erklärt ihn. wandt' ihn an". "Ermahnte, straste, tröstete 2c." nur mit dem Unterschiede, daß die Reisten nicht "von Alter" sondern vor Eiser blind gewesen sind.

nt, wo sie in die Handlung eingreifen sollen, erzählen, um erst nach fen Vorbereitungen die Handlung beginnen zu lassen? Höchstens wird wenn er nicht gleich mit einer spannenben und carafteristischen Scene jinnen will, eine einzige Hauptperson von ihrer Geburt an begleiten, bas thwendigfte über die anderen Personen aber da einschalten, wo diese sft in die Handlung eingreifen, ober wo sich in der Handlung ein natürer Rubepunkt sindet. Diese Hauptperson ist für uns im Alterthum das echische, später das römische Bolt. Man füge das Wichtigste über die beren Böller da ein, wo diese mit den Griechen in nahe Berbindung ten, bei den Perfertriegen und bei den Eroberungszügen Alexanders. m bleibe aber gang bei bem, was die Griechen selber von jenen Boltern sten, so daß die ganze Darstellung der alten Geschichte auch in Bezug bie außereuropäischen Bolter einen einheitlichen Charafter bewahrt. Die fultate ber neueren Forschungen, die fritische Betrachtungsweise bes terthums ist nicht passend für jüngere Schüler. Will man jene Urs nach dem Standpunkte der heutigen Forschung handeln, so ift der passende Moment dazu nicht der nfang, sonbern bas Enbe bes Geschichtsunterrichtes, un der Geift der Schüler reifer geworden ift und mehr geschichtliche Ans wungen gewonnen bat. Dann erft werden jene culturhistorischen pilderungen ihm einigermaßen verständlich sein. Passende Anknüpfungs: atte sind in der neueren Geschichte dazu genug vorhanden. Aber man mote nach solchen gar nicht zu suchen, sondern tonnte bie Geichte der Urvölter einsach als einen Rachtrag der Belt: ididte behandeln."

10) Zum Schluß machen wir noch aufmerksam auf eine Brochüre, itelt: "Zur Frage über den Geschichtsunterricht auf höheren Schulen. neweitertes Vorwort zu dem historischen Hülfsbuch von Prof. Dr. Herbst, spft und Symnasial-Dir. in Magdeburg. Mainz, 1869. Kunze's chfolger."

Der Versasser hat zwar bei Absassung dieser Schrift sast ausschließlicht Symnasium und nebenher die Realschule im Auge. Doch gilt Vieles dem hier Gesagten für den Geschichtsunterricht überhaupt und läßt, mutatis mutandis, auch auf andere Schulen anwenden.

Der Versasser nennt den historischen Unterricht nebst dem Deutschen Sorgentind der Didaktik. "Seine Methode ist von neuem Datum, h vor 20 Jahren meinte ein berühmter Fachmann, der Geschichtsunterst habe gar keine Methode. Nicht als hätte in früheren Jahrhunderten deutschen Schulen der Geschichtsunterricht gesehlt, aber nur Michael and er hat in der Ursprungszeit unserer gelehrten Schulen die Geschte zu einem besonderen Lehrobject erhoben. Und wie konnte anders sein, da die Sache selbst, die Geschichtssorschung und Geschichtsseidung noch nicht in wissenschaftlicher Form vorhanden war? Erst ste diese Voraussetzung sich erfüllen, — ganz analog dem deutschen terricht, von dem auch erst die Rede seine konnte, nachdem eine nationale eratur erwacht war." "Große Zeitereignisse und die Arbeiten großer genösstschung ficher haben zusammengewirtt, das historische Interesse

mehr und mehr zu einem Gemeingut der geistig Mitlebenden zu macht Mit dem Besinnen auf die eigene Geschichte scharft und belebt fich ! Sinn für die Fernen der Beiten, für die Weltgeschichte. Und gerade ! Jettzeit hat auch darin einen universalen Charafter, daß sie, wie til frühere, für alle denkbaren staatlichen Typen, für alle Arten und Stad politischer und socialer Bewegungen lebendige Exempel und Ersahrunge "Wir haben Niebuhr's Selbstzeugniß, wie das was die 8 aufweist." Großes vorbereitete und bervorbrachte, das er mit zerrissenem und freudig Berzen erlebte, bei ihm sich auf einem scheinbar ganz beterogenen und legenen Punkte in der Darstellung der römischen Geschichte reproducite "Wir alle sind in die Schule gegangen der erlebten Dinge, und be Geschichtslehrer muß bei ihnen in die Schule geben." geschichtliche Stoff ist auch für den Unterricht in den letten Decem wahrer, tiefer, durchsichtiger, zusammenhangender, ja wesentlich umgefti und neu geworden. Die Vor-Niebuhrsche und Vor-Rante'sche Form uns Geschichtstunde ist vielfach antiquirt."

Gerade aus diesem Ausschwung aber ermächst nach des Berfast Meinung auch eine Gefahr für die Schule, nämlich die Gefahr falschen Autonomie und Isolirung dieser Studien. emancipirte sich die Philologie von der Theologie, jett emancipirt sich M Beschichte von der Philologie. Der Umstand, daß Rante dem Mittelelt und der Reuzeit seinen hauptfleiß zugewandt hat, lenkt auch die Aufmel famteit seiner Schüler vorzugeweise auf diese Partien. Für die meife "hiftoriter von Fach" liegt der Schwerpuntt nicht mehr in der alte Beschichte und ihrem Quellenruftzeug; ihre wissenschaftliche Beimath ift mit mehr die Philologie. Sie wollen ihrem Lieblingsstudium einen imm breiteren Raum, einen immer weiteren Eingang verschaffen. entsteht baufig Verstiegenheit, Verwechselung von Schule und Wiffenfche ein Mangel an Unterscheidungsgabe für das wirklich Lehrbare, eine Uche schähung der Geschichte als Lehrobject. Dliggriffe werden besonders mi zwei Seiten bin gemacht, namlich in Bezug anf den Umfang bes Lebrftoffe und in der Behandlung. "Die Geschichte womöglich aller bistorische Bolter - benn nil humani alienum - Culturgeschichte, neueste hiften foll gelehrt, Grote und Mommsen sine grano salis den Schülern net gebracht, die fritische Feuertaufe soll möglichst fruh vollzogen werben. Dem gegenüber fordert der Berfasser strenge Selbst zucht und Burud drangung des personlichen Beliebens hinter die Ersordernisse der Sache.

Dazu ist der Anschluß an ein Lehrbuch nothwendig. Zwar giebt et noch immer einzelne Geschichtslehrer, die sich einem solchen Zwange nich fügen wollen und dem Nachschreiben nach dem freien Vortrage des Lehren das Wort reden; doch werden solche Stimmen immer seltener. Manch ziehen, um dei ihrem Vortrage möglichst wenig genirt zu sein, eine einsach Tabelle vor, doch sehlt einer solchen gerade das, was die Geschichte zu Geschichte macht, nämlich die Continuität, das Ineinandergreisen der Theil und Glieder. Der Lehrer muß also immer von vorn ansangen, und er das Zusammenhanglose organisiren, das rein Aeußerliche in ein Berstänt liches verwandeln. Der Leitsaden aber soll nur ein Gülssbuch sein um

den Lehrer entbehrlich machen wollen; die Beihülfe für den Untersbestehen in der consequenten Bereinsachung, in der Gliederung einer auf den neuesten und besten Forschungen beruhenden Sichtung sies.

r Verfasser erklärt die bekannte Scheidung des Geschichtsunterrichtes biographische, ethnographische und eine universalhistorische Stuse tünstliche, ethnographische und sim universalhistorische Stuse tünstliche Schablone. "So schön und sommetrisch das klingt, — doch der Birklichkeit gegenüber immer ein todter Buchstabe bleiben, hat der Verfasser unzweiselhaft Recht; denn diese Scheidung ist in dehrbuch consequent durchgeführt, ja in manchen Lehrbüchern wird: Versicherungen in der Vorrede gar kein Versuch zu einer ders Construction gemacht.) Der Verfasser sindet, daß eine ähnliche eidung sich weit eher in Bezug auf die drei Hauptpartien der Gemachen ließe. "Für die alte Geschichte gilt mir der Standpunkt alismus (Griechenland und Rom), sur die mittlere der Rasismus (deutsche Geschichte), und nur für die letztere in einem Sinne der Universalismus, freilich nicht im Sinn unserer en Lehrbücher mit ihrer salschen Allseitigkeit, sondern in einem h modificirten Sinn."

toch eine Sprosse höher auf der Jrrleiter, und wir kommen zur Bes z der Geschichte vom culturgeschichtlichen Standpunkt, den einzelne er und didaktische Rathschläge auch schon empsehlen."

r Berfasser verweist auf die biblische Geschichte und fordert die er Prosangeschichte auf, von dieser zu lernen. Er verweist auf die bare Realität und Boltsthümlichteit, mit der uns jene Gestalten auch mmentar leiben und leben." "Wie schön gesügt und verheißungs die Geschichte unserer Jugend gerade in dieser Lichtgestalt und der zweiselhasten Form selbsteigener Erzählungstunst oder gar in ümmerten Gestalt eines tabellarischen Gerippes zum ersten Male tritt."

lber wir sollten von diesem Urbild geschichtlicher Methode noch für res Gebiet lernen. Es ware für die geschichtliche Fundamental: der untersten Rlaffen ein Großes gewonnen, wenn unfere Glementarer sich dieses Gegenstandes weit bestimmter, als bisher geschehen, m wollten." "In den herrschenden Lesebuchern ist im Allgemeinen intschedige Vielerlei zu tadeln, der zu rasche Wechsel von Studen üdchen, burch welchen schon in den jungen Geistern die Ausbauer sanntraft geschwächt, ber Reim zu ber naschenben Genußsucht, zu I berufenen und wenig betampften Encytlopadismus gelegt wirb, unsere Zeit so schwer trank liegt. — hier sind noch Früchte zu für einen gebornen Schulmann. — Es murbe ein feinfinniger tannlichteit und Kindlichteit zugleich und umfassende Quellentunde hatten wir ein Buch, den biblischen historien parallel, das bichte gegenüber auch sachlich einem gewissen Plane folgte, aus perriechischer, romischer, beutscher Geschichte historische Lebensbilder nach ellen schöpfte, in jener darakteristischen und ursprunglichen Farbung, oft nur einmal wie ein character indelebilis ben Fatten aufgeprägt werden, — ein solches Elementarwert wäre eine Borhalle wirklicher geschichtlicher Kenntniß." "Richtig gewählte Stücke aus dem Lesebuche her ben geradezu etwas Unvergeßliches." (Der übrige Theil der Brochen bezieht sich speciell auf das Symnasial- und Realschulwesen.)

## Literatur.

## I. Lehrbücher, Leitfäden u. dergl.

1. Allgemeine Geschichte.

Für die oberen Klassen höherer Lehranstalten sind solgende beiden. Werke bestimmt.

1. Lehrbuch der Geschichte für die oberen Klassen höherer Schulen. Bon Der Kiesel, Director des Gymnasiums zu Düsseldorf. Freiburg i. Br., heist ders Verlagsbuchhandlung. 1868. Erster Theil: Das Alterthum, 248 C. ar. Oct.; zweiter Theil: Das Mittelalter, 230 S. gr. Oct., nebst einem Anhang mit 13 Geschlechtstafeln. Dritter Theil: Die neuere Zeit. Preis des Bandes 18 Sgr.

Das vorliegende Lehrbuch rührt von demselben Verfasser her, wie das im XVIII. Band S. 535, im XIX. Band S. 256 und im XX. Band S. 266 besprochene, bereits in zweiter Auflage erschienene Wert: "Die Weltgeschichte für höhere Schulen und zum Selbstunterricht." Bon biefen größeren Wert ift bas genannte Lehrbuch tein bloßer Auszug, es ift eine selbstständige Bearbeitung. In der Vorrede spricht der Verfasser die Rei nung aus, daß ein für den Schulgebrauch bestimmtes Lehrbuch dem Unter richte gegenüber so viel Selbstständigkeit behaupten musse, daß es für fic verständlich sei. Das hie und da gut geheißene Verfahren, durch Abgerissenheit und Ludenhaftigkeit oder durch Ginschaltungen und kritische Beichen den Lehrer zu Ergänzungen aufzufordern, halt der Berfasser für einen uns gerechtfertigten Zwang, "weil es dem Lehrer, der an anderen Stellen, als das Buch es andeutet, Ausführungen zu geben wünscht, in den Weg tritt." Gine in Bezug auf Deutlichkeit und Ausführlichkeit gleichmäßige Be handlung macht es möglich, zwischen bem, was im engsten Anschluß an das Buch erledigt werden, und dem, was durch den Vortrag noch erweitert werden soll, eine Wahl zu treffen. Der Verfasser will nicht, daß zu dem Letteren dem Lehrer eine directe Aufforderung gegeben werde; eine solche muß seiner Meinung nach indirect durch den Text des Lehrbuches erfolgen, "ba an jedes Mertmal, das einer Person ober Sache beigelegt ift, die recht fertigende Bemertung angeschlossen werden tann, die dem Schuler beim Nachlesen sich wieder vergegenwärtigt." Die Frage, ob ein geschichtliches Lehrbuch besondere Abschnitte über Culturgeschichte enthalten musse, wird von dem Verfasser verneint. "Bersteht man unter Culturgeschichte den Inbegriff der Creignisse, durch welche Fortgang und Berbreitung menschlicher Bildung befördert werden, so enthält jede Geschichtserzählung, die Inten und Künstlern nebst Angabe von Werken und Todesjahren haben ich einem solchen Buche nichts zu thun, weil der Unterricht nichts damit zu ihrn hat." "Dagegen habe ich am Schlusse jedes Zeitabschnittes für die der vorkommenden geographischen Veränderungen zu einer Wiederholung durch eine Uebersicht von Gebietsvertheilungen und Ländergrenzen Veranschaftung gegeben."

Das Werk ist als Hülfsmittel für eine pragmatische Darstellung der kniversalgeschichte bestimmt. Es giebt daher unter vollständiger Ausschliestung alles Mythologischen, Sagenhaften, Biographischen und aller Detailmalerei nur einen allgemeinen Ueberblick über den Verlauf der Weltbegeschnheiten. Die Darstellung erstreckt sich über das ganze Gediet der Weltzeschichte, und behandelt mit Aussührlichkeit auch die unserem Interesse kniliegenden und darum in den meisten Lehrbüchern nur beiläusig erwähnten Vien und Völker.

Das Wert beruht unzweiselhaft auf dem soliden Grunde eines umstageichen und gründlichen Studiums, sowie auf selbstständiger Verarbeisting des zusammengetragenen Materials. Die bedenklichen Seiten der Moriographischen Thätigteit des Herrn Versasser, die in den beiden vorisen Jahrgängen dieses Berichtes bei Besprechung seiner "Weltgeschichte" beworgehoben wurden, treten in dem "Lehrbuch" nicht ganz so störend bewor, wie dort; die Rückscht auf die Bestimmung desselben als Schulduch seint als heilsames Correctiv gedient zu haben. Die Darstellung ist, benn auch zuweilen etwas breit und schleppend, doch im Ganzen durchs kötiger, als in der "Weltgeschichte". Die subjectiven Anschauungen treten ver der objectiven Darlegung des Thatsächlichen in den hintergrund. Ben der strengslatholischen Ausstallung wird zwar tein Haar breit abges viehen; aber sie wird nur mit einer gewissen Vorsicht geltend gemacht. An einzelnen Stellen freisich muß der katholischen Legende gegenüber die historische Kritik verstummen (z. B. bei dem 25jährigen Bisthum Betri zu Rom).

Ein zwedmäßig eingerichtetes Schulbuch ist das Werk jedenfalls In dieser Ausbehnung tann die Weltgeschichte wohl nur in den belecten einiger Symnasien gelehrt werden. Wir enthalten uns darüber des eigenen Urtheils und verweisen auf die weit bescheideneren Anfordetungen, welche sachtundige Manner (z. B. Gymnas.=Dir. Dr. Herbst) an ben Geschichtsunterricht in den oberen Rlassen der höheren Lehranstalten Sobann entbehrt die Anordnung des Stoffes der rechten Gliede: ung und mithin ber Uebersichtlichkeit. Innerhalb ber einzelnen Berioden muffen die Bolker der Reihe nach Revue passiren, und bei einem jeden sind die verschiedenen Seiten des geschichtlichen Lebens in felbstiftandigen, meist furzen, unter einander wenig zusammenhängenden Artikeln abgehandelt, fo daß die Darstellung sehr häufig von einem Gegenstande zum anderen überfringt. Auch ift die Behandlung der einzelnen Begebenheiten etwas un= gleichmäßig; an manchen Stellen nähert sich dieselbe dem Ton einer um-Randlichen Erzählung, an anderen Stellen bewegt sie sich in ganz allgemeinen Andeutungen, so daß manche Paragraphen leeren Bilderrahmen deichen, welche die aus dem früheren Unterricht zurückgebliebenen Borftel-

lungen als Bilder in sich aufnehmen sollen, oder einem leeren g welches der Lebrer erst durch seinen Vortrag ausfüllen soll. 6. 152: "Während dieser Creignisse war das südliche Frankreic plat eines Krieges, zu welchem eine religiofe Bewegung ben Unla Schon im zwölften Jahrhundert waren im nördlichen 3te im sublichen Frankreich verschiedene von der kirchlichen Lehre ab religiöse Lehren aufgetaucht. Die Secten, welche sich durch An' diese Lehren bildeten, nahmen ruhmredig den Namen der Katharei welchem der in der Folge auf alle Anhänger häretischer Lehren i gene Name Reger geworden ift. Die Versuche, burch welche mai glaubigen zur Rirche zurudzuführen gesucht hatte, maren fruchtlos Der Schut, welchen viele Herren Südfrankreichs denselben gewäh vermuthen, man werde der Anwendung der Gewalt nicht entrath Daß im Jahre 1208 ein papstlicher Legat, welcher für die wirken wollte, ermordet wurde, gab die nächste Beranlassung zu Bapft Innocenz III. ließ gegen die Irrglaubigen, wie gegen die bigen zu geschehen pflegte, bas Rreuz predigen. Die Angegriffene sich zur Vertheidigung enge an einander. Ihre Hauptstütze war mund VI. von Toulouse. Die gegen sie gerichteten Unternehmun bis zum Jahre 1218 Graf Simon von Montfort. Nach dem England nahm auch Ludwig turze Zeit an der Bekampfung der Simon brach zwar den Muth des Grafen von Toulous verlor auch, wie schon das vierte lateranische Concil bestimmt ba Theil seiner Lander an seine Besieger. Doch nach Simons 3 sich der Graf von Toulouse wieder. Ein nochmaliges Eingreifer war nicht von großem Nachdrud." Und S. 153: "Zur Ermit dem Frethum verfallenen Personen war schon im Laufe des Kri reifung bes Landes angeordnet. Nach demselben bildete Anordnung zu ständigen Gerichten aus, denen man den Namen quisition beilegte."

Der positive Inhalt dessen, was hier über die Albigenserkri wird, ist ziemlich dürftig. Rein Wort von ihrer Lehre und ihre Rein Wort von der Art der Bekämpfung! Das scheint Alles so anständig zugegangen zu sein. Wer aus den eben citirten blasstungen klug werden soll, muß die wesentlichen Begebenheiten schund wer sie schon kennt, wird durch das Gesagte nicht klüger.

2. Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die oberen Klassen der höheren Löchterschulen von Dr. Ferdinand Seinecke. Hannove und v. Seefeld. 1869. 266 S. gr. 8. Preis 27 Sgr.

Das Buch ist ausschließlich für die oberen Klassen von höheren Töchterschulen bestimmt; es behandelt demnach die alte verhältnismäßig turz, die Geschichte der modernen Bölter, name Deutschen, Franzosen und Engländer, etwas eingehender, als som Stoff ist so vertheilt, daß die Hauptvölter in jeder ges Hauptepoche auftreten, während von den historisch minder bedeute tern (den nordischen Böltern, Russen, Polen, Ungarn, Türken Stelle, wo sie zuerst in den Gang der Weltereignisse eingreisen, s

ihre frühere Entwicklung gegeben ist. Der Versasser wollte es möge vermeiden, die Geschichte der einzelnen Völker, in kleine, nichtssagende na zu zerreißen". "Selbst die Geschichte Deutschlands, Englands und Franks," heißt es im Vorwort, "habe ich so wenig wie möglich zerrissen." vom Versasser aufgestellte Princip ist unzweiselhast richtig. Dennoch es scheinen, als ob er in der vorliegenden Bearbeitung die Geschichte er noch viel zu sehr zerstückelt hätte. Bei der Fülle des Materials, er auszunehmen sur nöthig erachtet hat, wird dieser Fehler freilich er zu vermeiden sein. Wer in der neueren Geschichte etwas aussühres sein will, muß gleich bedeutend mehr ins Weite und Breite gehen, dies dei der alten Geschichte mit ihrem concentrirten und abgeschlossenen wial nöthig ist.

Die Reichhaltigkeit des vorliegenden Leitfadens besteht nicht in einer igreichen Ausführung einzelner wichtiger Partien der Geschichte, son= in der Berührung fast aller, auch der minder wesentlichen Partien. Darstellung berührt in turz andeutender Manier eine Menge von ichen, so daß dem Lehrer, der nach diesem Buche unterrichten soll, eine imfangreiche Aufgabe gestellt ist. Ob dieselbe in den oberen Rlassen : Realschulen gelöst werden taun, ist dem Ref. zum mindesten zwei-Für höhere Töchterschulen möchte das Buch wenig geeignet sein. rassenhafte, zerstreut liegende, in turzen Capiteln sprungweis wechselnde überschreitet wohl das weibliche Fassungsvermögen. Die Fülle des ials wird noch bedeutend vermehrt durch die fast überreichlich genommene Culturgeschichte. Ref. gehört gewiß zu Denen, die in der jung der Entwicklung aller Lebenselemente in einem anschaulichen, ausalen Zusammenhang hervorhebenden Gesammtbilde das Ideal der htsschreibung erbliden. Die Schule aber darf nicht so weit ins t gehen, daß sie den sichern Grund unter den Füßen verliert. Was es, in einem Abschnitt über Literatur und Kunst alle Ramen der er, die sich auch nur in zweiter und dritter Linie hervorgethan hamfauführen! Wenn man nicht die Sache selbst, etwa das Wesen Erfindung, den Hauptinhalt eines Werkes, das Grundprincip eines Is u. bergl. bem Schüler zu deutlichem Bewußtsein bringen tann, so nan überhaupt von jeder Behandlung der betreffenden Sache absiehen.

Uebrigens soll nicht geleugnet werden, daß das Buch mit einer gestilitischen Gewandtheit abgesaßt ist. Zahlreiche treffende Aussprücke en Werten Mommsen's, Max Dunder's, Stoll's, Macaulay's, Kante's, nann's und Hase's (aus dessen Kirchengeschichte) sind an geeigneter citirt; dieselben sind meist recht glüdlich ausgewählt. Leider wimsdas Buch von Ungenauigkeiten, von denen die meisten freilich nur ehler, manche dagegen auch mehr als Druckehler sind. Erstere haben Micher Weise besonders häusig die Eigennamen befallen. (3. B. statt Zeuris, Peripathetiter, Bourdalone, u. A.). Die Schlacht bei Min ist zweimal auf den 28. Juni verlegt. Friedrich der Große wit Voltaire und d'Alembert in Rheinsberg mehrere glüdliche Jahre. den Werten Rousseau's werden die "Bekenntnisse des Savopischen

Vicars" neben dem Emil u. s. w. als selbstständiges Werk aufgef u. dergl. m.

Die folgenden Schriften sind für eine mittlere Stufe des Urichts bestimmt. In erzählender Form sind folgende 4 Lehrbabgefaßt:

3. Grundriß der Weltgeschichte für höhere Bürgerschulen und mittlere C nafialklassen. Mit 8 colorirten Karten von Andra. Fünfte vermehrte verbesserte Auflage. Kreuznach, 1868. Verlag von Boigtlander. 27: gr. 8. 25 Egr.

Ist mehrsach als ein vortressliches Unterrichtsmittel bezeichnet wo Der Verfasser will nicht allzuhoch hinaus, sondern beschränkt sich auf Nothwendige, giebt aber dieses in sehr klarer und ansprechender Form. Karten sind sehr einsach gezeichnet, enthalten aber deutlich und vollstägenug das, woraus es ankommt.

4. Grundriß der Geschichte für die mittleren und oberen Klassen höherer anstalten. Bon Professor Dr. Foß. Dritte vermehrte und verbe Auslage. Berlin, 1869. Berlag von R. Gärtner. 216 S. gr. 8. ! 18 Sgr.

Bon der 2. Auslage war im XVI. Band S. 733 die Rede. des sehlerhaften Nachschreibens des Dictirten bei Quartanern und Tinern überhoben zu sein," hieß es dort, "und um den Schülern noch ganz directe Anleitung zu geben, wie sie die Geschichte im Zusammenl erzählen lernen, hat der Verfasser obigen Grundriß nicht nur auf die Hegebenheiten — ohne Einslechtung zahlreicher, nebensächlicher Einzelnheite beschränkt, sondern er hat in der Darstellung einen Ton angeschlagen, recht unmittelbar geeignet erscheint, das Wiedererzählen von Seiten Schüler zu erleichtern." Das Buch ist von mäßigem Umfang. Schastes und Viographisches ist ausgeschlossen, das culturhistorische Materiauf ein Minimum beschränkt. Dagegen sind dem Texte einige aussühgeographische Stizzen beigegeben. Obwohl dem sprachlichen Aus hier und da etwas mehr Präcision zu wünschen wäre, ist die Darstel doch im Ganzen der Bestimmung des Buches angemessen.

5. Lehrbuch ber Beltgeschichte für Schulen. Zweite, durchaus umgearb und vermehrte Auflage des "Leitfadens für den Unterricht in der Beschichte" von L. Klein. Freiburg i. Br. Herders Berlagsbuchbandl 1869. 352 S. 8. 22} Sgr.

Das Lehrbuch ist für einen zusammenhängenden, ziemlich umfasse Unterricht in der Weltgeschichte berechnet, und setzt einen Standpunkt geistigen Entwicklung voraus, wie er etwa in den mittleren Klassen und höheren Schulen oder in den ersten Klassen der Mittel- und Bürgerschlau sinden ist.

In der Einleitung giebt der Verfasser einen Ueberblick über Entstehung und Ausbreitung des Menschengeschlechtes auf Grund der nesis. Die solgenden els Seiten enthalten die üblichen culturhistoris Stizzen über die Aegypter, Phonicier, Babylonier, Assprer, Meder einen turzen, der biblischen Auffassung sich anschließenden Ueberblick die Geschichte der Israeliten. Diese Abschnitte sind verhältnismäßig !

ind bei einigen Detailangaben die Ergebnisse neuerer Forschungen itig berudsichtigt. Die mittlere Geschichte ift etwas ausführlicher bet, als die alte (jene umfaßt 98, diese 125 Seiten). Den breitesten nimmt die neuere Geschichte bis zum Sturz Napolons ein; die den Greignisse werden nur turz ermahnt. Die letten beiden haupt= n beschränken sich - mit Ausnahme der Capitel über die wichtigsten rungen am Ende des Mittelalters - fast nur auf die Erzählung ber den Begebenheiten; das Culturgeschichtliche tritt etwas zurud. Die llung bezweckt eine möglichst objective Darlegung des Thatsächlichen; elten blidt das Urtheil des Berfassers über den moralischen Werth haraktere und Handlungen daraus hervor. Ein sorgfältige Bermeis zu allgemeiner Wendungen und ein Reichthum an genauen carafteen Detailangaben zeichnen dies Buch vor manchen anderen Schuln ähnlichen Umfanges vortheilhaft aus. Die Sprache ist durchaus darf bezeichnend und dabei doch fließend und leicht verständlich.

Der Verfasser steht auf streng tatholischem Standpunkt, tritt aber mit religiösen Auffassung nur da hervor, wo ein Urtheil von consessio-Standpunkte aus schwer zu vermeiden ift. Die Geschichte der drift-Rirche und des Papstthums ift sogar kurzer behandelt, als in en Lehrbüchern, beren Berfasser ber tirchlichen Auffassung fern steben. in einzelnen Stellen zeigt sich eine durch confessionelle Ruchichten ver= e Einseitigkeit. So wird das römische Bisthum des Apostels Petri nfache historische Thatsache aufgesührt, ber Wiederausbau bes judischen els wird durch "Flammenausbrüche aus den alten Tempelgewölben" S. 158 sind die Rreuzzüge "tein thörichtes, unheilvolles Be-Für das Abendland ist aus ihnen ein reicher Segen entsprossen; sie erhöhten das Ansehen der Rirche und erweiterten ihre segensvolle mteit." — Calvin soll das Abendmahl nur als eine Gedächts ier zum Andenken an den Tod Christi aufgefaßt haben. — Den Cromwell läßt der Berfasser unter der Heuchlermaste der ım ig teit" auftreten. In Bezug auf die Pariser Bluthochzeit beißt 235 seltsamer Weise: "Die Ratholiten aller Länder waren einstimin ihrem Verdammungsurtheil über die begangene Freveltthat." — 15 ist auch von dem "Freiheitsschwindel" die Rede, der Anfangs der ger Jahre in Deutschland erregt wurde.

Bu rügen ware an diesem im Sanzen sehr sorgsältig und geschickt sten Schulbuche eine gewisse Ungleichheit in der Behandlung mancher m. So sind einige Sagen vollständig erzählt, andere ebenso wichtige ngedeutet. Bon Demost henes ist S. 45 nur gesagt, daß er sich ihens bemühte, den Athenern die Gesahr vor Augen zu halten, mit r Philipps Pläne Griechenland bedrohten", und S. 46, daß er "die er von allzuraschem Handeln abgehalten" (nämlich bei der Nachricht lleranders Tode). Bon Cajus Gracchus heißt es: "Die Sache solls sand einen neuen Bertreter in C. Gracchus; doch auch dieser ein Opfer des Parteigetriedes. Durch einen Ausstand zur Flucht pigt, ließ er sich, um der Rache seiner Feinde zu entgehen, durch einen en tödten." Beide Männer zusammen nehmen etwa so viel Raum

ein, wie der Elephant des Pyrrhus, der auf Fabricius den vergeblid Einschüchterungsversuch machen muß. — Die Befreiungstriege sammt die Wiener Congreß nehmen weniger Raum ein, als der spanische Erbsolget Die Thaten des Blücherschen Heeres i. J. 1813 werden abgesertigt den Worten: "Blücher siegte über Macdonald bei Wahlstatt an der K dach (26. August)." Blücher hätte wohl mindestens die Ausmerksam verdient, wie Walt her von Haben ichts, von dem der Versasser ausssührlicher berichtet.

6. Beltgeschichte in Blographien. Herausgegeben von Dr. M. Spieß B. Berlet, Oberlehrern an der Realschule zu Annaberg. In drei er trisch fich erweiternden Cursen. 2. Auflage. Hilburghausen. Ros Berlag. 1869. III. Cursus, für einjährigen Unterricht in böheren Witlassen berechnet. 278 S. gr. 8. Pr. 25 Sgr.

Der vorliegende Band bildet den Abschluß eines dreitheiligen Be welches in seinem ersten Theile 46 Biographien aus der allgemeinen schichte enthält, im zweiten noch sernere 54 Abschnitte größtentbeils graphischen, theils aber auch culturbistorischen Inhalts hinzusügt. Der Cursus soll einer zusammenhängenden Darstellung der Geschichte als Glage dienen; er ergänzt vorzugsweise die in den beiden ersten Eursen gelassenen Lücken und berührt nur turz, was in jenen schon aussührbehandelt worden ist. Jeder Eursus ist für ein Schuljahr berechnet; tann diese Zeit, je nach den besonderen Berhältnissen der Schule, de verlängert werden.

Die Berfasser wollen dem Schuler ein Buch in die hand welches die Geschichte aussührlich und lebendig erzählt, durch dessen L er sich in den Stand setzen soll, die Geschichte in der Lehrstunde frei Diesem Zwed entsprechend i zusammenbängend wiederzuerzählen. Stoff ausgewählt und bearbeitet. Mit der Joee eines derartigen buches find nicht alle Lehrer einverstanden; viele ziehen einen turzen, marisch berichtenden Leitfaden als bloße Unterstützung des lebendigen trages vor. Abgesehen von der padagogischen Berechtigung der Gru muß man die prattische Durchführung derselben in dem vorliegenden als eine gelungene anerkennen. Der Stoff ift gut gruppirt, in nicht lange Abschnitte getheilt, von benen jeder eine gewisse Abrundung Durch genaue Inhaltsangaben vor jedem Abschnitt, durch Berauss der wichtigsten Jahreszahlen am Rande und durch Verweisung solcher cialitäten, die den Fluß der Erzählung zu fehr unterbrechen wurd Noten unter dem Texte wird die Uebersichtlichkeit des Ganzen bed vermehrt und bem Schüler bei Repetitionen das Aufsuchen des Ein Da der vorliegende Cursus schon zwei andere vorausset ist für eine eingehende Behandlung des neu hinzutretenden schwier Stoffes genügender Raum gewonnen. Namentlich gilt dies von ber Die Schilderungen sind zumeist recht anschaulich. Fassungstraft der Leser stellt das Werk auch im britten Cursus, ol derselbe stellenweis ein ziemlich reiches Material behandelt, nicht allz Anforderungen. Darum möchte bas Buch fic auch besonders für Ti schulen empfehlen. Obschon es für solche nicht eigends bestimmt ift, ! ben Bedürfnissen berselben doch mehr entgegen, als manche andere "für weibliche Geschlecht" oder "für höhere Töchterschulen" geschriebene säden.

Für die mittlere Unterrichtsstuse sind ferner folgende in kurzerer Form esaste Leitfäden bestimmt.

Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die unteren und mittleren Rlassen höherer Unterrichtsanstalten von Dr. Joseph Beck, Großherz. Bab. Geh. Hofrath. Neunte, vermehrte und verbesserte Auflage, Hannover, 1868. Hahnsche Buchhandlung. 312 S. gr. 8. Preis 20 Sgr.

Die früheren Auflagen dieses vortrefflichen Lehrbuches sind bereits rfach im Jahresbericht gewürdigt. Die neunte Auflage hat außer zen sehr summarischen Angaben über die neuesten Ereignisse keine nenswerthen Zusätze erfahren.

Lehrbuch der allgemeinen Geschichte für die unteren Klassen der Mittelschulen bearbeitet von Dr. Ant. Gindely. Mit vielen eingedruckten Holzschnitten. Zweite durchgehends umgearbeitete Auflage. 1. Bd. Das Alterthum, 168 S. 2. Bd. Das Mittelalter. 151 S. Prag, Berlag von Tempsky. Preis per Band 13 Sgr.

Cfr. Band XX, Seite 261.

Geschichts-Cursus für die mittleren Rlassen der Symnasien und Realschulen. Uebersichtlich dargestellt von Dr. Roepert. Bierte, verbesserte und vermehrte Auslage. Eisleben, 1868. Berlag von Reichardt. 180 S. gr. 8.

Ist bereits im XVIII. Bande des Jahresberichtes, Seite 537 erwähnt ven. Die vorliegende Auslage ist nur um einige genealogische Tabellen Julisch-Claudischen Hauses, der Carolinger, der Hohenstausen und der Hourger) vermehrt worden. (Das Buch hält die Mitte zwischen einer elle und einem zusammenhängenden Leitsaden. Es hebt nach Art einer elle die Hauptbaten hervor, fügt denselben aber theils in vollständigen en, theils in bloßen Satsfragmenten alle bemerkenswerthen Specialitäten

Genauere Angaben, namentlich biographischen, geographischen und exhistorischen Inhalts sind als Noten unter dem Texte angebracht. Als ang enthält das Buch mehrere Regententaseln, die oben schon angedeus genealogischen Tabellen und ein geographische historisches Register, bes die in der Geschichte vorkommenden Städte, Inseln, Berge u. dgl. Aphabetischer Ordnung unter genauer Angabe ihrer Lage und der mit Namen verknüpsten historischen Begebenheiten aufführt.)

Leitfaben der allgemeinen Geschichte, für höhere Bildungsanstalten, herausgegeben von Dr. D. Lange, Professor. Verlag von R. Gärtner. Berlin, 1868.

Erste Unterrichtsstufe (Der biographische Unterricht). Reunte, verbesserte Auflage. 89 S. gr. 8. Preis 7\frac{1}{2} Sgr.

Zweite Unterrichtsstuse (Griechische, römische, deutsche und brandenburgischs preußische Geschichte). Siebente, verbesserte Auslage. 118 S. gr. 8. Preis 9 Sgr.

Dritte Unterrichtsstufe (Der allgemeine Geschichtsunterricht). Sechste

Auflage. 159 G. gr. 8. Preis 12 Sgr.

Der Leitsaben von Dr. O. Lange ist in diesem Jahresbericht wiedersewähnt und besprochen worden. Neben der vortrefflichen Auswahl,

Anordnung und Behandlung des Stoffes im Großen und Ganzen w Ungenauigkeiten im Einzelnen und sprachliche Incorrectheiten hervorget Einiges davon ist in der neuen Auslage umgeändert.

Die biographische Vorstuse beginnt nicht mehr mit den Baudenlm der alten Inder und Aegypter, die keinen geeigneten Ausgangspunk den ersten Geschichtsunterricht bilden, sondern mit einem Capitel "Aegyptische und babylonische Könige". Freilich wird zu Ansang Lapitels nur gesagt, daß hier Könige herrschten, "die sich besonders beschäftigten, große Bauwerke auszusüberen". Damit ist denn ein Uebezu den Bauwerken gewonnen, die nach wie vor den Hauptinbalt des Abschnittes ausmachen. Nach einer kurzen Charakteristik der Haup dieser Bauwerke solgt Einiges über die Bestattung der Todten, die Götter der Aegypter. "Die vielen Götter stellten sie sich in der schiedensten, ost sehr häßlichen Gestalten von ungeheuerer Größe (Sph vor." Es solgt Einiges über die heiligen Thiere und dann als ägyptischer Geschichte die Sage von dem schlauen Spisbuben im hause des Königs Rhampsinit. — Warum ist nicht dieser ganze Aweggelassen und die Erzählung mit Cyrus begonnen worden?

Ueberhaupt tann Referent sich mit ber Einrichtung gerade biefes Theiles am wenigsten befreunden. Es sind zu vereinzelte Fragmer ber Geschichte herausgegriffen. So z. B. aus der altrömischen Ges Romulus — Scipio und Hannibal — Casar, Pompejus und Craf Aus der älteren und mittleren deutschen Geschichte: hermann, Karl und Rudolf von habsburg. — Dabei hört alle Geschichte auf. Auman nicht als Entschuldigungsgrund anführen, daß die Schuler beit geschichtlichen Unterricht nicht mehr Material zu bewältigen verr Denn der Verfasser entnimmt aus der allgemeinen Geschichte eine Re Bildern, auf die man beim ersten Unterrichte allenfalls verzichten Unstatt beim ersten Geschichtscursus von Alfred dem Großen, Six Gustav Wasa, Elisabeth von England, Maria Stuart und Pet Großen zu erzählen, ist es offenbar besser, sich auf die griechische, und deutsche Geschichte zu beschränken und durch eine größere Rei Bilbern aus jedem dieser drei Gebiete eine einigermaßen zusammenbi Erzählung zu ermöglichen. Diese turzen, ganz isolirten Bilder a allen europäischen Ländern werden die Anfänger vielfach verwirren aber keine deutliche Anschauung von den Zuständen geben, die den grund der erzählten Ereignisse bilben. Dian vergleiche z. B. be Seiten langen Abschnitt über Gustav Wasa, ber den Schüler auf einma nordisches Land versetzt, die Vorgeschichte in einigen allgemeinen Sas beutet, dann von Christian II., bem Stocholmer Bluthab Einige bringt und nun die Jrrfahrten Gustav Wasa's erzählt. nämlich die Regierung dieses Königs, wird mit folgenden Sätzen abg "So hatte also G. W. von Danemark nichts mehr zu fürchten, befi nahmen aber die innern Einrichtungen in Schweben seine Rrafte in 21 Bor Allem legte er ben Grund zur Reformation in Schweben, unt für Handel, Wiffenschaften und Runfte. Dennoch hatte er mit Wiberwärtigkeiten und Verschwörungen zu tämpfen, so daß er bem

Bolte sagen mußte: "Richt der Schlimmste in der Hölle, viel ger ein Mensch, möchte euer König sein wollen." Er starb 1560. av Adolph war sein Entel." Denken wir uns Schüler von 10 bis Jahren, die von einer "Förderung der Künste und Wissenschaften" noch erechte Borstellung haben, so ist für sie das einzig Positive aus der en Lebensbeschreibung G. W.'s dies, daß ein böser König in Schweden ichte, der viele Leute töpsen ließ und den armen G. W. zwang, Jahre umber zu sliehen, in den Kupserbergwerken zu arbeiten und sich in Fuder Heu zu versteden.

Ueberdies sind die Lebensbilder nach geographischen, nicht nach histom Rücksichten geordnet, so daß z. B. unter den Ueberschristen: "Deutsch, Italien, Frankreich, England, Arabien" folgende Personen auftreten: bolph von Habsburg, Gregor VII., die Jungfrau von Orleans, Alfred der e, Mohammed." Es giebt also hier, wie bei den oberen Planeten, vor- und eine rückläusige Bewegung.

In Bezug auf den zweiten Theil heißt es im Vorwort: "In der genden Auflage ist der Stoff nicht nur nicht erweitert, sondern an Stellen sogar getürzt, in der preußischen und deutschen Geschichte dis in die ereigniskreiche Gegenwart hineingesührt worden." "Der verarbeite den in dem Buche mitgetheilten Inhalt dergestalt, daß mid des Unterrichtes mehr gelernt und gelehrt, als erzählt wird." ritte Theil hat außer einigen Berichtigungen und Zusähen über die en Creignisse teine nennenswerthen Veränderungen ersahren. Um dritten Eursus auch in solchen Anstalten Eingang zu verschaffen, in die beiden ersten Eurse nicht benuht werden, hat der Verfasser eine vere Ausgabe von demselben veranstaltet, welche durch den Titel als ir sich bestehendes Lehrbuch declarirt wird. Derselbe lautet:

Die Weltgeschichte in ihren Grundzügen. Leitsaben für höhere Schulen. Rit 20 colorirten Karten, entworfen vom Lerfasser und revidirt von Kiepert. Sechste, umgearbeitete Auslage von D. Lange's Leitsaden zur Allg. Gesch. 5tuse 3. Berlin, 1869. Verlag von R. Gärtner. Preis 25 Sgr. Diese Ausgabe unterscheidet sich von der ursprünglichen durch die neu zesügten 20 historischen Karten. Dieselben sind zwar nur von gen Umsange, aber sehr sauber gezeichnet und enthalten nur das wirklich rkenswerthe. so daß sie ein bequem zu benutendes Hülssmittel für den btlichen Unterricht bilden.

leitfaden für den Unterricht in der Geschichte mit besonderer Berückschigung er neueren deutschen Geschichte für mittlere Gymnasialilassen und lateinische Schulen, Realschulen und Töchteranstalten, bearbeitet von W. Müller, drosessor am Gymnasium zu Tübingen. Mit einem Borwort von Dr. dirzel. Fünfte, vermehrte und verbesserte (bis 1867 fortgesette) Auslage. weildronn, Berlag von Scheurlen. 1868. 306 S. gr. 8. Preis 25 Sgr. Dem Lehrplane der Württembergischen Schulen gemäß beschränkt sich vorliegende Leitsaden auf die griechische, römische und deutsche Geze. Der ersteren sind an geeigneter Stelle Mittheilungen über die orientalischen Bölter beigegeben; die letztere erhebt sich dei der Bezang der letzten drei Jahrhunderte allmählich zum universalhistorischen punkt.

Das Werk macht durchweg den Eindruck einer tüchtigen und gebiegen Arbeit. —

Die Geschichte der letzten 50 Jahre ist bei der vorliegenden Austinen hinzugekommen. Der Versasser hat keine zusammenhängende Darstelle derselben angestrebt; er hebt nur die wichtigsten Umgestaltungen in den stacken Verhältnissen hervor und giebt darüber einen kurzen Bericht, der Schüler über die unmittelbar hinter uns liegenden Vorgänge einigennst orientiren soll.

Folgende Leitfäden sind für die Elementarstufe des Geschichtsunterialt bestimmt.

13. Leitfaden der Geschichte von Prof. Dr. Foß. Berlin, 1868. Berleg W. M. Gartner. 70 S. 8. Preis 8 Sgr.

Ist ohne Zweisel eines der wunderlichsten Erzeugnisse der Schulbu literatur. Schon die äußere Eintheilung des Stoffes ist merkwürdig. Hauptperioden werden in mehrere durch Jahreszahlen abgegrenzte Unit abtheilungen zerlegt, und in kurzen Paragraphen werden dann die beitst fenden Ausschnitte aus der Geschichte der einzelnen Bolter eingefügt, wit oft die heterogensten Dinge ohne erkennbare Unterscheidung einander wed Man vergleiche: S. 23 ff. "a. Bon 875—1251 nixt werden. 1) Bolterwanderung. Westgothen. 2) Vandalen. 3) Hunnen. 4) Ang sachsen. 5) Franken. 6) Ostgothen. 7) Merovinger. 8) Araber. 11 Die sächfischen Raiser. 13) Die frankschen Kaiser. 14) Lothar I. 1 Die Staufer Kreuzzüge. 16) Barbarossa. 17) Von 1190 bis 121 18) Friedrich II." Es werden also neben einander gestellt: Die Boll wanderung, die Gothen, Bandalen 2c., die Hohenstaufen, Friedrich I. Beit von 1190 bis 1215. Wie soll der Schüler da eine Ueberficht winnen! Das Buch beginnt mit kurzen Paragraphen über die Urvöll also mit dem für den Ansang des Geschichtsunterrichtes am wenigs geeigneten Stoff, giebt aber über die meisten nur ein paar burftige ? gemeinheiten, mit benen man beim Unterricht nichts anfangen fann. Spat bin, wo die Erzählung eingehender wird, fehlt jede Kunft der Darstellm Bichtige Dinge werben mit einer flüchtigen Bemerkung wie im Borbeige angedeutet, die Einzelnheiten werden ohne rechte Verbindung neben einan gestellt, so daß man häufig weder Grund noch Folge, weder Haupt- m Nebenumstand unterscheiden tann. Nirgends organische Glieberung u Geftalt.

Als Beispiel mögen hier einige Stellen solgen. S. 62 heißt e "Bon Neuem begann 1809 der Krieg zwischen Frankreich und Desterrei Napoleon unterlag darin bei Aspern, siegte aber bei Wagram. In diese (??) Kampse hatten sich die Tyroler unter Andreas Hoser besonders ar gezeichnet. Wie diese erhoben sich zu einem ähnlichen Kampse seit 181 die Spanier und sanden Unterstützung bei England, von wo aus ihn Wellington zu Hülse geschickt wurde. Mit diesem Ausstande in Spanistand in naher Berbindung die Erhebung der spanischen Colonien in Amer (1810—1825), welche sich zuletzt vom Mutterlande losrissen.

deflien trennte sich von Portugal und wurde 1822 durch Pedro I. ein Mitandiges Kaiserreich. — Noch wüthete der Kampf in Spanien, da Mernahm Rapoleon einen neuen Kampf. Er zog nämlich 1812 gegen Rußland i f. w." In wenigen Zeilen wird also hier der Anfänger in der Geschichte ber die halbe Erde geführt. Und ferner: "Rapoleon hatte die Preußen Hwungen, mit ihm zu ziehen; Pork aber, ihr Feldherr, schloß mit den bessen die Convention von Tauroggen und gab dadurch das Zeichen zur thebung. Im Jahre 1813 verbanden sich Preußen, Rußland, Desterreich, ngland, Schweden und Spanien. Zuerst kämpften Russen und Preußen i Lügen und Baugen nicht ganz glücklich; bann trat Desterreich und dweden herzu und nun tam es zu den Schlachten bei Großbeeren an 2 Ratbach, bei Dresben, Culm, Dennewit und Leipzig. Die Preußen urben von Blücher, Pork, Gneisenau, Bulow und Tauentien geführt." Ho statt einer Erzählung eine bloke Aufzählung, nicht einmal in der estimmtheit, welche die gewöhnlichste Tabelle ihren Daten zu geben pflegt. un auch die fürzeste Tabelle wurde wenigstens Blucher mit der Ratbach, Mow mit Dennewit in Verbindung gebracht haben, während hier Alles w durcheinander geht. Das ist unmöglich bie richtige Beise, Rinder Die Geschichte einzuführen.

. Elementarbuch der Weltgeschichte. In zwei Eursen für den ersten Geschichts unterricht in Schulen. Zweiter Eursus für drei Halbjahre, enthaltend das Bichtigste aus der Weltgeschichte im Zusammenhange von 50 Paragraphen. Rebst einer Zeittafel von Robert Gohr. Berlin, Ricolai'sche Verlagsbuch-handlung. 1868. 10 Sgr.

Der erste Eursus dieses Wertes ist im vorjährigen Bericht (S. 263) procen worden. Referent äußerte daselbst seine Bedenken gegen die Anlage des Buches, welches aus der ganzen Geschichte nur 30 ganzh zusammenhangslose dürftige "Charakterbilder" darbietet. Bedenken derer Art sind es, die den Reserenten verhindern, den vorliegenden zweiten uss für den Schulgebrauch zu empsehlen. Auswahl, Anordnung und iederung des Stosses stimmen im Wesentlichen mit dem überein, was dere kleinere Leitsäden zu dieten pslegen. Aber es scheint, als hätte der usasser die zeder etwas zu früh angesetzt, als bedürse es seinerseits erst de eines tieseren Eindringens in den Gegenstand. Das Buch wimmelt n Ungenauigleiten und schiesen Ausdrücken, welche theils in dem Mangel tieserem Verständniß, theils in einer für die schwierigeren Ausgaben der urstellung nicht genügend entwickelten stillstischen Gewandtheit ihren Grund den. —

So heißt es z. B. in der Einleitung: "die Bildung ist hauptsächlich we vierfache, nämlich im Staatswesen, in Religion, Kunft und Wissensaft."

"Die Entwicklung der Bildung und der gesellschaftlichen Zustände des michlichen Geschlechts geschah in drei auf einander folgenden Hauptstusen." ie Geschichte des Alterthums zeigt die Menschen unter dem Einstuß: heidnischen Bildung. Die Geschichte des Mittelalters zeigt die itwicklung der christlichen Bildung unter der Herrschast des Papstes. Habt durch das römisch deutsche Raiserthum. (Und wohin gehört die

griechisch = tatholische und die mohammedanische Welt? Wohin die 3 in denen das romischedeutsche Raiserthum die Papste nicht schützte, so bekampfte?) "Die Geschichte der Neuzeit zeigt, wie sich die driftliche dung selbstständig und verschiedenartig bei Bölkern und Personen entwi "Die alte Geschichte zerfällt wieder in drei Abschnitte: A. Geschichte Urvölker. B. ber Griechen und C. ber Romer. (Bu ben "Urvöl rechnet der Berfasser die Chinesen, Inder, Hebraer, Aegypter, Phon Assprer, Babylonier und Medo: Perser. Die letteren drei werden n unter bem Titel "Die Kriegsvölker" zusammengefaßt.) Als Ursache Sturz Rapoleons führt der Verfasser S. 117 an: 1) "das allmä Walten Gottes, 2) die Einsicht der Bolker, daß sie von Rapoleon bet seien, 3) die Verheißung freier Staatsverhaltnisse durch die Fürsten, 4) die Vereinigung der Gegner Napoleons." "Die Republit," bei S. 143, "ist die schwerste Staatsform, weil alle Bürger immer st bleiben mussen." "Die Kirchen dienen dem religiösen Bedürfnis Menschen; ihre Einrichtung ist verschieden nach der Religion, die dr mofaisch, mohamedanisch zc. sein kann, nach der Confession unt der Secte." S. 145 (Verbreitung der Bildung durch die Presse): schriften und Bücher beziehen sich auf alle nur denkbaren Berha Am meisten gelesen werden die politischen Beitschriften und unt Büchern diejenigen, welche Romane enthalten. Diese wirken abe veredelnd, wenn sie von guten Schriftstellern geschrieben sind. Romane hat Deutschland und England; die französischen sind gegen meist schlecht." "Unter ben Künsten sind namentlich Musit und Pe allgemein und ihre Darstellung so wenig kostspielig, daß sich au Aermste mit ihnen befassen tann." "Die verfeinerte Lebensweise größerer Geldmittel, mit deren Erwerbung sich besonders der Rauf stand beschäftigt." Sapienti satis!

15. Weltgeschichte in Biographien. Für Voltsschulen bearbeitet von He Lahrssen. Dritter Theil. Neuere Geschichte. Leivzig, 1868. Verl Jul. Alinkhardt. 353 S. gr. 8. Preis 24 Sgr.

Von den beiden ersten Theilen dieses Werkes war im vorigen des Jahresberichts, S. 270 u. 292 die Rede. Der vorliegende Theil behandelt die Zeit vom Interregnum bis zur Gründung des beutschen Bundes. Die deutsche Geschichte steht dabei im Vorders Außerdem werden noch mit einiger Ausführlichkeit erzählt: die Entde reisen der Spanier und Portugiesen, ihre Groberungen in Amerik die französische Revolution; die übrigen wichtigen Begebenheiten außerdeutschen Ländern sind etwas fürzer erzählt. Vorwiegend ist, r Titel schon andeutet, die biographische Behandlungsweise; doch ist nicht mit pedantischer Consequenz durchgeführt. Der Verfasser erzi einer treuherzigen, umständlichen und bem Berständniß des Anfänger entgegenkommenden Manier, die stellenweis an den alten Bredow er Getadelt wurde an den beiden ersten Theilen die stellenweis hervort geschwäßige Breite, triviales Moralisiren und das Bestreben, durch m lei frembartige Buthaten, z. B. durch directe Fragen an den Leser, riftische Wendungen u. dgl., das Interesse bes Schülers zu stimulire vorliegenden Theile treten diese unerquicklichen Eigenthümlichkeiten wings weniger störend hervor, als im ersten und zweiten; daß sie aber stänzlich sehlen, mögen solgende Citate beweisen. Es heißt S. 169 1 der Königin Elisabeth:

"Ihr Hauptfehler war ihre übergroße Eitelkeit. Sie hielt sich für die z Frau der Welt, nicht allein wegen ihrer Kenntnisse, die damals wirklich en waren, sondern auch wegen ihrer körperlichen Schönheit. Run war freilich durchaus nicht häßlich, besaß einen schlanken Wuchs, reiches ndes haar, schone braune Augen und eine blendendweiße Gesichtsfarbe, was wollte das benn viel bedeuten? Die Schonheit ist ein vergang: es Gut und gereicht den Menschen weit öfter zum Berderben als zum gen. Die wahre Schönheit ist Tugend und ein edler Sinn, der sich 1 allem Gemeinen fern halt! Weil Elisabeth auf ihre korperlichen Bore eitel war, hatte sie es auch sehr gern, wenn andere Leute sie bewunten und wenn ihre Schmeichler sie die schönste Frau ber Welt nannten; egen empfand sie es sehr übel, wenn ihr zu Ohren tam, daß auch tere Frauen schön genannt wurden. Außer ihr wurde aber in jener t wohl Niemand wegen ihrer Schönheit so gepriesen als Marie Stuart, Ronigin von Schottland, und auf diese marf Elisabeth nun einen tobtn Haß. Freilich hatte sie auch noch andere Gründe, Maria Stuart zu m, und das will ich euch noch etwas ausführlicher erzählen."

Die Geschichte der französischen Revolution wird (S. 304) mit folgens Worten eingeleitet:

"Benn die Bibel sagt: "Die Sünden der Bäter sollen heimgesucht en an den Kindern dis ins dritte und vierte Glied", so klingt das und ungerecht, und wir sühlen uns wohl veranlaßt zu fragen: shalb sollen denn die unschuldigen Kinder unter den Sünden ihrer sahren leiden? Das kann doch wohl nicht wahr sein!" Und dennoch wahr, wie wir täglich im Leben sehen können. Ist der Bater ein uger Verschwender gewesen, so sind seine Kinder in der Regel verdammt, Leben in Armuth zu verbringen; hat der Bater sich mit entehrenden rechen bestedt, so sällt oft ein Theil der Schande auf die Kinder 2c., die Geschichte liesert uns zahllose Beispiele, an denen wir die Wahrzbes oben ausgesprochenen Sahes nachweisen können, aber nirgend tritt deutlicher hervor, als bei dem Könige Ludwig XVI., der von 1774 1793 über Frankreich regierte."

Dabei soll nicht verkannt werden, daß die Abschnitte, in denen der jasser sich einfach auf eine schlichte Erzählung der Thatsachen beschränkt, it ganz gut gelungen sind.

Leitfaden für den ersten Unterricht in der Beltgeschichte. In chronologisch geordneten Erzählungen und Biographien für untere Lehranstalten und Löchterschulen, bearbeitet von Prof. Dr. Eugen Netolizka. Wien, 1869. Druck und Berlag von Pichlers Witwe u. Sohn. 156 S. 8. 12 Sgr.

Enthält in 114 Abschnitten, wovon 61 auf die alte, 26 auf die tlere und 27 auf die neuere Geschichte kommen, eine einsache, aber immenhängende Erzählung der wichtigsten Begebenheiten. Dieselbe besat mit der Urzeit des Menschengeschlechts und der Geschichte des Boltes

Ifrael im Anschluß an das Alte Testament, erzählt dann Giniges von Aegyptern und den vorderasiatischen Bölkern und berührt die Hauptp aus der griechischen Geschichte. Etwas ausführlicher und zusammenba der wird die Geschichte der Römer behandelt. Beim Mittelalter unt Neuzeit beschränkt sich die Erzählung vorzugsweise auf die deutsche Gesch boch sind daneben behandelt: Mohammed, Peter von Amiens, Gottfried Bouillon, Richard Löwenherz, die Jungfrau von Orleans, die Erob Constantinopels durch die Türken. Die neuere Geschichte schließt mit e Capitel über Kaiser Max von Mexiko. Obwohl der Leitsaden zunäch österreichische Schulen bestimmt ist, hebt der Verfasser die Verhältnisse C reichs doch nicht besonders bervor. Auffallend ist die ungleichmäßige wendung der Jahreszahlen. Referent ift gewiß für eine höchst spa Anwendung derselben, aber hier ist im ersten Haupttheil des Buch Sparfamteit etwas zu weit getrieben. Oft findet sich auf mehreren hintereinander kein Datum angegeben. (So sind 3. B. die Perfer Perikles, der erste und dritte punische Krieg, die gracchischen Unrube feiner Jahreszahl verseben.) In der neueren Geschichte ist — vi mit Absicht und mit Rūchicht auf die allmählich zunehmende Capacit Schüler — eine größere Menge von Daten angegeben. Einige Unge teiten, z. B. daß Luther die Bibelübersetzung auf der Wartburg endete, ferner einige sprackliche Incorrectheiten, z. B. "er wurde a Verräther erklärt", sind nicht so bedeutend, daß sie der Brauchbark Ganzen Eintrag thun könnten. Bon den reformatorischen Beweg wird zwar in katholischer Terminologie, aber mit Vermeidung jede mischen Wendung gehandelt. Der Leitfaden ist demnach jedenfalls ge feinen 3wed zu erfüllen.

17. Leitfaden für den Geschichtsunterricht, bearbeitet von A. Renneberg, in Mühlhausen i. Th. Zweite vermehrte und verbesserte Auslage. I Berlag von E. Merseburger. 1869. 98 S. 8. Preis 7½ Sgr.

Die erste Auslage dieses Leitsabens, der sich in der Form ein schichtstadelle nähert, ist im XVIII. Band des Jahresberichtes, Serwähnt worden. Der zweiten Auslage sind nur einige Angaben ül neuesten Ereignisse hinzugesügt; auch sind die minder wichtigen Partis nicht memorirt werden sollen, durch kleineren Druck kenntlich gemacht Leitsaden ist sür mehrklassige städtische Bolksschulen (Bürgerschulen) bei und kann den Lehrern, welche dem Geschichtsunterricht eine ausst Tadelle zu Grunde legen wollen, empsohlen werden. Einzelne spra Wendungen sind zwar durch das Streben des Versassers nach mög Kürze etwas ungeschickt und barod ausgesallen; doch sind solche sinicht allzu häusig. Jedes Capitel ist mit einem die Hauptperson char sirenden Rotto versehen. Ueber die Zwedmäßigkeit dieser Einrichtun sich streiten; man muß aber gestehen, daß die Motto's in dem vorlie Leitsaden, mit Ausnahme einiger, recht passend gewählt sind.

18. Leitsaben der Weltgeschichte von Commer, Baisenhaus- und Se Inspector. 2. Auflage. Verlag von A. Bruhn in Braunschweig. 18 Seiten. 8. Preis 5 Sgr.

Ift für die beiden oberen Klassen von Bürgerschulen bestimmt.

j ist demnach in zwei durch den Druck von einander unterschiedene z getheilt. Für den ersten wird ein einjähriger, für den folgenden weijähriger Unterricht vorausgesett. In jenem soll die alte, in diesem wittlere (natürlich nur die deutsche) und neuere Geschichte überwiegen.

Buch ist sorgfältig und seinem Zwed entsprechend bearbeitet. Für t nicht sehr umsassen, aber doch einigermaßen zusammenhängenden wicht in der Geschichte kann es als billiges und bequemes Unterrichts
2 empsohlen werden.

Freilich hatte der Versasser nach der Meinung des Reserenten besser, den, die Chinesen, Inder u. s. w. nicht schon mit in den ersten Eursus inzuziehen. Doch ist dies nur ein Fehler, den das vorliegende Buch mit Rehrzahl seines Gleichen gemein hat.

Bilder aus der Geschichte enthalten die folgenden drei Schriften:

Deschichtsbilder. Darstellung der wichtigsten Begebenheiten und der berühmsteften Personen aus der alten Geschichte, dem Mittelalter, der neuen und der neuesten Zeit. Nach den besten Quellen zusammengestellt und herausgegeben für Lehrer und Lernende, sowie für Freunde der Geschichte von Mauer. Vierte vermehrte Aussage. 430 G. gr. 8. Langensalza, bei Sessler. Preis 1 Thir.

Die dritte Auflage dieses Buches ist im XIX. Bande des Jahrestes als eine Sammlung von Geschichtsbildern bezeichnet worden, die viel schätzbares, aber dazwischen auch viel werthloses Material entbie daher von einem vorsichtig auswählenden Lehrer mit Ruzen gescht werden kann, aber im Ganzen doch hinter ähnlichen gediegeneren entwas zurückteht. Die neue Auslage ist dem Reserenten nicht zu ht gekommen.

Erzählungen aus der Geschichte für den ersten Unterricht auf Mittels und höheren Bürgerschulen zusammengestellt von Kappes. 3. Auflage. Freisdurg i. Br., Wagnersche Buchhandlung. 1868. 296 S. 8. Preis 25 Sar.

Die vorliegende dritte Auflage ist um sechs neue Abschnitte erweitert zen (der Argonautenzug, die Pissistratiden, die römischen Könige, Cicero Catilina, das Ritterthum, das Städtewesen). Diese "Geschichten" bren alle historischen Hauptpunkte, und kommen in ihrer Gesammtheit zusammenhängenden Geschichtsdarstellung nahe, soweit dies mit der kommung des Buches für den Ansangsunterricht verträglich ist. Jeder bnitt ist ein lebensvolles Bild aus der Geschichte, aussührlich genug, das Interesse des Lesers erregen zu können, dabei schlicht und ansprechend hit. Wer beim ersten Geschichtsunterricht den Schülern ein Buch in Hand geben will, in welchem sie die erzählten Geschichten in extenso lesen können, der sindet hier ein ausgezeichnetes Hülssmittel. Ebenso lesen können, der sindet hier ein ausgezeichnetes Hülssmittel. Ebenso et sich das Buch zur Privatlectüre für die Jugend.

Der Verfasser scheint Katholik zu sein; wenigstens ist die Reformationsbichte sehr kurz behandelt; doch ist sorgfältig Alles vermieden, was den estantischen Leser positiv verleben könnte. Einzelne Ungenauigkeiten men vor, sind aber nicht von Belang (so soll z. B. die Golonische Seisachtheia in einer Erhöhung des Geldwerthes bestanden haben, w doch offenbar den entgegengesetzten Effect hätte hervordringen müssen. Ferner Luthers Bibelübersetzung die erste in deutscher Sprache gewesen "Für die deutsche Sprache," heißt es S. 232, "ist sie wichtig gewor weil von jetzt an sich eine allgemeine hochdeutsche Schriftsprache bil während früher in den einzelnen Dialetten oder Mundarten geschriwurde." Auch diese Angabe bedars einer Modisication).

21. Erzählungen ans der alten Geschichte in biographischer Form. Bon Dr Stacke, Gymnafiallehrer in Fulda. I. Theil. Griechische Geschichten. Siel Auflage. Oldenburg, 1868. Berlag von G. Stalling. 228 S. 4 15 Sgr.

Chendaselbst und von demselben Verfasser:

22. Erzählungen aus der mittleren und neueren Geschichte in biographischer Fi II. Theil. Neue Geschichte. Fünfte vermehrte und verbesserte Aufl 1868. 397 S. 25 Sgr.

Bei diesem seiner Tüchtigkeit wegen allgemein anerkannten Wwird eine Anzeige der neuen Auflage genügen.

23. Griechische, römische, deutsche Sagen für den Unterricht in den unt Klassen von Dr. Gustav Schöne. 2. Austage. Iserlohn, Berlag Bädeker. 1868. 44 S. 8. 4 Sgr.

Enthält auf circa 17 Seiten Einiges aus ber griechischen, auf Seiten aus der römischen und auf 20 Seiten aus der deutschen Got lehre, Sage und Geschichte, soweit lettere noch von sagenhaftem 6 durchwoben ist. So werden z. B. den romischen Sagen noch einige & aus ben Rampfen gegen die Gallier, die Samniter und gegen Porrhus 1 Cpirus angereiht. Das Capitel über die deutschen Sagen enthält ein Mittheilungen über die germanische Götterwelt, erzählt bann gang summer den Anhalt des Nibelungen = und des Gudrunliedes, und berichtet n einige Sagen von Walther von Aquitanien, Dietrich von Berne, Ri Rother, Karl dem Großen und Friedrich Barbaroffa. Uhlands Gebie "Siegfrieds Schwert", und Rückerts "Barbarossa", sowie eine Schilden von der Personlichkeit Karls d. Gr. nach Eginhardt find mit in die Gry lung verwebt. Die Erzählung ist einfach und dem jugendlichen Auffassun vermögen angemessen, stellenweis aber sehr turz zusammengefaßt. Sanze soll wohl eine Erganzung bes in der Unterklasse benutzten geschie lichen Lehrbuches sein und den Sagenstoff etwas ausführlicher darstell als es in den historischen Leitfäden gewöhnlich zu geschehen pflegt.

Von Schriften allgemein geschichtlichen Inhalts, die nicht speciell | die Schule bestimmt sind, erwähnen wir noch .

Von dieser neuen Ausgabe Regt uns die erste Lieserung (128 6. | por. Durch die Bemühung des Prosessor A. Schmidt ift dieses popul

<sup>24.</sup> Karl Friedrich Beders Beltgeschichte. Achte, neu bearbeitete, bis auf Gegenwart fortgeführte Ausgabe. Herausgegeben von Abolf Gomi Professor an der Universität Jena. Dritte vermehrte Auslage. Leipz Berlag von Dunder u. humblot. 1869. Ausgabe in 80 heften, von 7 8 Bogen, & heft 5 Sgr.; auch zu beziehen in 20 Banden à 20 Sgr.

dert vor einigen Jahren den Anforderungen der fortgeschrittenen Wissenschrift entsprechend umgestaltet, und durch einen Supplementband von Arnd ifr. S. 256 des vorigen Bandes), der die Erzählung bis 1867 sortsührt, ervollständigt worden. Möge es auch sernerhin seines verdienten Ansehens mießen.

5. Lebrbuch der Beltgeschichte mit besonderer Ruchficht auf Cultur, Literatur und Religionswesen von Weber, Dr., Prof. u. Dir. Dreizehnte, vielfach umgearbeitete Auflage. 2 Bande. Leipzig, 1868. Berlag von Engelmann.

Preis 43 Thir.

6. Privatgeschichten aus der Beltgeschichte. Bearbeitet von Luise Otto. Leipzig, S. Matthes. 1. Band: Geschichte mediatisirter deutscher Fürstenhäuser. Mit 8 Bappen in Tondruck. 216 S. 12. Preis 1 Thir.

Die Versasserin greift aus der Geschichte der Fürstenhäuser von Hohenillern, Ansbach, Baireuth, Arenberg, Thurn und Taxis, Hannover, Hessenassel und Rassau einzelne bemertenswerthe Züge heraus, namentlich solche,
elche auf den Privatcharakter der sürstlichen Personen einiges Licht wersen.
ie will "dem Laien-Bedürsniß Rechnung tragen: lieber mit den Einzelniten sich zu beschäftigen, als ein großes Ganze in weiten Umrissen vor
b zu haben, Geschichtsbilder lieber im Detail der Genremalerei, als im
utwurf zu einem großen monumentalen Gemälde zu betrachten."

Das Einzelne ist freilich nur loder aneinandergereiht, aber in ansprechent Weise erzählt. Die Versasserin reproducirt nicht etwa allerlei zweiselssten Memoirentlatsch, sondern bringt nur beglaubigte oder wenigstens von isten Geschichtsschrzibern für wahr gehaltene Thatsachen. Dieselben sind eistens den letzen beiden Jahrhunderten entlehnt. Die Geschichte des illes der Fürstenhäuser von Hannover, Hessen-Cassel und Nassau i. J. 1866 besonders eingehend behandelt, und man gewinnt aus der Erzählung

m Eindruck, daß hier nur siel, was längst zum Falle reif war. Es läßt h aus dem vorliegendem Buche manches schöpfen, was zu lebhafferer islorirung der aus ernsteren Geschichtswerken gewonnenen Einsicht dienen tun. Denn wenn ein lebendiges historisches Bild entstehen soll, so müssen Igemeine Darstellungen den Umriß, Monographien dagegen das Colorit den. Am meisten scheint die Versasserin Schlossers Geschichte des 18. ahrhunderts und Vehses Geschichte der deutschen Fürstenhöse benutzt zu iden; außerdem sind Wirth, Stillfried, Schilling und Lang als Quellen enannt. Leser, denen die umsangreichen Werke der erstgenannten Historiker icht zugänglich sind, werden das vorliegende Buch mit Interesse, aber auch it Vortheil sur ihre geschichtlichen Kenntnisse zur Hand nehmen.

(Von derselben Versasserin ist auch ein Band über "merkwürdige und eheimnisvolle Frauen" erschienen [Privatgeschichten aus der Weltgeschichte, Band. Leipzig, H. Matthes. Preis 1 Thir.], der aber noch weniger, is der vorige, in den Kreis der hier zu besprechenden Schriften gehört, a von den Frauen, deren Leben hier erzählt wird, nur einige indirect auf eschichtliche Verhältnisse eingewirkt haben.)

## 2. Specialgeschichte.

Von den über die deutsche Geschichte erschienenen Schriften erschnen wir zunächst folgende für höhere Lehranstalten, resp. zum Selbstenterrichte bestimmte.

27. Geschichte des deutschen Lantes und Volkes. Ein Hand- und Lehrbus; von Dr. Joseph Beck. Hannover, 1869. Hahn'sche Buchhandlung. Erk Abtheilung: Die alte und mittlere Geschichte bis auf den Ansang des 16. Jahrhunderts. 220 S. gr. 8. 20 Sgr.

Das Buch soll für diejenigen, welche sich ernstlich und eingehend wit : der deutschen Geschichte beschäftigen wollen, ein "Wegweiser" sein. Gegiebt demnach in möglichst gedrängter Form einen an thatsächlichem Reterial sehr reichen Ueberblick über die wichtigsten politischen Begebenheiten, außerdem aber eine sehr genaue Darlegung aller für die geschichtliche Betrachtung wichtigen Berhältnisse. Dies geschieht unter stetem Hinweis nicht nur auf die Quellenschriften, sondern auch auf die gediegensten neuen Bearbeitungen, so daß der Leser in den Stand gesetzt wird, auf dem hin gegebenen Fundamente weiter zu bauen. Das Buch ist zunächst als Lese mittel für höhere Schulen bestimmt; es kann aber auch jedem, der schlieden brivatim eingehend mit der deutschen Geschichte beschäftigen will, de Hülfsmittel empsohlen werden.

28. Die deutsche Geschichte, mit besonderer Berücksichtigung des Brandenburgisch Preußischen Staates. Ein patriotisches Lehr- und Lesebuch für Schule und Haus. Rebst einem Anhang vaterländischer Gedichte, von L. Bender. Rector. Vierte, durchaus verbesserte und vermehrte Auflage. Esten Badeter. 1869. 333 S. gr. 8. 224 Sgr.

Die geschichtliche Darstellung nimmt 292 Seiten ein; die übrigen 41 Seiten enthalten 51 Gedichte historischen Inhalts. Die alte deutsche Ge schichte ist verhältnißmäßig eingehend, die mittlere etwas summarische behandelt. Die neuesten Ereignisse sind am ausführlichsten dargestellt. (Die Begebenheiten des gegenwärtigen Jahrhunderts füllen das letzte Drittheil des Buches.) Bis zur Resormationszeit ist allgemeine deutsche Geschicht erzählt; von da ab wendet der Verfasser sich fast ausschließlich der Brandenburgisch=Preußischen Geschichte zu. Die Resormation selbst wir von evangelisch=theologischem Standpunkte aus geschildert. Mährend die 🚾 alten und mittleren Geschichte gewidmeten Abschnitte im Wesentlichen m eine kurze Darlegung bes Thatsachlichen enthalten, tritt im letten That des Buches eine restectirende Behandlungsweise mehr und mehr in den Vorbergrund. Eine aus sicherer Beherrschung eines reichen Materials ent springende Lebendigkeit und Gewandtheit des Bortrags, eine natürliche, bem patriotisch bewegten Herzen entstammende Warme, Klarbeit, Ueberficht lichkeit, geschickte Auswahl des Wichtigen und Charakteristischen, namentlich aber das Bestreben, nicht bloß die Thaten und das Privatleben der Fürsten, sondern ein umfassendes Bild von der inneren und äußeren Entwicklung bes Boltes zu liefern, — bas sind Eigenschaften, die man bem vorliegenden Werte nicht streitig machen tann. Der Verfasser laßt seinen protestantisch orthodoren sowie seinen politisch-conservativen Standpunkt überall deutlich bervortreten, wodurch stellenweis die rubige und sachgemäße Darstellung der neueren Geschichte, die sich ja so häufig in einer der Orthodoxie und ber politischen Reaction sehr wenig zusagenden Richtung bewegt hat, beein trächtigt wird.

Der Verfasser schlägt einen einfachen, volksthumlichen Ton an, ber ihm meistens ganz gut gelingt und nur zuweilen in eine naiv sein follende,

er geschmacklose Manier versällt. Schon die Inversion: "Des deutschen elles Art. Des Deutschen Lebensweise." ist nach unserem Sprachgefühl die mehr zu einsachen Bezeichnungen, sondern ihrer Ungewohntheit wegen it zur hervordringung eines gewissen Colorits zu verwenden. S. 6 ist es: "Der große römische Geschichtsschreiber Lacitus widmete ihrer me ein besonders, gar schönes Büchlein. Mit Begeisserung preiset er die igenden 2c." Ferner S. 239, wo von Thiers und dem Gelüst der anzosen nach dem linken Rheinuser die Rede ist: "Doch sangen die atschen Rheinländer: "Sie sollen ihn nicht haben," und ganz Deutsche id antwortete im Chore, und die Bundesarmee schüttelte ihre Wassen; da chrak der Franzose und trat vom Schauplaße ab, und wir behielten ieden." S. 273: "Die Fortschrittsleute schrien hin und her: An em Unheil ist der Bismart schuld! Fort mit ihm!" — Dergleichen oben einer sorcirten Einsacheit ließen sich noch viele beibringen.

Außer den 51 Gedichten des Anhangs hat der Verfasser noch eine mliche Anzahl poetischer Citate seinem Werke einverleibt. Die Auswahl thricht überall der politischen und kirchlichen Tendenz des Buches, aber the einem geläuterten Geschmack. Es ist erstaunlich, wie ein Mann, der ie so gute Prosa schreibt, sein Werk durch so viele elende Verse nzen konnte. Raum die hälfte des Ausgenommenen ist probehaltige vesse; das Meiste, namentlich was sich auf die neuesten Großthaten bezieht, hört in die Kategorie der ordinärsten Loyalitäts-Drehorgelei.

Die deutsche Geschichte in ihren wesentlichen Grundzügen und in einem übersichtlichen Zusammenhang von Dr. Heinrich Dittmar. Sechste Auflage, durchgesehen und bis auf die neueste Zeit fortgeführt von Wilhelm Müller, Professor in Tübingen. Heidelberg, Winter. 1869. 565 S. gr. 8. 1 Thir. 24 Sar.

3m XVI. Band des Jahresberichtes S. 724 heißt es bei Berechung der fünften Auflage dieses Werkes: "Das Buch hat inmitten x seinem Geiste diametral entgegenströmenden Richtungen seine ehrenvolle telle nicht nur behauptet, sondern erwirbt sich unter den Sachverständigen tmer neue Freunde, weil es, auf dem Grunde dristlicher Geschichtsans bauung geistvoll und mit dem Ernste wissenschaftlicher Berarbeitung der mesten Ausbellung mancher Geschichtspartien die vaterlandische Geschichte ie ein Ehrfurcht einflößendes Gebaude erkennen läßt, deffen Glanz und meren Werth die Darstellung ans Licht treten läßt." Schreiber dieses un jenen Worten nur beistimmen. (Beiläufig sei bemerkt, daß bei der ristliden Geschichtsanschauung nicht an eine fünstliche Construction der ieschichte nach theologischen Gesichtspunkten oder an ein hervordrängen mit eologischen Rebensarten zu benten ist. Allerdings läßt ber Berfasser inen evangelisch=dristlichen sowie seinen politisch=conservativen Standpunkt atschieden hervortreten, doch meistens nur in den allgemeinen Uebersichten nd zusammenfassenden Rudbliden, mabrend die Thatsachen streng sachgemaß Nur in Bezug auf die Bestrebungen der neuesten Zeit argestellt werden. iare bem Verfasser vielfach eine minder schroff ablehnende Haltung zu unschen gewesen.)

Das Wert ist durch bedeutende Zusätze zu jeder neuen Auflage,

namentlich burch gablreiche eingestreute biographische und culturbifterife Sliggen ein gang anberes geworben, als es ursprunglich war; auch bie neuefte Auflage bat manche Bereicherung erfahren und bat fich ju eine ber inhaltreichsten Darftellungen ber beutiden Geschichte erweitert. 32 Berausgeber bat bie Ergablung vom Jahre 1859 bis 1867 fortgeftigt und noch einen Abichnitt über ben "Bilbungejuftand Deutschlands in be leuten funfgia Jahren" bingugefügt.

30. Aurge Darftellung ber beutichen Geschichte von Friedr. Esstrunfs. Behnte, verbefferte und bis auf die neuefte Beit fortgeführte Anflag. Gatersloh, Bertelsmann. 1868. 295 G. gr. 8. 25 Sgr.

Die neue Auflage bes vielbefannten und in biefen Blattern metche besprochenen Wertes ist bis auf die Gründung des Rordbeutschen Bund fortgeführt. Die "neue Nera" in Breußen wird fälschlich in die Iche 1861 bis 1862 verlegt; fie begann im Rovember 1858, und ende eigentlich schon im Frühjahr 1861, obschon bas Ministerium Aus wald-Schwerin - burch ben befannten "Reil" innerlich gespalten - = bis jum Dary 1862 im Amte blieb. Ferner ift es unrichtig, went 6. 254 gefagt wirb, bag ber Ronig von Breußen, um die Oppofition be Abgeordnetenhaufes gegen die Armee-Reorganisation ju brechen und baffet gunftiger zu ftimmen, ein liberales Ministerium eingefest habe. De biefes liberale Ministerium eben brachte bie betreffenbe Borlage jum et Mal vor ben Landtag. Der Berfaffer ertennt in dem Rorbbeutschen Sen bas fichere Funbament für bie gufünftige Entwidlung Deutschlands mit folieft mit ben Borten: "Bormarts mit Gott ju fernerem beil = Segen bes gangen beutiden Baterianbes."

81. Bilber aus benticher Bergangenheit von Suften Freistag. Erfter Bab: Aus bem Mittelalter. 359 G. Bweiter Band: Bom Mittelalter bis jut Rengelt. 464 G. Fünfte, vermehrte Anflage. Leipzig, Sirgel. à Sud 24 Thir.

Ein Bert, auf welches wir Die Aufmertfamleit aller Geschichtslebet nicht dringend genug hinlenten tonnen, — wenn anders es dazu ber kernegung von unserer Seite noch bedarf. Diese Darftellung der beutiffn Culturgefdicte - benn eine fast vollftanbige Culturgefdicte ift es, wie biefe Bilber barbieten - beruht auf ernften und umfaffenben Quelle ftubien, beren Refultate fich bier unter ber Sand bes bemabrten Ergabien m lebensfrifchen Bilbern geftalten. hier ift eine Quelle, aus ber jede Gefchichtslehrer fcopfen lann, wenn er bie theilmeis etwas monotone Reide und Raisergeschichte, - wie fie eben in ben meiften Lehrbuchern truckt ju werben pflegt — burch frisches beutsches Bollsthum beleben mill.

In den Bibliotheten für bie oberen Alaffen boberer Lehranftall follte bas Bert nicht fehlen. Aber auch für bie oberen Rlaffen mittlem Schulen wird fich manches Bruchftud aus bemfelben als vortreffliche biftorifches Charalterbilb unmittelbar beim Unterrichte verwertben laffen.

<sup>32,</sup> Ueberficht ber neueften Ereignisse vom Frieden ju Blen (30. Det. 18 bis jur Arrichtung bes nordbeutschen Bundes (24. Juni 1867) von i theol. und phil. Beibemann, S. S. Meining. Oberschulrath. gangungsheft ju Rigeinabel: Das Bissenswürdigfte aus ber Belle Gulturgeschichte. Gaalfeld, Conftantin Riese. 1866. 25

Das Wert von Ribelnabel, zu bem das vorliegende heft die Ermyung bildet, ist im Jahresbericht mehrsach (u. A. im XVII. Bb. 5. 642) besprochen worden. Der Bersasser des Ergänzungshestes hat sich altrebt, eine turze, übersichtliche und ganz objectiv gehaltene Darlegung der emesten Ereignisse zu geben. Das ist in talte und masvoller Weise gebeben. Auf eine tiesere pragmatische Begründung, eine genauere haralteristung der Barteien und Persönsichteiten mußte dabei natürlich voch verzichtet werden.

Der Berfaffer beginnt mit ben burch die Mivalitat Breugens und befterreichs in Schleswig Dolftein berbeigeführten Berwidlungen. bebrecht bes Berjogs von Augustenburg mar nach ber Reinung bes Beriffere wohlbegrundet. "Das enigegenflebende Gutachten ber Preußischen ronfpnbici, welches übrigens nicht obne Biberfpruch einzelner Ditglieber 26 Collegiums ju Stande gelommen war, bat bas allgemeine Urtheil über as Recht bes Bergogs Friedrich, fur welches fich bie unabhangige Biffenbaft langft ausgefprochen batte, nicht umzuwandeln vermocht; lettere ift is beute babei geblieben, bag bie Rechte bes Cobnes burch bie Bergichtsellung bes Baters (befanntlich batte ber Bater bes Bergogs Friedrich gegen butidabigung auf feine Unfprude vergichtet) nicht ungultig geworben feien." bert v. Diemart legte auch lein entscheibenbes Bewicht auf biefes Outmaen; er wollte bamit ben Bergog nur "einfchuchtern." Der Berfaffer pill indeffen auf biefes Berhaltnif fein großes Gewicht legen, ba die Moalitat swifden Breugen und Defterreich in Deutschland nicht batte fortefteben tommen, und ein Rampf um bie Superiorität boch über Rang ober lang batte ausbrechen muffen.

Die Ereigniffe bes beutschen Rrieges im Jahre 1866 finb, fowelt bas mit bem allgemein belannt geworbenen Material möglich ift, recht überidlich und flar vorgeführt. Der Berfaffer vermeibet eine Beurtheilung ner Thatfachen von einem bestimmten Barteiftanbpuntte aus, ebenfo eine neralifde Burbigung ber banbelnben Berfonen. Rur jum Schluß fpricht s feine Befriedigung über bas ichliefliche Refultat bes Rampfes in folgenben Borten aus: "Dan braucht tein Anbeter bes Erfolgs ju fein, um gu egreifen, bag Preußen burch den Erfolg bewiefen bat, daß es allein bie Racht und ben Billen befigt, Deutschland groß, einig und fart ju machen. Darin liegt auch die Berechtigung feines gangen Auftretens in bem Ronflitte nit Deflerreich und bem beutiden Bunde. Db Breugen ober Defterreich 46 ber eigentliche Urbeber bes Rriegs anguseben ift, tann zweiselhaft fein, D wiel aber muß jeber jugefteben, bag bie beutiden Berbaltniffe nicht geeffert werben tonnten, fo lange bie beiben Grofmachte einander eiferfüchtig jegenaber ftanben. Es mußte einmal jur Entscheidung tommen, wer in benticland bas bestimmenbe Bort ju fprechen babe; bag bies auf friedlichem Bege nicht ju Stanbe ju bringen war, batte eine traurige funfzigjabrige befahrung gelehrt. Der Rrieg war ein Uebel, aber ein nothwendiges." 5. 76.) Die letten acht Geiten bes Buches enthalten noch eine "Rurge Berficht ber außerbeutichen Beltereigniffe", Die bis jum Jahre 1867 geführt ift.

Ueber die Brandenburgisch : Preußische Geschichte liegen uns folgende Schriften vor:

33. König Wilhelms sieben erste Regierungsjahre. Ein patriotisches Schenk büchlein für Schule und Haus. Bon Ludwig Bender, Rector. Mit einem poetischen Anhang. Essen, Lädeder. 1868. 104 S. 8. 10 Sp.

Enthält im Wesentlichen eine kurzgesaste Darstellung der wichtigsten Begebenheiten in Deutschland von 1861 bis 1867. Es beginnt mit der Heeres-Reorganisation in Preußen, berührt die parlamentarischen Kämpst zwischen der Boltsvertretung und dem Ministerium Bismark, erzählt dans den dänischen Krieg von 1864 und den deutschen von 1866, dann die Constituirung des Norddeutschen Bundes, erwähnt die Luxemburger Anges legenheit, den neuen Zollverein, den Norddeutschen Postverein, das Bundes heer und die Bundesmarine und schließt mit einer Auseinandersetzung über "des Hohenzollernhauses nationalen Berus." Der "Anhang" bringt 23 auf diese Begebenheiten bezügliche Gedichte von Georg hesetiel, Theodu Fontane, Julius Sturm, F. Gruppe, Fr. Förster, R. Gottschall, En. Geibel und einigen weniger bekannten Poeten von Apollos Ungnaden.

Aus dem vorliegenden historischen Material ist das Michtige mit Sorgfalt ausgewählt, übersichtlich geordnet, und mit einer gewissen Ge wandtheit dargestellt. Officielle Attenstücke, Citate aus Parlamentsreben Indeß erhebt fic u. dergl. sind vielfach mit in die Darstellung verwebt. das Ganze nicht über eine Darlegung des außeren Verlaufs der Begeben Bon einer Charakteristik der Parteigegensätze, welche die innen Geschichte Preußens bewegt haben, von einer Darlegung und Würdigung ihrer Principien, ihrer Endziele und ihrer politischen Taktik ist nicht die Rede. Es giebt eben nur eine bose "sogenannte Fortschrittspartei," welche ben wahren Fortschritt nicht erkennen will; und wie der orthodore Theologe die Menscheit in zwei Gruppen theilt, namlich in Gläubige und Unglaubige, so theilt er sammtliche Preußen ein in gehorsame und ungehorsame Unter Der Verfasser hat als loyaler Unterthan über die mitgetheilten Begebenheiten, über Parteien und Personen natürlich keine anderen Ar sichten, als die officiell anerkannten. Seine Loyalität ist stark mit hof und Staatstheologie versett, indem er nicht nur dem Preußischen Staate und seinem Regentenhause, namentlich bem jett regierenden Konige, sonder auch anderen Bersonen und selbst einzelnen Begebenheiten eine providentielle Bedeutung beilegt, und zwar in einer Weise, die etwas an Mpfticismus Daß dem Könige ein Nitolas Drepse zu Gebote stand, bas streift. ist "Gottes Fügung." Denn: "In diesen Ereignissen (nämlich der Jahre 1866 und 1867) hat Gott selbst geredet und bezeugt, daß in dem, was geschehen, sein heiliger Wille vollstredt ist." (S. 86.) In einem Excurs über heraldische Symbolik (S. 86 und 87) wird der Preußenadler als der achte uralte Reichsadler, Schwarz-Weiß-Roth als die achte uralte Reichsfarbe proklamirt. "Der Doppelabler ist das Symbol von des Reiches Bersplitterung. Mit ben Hohenstaufen tam er von Constantinopel ber gu Der Abler der großen Sachsen= und Frankenkaiser fand eine 8112 fluchtsstätte in dem Deutsch-Ordensland Preußen. Er ist das Symbol der deutschen "Wiedervereinigung." "Der verjungte Reichsadler sah die Raben sicheucht" u. s. w. Mit so viel Ernsthaftigkeit ist, wenn es sich um die schicke eines Bolkes handelte, der Flug der Bögel seit den gen der römischen Auguren nicht betrachtet worden. Der theologische igeschmad wird noch verstärkt durch häusige Anwendung einer phrasensten, weitbauschigen Kanzelrhetorik.

Unter den aufgenommenen Gedichten sind etwa vier bis fünf erträg=
je; das Uebrige ist Auskehricht. Mit dem frommen Grundton des
unzen harmonirt eigenthümlich das S. 7 befindliche, an den Ministerisidenten v. Bismark gerichtete Gedicht, in welchem es, wahrscheinlich im
nblick auf die bekannte Erklärung, daß die Einigung Deutschlands nicht
rch Reden und Resolutionen, sondern nur durch Blut und Eisen zu
eichen sei, unter Anderem heißt:

"Ein Ziel schwebt licht und klar vor deinen Bliden, Und eine Liebe schwellt dir voll die Brust. Dein Vaterland, dein Preußen zu entrücken Aus träger Schlafsheit, faulem Friedenswust 2c."

Abgesehen von diesen unerquicklichen Zuthaten kann das Buch als ein rzerklärender und ansprechend geschriebener Abrif denen empsohlen werden, is sich über den Gang der Ereignisse im letzten Jahrzehend einen allgesinen Ueberblick verschaffen wollen.

- Die Territorialgeschichte des Preußischen Staates im Anschluß an 12 historische Karten übersichtlich dargestellt von Fix, Seminarlehrer. Zweite, sehr vermehrte und fortgeführte Auslage. 272 S. gr. 8. Wit 12 chromolith. Karten in 8 und qu. 4. Berlin, Schropp. 1869. 13 Thir.
  - Lag bem Referenten nicht vor.
- 5. Hulfsbuch für ben Unterricht in der deutschen und brandenburgisch-preußischen Geschichte. Mit Berückschitgung der Geschichte der christlichen Kirche und unter Hinweis auf die vaterländische Poesse bearbeitet von E. Förster, Seminarlehrer. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 278 S. gr. 8. Erfurt, Körners Verlag. 1869. 1 Thir.
  Lag nicht vor.
- i. Rurze llebersicht der Preußischen Geschichte, zusammengestellt von C. F. Rortenbeitel, Lebrer in Gr.-Schönebed. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, Wiegandt u, Grieben. 1868. 48 S. gr. 8. 3 Sar.
- Ift mit Rüchscht auf das Köpeniker Lesebuch bearbeitet, zu dessen eschichtsbildern es die ausfüllende Ergänzung bilden soll, kann aber allens Us auch als selbstständiger Leitsaden benutzt werden. Die minder ichtigen Thatsachen werden kurz in tabellenartiger Manier angedeutet, bei m wichtigsten wird eine lebendige Schilderung angestrebt. In einsachen lementarschulen wird das Büchlein ganz gut seinen Zweck erfüllen.
- 1. Leitsaden der Brandenburgisch=Preußischen Geschichte. Unter Mitwirkung eines Kreises Preußischer Schulmänner herausgegeben von Ferdinand Schmidt. Dritte, verbesserte Auflage. 57 S. gr. 8. Mit einer Karte: Der Preußische Staat in seiner territorialen Entwicklung. 10 Sgr. Ohne Karte 5 Sgr. Berlin, Fr. Lobeck. 1868.
- Referent hat das vorliegende Buch im XVII. Band des Jahresber. 5. 627 als einen der vortrefflichsten unter den fürzeren Leitsäden über teußische Geschichte bezeichnet. Die vorliegende Auflage hat zwei Zu-

sate erhalten, nämlich eine sechs Druckeiten umfassende Tabelle mit der zu memorirenden Daten unter dem Titel: "Gedrängte Uebersicht des Wichtigsten" und eine Regententasel. Ueberdies ist die Erzählung die Stiftung des Norddeutschen Bundes sortgesührt. (Der Leitsaden erstrekt troth seiner gedrängten Kurze eine zusammenhängende, lebendige Darstellung der Preußischen Geschichte. Sichere Beherrschung des Stoffes und eine klare, sließende, stellenweis patriotisch erwärmte Schreibweise sind dem Berfasser eigen. Um dem Schüler das Verhaltniß der Preußischen Geschicht zur Deutschen und zur Universalgeschichte zum Bewußtsein zu bringen, sind die wichtigsten Daten aus diesen Gebieten zu den parallelen Abschnitten der Preußischen Geschichte unter den Text gestellt.)

38. Rleine preufische Geschichte in Berbindung mit der Deutschen. Für be hand der Rinder in eine und mehrklassigen Glementarschulen. Bearbeitet von Schwedler, Lebrer in Rörit bei Reuftadt a. d. D. Berlin, A. Studentauch. 4 S. 8. Ausgabe A (ohne Karte) 2 Sgr., Ausgabe B (mit zwei Marten) 21 Sgr.

Borliegende Schrift soll "ein hulfebuchlein zur Erleichterung und Forderung des mittelft Lesebuch und mundlichen (sic) Darstellung extheiltes vaterlandischen Geschichtsunterrichts" sein. Es soll mit seiner gedrängtes, aber zusammenbangenden Darstellung ben nöthigen Zusammenhang zwisches den isolirten Geschichtsbildern des Lesebuchs vermitteln. Der Gedank gut, die Ausführung ift ce leiber nicht. Schon im XVIII. Banbe bes Jahresb. S. 5til hat Referent die munderliche Manier gerügt, in welche hier die Geschichte zu einzelnen gang fleinen Bissen zerschnitten wird. -Bum Ueberfluß werden diese Studden mit Ueberschriften versehen, bie wahrscheinlich recht bezeichnend sein und bem Gedachtniß zu Gulfe tommen sollen, oft aber sehr geschmadlos und unpassend sind. Man "1760 Schlacht bei Liegnit. (Der Sad.) Die Desterreicher wollter Fr. überfallen, wie bei Hochfirch, sagten: "sie hatten ihn im Sac und wollten den blos noch zuschnüren." ""Ich aber werde ein Loch dreis machen,"" entgegnete Fr., als er's borte, ""bas sollen fie nicht wieder ju naben."" (Das Loch.) Er verließ in der Nacht heimlich bas Lager, während Bauern das Wachtfeuer unterhielten, erwartete Laudon im hinter halt und — um 5 Uhr Morgens hatte er diesen bereits geschlagen. 1761. Das Lager bei Bungelwig. (Rings um.) 135,000 Feinde rings um das Lager. (Darin.) 50,000 Preußen mit ihrem befummerten Könige (Darüber) Aber darüber: "ber alte Bundesgenosse, der sie nicht sinken ließ," wie Ziethen sagte. Nach 5 Wochen zogen die Feinde ab."

Dazu kommt, was den Inhalt selbst betrifft, eine so überschwänglich lobhudelnde Phrasendrechselei, daß zum Genuß des Ganzen etwas starke Berdauungsorgane gehören. Bekanntlich erfordert die Lopalität zu ihrer Bervollständigung einen theologischen Anstrich, der das absolute Regiment im Lichte der Theokratie, den Fürsten immer nur als den "Gesalbten des Herrn" erscheinen läßt. Der eigenthümliche Jargon dieser Art von Lopaslität kommt, dem Ernste der neuesten Ereignisse und dem frischeren Zuge des öffentlichen Lebens gegenüber, mehr und mehr aus der Mode. Der Bersasser redet diesen etwas abgestandenen Jargon noch mit unverfälschter

enderzigkeit. Namentlich in den Paragraphen, welche kriegerische Ereigs behandeln, herrscht die ruhmredige Phraseologie in bedenklicher Weise t. Und von Schlacht und Krieg ist sast überall die Rede. Das Uebrige erd nur beiläusig erwähnt.

Stellenweis ist der Ausdruck von einer in unserem rassinirten Zeitz ter sast rührenden Naivetät. S. 39 heißt es: "Durch seinen General m Moltke hatte er (König Wilhelm I.) einen Feldzugsplan entwersen sien. Niemand konnte den errathen, so herrlich war er ausgedacht. Man b bloß schnell und geräuschlos die Preußischen Heeresmassen sich aufstellen. a allen Landen bewunderte man die Preußische Naschheit und Energie. esterreich aber war wüthend und sagte: "Das sei eine affenartige Gespwindigkeit." Wir würden diese an und für sich unbedeutende Schrift die wieder erwähnt haben, wenn sie nicht — natürlich mit Unterstützung m Seiten der Behörden — vier Auslagen erlebt und somit einen Theil x Landschulen in der Provinz Brandenburg überschwemmt hätte.

1. Die brandenburgisch-preußische Geschichte, für die Jugend des preußischen Baterlandes erzählt von R. Fr. Wagner. Siebente, verbesserte und versmehrte Auslage. Schwiebus, Wagners Buchhandlung. 1868. 76 S. 11. 8.

3 Egr.

Ein für bescheibene Berhältnisse sehr brauchbares Schulbuch, welches e Pauptpunkte ber Preußischen Geschichte in lebendiger und leicht verknolicher Weise erzählt. Einige Phrasen und Wunderlichkeiten lausen Uerdings mit unter; wir wollen aber in Rüdsicht auf die Brauchbarkeit es Ganzen kein sonderliches Gewicht darauf legen. Die letzen der neuesten lustage hinzugefügten Abschnitte rühren von Herrn Freier in Koritten her. dach dem Gesühl des Ref. hat herr Fr. dei der Darstellung des Schlessig-Holsteinschen und des Deutschen Krieges von 1866 des Guten ein venig zu viel gethan. So paßt z. B. eine über zwei Seiten lange öchilderung des Sturmes auf die Düppeler Schanzen nicht recht in den kahmen eines nur 76 Seiten umfassenden Leitsadens, zumal da eine solche öchilderung, die sich nicht auf beigegebene Pläne stützen kann, doch trot der ewissenhaften Auszählung aller Ortschaften und aller Schanzen von Nr. 1 is Nr. 10 die Action nicht anschaulich machen kann. Im Uebrigen ist is Fortsetzung dem älteren Theile des Buches ganz gut angepaßt.

O. Die Preußische Geschichte für Elementarschulen. Von Fr. W. Weber, Lehrer in Odenkirchen. Dritte, verbesserte Auflage. M.-Gladbach, hoster. 1868. 16 S. 8. 13 Sgr.

Referent sprach in Bezug auf diese Schrift im vorigen Jahre nur en Wunsch aus, daß sie ungeschrieben möchte geblieben sein; sie liegt inswischen in der dritten Auflage vor (welche Boltsschulen mag man mit den eiden ersten beglückt haben?). Mag sie denn wenigstens zu Etwas dienen, mo den Lesern zeigen, was man hier und da unter "Preußischer Geschichte" versteht. Der Abschnitt über Friedrich I. lautet wörtlich und ollständig: "Friedrich. Er regierte als Chursürst Friedrich III. von 1687 is 1701 und als König Friedrich I. von 1701 bis 1713. Er war in Sohn des großen Chursürsten, liebte Pracht und Slanz und strebte ein Land zu einem Königreiche zu erheben. Wirklich brachte er es auch ahin, daß er am 18. Januar 1701 sich in Königsberg als König von

Seisachtheia in einer Erhöhung des Geldwerthes bestanden haben, wo doch offenbar den entgegengesetzten Effect hätte hervordringen mussen. Feiner Luthers Bibelübersetzung die erste in deutscher Sprache gewesen such die deutsche Sprache," heißt es S. 232, "ist sie wichtig gewort weil von jetzt an sich eine allgemeine hochdeutsche Schriftsprache bilt während früher in den einzelnen Dialetten oder Mundarten geschried wurde." Auch diese Angabe bedars einer Modification).

21. Erzählungen ans der alten Geschichte in biographischer Form. Bon Dr. Stade, Gymnasiallehrer in Fulda. I. Theil. Griechische Geschichten. Sieb Auflage. Oldenburg, 1868. Verlag von G. Stalling. 228 S. P. 15 Sgr.

Ebendaselbst und von demselben Berfaffer:

22. Erzählungen aus der mittleren und neueren Geschichte in biographischer Fs II. Theil. Neue Geschichte. Fünfte vermehrte und verbesserte Aufl 1868. 397 S. 25 Sgr.

Bei diesem seiner Tüchtigkeit wegen allgemein anerkannten B wird eine Anzeige der neuen Auflage genügen.

23. Griechische, romische, deutsche Sagen für den Unterricht in den unt Rlassen von Dr. Gustav Schöne. 2. Auflage. Iferlohn, Berlag Bädeter. 1868. 44 S. 8. 4 Sar.

Enthält auf circa 17 Seiten Einiges aus ber griechischen, auf Seiten aus der romischen und auf 20 Seiten aus der deutschen Gol lehre, Sage und Geschichte, soweit lettere noch von sagenhaftem E durchwoben ist. So werden z. B. den römischen Sagen noch einige A aus ben Rampfen gegen die Gallier, die Samniter und gegen Porrbus : Epirus angereiht. Das Capitel über die beutschen Sagen enthält ei Mittheilungen über die germanische Gotterwelt, erzählt dann ganz summar den Inhalt des Nibelungen = und des Gudrunliedes, und berichtet u einige Sagen von Walther von Aquitanien, Dietrich von Berne, Ri Rother, Karl bem Großen und Friedrich Barbaroffa. Uhlands Gebie "Siegfrieds Schwert", und Ruderts "Barbaroffa", sowie eine Schilben von der Persönlichkeit Karls d. Gr. nach Eginhardt sind mit in die Erg lung verwebt. Die Erzählung ist einfach und bem jugendlichen Auffaffun vermögen angemessen, stellenweis aber sehr turz zusammengefaßt. Ganze soll wohl eine Erganzung des in der Unterklasse benutzten geschick lichen Lehrbuches sein und ben Sagenstoff etwas ausführlicher barstelle als es in den historischen Leitsäden gewöhnlich zu geschehen pflegt.

Von Schriften allgemein geschichtlichen Inhalts, die nicht speciell f die Schule bestimmt sind, erwähnen wir noch:

Von dieser neuen Ausgabe liegt uns die erste Lieferung (128 S. ? por. Durch die Bemühung des Prosessor A. Schmidt ist dieses populi

<sup>24.</sup> Karl Friedrich Beders Beltgeschichte. Achte, neu bearbeitete, bis auf | Gegenwart fortgeführte Ausgabe. Herausgegeben von Abolf Schmil Professor an der Universität Jena. Dritte vermehrte Auslage. Leipz Berlag von Dunder u. humblot. 1869. Ausgabe in 80 heften, von 7 | 8 Bogen, & heft 5 Sgr.; auch zu beziehen in 20 Banden à 20 Sgr.

Bert vor einigen Jahren den Anforderungen der fortgeschrittenen Wissenfor entsprechend umgestaltet, und durch einen Supplementband von Arnd fet. 6. 256 des vorigen Bandes), der die Erzählung bis 1867 sortführt, vervollständigt worden. Moge es auch fernerhin seines verdienten Unsehens atniefen.

25. Lebrbuch ber Beltgeschichte mit besonderer Rudficht auf Cultur, Literatur und Religionswesen von Beber, Dr., Prof. u. Dir. Dreizehnte, vielfach umgearbeitete Auflage. 2 Bande. Leipzig, 1868. Berlag von Engelmann.

Breis 43 Thir.

26. Privatgeschichten aus der Beltgeschichte. Bearbeitet von Luise Dtto. Leipzig, S. Matthes. 1. Band: Geschichte mediatifirter beutscher gurftenbaufer. Dit 8 Bappen in Tonbrud. 216 G. 12. Preis 1 Thir.

Die Verfasserin greift aus der Geschichte der Fürstenhäuser von hoben= willern, Ansbach, Baireuth, Arenberg, Thurn und Taxis, Hannover, heffen-Caffel und Raffau einzelne bemertenswerthe Buge heraus, namentlich solche, melde auf den Privatcharakter der fürstlichen Personen einiges Licht wersen. Sie will "bem Laien-Bedürfniß Rechnung tragen: lieber mit den Einzeln-Fisiten sich zu beschäftigen, als ein großes Ganze in weiten Umrissen vor fich zu haben, Geschichtsbilder lieber im Detail der Genremalerei, als im

Antourf zu einem großen monumentalen Gemalde zu betrachten."

Das Einzelne ist freilich nur loder aneinandergereiht. aber in ansprechens der Beise erzählt. Die Verfasserin reproducirt nicht etwa allerlei zweisels haften Memoirentlatsch, sondern bringt nur beglaubigte oder wenigstens von anften Geschichtsschreibern für mahr gehaltene Thatsachen. Dieselben sind weistens den letzten beiden Jahrhunderten entlehnt. Die Geschichte bes Jalles der Fürstenhäuser von Hannover, Hessen-Cassel und Nassau i. J. 1866 🐂 befonders eingehend behandelt, und man gewinnt aus der Erzählung ben Gindruck, daß hier nur fiel, was längst zum Falle reif war. fich aus dem vorliegendem Buche manches schöpfen, was zu lebhafterer Colorizung der aus ernsteren Geschichtswerken gewonnenen Ginsicht dienen tann. Denn wenn ein lebendiges historisches Bild entstehen soll, so mussen allgemeine Darstellungen ben Umriß, Monographien dagegen das Colorit Am meisten scheint die Verfasserin Schlossers Geschichte bes 18. geben. Jahrhunderts und Behfes Geschichte ber deutschen Fürstenhöfe benutt zu haben; außerdem sind Wirth, Stillfried, Schilling und Lang als Quellen genannt. Lefer, benen die umfangreichen Werte ber erstgenannten Sistoriter wicht zugänglich find, werden das vorliegende Buch mit Interesse, aber auch mit Bortheil für ihre geschichtlichen Kenntnisse zur hand nehmen.

(Bon derselben Versasserin ist auch ein Band über "merkwürdige und geheimnifvolle Frauen" erschienen [Privatgeschichten aus ber Weltgeschichte, Leipzig, H. Matthes. Preis 1 Thir.], ber aber noch weniger, als der vorige, in den Kreis der hier zu besprechenden Schriften gehort, da von den Frauen, deren Leben hier erzählt wird, nur einige indirect auf geschältnisse eingewirft haben.)

#### 2. Specialgeschichte.

die deutsche Geschichte erschienenen Schriften er-Bon den über mahnen wir zunächst folgende für höhere Lehranstalten, resp. zum Selbstunterrichte bestimmte.

27. Geschichte des deutschen Landes und Bolkes. Ein Hand- und Lehr von Dr. Joseph Beck. Hannover, 1869. Hahn'sche Buchhandlung. Edit Abtheilung: Die alte und mittlere Geschichte bis auf den Anfang 16. Jahrhunderts. 220 S. gr. 8. 20 Sgr.

Das Buch soll für diejenigen, welche sich ernstlich und eingebend der deutschen Geschichte beschäftigen wollen, ein "Wegweiser" sein. giebt demnach in möglichst gedrängter Form einen an thatsächlichem ! terial sehr reichen Ueberblick über die wichtigsten politischen Begebenhei außerdem aber eine sehr genaue Darlegung aller sür die geschichtliche trachtung wichtigen Verhältnisse. Dies geschieht unter stetem Hinweis inur auf die Quellenschriften, sondern auch auf die gediegensten neu Bearbeitungen, so daß der Leser in den Stand gesetzt wird, auf dem gegebenen Fundamente weiter zu bauen. Das Buch ist zunächst als Linitel sür höhere Schulen bestimmt; es kann aber auch jedem, der privatim eingehend mit der deutschen Geschichte beschäftigen will, Hülfsmittel empsohlen werden.

28. Die deutsche Geschichte, mit besonderer Berückschigung des Brandenburg Preußischen Staates. Ein patriotisches Lebr- und Lesebuch für Schule Daus. Rebst einem Anhang vaterländischer Gedichte, von L. Ben Rector. Vierte, durchaus verbesserte und vermehrte Auflage. E Babeter. 1869. 333 S. gr. 8. 224 Sgr.

Die geschichtliche Darstellung nimmt 292 Seiten ein; die übrigen Seiten enthalten 51 Gedichte historischen Inhalts. Die alte deutsche schichte ist verhältnismäßig eingehend, die mittlere etwas summaris behandelt. Die neuesten Greignisse sind am ausführlichsten dargestellt. ( Begebenheiten des gegenwärtigen Jahrhunderts füllen das lette Dritt des Buches.) Bis zur Reformationszeit ist allgemeine deutsche Gesch erzählt; von da ab wendet der Verfasser sich fast ausschließlich Brandenburgisch=Preußischen Geschichte zu. Die Resormation selbst 1 von evangelischetheologischem Standpunkte aus geschildert. Während die alten und mittleren Geschichte gewidmeten Abschnitte im Wesentlichen eine kurze Darlegung des Thatsachlichen enthalten, tritt im letten I des Buches eine reslectirende Behandlungsweise mehr und mehr in Vorbergrund. Eine aus sicherer Beherrschung eines reichen Materials springende Lebendigkeit und Gewandtheit des Vortrags, eine natürl dem patriotisch bewegten Herzen entstammende Warme, Klarheit, Ueber lichkeit, geschickte Auswahl des Wichtigen und Charakteristischen, namen aber das Bestreben, nicht bloß die Thaten und das Privatleben der Für sondern ein umsassendes Bild von der inneren und außeren Entwickel bes Boltes zu liefern, — bas sind Eigenschaften, die man dem vorliege Berte nicht streitig machen tann. Der Verfasser laßt seinen protestant orthodozen sowie seinen politisch-conservativen Standpunkt überall deu hervortreten, wodurch stellenweis die ruhige und sachgemäße Darstel der neueren Geschichte, die sich ja so häufig in einer der Orthodoxie ber politischen Reaction sehr wenig zusagenden Richtung bewegt hat, b trächtigt wird.

Der Verfasser schlägt einen einfachen, vollsthumlichen Ton an, ihm meistens ganz gut gelingt und nur zuweilen in eine naiv sein sollt

ber geschmacklose Manier versällt. Schon die Inversion: "Des deutschen belles Art. Des Deutschen Lebensweise." ist nach unserem Sprachgefühl icht mehr zu einsachen Bezeichnungen, sondern ihrer Ungewohntheit wegen wir zur hervordringung eines gewissen Colorits zu verwenden. S. 6 eist es: "Der große römische Geschichtsschreiber Tacitus widmete ihrer ihre ein besonders, gar schönes Bücklein. Dit Begeisserung preiset er die lugenden 20." Ferner S. 239, wo von Thiers und dem Gelüst der franzosen nach dem linken Rheinuser die Rede ist: "Doch sangen die eutschen Rheinländer: "Sie sollen ihn nicht haben," und ganz Deutschs md antwortete im Chore, und die Bundesarmee schüttelte ihre Wassen; da schraft der Franzose und trat vom Schauplaße ab, und wir behielten rieden." S. 273: "Die Fortschrittsleute schrien hin und ber: An Iem Unheil ist der Bismart schuld! Fort mit ihm!" — Dergleichen roben einer sorcirten Einsacheit ließen sich noch viele beibringen.

Außer den 51 Gedichten des Anhangs hat der Verfasser noch eine emliche Anzahl poetischer Citate seinem Werke einverleibt. Die Auswahl uspricht überall der politischen und kirchlichen Tendenz des Buches, aber cht einem geläuterten Geschmack. Es ist erstaunlich, wie ein Mann, der ne so gute Prosa schreibt, sein Werk durch so viele elende Verse unzen konnte. Kaum die Hälfte des Ausgenommenen ist probehaltige vesse; das Meiste, namentlich was sich auf die neuesten Großthaten bezieht, hört in die Kategorie der ordinärsten Loyalitäts=Drehorgelei.

1. Die deutsche Geschichte in ihren wesentlichen Grundzügen und in einem übersichtlichen Zusammenhang von Dr. Heinrich Dittmar. Sechste Auflage, durchgesehen und bis auf die neueste Zeit sortgeführt von Wilhelm Müller, Professor in Lübingen. Heidelberg, Winter. 1869. 565 S. gr. 8. 1 Thir. 24 Sgr.

3m XVI. Band des Jahresberichtes S. 724 heißt es bei Berechung der fünften Auflage dieses Werkes: "Das Buch hat inmitten x seinem Geiste diametral entgegenströmenden Richtungen seine ehrenvolle itelle nicht nur behauptet, sondern erwirbt sich unter den Sachverständigen amer neue Freunde, weil es, auf dem Grunde dristlicher Geschichtsanbauung geistvoll und mit dem Ernste wissenschaftlicher Berarbeitung der ruesten Ausbellung mancher Geschichtspartien die vaterlandische Geschichte ie ein Ehrfurcht einflößendes Gebäude erkennen läßt, dessen Glanz und ineren Werth die Darstellung ans Licht treten läßt." Schreiber dieses un jenen Worten nur beistimmen. (Beiläufig sei bemerkt, daß bei der ristlichen Geschichtsanschauung nicht an eine kunstliche Construction der ieschichte nach theologischen Gesichtspunkten ober an ein hervordrängen mit eologischen Redensarten zu denken ist. Allerdings läßt der Berfasser inen evangelisch-dristlichen sowie seinen politisch-conservativen Standpunkt uschieden hervortreten, doch meistens nur in den allgemeinen Uebersichten nd zusammenfassenden Rudbliden, mabrend die Thatsachen streng sachgemaß urgestellt werden. Nur in Bezug auf die Bestrebungen der neuesten Zeit are dem Verfasser vielfach eine minder schroff ablehnende haltung ju unschen gewesen.)

Das Wert ist durch bedeutende Zusätze zu jeder neuen Auflage,

namentlich durch zahlreiche eingestreute biographische und culturhistorische Skizzen ein ganz anderes geworden, als es ursprünglich war; auch die neueste Auslage hat manche Bereicherung ersahren und hat sich zu einer der inhaltreichsten Darstellungen der deutschen Geschichte erweitert. Der herausgeber hat die Erzählung vom Jahre 1859 dis 1867 sortgesührt und noch einen Abschnitt über den "Bildungszustand Deutschlands in der letzten sunfzig Jahren" hinzugefügt.

30. Rurze Darstellung der deutschen Geschichte von Friedr. Rohlrausch, Behnte, verbesserte und bis auf die neueste Zeit sortgeführte Auslage. Gütereloh, Bertelsmann. 1868. 295 S. gr. 8. 25 Sgr.

Die neue Austage des vielbekannten und in diesen Blättern mehrsch besprochenen Werkes ist die Gründung des Norddeutschen Bunde sortgesührt. Die "neue Aera" in Preußen wird sälschlich in die Jahr 1861 dies 1862 verlegt; sie begann im November 1858, und endet eigentlich schon im Frühjahr 1861, obschon das Ministerium Auch waldschwerin — durch den bekannten "Reil" innerlich gespalten — mehr dies zum März 1862 im Amte blieb. Ferner ist es unrichtig, wan S. 254 gesagt wird, daß der König von Preußen, um die Opposition des Abgeordnetenhauses gegen die Armee-Reorganisation zu brechen und dasselbe günstiger zu stimmen, ein liberales Ministerium eingesetzt habe. Dem dieses liberale Ministerium eben brachte die betreffende Borlage zum erstendes liberale Ministerium eben brachte die betreffende Borlage zum erstendas vor den Landtag. Der Versasser erkennt in dem Norddeutschen Bund das sichere Fundament für die zukünstige Entwicklung Deutschlands und schließt mit den Worten: "Borwärts mit Gott zu sernerem beil und Segen des ganzen deutschen Baterlandes."

31. Bilder aus deutscher Bergangenheit von Gustav Freytag. Erster Band: Aus dem Mittelalter. 559 S. Zweiter Band: Bom Mittelalter bis zur Neuzeit. 464 S. Fünfte, vermehrte Auslage. Leipzig, Hirzel. & Band 21 Thlr.

Ein Werk, auf welches wir die Aufmerksamkeit aller Geschichtslehen nicht dringend genug hinlenken können, — wenn anders es dazu der Avregung von unserer Seite noch bedarf. Diese Darstellung der deutschen Eulturgeschichte — denn eine fast vollständige Culturgeschichte ist es, was diese Bilder darbieten — beruht auf ernsten und umfassenden Quellenstudien, deren Resultate sich hier unter der Hand des bewährten Crzählers zu lebensfrischen Bildern gestalten. Hier ist eine Quelle, aus der jeder Geschichtslehrer schöpfen kann, wenn er die theilweis etwas monotone Reichsund Raisergeschichte, — wie sie eben in den meisten Lehrbüchern tractit zu werden psiegt — durch frisches deutsches Volksthum beleben will.

In den Bibliotheken für die oberen Klassen höherer Lehranstalten sollte das Werk nicht sehlen. Aber auch für die oberen Klassen mittlem Schulen wird sich manches Bruchstüd aus demselben als vortressliches historisches Charakterbild unmittelbar beim Unterrichte verwerthen lassen.

32. Uebersicht der neuesten Ereignisse vom Frieden zu Wien (30. Oct. 1864) bis zur Errichtung des nordbeutschen Bundes (24. Juni 1867) von Dr. theol. und phil. Weibemann, H. S.- Meining. Oberschulrath. Ergänzungsheft zu Rizelnadel: Das Bissenswürdigste aus der Belt- und Eulturgeschichte. Saalseld, Constantin Riese. 1868. 85 S. gr. 8. 8 Sgr.

Das Werk von Rizelnadel, zu dem das vorliegende Heft die Erschrung bildet, ist im Jahresbericht mehrsach (u. A. im XVII. Bd. 5. 642) besprochen worden. Der Verfasser des Ergänzungsheftes hat sich eftrebt, eine turze, übersichtliche und ganz objectiv gehaltene Darlegung der enesten Ereignisse zu geben. Das ist in takt und maßvoller Weise geschen. Auf eine tiesere pragmatische Begründung, eine genauere Harakteristrung der Parteien und Persönlichkeiten mußte dabei natürlich voch verzichtet werden.

Der Verfasser beginnt mit den durch die Rivalität Preußens und efterreichs in Schleswig : Holftein herbeigeführten Berwicklungen. kebrecht bes herzogs von Augustenburg war nach ber Meinung bes Berrffers wohlbegründet. "Das entgegenstehende Gutachten der Preußischen konfpndici, welches übrigens nicht ohne Widerspruch einzelner Mitglieder es Collegiums zu Stande gekommen war, bat das allgemeine Urtheil über as Recht des Herzogs Friedrich, für welches sich die unabhängige Wissendaft langft ausgesprochen hatte, nicht umzuwandeln vermocht; lettere ift is heute dabei geblieben, daß die Rechte des Sohnes durch die Berzichtwiftung des Baters (bekanntlich hatte der Bater des Herzogs Friedrich gegen Intschädigung auf seine Anspruche verzichtet) nicht ungültig geworden seien." berr v. Bismart legte auch tein entscheidendes Gewicht auf dieses Gutichten; er wollte damit den Berzog nur "einschüchtern." Der Berfasser vill indessen auf dieses Berhaltniß kein großes Gewicht legen, ba die Rivalität zwischen Preußen und Desterreich in Deutschland nicht hatte fortrestehen können, und ein Kampf um die Superiorität doch über Kurz oder Zang hatte ausbrechen muffen.

Die Ereignisse des deutschen Krieges im Jahre 1866 sind, soweit das mit bem allgemein bekannt gewordenen Material möglich ift, recht übersichtlich und klar vorgeführt. Der Berfasser vermeidet eine Beurtheilung ber Thatsachen von einem bestimmten Parteistandpunkte aus, ebenso eine moralische Würdigung der handelnden Personen. Nur zum Schluß spricht x seine Befriedigung über das schließliche Resultat des Kampfes in folgenden Borten aus: "Man braucht tein Anbeter bes Erfolgs zu sein, um zu regreifen, daß Preußen durch den Erfolg bewiesen hat, daß es allein die Racht und ben Willen besitzt, Deutschland groß, einig und start zu machen. Darin liegt auch die Berechtigung seines ganzen Auftretens in dem Konflitte nit Desterreich und bem beutschen Bunde. Db Preußen oder Desterreich 11s der eigentliche Urheber des Kriegs anzusehen ist, kann zweifelhaft sein, viel aber muß jeder zugestehen, daß die deutschen Berhältnisse nicht gereffert werden konnten, so lange die beiden Großmächte einander eifersüchtig Es mußte einmal zur Entscheidung kommen, wer in jegenüber standen. Deutschland das bestimmende Wort zu sprechen habe; daß dies auf friedlichem Bege nicht zu Stande zu bringen war, hatte eine traurige fünfzigjährige Irfahrung gelehrt. Der Krieg war ein Uebel, aber ein nothwendiges." 6. 76.) Die letten acht Seiten des Buches enthalten noch eine "Rurze lebersicht ber außerdeutschen Weltereignisse", Die bis jum Jahre 1867 ortgeführt ist.

Ueber die Brandenburgisch : Preußische Geschichte liegen uns folgende Schriften vor:

33. König Wilhelms steben erste Regierungsjabre. Ein patriotisches Gebent büchlein für Schule und Haus. Bon Lubwig Benber, Rector. Mit einem poetischen Anhang. Essen, Babeder. 1868. 104 S. 8. 10 Sgr.

Enthält im Wesentlichen eine kurzgesaßte Darstellung der wichtigken Begebenheiten in Deutschland von 1861 bis 1867. Es beginnt mit der Heeres-Reorganisation in Preußen, berührt die parlamentarischen Kämpse zwischen der Bolksvertretung und dem Ministerium Bismart, erzählt dann den danischen Krieg von 1864 und den deutschen von 1866, dann die Constituirung des Norddeutschen Bundes, erwähnt die Luxemburger Angelegenheit, den neuen Zollverein, den Norddeutschen Postverein, das Bundescheer und die Bundesmarine und schließt mit einer Auseinandersetzung über "des Hohenzollernhauses nationalen Berus." Der "Anhang" bringt 23 auf diese Begebenheiten bezügliche Gedichte von Georg Hesetiel, Theodox Fontane, Julius Sturm, F. Gruppe, Fr. Förster, R. Gottschall, En. Geibel und einigen weniger bekannten Poeten von Apollos Ungnaden.

Aus dem vorliegenden historischen Material ist das Wichtige mit Sorgfalt ausgewählt, übersichtlich geordnet, und mit einer gewissen Ge wandtheit dargestellt. Officielle Attenstücke, Citate aus Parlamentsreben u. bergl. sind vielfach mit in die Darstellung verwebt. Indeß erhebt sich das Ganze nicht über eine Darlegung des außeren Berlaufs der Begeben Von einer Charafteristif ber Parteigegensätze, welche die innen Geschichte Preußens bewegt haben, von einer Darlegung und Würdigung ihrer Principien, ihrer Endziele und ihrer politischen Taktik ist nicht die Rede. Es giebt eben nur eine bose "sogenannte Fortschrittspartei," welche ben wahren Fortschritt nicht erkennen will; und wie der orthodoxe Theologe de Menscheit in zwei Gruppen theilt, nämlich in Gläubige und Ungläubige, so theilt er sammtliche Preußen ein in gehorsame und ungehorsame Unter Der Verfasser hat als loyaler Unterthan über die mitgetheilte Begebenheiten, über Parteien und Personen natürlich teine anderen Ar sichten, als die officiell anerkannten. Seine Loyalität ist stark mit Her und Staatstheologie versetzt, indem er nicht nur dem Preußischen Staak und seinem Regentenhause, namentlich dem jest regierenden Könige, sondem auch anderen Bersonen und selbst einzelnen Begebenheiten eine providentielle Bedeutung beilegt, und zwar in einer Weise, die etwas an Mpsticismus Daß dem Könige ein Nitolas Drepse zu Gebote stand, bas ist "Gottes Fügung." Denn: "In diesen Ereignissen (nämlich der Jahn 1866 und 1867) hat Gott selbst geredet und bezeugt, daß in dem, was geschehen, sein beiliger Wille vollstredt ist." (S. 86.) In einem Ercurs über heraldische Symbolik (S. 86 und 87) wird der Preußenadler als der achte uralte Reichsadler, Schwarz-Weiß-Roth als die achte uralte Reichsfarbe proklamirt. "Der Doppeladler ist bas Symbol von des Reiches Bersplitterung. Mit den hohenstaufen kam er von Constantinopel ber pu Der Abler der großen Sachsen: und Frankenkaiser fand eine Bu fluchtsstätte in dem Deutsch-Ordensland Preußen. Er ist das Symbol der deutschen "Wiedervereinigung." "Der verjungte Reichsadler sah die Raben

sicheucht' u. s. w. Mit so viel Ernsthaftigkeit ist, wenn es sich um die schicke eines Bolkes handelte, der Flug der Bögel seit den gen der römischen Auguren nicht betrachtet worden. Der theologische sigeschmad wird noch verstärkt durch häusige Anwendung einer phrasensten, weitbauschigen Kanzelrhetorik.

Unter den aufgenommenen Gedichten sind etwa vier bis fünf erträg=
be; das Uebrige ist Austehricht. Mit dem frommen Grundton des
inzen harmonirt eigenthümlich das S. 7 befindliche, an den Ministers
ksidenten v. Bismark gerichtete Gedicht, in welchem es, wahrscheinlich im
nblid auf die bekannte Erklärung, daß die Einigung Deutschlands nicht
rch Reden und Resolutionen, sondern nur durch Blut und Eisen zu
weichen sei, unter Anderem heißt:

"Ein Ziel schwebt licht und klar vor deinen Bliden, Und eine Liebe schwellt dir voll die Brust. Dein Vaterland, dein Preußen zu entrücken Aus träger Schlafsheit, faulem Friedenswust 2c."

Abgesehen von diesen unerquicklichen Zuthaten kann das Buch als ein rzerklärender und ansprechend geschriebener Abriß denen empsohlen werden, is sich über den Gang der Ereignisse im letzten Jahrzehend einen allgesinen Ueberblick verschaffen wollen.

- Die Territorialgeschichte des Preußischen Staates im Anschluß an 12 historische Karten übersichtlich dargestellt von Fix, Seminarlehrer. Zweite, sehr vermehrte und fortgeführte Auslage. 272 S. gr. 8. Wit 12 chromolith. Karten in 8 und qu. 4. Berlin, Schropp. 1869. 13 Thir.
  - Lag dem Referenten nicht vor.
- 5. Hülfsbuch für ben Unterricht in der deutschen und brandenburgisch-preußischen Geschichte. Mit Berückschigung der Geschichte der driftlichen Kirche und unter hinweis auf die vaterländische Poesse bearbeitet von E. Förster, Seminarlehrer. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage. 278 S. gr. 8. Erfurt, Körners Verlag. 1869. 1 Thir.
  - Lag nicht vor.
- i. Rurze llebersicht der Preußischen Geschichte, zusammengestellt von C. F. Kortenbeitel, Lehrer in Gr.-Schönebed. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, Wiegandt u, Grieben. 1868. 48 S. gr. 8. 3 Sgr.

Ist mit Rūdsicht auf das Köpeniker Lesebuch bearbeitet, zu dessen eschichtsbildern es die ausfüllende Ergänzung bilden soll, kann aber allens Us auch als selbstständiger Leitsaden benutzt werden. Die minder ichtigen Thatsachen werden kurz in tabellenartiger Manier angedeutet, bei m wichtigsten wird eine lebendige Schilderung angestrebt. In einsachen lementarschulen wird das Büchlein ganz gut seinen Zweck erfüllen.

- l. Leitsaden der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte. Unter Mitwirtung eines Kreises Preußischer Schulmänner herqusgegeben von Ferdinand Schmidt. Dritte, verbesserte Auflage. 57 S. gr. 8. Mit einer Karte: Der Preußische Staat in seiner territorialen Entwicklung. 10 Sgr. Ohne Karte 5 Sgr. Berlin, Fr. Lobeck. 1868.
- Referent hat das vorliegende Buch im XVII. Band des Jahresber. 627 als einen der vortrefflichsten unter den fürzeren Leitfäden über reußische Geschichte bezeichnet. Die vorliegende Auflage hat zwei Zu-

sate erhalten, nämlich eine sechs Druckeiten umfassende Labelle mit des zu memorirenden Daten unter dem Titel: "Gedrängte Uedersicht des Wichtigsten" und eine Regententasel. Ueberdies ist die Erzählung die auf die Stiftung des Nordbeutschen Bundes sortgeführt. (Der Leitsaden erstrekt trot seiner gedrängten Kurze eine zusammenhängende, lebendige Darstellung der Preußischen Geschichte. Sichere Beherrschung des Stosses und eine klare, sließende, stellenweis patriotisch erwärmte Schreibweise sind dem Berfasser eigen. Um dem Schüler das Verhältniß der Preußischen Geschichte zur Deutschen und zur Universalgeschichte zum Bewußtsein zu bringen, sind die wichtigsten Daten aus diesen Gebieten zu den parallelen Abschnitten der Preußischen Geschichte unter den Text gestellt.)

38. Rleine preukische Geschichte in Berbindung mit der Deutschen. Für de hand der Kinder in eins und mehrklassigen Glementarschulen. Bearbeitt von Schwedler, Lehrer in Körig bei Reuftadt a. d. D. Berlin, A. Studentauch. 4 S. 8. Ausgabe A (ohne Karte) 2 Sgr., Ausgabe B (mit zwei Rarten) 2½ Sgr.

Borliegende Schrift soll "ein hulfebuchlein zur Erleichterung und Forderung des mittelst Lesebuch und mundlichen (sic) Darstellung ertheilten vaterlandischen Geschichtsunterrichts" sein. Es soll mit seiner gedrängten, aber zusammenbangenden Darstellung den nöthigen Zusammenhang zwisches ben isolirten Geschichtsbildern des Lesebuchs vermitteln. Der Gedankt i gut, die Ausführung ist ce leider nicht. Schon im XVIII. Bande bes Jahresb. S. 561 hat Referent die wunderliche Manier gerügt, in welche hier die Geschichte zu einzelnen ganz kleinen Bissen zerschnitten wird. -Bum Ueberfluß werden diese Studden mit Ueberschriften versehen, die wahrscheinlich recht bezeichnend sein und dem Gedachtniß zu hulfe tommes follen, oft aber sehr geschmadlos und unpassend sind. Man vergleiche: "1760 Schlacht bei Liegnis. (Der Sad.) Die Desterreicher wollter Fr. überfallen, wie bei Hochkirch, sagten: "sie hatten ihn im Sack und wollten den blos noch zuschnüren." ""Ich aber werde ein Loch brein machen,"" entgegnete Fr., als er's borte, ,,,, bas sollen sie nicht wieder pr naben."" (Das Loch.) Er verließ in der Nacht heimlich das Lager, während Bauern bas Wachtfeuer unterhielten, erwartete Laudon im hinter halt und — um 5 Uhr Morgens hatte er diesen bereits geschlagen. 1761. Das Lager bei Bungelwig. (Rings um.) 135,000 Feinde rings um das Lager. (Darin.) 50,000 Preußen mit ihrem bekummerten Könige darin. (Darüber.) Aber darüber: "der alte Bundesgenosse, der sie nicht sinken ließ," wie Ziethen sagte. Nach 5 Wochen zogen die Feinde ab."

Dazu kommt, was den Inhalt selbst betrifft, eine so überschwänglich lobhudelnde Phrasendrechselei, daß zum Genuß des Ganzen etwas starke Berdauungsorgane gehören. Bekanntlich erfordert die Loyalität zu ihren Bervollständigung einen theologischen Anstrich, der das absolute Regiment im Lichte der Theokratie, den Fürsten immer nur als den "Gesalbten des Herrn" erscheinen läßt. Der eigenthümliche Jargon dieser Art von Loya-lität kommt, dem Ernste der neuesten Ereignisse und dem frischeren Zuge des öffentlichen Lebens gegenüber, mehr und mehr aus der Mode. Der Bersasser redet diesen etwas abgestandenen Jargon noch mit unverfälschter

**Excelherzigkeit.** Namentlich in den Paragraphen, welche triegerische Ereige **niffe behandeln,** herrscht die ruhmredige Phraseologie in bedenklicher Weise vor. Und von Schlacht und Krieg ist sast überall die Rede. Das Uebrige wird nur beiläufig erwähnt.

Stellenweis ist der Ausdruck von einer in unserem raffinirten Zeitzaft rührenden Naivetät. S. 39 heißt es: "Durch seinen General von Moltke hatte er (König Wilhelm I.) einen Feldzugsplan entwersen lassen. Niemand konnte den errathen, so herrlich war er ausgedacht. Man sah bloß schnell und geräuschlos die Preußischen Heeresmassen sich aufstellen. In allen Landen bewunderte man die Preußische Raschheit und Energie. Desterreich aber war wüthend und sagte: "Das sei eine affenartige Gesschwindigkeit." Wir würden diese an und für sich unbedeutende Schrift wicht wieder erwähnt haben, wenn sie nicht — natürlich mit Unterstützung von Seiten der Behörden — vier Auslagen erlebt und somit einen Theil der Landschulen in der Provinz Brandenburg überschwemmt hätte.

39. Die brandenburgisch-preukische Geschichte, für die Jugend des preußischen Baterlandes erzählt von R. Fr. Wagner. Siebente, verbesserte und vermehrte Auflage. Schwiebus, Wagners Buchhandlung. 1868. 76 S. 21. 8.

3 Egr.

Sin für bescheibene Verhältnisse sehr brauchbares Schulbuch, welches bie Hauptpunkte der Preußischen Geschichte in lebendiger und leicht verskändlicher Weise erzählt. Einige Phrasen und Munderlichkeiten lausen allerdings mit unter; wir wollen aber in Rückscht auf die Brauchbarkeit des Ganzen kein sonderliches Gewicht darauf legen. Die letzen der neuesten Auslage hinzugefügten Abschnitte rühren von herrn Freier in Koritten her. Rach dem Gefühl des Ref. hat herr Fr. dei der Darstellung des Schlesswig-Holsteinschen und des Deutschen Krieges von 1866 des Guten ein wenig zu viel gethan. So paßt z. B. eine über zwei Seiten lange Schilderung des Sturmes auf die Düppeler Schanzen nicht recht in den Rahmen eines nur 76 Seiten umfassenden Leitsadens, zumal da eine solche Schilderung, die sich nicht auf beigegebene Pläne stützen kann, doch trot der gewissenhaften Auszählung aller Ortschaften und aller Schanzen von Kr. 1 die Kr. 10 die Action nicht anschaulich machen kann. Im Uebrigen ist die Fortsehung dem älteren Theile des Buches ganz gut angepaßt.

40. Die Preufische Geschichte für Elementarschulen. Von Fr. 28. 28eber, Lehrer in Obenkirchen. Dritte, verbesserte Auflage. M.-Gladbach, Softer.

1868. 16 S. 8. 1½ Sgr.

Referent sprach in Bezug auf diese Schrift im vorigen Jahre nur den Wunsch aus, daß sie ungeschrieden möchte geblieden sein; sie liegt inzwischen in der dritten Auflage vor (welche Volksschulen mag man mit den beiden ersten beglückt haben?). Mag sie denn wenigstens zu Etwas dienen, und den Lesern zeigen, was man hier und da unter "Preußischer Gesschichte" versteht. Der Abschnitt über Friedrich I. lautet wörtlich und vollständig: "Friedrich. Er regierte als Chursürst Friedrich III. von 1687 bis 1701 und als König Friedrich I. von 1701 bis 1713. Er war ein Sohn des großen Chursürsten, liebte Pracht und Glanz und strebte sein Land zu einem Königreiche zu erheben. Wirklich brachte er es auch dahin, daß er am 18. Januar 1701 sich in Königsberg als König von

Preußen krönen ließ. Sein Krönungsmantel war von Scharlach und mit Gold und kostbaren Edelsteinen wie besäet. Jeder Knopf an demselben war mit Diamanten besetzt und kostete gegen 10,000 Thaler.

Tags vor der Krönung, also am 17. Januar, stiftete er den schwarzen Ablerorden mit der schönen Inschrift: Jedem das Seinige!

Sparsamkeit war ihm fremd und daher hielt er eine große Zahl Diener in kostbarer Kleidung, hatte viele prächtige Wagen und Pferde, und besaß eine Menge goldener und silberner Gefäße und Laselgeschirre."

41. Poetische Geschichte Preußens von 1814 bis 1867. Eine chronologisch geordnete Sammlung historischer Gedichte für Schule und Haus. Herausgegeben von Scholz, Lehrer in Goldberg in Schlesien. Breslau, 1867. Ju
Commission bei Dülfer. 20 Sgr.

Diese Sammlung gehört zu benen, die in Bezug auf Geschmacklosigkeit sast Unglaubliches leisten. Für die Zeit die 1815 ist die Auswahl er träglich. Der Schat wahrhaft poetischer Lieder aus den Befreiungstriegen ist sehr groß, einige derselben haben beim deutschen Bolke längst das Chrendurgerrecht erlangt, so daß ein Sammler patriotischer Gedichte hier nicht leicht gänzlich sehlgreisen kann. Weniger günstig steht die Sache in Bezug auf die neueste Zeit. Der dänische Krieg hat einige ältere renommirte Dichter zu einigen Dichtungen begeistert, die wenigstens erträglich sind. Im Jahre 1866 mußte die glatteste Mittelmäßigkeit für die poetische Nothdurft sorgen. Das Volk hat diese Lieder wenig beachtet und längst vergessen. Möge man die Schule damit verschonen.

Für ein größeres Publikum sind folgende Werke über Preußische Se schichte bestimmt.

42. Geschichte des fiebenjährigen Krieges von Arnold Schäfer. Erster Band. 667 S. 8. Berlin, 2B. Herg. 31 Thir.

Ueber dieses Werk sagt Max Dunder in der von Spbel herausge gebenen "Historischen Zeitschrift" (Bb. 19, S. 179): "Es ist das Ber dienst des Verfassers, dem deutschen Volle die erste urtundlich gesicherte Darlegung der Motive und des Verlaufs des siebenjährigen Krieges gegeben Wenn auch die Urkunden des Wiener, des Petersburger um zu haben. des Pariser Kabinets noch nicht im Zusammenhange haben erforscht werden tonnen, so haben doch die bekannt gewordenen Altenstüde dieser Hofe, ver bunden mit der Einsicht des preußischen Archivs, welche ihm in weitem Umfange gestattet war, den Verfasser in den Stand gesetzt, die Frage in allen wesentlichen Puntten zu erledigen und die Darstellung des Krieges selbst, welche aus lebendigster Erinnerung, aber doch größtentheils nur aus der Erinnerung niedergeschrieben ist, zu erläutern, zu berichtigen, vornehmlich aber zu präcisiren. Die Arbeit des Verfassers zeichnet sich überall durch gewissenhaften Tleiß und Zuverlässigkeit, durch ruhiges unbefangenes Urtheil aus. Es ist ihm gelungen, den Beweis zu erbringen, daß, wenn jemals eine Conspiration gegen einen Staat angezettelt und rastlos mit allen Mitteln geschürt worben ist, dies in dem Jahrzehent von 1746 bis 1756 gegen Preußen geschehen ist. Er hat damit für immer die schlecht basirte Meinung des Prinzen Heinrich widerlegt, "daß Winterfeldt der Unheber des Krieges gewesen, daß der König sein Haus und sein Land in diesem grausamen Krieg gestürzt habe, nur um die Desterreicher noch öfter zu schlagen, die er schon so oft geschlagen," wie die hundert Jahre später exhodene Anklage der Großdeutschen, der Klopp und Bisthum, "daß Ehregeiz und Ländergier den König in den Kampf gegen den Continent gestrieben, daß er die Coalition Europas gegen sich selbst zu Stande gebracht habe, um sie zu bekämpsen."

43. Geschichte des Preußischen Staates von Dr. Felix Eberty, Prosessor in Breslau. Dritter Band. (Von 1740 bis 1756.) Breslau, Trewendt. 1868. 420 S. 12 Thir.

Den zweiten Band bieses Werkes haben wir im vorigen Jahre (Band XX, S. 284) besprochen. Der vorliegende dritte Band reiht sich den beiden ersten würdig an. Der Verfasser hat seine Preußische Geschichte für ben weiteren Kreis der Gebildeten berechnet und ein im besten Sinne des Wortes populares Werk geliefert. Eine große Fülle von historischem Raterial ift zu abgerundeten, fesselnden Bilbern zusammengestellt. Der Berfasser läßt in der Regel nur die schlicht erzählten Thatsachen reden und unterbricht den Lauf der Erzählung selten durch Reflectionen; wo es aber geschieht, ift Gebanke und Ausbruck treffend und einschneibend. Berwickelte Berhaltnisse, z. B. die diplomatischen Verhandlungen vor dem Ausbruch und nach Beendigung ber schlesischen Rriege, militarische Operationen werden mit vorzüglicher Klarheit dargestellt. Die innere Staatsverwaltung, namentlich die Justizreform, das Finanzwesen und die Bestrebungen auf dem Gebiete der Industrie, ferner das Privatleben des Königs, das Berhältniß zu seiner Umgebung u. bergl. nehmen bier verhältnismäßig einen etwas breiteren Raum ein, als in den meisten ahnlichen Werten. Das Personliche steht, wie es dem Zwed des Buches entspricht, überall im Vordergrunde, und das sachliche Material, — namentlich die Mittheilungen über die verschiedenen Verwaltungszweige, — ist geschickt auf die Hauptperson bezogen und zur Charafteristit derselben verarbeitet, so daß, mahrend nur von Friedrich dem Großen die Rede zu sein scheint, doch ein sehr farbenreiches Bild von dem damaligen Culturzustand entworfen wird. Wohlthuend wirkt überall der Ton einer mannlichen, rudsichtslosen Wahrhaftigkeit, die alle Dinge beim mahren Namen nennt. Einige bemerkenswerthe, den Verfasser und sein Wert darakterisirende Stellen mogen hier mitgetheilt werden. Bei Gelegenheit ber Borbereitungen zum ersten schlesischen Rriege beißt es S. 77:

"Es steht sest, daß weder Friedrich I. noch Friedrich Wilhelm I. sich jemals ein Recht auf Schlesien zugeschrieben haben, und wenn Rante behauptet, daß sich bei den Hohenzollern die Ueberzeugung sortgepflanzt, daß ein großer Theil von Schlesien ihnen von Rechts wegen gehöre, so wäre zu wünschen, daß er den Beweis dafür beigebracht hätte. Friedrich selbst war weit entsernt davon, sich in seinem Innern auf dergleichen Rechtstitel zu berusen. Als er die "Geschichte meiner Zeit" niederschrieb, erklärte er mit der ihm bei Beurtheilung seiner Thaten eigenthümlichen Unbefangenheit, daß jugendlicher Chrgeiz und der Wunsch, sich einen Namen zu machen, ihn in den Krieg getrieben, dessen glücklicher Ausgang durch ein zahlreiches, wohlgeübtes heer

und einen gefüllten Schatz gesichert schien. Bon den "unbestreitbaren Rechten", die in den gedruckten Ausgaben seiner Werke so start hervorge hoben werden, enthielt die ursprüngliche Fassung nichts, sondern diest Worte sind erst durch Voltaires Correctur hineingekommen, der des Königs Bekenntniß zu aufrichtig fand."

Bon ben national=ötonomischen Bestrebungen des Königs sagt ba "Schlimm war es, daß Friedrich durch seine ganze 46jahrige Regierung den Moment nicht erkannte, wo es Zeit war, die Thur des Treibhauses zu öffnen und die Dede abzunehmen (namlich das Probibitiv spstem mit der Handelsfreiheit zu vertauschen und überhaupt Gewerbe und Handel der freien Entwidelung zu überlassen, anstatt überall perfonlich an regend, maßgebend und hindernd einzugreifen). Auch die große geistige Neberlegenheit, deren er sich bewußt war, und die ihm die Pflicht aufw erlegen schien, jede Thätigkeit der Unterthanen nach seinem Ropse und Willen zu regeln, war an vielen Mißerfolgen Schuld. Denn wenn er aus Bieles wußte und auf Vielerlei sich verstand, so konnte er doch nicht Alles wissen, und mehr als ein windiger Projectenmacher locte dem sonst so sparsamen Monarchen große Summen für unfruchtbare Unternehmungen ab. Wer auf seine Eigenthumlichkeiten zu speculiren verstand, konnte den in praktischen Dingen sonst scharssichtigen Monarchen zur Begunftigung ber allerphantastischesten Dinge bringen." (Beispiel: ber Chirurg Schmuder, ber vorgab, ein Pulver erfunden zu haben, durch welches man sich, ohne etwas zu essen, Tage lang bei vollen Kräften erhalten könnte. Das schien den Könige für den Krieg überaus vortheilhaft zu sein.) "Die unzähligen Ausund Einfuhrverbote, welche aus Friedrich's Finanzspftem nothwendig folgten, machten in einem Staate, der aus lauter zerrissenen Studen bestand, ein ganzes heer von Grenzbeamten nothwendig, die aber dem Schmuggelhand doch nicht steuern konnten. Das wirkte nicht nur entsittlichend auf bie Bevölkerung, sondern gab auch zu beständigen blutigen Rampfen mit ben Steuerpersonal Anlag."

Treffend bemerkt auch der Verfasser über den Kreis geistreicher Freunde, ben Friedrich der Große in Sanssouci um sich versammelte: "Die wenigen Getreuen (aus der Rheinsberger Periode) raffte der Tod mit entsetlichen Schnelligkeit hinweg. Die Nachfolger, welche der Konig anwarb, sollten nicht sowohl wirkliche Herzensfreunde, als Erheiterer seiner Tafelstunden sein. Natürlich waren es die geistreichsten Manner, die er an sich zu ziehen suchte, und da er überhaupt Geist und Wit für ausschließliches Gigenthum der Franzosen hielt, nur Franzosen." (Es wird erzählt von den Scherzen und oft sehr derben Reckereien, denen die einzelnen ausgesetzt waren. Es beißt dann): "Die Freude, mit der die übrigen Genoffen bei solchen Redereien mitwirkten, hatte immer etwas Bangliches, weil jeber fürchten mußte, die Reihe nächstens auch an sich kommen ju sehen." "Alle diese "Freunde" waren übrigens gegen eine in ber Regel sehr mäßige Besoldung formlich im Dienste bes Konigs. Sie mußten auf Befehl zu jeder Zeit erscheinen, und durften sich nie ohne Urlaub, der noch dazu oft verweigert wurde, von Berlin ober Potsbam entfernen. Unter solden Berhältnissen konnte von Freundschaft im ebleren Sinne des Bottes exceptiums mit Friedrich Wilhelm I. auf weit vertrauterem Jupe standen, als diese Franzosen mit seinem Sohne. Der vorige König hielt sich seinen gelehrten Hosnarren zur Belustigung der Gesellschaft (Fasmann, Gundling u. s. w.). Allerdings war der Ton an der Taselrunde in Sanssouci unsendlich geistreicher und geschmackvoller; dennoch läst sich nicht leugnen, daß die ganze Freundessschaar im Grunde nur als die letzte versseinerte Form betrachtet werden kann, unter welcher das Geschlecht der Riau, Morgenstern, Fasmann und Gundling von der Welt verschwanden.", Auch hat von Allen Keiner auf die Länge im Feuer des königlichen Wises ausgehalten."

Das Wert möge hiermit der Aufmertsamkeit der Leser bestens em= psohlen sein.

Die Geschichte einzelner Länder ist außerdem noch durch folgende Schriften vertreten.

44. Geschichte des Königreichs Sachsen, mit besonderer Berücksichtigung der letten vier Jahrhunderte und der wichtigsten culturgeschichtlichen Erscheinungen. Für den Unterricht in vaterländischen Schulen bearbeitet von Karl Petermann, Direktor der evangelischen Freischule in Presden. Leipzig, Berlag von J. Klinihardt. 1868. 452 S. gr. 8. 1 Thir.

Der ungewöhnliche Umfang bieses für den ersten Geschichtsunterricht bestimmten Wertes tonnte auf den ersten Unblid überraschen. Allerdings ift des aufgenommenen Materials ziemlich viel; doch verdankt das Buch seinen Umfang mehr der ausführlichen Behandlung des Einzelnen, als einer Ueberladung mit Specialitäten. Der Berfasser will den Stoff so darbieten, wie er bem in die Geschichte einzuführenden Schüler dargeboten werden muß. Gr begnügt sich nicht mit einer leidlich verständlichen Erzählung einer Reihe politischer Begebenheiten, mit Fürstenbiographien und dergl. will durchaus ein vollständiges, lebensvolles Bild von den Zuständen, sowie von dem Thun und Treiben vergangener Zeiten entwerfen. Er spricht vom Anbau des Landes, vom Bergbau, von der Jagd, von den Maßen und Gewichten, den Münzen, den Geldpreisen u. s. w. Er macht das Alles nicht mit kurzen Bemerkungen ab, wie sie sonst wohl üblich sind (1. B. der Fürst beförderte den Handel, die Kunste und Wissenschaften; die Industrie hob sich u. dgl.), weil jungere, ganz unersahrene Schuler aus solchen Bemerkungen gar nichts entnehmen können; sondern beschreibt 3. B. die Einrichtung einer Landrentenbant, erklärt den Nuten der Busammenlegung der Grundstüde, erklärt das Grundsteuers spstem, die Hypothetenordnung u. s. w. Die gerade für Sachsens politische Entwidlung so wichtige Reformationsgeschichte wird verhältnißmäßig am genauesten erzählt. Zuweilen gewinnt die Darstellung einen theologischen Anstrich; bei dem Streit der evangelischen Confessionen unter einander steht die Sympathie des Verfassers deutlich auf der Seite der strengen Lutheraner. Bon den Arpptocalvinisten heißt es S. 147: "Groß war allerdings das Bergeben dieser Manner; — dem Gesetz zuwider hatten sie an der Einführung eines Glaubensbekenntnisses gearbeitet, das in Sachsen nicht aner tunnt worden war." Jedoch wird zugestanden, daß Bater August, ab er dieselben sans kaçon einkerkern und soltern ließ, "wohl etwas zu weit gegangen sei.

Der Verfasser erblickt in dem Auftreten des Morig von Sachsen gegen feine evangelischen Glaubensgenossen eine im Interesse terselben unternow Er wollte mit Hulfe des Kaisers Land und Leute erwerben, mene List. um später besto nachbrudlicher bie Evangelischen gegen bie Raiser schutze zu können. Mit dieser Anschauung möchte der Berfasser jest ziemlich ver einsamt dastehen, da es in der That viel wahrscheinlicher ift, daß Mock sich weder um das katholische noch um das evangelische Bekenntnis irgend wie kummerte, sondern den ausgebrochenen Streit zur Erweiterung seiner Macht klug benutte. — Daß Friedrich b. Gr. keine Ursache hatte, ben dritten Schlesischen Krieg zu beginnen, scheint dem Berfasser festzusteben, weil die officiellen Aften von keinem Offensiv-, sondern nur von einen Defensiv=Bündniß gegen Preußen reben, — als ob nicht in diplomatischen Altenstüden die eigentlichen hintergedanken immer zu fehlen pflegten! Ba einem gewissen sächsischen Partikularismus ist das Buch nicht freizusprechen; der selbe offenbart sich weniger in dem mas gesagt, als vielmehr in dem, wes nicht gesagt wird. Bon "echter Sachsentreue", vom "lieben Sachsenlande" u. dgl. ift viel die Rede, und das ist gewiß ganz berechtigt. tann das ganze Buch lesen, ohne irgendwo positiv und nachdrücklich dam erinnert zu werden, daß die Bewohner des gegenwärtigen Königreichs Sachen einem größeren Bolte angehören. Der Versaffer liebt übrigens trop seines Protestes im Borwort das Moralisiren, wird gelentlich auch recht rebselig So heißt es S. 82: "Die Bauern sind die glad und sentimental. lichsten Leute", hort man oft sagen. Zwar hat jeder Stand nicht bis seinen Frieden, sondern auch seine Last, und dies gilt auch von der Bauernstande. So viel aber ist gewiß, in alten Zeiten war dieser Steet nicht zu beneiden" 2c. Ferner beißt es S. 377 von dem Zustande Sachsent nach der Schlacht bei Leipzig: "Das arme Sachsenland blutete aus aller Wunden, und dabei war seinen Bewohnern auch noch der Trost geraubt, daß es dem Vater dieses Landes nicht seine Roth klagen, daß es seinen Troft, seinen Rath, seine Sulfe nicht erlangen konnte. Indef bie treuen Sachsen trugen das Unvermeidliche mit stiller Ergebung, erfüllte sie bed Alle die Hoffnung, ihren geliebten Landesvater bald wieder in ihrer Mitte zu sehen u. s. w."

Auffallend ist es, daß der Verfasser, der sonst durch eingehende Schilderungen für einen greisbaren Inhalt sorgt, bei den politischen Gegensäsen in der neueren Geschichte (S. 393 u. 394) fast immer nur von dem "Alten" und von dem "Neuen" redet, ohne daß der Schüler recht erfährt, was das Alte und das Neue zu bedeuten habe.

Trot aller dieser Ausstellungen im Einzelnen ist das Buch eine tächtige und werthvolle Arbeit. Die Zusammentragung des höchst mannigsaltigen Inhaltes, die Darstellung der dem Schüler oft sehr sern liegenden Berhältnisse in einer so leicht verständlichen, sesselnden Manier und die Glieberung des Materials zu so übersichtlichen Gruppen ist gewiß nicht ohne der dentenden Fleiß zu Stande gebracht worden. Der rechte Ton sür den ersen schichtsunterricht ist getrossen, das rechte Ziel wird erstredt. Freilich kann serent dieses Buch nur unter der Voraussetzung empsehlen, daß es cum ano salis benutt werde; aber für den Lehrer, der das versteht, wird es eine te Fundgrube bilden. Möchte nur keine Schule im Königreich Sachsen genösgt sein, ihren geschichtlichen Unterricht auf das in diesem Buche behandelte biet zu beschränken. Diese specifisch sächsische Territorialgeschichte reicht ut zu Tage nicht mehr aus; etwas deutsche Geschichte muß den Horizont ich des Böglings der Volksschule erweitern helsen.

. Bigleperger, Lehrer, Jos., bairische Geschichte in engem Jusammenhange mit der deutschen Geschichte für Mittelschulen. Dritte, verbesserte und vers mehrte Auslage. 108 S. gr. 8. Amberg bei Pohl. & Thir.

hat bem Referenten nicht vorgelegen.

Joseph Speckbacher. Ein Lebensbild zur Säcularfeier seines Geburtstages am 14. August 1868. Der Jugend und ihren Freunden dargeboten von Franz Anauth, Rector zu Mühlhausen i. Th. Mit dem Portrait Speckbachers. Langensalza, bei Jul. Belp. 56 S. 8. 5 Sgr.

Der Verfasser dieses Wertes hat sich eine bescheidene Aufgabe gestellt. 
e will weder den gesammten Lebenslauf Speckbachers, noch seine Thätigkeit 
im Befreiungstamps der Tyroler eingehend und kritisch darstellen, er will 
tr durch Herausgreisen der am meisten charakteristischen Züge aus dem 
ben des Helden und durch Erzählung derselben mehr in anekdotenhafter Manier 
e Jugend für diesen selbst interessiren. Diese Aufgabe hat der Versasser 
it anerkennenswerthem Geschick gelöst. Die Darstellung ist lebendig und 
schränkt sich mit weiser Mäßigung auf die constatirten Thatsachen. Nur 
n Ansang ist dieselbe etwas phrasenhaft; und das am Schlusse beigegebene 
bedicht wäre als ein entschieden geschmads und poesieloses besser fortgeblieden.

Die verschämte Art und Weise, in welcher der Wildbieberei Specksachers erwähnt wird, ist nicht nach des Reserenten Geschmack. Mehr der Bahrheit gemäß wäre es gewesen, wenn der Versasser die beim Landvolke emlich allgemein verbreitete Ansicht über diesen Gegenstand klar wiederzegeben und dadurch seinen Helden entschuldigt hätte. (Denn noch ehe krondhon das Eigenthum für Diebstahl erklärte, haben die Landbewohner en Anspruch großer Herren auf das Wild als eine widerrechtliche Berauzung des Volkes angeseben.)

Im Ganzen wird das Buch von der Jugend mit Interesse gelesen

7. Die Schweizer-Geschichte für Schulen von Bögelin. Fünfte, von Färber durchgesehene und bis auf die neueste Zeit sortgeführte Auslage. Zürich, Friedr. Schultheß. 1868. 248 S. gr. 8. 12 Sgr.

Erzählt die Schweizergeschichte ziemlich aussührlich in einer dem Bersändniß der reiseren Jugend angemessenen Form. Die älteste Geschichte ist ihr kurz, die "Heldenzeit" (von 1308 bis zur Resormation) auch nur auf Seiten dargestellt. Die innern Bewegungen der Schweiz während der ihren Jahrzehende sind sehr eingehend behandelt. Wie bei mehreren anderen ur Schweizer Schulen bestimmten Lehrbüchern der Geschichte tritt die schulzissige Form (die Scheidung in größere und kleinere Abschnitte, Zusammenzissung des Mannigsaltigen, Hervorhebung des Wichtigsten u. del. zurück

gegen das Streben nach eingehender und lebendiger Darlegung der The sachen. Das vorliegende Buch ist deshalb zur Privatlekture eben so geeigne, wie für den Schulunterricht.

48. Grundriß der Schweizergeschichte für mittlere und höhere Lehranstallen und zum Selbstunterricht. Den Ergebnissen der neueren Forschungen genchiententen von Joh. Strickler. 2. Theil. Bon der Reformation bis zu Revolution. 360 S. gr. 8. Zürich, Orell, Füßli u. Comp. 1 Thir.

#### II. Tabellen, Karten, Bildwerke n. bgl.

49. Repetitions-Tabelle für den Geschichts-Unterricht in den unteren und with leren Klassen der gelehrten Schulen von R. Jansen. Riel, Universitätbuchhandlung. 1868. 88 S. gr. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser erblickt die Ausgabe des Geschichtsunterrichtes in manneitung zu sicherer Erlernung und selbstständiger Auffassung der mer gebenden Thatsachen antiker und deutscher Geschichte. Diesem Gruds jusolge geht die Tabelle nach einem kurzen Ueberblick über die Geschickte der Juden sofort zu den Griechen und Römern über und erwähnt aus den Mittelalter und der Neuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mittelater und der Neuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mittelater und der Neuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mittelater und der Neuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mittelater und der Neuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mittelater und der Neuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mittelater und der Neuzeit außer der deutschen Geschichte nur, was mit

dieser unmittelbar zusammenhängt.

Großes Gewicht legt der Berfasser auf eine genaue Bertheilung bes Stoffes auf die einzelnen Rlassen und Semester, sowie auf die punktliche Innehaltung der Penfen, "die Selbstverläugnung, die dazu erfordert wit, ift der Lehrende den Lernenden und Mitlehrenden schuldig." Gr mode am liebsten, daß in jeder Rlasse die ganze Geschichte einmal durchgenommes wurde. Er befürwortet die Verlegung ber antiken Geschichte auf die beiden untersten und die oberste Rlasse; in jenen wird bann die sagenhaft = naive, der Tradition sich anschließende, bier die pragmatisch e fritische, durch die neueren Forschungen vertiefte Auffassung der alten Geschichte ihre ange messene Statte finden, so daß diesem wichtigsten und lehrreichsten Abschnitte der Geschichte die noch frische, kindliche Wißbegier und das reifste Verstandnif entgegengebracht werden. Ferner verlangt der Verfasser Hervorhebung der Beit von 1789 bis 1815; denn von dem Drama der gegenwärtigen Geschichtsepoche ift jene Beit ber erste Att und enthält - man mochte sagen: in fünstlerischer Abrundung — die Exposition, mithin den Schlüssel zum Berständniß des Folgenden. Der Verfasser halt Repetitionstabellen für ein "In Prima und Secunda ist ihre Selbstanfertigung nach dem Bortrage bes Lehrers das wirtsamfte Mittel zu gedachtnismäßiger Aneignung sowohl wie auch zu verstandesmäßiger Auffassung (? Mit dieser Ansicht dürfte der Berfasser jett ziemlich vereinzelt dastehen). In den mittleren und unteren Rlaffen ist jenes Uebel ein nothwendiges; je kleiner bem Umfange nach, je andeutungsvoller dem Inhalte nach ein solches Buch ist, besto beffer." Die Ausführung selbst entfernt sich einigermaßen von den gewohnten Wegen, nicht nur durch unbarmherziges Wegschneiden aller Daten, die nicht vom schwersten Raliber sind, sondern auch durch eine lebhafte und rhetorisch gefärbte Darstellung. So beißt es vom Rückzug der großen Armee i. J. 1812: "Bas über den Riemen tam, war wie eine Bande hohläugiger Gerippe mit Lumpen aller Art wunderlich ausstaffiert, von den "Rosalen" gebest; bft bei den gepeinigten Deutschen rief soviel Elend ihrer Peiniger nicht : Lust der Rache, sondern des Wohlthuns auf!

Aber einen Mann gab's, der verstand den Wink der Borsehung: ort beißt der unvergeßliche, der mit seltenem Muthe die ungeheuere Berstwortung übernahm, durch selbstständiges Handeln Preußen von dem verschen Bundniß los, zum Kriege gegen den Erbseind sortzureißen."

Der Ausdruck des Versassers ist zuweilen tressend und bündig, häufiger er barock und geschmacklos. Phrasen, die eine Thatsache oder Epoche in oben allgemeinen Zügen charakterisiren, mögen in einem zu rhetorischen vecken angestellten Ueberblick am Plaze sein, nicht aber beim ersten Unterricht, vas Einzelne und Besondere hervortreten muß. So sehr Reserent auch it den meisten im Vorwort ausgesprochenen Grundsähen übereinstimmt, zabelle selbst kann er nur das Verdienst einer Curiosität zugestehen.

1. Chronologische llebernicht der Weltgeschichte. Jum Schulgebrauch von R. Matthai, Oberlehrer an der Realschule zu Grüneberg. Verlag von Fr. Weiß zu Grüneberg. 1868. Preis 2½ Sgr.

Enthält eine mäßige Zahl der wichtigsten Daten. Die thatsächlichen ngaben sind in kurzer, zum Memoriren geeigneter Form gegeben. Für e mittleren Klassen von Reals und höheren Bürgerschulen, sowie für die berklassen von Mittels resp. Bürgerschulen möchte diese Tabelle gerade weeichend sein.

Deschichtstabellen zum Gebrauch beim Elementarunterricht in der Geschichte von Dr. Rarl Peter, Rector der Königl. Landesschule Pforta 8. Auflage. Halle, Verlag der Buchhandlung des Walsenhauses. 1867. Preis 3 Sgr

Ist nur für den Elementarunterricht auf Symnasien bestimmt und entsält nur einsache Daten, meist mit kurzer Angabe der Thatsache, zuweilen tit Angabe der bemerkenswerthesten Einzelnheiten. Für den ersten Untersicht sind die aufgenommenen Daten ziemlich zahlreich ausgefallen.

2. Repetitorium der Universal-Geschichte. Bon den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Zum Privatstudium wie zum Gebrauch für böbere Unterrichts-anstalten von Dr. Richter, Professor an der Sandels-Atademie zu Wien. Bien, Berlag von Gerolds Sohn. 1869. 160 S. 8. 10 Sgr.

Das vorliegende Repetitorium soll ein Bademecum für Lehrer und lernende, überhaupt für Alle sein, die sich eingehend mit der Universalgeschichte zu besassen haben. Es enthält alle weltgeschichtlichen Daten von iniger Bedeutung. Die Daten aus dem Alterthum und aus dem Mittelziter sind in zweisacher Ordnung zusammengestellt, zuerst in einer annalistische pnchronistischen Tabelle, sodann in mehreren ethnographischen Tabellen Alterthum: die Bölter des Orients, Griechen und Römer. — Mittelalter: ie Staaten nach der Bölterwanderung dis auf Karl den Großen, das frankenreich dis 887, Deutschland). Bei der neueren Geschichte glaubte er Berfasser auf eine abgesonderte Behandlung der einzelnen Staaten verzichten zu müssen; er giebt nur eine von universalhistorischem Standpunkte us entworsene synchronistische Tabelle. Besonders eingehend ist die neueste Beschichte behandelt, der Versassen. Destonders eingehend ist die neueste Beschichte behandelt, der Versassen. namentlich für Politiker und Jourzusisten an Brauchbarkeit gewinnen werde, er host auch, daß sein Buch

beitragen werde zur Beseitigung des in Desterreichischen Schulen beobachteter Grundsates, die politische Geschichte mit dem Jahre 1815 abzuschließen.

Der Verfasser hat die culturhistorischen Angaben nicht zu besondern Abschnitten vereinigt. Er hat, wie er sich selbst im Borwort ausdrück. "bie hervorragenden Manner in Literatur, Runst zc. nicht in bas Exil bei Anhangs geschickt", weil er es sur nütlich halt, Personen und Erschei nungen "in ihre Zeit zu stellen." — Gewiß können besondere cultur bistorische Erscheinungen nur richtig verstanden und gewürdigt werden, wenn man sie in ihrem natürlichen Zusammenhange mit ben gleichzeitigen Erscheinungen betrachtet. Dessenungeachtet ist es der Uebersichtlichteit einer 1= Tabelle nicht förderlich, diese Daten ganz ohne sichtbare Unterscheidung bei ben politischen Daten mit unterlaufen zu lassen. Mag man nun die ak turhistorischen Angaben am Schlusse eines Hauptabschnittes zusammenfasse. ober sie nach Art synchronistischer Tabellen den politischen an die Seite stellen, oder als Noten unter dem Terte anbringen, — genug, Beibes muß außerlich von einander getrennt sein. Gine folche Reber einanderstellung des sichtbar Getrennten entspricht ganz und gar der Ratu ber Sache. Die Geschichte des Wollens und handelns und die Geschicht des Geistes gehen beide neben einander ber und steben zu einander in be ständiger Wechselwirkung; doch ist diese Wechselwirkung eine langsame und durch viele Zwischenglieder rermittelte. Allerdings kann der politische Bei fall eines Staates den Verfall der Wiffenschaften und der Kunfte nach fic Aber weit unmittelbarer ist der Ginfluß eines auf falsche Bahnen gerathenen Talentes auf seine Nacheiserer, und umgekehrt kann die Literatur eines Voltes bessen politische Gesinnung beeinflussen, aber weit unmittel barer geschieht dies durch politische Conftellationen. Go seben wir mi deutlich geschiedene Ströme neben einander her fließen, die zwar, durch ker nale mannichfach mit einander verbunden, einen Theil ihres Waffers einer dem andern zusenden, aber doch in gesonderten Betten bleiben. ben eines einsamen Denkers, ber nicht unmittelbar in ben Gang ber Bet ereignisse eingegriffen hat, läßt sich nicht wohl an einem bestimmten Bunkt zwischen ein paar politische Facta stellen, besonders wenn die Hauptbedentung jenes Denkers sich nicht in einem Bauptwerke concentrirt, beffen Gr scheinen man allenfalls als den Eintritt des Autors in die Weltgeschicht ansehen könnte.

Als Beweis dafür, wie wenig die Uebersichtlickeit durch eine unter schiedslose Zusammenstellung des Politischen und des Culturhistorischen gefördert wird, möge folgender Passus dienen. Es heißt S. 105:

1759 (21. Nov.) Fint gefangen bei Maren. — Schiller geboten (10. November).

1759—1788. Karl III. in Spanien. — Kirchliche Reform durch Aranda gegen die Jesuiten.

1759. Ferdinand IV. von Neapel, Sohn Karls III. — Tanucis' tirchliche Reform.

1759 — 1763. Briefe die neueste Literatur betreffend. — Lessing 1759 (geb. 1729) 2c.

großer Sieg des englischen Generals Wolfe bei Quebed.

ie viel besser murde die Uebersicht sein, wenn das Gleichzeitige aus beiden uptgebieten in getrennten Columnen neben einander stunde.

3m Uebrigen aber ift das vorliegende Repetitorium fehr reichhaltig b zwerläsfig. Der Text der Tabellen giebt nicht eine bloße Andeutung n bem mitzutheilenden Factum, sondern bezeichnet mit turzem und prag= ntem Ausdruck das Wesentliche des Vorganges sammt den wichtigsten benbeziehungen.

. Tabellen gur Beltgeschichte in mehreren durch den Drud geschiedenen Curfen ausgearbeitet von Dr. Guftab Schufter. Zehnte (Stereotyp-)Auflage. Samburg, D. Meigner. 1868. 96 S. fl. 8. 5 Ggr.

Ueber die neunte Auflage f. S. 307 des vorjährigen Bandes. abelle ist mehrfach als ein für höhere Lehranstalten geeignetes Hülfsmittel ppfoblen. Ebenso für den erften Geschichtsunterricht:

Sundert Bahlen aus der Beltgeschichte zusammengestellt von Dr. Guftav Confter. Sechste Auflage. Samburg, D. Meifiner. 1868. 11 Egr.

L Gedachtnistafeln zu Beltere Lehrbuch der Beltgeschichte fur Schulen. Bierte durchgesehene Auflage. Braunschweig, Drud und Berlag von 3. S. Reper. 1868. 41 Egr.

Da das Lehrbuch von Welter eine ausführliche Geschichtserzählung thalt, so ist neben demselben eine Tabelle, welche nur die zu memoriren= n Daten enthält und dem Schüler das mühsame und zeitraubende Ber= iefnichen derselben aus einem umfangreichen Texte erspart, allerdings sehr beschenswerth. Die vorliegende Tabelle ist zunächst für das Progymnawe zu Braunschweig bestimmt, wird aber in ben meisten Schulen, wo 26 Lehrbuch von Belter eingeführt ift, mit Rugen gebraucht werben tonnen.

Die Tabelle ift für zwei Curse eingerichtet, und zwar in der Weise, as jeder Seite zwei Columnen neben einander hergeben, von benen be eine, für ben erften Curfus beftimmte nur einfache Sauptbaten, bie were außerdem noch die bemerkenswerthesten Specialitäten enthält. Dies wolft jedenfalls den Bortheil, daß der Anfänger beim Auswendiglernen er Fundamentaldaten gelegentlich die sich baran knüpfenden Specialitäten berblidt und mitrepetirt, ber altere Schuler bagegen sich in seiner ausführicheren Tabelle durch die daneben stehenden Hauptdaten leichter orientirt.

5. Bipleperger, spnchronistische Tabellen gur bairischen und deutschen Geschichte.

16 S. gr. 8. Amberg, Berlag von Pohl. 1869. 3 Sgr. 6. Dr. A. Brechers Darftellung der territorialen Entwicklung des Brandenburgifch-Preußischen Staates von 1415 bis jest. Preis 6 Sgr. Berlag von Dietrich Reimer in Berlin. 1868.

Die Karte ist etwa 18 Zoll lang und 15 Zoll breit. Durch sehr barfen Drud und saubere Farbengebung ist auf diesem engen Raume bas bewirr von gewonnenen und verloren gegangenen Ländern deutlich erkenn= gemacht. Der hauptkarte sind 5 kleine Rebenkarten beigegeben, welche ie Schlachtselber von Leipzig und Königgraß, den Kriegeschauplag von 1814 und 15 jenseit des Rheines, die Gestaltung Mittel-Europas i. J. 807 und die unter dem großen Churfürsten gegründeten Colonien an der Bestüste Afrikas darftellen. Auf dem Umschlag sind einige Erklärungen er Rarte abgebruckt. Dieselbe ift volltommen geeignet, bei einer etwas

eingehenden Beschäftigung mit der Preußischen Geschichte als Hulfsmittel zu dienen.

57. Historischer Atlas nach Angaben von Dr. Beinrich Dittmar. Ceche Auflage. Revidirt, neu bearbeitet und erganzt von Bolter, Professor in Exlingen. Beidelberg, C. Binters Universitätsbuchhandlung.

Die erste Abtheilung enthält 7 Karten zur alten, die zweite Abtheilung 6 Karten zur mittleren und 6 zur neueren Geschichte. Zahlreiche Nebenkarten geben ein Bild von den wichtigsten historisch geographisches Specialitäten. Für Schüler in den oberen Klassen höherer Schulen und für Geschichtslehrer ist der vorliegende Atlas ein vortreffliches Hulswittel.

58. Bilder-Atlas zur Weltgeschichte, herausgegeben von Ludwig Weißer. Res berühmten Kunstwerken alter und neuer Zeit. Mit erläuterndem Text von Dr. H. Merz. Stuttgart, Verlag von Ripschke. Complet 7 Thir. In englischem Einband 7 Thir. 22 Sgr.

Auf die ersten Lieserungen hat Ref. im XVII. Bande des Jahresberichts bingewiesen und die einfachen, aber sauber ausgeführten Bilder der Beachtung der Leser empsohlen. Die letzten Lieserungen haben nicht vorgelegen.

Wir erwähnen nachstehend noch einige im verflossenen Jahre erschie nene historische Schriften, die nicht in den Kreis der hier zu besprechenden Werke gehören, aber für den Geschichtslehrer von Wichtigkeit sind.

59. Geschichte Roms von Balerian bis zu Diocletians Tode. Bon Theober Bernhardt. Berlin, Berlag von Guttentag. Erfte Abtheilung: Politific Geschichte des römischen Reiches von Balerian bis zu Diocletians Region rungsantritt. 318 S. gr. 8.

Ursprünglich beabsichtigte der Bersasser, seiner Erklärung im Bornst nach, eine Geschichte Diocletians zu schreiben. Die Zeit von Balerian ist auf Diocletian sollte als Einleitung behandelt werden. "Allein der Besasser seinen bald die Ueberzeugung, daß dieselbe nicht wohl einleitungs weise behandelt werden könne." Die betressende Arbeit liegt nun hier in einem ziemlich starten Octavbande vor. "Die anfänglich beabsichtigt gleichzeitige Behandlung der politischen und der culturhistorischen Antwiedung hat sich im Berlause als inopportun erwiesen und ist unterblieben." Diese Trennung ist gerade bei der hier behandelten Geschichtsepoche untswendiger, als anderswo. Die politischen Begebenheiten verlausen in troploser, selten unterbrochener Eintönigkeit, wenig berührt von der gewaltigen Umwandlung, die sich am Grunde der Gesellschaft durch das Eindringen des christlichen und die Zersehung des antiten Geistes vollzieht.

Die "historische Zeitschrift" von Sphel rühmt dem Bersasser nach, daß er mit großem Fleiß und selbstständigem Urtheil an seine, durch die theils lückenhaften, theils einander widersprechenden Quellen so überaus schwierig gemachte Aufgabe angegriffen habe. Sie hebt ferner die lebendige Charakteristik der Personen, die Klarheit und Angemessenheit der ganzen Darstellung hervor.

60. Grundsteine einer allgemeinen Culturgeschichte der neuesten Zeit von Gowegger. Zweiter Band: Die Zeit der Restauration. 542 S. gr. 8. Leipzig, 1869. Berlag von Weber. Preis 3 Thir. (Preis beider erschienenen Bande 51 Thir.)

Gin außerst inhaltreiches und anregendes Wert, welches die culturbistrischen Erscheinungen von freisinnigem Standpunkte aus und zwar in etwas rudhaltsloser, die Subjectivität des Verfassers hervorkehrender Weise bespricht. Ift auch von competenter Seite biese subjective Manier getabelt worben, so hat man doch dem Reichthum des Inhalts allgemeine Aner= tennung gezollt.

Bon höchster Bedeutung für jeden Geschichtslehrer sind die beiden fol= genden Werte, von denen befanntlich das erstere eine Einwirkung ausgeübt bat, der die moderne Geschichtsschreibung sich auf die Dauer nicht gang wird entziehen tonnen.

61. Gefchichte ber Civilisation in England. Bon Benty Thom. Budle, Deutsch von A. Ruge. 3. rechtmäßige Ausgabe. 1868. Leivzig, Berlag von Winter. 5 Thir. (Auch zu beziehen als Theil der historisch=politischen Bibliothet. Berlin, bei henmann)

62. Geschichte bes Ursprungs und Einflusses ber Auftlarung in Gurova von Ledy. Mit Bewilligung des Berfassers überfest von Dr. Jolowicz. 2. (Schluß.)Band. 323 S. gr. 8. Leipzig, Verlag von Winter. 11 Ihlr.

63. Gefcichte Friedrichs II. von Preugen, genannt Friedrich der Große. Bon Eb. Carlyle. Deutsche vom Berfasser autorifirte Uebersetung. Fünfter Band. Mit 5 Lafeln in mehrfarbigem Steinbrud. 708 S. gr. 8. Berlin, Berlag von Deder. Preis 3 Thir. (Preis des gangen Werkes 141 Thir.) Daffelbe als Boltsausgabe in 8. 572 S. 3 Thir.

Das wunderliche und barode, oft romanartige aber boch bochft anregende und instructive Wert ift endlich beendet, und wir können den Lehrern ber Geschichte die Lecture besselben nur dringend empsehlen.

Bon den Werken unserer hervorragendsten Geschichtsschreiber sind in neuen Ausgaben erschienen:

64. Gefdichte ber frangofischen Revolutionen. Bon Lubwig Bauffer. Berausgegeben von Professor 2B. Onden. 607 S. gr. 8. Berlin, 1868. Berlag von Beidmann. 23 Thir.

65. Griechische Geschichte von Ernft Curtius. 1. Band bis gum Beginn ber Berfertriege. Dritte umgearbeitete Auflage. 639 S. gr. 8. Betlin. Berlag von Beidmann. 1869. 13 Thir.

66. Romifche Geschichte von Theodor Mommsen. 3weiter Band. Bon der Schlacht bei Phona bis auf Sulla's Icd. 5. Hufl. 470 S. gr. 8. Ber-

lin, 1869. Berlag von Weidmann. 1! Thir. 67. Geschichte Wallensteins von Leop. von Ranke. 532 S. gr. 8. Leipzig,

1869. Berlag von Dunder u. humblot. 23 Thir.

68. Eben da felbft find von der Ausgabe der fammtlichen Berte Rante's erfdienen Band 7 bis 11; Band 7 und 8: Bur beutschen Geschichte. Bom Religionsfrieden bis jum 30jabrigen Rriege. Band 9 bis 11: Frangofische Beschichte. Preis des Bandes 14 Thir.

# XI. Zeichnen.

Bearbeitet

noa

#### August Lüben.

1. Für Bolts: und Bürgerschulen.

1. Zeichenschule für die Rindergärten und für die Familie was Thekla Raveau und Friederike Jangen. 1. und 2. heft. Lefter I—XIV. gr. 4. Stuttgart, Gebrüder Scheitlin. & 74 Ggr.

hat dieselbe nur bevorwortet und ihren Namen nur zur Empfehlung bis zugefügt.

Die Fröbelschen Netzeichnungen sind bekannt. Ueber ihren Werth it man verschiedener Ansicht. Es leuchtet auf den ersten Blick ein, das der Netz dem Kinde so viel Hülse gewährt, daß die Bildung des Auges der durch beeinträchtigt wird; aber man darf auch nicht vergessen, das der Beichnen ohne solche Hülsen für das in Betracht kommende Kindesalts sonst geradezu unmöglich ist. Einiger Nuzen für die Bildung des Auges und Geschmackes erwächst den Kindern immer aus solchen Uebungen.

Die meisten der dargebotenen Zeichnungen sind Borderansichten von allerlei Gegenständen; auf der letzten Tasel versteigt sich die Bersassein auch zu leichten perspectivischen Darstellungen, was kaum zu dilligen is, da Kinder so jugendlichen Alters dafür kein Berständniß haben.

- 2. Der kleine Zeichner. 250 stigmographische Abbildungen jur angenehmen und nüplichen Selbstbeschäftigung für die Jugent. Nach seiner Methode entworfen von Dr. F. C. Sillerdt. Heft I-IV. gr. Qu.: 4. (40 Tafeln.) Bien, R. Lechner. 1868. 1 Ihr. 18 Sgr.
- 3. Dr. Sillardt's stigmographische Beichnungs = Theden. I. Seft. Weit punttirt. II. Beft. Eng punttirt. Ebendaselbst. 1869. 72 Sgr.

Sammtliche Blätter beider Werke sind quadratisch punktirt. Die des ersteren Werkes enthalten eine große Reihe von im Ganzen gut angeordneten Zeichnungen, zu deren Herstellung die Punkte als erleichterndes Hülfstenittel benutt sind. Die "Zeichnungs. Theden" enthalten blos punktirte Blätter, die vom Schüler zum Zeichnen benutt werden sollen.

Für "Selbstbeschäftigung" empsehlen sich diese Blätter jedenfalls; für ben Schulunterricht sind sie nicht oder nur wenig geeignet, da sie dem Schüler zu viel Hülse gewähren, sein Auge daher nicht genug üben.

Dem Werke ist eine "Abhandlung über das stigmographische Zeichnen im Allgemeinen und über den Gebrauch dieser Abbildungen insbesondere" beigegeben.

4. Das zeichnende Rind. Ein praktisches Lehrmittel für Bollsschulen zur schnellen und gründlichen Erlernung des Zeichnens. Nach der stigmographisschen Methode sustematisch zusammengestellt von D. Stein, Schuldirector. Mit 32 Borlagen auf 16 Tafeln. Bier hefte. gr. Qu.:4. Wien, R. Lechner. 1868. 1 Thir. 10 Sgr.

Diese Arbeit ist nach der Hillardtschen Methode ausgeführt. Jedes Blatt enthält auf schwarzem Grunde das Punktnetz und innerhalb desselben in Weiß die Zeichnungen. Diese schreiten von den einsachsten Linien, Binkeln und Formen zu zusammengesetzteren sort und bilden in ihrer Sesammtheit einen brauchbaren Lehrgang. Die beiden ersten Hefte entstatten nur geradlinigte Figuren, die beiden letzten krummlinigte. Hierin sind alle Gegenstände perspectivisch dargestellt, was sich nicht sehr empsiehlt, da Kindern der ersteren Schuljahre dafür das Berständniß sehlt.

Elastische Taseln mit dem Netz sind bei der Verlagshandlung sür 2 Sgr. zu erhalten.

5. Lehrgang für den Zeichenunterricht in Bolisschulen. Entstaltend: I. Lehrgang, II. Vorlegeblätter. Bon C. Willer, Lehrer. gr. 8. (VI u. 74 S. u. neun lith. Tafeln.) Vorlegeblätter: 40 u. zwei Tafeln. gr. Fol. Berlin, in Commission bei Wiegandt u. Grieben. 1869. 20 Sgr. (Der Lehrgang allein 10 Sgr.; die Vorlegeblätter für die Oberklasse [II.] 9 Sgr.; die Taseln für die Unterklasse 3 Sgr.)

Leitender Grundsat für den Verfasser bei Absassung seines "Lehrsganges für den Zeichenunterricht" war die Bestimmung der preußischen Regulative: "Im Zeichnen ist zunächst nur auf Fertigkeit in Handhabung des Lineals und Maßes, sowie in der Darstellung einsacher Linearzeichnungen, wie sie das Bedürsniß des praktischen Lebens sordert, zu halten." Nach dieser Feststellung existirt die Frage nach dem bilden den Einsluß des Beichenunterrichts gar nicht; es ist dei demselben nur auf eine Zustuzung für das Leben abgesehen. Das ist ganz im Sinn und Geist der Regulative, die sich zu einem idealeren Standpunkte nicht erhoben haben.

Nach dem Vorgange Anderer verbindet der Verfasser die Formenlehre mit dem Beichnen und sordert daneben, daß das Gezeichnete überall dem bürgerlichen Maße entspricht, ganz, wie ich selbst es schon vor 45 Jahren in einem Leitsaden für den Beichenunterricht verlangte. Ich demerke das hier allein in der Absicht, um dem Verfasser zu zeigen, daß weder die Regulative, noch sein Lehrgang Neues bringen. In Folge der eingeschlagenen praktischen Richtung läßt der Versasser viele Berechnungen anstellen und Messungen vornehmen, z. B. wie groß ein Acerstüd, ein Garten u. s. w. ik. Ein "Anhang" verbreitet sich sogar über "das Messen und Verechnen der wichtigsten Körpersormen", eine Sache, die zwar an und sür sich ganz nüstlich ist, aber mit dem Zeichnen Nichts zu thun hat.

Die Zeichnungen für die Unterklasse sind auf zwei größeren Bogen

enthalten, die wahrscheinlich in dieser Gestalt in der Klasse ausgehängt werden sollen. Wenige Figuren der zweiten Tasel abgerechnet, bestehmt diese Vorzeichnungen aus Zusammenstellungen von geraden Linien, in denn sich wenig guter Geschmack betundet. Zum Aushängen in der Klasse eigner sich die Blätter nicht, da sie den Kindern auf einmal viel zu viel darbieten, sie also zerstreuen.

Die Vorlegeblätter für die Oberklasse enthalten Abbilder von Gegenständen des gewöhnlichen Lebens und sind im Ganzen brauchbar, in der krummlinigen Formen jedoch nicht durchweg schön ausgeführt.

6. Der Elementar=Zeichenunterricht nach Dictaten, allein mögliche Unterrichte-Methode im eng zugemessenen Raum der Bolisschule. Dargestellt nach eigener Erfahrung von C. Glinzer. gr. 8. (24 S. u. eine Lasel Lithogr.) Cassel, C. Luchardt. 1868. 5 Sgr.

Die Ertheilung des Zeichenunterrichts, namentlich des elementaren, in vollen Klassen erfordert einen tüchtigen Disciplinarius, wenn etwas Erheb liches geleistet werden und die Klasse nicht verwildern soll. Wo ein tüchtiger Klassenlehrer diesen Unterricht ertheilt, da pslegt Alles gut zu gehen; we aber besondere Zeichenlehrer, die selten gute Lehrer sind, dazu verwankt werden müssen, da treten große Uebelstände ein. Diesen will der Bersassen durch "Dictatzeichnen" begegnen. Wir halten dies Versahren unter solchen Umständen auch für geeignet, da die Ausmerksamkeit der Schüler hierheit gleichmäßig auf den Lehrer gelenkt, Ungehörigkeiten leicht demerkt und beseitigt werden können; es tritt dann an die Stelle des schwierigen Einzelsunterrichts der Klassenunterricht.

Was der Verfasser in seinem Schriftchen darbietet, wird sich als brauchbar erweisen; wir empfehlen es Zeichenlehrern.

7. Das Zeichnen in der hauptschule für Lebrer, Lebramtscandidaten und Schüler, geschrieben und gezeichnet von Edmund Bolle, Mufterhauptsschullehrer. gr. 8. (46 S. u. 52 lith. Lafeln.) Pest, 2B. Lauffer. 1819. 81) fr. oder 16 Sgr.

Nachdem der Verfasser sich mit Sachkenntniß erst im Allgemeinen über das Zeichnen ausgesprochen und so seine Leser orientirt hat, stellt er seinen Lehrgang auf und bringt damit die beigegebenen Zeichnungen in Berbindung. Für die "Hauptschule" unterscheidet er zwei Lehrgänge. Der erste derselben hat das Linealzeichnen zum Gegenstande, der zweite das Freihandzeichnen. Für etwaigen Privatunterricht stellt der Verfasser dank noch einen dritten, den "industriellen Lehrgang" auf.

Lehrer, die einigermaßen mit dem Gegenstande vertraut sind, finden in dem Werte eine brauchbare Anleitung für den Unterricht und ausreichendes Material.

8. Elementar=Zeichnungs=Theden von A. B. Trubelta. Fünf Hefte. gr. 8. W. Lauffer in Pest. heft 1—3 à 15 fr. oder 3 Sgr., heft 4 48 fr. oder 10 Sgr., heft 5 8 fr. oder 13 Sgr.

Jedes Heft enthält ein quadrirtes Netz und in einigen dieser Quadrate eine oder einige Zeichnungen zum Nachzeichnen. Dies Versahren ist bekannt und im Ganzen nicht sehr empfehlenswerth, da es dem Schüler zu viel Hülfe, gewährt. Die in diesen Pesten dargebotenen Zeichnungen sind im Ganzen brauchbar, doch nicht sauber genug in den Linien. Im vierten

ieste haben die Zeichnungen eine farbige Grundlage, blau, roth und grun, ie sie den Schülern angenehm machen wird.

Der Zeichenunterricht für Boltsschulen. Bearbeitet von Alex. Sutter, Lehrer des technischen Zeichnens an der Cantonsschule in Bern und am Seminar zu Münchenbuchsee. Zweite, verbesserte Auflage. gr. Qu.-4. Elf hefte. St. Gallen und Bern, huber u. Comp. 8 Thir. 14 Sgr.

#### Inhalt: I. Abtheilung. Freihandzeichnen.

1. Beft. Geradlinige Uebungen. 20 Sgr.

2. . Geradlinige Grundformen und frummlinige Uebungen. 20 Sgr. 3. . Rrummlinige Grundformen und praftische Anwendungen. 20 Sgr.

4. . Flache Drnamentif. 22 Sgr.

- 5. Schattirubungen, gewerbl. Gegenstände und Perspective. 26 Sgr.
- 6. Drnamentik. 26 Sgr. 7. Drnamentik. 26 Sgr.
- 8. = Beibliche Arbeiten und Blumen. 22 Sgr.

#### II. Abtheilung. Linearzeichnen.

- 9. Seft. Geometrisches Zeichnen. 24 Sgr.
- 10. Projectives. 24 Sgr. 11. Lechnisches. 24 Sgr.

Dies umfangreiche Werk tann zwar nicht als eine Zeichenschule angesiehen werden, in der ein stusenmäßiger Fortschritt zur Darstellung gekommen, wohl aber als eine treffliche Arbeit, die ein reiches, in gehobenen Bolksschulen mit großem Nuzen zu verwendendes Material enthält. Ueberall ist das Gewerbliche berücksichtigt. Die Zeichnungen sind geschmadvoll und sauber ausgesührt. Wir empsehlen das Werk der Beachtung.

16. Elementar=Freihandzeichnen für Bolisschulen, Mittelschulen und gewerbliche Fortbildungsschulen von U. Schoop, Zeichenlehrer an der thurgauischen Cantonsschule. I. Abtheilung: Die ersten Elemente des Zeichnens. (21 Tafeln in 4.) II. Abtheilung: Leichtere Ornamente in bloßen Umrissen. (24 Tafeln in 4.) Frauenfeld, J. Huber. & 15 Sgr.

Das erste hest enthält nur geradlinige Figuren. Der Fortschritt vom Leichteren zum Schwereren erfolgt namentlich anfangs ein wenig rasch, und wir würden die Vorlagen daher erst solchen Schülern geben, die bereits einen Cursus Taselzeichnen durchgemacht haben. Aber die Zeichnungen selbst sind gut, sast durchgängig geschmackvoll, besonders auch im zweiten hefte. Das Wert tann daher wohl empsohlen werden.

#### 2. Borfdulen für bas gesammte Beidnen.

11. Begweiser für den praktischen Unterricht im Freihandzeichnen. Jum Schulgebrauch und zum Selbstunterricht. Bon C.
Domschke, Königl. Prosessor. Erste Abtheilung. gr. 8. (XVI u. 103 S.)
Nebst einem Atlas, 28 lithogr. Tafeln enthaltend. Zweite Abtheilung.
(VIII u. 67 S.) Nebst einem Atlas, 40 lithogr. Tafeln enthaltend. Berlin,
R. Landau. 1869. 1 Thir. 25 Sgr. und 2 Thir.

Der Berfasser erweist sich in diesem "Wegweiser" als ein ebenso ersjahrener als einsichtiger Zeichenlehrer. Er weiß, was Kindern geboten werden muß, und versteht das Ausgewählte trefflich für die Zwecke des Zeichnens zu behandeln. Seine Anweisung setzt allerdings einen ziemlich

geübten Zeichner voraus, giebt dem Lehrer aber sonst überall so viel Wink für den Unterricht, daß er nicht irren kann.

Als obersten Grundsat hält der Bersasser sest, daß der Zeichenunter richt Klasse nunterricht ist, d. h. daß alle Schüler einer Klasse zu gleichen Zeit dasselbe zeichnen. Für den ersten Cursus wird Lineal (ein Kantel) und Zirkel gebraucht, für den zweiten und alle solgenden fallen diese Hülssmittel weg. Die geometrischen Figuren bilden zwar auch die Grundlage für den Ansangsunterricht; aber es wird doch nicht mehr aus der Formenlehre herangezogen, als durchaus ersorderlich ist. Der beigegebene "Atlas" enthält das zu zeichnende Material. Es ist vollkommen auszeichend für jede Art Schule, ist zweichnäßig angeordnet, entspricht einem gebildeten Seschmad und ist sauber ausgeführt. Wer sich daher durch das Wert leiten läßt, wird einen guten Zeichenunterricht ertheilen.

Den beiden vorliegenden Abtheilungen werden noch zwei ander folgen, von denen die eine Anleitung zum Naturzeichnen nach Draht: und Holzmodellen, die andere Anleitung zum Naturzeichnen nach Gppsen giebt.

12. Borschule bes Gesammtzeichnens von Alexander Stir. I. Iheil (5 hefte.). Zweite Auflage. gr. 4. (25 lithogr. Laseln.) II. Theil. hest 1 und 2. à 5 Taseln. Franksurt a. M., Alexander Stix. 1868. à Liesz, mit kurzem Text 1½ Sgr.

Der erste Theil dieser "Vorschule" umsaßt "die Linien, Wintel, geradlinigen Vielede und Polygramme", der zweite "die runden ebenen Formen und Bogenvielede". Die Uebungen für den Ansang werden schon vom vierten Blatte an ziemlich schwierig; das Wert kann daher ster den Elementar-Zeichenunterricht nicht füglich verwandt werden, wird dagegen in Gewerbeschulen gute Dienste leisten.

## 3. Perspectivisches Zeichnen.

- 13. Aufgaben für Schule und haus zur Borbereitung für die Elemente des Zeichnens nach körperlichen Gegenständen, mit 80 in den Text gedruckten Abbildungen von Friedrich Heimerdinger, Maler und Lehrer der ersten Klasse an der öffentlichen Gewerbeschule und der polytechnischen Borbildungsanstalt in hamburg. gr. 8. (82 C.) hamburg, B. S. Berendsohn. 1868. 20 Egr.
- 14. Schlüssel zu den Aufgaben für Schule und haus zur Borbereitung für die Elemente des Zeichnens nach körperlichen Gegenständen, mit
  80 in den Text gedruckten Abbilbungen von Friedrich Deimerdinger.
  gr. 8. (92 S.) Ebendaselbst. 1868. 25 Sgr.

Die erstere dieser Schriften ist für Schüler, die zweite für Lehrer bestimmt. Wie aus den übrigen Schriften des Versassers bekannt ist, redet er überall einem gründlichen Unterricht im Zeichnen das Wort. Diese neue Arbeit hat es in erster Linie auf Bildung des Auges und Verständnis der Form abgesehen, zwei Dinge, die unerläßlich für einen guten Fortschritt sind. Die hier angestellten Uedungen können dem eigentlichen Naturzeichnen, wie der Versasser es in seinen "Clementen des Zeichnens nach körperlichen Gegenständen" lehrt, theils vorangehen, theils dasselbe begleiten.

Wir empfehlen das Werk der Beachtung der Zeichenlehrer.

15. Erfte Anleitung jum Berfpectiv-Beichnen von geometrifchen

Riguren, Flachen, Körvern 2c. 2c. Leichtfaßlich mit Text und anleitenden Beichnungen auf 12 Tafeln dargestellt von F. C. Wernigk, ehemaligem Besiger der Gewerbs-Sonntags-Schule zu Umstadt im Großherzogthum hessen. Qu.=8. (XII Bl.) Bien, R. Lechner. 1865.

Diese Anleitung belehrt nicht über das Naturzeichnen, sondern zeigt w., wie Figuren und Körper in mechanischer Weise, mit Benutzung nes perspectivisch entworsenen Netzes, perspectivisch dargestellt werden nnen. Wo man dergleichen bezweckt, wird sich die Anleitung als recht auchbar erweisen; sur Schulen dagegen, die den Zeichenunterricht als ildungsmittel ansehen, ist sie nicht geeignet.

#### 4. Geometrisches Zeichnen.

6. Zirkelzeichnen zum Gebrauche an Gewerbeschulen, Schulen für Baus handwerter und polytechnische Borbildungsanstalten. Bon Dr. A. Stublmann, Lehrer der öffentlichen Gewerbeschule und der öffentlichen Schule für Bauhandwerker in Hamburg, Allgemeiner Theil. Mit 12 lithographirten Tafeln. gr. 12. hamburg, F. H. Nestler u. Melle. 1869. 15 Sgr.

"Dies heft umfaßt denjenigen Theil des Zirkelzeichnens, der von allen öchülern durchzumachen ist, zu welchem Fach sie auch später übergeben zögen. Die solgenden hefte geben die nöthige Ergänzung dieses ersten mit buchscht auf die verschiedenen Gewerbe."

Diesen Worten der Vorrede fügen wir hinzu, daß das erste Heft eine anz zweckmäßige Anleitung zum Zirkelzeichnen ist, daß wir aber die sigenden Heste noch nicht kennen.

7. Die Construction slehre. Eine Sammlung von Aufgaben für den Unterricht im Linear-Zeichnen an Realschulen, Gewerbeschulen und Baugeswertsschulen, sowie zum Selbstunterricht von Otto Huck, Baumeister, Civil-Ingenieur und Lehrer an der Gewerbeschule zu Coblenz. Erste Abstheilung. Die Construction geradliniger Figuren und Ruster. Mit 25 Taseln (in Querfol.). (31 S. Text.) Halle, G. Knapp. 1869. 2 Thr. 20 Sgr.

Der Text giebt zunächst eine Anleitung zum Zeichnen mit Lineal und zirkel und begleitet dann die Ausführung der Taseln. Diese beginnen mit em Figurenzeichnen und führen darauf den Zögling zur Darstellung von Rustern. Letztere zeichnen sich im Entwurf, wie in der Aussührung durch öchönheit aus. Das Werk kann daher als ein recht brauchbares bestens mpsohlen werden.

8. Die darstellende Geometrie mit Rückscht auf technische Anwendung für Real:, Gewerbes, handwerkers und Baugewerkschulen, sowie zum Selbsts unterricht für Bauhandwerker und Maschinenbauer. Bearbeitet von Dr. 28. H. Behse, Baumeister und Rector der städtischen Gewerbeschule zu Dortmund. In zwei Theilen. Erster Theil. Die Projectionslehre, Consstruction von Durchschnittssiguren, welche entstehen, wenn Körper von Ebenen geschnitten werden, oder wenn Körper einander schneiden. Bindschiese Flächen, Spirallinien und Spiralstächen. Als selbsisständiges Ganzes abgesaßt. Oritte, gänzlich umgearbeitete Auslage. Mit 25 Tafeln (in Querfol.), enthaltend 200 Figuren. (26 S. Text.) halle, G. Knapp. 1869. 2 Thlr.

Gine treffliche Arbeit, von der in kaum vier Jahren zwei starke luflagen vergriffen wurden. Die zahlreichen instructiven Figuren sind sehr zuber ausgeführt. Die Lehre der Parallels und Centrals Projection. L. Theil. Die Azonometrie oder Parallel-Perspective des Technikers mit Entwicklung des Principes der verschiedenen Parallelprojections : Methoden nebst der azonometrischen Schattenconstruction sur Gewerds und Militärschulen, so wie zum Selbststudium für zeichnende Künftler und Techniker bearbeitet von Heinrich Weishaupt, tönigl. Professor und techn. Borstand sammtlichen städtischen seiers und werktägigen Zeichnungsschulen Münchens. Mit 50 in den Text eingedruckten Holzschnitten und sechs Tascln. gr. 8. (XI u. 94 C.) Desselben Wertes II. Theil. Die Perspective des Malers mit Bogründung ihres Principes und der zur praktischen Anwendung geeignetken Constructionsweisen, nebst der perspectivischen Schattenbestimmung und der Ermittlung der Spiegelbilder für Kunsts und technische Schulen, so wie zum Selbststudium für zeichnende Künstler und Techniker, angehende Maler und Architekten 2c. 2c. (XIX u. 149 S. und 24 Taseln in Quersolio.) Münden, C. Merhoss. 1868. 3 Thst.

Mit dieser Abtheilung ist das 1856 begonnene Wert "Elementar unterricht im Linearzeichnen" vollendet. Das Lob, welches wir den früheren Theilen gezollt, können wir auch auf diese Schlußabtheilung ausbehnen. Die Darstellung ist gründlich und doch nicht schwer saßbar. Die zur Erläuterung dienenden Zeichnungen sind zwedmäßig gewählt und sausgeführt.

- 5. Alle Zweige bes Zeichnens umfassenb.
- 20. Lehrplan für ben Zeichenunterricht in der Anabenschule (Realschule und Vorschule) der Musterschule zu Frankfurt a. A. Bon Fr. Christmann.

Dieser Lehrplan sindet sich in der "Einladungsschrift zu der össentlichen Prüfung (März 1869) der Musterschule" zu Frankfurt a. M. Es haben in demselben alle Arten des Zeichnens Berücksichtigung gefunden, die sur eine Realschule II. Ordnung erforderlich sind. Der Gegenstand erscheint darnach als gut organisirt und vom methodischen Standpunkte aus als beachtenswerth. Daher gestatten wir uns, einen gedrängten Auszug darans nachstehend mitzutheilen.

## L Zeichnen von Glächen.

Acte Alasse. (2 St. w.) Ziel: Erkennen gerabliniger Flächen nach Größe und Geftalt, Wiedergeben derselben in bestimmtem Maßstab.

Benutt werden Flachen: Mobelle aus Pappe. Die Schüler erhalten Papp bedelstüdchen von der Größe eines Quabratzolles, auf einer Seite mit weißem, auf der andern mit schwarzem Papier überzogen, um mit Hülse derselben ihre Zeichnungen nach einem bestimmten Maßstade darstellen zu können. Außerdem benutzen die Schüler einen Senkel, d. h. ein Stüdchen Blei an einem Faden besestigt. Im ersten Halbjahr wird auf die Schiefertasel gezeichnet, im zweiten ins Hest. Gum mi darf nicht gebraucht werden.

Siebente Klasse. (2 St. w.) Ziel: Auffassen solcher Flächen, welche nur von Kreisbogen, oder von Kreisbogen und geraden Linien begrenzt sind; — Zeichnen derselben in bestimmtem Makstab.

Auch hierzu werden Flächen-Modelle benutt. Die Schüler werden

auch angeleitet, aus den gegebenen Figuren selbst schöne oder sinnvolle Zusammenstellungen zu machen.

II. Zeichnen von Rörpern. Perspectivisches Beichnen.

Sechste Klasse. (2 St. w.) Ziel: Erkennen des von Chenen umschlossenen Körpers, wie er auf der perspectivischen Tasel erscheint; — Biedergeben des Körpers, nicht, wie er ist, sondern wie er aussieht.

Benutt hierzu werden Modelle aus Draht, Holz oder Blech. Schattiren

mit Bischer und Blei.

Fünfte Klasse. (1 St. w.) Ziel: Erkennen des von krummen Flächen umschlossenen Körpers, wie er auf der perspectivischen Fläche ersscheint; — Abzeichnen und Schattiren desselben.

Benutt werden Modelle von Draht und frummflächige Körper, wie

Thorbogen, Rinnen, Becher u. f. w.

Bierte Klasse. (1 St. w.) Die schwierigeren Uebungen der verigen Klasse werden in diese hinübergezogen. Dann kommen leichte

Ornamente von Gpps zur Darstellung.

Dritte Klasse. (1 St. w.) Ziel: Erweiterte Uebung des Pensums der vierten Klasse, besonders Anleitung zum schnellen Entwersen von Zeichnungen. Zeichnen von Gegenständen des hausslichen Lebens, bei welchen außer dem Schatten auch die dem Modell eigenthümliche Farbe mit Bleistift oder Kreide ausgedrückt werden muß. — Zuweilen ein Versuch, einen angeschauten und besprochenen Körper aus dem Gedächtniß zu zeichnen.

Zweite Klasse B. (1 St. w.) Ziel: Erweiterung ber früheren

Uebungen. Gebäude und Landschaften nach ber Natur.

Zweite Klasse A. (1 St. w.) Ziel: Köpfe nach Gpps. Dessgleichen Hände und Füße. — Fortsetzung der Uebungen im Landschaftszeichnen nach der Natur.

Dafür hat der Verfasser besondere Modelle anfertigen lassen, die sehr

inftructiv zu sein scheinen.

Erste Klasse. (2 St. w.) Erweiterung der vorhergehenden Uebungen. Beichnen mit verschiedenen Kreiden. Benutzung nasser Farben zur Erhöhung des Effectes. Federzeichnungen.

## III. Zeichnen nach Borlagen.

Dieses beginnt erst in der vierten Klasse, und beschränkt sich dort noch auf Ornamente und leichte Landschaften, welche vor dem Zeichnen noch perspectivisch erläutert werden. Auch werden abwechselnd die Zeichnungen nach Borlagen vergrößert und verkleinert.

In der dritten Klasse schwierigere Aufgaben, hauptsächlich wieder Ornamente und Landschaften; die besseren Beichner dürsen Köpfe copiren.

In 2 B außer dem schon Angesührten noch ganze Figuren, Thiersstücke u. dergl.

In 2 A und 1 kommen ganz neue Dinge nicht mehr vor; es ist hier hauptsächlich auf kunstmäßigere Ausführung, verschiedenen Styl der Aussührung u. dergl. zu sehen.

"Bei allem Vorlagen-Abzeichnen ist mehr Werth auf raschen Entwuf und sichere Ausführung in ruhigen freien Strichen zu legen, als auf minutiöses Nachahmen von allerhand winzigen und oft undeutlichen Figuren."

#### IV. 3beal=Beichnen.

"Sewissermaßen kommen die Anfänge dazu schon in der achten und siebenten Klasse vor, indem schon da von den Schülern sinnige Zusammenstellungen der ihnen bekannt gewordenen Figuren gemacht werden sollen. Bedeutungsvoller tritt es jedoch erst in der dritten Klasse auf. Ben da an wird es dis zur ersten Klasse geübt. — Zum Theil werden von dem Lehrer bestimmte Ausgaben gegeben (Wegweiser oder Heiligen bilder an der Landstraße, Capelle oder Jägerhäuschen im Walde, die Trümmer einer Ritterburg auf einem Felsen u. s. w.), zum Theil ist auch die Wahl des Gegenstandes dem Schüler vollkommen überlassen, nur mußer sich an das halten, was er dis dahin gelernt hat, und soll jede der artige Arbeit vor der ganzen Klasse nach Inhalt und Form, Ersindung und Aussührung besprochen werden."

#### V. Geometrisches Zeichnen.

Fünste Klasse. (2 St. w.) Ziel: Entwickelung der allereinsachken planimetrischen Lehrsätze aus der Anschauung, Erwerbung von Fertigleit im Lösen der elementar-geometrischen Constructionsaufgaben, dabei hauptsächlich auch Entwerfen und Ausführen symmetrischer Figuren. Uedung im Hand-haben von Lineal, Zirkel und Ziehseder.

Vierte Klasse. (1 St. w.) Ziel: Verständniß von Zeichnungen, welche in geraden Parallel-Projectionen (Grundriß, Aufriß, Profile) ausgesführt sind; Entwersen solcher Zeichnungen nach gemachten Aufnahmen.

Dritte Klasse. (1 St. w.) Ziel: Verständniß der geraden Parallels Projection bei schwierigeren Maschinens und architektonischen Zeichnungen, und Wiedergabe solcher Projectionen auch von zusammengesetzen Gegensständen theils nach dem Modell (Säulen, Zahnräder u. s. w.), theils nach Vorlegeblättern, die vor dem Zeichnen erklärt werden müssen. — Die schiefen Projectionen. — Uebertragen einer Zeichnung aus einer Projectionstart in eine andere. — Anwendung von Farben.

Zweite Klasse B. (1 St. w.) Ziel: Verständniß und Wiedergabe

leichter perspectivischer Projectionen.

Zweite Klasse A. (1 St. w.) Ziel: Schwierigere Aufgaben aus der Perspective dis zur Construction von Interieurs (Zimmer u. dergl.).

Erste Klasse. (2 St. w.) Ziel: Darstellende Geometrie mit mathematischer Begründung, bis zur Lehre von den Durchdringungen, und ihre Anwendung auf die Schattenlehre und Perspective. — Anleitung zum Situations: und Planzeichnen.

Die für eine Klasse in Aussicht genommenen verschied enen 8 weige des Unterrichts sollen nicht neben einander, sondern nach einander betrieben werden, und zwar in der Weise, daß in jedem Semester einige Male mit denselben abgewechselt wird.

21. Beichnen sond jur Erleichterung des theoretischen Zeichenunterrichts "(der Berspective und der Projectionslehre) für Gymnasten, Realschulen, Bürger-, Volts- und Töchterschulen, so wie für Seminarien und Fortbildungsschulen. Bon Sugo Troschel, Rupferstecher und Zeichenlehrer an der Dorotheen- ftädtischen Realschule zu Berlin, Imp. Fol. Berlin, Nicolai'sche Berlags- buchbandlung. 1865.

Bon diesem auf zwölf Lieserungen berechneten Werke sind sieben (& 2 Thlr.) erschienen; uns liegen davon jedoch nur die beiden ersten und der Text (appart zu 10 Sgr. zu haben) vor. Lieserung I enthält die gewöhnlichen geometrischen Figuren und perspectivische Darstellungen geradsliniger Körper, Lieserung II architektonische Glieder, Anwendung der Glieder, natürliche Blattsormen, Vasen und Verzierungen der Glieder.

Die in diesen hesten dargebotenen Zeichnungen sind ohne Tadel und dabei in einem Maßstabe ausgeführt, daß sie auch in den größten Klassen sinne Anstrengung wahrgenommen werden können. Jedensalls eignen sich dieselben auch recht gut namentlich zu theoretischen Erörterungen, auch die, welche die Gesetze der Perspective veranschaulichen. Für das perspectivische Zeichnen halten wir aber so umsangreiche Borbereitungen nicht für nöthig. Sind die Schüler durch das Zeichnen gewenetrischer Figuren und geeigneter Borlegeblätter dasur überhaupt reif gemacht, so schreitet man am besten gleich zum Körperzeichnen und verbindet damit immer so viel Theorie, als gerade ersorderlich ist. Dagegen haben wir Nichts zu erinnern gegen die Benutzung von Taseln mit architettonischen, ornamentalen u. a. Zeichnungen, wenn sie vor dem Zeichnen genügend besprochen werden, halten es indessen doch sur recht schwer, namentlich von den mittleren Klassen an die Schüler so auf gleicher Stuse zusammen zu halten, daß alle dieselbe Zeichnung nachzeichnen.

22. Das Zeichnen und der Zeichen unterricht theoretisch und praktisch entwickelt mit besonderer Berücksichtigung der Perspective, sowie des Figurenzeichnens auf Grund der Anatomie, Verhältnislehre, Physiognomik, Composition u. s. w. Methodische Anleitung zum Zeichenunterricht im Allgemeinen, vornehmlich zum Gebrauch in Töchterschulen, in Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen, sowie zur weiteren Ausbildung beim Selbstunterricht. Von Maler Karl Ehrenberg in Rom. gr. 8. (IX u. 280 S., 16 Aaseln, 150 Text-Abbildungen, ein Titel= und ein Tonbild.) Leipzig, D. Spamer. 1869. 13 Thir.

Diese Schrift behandelt in 12 Kapiteln den gesammten Zeichenunterricht. Wir bezeichnen den reichen Inhalt derselben zunächst mit den Worten der Inhalts-Uebersicht.

1. Einleitende Betrachtungen. Ueber Copiren und über den Werth oder Unwerth der Borlagen. 2. Elementarunterricht und geometrische Erstlärungen. 8. Allgemeine Grundgesetze der Linearperspective. 4. Anwendung der allgemeinen Grundgesetze auf die "Ansichten" der Linearperspective. Ueber Kreise. Ueber schäg stehende Linien. 5. Spiegelperspective. 6. Schattenperspective. 7. Luftperspective. 8. Ueber die Wahl der Gegensstände und über die Technik des Zeichnens und Schattirens. 9. Anatomische Grundlage der Formen. 10. Ueber die Verhältnisse. Eintheilung der Formen nach Flächen. 11. Wichtigkeit und Bedeutung der Hand. Physios

gnomie des Ropfes. Portraitzeichnen. 12. Einige Bemertungen über Landschaftszeichnen und über das Maßgebende für die Beurtheilung von Kunstwerten.

Dies Wert ist dem vorigen im Sanzen ähnlich, und daher auch vor zugsweise zum Selbstunterricht für Solche geeignet, welche schon einige Fertigkeit im Zeichnen besitzen, in allen Theilen aber nach größerer Cinsicht für die Ausübung der Zeichenkunst streben. Sonach werden auch viele Lehrer das Buch mit Nuzen gebrauchen können.

Der zu dem Werke gehörige Atlas von 20 lithographirten Borlege blättern ist uns nicht von der Verlagshandlung zugestellt worden; wir vermögen daher nicht über seine Brauchbarkeit zu urtheilen.

23. Dr. L. Bergmann's Schule des Zeichners. Für Lehrer und Lernende. Praktischer Leitsaden beim Gelbstunterricht insbesondere für Gewerbtreibende, sowie für Lehrer an Bürgerschulen, Musterzeichner, Modellent, Lithographen, Aplographen 2c. Gänzlich umgearbeitet von Dr. Oscar Mothes. Vierte Auslage. Mit mehr als 300 Tegt-Abbildungen, sech Tondruckbildern und einem Titelbilde. Nebst einer Nappe: Enthaltend auf 82 Taseln über 500 Abbildungen als Vorlegeblätter. gr. 8. (VIII u. 308 S.) Leipzig, D. Spamer. 1869. 13 Thir.

Das schon in früheren Auflagen von uns angezeigte Werk besteht aus drei Abtheilungen, von denen die erste als Vorschule bezeichnet ist, die zweite Anleitung zur Behandlung ausgeführter Zeichnungen in Copie giebt, die dritte das Zeichnen nach der Natur lehrt.

Die vorliegende vierte Auflage ist von R. Ehrenberg in Rom bes arbeitet worden und hat mehrere, zum Theil erhebliche Umgestaltungen erstahren, namentlich in dem Abschnitte, der von der Perspective handelt. Das Werk kann nun als ein recht brauchbares namentlich sur den Selbstunterricht, insbesondere sur Solche bezeichnet werden, welche sich entweder aus Neigung oder aus Beruf mit der Zeichenkunst beschäftigen. Der Textist durchweg leicht faßlich, und die eingedrucken Abbildungen sind instructiv und schön ausgeführt.

Der auf dem Titel genannte Atlas von 82 Tafeln, auf den der Let sich überall bezieht, ist uns von der Verlagshandlung nicht übersandt worden und uns unbekannt geblieben.

24. Das akademische Studium des Malers, seine Vorbildung und seine Hülfswissenschaften. Für junge Künstler, Dilettanten und Kunstfreunde von Prof. Heinrich Matthay. Oritte, gänzlich umgearbeitete Anflage von "Hertel's kleiner Akademie der zeichnenden Künste". Nit einem Atlas, entshaltend 24 Taseln (Qu.:Fol.). gr. 8. (XII u. 256 S.) Beimar, B. H. Voigt. 1869. 2 Ihlr. 22½ Sgr.

Dies Werk gehört nicht in den Kreis der Schulschriften, mit denen es der Pädagogische Jahresbericht zu thun hat; wir mussen uns daher darauf beschränken, es hier aufzusühren, und solche Lehrer darauf aufmerksam zu machen, die sich für Malerei interessiren oder sich darüber ein Urtheil bilden wollen. Der Atlas ist recht sauber ausgeführt.

### 6. Borlegeblätter für geübtere Zeichner.

25. Bilhelm hermes' Berliner spftematische Zeichenschule für Lehrer und zum Selbstunterricht. Heft 339—342. Qu.-8. & sechs Blatt Lithographie. Berlin, Bilh. hermes. & heft 6 Sgr.

Die "Berliner Zeichenschule von W. Hermes" ist weit und breit bes nnt und vortheilhaft bekannt, da sie in ihrer großen Anzahl von Heften el Gutes zu billigen Preisen darbietet.

Als ganz originell in ihrer Weise sind die hier angezeigten Hefte zu zeichnen. Dieselben enthalten nämlich Portraits von leben den Fürsten zumilien und hervorragenden Persönlichteiten. So enthält is erste dieser Hefte Portraits der preußischen Königssamilie (König lihelm, Königin Augusta, der Kronprinz nebst Gemahlin, Prinz Friedrich arl und Gemahlin), das zweite Bismart und die Helden von 1866: lotte, v. Bittenseld, v. Roon, v. Steinmetz, Vogel v. Faltenstein, das itte die österreichische, das vierte die russische Fürstensamilie.

Die Portraits sind sehr sauber und ansprechend ausgeführt und, weit wir diese Persönlichkeiten aus eigener Anschauung kennen, auch irklich treu, wenn auch etwas idealisiert. Wo man sich daher entschließen unn, derartige Bilder zu Schulübungen zu benutzen, da können diese Hefte estens empsohlen werden.

## XII. Neue pädagogische Zeitschriften.

Ungezeigt

von

#### August Lüben.

- 1. Pådagogische Wochenschrift für den Norden Deutschlands, redigirt von Johannes Schmarje und Gottfried Tonsfeldt. gr. 4. Wöchentlich i bis & Bogen. Altona, A. Mengel. Vierteljährlich 124 Sgr. Die Frage: "Was wollen wir?" beantworten die Herausgeber dahin:
  - 1. Wir wollen arbeiten.
  - 2. Wir wollen tampfen für
    - a. facmannische Verwaltung,
    - b. bessere Lehrerbildung.
    - c. höhere Besoldung der Lehrer.

Diesen guten Vorsätzen wünschen wir gute Aussührungen. Da und aber bis jett nur Nr. 1 und 2 vorliegen, so vermögen wir über die Leistungsfähigkeit der Herausgeber noch nicht zu urtheilen.

2. Der Begweiser. Organ für die Volksbildung in Deutschland. Serausgegeben von Eduard Sack in Berlin. Igr. 4. Commissionsverlag ber Letgiger Bereinsbruckerei. Erscheint jeden Freitag. Vierteljährlich 124 Sgr.

Der Herausgeber ist als freisinniger Schulmann bekannt. Der "Wegeweiser" huldigt daher nach jeder Richtung hin dem Fortschritt. Da wir aber das Blatt nicht erhalten und nur Nr. 9 desselben kennen, so können wir nicht selbstständig über dasselbe urtheilen. In dieser Nummer kennzeichnet aber der Herausgeber seinen Standpunkt mit den Worten: "Wir wollen sestgehalten wissen vornehmlich von jedem Lehrer das Wort von Anast. Grün:

"Magst Bar im Geklüft, magst Falk im Licht, Nur Fledermaus nicht sein; Sei Palme oder Eiche, nur nicht Das Schlingkraut zwischen den zwei'n." 3. Soulzeitung für Bestfalen und Rheinland. (Zugleich Organ bes Märkischen Lebrer-Gesang-Bereins und ber "Ratorp-Stiftung".) gr. 4. Bochentlich & Bogen. Vierteljährlich 10 Sgr. Redaction und Verlag von R. H. Restler u. Relle (h. Hülsemann) in hamburg. 1868.

Wir kennen aus dem zweiten Jahrgange nur eine Nummer, sind also ohne Urtheil über diese Schulzeitung.

4. Deutscher Bolksschullehrer. Pabagogisches Wochenblatt für Lehrer, Geistliche und Schulfreunde. Unter Mitwirkung von Padagogen und Theologen redigirt von Wilhelm Freier, Lehrer in Korritten bei Sternsberg R. M. gr. 4. Wöchentlich & Bogen. Vierteljährlich 7% Sgr. Drossen, 1868.

Wir haben vom ersten wie vom zweiten Jahrgange dieser Zeitschrift nur Probenummern erhalten und vermögen von diesen nicht auf die ganze Haltung der Zeitschrift zu schließen. Der zweite Jahrgang hat übrigens die Devise:

"Bestalozzi-Schleiermacher-Union".

5. Dresdner Monats-Blätter. Pädagogische Zeitschrift für Gebildete aller Stände herausgegeben von Ernst Wunderlich und Theodor Körner, Lehrern in Dresden. Rr. 1—6. Januar bis März. 1869. gr. 4. Oresden, Commissionsverlag der Bachschen Buchhandlung. Monatlich zwei Rummern. Halbjährlich 15 Sgr.

Die "Dresbner Monats-Blatter" foll enthalten:

- I. Leitartikel (padagogische), die das Interesse jedes Gebildeten in Anspruch nehmen durfen. Darin soll berücksichtigt werden:
- 1) Psphologie und Physiologie nebst Diatetit des Geistes als naturs vissenschaftliche Grundlagen der Padagogik.

2) Angewandte Padagogit.

- 3) Bilber aus der Culturgeschichte, Lebensbilber berühmter Badagogen.
- 4) Schule und Schulorganismus als Veranstaltungen des Staates und anderer Factoren im Culturleben.

5) Babagogische Kritik.

II. Eine padagogische Rundschau.

III. Ein Feuilleton mit Berichten über Conferenzen und Lehrerverssammlungen, über Prüsungen, Landtagsversammlungen u. s. w.

Die Herausgeber erstreben einen "besonnenen Fortschritt"; "Licht- und Schattenseiten des gegenwärtigen Bolisschulwesens" sollen ruhig und leidensschaftslos abgewogen werden.

Die vorliegenden sechs Nummern lassen zur Genüge erkennen, daß die Monatsschrift diesem Programm entspricht. Wir wünschen ihr guten Fortgang.

6. Schulzeitung für Innerösterreich. Ein Organ für die Interessen der Boltsschule. Unter Mitwirkung bervorragender Fachmanner berausgegeben von Franz Tromberger. Erscheint monatlich dreimal. (& ein Bogen gr. 4.) Graz, Jos. Poct. 1869. 4 fl.

Wir tennen von dieser Schulzeitung nur Nr. 1 des II. Jahrganges (1869), sind baher ohne Urtheil über dieselbe.

7. Deutsches Schulblatt aus Bohmen. Herausgegeben von Joseph Anappe, Franz Marschner und Ferdinand Bachmann. Soch = 4. Monatlich drei Rummern. Prag, J. Sellner. 1869. 2 fl. Die Herausgeber sind Seminarlehrer. Sie wollen im Berein mit Anderen den Lehrern ein Mittel für ihre Fortbildung reichen. Das Schulzblatt soll "frei und unabhängig einerseits die Intentionen der Regierung, die den Interessen der Volksschule förderlich sind, unterstüßen, sowie anderersseits für die Bedürfnisse des Lehrerstandes, der Schule und Gemeinde in die Schranken treten."

Wie weit die Herausgeber diese Absichten erreicht haben, vermögen wir nicht zu sagen, da uns nur eine Probenummer vorliegt.

8. Zeitschrift des oberösterreichischen Lehrervereins. Serausgegeben von der Bereinsleitung. Verantwortlicher Redacteur: Math. Schopf. gr. 8. Monatlich 1 Bogen. Vierteljährlich 1 fl. Wels, Oberösterreichischer Lehrerverein. 1869.

"Dieses Blatt soll alle Vereinsmitglieder mit einem geistigen Bande umschlingen, es soll ihnen Gelegenheit bieten, ihre praktischen Ersahrungen und das Ergebniß ihrer theoretischen Studien durch Mittheilung nupbar für Alle zu machen, es soll mannhaft einstehen für das Wohl der Schule und der Lehrer und im Geiste und der Forderung der Zeit Rechnung tragen, es soll endlich wichtige Nachrichten schneller, als es dis jest möglich war, verbreiten."

Wir haben bis jett nur vier Nummern dieser Zeitschrift erhalten; ihr Inhalt entspricht dem vorstehenden Programm.

9. Katholische Schulzeitung. Organ des katholischspädagogischen Vereins in Bayern. Redacteur: Schullehrer Lubwig Auer in Schnausenhosen. Hoch=4. Wächentlich eine Nummer (8 Seiten). Freisingen, F. Latter. 1869. Halbjährlich 1 fl. oder 20 Sgr.

So viel wir uns errinnern, hat der Herausgeber seiner Zeit viel mit dazu beigetragen, daß ein Theil der katholischen Lehrer Baperns aus dem allgemeinen Baperischen Bolksschullehrerverein ausgetreten ist. Für diese Collegen scheint diese "Ratholische Schulzeitung" bestimmt zu sein. Aus den vier uns vorliegenden Nummern haben wir ersehen, daß Herr Auer ein Katholik vom reinsten Wasser ist. Die "bedeutendste Erscheinung auf dem Gebiete der allgemeinen Pädagogit" ist ihm die elste "Stimme aus Maria-Laach" von Pastor Flor. Rieß, da hierin nachgewiesen ist, des Alles, was im "Syllabus" in Bezug auf die Schule als Irrthum bezeichnet ist, wirklich grober Irrthum ist. Die "Baperische Lehrer-Beitung" wird bei seder Gelegenheit verdächtigt. Es ist sonach darauf abgesehen, Unfrieden zu säen.

10. Bierteljahrsschrift für höbere Töchterschulen. Unter Mitwirkung der Herren Dr. Seinede in Hannover, Rector Fischer in Bromberg, Elditt in Königsberg, Gärtner in Liegnitz u. a. Collegen, berausgegeben von Dr. A. Prowe und Dr. M. Schulze. Zweiter Jahrgang. Thorn, E. Lambed. 1868. 2 Thr.

Diese Zeitschrift wird gut redigirt; sie berücksichtigt Alles, was die höheren Töchterschulen betrifft und ihrem Gebeihen förderlich ist; wir können sie daher empfehlen.

#### XIII.

# Die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete des deutschen Sprachunterrichtes.

Besprochen

von

Dr. Franz Pfalz, Oberlehrer an der Realschule zu Leipzig.

Bevor ich meinen Bericht beginne, muß ich erklären, daß ich bamit die Arbeit des Herrn Dr. Panis, soweit es in meinen Kräften steht, fort: feben werde, nicht nur außerlich, indem ich für ihn, den Bielbeschäftigten, eintrete, sondern auch in Betreff der Grundsate, die mich bei der Beur-Ich habe nicht nöthig, theilung der vorliegenden Literatur leiten werden. meine eigenen Unsichten über den deutschen Sprachunterricht aussührlich darzulegen, vielmehr darf ich getrost auf das zurüdweisen, was Dr. Panis in den Jahresberichten von 1866 und 67 so treffend auseinander gesetzt Langjähriges Zusammenwirken und öfterer Austausch ber Gebanten haben in uns beiden die Ueberzeugungen besestigt, welche dort niedergelegt Auch ich möchte, mas die Methode betrifft, die Ertreme vermieden wissen, benen man sich in neuerer Beit vielfach zugewandt hat. Der gerabe, sichere Mittelweg zwischen Theorie und Praxis, das besonnene Verbinden von Analpse und Spnthese, von Grammatit, Lecture und stilistischer Uebung, bie gefunde Abwechslung von Unschauung, Belehrung und Anwendung, das ift es, was der Natur des Kindes sowohl, als auch der Natur des Gegenstandes am meisten entspricht. Auch ich bin dafür, daß der Bolts= schule, in welcher Gestalt sie immer auftreten möge, ihr volles, reichliches Maß des deutschen Sprachunterrichtes zutheil werde, daß das Ziel nicht unter dem Vorwande verkurzt werde, diese ober jene Rlasse des Volkes brauche eine höhere Bildung nicht: jede absichtliche Bertummerung bes Unterrichts ist wie jede Einseitigkeit ein padagogischer Mißgriff.

Maß dessen, was gelernt werden soll, ist, wenigstens was den einzelnen Gegenstand betrifft, einzig und allein die kindliche Fassungskraft.

Noch mögen hier einige allgemeine Bemerkungen Plat finden, die fich mir bei ber Durchsicht ber diesjährigen Litteratur aufgedrängt haben. Da schreibt jett weniger über die Methode des beutschen Sprachunterrichtes als früher. Db dies ein gutes oder ein schlimmes Zeichen ist, das hängt wesentlich davon ab, worin die Erscheinung ihren Grund hat. ift man wohl des ewigen haders über die Methode mude geworden, man scheut sich, über eine Sache zu reden, die so abgegriffen ift, baß fie taum noch eine neue Seite darbietet. Das ist gut. Man wird in aller Stilk Erfahrungen machen, und die Beit wird tommen, in welcher man fich ju einem Austausch berselben gebrangt fühlt. Allein die Zurüchaltung scheint noch einen andern Grund zu haben. Wenn, wie es jest an vielen Orten ge schieht, von vben berab alles haartlein vorgeschrieben wird, was und wie gelehrt werden soll, dann freilich ist nicht viel über den Lehrgegenstand ju sagen. Der Lehrer wird gewöhnt, sein Wert mechanisch zu treiben, und ergiebt sich in das Unvermeidliche. Ich will nicht sagen, daß diese tampfetmude Resignation bereits ein Charakterzug der deutschen Lehrerschaft sei, aber daß viele ermatten, die Gefahr liegt nahe. Man sieht dies aus der Menge von Lebr= und handbuchern, die ben Sprachstoff regulativmäßig zurecht zu schneiden suchen.

Während die Volksschulen und leider auch die Seminarien durch die für sie bestimmten Lehrbücher eine Berkummerung des Unterrichtsmaterials erfahren, laßt sich in ben Lehrmitteln für Gymnasien eine weise Beschräntung verspüren. Man erhitt sich nicht allzusehr in etymologischen Speculationen, ja man will haushälterisch selbst mit mittelhochbeutscher und althochbeutscher Grammatit umgeben. Dies hangt mit einer Bewegung auf wissenschaftlichen Gebiete zusammen. Auch hier erkennt man mehr und mehr, daß etymologische Speculationen nicht die nächste Aufgabe der Sprachvergleichung Man will erst die vorhandenen Sprachen und ihre Dentmale nach allen Richtungen hin gründlich durchforschen, ehe man die einzelnen Faben durch die ganze Weite des Gebietes verfolgt. Diese weise Zuruchaltung ber Wissenschaft wirkt wohlthätig auf den Unterricht in den sogenannten bobenn Lehranstalten ein. Man fangt an zu merken, daß sich die historische Auffassung der Sprache nicht im Fluge mittheilen läßt, man erwägt von neuen die Frage, inwieweit sie überhaupt in Symnasien und Realschulen möglich Die einen meinen, man muffe die historische Grammatit gang bei Seite laffen, die andern wollen, daß der Schüler auf allen Stufen bei hochbeutschen heimisch werbe. Nach meinem Dafürhalten liegt die Babrbeit auch hier in der Mitte. Man erwäge nur Folgendes: Die erste Ansicht grundet sich nicht darauf, daß man den Werth der historischen Sprachvergleichung überhaupt läugnete, benn dieser ist außer allem Zweisel, sondern lediglich darauf, daß die Forderung, den Schüler zu einem ausreichenden Berftanbnis ber altbeutschen Sprache zu bringen, eine unmögliche sei. Und gewiß, barin liegt etwas Richtiges. Wer nur irgendwie mit den germanistischen Studien in Berührung gekommen ift, weiß, wie mubsam eine grundliche Reuntull

r altdeutschen Grammatik gewonnen wird und welche Schwierigkeiten on die Lecture mancher mittelhochdeutschen Denkmale macht. Und dazu nmt, daß jede Stufe ihre Erklärung in der vorhergehenden findet und ihr fortzuschreiten auffordert. Soll das Mittelhochdeutsche gewinnbringend rben, so möchte man auf das Althochdeutsche zurückgeben, dieses errdert die Kenntniß des Gothischen, und am Ende bleibt immer noch etwas anskrit zu wünschen übrig. Daß man damit in eine unendliche Reihe rath, liegt auf der Hand. Aber daraus folgt noch nicht die ganzliche rweisung, der historischen Sprachvergleichung aus der Schule. Es folgt raus nur, daß man sich im Gymnasium und in der Realschule mit der nregung zum hiftorischen Sprachstudium begnügen muffe. Man lefe r den Schülern der obersten Rlassen aus dem Nibelungenliede vor, gebe ten Proben daraus in die Hand und knupfe an diefes und jenes Wort torische Betrachtungen an, man übe ferner bei grammatischen Erörterungen rachvergleichung, so weit es ohne allzu große Abschweifungen geschehen nn, und man wird finden, daß das Interesse an der Geschichte unserer rache nicht ausbleibt. Die sprachlichen Erörterungen, die man an : Lecture des Nibelungenliedes anknüpft, brauchen teine planlosen ju n; als Ziel mag vorschweben, daß der Schüler in ber mittelhochdeutschen rmenlehre heimisch werde und das Nibelungenlied in der Ursprache lesen Aber das ist auch alles, was man erreichen kann. Mancher strebne Student wird die in der Schule empfangenen Unregungen im Borfaal spstematischer Erkenntniß zu erheben suchen. Die historische Grammatik für die höheren Schulen so ziemlich dasselbe, mas die neuhochdeutsche ammatit für die Volksschule ist, ber Schüler mag viel bavon lernen, aber wird nicht alles zu bewältigen im Stande sein. Sehr gesunde Ansichten er historische Grammatik auf Gymnasien entwidelt Stier in der Bore zu seinem "Material für den Unterricht im Altdeutschen". 3ch tomme ten darauf zurück.

Biel Ropfzerbrechen verurfachen dem Padagogen die ftilistischen Auf-Jährlich erscheinen eine Menge Werke und Werkchen, die mit sgeführten oder nacten Themen angefüllt sind. Man müht sich ab, dies igen zu Tage zu fördern, welche zugleich interessant und ber Fassungs= ft der Schüler angemessen sein möchten. Und doch scheint man den ein der Weisen nimmer zu finden. 21m gludlichsten ift man noch dar an, nn es sich um Aufgaben für die Volksschule handelt, denn hier hat man 1 festen Boden der Reproduction unter sich. Aber das Experimentiren finnt, sobald man an die freien Arbeiten für die Oberklassen boberer ranstalten herantritt. Man tappt umber, man durchsucht das ganze reich menschlichen Wissens und befriedigt selten die, welche man mit em gludlichen Funde überraschen wollte. Dem einen find die Aufgaben boch, dem andern zu niedrig; die Themen sollen leicht sein und doch vas Glanzendes, Tiefsinniges haben, am Ende scheint eine Aufgabe nur einen einzelnen Fall zu passen, wie ein Kleib nur für einen timmten Leib. Woher kommt das? Ich glaube, man fordert in der gel zu viel vom Schüler. Nichts ist so sehr Ausdruck geistiger ife als Stil und Gebankengehalt, und wie mare geistige Reife von einem ngen Menschen von 16-18 Jahren zu verlangen! Und doch muthet

man ihm gar oft Abhandlungen zu, über welche ein Mann, ber langjährige Studien in einem und demselben Fache gemacht, nicht ohne bie forgfältigte Borbereitung schreiben tann, wie etwa: "Bergleichung der Jphygenie bet Euripides mit der Göthe's" und bergleichen. Ferner: zu allem, was ma schreibt, gebort, wenn der Stil gelingen soll, eine gewisse innen Marme, eine Begeisterung, die aus ber Borliebe zu ber Sache entspringt. Müßte bemnach nicht das Thema zu einer freien Arbeit auch der freien Wahl anheimgegeben werben? 3ch weiß wohl, was dem entgegensteht. Der Schüler arbeitet nicht für sich, sondern für den Lehrer; er will beffen Lob erlangen, das ist sein 3med, und das Pflichtgefühl ersett die freie Mabl. Dann: Edulerarbeit ift tein Meisterstud, der Schuler lernt schreiben, wie das Rind geben lernt, und der Lehrer ist dazu da, daß er ihm als Stupe diene. Wohl, ich will nicht gegen freie Arbeiten in der Schule sein, aber die Forderung durfte boch ihre volle Berechtigung haben, bas man selbst in Obertlassen der Opmnasien und Realschulen nicht voreilig von leichten zu schweren Aufgaben fortschreite. Man suche nicht mit den Leistungen der Schüler zu glänzen. Das einfache Thema hat immer ben Vorzug, baß der Schuler auf Stil und Gebankengehalt zugleich achten tann, und daß auch ber Schmächere damit zu Stande tommt. So lange ber Schreibende mit dem Stoff ringt, so lange tann vom Stil nicht die Rebe sein, erst wenn der Inhalt zur freien Disposition steht, stellt die recht Form sich ein. Nur selten braucht man zu fürchten, daß bei freien Arbeiten bas Thema zu leicht sei, gedankenreichen Röpfen bietet oft gerade bas Einfachste Gelegenheit, allen Scharffinn und alle Erfindungsgabe ju zeigen.

Die eingegangenen Schriften mögen in folgenden Gruppen auf eine ander folgen:

I. Edriften über Methode des Sprachunterrichtes.

11. Schriften für ben gesammten Sprachunterricht.

III. Grammatische Schriften.

IV. Stils und Aufsatlehre.

V. Schriften über Orthographie.

VI. Bermischte Schriften.

### I. Echriften über Methode des Sprachunterrichtes.

1. Die Nothwendigkeit des Unterrichts in der deutschen Gram: matik in Burgerschulen und den Elementarklassen höberer Lebranstalter. Beilage des llebungsbuches zum Erlernen der deutschen Grammatik, von P. Theodor Groß, Repetenten und Privatdocenten zu Marburg. Meinz. 1869. C. G. Kunzes Nachfolger. 26 S. 8. 2 Sgr.

Die vorliegende Abhandlung ist eigentlich nur die Einleitung zu dem sub III besprochenen Uebungsbuche des Bersassers, allein sie hat auch einen selbständigen Werth. Es wird darin mit guten Gründen nachgewiesen, daß der Unterricht in der deutschen Grammatit in Bürgerschulen und den Elementartlassen höherer Lehranstalten nicht vernachlässigt werden dück, wenn ein richtiger Gebrauch der deutschen Sprache erzielt werden solle. Das

anze zerfällt in drei Theile: 1. Die deutsche Grammatit als Vorschule r das Erlernen des Lateinischen. 2. Die deutsche Grammatit als solche n unentbehrliches Bildungsmittel. 3. Besondere Regeln zum Gebrauche Uebungsbuches. Der Verfasser hat sich eingehend mit dem Studium r deutschen Sprache beschäftigt und beim Unterricht im Lateinischen nicht wichtige Erfahrungen gemacht. Besonderes beherzigenswerth ist das, was der die zunehmende Sprachverderbniß gesagt ist.

!. Der deutsche Sprachunterricht im ersten Schuljahre nach seiner bistorischen Entwidelung und in theoretisch praktischer Darstellung. Der Methodit des sprachlichen Elementarunterrichts zweite, umgearbeitete Auslage. Von C. Rehr, Seminarinspector, und G. Schlimbach. Gotha, 1869. Ihienemann. 209 E. 8. 24 Sgr.

Ein herrliches Buch, durchweht van dem Geiste echter hingabe an den lementarunterricht! Es ist zunächst sur Seminaristen und angehende Lehrer stimmt, allein die Darstellung ist eine so gediegene, daß es auch dem erschrenen Schulmanne als geistiger Labetrunt empsohlen werden tann, denn ist aus dem praktischen Schulleben hervorgegangen: "aus der Schule—ir die Schule", wie es im Borwort zur ersten Auflage heißt. Der erste heil behandelt die geschichtliche Entwidelung des sprachlichen Clementarznterrichtes von Luther dis auf Bogel, Thomas, Klauwell 2c. in eingehenzer, anregender Weise. Der zweite Theil giebt die theoretischen Grundlagen es vereinigten Anschauungsz, Sprachz, Schreibz, Lese-Unterrichts. Die Versasser etennen sich zur Bogelschen Methode, doch weichen sie in einzelnen Punkten b. Dem dritten Theile solgt die praktische Aussührung der Methode im Inschluß an Schlimbachs Fibel. Die zweite Auslage zeichnet sich aus durch ielsache Berbesserungen und Vervollständigungen, der zweite Theil besonzers ist ganz umgearbeitet.

3. Der elementarische Sprachunterricht durch die drei Stadien des Sprechens, Schreibens und Pesens in den Unter- und Mittelklassen der Bürgers und Volksschulen. Unweisung zum "Hülfsbuche für den Sprachs, Schreibs und LesesUnterricht" von Ludwig Wangemann, Schulbirector. Vierte, neu bearbeitete Aussage. Leipzig, Friedrich Brandstetter. 1869. 294 S. 8. 24 Sgr.

Der Verfasser legt Gewicht auf ben Unterschied zwischen sachlichem und brachlichem Anschauungsunterrichte. Er sucht nachzuweisen, "daß der sprachsiche Anschauungsunterricht die Sprache selbst zum Gegenstande der Anschauung zu nehmen hat, wenn er wirklich Sprachunterricht werden soll, und aß auch bei den elementarischen Sprach, Schreide und Leseübungen der drundsatz gelten muß: das Princip, nach welchem der Lehrgang für irgend inen Unterrichtsgegenstand angelegt werden muß, ist eben aus diesem Untersichtsgegenstande selbst zu entnehmen". Den allgemeinen Grundsätzen des prachlichen Elementarunterrichtes, welche im 1. Theil niedergelegt sind, muß eber ersahrene Schulmann beistimmen. Es wird darauf hingewiesen, wie söthig es ist, das Sprachgefühl zu sprachlicher Erkenntniß zu erheben, und araus wird die Nothwendigkeit einer gewissen Summe grammatischen Bissens für jede Volksschule, auch für die einklassige gesolgert. Sehr eachtenswerth ist die Forderung, das Kind sogleich beim ersten Sprechen, wesen und Schreiben in die strengste Zucht zu nehmen, damit es zu einem

bewußtvollen Gebrauche ber Sprache von vorn herein gewöhnt werbe. De 2. Theil handelt von den besonderen Aufgaben für die drei ersten Stujes des sprachlichen Elementarunterrichtes und von der Ausführung berselben im hulfsbuche. Der Berfasser bestrebt sich babei eines strengen Auffteigens vom Leichteren zum Schwereren und schließt die Formenlehre so weit als möglich an ein Sprachganzes an. Gegen ben Lehrgang an fich läßt fic nichts fagen, nur gehört zu bemselben, mehr als zu manchem anderen, ein Lehrer, der den Unterricht zu beleben weiß, damit die strenge Bucht mit vielfache Einübung die Kinder nicht ermude. Die neue Auflage enthält Sinzugetommen find die mannigface Verbesserungen und Erweiterungen. Aufgaben für die beiden Kurfe der dritten Sprachstufe, welche den Mittelflassen zufallen. Sie bezweden die Einübung der Sprachformen des zu: sammengezogenen und zusammengesetzten Sates und bilben mit ben beiben ersten Stufen ein organisches Ganze. Der Bersasser fragt, ob sich bie einfache Bolisschule mit ber vollständigen Lösung ber hier gestellten Auf gabe begnügen tonne. Ich glaube nicht. Eine übersichtliche Darstellung der Formenlehre, ein tieferes Eindringen in die Wortbildung und ber Satconstruction burfte der Oberklasse immerhin zu gönnen sein.

#### II. Schriften für den gesammten Sprachunterricht.

- 1. Für bobere Lebranstalten.
- 1. Hülfsbuch für den deutschen Unterricht in den oberen Rlaffen bobern Schulanstalten von Dr. Julius Maumann. 1. Theil. Mit besondem Rücksicht auf Tertia und Secunda. Elberfeld und Barmen, Bateker. 1869. 192 S. 21. 8. 15 Sar.

"Das vorliegende hülfsbuch", sagt der Berfasser in der Ginleitung, "will alle die Unterrichtsstoffe in dem Rahmen eines Bandes darbieten, welche nach dem Reglement vom 6. October 1859 für die preußischen Realschulen und ben Programmen ber meisten boberen Schulen in ben oberen Rlaffen tractirt zu werden pflegen und sich sonst nur aus verschiedenen Werken zusammen suchen lassen. Denn dieses Buch umfaßt: 1) grammatische und orthographische Stoffe (für Tertia besonders), 2) die Lehre vom bildlichen Ausdruck, 3) die Grundzüge der Metrit und Poetit, 4) die Erlauterung der größeren tlassischen Werte, welche man in Secunda zu lesen pflegt, 5) Dentübungen ober Definitionen und Synonymen, und endlich 6) Einiges zur Lehre vom deutschen Aufsatz auf der höheren Stufe." Das Buch erhebt also ben Anspruch', als Leitsaben in ber hand bes Lehrers und ber Schuler zu gelten. Sieht man indes näher zu, so findet man überall nur Bruchstude, etwas "aus der Etymologie", "aus der Syntax", "aus der Lehre von der Rechtschreibung", mitunter Regeln sehr elementaren Charatters, . 3. B. "man hute sich vor Ausdruden wie: das ist meinem Bruder sein Bud". Andere Capitel sind mit haarspaltender Ausführlichkeit behandelt, z. B. Die Lehre vom bildlichen Ausbruck (man bort baselbst von Zeugma, Sypallage, Sendiabys 1c.) und die Grundzüge der Metrik. Die Erläuterungen zu bem für die Secunda geeigneten tlassischen Werte beschränken sich auf Wilhelm Tell, Jungfrau von Orleans, hermann und Dorothea und Reinede Fuchs. irgends sieht man, wie sich der vorliegende Theil in einen Lehrgang der utschen Sprache für höhere Schulen einordnen soll. Run würde das Buch stalb nicht zu verurtheilen sein, es könnte als hilfsbuch für den gelegentsten Gebrauch immer noch einen Werth haben, wenn sich nur der Versasser steiner allzu großen Flüchtigkeit schuldig gemacht hätte. In allen Theilen Buches sindet man Ungenaues und Falsches in Menge. Ich greise nur niges heraus. Die Nachsilbe "niß" — bezeichnet ein Handeln mit dem ebendegriff des Unrechten, Gewagten, Unangenehmen 2c. S. 4. Als proßsormen treten auf: Trank S. 2, Bund S. 6, aussprechen, vorrechen S. 15. Als Hauptwort gedacht wird das Fürwort, "wenn es löständig steht, z. B.: liebe nur Diejenigen, welche gut sind" S. 23. Inter der Ballade versteht man ein kleines episches Gedicht, in welchem einer Erzählung eine Grundidee oder ein Grundgedanke veranschaulicht ind." S. 102. Es ließe sich diese Blumenlese leicht noch weiter rtseten.

L. Leitfaben für den beutschen Sprachunterricht in höheren Anabenund Mädchenschulen von A. Engelien. 1. Theil. Für die Unterklassen. Zweite, verbesserte Auflage. Berlin, 1868. Wilh. Schulze. 79 S. 8. 5 Sar.

Deffelben Werkes 2. Theil. Für die Mittelklassen. Zweite verbesserte

Auflage. Berlin, 1869. 2B. Schulte. 150 S. 8. 10 Sgr.

Die erste Auflage dieses Wertes ist bereits im XV. und XVI. Jahringe des Jahresberichtes sehr gunstig beurtheilt worden. Diesem Urtheile mme ich mit Freuden bei. Der in 2. Auflage vorliegende erste Theil entalt eine Fulle von leichten, kindlichen Gedichten und Erzählungen, an benen i forgfältiger, geordneter Stufenfolge die Elemente der Grammatit (der ormenlehre und der Satlehre) nachgewiesen und eingeübt werden sollen. en Musterstüden folgen die ihnen zugehörigen Fragen, Aufgaben und egeln. Daß das Rind vielfach jum Schreiben angeregt wird, ift ein suptvorzug des Büchleins. Der zweite Theil erweitert ben Sprachstoff r wachsenden Tragfraft des Rindes gemäß und zieht Orthographie, Acher ber Verfasser eine selbständige Behandlung nicht versagen möchte, id Wortbildung in fein Bereich. Die Musterstücke treten etwas zurud, für werben öfters Beispielsammlungen gegeben, in denen die mannigfaltigen ortformen zur Anschauung tommen sollen. Dieses fleißige, grundliche Busaminftellen der Ausnahmen, Gleichtlange und Nebenformen hat einen großen erth, und gerade barum, weil die meisten Schulgrammatiken so arm ran find. hunderte von seichten Sprachlehren tann man aufschlagen, e man nur einmal "bie Banbe, die Bande und die Bander" ober "Dentiler und Denkmale" und bergleichen zusammengestellt findet. Und baneben un man immer die Rlage hören, daß das deutsche Bolt im Gebrauch ner Wortsormen unsicher sei. Diesem Uebel wird der vorliegende Leitsaden belfen. Möge er einen gludlichen Fortgang haben!

#### 2. Für Glementarfdulen.

1. Praktische deutsche Sprachlehre für Volksschulen. Von Alb. Wanzenried, Lehrer an der Secundarschule in Großhöchsteten. Dritte, verbesserte und vermehrte Auslage. Bern, 1869. J. Heubergers Verlag. VIII u. 111 S. gr. 8. 8 Sgr.

Das vorliegende Wert ist eigentlich nur ein Lehrbuch der (elementa Grammatit mit tleinen Musterstücken, an denen die Regeln zur Anschartommen, und mit Aufgaben zur Einübung des Gelernten. Doch weil die Orthographie hervorhebt und am Ende auch ein wenig Stillebre his sügt, so mag es dier seine Stelle sinden. Die zweite Auslage ist im zahresbericht, Jahrgang XVI, S. 92 bereits besprochen. Dem dort nie gelegten günstigen Urtheile kann man aber heute nicht mehr zustimn obgleich die dritte Auslage nur kleine, meist die Orthographie betresst und Ausgaben. Schon das der grammatische Stoff in der gedräuchlichstematischen Anordnung auftritt ohne alle Rücksicht auf den Grunds Vom Leichten zum Schwereren! zeigt, wie wenig von irgend einer Meth die Rede ist. Und für welche Klassen der Bolksschule diese Sprachlichtummt sei, läßt sich durchaus nicht erkennen.

2. Prattisches Sprachbuch für die mittleren und oberen Klassen Elementarschule. Bearbeitet von F. 23. Burbach, Lehrer. Fünfte, besserte und durch Aufsakübungen 2c. vermehrte Auflage. Bielefeld Leipzig, Belhagen und Klasing. 1868. 143 S. fl. 8. 6 Egr.

Besprochen im Jahresbericht von 1862, S. 142. Der Hauptbeste theil des Buches ist wenig mehr als ein Wurstscher Abris der Gramm doch bemüht sich der Verfasser, Alles nachzutragen, was dem Volke zu wi noth thut, so die Regeln der neuen Orthographie, das Verzeichniß sol Wörter, deren Schreibweise schwantt zc. Die in der sünsten Auflage hi gekommenen Aussachungen enthalten außer einigen Erzählungen. Beschwungen, Vergleichungen und anderen kleinen stillstischen Uedungen besond die am häusigsten vortommenden Geschäftsaussätze.

3. Lehrgang für ben praktischen und grammatischen Spre unterricht in Landschulen mit Berückschigung des Unterrichtsgrusasses der Concentration. Bearbeitet von Friedr. Aug. Steger, Lehrer Cantor an der Königl. Straf=Unstalt in Delissch. Zweite verbesserte vermehrte Auflage. Delissch, Reinh. Papst. 1869. 214 S. gr. 22½ Egr.

Bu der im Jahresbericht von 1866, S. 572 enthaltenen Berurtheili dieses regulativmäßigen Lehrganges habe ich nur hinzuzufügen, daß Berfasser die daselbst gerügten groben Fehler in der neuen Austage n verbessert hat.

4. Aufgaben zur Erzeugung und Einprägung der leichteren Boribilder i Sprachformen. Erstes Sprachbuch für Mittelflassen und ungünstig gekte Volksschulen. Von Joh. Friedr. Ducker, Lehrer in Neustadt. Draganzlich umgearbeitete Auflage. Riel, 1868. G. v. Maack Berlag i Antiquarium. 58 S. fl. 8. 4 Sgr.

Schon der Titel stimmt wehmüthig. Man gedenkt jammernd ungünstig gestellten Volksschulen. Dann kommt die Inhaltsangabe: § Rnaben: und Mädchennamen. Silbentrennung; § 2. Eigenschaftssäte Eigenschaftswörter; § 3. Beifügende Verbindungen. Geschlechtswörs § 4. Steigerung der Eigenschaftswörter; § 5. Richte Dich nach der stammung u. s. w. s. w., alles durcheinander, nichts als ein Häusgrammatischer, orthographischer, stillstischer Fegen! Und sieht man

blich die Ausführung an, die scharssinnigen mechanischen Uebungen des uchstabensindens und Wortergänzens, durch welche das Ein wenig mehr s nichts erreicht werden soll, dann betrauert man den Versasser, die düler und — den Berichterstatter.

Deutsches Uebungsbuch. Eine Sammlung von Musterstücken, Aufsgaben und Sprachregeln für Volksschulen und die unteren Klassen höherer Schulen. Nach methodischen Grundsätzen geordnet und mit Berückschtigung der von einer Commission im Auftrage des schweizerischen Lehrervereins sestgestellten Orthographie und Terminologie herausgegeben von Friedrich Fasch, Lehrer in Basel. Erstes Heft für Unterklassen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auslage. St. Gallen, Verlag von Huber u. Comp. 1868. 102 S. 8. 9 Sgr.

Dazu: Ausgeführte Stilarbeiten zum ersten hefte des deutschen Uebungsbuches von dem felben. Bum Gebrauche für Lehrer. St. Gallen, huber

u. Comp. 1868. 52 S. 8. 5 Sgr.

Wer sich Rellner, Luben, Rehr und andere Betreter einer natur= maßen Methode zu Vorbildern genommen hat, von dem darf man schon warten, daß er nichts Beraltetes und Berschrobenes zu Tage fördern werde, orausgesett, daß er selbst methodisches Geschick bat. Diese Anerkennung unn man dem Verfasser des vorliegenden Uebungsbuches nicht versagen. ch aboptire baber gern bas gunftige Urtheil, welches Jahresbericht 1865, S. 18 bei Gelegenheit der ersten Auflage gefällt worden ist. — Das Buch zerfällt t drei Theile, einen grammatischen, orthographischen und stilistischen; zu terem gehören die ausgeführten Stilarbeiten, und derselbe ist es auch, elder in der neuen Auflage eine Erweiterung und wirkliche Berbesserungen rfahren hat. Ueberhaupt liegt der Werth des Buches nicht in dem gram= ratischen Material — dieses ift das gewöhnliche —, sondern in der Fülle und Abwechslung der Aufgaben. Aus jeder Seite schaut der fleißige und ewandte Lehrer heraus, und bieselbe lobenswerthe Beweglichkeit tragt sich mwillfürlich auf Den über, der das Buch in Gebrauch nimmt. Darum ist s zu empfehlen.

6. Deutsche Sprach: und Rechtschreibelehre für den Elementar-Unterricht in stufenmäßiger Fortschreitung vom Leichtesten zum Schwereren. Bearbeitet von August Schäfer. Erste Stuse. Riga, R. Kymmels Buchb. 1868. 70 E. u. IV. gr. 8.

Der Versasser geht von dem Grundsate aus, daß Grammatik und rthographie auf der Elementarstuse des Unterrichtes nicht als getrennte isciplinen zu behandeln, sondern organisch zu verbinden seien. Auch will, daß dem Unterrichte in der Muttersprache geordnete Leitsäden zu runde gelegt werden. "Die nöthigen Belehrungen über die richtige Form Wortes ausschließlich nur an den Lesestoff des Lehrbuches knüpsen ollen, heißt geradezu: es mehr oder weniger dem Zusalle überlassen, elche Stude aus der Sprach: und Rechtschreiblehre überhaupt berührt erden." Ich verstehe dies so, daß der Versasser damit nicht den Anschluß siehen Unterrichtes an das Lesebuch überhaupt verurtheilen, sondern ur einem planlosen Herumtappen ohne sesten Lehrgang vorbeugen will. darin kann man ihm nur beistimmen. Der beabsichtigte Leitsaden soll in tei Stusen erscheinen, die erste berselben liegt vor. Der Versasser läßt, soweit sich aus dem Vorliegenden auf das Ganze schließen läßt,

seine Aufgabe gludlich zu lösen Auf der ersten Stufe wird in bei Abschnitten zu dem orthographischen und grammatischen Gebäude ber Grund gelegt; Orthographisches und Grammatisches wechselt ab, kleine stilistische Uebungen mischen sich darein. Ueberall ift ber Grundsatz bes ludenlofen Fortschreitens vom Leichten zum Schwereren streng festgehalten. Berfasser ben Lehrstoff anordnet, bavon ein Beispiel: Der britte Abschuit handelt von den zweifelhaften Endbuchstaben. Er beginnt, gleichsam ein leitungsweise, mit dem Geschlecht ber Dingwörter und halt schon bier bie Rinder an, zu unterscheiden: der Bauer und bas Bauer, ber Band und bas Band zc. Dann geht es weiter zur Ginzahl und Mehrzahl ber Dingwörter, bann zu den zweifelhaften Endbuchstaben im Dingworte, die man noch am besten burch Berlangerung des Wortes erkennt, z. B. Beib -Beiber, dann zu dem bestimmten und unbestimmten Artikel, dann zu dem doppelten Gebrauch des Eigenschaftswortes als Aussage und Beifügung u. s. w. Man sieht, bier ist auch die Grammatik vom orthographischen Gesichtspunkte der zweifelhaften Endbuchstaben betrachtet und die Orthegraphie gleichsam zur Führerin gemacht, allein die Art, wie es geschieht, regt zum Rachdenken an. Und darum verdient das Buch Beachtung.

7. Deutsche Aufsaße, Sprache und Rechtschreibelehre für die Der klassen der Boltsschule. Ein Lehre und llebungsbuch, enthaltend 32 ausgesührte Stilarbeiten, 36 erklärte Wortsamilien, die Sprache und Rechtschreibregeln mit Sprüchwörterbeispielen, mehr als 250 Aufgaben, theils aus der Sprache und Rechtschreiblehre, theils in der Form von Dispositionen zu Aufsähen, sowie einen Anhang von Geschäftsaussähen und Boltsliedern. Herausgegeben von Mar Brigelmayr, Schullehrer in Augsburg. Augsburg, Kollmann. 1868. 88 S. Il. 8. 6 Sgr.

Trop des marktschreierischen Titels enthält das Buch manches Gute, nur möchten wir es nicht ein Lehrbuch für Oberklassen ber Boltsschuk nennen, sondern ihm nur den Rang eines hilfsbuches zugesteben, benn et enthält bei weitem nicht alles das, was einer guten Bolksschule zutommt In Bezug auf Formenlehre und Satlehre gewährt es taum dem dringenbsten Bedürfnisse Abhilfe. Das Interessanteste darin sind die aufgestellten Both familien, in benen sprachgeschichtliches Wissen zu Tage tritt, und die boch selten das rechte Daß überschreiten. Rur S. 14 ist das Gebiet von "laffen" zu weit ausgedehnt, insofern es die Ableitungen vom Stamme laz: "lässig, legen, zulegt" mit umschließt. Allerdings vermuthet man gu dem reduplicirenden Verbum lazen liez ein verlornes lize laz, mit dem laz = laß, lässig zusammenhängt, allein derartige Hppothesen nicht in die Bolksschule. Einseitig ist das Bollpfropsen aller Musterftüde mit Wortsamilien. Der Schuler tommt am Ende wohl gar ju ben Glauben, er durf sich immer nur in den Schranken einer Wortsamilte bewegen, wenn er etwas niederzuschreiben habe. hie und da ift Genauigteit im Ausbruck zu vermissen, so z. B. in der Einleitung: "Das gesammte Sprachgebiet wird von der Sprachwissenschaft ersorscht". schriftliche Darstellung ber Schriftsprache beißt man auch Rechtschreiblebre".

#### III. Grammatische Schriften.

### 1. Für bobere Lehranstalten.

1. Paradigmen zur deutschen Grammatik. Gothisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Für Vorlesungen von

Oscar Schade. 2. Aufl. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1868. 98 S. gr. 8. 12 Sgr.

Der Werth der vorliegenden Paradigmen beruht bekanntlich wesentlich mit darin, daß die verschiedenen deutschen Schriftsprachen nicht nach einander, webern neben einander abgehandelt werden. Dies befördert natürlich die Ueberichtlichkeit ungemein. Die Lautreihe, sowie alle Arten der Declination und Tonjugation find sogleich durch alle Stufen zu beobachten, und man erfieht mit einem Blide, was sich verändert hat, was weggefallen und neu hinzuzetommen ift. Daß die ursprünglichen Lautverhältnisse den Grund abgeben muffen, auf bem die Bergleichung erwächft, liegt in ber Natur ber Sache, baber tann bas Buch als ein rein wissenschaftliches nur von Vorgeschritteneren ober unter Leitung des Lehrers mit Nugen gebraucht werden. Be ift auch zunächst nur für Studenten geschrieben. — Die Paradigmen vervienen die Auszeichnung, welche ihnen bereits zutheil geworden, in hohem Brade, denn fie tragen bis in die kleinsten Theile hinein das Geprage der gewiffenhaftesten Forschung und ber grundlichsten Gelehrsamkeit. Die Beranderungen ber 2. Auflage betreffen nur einzelne wenige Bunite und berühren die Anordnung des Ganzen, sowie die Paginatur fast gar nicht. Der Berfasser verspricht, ber neuen Auflage einen Anhang folgen zu lassen, in welcher "Zweifelhaftes erörtert und Bestrittenes, wie z. B. die Annahme edjectivischer i-Stamme, gestütt, auch einiges Neue vorgebracht werben foll." Rörperliches Unwohlsein hat ihn verhindert, diese Bemertungen sogleich in die Ginleitung aufzunehmen.

2. Material für den Unterricht im Altdeutschen auf höheren Lehrsanstein. Mit einem Anhange über Orthographie. Bon G. Stier, Director des Dom=Gymnasiums und der Realschule zu Colberg. Dritte, mehrsach berichtigte Auslage. Colberg u. Dramburg, Carl Jance 1868. 60 S. u. IV 8. 9 Sgr.

"Es darf wohl als ausgemacht gelten, daß die Mehrzahl der Lehrer ves Deutschen auf Symnasien und Realschulen gegenwärtig der Hereinziehung es Altdeutschen gunftig gestimmt sind; ferner darf seit der Frankfurter Bbilologenversammlung behauptet werden, daß man unter Altbeutsch vorriegend eben Mittelhoch deutsch versteht und das Gothische und Altochbeutsche entweder gang ausgeschlossen, ober doch mehr gelegentlich behandelt riffen will, keinenfalls in der Ausdehnung, daß ber Schüler in der sprace des Ulfilas und Otfrieds ebenso zuhause sein solle, als in der des tibelungenliedes. — Manche betreiben das Altbeutsche in den oberen demnasialflassen mit derselben Energie und gelehrten Grundlichkeit, twa das Griechische in Quarta und Tertia; sie dociren eine Reihe von Bochen über gothischen, alt= und mittelhochdeutschen Vocalismus, bann lautlehre überhaupt, a - i - u Declination, ablautende und reduplicirende mb mit Ablaut reduplicirende Conjugation u. s. f., und behalten am Inde bes Cursus noch ein paar Stunden übrig, das Erlernte bei Lesung iniger Sprachproben einzuüben. Gesett auch, lettere maren ber Mehrabl nach aus dem Nibelungenliede genommen : ber Schüler wurde boch ein Ganzes, teine Ueberschau haben. Dagegen weiß der Bögling solches Interrichtes vermuthlich recht schon zu reben über "Berruttung bes nhb. Laut-

seine Aufgabe gludlich zu lösen Auf ber ersten Stufe wird in bei Abschnitten zu dem orthographischen und grammatischen Gebäude ber Grund gelegt; Orthographisches und Grammatisches wechselt ab, kleine ftiliftische Uebungen mischen sich barein. Ueberall ift ber Grundsatz bes ludenloses Fortschreitens vom Leichten zum Schwereren streng festgehalten. Bie be Berfasser den Lehrstoff anordnet, davon ein Beispiel: Der britte Abschift handelt von den zweifelhaften Endbuchstaben. Er beginnt, gleichsam ein leitungsweise, mit dem Geschlecht der Dingwörter und halt schon bier bie Rinder an, zu unterscheiben: ber Bauer und bas Bauer, ber Band und das Band zc. Dann geht es weiter zur Einzahl und Mehrzahl der Ding wörter, dann zu den zweifelhaften Endbuchstaben im Dingworte, die man noch am besten burch Verlangerung des Wortes erkennt, z. B. Beib -Beiber, bann zu dem bestimmten und unbestimmten Artifel , bann ju ben doppelten Gebrauch des Eigenschaftswortes als Aussage und Beisügens u. s. m. Man sieht, bier ift auch die Grammatit vom orthographischen Gesichtspunkte der zweifelhaften Endbuchstaben betrachtet und die Ortie graphie gleichsam zur Führerin gemacht, allein die Art, wie es geschieht, regt jum Rachbenken an. Und barum verbient bas Buch Beachtung.

7. Deutsche Aufsaße, Sprache und Rechtschreibelehre für die Diesklassen der Boltsschule. Ein Lehre und Uebungsbuch, enthaltend 32 and geführte Stilarbeiten, 36 erklärte Bortfamilien, die Sprache und Rechtschreibregeln mit Sprüchwörterbeispielen, mehr als 250 Aufgaben, theils aus der Sprache und Rechtschreiblehre, theils in der Form von Dispositionen zu Aussähen, sowie einen Anhang von Geschäftsaussähen und Boltsliedern. Herausgegeben von Mar Brigelmayr, Schullehrer in Augsburg. Augsburg, Kollmann. 1868. 88 S. N. 8. 6 Sgr.

Trop des marktschreierischen Titels enthält das Buch manches Gute, nur möchten wir es nicht ein Lehrbuch für Oberklassen ber Boltsschuk nennen, sondern ihm nur den Rang eines hilfsbuches zugesteben, benn es enthält bei weitem nicht alles das, was einer guten Bolksschule zukommt. In Bezug auf Formenlehre und Saklehre gewährt es taum dem dringendsten Bedürfnisse Abhilfe. Das Interessanteste barin sind die aufgestellten Bortfamilien, in benen sprachgeschichtliches Wissen zu Tage tritt, und bie bodft felten das rechte Daß überschreiten. Rur S. 14 ift das Gebiet von "lassen" zu weit ausgedehnt, insofern es die Ableitungen vom Stamme laz: "lassig, legen, zulegt" mit umschließt. Allerdings vermuthet man m dem reduplicirenden Verbum lazen liez ein verlornes lize laz, mit dem laz — laß, lässig zusammenhangt, allein berartige Sppothesen gehören nicht in die Boltsschule. Einseitig ist das Bollpfropsen aller Musterfiede mit Wortfamilien. Der Schuler tommt am Ende wohl gar zu bem Glauben, er durf sich immer nur in den Schranken einer Wortsamilke bewegen, wenn er etwas niederzuschreiben habe. hie und da ift Genauige teit im Ausdruck zu vermissen, so z. B. in der Einleitung: "Das gesammte Sprachgebiet wird von der Sprachwissenschaft erforscht". schriftliche Darstellung der Schriftsprache heißt man auch Rechtschreiblehre".

#### III. Grammatische Schriften.

#### 1. Für bobere Lehranstalten.

1. Paradigmen zur deutschen Grammatik. Gothisch, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch. Für Vorlesungen von

Oscar Schade. 2. Aufl. Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1868. 95 S. gr. 8. 12 Sgr.

Der Werth der vorliegenden Paradigmen beruht bekanntlich wesentlich It darin, daß die verschiedenen beutschen Schriftsprachen nicht nach einander, abern neben einander abgehandelt werden. Dies befördert natürlich die Ueberbtlichteit ungemein. Die Lautreihe, sowie alle Arten ber Declination und mjugation sind sogleich durch alle Stufen zu beobachten, und man erfieht it einem Blide, mas fich verändert hat, mas weggefallen und neu hinzutommen ift. Daß die ursprunglichen Lautverhaltnisse ben Grund abgeben Affen, auf bem bie Bergleichung ermachft, liegt in ber Natur ber Sache, iber tann bas Buch als ein rein wissenschaftliches nur fdritteneren oder unter Leitung des Lehrers mit Nugen gebraucht werben. Bift auch zunächst nur für Studenten geschrieben. — Die Paradigmen verenen die Auszeichnung, welche ihnen bereits zutheil geworben, in hohem rabe, benn sie tragen bis in die kleinsten Theile hinein das Geprage der wiffenhaftesten Forschung und der grundlichsten Gelehrsamteit. Die Bersberungen der 2. Auflage betreffen nur einzelne wenige Punkte und beihren die Anordnung des Sanzen, sowie die Paginatur fast gar nicht. ver Berfasser verspricht, der neuen Auflage einen Anhang folgen zu lassen, t welcher "Zweifelhaftes erörtert und Bestrittenes, wie z. B. die Annahme viectivischer i-Stämme, gestützt, auch einiges Reue vorgebracht werben AL" Körperliches Unwohlsein hat ihn verhindert, diese Bemerkungen sogleich 2 die Einleitung aufzunehmen.

2. Material für den Unterricht im Altdeutschen auf höheren Lehrsansten. Mit einem Anhange über Orthographie. Von G. Stier, Director des Dom-Symnasiums und der Realschule zu Colberg. Dritte, mehrsach berichtigte Auslage. Colberg u. Dramburg, Carl Jance 1868. 60 S. u. IV 8. 9 Sgr.

"Es darf wohl als ausgemacht gelten, daß die Mehrzahl der Lehrer Seutschen auf Symnasien und Realschulen gegenwärtig ber hereinziehung # Altdeutschen gunstig gestimmt sind; ferner barf seit ber Frankfurter bilologenversammlung behauptet werden, daß man unter Altdeutsch vorlegend eben Mittelhoch beutsch versteht und das Gothische und Altdbeutsche entweder ganz ausgeschlossen, oder doch mehr gelegentlich behandelt iffen will, keinenfalls in der Ausdehnung, daß der Schüler in der prace des Ulfilas und Otfrieds ebenso zuhause sein solle, als in der des ibelungenliedes. — Manche betreiben das Altbeutsche in den oberen pmnasialtlassen mit berselben Energie und gelehrten Grundlichkeit, wie wa das Griechische in Quarta und Tertia; sie dociren eine Reihe von lochen über gothischen, alts und mittelhochdeutschen Bocalismus, bann mtlebre überhaupt, a - i - u Declination, ablautende und reduplicirende ab mit Ablaut reduplicirende Conjugation u. s. f., und behalten am nde des Cursus noch ein paar Stunden übrig, das Erlernte bei Lesung miger Sprachproben einzuüben. Gefett auch, lettere maren ber Debribl nach aus dem Nibelungenliede genommen: der Schüler wurde boch in Ganzes, teine Ueberschau haben. Dagegen weiß ber Zögling solches interrichtes vermuthlich recht icon gu reben über "Berruttung bes nhb. Lautund dormenstandes", über die Declination der mhd. und nhd. Eigennamen, und daß man beispielsweise eigentlich je de sfalls sagen musse statt des verwerslichen je den falls in Jöchers Gelehrten-Lexikon; mhd. sun mit dale zur gleichen Declination zu rechnen, erscheint ihm als ein höchst unwissenschaftliches Bersahren. — Rurz: die gründliche Kenntniß der wichtigsen Meisterwerke unserer mittelalterlichen Literatur, zunächst der Ribelungen und Walthers, muß beim altdeutschen Unterricht, den ich für die Gymnasien nach Secunda lege (sür die preußischen Realschulen ebenso, wenn das Roglement es erlaubte), in erster Linie stehen, in zweiter sodann ein Berkindenis der Grundzüge der Grammatik unserer Muttersprache — aber nickt sür den Philologen berechnet, sondern für den humanistisch Gebildeten überhaupt."

Ist das nicht ein gesundes Urtheil? Hört man nicht den Schulmann beraus, der sein Fach gründlich tennt und das Bedürsniß der Schüler auch? Die Vorrede nimmt für das Buch ein, die Aussührung entsprickt den Erwartungen des Pädagogen und betundet den Mann der Wissenschaft. Rach einer Einleitung, in welcher von dem indogermanischen Sprachgebiet überhaupt, dann von der räumlichen Ausdehnung des Germanischen (von den Sprachgrenzen), von der historischen Entwicklung desselben im allgemeinen und von den Mundarten insbesondere die Rede ist, werden folgende Dinge abgehandelt:

I. Lautlehre bes Mittelhochbeutschen.

A. Consonanten. B. Bocale. C. Allgemeines über die Schrift. II. Wort bie gung.

- A Zeitwörter: die starte Conjugation, die schwache Conjugation, Präteritopräsentia, Verba anomala.
- B. Declination: Substantiva, Adjectiva und Adverbia, Bahlwörter, Pronomina.

#### III. Lexitalisches.

Unhang über Orthographie.

- I. Das Alphabet.
- II. Grundsätze der Rechtschreibung.
- III. Ueber ß, si und s.
- IV. Ueber das Dehnungs : h und die Buchstabenverbindung th.
  - V. Ueber Vocalschwantungen.

Die Auseinandersetzung ist überall knapp, aber bestimmt und deutsich, wie es vollkommene Stoffbeherrschung mit sich bringt. Jeder Sat ist durch eine Menge von Beispielen belegt. Wie anschaulich der Verfasser die Sache pu machen weiß, möge solgendes Beispiel lehren: Unter dem Titel Lexitas lisches wird ein kurzes Verzeichniß der wichtigsten Wörter gegeben, die ihre Bedeutung seither wesentlich geändert haben. Voraus schickt der Bersasser beispielsweise eine Tabelle, welche die Wandlung des Begriffes innerhalb einer kleinen Wortreihe zeigen soll.

| Bedeutung. | obtutus | fulgor     | radius solis | fulgur | sagitta | pilum |
|------------|---------|------------|--------------|--------|---------|-------|
| Mhd.       | blik    |            |              | strûle |         | pfil  |
| Nhd.       | Blid    | Blid Stral |              | Pfeil  |         |       |

Damit wird dann unter anderem auch Uhlands: Als Du den Vogt troffen Mit deinem sichern Stral, und Schillers: Aus der Wolke ohne lahl Zuckt der Strahl, zusammengehalten.

Einführung in die deutsche Sprachlehre. Bon Dr. J. Methner. Gnesen, J. B. Lange. 1868. IV u. 94 S. gr. 8. 10 Sgr.

Dieses Buch bezwedt, obgleich sein Titel sehr allgemein gehalten ift, ffelbe, wie das vorige. Es will das Altdeutsche in den Oberklassen des pmnasiums zur Geltung bringen und eine Grundlage für diesen Theil 8 Unterrichts bilden. Allein unser Berfasser weicht von Stier darin , daß ihm "ein Zuruckgeben auf die alteren Stufen der Entwicklung des eutschen, auf Gothisch und Althochbeutsch, unerläßlich, ja auch eine Ans utung wenigstens des Zusammenhanges des Deutschen mit den andern bogermanischen Sprachen nothig erscheint." Als Hauptgrund führt er 1, daß der aus Prima abgehende Schüler eine Anschauung davon mithmen muffe, wie eine Sprache lebt, sich entwickelt und verändert. me sich keine Sprache besser als die deutsche. Indessen sei es nothwendig, n historischen Sprachstoff so viel als möglich zu beschränken. mnbfagen gemäß ist das Wert nach folgenbem Plane angelegt. In bem ken und größten Abschnitte wird die (geschichtliche) Einführung in die utsche Sprachlehre angestrebt. Nachdem die indogermanische Sprachfamilie allgemeinen durchmustert worden ist, solgt eine Charakteristik der einzelnen ufen des Deutschen nach den Laut: und Flexionsverhältnissen. rgleichung ist eine sehr eingehende, und es ist taum zu begreifen, wie Schüler ohne Kenntniß ber Paradigmen eine solche Fülle des Stoffs vältigen sollen, auch wenn vieles weggelassen wird. Der zweite Abschnitt ngt Die Paradigmen zur goth., abd., mbd. und nhb. Declination und njugation. hier ist mehr Maß gehalten. Im dritten Abschnitte folgt e Erklärung nhd. Wörter von verdunkelter Abstammung, im vierten endeinige gothische und althochbeutsche Sprachproben (aus Ulfilas, aus ried und zwei ahd. Vaterunser) nebst ben dazu gehörigen Wortverbnissen.

Wesentlich unterscheibet sich dieses Lehrbuch für den historischen Sprackterricht vom vorigen auch dadurch, daß sein Verfasser die Schule nicht ng und sest im Auge gehabt hat, es dietet sich schon in der Vorrede in Gebildeten, die Theilnahme sür die historische Sprachforschung haben, we Gebrauche an. Diese Unbestimmtheit tritt in jedem Abschnitte zu ge. Es ist ein Auszug aus den größeren Sprachwerken Grimms, Schleichers, hade's und anderer, der wohl von sleißigem Studium der deutschen rache Zeugniß ablegt, aber eine methodische Verarbeitung des Stosses nicht ennen läßt. Damit soll das Buch nicht überhaupt verurtheilt sein. Wer ten Grundlagen der historischen Grammatik schon einigermaßen vertraut, der sindet hier Belehrung und Anregung zur Weiterbildung.

Die etymologische Bedeutsamkeit der deutschen Sprache, nache gewiesen an Worten für wichtige, der intellectuellen und religiösestitlichen Sphäre des Menschenbens angehörende Begriffe. Von Dr. Karl Hoff-mann. Passau, 1868. Elsäser u. Waldbauer. 36 S. kl. 8. 5 Sgr.

"Die etymologischen Resultate dürsen wissenschaftlichen Werth nur Pab. Jahresbericht. XXI.

unter der Boraussetzung ansprechen, daß bei ihrer Sewinnung der Abweg der willfürlichen Deutung der Worte aus einem nur hypothetisch augenommenen philosophischen Grundsate vermieden wird." Wenn der Etymolog sich selbst diese Warnung vorhält, so dürsen wir uns seine Untersuchungen schon gefallen lassen, ja wir müssen sie willtommen heißen, wenn es sich, wie hier, darum handelt, abstracte Begriffe auf ihre ursprüngliche concrete Bedeutung zurückzusühren. Der Verfasser verfährt durchaus maßvoll. Er beleuchtet die uns so geläusigen Wortbilder wie Seele, Geist, Bernunst, Mensch, Leib, Ersahrung, Erkenntniß, Denken, Wahrheit und hundert andere, die den Kreis unseres intellectuellen, sittlichen und religiösen Lebens bezeichnen, in einsacher, doch gründlicher Weise, meist das Deutsche, seltener das Latzinische und Griechische und nur in einzelnen Fällen das Sanskrit und andere Sprachen zu Rathe ziehend. Lehrer an höheren Schulen sollten das Schristchen nicht ungelesen lassen.

5. Deutsche Schulgrammatik sür höhere Schulen. Herausgegeben von Dr. Morig Spieß und Bruno Berlet, Oberlehrern an der Realschule zu Annaberg. Zweiter Eursus, für den Unterricht in mittleren Alassen berechnet. 3. Auslage. Hildburghausen, 1869. Ludwig Roune. 80 S. 8. (Deutsche Schulgrammatik für höhere Schulen. Herausgegeben von Lehrern der Realschule zu Annaberg. In drei concentrisch sich erweiternden Kreisen. II.)

Die Eintheilung des Unterrichtsstoffes in concentrische Kreise bat der Vorzug vor vielen anderen Methoden, daß sie sich dem Entwicklungsgange bes Kindes mit Leichtigkeit anschmiegt und einem ludenhaften Biffen von vorn herein vorbeugt. Andererseits ist tein Unterrichtsstoff so febr geeignet, concentrisch behandelt zu werden, wie die deutsche Grammatit, aus den Grunde, weil das Rind bereits eine gange Sprache mitbringt, Die in allen ihren Theilen zugle ich weiter ausgebildet werden soll. Wenn mus ein nach dieser Methode eingerichteter grammatischer Leitsaben, wie der vorliegende, aus dem Schulleben hervorgegangen und dem Bedürfniß einer Schule angepaßt ist, so verdient er die Beachtung der Lehrer an abnlichen Schulanstalten in hohem Grade. Die neue Auflage des zweiten Curfus zeigt nur wenige, aber zwedmäßige Abanderungen, besonders solche die darauf abzielen, diesen zweiten Theil mit dem bereits in dritter Auflage erschienenen ersten Cursus in Uebereinstimmung zu fegen. Der Reichtbum an Beispielen, Ausnahmen und etymologischen Bildungen, welcher bas grammatische Gerüst mit dem vollen Leben der Sprache erfüllt, bat zu-, nicht abgenommen. Die dritte Auflage bes britten Cursus wird bemnachk erscheinen.

6. Grundbegriffe der deutschen Grammatit in Uebungsstücken. Für die unteren und mittleren Rlassen höherer Lehranstalten von Ferdinand Maumann, Oberlehrer an der Annen-Realschule zu Oresden. 3. Auflage. Oresden, Karl Adler. 1869. 205 S. 8. 18 Sgr.

In zweiter Auflage besprochen im Jahresbericht von 1867, S. 423. Die "Grundbegriffe" erscheinen diesmal vielsach umgearbeitet, besonders in der Lehre vom zusammengesetzten Sate und in dem Anhange: "Orthographie". Neu ist das "Wortregister für deutsche Orthographie", das neben

der gebräuchlichen auch die neuere Schreibweise angiebt. Die Lehre vom einfachen Sate und die Wortbildungslehre fehlen noch immer.

7. Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache für die unteren Rlassen höherer Lehranstalten von Edmund Schäfer, Director der höheren Bürgerschule zu Roermund. 7. Auslage. Köln, 1868. Berlag der M. Du Mont=Schaubergschen Buchhandlung. 168 S. gr. 8. 15 Ggr.

Die sechste Auflage ist bereits besprochen im Jahresbericht von 1866, 5. 581. Trot der kleinen Zusätze am Ende der Lehre vom Verb, in denen die Ablautsreihen leise angedeutet werden, bleibt zu wünschen, daß sich der "Leitsaden" wenigstens in der Eintheilung der Declinationen und Conjugationen (starke und schwache 2c.) und in der Wortbildung mehr an die Ergebnisse der neueren (historischen) Sprachforschung anschließe. Sonst wird er am Ende doch hinter der Wissenschaft allzusehr zurückleiben.

8. Kleine deutsche Sprachlehre. Zunächst für Schulpraparanden bearbeitet von J. Haug, Oberlehrer am t. tath. Schullehrerseminar zu Gmund. Ravensburg, 1868. Eugen Ulmer. IV u. 85 S. gr. 8. 12 Sgr.

Dieses Büchlein bietet das grammatische Material, das die württems bergischen Schulamtszöglinge während ihrer zweijährigen Borbereitung auf das Seminar zu verarbeiten haben, und strebt als mittlere Stuse des grams matikalischen Unterrichts überhaupt eine ziemliche Bollständigkeit an. In der That enthält es so ziemlich alles, was etwa in den Oberklassen einer Bürgerschule tractirt zu werden psiegt, in klarer, leichtsaßlicher Darstellung, die — der Versasser giebt dies auch gern zu — an Roch und Bauer erinnert. Die Beispiele sind dem Lesebuche für die katholischen Bolksschulen Bürttembergs entnommen. Mir scheint es, als ob einige Partien, wie z. B. das Verb in der Flexionskehre, für Schulamtszöglinge zu dürstig aussgefallen seien. Und warum die lateinischen Termini tochnici nicht wenigstens beigefügt sind, ist auch nicht abzusehen.

9. Deutsche Grammatik für die beiden unteren Alassen der Mittelschule von J. W. Straub. Aarau, 1868. J. J. Christen. IV u. 184 S. gr. 8. Preis broch. Fr. 1. 60. geb. Fr. 1. 80. 15 Sgr.

Sehr viel Stoff und mitunter viel zu viel Abstraction und Reslexion! Gine Auswahl des Stoffes für Untertlassen läßt sich taum erkennen. Wenn 3. B. im ersten Abschnitte, ber eine allgemeine Betrachtung ber Bestandtheile ber Sprace enthält, von Alliteration (ohne Beispiele), von ftumpfen, Uingenden und gleitenden Reimen, von Begriffen und deren Merkmalen (etwa in der Weise: "Aus einer Borstellung entsteht also ein Begriff, indem wir die besonderen Vorstellungen, die sie als Merkmale in sich vereinigt, von einander unterscheiden und zugleich in ihrem Zusammenhange erfassen") die Rede ist, so fragt man sich billig, wie alles dies in eine Grammatik und noch dazu für untere Klassen der Mittelschulen gehört. Roch wunderlicher klingen Behauptungen wie folgende: "Die Sproßwörter auf lich waren ursprünglich nur Umstandswörter. Das zeigt sich besonders auch noch in solchen Wörtern, die einfach auf lich gar nicht vorkommen, wie: unerbittlich, unentgeltlich, unerquidlich, unerfattlich." Das ift allerdings eine ganz neue Auffassung der Geschichte der deutschen Sprache.

10. Deutsche Sprachlehre für die unteren Klassen der Mittelschulen von Rudolf Mauris, Gymnasiallehrer. Pesth, 1867. Karl Osterlamm. 100 S. gr. 8. 9 Sgr.

Eine beutsche Sprachlehre aus Ungarn ist jederzeit eine erfreuliche Botschaft. Sie ist ein Athemzug deutschen Lebens in der Fremde, eine ermuthigende Nachricht vom Rampsplate. Anders darf man mit dem schlichten Buche, das zunächst sur ein Symnasium bestimmt ist, in dem das Deutsche mit dem Ungarischen zu ringen hat, nicht rechten. Geht der Verfasser auch in der Lautlehre mit einigen Bemertungen über Althochdeutsches, Mittelhochdeutsches, Schweizerisches u. s. w. ein wenig über das Ziel hinaus, so macht er es in der Folge durch eine klare, bündige Ause einandersetzung des Wissenswürdigsten aus der Formenlehre, Wortbildungselehre und Satzlehre wieder gut. Das Buch wird sich hossentlich in allen halbgermanischen Ländern viele Freunde erwerben.

11. Grammatit der neuhochdeutschen Sprache für Mittelschulen. Bon Bernard Scheinpflug. Erster Theil: Laut- und Formenlehre. Prag. 1869. Friedrich Ehrlich. 161 S. 8. 16 Sgr.

Der Berfasser versteht es, die elementare Grammatik leicht faßlich und gründlich zugleich darzustellen. Die Lautlehre zeichnet sich aus durch reiche Beispielsammlungen, die ganz geeignet sind, das Interesse für die mannigssaltigen Gestaltungen der Sprache rege zu machen, die Formenlehre entspricht den Ansorderungen der heutigen Wissenschaft, ohne sich in Hypothesen und Specialitäten zu verlieren. Das Werkhen wird freilich etwas umfanzreicher werden, als man von Schulbüchern sür den Gebrauch der Schüler gewohnt ist, allein derartige Ansorderungen hängen zu sehr von locales Verhältnissen und Einrichtungen ab, als daß sich dasür eine allgemeine Regel ausstellen ließe. Vor der Hand kann man dem Versasser nur Städ zu seinem Unternehmen wünschen.

12. Uebungsbuch jum Erlernen der deutschen Grammatik sur Schüler in Bürgerschulen und den Elementarklassen höherer Lehranstalten von Lic. P. Theodor Groß, Repetenten und Brivatdocenten zu Marburg. Mainz, 1869. C. G. Kunze's Rachfolger. 114 S. 8. 7½ Sgr.

Daß dieses Büchlein aus der Praxis hervorgegangen ist und einem wirklichen Bedürsniß zu begegnen sucht, geht zur Senüge schon aus der oben besprochenen einleitenden methodischen Abhandlung desselben Bersassers hervor. Das Uebungsbuch beschränkt sich auf die deutsche Formenlehre (Wordarten und Flexionslehre), und man ersieht aus der ganzen Art der Behandlung deutlich, daß der Bersasser beim Unterrichte in der lateinischen Formenlehre eine Menge Ersahrungen gesammelt hat, die er hier zu verwerthen sucht. Es kommt ihm darauf an, dassenige besonders sest zu machen, worin die Schüler gewöhnlich unsicher und undeholsen erscheinen. So z. B. läßt er in den Fragen und Uebungen, die einen Hauptbestandtheil des Buches ausmachen, die declinirbaren Wörter nach Genus, Numerus und Casus, die Verbalformen nach allen Stücken der Conjugation genau bestimmen, hält auf genaue Unterscheidung des Futuri Activi und des Praesentis Passivi u. s. w. Es zist nicht zu läugnen, daß uns der Unterricht in fremden Sprachen eine gute Selegenheit darbietet, die Stellen

uszusinden, an denen unsere Schüler ein genaues Ausmerken auf die igenthümlichkeiten der Muttersprache in der Regel vermissen lassen, oder o die Sprachverderdniß bereits Raum gewonnen hat. Schon dies gereicht m Buche zur Empsehlung. Und da übrigens in demselben der Lehrstoff ar und übersichtlich vorgetragen wird und dem Stande der Wissenschaft rechaus entspricht, so verdient es, Beachtung zu sinden. Besonders werden e Lehrer des Deutschen an solchen Anstalten, in denen zugleich fremde prachen getrieben werden, Notiz davon nehmen müssen.

- 3. Deutsche Schulgrammatit. Von Gottfried Gurcke. Vierte Auflage. Hamburg, 1868. Otto Meißner. VIII u. 150 S. 8. 12 Sgr.
- i. Die Hauptpunkte der deutschen Sprachlehre. Von Gottfried Gurde. Hamburg, 1868. Otto Meißner. 60 S. kl. 8. 6 Sgr.
- i. Nebungebuch zur beutschen Grammatik. Bon Gottfried Gurde. Dritte Auflage. Hamburg, 1868. Otto Meißner. 6 Sgr.

Die deutsche Schulgrammatik und das Uedungsbuch sind wiederholt pädagogischen Jahresbericht empsohlen worden, im 14. in erster und 20. in zweiter Auflage. Die Schulgrammatik hat in einem Jahr (1868) vei Auslagen erlebt, die dritte und vierte. Man sieht, daß sich das Buch reits viele Freunde erworden hat. Die neuen Auslagen haben wesentliche eränderungen nicht auszuweisen.

Neu sind die "Hauptpunkte der deutschen Sprachlehre". Sie sind ein uszug aus der Schulgrammatik und enthalten die Punkte, welche für den aktischen Gebrauch am meisten in's Gewicht sallen. Die Einrichtung ist eselbe wie in der Schulgrammatik, und das Uedungsbuch kann sich an Auszug eben so gut anschließen, als an jenes aussührlichere Lehrbuch.

3. Deutsche Elementargrammatik für höhere Lehranstalten, Gymnasien, Luceen und Realschulen. Von Chr. Friedr. Roch. Vierte verbesserte Auflage. Jena, 1868. Mauke's Verlag. VIII u. 66 S. gr. 8.

Bei Besprechung der dritten Auslage im Jahresbericht von 1866 ist a diesem Buche eine gewisse Flüchtigkeit der Aussührung gerügt worden. in der neuen Auslage ist die bessernde Hand nicht zu verkennen. In appester Form enthält das Handbüchlein denjenigen grammatischen Stoss, in den unteren Klassen höherer Lehranstalten an die Lectüre angeschlossen nd dem Schüler durch östere Wiederholung geläusig gemacht werden soll. de möchte diesem so beliebten und gewiß sehr zwedmäßigen Wertchen noch ne Vervollkommnung wünschen, die nämlich, daß in allen Fällen, wo es de um Specialitäten, welche eine verschiedene Aussassung zulassen, oder sehr ngewöhnlich sind, ein tlassisches Sitat als Beleg beigesügt würde. Wenn B. "sinden" unter denjenigen Verben genannt wird, die analog den ülssverben einen reinen Infinitiv nach sich ziehen, so erscheint dies gewißt den Augenblick jedem sehr befremdlich, man erwartet zunächst das articip ("ich sand ihn schlasend") und nicht den Infinitiv. Ein klassisches itat würde jeden Zweisel lösen.

1. Grundriß der deutschen Satlehre für untere Rlassen der Gymnassien und Realschulen. Von Dr. G. Wendt, Director des Lyceums in Rarlsruhe. Dritte, verbesserte Auslage. Berlin, 1868. G. Grote'sche Buchschandlung. 47 S. fl. 8. 4 Sgr.

Bei Anzeige dieser dritten Auflage kann ich nur auf das zurückt weisen, was im Jahresbericht von 1867, S. 424 über die zweite Ausgabe gesagt worden ist.

18. Rleine Grammatit der deutschen Sprache. Ein Lehr- und Lernbuch zum Gebrauch in den unteren und mittleren Rlassen höherer Unterrichtsanstalten in zwei Cursen dargestellt von Dr. F. B. R. Fischer. ordentlichem Lehrer an der Victoriaschule in Berlin. Erster Cursus. Zweite Auslage. Berlin, Nicolai'sche Verlagsbuchhandlung. 1868. IV u. 78 G. & 72 Sgr.

Zweiter Cursus. Zweite Auflage. 94 G. 8. 10 Ggr.

Siehe Jahresbericht 1866, S. 581 und 582. Zu dem dort Gesagten habe ich nichts hinzuzufügen, als daß die neue Auflage wesentliche Beränderungen nicht zeigt. Im ersten Cursus ist der Druck stellenweise ein engerer geworden, daher die verminderte Bogenzahl.

19. Rurge deutsche Sprachlehre von M. A. Becker. Dritte, durchand verbesserte Auflage. Wien, Verlag von C. W. Seidel u. Sohn. 1869. VIII u. 183 S. gr. 8. 15 Sgr.

Im 15. und 17. Jahresberichte bereits besprochen und empfohlen. Die Verbesserungen der neuen Auflage steden im einzelnen: in der Bebandlung der Lehrsätze, in der Bahl der Beispiele, im stilistischen Ausdruck. Die Anordnung ist dieselbe geblieben. Sie ift nicht eine streng spftematische, sondern mehr die einer methodisch sich erweiternden und vertiesenden Satlehn. Rach einer Einleitung, in welcher ber einfache Sat mit feinen Gliebern turz und bundig abgehandelt wird, folgt die Wortlehre: Wortarten, Wortbiegung, Wortbildung und im Anhang Orthographie. Die zweite Hälfte des Buches nimmt die Satlehre im engeren Sinne des Wortes ein und zwar werden erst die Satsformen, dann ber Sathau erläutert. bezieht sich auf den Sat, und darin sowohl, wie in der ganzen Behand lung der Satlebre, folgt der Versaffer seinem großen Ramensvetter R. F. Dieselben Borzüge, dieselben Mängel! Ein fauberes, wohlgefügtes Sprachgeruft auf logischem Fundamente, aber etwas - burchsichtig. "Gin tieferes Eingehen in die geschichtliche Entwicklung, in die feineren Unter schiede des deutschen Sprachbaues und in sprachvergleichende Bemerkungen" darf man nicht suchen, der Verfasser erklart selbst, daß berartiges zu geben nicht in seiner Absicht gelegen habe. Wir geben zu, daß ein tieferes Eingehen auf alles dieses nicht die Aufgabe einer Schulgrammatik ift, aber etwas echt grammatisches Fleisch und Blut an dem logisch grammatischen Knochengerüst tann unmöglich schaben. In Betreff der Orthographie sind die Raumerschen Grundsätze festgehalten.

20. Der deutsche Satbau. Zum Unterricht und zur Selbstbildung. Bon Dr. Karl Almer. Ansbach, 1869. Fr. Senbold. 45 S. gr. 8.

Die Bedersche Syntax bedarf noch sehr des Ausbaues. Sie bietet ein sicheres logisches Fundament, auf dem sich die Sprache als Produkt des Denkens und Sprechens ohne sonderliche Mühe auserbauen läßt, und diese logische Strenge ist nicht hoch genug zu schähen, sie ist insbesondere im Unterricht ein köstliches Zuchtmittel. Aber könnte man auf dieser Grundlage nicht ebenso leicht jede beliedige Kultursprache auserbauen? Wo bleiben

Die Gigenthümlichkeiten unfrer Sprache? Wo bleibt der Wald unserer Sabgestalten, wo ber Bluthen- und Blatterschmud unserer Wortbilder? Unserer Arabesten, Sprachwinke und Fingerzeige, des ganzen Mienenspieles einer lebendigen Sprache gar nicht zu gedenken! Wo ist der Grammatiter, der von alledem das Schönste auswählt und es uns wohlgeordnet vor Augen legt? Unseres Verfassers Bestreben ist, "die Satzlieder, Subject, Object, Bestimmung l(Abverbiale) und Beifügung (Attribut) in den drei Abtheilungen der Saglehre, nämlich im einfach erweiterten Sage, in den Rebenfagen und in ben beigeordneten Sagen gleichmaßig durchzuführen, was", sagt er, "so viel wir wenigstens wissen, bisher noch nicht geschehen ift." Er führt also ben Schematismus Beders ganz burch, indem er die Eintheilung der Satglieder, die bekanntlich bisher immer nur auf Nebenfate übertragen wurde, auch auf die Glieder einer Satverbindung an= wendet. Hoffentlich ist damit die logische Grundlegung der Grammatik zu Ende und wir durfen nun ben Bearbeiter ber beutschen Syntag erwarten, ber uns in die Munder unserer Zunge einführen wird.

Ueberdies soll damit das vorliegende Schriftchen neu charakterisirt, nicht getadelt sein. Es ist hier eine der besten übersichtlichen Darstellungen des logischen Sasbaues. Die Auseinandersezung ist sehr deutlich, sehr saslich, und die einzelnen Lehrsäte sind durch zahlreiche Beispiele hinreichend veranschaulicht.

21. Deutsche Sprachlehre für Schulen. Von Dr. Maximilian Wilhem Gözinger. Zehnte Auflage, durchgesehen und zum Theil überarbeitet von Dr. Ernst Gözinger, Prosessor an der Cantonsschule in St. Gallen. Aarau, 1869. H. Sauerländer. XII u. 468 S. gr. 8. 20 Sgr.

Bor einem grauen Haupte sollst du aufstehen! "Es sind nunmehr einundvierzig Jahre, seitdem dieses Buch in seiner ersten Gestalt erschienen ist. Seit der Zeit hat sich manches auf dem Gediete der deutschen Grammatil geändert!" Aber daß "der Göhinger" in neuer Auflage erscheint, zeigt von seiner Lebenskraft, und man muß sich darüber freuen, wie die Kinder sich freuen, wenn der alte Bater rüstig mit Jünglingen einherschreitet. Die Ueberarbeitung in der neuen Auslage bezieht sich auf die Lautlehre und einzelne Theile der Flexionslehre, dann auf die einleitenden Paragraphen der Saklehre und endlich ganz besonders auf die Metrit, die, gereinigt von dem Fremdartigen und Ueberstüssigen, ein ganz neues Gewand angezogen dat. Die Interpunktionslehre ist weggefallen. Bon historischer Grammatit und Sprachvergleichung ist nichts ausgenommen worden. Wer nach einer soliden, handsesten Ausdrucksweise strebt, dem wird die Saklehre Göhingers immer willsommen sein.

## 2. Für Elementarschulen.

- 1. Kleine deutsche Sprachlehre von Dr. Otto Lange, Prosessor in Berlin. Zwölfte Auflage. Berlin, 1868. Rudolph Gartner. 31 S. kl. 8. 24 Sgr.
- 2. Rurggefaßte beutsche Sprachlehre. Bon G. Fr. Bruhns. Bierte Auflage. Lübed, Dittmersche Buchhandlung. 1866. 42 S. 8.
- 3. Rleine deutsche Sprachlehre von B. Bobm und 23. Steinert.

Zwanzigste Auflage. Berlin, 1868. Theodor Kampffmeyer. 48 S. M. &. 23 Sgr.

Billige Handbücher für die Schüler! Nr. 1 ist im 20., Nr. 2 in 18. Bande des Jahresberichtes besprochen. Nr. 3 will dem Lehrer des zeitraubende Diktiren ersparen, wenn er die grammatische Regel am Les stück entwickelt hat. Es enthält das Wissenswürdigste in guter Ordnung und darf deshalb wohl für zwedentsprechend gelten.

- 4. Regeln der deutschen Sprachlehre für Elementarschulen von R. K. Rohn, Seminarlebrer. Vierte, unveränderte Auslage. Braunsberg, D. Peters Verlag. 1869. 32 S. kl. 8. 2½ Sgr.
- 5. Deutsche Grammatt. Leitfaden für den Unterricht in der deutschen Sprache. Von D. Sommer und G. Schaarschmidt. Zweite verbesielte Auflage. Braunschweig, Alfred Bruhn. 1868. 39 S. ft. 8. 3 Gr.
- 6. Leitfaben für den Unterricht in der deutschen Grammeilt Für mehrklassige Schulen bearbeitet von H. Damm und E. Rienders, Lehrern an der höheren Töchterschule zu Reustadt=Eberswalde. Ausgabe A. Berlin, G. B. F. Müller. 48 S. fl. 8. 4 Sgr. Dasselbe, Ausgabe B. 39 S. kl. 8. 2½ Sgr.

Rleine grammatische Handbücher für die Schüler! Sie sind mit den vorhin genannten verwandt, nur sind sie etwas reichhaltiger und mehr methodisch geordnet. Die Verfasser haben Bürgerschulen im Auge, bed eignen sich solche Leitfaden für gehobenere Volksschulen jeder Art. Sie dienen dem an das Lesebuch sich anschließenden Sprachunterrichte als Bass und Abschluß zugleich, daher sollen sie den Schüler durch die Mittel- und Oberklassen begleiten, ja Nr. 6 nimmt schon auf das Bedürfniß der Unterklassen Nr. 4 ift bereits im 17., 19. und 20. Jahrgange gunstig beurtheilt worden. Nr. 5 ist im 19. Jahrgange besprochen und es wird daselbst auf die methodische Anordnung bes Stoffes hingewiesen. In dieser hinsicht läßt sich auch über Nr. 6 manches Gute sagen. Die Berfasser baben den grammatischen Stoff auf fünf Stufen vertheilt, die in jedem Theile der spstematischen Ordnung wiederkehren. So erweitert sich das grammatische Wissen concentrisch und zwar so, daß in den Klassen 5-2 die Wortlebre und Wortbildung, in Klasse 1 die Satlehre ihren Abschluß findet. Zahlreiche, gut ausgewählte Beispiele dienen zur Erläuterung ber Lehrsäte. Die Einleitung enthält Vorschriften über den rechten Gebrauch des Buchleins: man sieht, die Verfasser setzen immer die Entwicklung bes Lehrsages an einem Lesestud voraus. Die billigere Ausgabe B ist ein Auszug aus A: der eine noch enger zusammengedrängte Darstellung des Stoffes aiebt. Beide Ausgaben können empfohlen werden.

7. Leitsaben und Uebungsbuch beim deutschen Sprachunterrichte in Elementarschulen. Von H. Schüth, Lehrer. Zweite, ganzlich umgearbeitete und vermehte Auflage. Paderborn, 1869. Ferdinand Schöningh. 96 S. Il. 8. 5 Sgr.

Besprochen im Jahresbericht von 1862. Die Ausstellungen, welche Kellner daselbst mit Recht macht, sind in der neuen Auflage theilweise berücksichtigt und durch Verbesserungen ausgehoben worden, doch ist es dem Versasser noch nicht gelungen, sein Büchlein merklich über die Menge ähnlicher Erscheinungen zu erheben.

8. S. Meufer's Sulfebuch beim Unterricht in ber beutfden

Sprache. Für Volksschulen und die unteren Klassen hoberer Lehranstalten. Dritte, größtentheils umgearbeitete und verbesserte Anstage. Bon H. Plate, Lebrer an der Bürgerschule in Bremen. Bremen, 1868. J. Kühtmann. 188 S. 8. 9 Sgr.

Wenn der herr Ueberarbeiter in der Einleitung sagt: "Die Wichtig= : eines gründlichen Unterrichts in ber Muttersprache ist von allen Lehrern igft anerkannt, ein hulfsbuch für diesen nothigen Unterrichtszweig ist o ein Bedürfniß für unsere Schulen", so klingt die Folgerung der Menge jahrlich erscheinenden deutschen Sprachbucher und Sprachlehren gegen. er etwas befremdlich. Es soll indes wohl so viel heißen als "ein Hulfsd wie dieses". Und gewiß Meusers "Hülfsbuch" gehört nicht zu ben lechtesten Erzeugnissen aus dem Sprachbüchermarkte. Es zerfällt in zwei rie, in denen sich Lautlehre, Wortbildung, Flexionslehre und Satlehre acentrisch erweitern. Aber etwas Besonderes finde ich nicht darin. Bielbr latt fich ohne Mube mancherlei daran aussetzen. Aufgaben wie: 5chreibe nieder 6 Wörter ohne Anlaut, 6 Wörter ohne Auslaut 2c." anten ganz wegfallen, benn die 6 hat keinen Sinn. In der Wortdung ift viel Schwankendes und für den Elementarunterricht Unfruchtres über Wurzeln und Stämme gesagt. Besonders naiv ist die Aufgabe: Suche aus Deinem Lehrbuche (soll wohl heißen Lesebuche) 30 Stamm. drter auf und schreibe sie mit ihrem Wurzelwort nieder!" Das dürfte andem Gelehrten nicht gang leicht werden.

Der de utsche Sprachunterricht in den ersten sechs Schuljahren. Eine Stizze des grammatischen Unterrichtes und (im Anbange): Deutsche Grammatik ohne Worte, Leitsaden zur Repetition. Von Dr. Stop. Oritte Auslage. Wien, Markgraf u. Müller. 1868. 46 und 34 S. 8. 8 Sgr.

Das Schriftchen ist streng genommen ein rein methodisches; nur dem veiten Theile nach gehört es hierher. Es ist eine Slizze, als solche mehr nregend als aussührend. Im ersten Theile wird die sprachliche Analyse on Musterstücken sur sechs Schulklassen gezeigt, im zweiten die Sprachsehre an Beispielen repetirt. Der 17. Band des pädag. Jahresber. hat ereits eine eingehende Besprechung und günstige Beurtheilung dieser rischen Jugendarbeit des rühmlichst bekannten Verfassers gebracht; ich weise arauf zurück. Seminaristen und angehenden Lehrern mag das Büchlein von neuem empsohlen sein.

O. Aufgabensammlung für ben Unterricht in ber deutschein Sprache, geordnet nach drei Lehrstusen. Bon Hermann Franke, Lehrer am Sophienstift in Beimar. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Beimar, hermann Böhlau. 1868. 80 G. 8. 5 Sgr.

Diese Aufgabensammlung kann als vierter Theil von des Verfassers, Material für den Unterricht in der Grammatik 2c." angesehen werden, da wi den Ausgaben stets auf die entsprechenden Paragraphen des größeren Berkes Bezug genommen ist, doch will es auch als selbstständiges Werkden pelten. Der grammatische Stoff ist nach den drei Hauptunterrichtsstusen Unterz, Mittelz und Oberklasse) so eingetheilt, daß er sich concentrisch erz veitert. Da die Aufgaben nicht bloß ein trockenes Einüben der Regeln ezweden, sondern vielsach zum Nachdenken und zu kleinen stilistischen

Exercitien anregen, so gehört dieses Uebungsbuch gewiß zu den bessenz

11. Die deutsche Wörter= und Satlehre für Bürgerschulen im Jusammenhange dargestellt von B. Mushade, Director der städtischen Schulanin Großenhain. Dreeden, C. C. Meinhold u. Sohne. 1869. 48 S. L. 4 Sgr.

Der Verfasser ist überzeugt von der Rothwendigkeit eines zusammes bangenden Unterrichtes in der deutschen Grammatik in den Mittel- und Oberklassen auch gewöhnlicher Bürgerschulen und will ben Schülern eines Leitfaben in die Sande geben, der Rurze, Bollständigkeit und Billigkeit in sich vereinigt. Der seinige folgt in der Hauptsache der spftematischen In ordnung -- nur ist die Wortbildung als ein Theil der Wortlehre zwischen die Begriffse und Formwörter eingeschoben - und balt fich an bie lateinischen technischen Ausbrucke. Wie das Buch tein eigenthumliches methe bisches Gepräge zeigt, so bietet es auch in stofflicher Hinsicht nichts Besonderes. Es enthält einen ziemlichen trodenen Umriß des grammatischen Fachwerks ohne irgend welche Ausbeute. In der Wortbildung, die mit überhaupt etwas durftig und unfruchtbar (es ist viel von Wurzeln die Rede) vorgetommen ift, findet fich ein sinnentstellender Drudfehler. S. 24 beift es: — bei ber Bildung der Stammwörter aus der Wurzel lautet ber Bocal der Wurzel sehr oft um. Als Beispiel ist "singen — Sang" angesährt. 12. Die Grammatit in ber Boltsichule. Bon 3. Saug, Dberlehrer am Schullehrerseminar zu Gmund, und F. J. Boos, Boltsschullehrer in Ravensburg. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Ravensburg, Eugen Ulmer. 1868. 94 G. gr. 8. 12 Sgr.

Besprochen und nur unter Vorbehalt gebilligt im 18. Bande bet Jahresberichtes, S. 141. Ich möchte nur noch einiges hinzufügen. Das Buch besteht in der neuen Auflage aus drei Theilen. Der erste Theil enthält die Grundsätze, nach denen der für die Voltsschule passende Stoff auszuwählen ist, der zweite Theil stellt das gesichtete Material zusammen, der dritte Theil zeigt die Behandlung des auf drei Schulklassen vertheilten Stoffes beispielsweiße Nach bem Eingange zum ersten ober und in Form von Aufgaben. theoretischen Theile könnte man glauben, die Berfasser seien Gegner bes grammatischen Unterrichtes (in der Volksschule) überhaupt. Gleich der erst Sat: "Der Standpunkt, auf bem man den Betrieb ber Grammatit ber beutschen Sprace auch für Volksschüler als eine "vorzügliche Geistesgym= naftit" ansah, ist ein überwundener," klingt seltsam gegenüber ben Bestrebungen der Gegenwart, den Unterricht in der Muttersprache auch in der Elementarschule soviel als möglich zu heben. In der Folge aber zeigt es sich, daß die Herren keineswegs so abgesagte Feinde der Grammatik find, als es ben Anschein hat. Sie lassen eine gewisse Summe grammatischer Belehrungen im Anschluß an Lesestücke und schriftliche Arbeiten gern gelten. griffe sind nur gegen das formelhafte Grammatisiren und Schematisiren gerichtet. Sie wollen gerade so viel Grammatisches gelehrt wissen, als jum Berständniß und zum Gebrauch ber Muttersprache unumgänglich nöthig ift. Was sie nun im einzelnen über das unfruchtbare Eintheilen, Namengeben und Begriffspalten sagen, das leider in allen Theilen der Grammatit, besonders aber in der Saglehre noch immer mißbrauchlich getrieben wird, ift sehr

fend und sehr beherzigenswerth, und ich meinestheils stimme ihnen darin voller Seele bei. Rein Volksschullehrer darf es ungelesen lassen! wenn die Berfasser daraus folgern, daß darum der grammatische terricht in der Bolksschule auf ein Minimum zu beschränken sei, so irren Allerdings ift es dringendes Bedürfniß, den grammatischen rmalismus so viel als möglich zu beschränken, allerdings soll die ammatik nur dem lebendigen Sprachverständniß und Sprachgebrauche nen, aber deshalb sollen wir unseren Schülern den Reichthum unserer rache nicht verschließen. Ist der größte Theil unserer Elementar= mmatiken noch sehr unvollkommen, so folgt baraus nicht, daß es keine geben könne. Im Gegentheil, alle methodisch gebildeten Lehrer rben dadurch zu dem Streben angeseuert werden, in ein leicht faßliches ummatisches Fachwert eine möglichst große Fülle unserer sprachlichen Er= einungen einzufügen. Und die sachlich-sprachliche Analyse guter Lesestücke tet hinreichende Gelegenheit, in verhältnismäßig turger Beit ein reiches aterial zu verarbeiten.

Ferdinand Schubert's kleiner, deutscher Sprachschüler, oder: Erster Unterricht in der deutschen Sprache. Für Lehrer und Schüler der II. und III. Volksschulklasse. Neu bearbeitet von Karl Schubert. Erste Abtheilung: Das Sprachbuch. Fünste, verbesserte und vermehrte Auslage. Bien, Sallmayer u. Comp. 1864. 94 S. 8.
Zweite Abtheilung: Das Aufgabenbuch. Zweite, verbesserte Auflage. Bien, Sallmayer u. Comp. 1867. VI u. 118 S. 8.

Im ersten Abschnitte des Sprachbuches werden die Laute und ihre zichen, im zweiten die Bildung und Bedeutung der Wörter überhaupt, im itten die wichtigsten Wortarten (Eintheilung, Bildung und Flexion, Parasgmen nur dei den declinirbaren Wörtern) und im vierten der Satz (im nhang die Conjugationen) abgehandelt. Die Darstellung ist eine zusmenhängende, klare und durchsichtige.

Das Aufgabenbuch will "Lehrern und Schülern (der II. und III. sollsschulklassen) als Förderungsmittel des grammatischen (der Behandlung es Lesebuches parallel gehenden) Unterrichtes seine Dienste leisten". Es uthält passen den Stoff zu mündlichen und schriftlichen Uebungen, kleine lufgaben zur Befestigung der grammatischen Regeln, wie sie derartige zammlungen zu bieten pflegen.

4. Praktischer Lehrgang beim Unterrichte in der deutschen Sprache in der obersten Rlasse der Bollsschulen. Bon Franz Tomberger, Direktor und Lehrer an der Communal-Hauptschule zu Berlin. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Graz, 1868. Berlag von Leuschner u. Lubensky. 123 S. 8. 10 Sgr.

Ein Handbuch für Lehrer und Schüler. Das Werken unterscheidet ch von den meisten andern seinesgleichen dadurch, daß es den grammatischen Stoff methodisch geordnet darbietet. Ausgegangen wird vom Satze nd zwar schreitet die Satzlehre in der Weise sort, daß die Nebensätze mit en Satzliedern zusammen behandelt werden und die Wortlehre (sowie in kerbindung mit dieser die Orthographie) größtentheils in die Satzlehre sich usfügt. Nachdem die ganze Satzlehre abgethan ist, folgt die Flexion der

Wortarten. In einem Anhange ist von den großen Anfangsbuchkabe, von der Interpunktion und den Fremdwörtern die Rede. Jeder Paragnyk zerfällt in drei Theile, in ein Musterstüd, in die daran zu erläuternden Lehrsäte und in Aufgaben behufs weiterer Einübung derselben. Renkann nicht läugnen, daß sich in dieser Anlage methodisches Geschied siedent. Es soll ein Abschluß des sprachlichen Unterrichtes in der Bolissicht geboten werden, und insofern die Satzlehre hauptsächlich der obersten Rest zusällt, ist es gewiß gerechtsertigt, auf dieser Stuse den Satz zum Andgangs: und Mittelpunkte der übrigen grammatischen Erscheinungen zu machen.

15. Deutsches Sprachbuch. Methodisch geordnete Beispiele, Lehrsäte und Aufgaben für den Sprachunterricht in der Bollsschule. Bon J. F. Gittmann, Seminarlehrer in Stade. Dritte Auflage. Stade, Fr. Schenzeburg. 1869. 80 S. 8. 5 Sgr.

Ausführlich besprochen im 20. Bande des Jahresberichtes, S. 417. Die neue Auflage ist unverändert.

16. Der Unterrichtsstoff aus der deutschen Grammatit, ste Bürgerschulen ausgewählt und nach Stufen zusammengestellt von K. All. L. Schmidt, Rettor an der Bürgerschule zu Frankfurt a. d. D. und D. phil. Zweite Auslage. Frankfurt a. d. D., Gustav Harnecker und Comp. 1869. IX u. 119 S. kl. 8. 8 Sgr.

Ein grammatisches Beibuch zum Lesebuche für Lehrer und Schüler. Der Lehrer soll baraus die Auswahl und Anordnung des Lehrstoffes ent nehmen, der Schüler soll darnach das Gelernte zu Hause repetiren. Da Stoff ist auf fünf Schuljahre (bas erste und die beiden letzten sind ausge schlossen) vertheilt. Auf jeder der entsprechenden fünf Stufen soll in Pensum aus der Orthographie und eins aus der Satlehre durchgearbeitet werben, doch soll auf der fünften Stuse nur die Satzlehre noch Reues bieten, in Betreff der Orthographie soll Wiederholung und Befestigung bes Gelernten stattfinden. In ähnlicher Weise soll in der darauf folgenden Oberklasse die Sattlehre nach einer beliebigen guten Schulgrammatik zw sammengefaßt und erweitert werben. Auf die Orthographie ist in dem vor liegenden Leitsaben großes Gewicht gelegt, unter der Satlehre begreift ber Berfasser die Lehre von den Wortarten, die Flexionslehre, die eigentliche Sattlehre und die Wortbildung. In dieser Reihenfolge wird auch ber 3000 halt der "Satlehre" abgehandelt, eine stete innerliche Beziehung ber Wortlehre auf den Sat ist aber nicht zu erkennen. Ueber die Eintheilung des Stoffes ließe sich streiten, z. B. ob die schwierigen Regeln vom Ge brauche des s, g, si bereits auf die erste Stufe, also in das zweite Soul jahr gehören. Ueberhaupt könnte ber Rugen bes ganzen orthographischen Regelwerkes (26 Seiten) angezweifelt werden. Der wirklich grammatische Theil des Buches unterscheidet sich in der Auswahl des Stoffes, in Lon und Haltung nicht wesentlich von den gebräuchlichen Elementargrammatiten, doch wird hie und da, z. B. in der Wortlehre, das Jachwerk durch passenbe Beispiele lebendig und fruchtbringend gemacht.

17. Die Sat- und Wortlehre in praktischen Borträgen. Ein methodischer Leitfaben zur Behandlung des grammatischen Theils unserer Lesebucher in der Bolksschule. Für angehende Lehrer und Lehrerinnen. Bon Ferdinand Bachmann, Lehrer an der Prager t. t. deutschen Musterhauptschule und

an der mit dieser Anstalt vereinigten Präparandie für weibliche Lehramtszöglinge. Zweite, verbesserte, vervollständigte und mit den entsprechenden Uebungsstoffen versehene Ausgabe. Prag, Carl Reichenecker. 1868. X u. 255 S. 8. 1 fl.

Much dieses Buch gehört streng genommen nicht hierher, sondern in Reihe der methodischen Schriften. Nur weil es sich speciell mit commatit beschäftigt, wird es an dieser Stelle besprochen. ribe von Vortragen wird die Art und Weise gezeigt, wie der grammaiche Unterricht an das Lesebuch angeschlossen werden soll. ebiet des zu behandelnden Lehrstoffes wird durchwandert, erft die Satbre, dann die Wortlehre. In der neuen Auflage ist auch die Wortdung bedacht worden. Zusammenhängend sind indes die Vorträge barum icht, weil bald die eine, bald die andere Klasse ins Auge gefaßt wird. ter Berfasser bentt sich eine vierklassige Volksschule, in welcher ber grammaiche Unterricht in der zweiten Klasse von unten herauf beginnt. Er bethe fich fortwährend auf ein bestimmtes, daselbst eingeführtes Sprach- und febuch. Sehr zu munschen ware eine Einleitung, in welcher ber Berffer die Vertheilung des grammatischen Materials auf die verschiedenen tufen aussührlich auseinander setzte. Dadurch murbe das Buch eine bständige Bedeutung gewinnen. Bei der jetigen Einrichtung schwebt mer ein schwer zu lichtendes Dunkel über bem Ganzen. von sind die Vorträge sehr zu empfehlen. Die Entwidelung der grammaden Lehrsätze ist anregend und führt mit Sicherheit zum Ziele. Die baran trupfenden Aufgaben sind durchaus zwedmäßig.

Die Sprachübungen in den Oberklassen der Volksschule. Im Anschlusse an "Haesters" Lehr- und Lesebuch für die Oberklassen der Volksschule" bearbeitet von A. Haesters. Ein methodisches Handbuch für den Lehrer. Essen, G. D. Bädeker. 1868. IV u. 84 S. kl. 8. 9 Sgr. hierzu von demselben Verfasser: Ein Uebungsbuch für die Schüler. Essen, G. D. Bädeker. 1868. VI u. 46 S. kl. 8. 5 Sgr.

Man wird nicht recht klar darüber, was für eine Bolksschule sich der lersasser vorstellt; ich möchte sast glauben, er habe sein Buch für die obere letheilung einer einklassigen Dorsschule bestimmt. Aber auch dann ist eichtes und Schweres vielsach gemischt. Es ist eben der ganze grammaziche Stoss, welcher durchgenommen wird. Der Berkasser legt freilich auf ie Wiederholung ein großes Gewicht und darin dürsen wir ihm Recht eben. Auch gegen die Anordnung des Stosses, nach welcher die Wortschre in die Sassehre ausgenommen wird, und zwar in der Weise, daß eine Bortart erst dann erklärt und slectirt wird, wenn sie im Sasbau in den Vordergrund tritt, läßt sich nichts einwenden. Ferner sind die an den assenden Stellen eingefügten Regeln und Uedungen in Bezug auf die Bortbildung, Orthographie und Interpunktion gewiß sehr schäßenswerth. Iber es bleibt noch manches übrig, was schwerlich gebilligt werden kann:

1) Wozu die Definitionen, die noch dazu, wie der Verfasser will, von dem Schüler auswendig gelernt werden sollen? Und was für Definisionen! "Ein Wort ist ein Lautverein, worunter man sich etwas denken dem." Ober: "Ein Laut ist ein hörbarer Bestandtheil der menschlichen

Sprache." Ober: "Eine Stammfilbe ist biejenige Silbe eines Bock, unter welcher man sich etwas benten kann."

2) Boju die ungebrauchliche und gewaltsame Romenclatur? "Fallechen" für Decliniren, "Rennform" für Infinitiv, "Grundwortsfag" für Subjectsfah u. f. w.

3) Ift es nothig, daß das Berb und seine Conjugation so duffig behandelt wird? Bom Conjunctiv j. B. ift so gut wie gar nicht de Rede. Das Participium Prasentis wird nur vorübergehend exulfut (S. 15) und unter den Sakgliedern gar nicht berücksichtigt.

4) Gehr viele, man tann jagen, die meiften Aufgaben forbern ein Ausschreiben von Bortern ober Gaben aus bem Lefestude. Ift bas nicht

gar zu medanifd?

19. Rleine beutiche Sprachlehre auf ber Grundlage bes beuifden Spruchwortes. Bur den Schulgebrauch bearbeitet und herausgegeben wa Carl Biegand, Burgerichullehrer in Meiningen. hildburghaufen, & E. Gabow u. Gobn. 1868. VIII u. 194 S. N. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser gesteht selbst zu, daß es sehr einseitig sein wurde, wem man alle Beispiele zur Grammatit aus dem Sprüchwörterschaße entnehmes wollte; aber er hebt mit Recht hervor, daß sich gerade im deutschen Sprickwort eine Fülle grammatischer Bildungen und Wendungen offenbare. Er will Material zur Auswahl darbieten und nur, damit man das Nöttige mit einem Griffe heraussinden könne, stellt er die Sprüchwörter nach ihre grammatischen Gestalt zusammen. Die Sammlung ist außerordentlich reich haltig und desbald, sowie wegen der geschiedten Anordnung sehr zu empfehlen.

20. Uebungeft offe gur forberung bes Sprach-Berftanbniffes und ber Sprach fertigleit Eine Gelftesgomnaftit für die mitteren Abtheilungen und Reffei gehobener Bolteschunn und ein Sulfsmittet gur Artheilung tes Sprach Unterrichts, ohne Rudficht auf grammatische Spfleme. Bon Dr. L. treffier. Bierte, verbefferte Auflage. Altenburg, D. A. Plerer. 1869. (VIII a. 232 S.) 8, 20 Sgr.

Diejes Berichen bes Altmeifters ber analytischen Methobe bebar toum noch ber Empfehlung, die einfache Anzeige ber neuen Auflage co pfieblt icon genug. Nur auf ben reichen Inhalt moge bier von neuen aufmertiam gemacht werben. Die "Uebungeftoffe" find eine Borfdule, welcht auf bie grammatifche Analyse großerer Lefeftude vorbereiten foll. Die eth Abtheilung ift gang biefem vorbereitenden Unterrichte gewidmet. Der erfe Abionitt enthalt fleine Sprach- und Bebachtnifübungen, burch welche bat Sprachgefühl gewedt werben foll, ber zweite banbelt von ber Bortbilbung. ber britte von ber Bebeutung einiger Formwörter (Gurmorter, Berbaltnis morter, Silfeverben, Die bei: und unterordnenden Binbemorter), ber vierte beschäftigt fich mit ber Bebeutung ber Begriffemorter im eigentlichen und bilblicen Sinne, ber fünste enthält Sprüchwörter, sprückwörtliche und bild liche Redensarten, der sechste Abschnitt bringt vermischte Uebungen süber Reim, Ausbrudeweisen, Bortfolge u. f. w.), im fiebenten werben bereit munblide und fdriftliche liebungen an profaifde Rufterftude (Graablungen In ber zweiten Abtheilung wird bie Analpfe poetfic Musterstude gezeigt. Das überall das ausgezeichnete methobijde Ge Rellners glangend ju Tage tritt, verfteht fich von felbft. Der eine i

ligentliche Bemerkung möchte ich mir erlauben; bem anerkannten Merth bes Buches gegenüber kann sie nicht wie Tadel aussehen. In der Wortsbiddung (S. 14) ist von Wurzeln, Stämmen und Sproksormen die Rede, bei den von "siehen" abgeleiteten Wörtern sogar von dem Burzellaute st. Bare es nicht gut, wenn man diese gelehrte Terminologie in der Bolksfchule ganz außer Spiel ließe? Es ist ein mistliches Ding um die Burzel, wie jeder weiß, wir können streng genommen nur in sehr wenigen Fällen wirklich die Burzel angeben. Ich meine, in der Bolkschule ist es hinzeichend, von Stammsilben, von Stammwörtern und abgeleiteten Wörtern unt reden.

#### IV. Stil- und Anflatlebre.

#### 1. Für bobere Lebranftalten.

. 1. Lebrbuch ber beutschen Sprache für die oberen Alassen der Gymnasten, Reals und Gewerbes sowie höberer Bürgers und Löchterschilen. Im Anschluß an des Berfassers "Praktischen Lebrgang der deutschen Sprache". Erster bis dritter Cursus bearbeitet von A. Stolte. Reubrandenburg, C. Brunslow. 1869. X u. 122 S. 8.
Auch unter bem Titel: Praktischer Lebrgang für den Unterricht in vier Stufen von R. Stolte, Lebrer zu Stargard t. D. Bierte Stufe.

Der Berfaffer fagt in ber Ginleitung : "Benn als nachftes Biel bes Sprachunterrichts die Aneignung ber elementaren Grammatit bezeichnet werben tann, Die ben Schuler befabigt, in correcter Deife Die einfachen Bort., Biegunge., Rections. und Gapformen feiner Sprache gu handhaben und au beberrichen, fo muß als ferneres Biel einer gehobenen Schule jene ftiliftifche Bertigteit angesehen werben, welche in bewußter Beife bie fpracliden Mittel gur Erlangung beftimmter fprachlicher Zwede gu benuben weiß." Er geht nun von bem Grundfage aus, bag "jur Erreichung Diefes grammatifchen Biels, wie jebes anberen, ein geordneter, planmaßig angelegter Unterricht mit zwedentsprechenben Uebungen" nothig fei. "Derartige Uebungen, übersichtlich und fpstematisch geordnet, bilben eben ben Saupttheil diefer "Stufe"." Die Art und Beife, wie diefer Grundfat im Berichen felbft burchgeführt worben ift, muß als eine bochft befriedigende, bie Lofung ber fcmierigen Aufgabe als eine burchaus gelungene und gludliche bezeichnet werben. Bu biefer Ueberzeugung wurde man fcon bann gelangen, wenn bas febr betailirte Inhaltsverzeichniß bier vollständig wiedergegeben werben tonnte. Der Plan ift in ber Sauptfache folgenber: Rachbem im erften Abschnitte von ber Sprache und ihrer Entwidelung, insbesondere bon ber geschichtlichen Entwidelung ber beutschen Sprache Die **Rebe gewesen ist, handelt der zweite Abschnitt (S. 21—88) vom Aus**brud. Dies ift nun bie versprochene Stillebre. Sie beschäftigt fich 1) mit ber Berftanblichteit bes Musbruds, 2) mit ber Birtfamteit bes Musbruds fourch grammatifche und logische Dittel) und 3) mit bem Bobitlang bes Ausbrucks. Bas 3. B. unter Berftanblichteit bes Musbruck gemeint fei, whebt man aus folgender Disposition:

# 576 Die neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete

- 1) Die Bestimmtheit des Ausbruck (Spnonpme).
- 2) Der Parallelismus. Der Pleonasmus.
- 3) Das rechte Maß ber Länge.
  - a) Die Anhäufung von Attributen 2c.
  - b) Die Anhäufung von Zwischensätzen.
  - o) Rebensage mit Nebensagen.
  - d) Die Wiederholung oder Rückweisung.
  - e) Eingeschobene Participialsäte.
- 4) Die Klarheit und Unzweideutigkeit der Berbindung.
  - a) Die Unterscheidung von Subject und Object.
  - b) Die Stellung ber Attributivsage.
  - c) Zusammenziehungen und Verkürzungen.
  - d) Grammatische und logische Richtigkeit der Berbindungen.
  - e) Beziehung auf gebrauchte Ausbrude.
  - f) Gleiche logische Beziehungen.
  - g) Untergeordnete Glieber und deren Berbindungen.

In einem Anhange zu dieser Stillehre ist von den Figuren und Tropen geredet, aber ohne alle Weitschweisigkeit und Haarspalterei. Dam folgt die Lehre von der Poesie: Metrit und eine turze Poetik, welche die Gattungen und Arten der Poesie zum Gegenstande hat. Man fürchte ja nicht, daß die Darstellung eine abstracte, das Fassungsvermögen des Schülers ignorirende sei. Alles ist deutlich, präcis und allgemein sasilik ausgedrückt. Nirgends ist auch nur eine Spur von Gelehrtthuerei anzutressen. Den kurzen, bestimmten Lehrsähen solgen die zweckmäßigsen Uedungen. Der Versasser beherrscht den Stoff und weiß ihn zu verwenden. Ohne Zweisel verdient das Buch dieselbe Beachtung, welche der "praktische Lehrgang" desselben Versassers bereits gesunden hat.

2. Leitfaden der Sthlistik für den Schul- und Selbstunterricht von Fr. Wys, Lehrer der deutschen Sprache am Seminar in Münchenbuchse. Zweite, vermehrte Auflage. Bern, J. Dalp'sche Buchhandlung. 1868.

VIII u. 132 S. fl. 8. 10 Sgr.

Dieses Buch erganzt das vorige in manchen Studen. Es enthalt nur Stillehre, aber diese ist kurzer gefaßt, allgemeiner gehalten und, was die Hauptsache ist, ganz anderer Art als die Stoltesche. Herr Wyß spricht über ben Stil und über die verschiedenen Formen, in benen berfelbe jur Go scheinung gelangt, herr Stolte übt die Regeln bes guten Stiles ein und zählt die Mißgriffe einzeln auf, die man thun kann. Ersterer beschäftigt fich mehr mit ganzen Auffähen und Stilstüden als mit den stilistischen Wendungen im einzelnen Sate, letterer faßt besonders den einzelnen Gebanten und die Art, wie er zum sprachlichen Ausbruck gelangen tann, in's Die Stilistit des ersteren ift vorzugsweise Aufsatlehre, die des letteren vorzugsweise Ausdruckslehre. Ein Blick auf den Inhalt des vor-In der Einleitung wird liegenden Werkchens wird bies beutlich machen. von dem Stil und der Stillehre im allgemeinen gesprochen. Dann ift im ersten Theile von dem schriftlichen Vortrage überhaupt die Rede und zwar im ersten Abschnitte vom Gedankenstoffe (von den Thematen, Gingangen und Uebergängen, von der Beweisführung und dem Schluffe), im zweits

į

Deutlichteit, Bestimmtheit und Klarheit des Ausdrucks, das zweite von Schönheit desselben (Flüssigkeit, Würde, Lebendigkeit). Im zweiten beil werden die Stilgattungen ausgeführt und betrachtet (die Beschreibung, to Erzählung, die Abhandlung, die Erregung, die Rede).

Mit sicherem Takte sührt der Verfasser den Schüler in das Wesen schriftlichen Vortrags ein; man sieht, er lehrt aus der Praxis heraus dweiß, worauf es ankommt. So leitet er z. B. vor allem den Schüler n Disponiren an und zwingt ihn, darauf sein Hauptaugenmerk zu richten. e wichtig dies ist, weiß jeder, der sich viel mit Schülerarbeiten besistigt hat. Auch begegnet man nirgends oberstächlichem, ästhetisirendem zede, alles ist bestimmte, hie und da sogar bis in die einzelnen grammazen und logischen Feinheiten eindringende Anweisung. Aber die alten ibkonenmäßigen Eintheilungen und Ausgaben nehst den dazu gehörigen istgriffen und Kunststücken sind mit Recht dei Seite geschoben. — Anstung zu S. 1: Schon das griech. oxvolog heißt wie lat. stilus nicht Schule, sondern auch Griffel, daher Schreibweise. Unser "Stil" wurde achst aus dem Lateinischen entlehnt, daher schreibe ich lieber Stil

Stoffe zu deutschen Aufsähen. Für die Unterklassen an Mittelschulen und verwandten Lehranstalten. Bon Karl Schubert. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Wien, Sallmayer u. Comp. 1868. 215 S. 8. 20 Sgr.

Die Sammlung enthält in der ersten Abtheilung (S. 1—41) Borsungen, welche als Brüde, als Uebergang von der grammatischen zur istischen Uebung betrachtet werden sollen, in der zweiten solgen dann die entlichen Stilübungen. Diese bestehen zunächst in Umbildung, Ersterung, Abänderung und Nachbildung von Sagen, Fabeln und anderen zählungen. Dann solgen Beschreibungen, Bergleichungen, Parallelen, läuterungen von Sprichwörtern, Räthseln (letztere sind in der zweiten ussage neu hinzugesommen), endlich Abhandlungen und Sespräche.

Es wird hier ein reiches Material zu stillstischen Aufgaben für die nterklassen höherer Lehranstalten, sowie für die Oberklassen guter Bürgersulen geboten. Die Uebungen zeichnen sich durch Mannigsaltigkeit aus, id nicht zu schwer und nicht zu leicht und haben viel Anregendes. Einen ohlthuenden Eindruck macht ferner die Sorgfalt, mit welcher die Stosse den freieren Arbeiten ausgewählt sind: sie sind fast immer dem An=

pauungstreise des Schülers entnommen. Daß Briese und Geschäftsaufs ze weggelassen worden sind, wird niemand tadeln, der Uebungen dieser et vorurtheilsfrei zu beurtheilen sich gewöhnt hat.

1. Lehrbuch des deutschen Prosastiles für höhere Unterrichts-Anstalten, wie auch zum Privatgebrauche. Mit einer Sammlung von liebungsaufsgeben, hinweisung auf Rusterbeispiele, und einem Anhange über Titulatur der Briefe. Von Dr. Friedrich Beck. Oritte, verbesserte und vermehrte Auslage. Rünchen, Carl Merhoff. 1867. XVI u. 224 S. gr. 8.

20 Ggr.

Schon besprochen und empsohlen im 14. Bande bes pädag. Jahresb. **PHD. Zesteisteicht. XXI.** 37

S. 164. Die dritte Auflage hat wesentliche Abanderungen nicht mit weisen, nur die Ausgabensammlung erhielt einen größeren Zuwachs.

Dem Buche ift, wie Dr. Beds Schriften überhaupt, eine icht f stige Aufnahme zutheil geworden und mit Recht. Es enthält die der Stillebre in der grundlichsten und vollständigsten Bearbeitung. 3 in unter 1 und 2 besprochenen Werken tritt es erganzend als Stillehn in in gangen Ausdehnung und in strengster Form bingu. Die Darfiellung eine der wissenschaftlichen sehr nabe kommende, doch ift sie noch immer de schulgemaße, bem Verständniß eines Gymnasiasten ber Brima und Gembig durchaus zugängliche. Der erfte Abschnitt ift der Lehre von der Auffind des Stoffes oder der Heuristik und Topik gewidmet. Der Bericke 1988 mit Recht: "Es ist eine ganz gewöhnliche Klage ber Anfanger, welche de Ber Thema zur stilistischen Ausarbeitung erhalten, daß sie nicht wuslen wie . dasselbe zu behandeln sei, mas darüber gedacht, gesagt, geschrieben webn bereit Diese Verlegenheit entspringt in den meisten Fällen nicht bil aus Gebantenarmuth, als aus dem Mangel an llebung und Fertigleit, in ihrem Innern schlummernden Ideen zu weden und an's Licht beromp bolen. Unstreitig bedarf es vielfältiger Bersuche, um hierin einige Gewant beit zu erlangen; doch können diese Versuche eben so gewiß burch in zwedmäßige Unleitung wesentlich erleichtert werden. - Go enisiand in neue fakliche Darlegung ber schon von den Alten so hochgestellten hemit! und Topit, welche immer die Grundlage bes weiteren Aufbaues ber Et lebre bilden wird." Im zweiten Abschnitte folgt die Anordnung bel Stoffes oder die Lehre von der Disposition. Der dritte Abschnitt bandet von dem Gedankenausdrucke, ber vierte von den Gattungen, Arten mit Formen der Prosa, der fünfte von dem mündlichen Vortrage. zweiten Theil des Buches bildet die febr reichkaltige Sammlung von Ar gaben (mit hinweisung auf Musterbeispiele), fie enthalt Beschreibungen und Erzählungen, Charafteristifen, Barallelen und Gleichnisse, Abbandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Briefe, Dialage, Reden. Themen sind sehr zwedmäßig ausgewählt und in jeder Serie find eine Anzahl mit Dispositionen und Erlauterungen verseben.

5. Materialien und Dispositionen zu llebungs=Auffähen netkt einzelnen Musterbeispielen. Für die untere Lebrituse bes beutschen Unwerrichtes an (Somnassen und verwandten Lebranstalten. Von Dr. Friedrich Beck. Zweite, unveränderte Auflage. Rünchen, Carl Merhoss's Verlag. 1868. XI u. 146 S. gr. 8. 15 Sgr.

6. Dasselbe für die obere Lebrstufe 2c. München, Carl Merhoff. 1868. Al u. 383 S. gr. 8. 1 Thir. 6 Sgr.

Beide zusammen auch unter dem Titel: Stilistisches Silfsbuch. Bon Dr. Friedrich Bed. Erfte und zweite Abtheilung.

Die erste Abtheilung dieses Werkes, welche Uebungsaussätz für die unter e Lehrstuse enthält, ist bereits im 16. Bande des pädag. Jahresber. S. 101 bei ihrem ersten Erscheinen besprochen worden. Dort wird auf einen Grundsat des Verfassers ausmerksam gemacht, dem auch ich gern beipslichte. "Die Jugend", heißt es in der Einleitung, "ist vorzugsweise die Zeit des Ausnehmens und Verarbeitens, die Zeit des geistigen Wachsthums, noch nicht aber des eigentlichen geistigen Producirens. — Ganz

Inahmen abgerechnet, besitt die Jugend weder die Kraft, ohne Unleitung, ben in einem Thema enthaltenen Stoff aufzufinden, ist sie im Denken hinreichend geübt, um benselben nach logischen elbstständig zu ordnen, folgerecht und wirtsam zu disponiren. br benn, bei ihren ersten Bersuchen und auch spaterbin noch it hindurch, ein Beiftand in dieser doppelten Beziehung unent-.n." Demgemäß giebt der Berfasser zu jedem Thema 1) bie den Gesichtspunkte (das Stoffliche, die Topen), 2) die Disposis n den ersten acht Musterbeispielen auch die Ausführung. Den Unter-It er die historischen Stoffe zu; er versteht darunter körperliche e, sich wiederholende Vorgange oder Zustande der Natur und des bens, beseelte Besen oder Gruppen derselben, Begebenheiten, e Thatsachen und Behauptungen, die auf geschichtlichen That= Die Sammlung ift reichhaltig, sie enthält 72 Aufgaben. einzelnen Ihemen läßt sich natürlich streiten. hängt es boch zu vielen Umständen ab, welches Thema für eine bestimmte re bestimmte Klasse, zu einer bestimmten Zeit passend ift. Da enden Materialien mit padagogischem Tatte ausgewählt sind, fo hmen, daß nicht leicht jemand vergeblich barin sucht. zweite, erst jett erschienene Abtheilung des Werkes enthalt ı für die Oberklassen. Sie bietet mehr abstracte, oder wie der vill, rationale Stoffe: Beschreibungen, Charafteristiten, Parallelen

zweite, erst jest erschienene Abtheilung des Werkes enthält i für die Oberklassen. Sie bietet mehr abstracte, oder wie der vill, rationale Stoffe: Beschreibungen, Charakteristiken, Parallelen hnisse, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Reden. Ein Theil der Themen ist der Aufgabensammlung des des deutschen Prosastiles" entnommen, die meisten sind neu hinz. Die materielle Beigabe zu den Themen, worauf es in diesem iso sehr ankommt, als auf die Wahl der Themen selbst, besteht ichtig hingeworfenen Notizen, sondern in sorgsältig ausgearbeiteten zu den gesorderten Arbeiten. Boran geht in der Regel die — der Raumersparnis wegen ist die und da auf den im aufgestellten Gedankengang verwiesen —, dann folgt entweder esten Autoren entlehntes Musterbeispiel oder eine Reihe von en (auch Gedichte, Sprüche u. dergl.), die den Schüler zum anreizen und den Kreis des Themas umschreiben. Daß die empsehlenswerth ist, ergiebt sich aus dem Gesagten ganz

ndzüge der deutschen Stilistik und Literaturgeschichte. bulfebuch beim Sprachunterrichte zunächst an Lehrerbildungsanstalten Sustav Zeynek. Graz, Leuschner u. Lubeneky. 1868. VIII u. 5. gr. 8. 20 Sgr.

er Versasser giebt alles auf einmal: Logik, Stilistik, Metrik und eschichte. Und damit ist noch bei weitem nicht alles gesagt. Er illes durch zahlreiche, oft sehr umfängliche Beispiele, fügt Aufzu, giebt Anleitung zu allen möglichen Geschäftsaussätzen und uch solchen, die speciell dem Kreise des Lehrerberuses entnommen it die in das Einzelnste hinein und zieht Fernliegendes herbei, wie litterarischen Größen des Auslandes u. s. w. Man sollte gar

Exercitien anregen, so gehört dieses Uebungsbuch gewiß zu den besieren seiner Art.

11. Die deutsche Wörter= und Satlehre für Bürgerschulen im Jusammenhange dargestellt von B. Mushade, Director der städtischen Schulen
in Großenhain. Dreeden, C. C. Meinhold u. Söhne. 1869. 48 S. &
4 Sgr.

Der Verfasser ist überzeugt von der Rothwendigkeit eines zusammenbangenden Unterrichtes in der deutschen Grammatik in den Mittel und Oberklassen auch gewöhnlicher Burgerschulen und will ben Schülern einen Leitfaben in die Hande geben, der Rurze, Bollständigkeit und Billigkeit in sich vereinigt. Der seinige folgt in der Hauptsache der spftematischen Unordnung - nur ist die Wortbildung als ein Theil der Wortlebre zwischen die Begriffse und Formwörter eingeschoben — und halt fic an bie lateinischen technischen Ausbrude. Wie das Buch tein eigenthumliches methe bisches Gepräge zeigt, so bietet es auch in stofflicher Hinsicht nichts Be-Es enthält einen ziemlichen trockenen Umriß bes grammatifden Fachwerks ohne irgend welche Ausbeute. In der Wortbildung, die mit überhaupt etwas dürftig und unfruchtbar (es ist viel von Wurzeln die Rede) vorgekommen ist, findet sich ein sinnentstellender Drudfehler. G. 24 beißt es: — bei ber Bildung der Stammwörter aus der Wurzel lautet der Bocal der Wurzel sehr oft um. Als Beispiel ist "singen — Sang" angeführt. 12. Die Grammatif in der Boltsschule. Bon J. Baug, Oberlehrer am Schullehrerseminar zu Gmund, und F. J. Boos, Boltsschullehrer in Ravensburg. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Ravensburg,

Eugen Illmer. 1868. 94 G. gr. 8. 12 Sgr.

Besprochen und nur unter Vorbehalt gebilligt im 18. Bande bes Jahresberichtes, S. 141. Ich möchte nur noch einiges hinzufügen. Buch besteht in der neuen Auflage aus drei Theilen. Der erste Theil enthält die Grundsätze, nach denen der für die Volksschule passende Stoff auszuwählen ist, der zweite Theil stellt das gesichtete Material zusammen, der dritte Theil zeigt die Behandlung des auf drei Schulklassen vertheilten Stoffes beispielsweise und in Form von Aufgaben. Nach dem Eingange zum ersten ober theoretischen Theile könnte man glauben, die Berfasser seien Gegner bes grammatischen Unterrichtes (in der Boltsschule) überhaupt. Gleich ber erfte Sat: "Der Standpunkt, auf bem man ben Betrieb der Grammatik der beutschen Sprache auch für Volksschüler als eine "vorzügliche Geiftesgymnaftit" ansah, ist ein überwundener," klingt seltsam gegenüber ben Bestrebungen der Gegenwart, ben Unterricht in der Muttersprache auch in der Elementarschule soviel als möglich zu heben. In der Folge aber zeigt es sich, daß die Herren keineswegs so abgesagte Feinde der Grammatik sind, als es den Sie lassen eine gewisse Summe grammatischer Belehrungen Anschein hat. im Anschluß an Lesestude und schriftliche Arbeiten gern gelten. Ihre Angriffe find nur gegen bas formelhafte Grammatifiren und Schematifiren gerichtet. Sie wollen gerade so viel Grammatisches gelehrt wissen, als jum Berftandniß und zum Gebrauch ber Muttersprache unumgänglich nothig ift. Was sie nun im einzelnen über das unfruchtbare Gintheilen, Namengeben und Begriffspalten sagen, das leiber in allen Theilen ber Grammatit, besonders aber in der Satlehre noch immer mißbrauchlich getrieben wird, ift sehr

æffend und sehr beherzigenswerth, und ich meinestheils stimme ihnen darin ut voller Seele bei. Rein Volksschullehrer darf es ungelesen lassen! ber wenn die Berfasser daraus folgern, daß darum der grammatische interricht in der Boltsschule auf ein Minimum zu beschränken sei, so irren Allerdings ift es bringendes Bedürfniß, ben grammatischen so viel als möglich zu beschränken, allerdings soll die ormalismus trammatik nur bem lebendigen Sprachverständniß und Sprachgebrauche ienen, aber deshalb sollen wir unseren Schülern den Reichthum unserer iprache nicht verschließen. Ist der größte Theil unserer Elementar= cammatiken noch sehr unvollkommen, so folgt baraus nicht, daß es keine sten geben könne. Im Gegentheil, alle methodisch gebildeten Lehrer erben dadurch zu dem Streben angeseuert werden, in ein leicht faßliches cammatisches Facwerk eine möglichst große Fülle unserer sprachlichen Er= beinungen einzufügen. Und die sachlich-sprachliche Analyse guter Lesestüde ietet hinreichende Gelegenheit, in verhältnismäßig turzer Beit ein reiches laterial zu verarbeiten.

Lerbinand Soubert's kleiner, deutscher Sprachschüler, oder: Erster Unterricht in der deutschen Sprache. Für Lehrer und Schüler der II. und III. Volksschulklasse. Neu bearbeitet von Karl Schubert. Erste Abtheilung: Das !Sprachbuch. Fünfte, verbesserte und vermehrte Austage. Wien, Sallmayer u. Comp. 1864. 94 S. 8. Zweite Abtheilung: Das Aufgabenbuch. Zweite, verbesserte Auslage. Wien, Sallmayer u. Comp. 1867. VI u. 118 S. 8.

Im ersten Abschnitte des Sprachbuches werden die Laute und ihre eichen, im zweiten die Bildung und Bedeutung der Wörter überhaupt, im itten die wichtigsten Wortarten (Eintheilung, Bildung und Flexion, Parasgmen nur bei den declinirbaren Wörtern) und im vierten der Satz (im nhang die Conjugationen) abgehandelt. Die Darstellung ist eine zus mmenhängende, klare und durchsichtige.

Das Aufgabenbuch will "Lehrern und Schülern (ber II. und III. lollsschulklassen) als Förderungsmittel des grammatischen (der Behandlung Lesebuches parallel gehenden) Unterrichtes seine Dienste leisten". Es uthält passen den Stoff zu mündlichen und schriftlichen Uebungen, kleine lufgaben zur Besestigung der grammatischen Regeln, wie sie derartige iammlungen zu bieten pslegen.

1. Praktischer Lehrgang beim Unterrichte in der deutschen Sprache in der obersten Rlasse der Bollsschulen. Bon Franz Tomberger, Direktor und Lehrer an der Communal-Hauptschule zu Berlin. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Graz, 1868. Berlag von Leuschner u. Lubensty. 123 S. 8. 10 Sgr.

Ein Handbuch für Lehrer und Schüler. Das Werken unterscheidet ch von den meisten andern seinesgleichen dadurch, daß es den grammatisten Stoff methodisch geordnet darbietet. Ausgegangen wird vom Saze nd zwar schreitet die Sazlehre in der Weise sort, daß die Nebensäze mit m Sazgliedern zusammen behandelt werden und die Wortlehre (sowie in erbindung mit dieser die Orthographie) größtentheils in die Sazlehre sich nfügt. Nachdem die ganze Sazlehre abgethan ist, solgt die Flexion der

Wortarten. In einem Anhange ist von den großen Anfangebuchstaden, von der Interpunktion und den Fremdwörtern die Rede. Jeder Paragraph zerfällt in drei Theile, in ein Musterstüd, in die daran zu erläuterden Lehrsäte und in Ausgaben behuss weiterer Einübung derselben. Rankann nicht läugnen, daß sich in dieser Anlage methodisches Geschick offen bart. Es soll ein Abschluß des sprachlichen Unterrichtes in der Bolksschuk geboten werden, und insosern die Satzlehre hauptsächlich der obersten Kantaglicht, ist es gewiß gerechtsertigt, auf dieser Stuse den Satzum Anders gangs: und Mittelpunkte der übrigen grammatischen Erscheinungen zu machen

15. Deutsches Sprachbuch. Methodisch geordnete Beispiele, Lehrsäte mit Aufgaben für den Sprachunterricht in der Bolisschule. Bon 3. F. Sittemann, Seminarlehrer in Stade. Dritte Austage. Stade, Fr. Schausburg. 1869. 80 S. 8. 5 Sgr.

Ausführlich besprochen im 20. Bande des Jahresberichtes, S. 417. Die neue Auflage ist unverändert.

16. Der Unterrichtsstoff aus der deutschen Grammatil, ske Bürgerschulen ausgewählt und nach Stufen zusammengestellt von K. All. L. Schmidt, Rektor an der Bürgerschule zu Frankfurt a. d. D. und Dr. phil. Zweite Austage. Frankfurt a. d. D., Gustav Harnecker und Comp. 1869. IX u. 119 S. kl. 8. 8 Sgr.

Ein grammatisches Beibuch zum Lesebuche für Lehrer und Schüler. Der Lehrer soll baraus die Auswahl und Anordnung des Lehrstoffes ent nehmen, ber Schüler soll barnach bas Gelernte zu hause repetiren. Da Stoff ist auf funf Schuljahre (bas erste und die beiden letten sind ausgeschlossen) vertheilt. Auf jeder der entsprechenden fünf Stufen soll ein Pensum aus der Orthographie und eins aus der Satlehre durchgearbeitet werben, doch soll auf der fünften Stufe nur die Sattlehre noch Reues bieten, in Betreff der Orthographie soll Wiederholung und Beseftigung bes Gelernten stattfinden. In abnlicher Weise soll in der darauf folgenden Oberklasse die Sattlehre nach einer beliebigen guten Schulgrammatik zusammengesaßt und erweitert werden. Auf die Orthographie ist in dem vor liegenden Leitfaden großes Gewicht gelegt, unter der Satlehre begreift der Berfasser die Lehre von den Wortarten, die Flexionslehre, die eigentliche Satlehre und die Wortbildung. In dieser Reihenfolge wird auch ber Jo halt der "Satlehre" abgehandelt, eine stete innerliche Beziehung der Wortlehre auf den Sat ist aber nicht zu erkennen. Ueber die Eintheilung des Stoffes ließe sich streiten, z. B. ob die schwierigen Regeln vom Go brauche des s, g, si bereits auf die erste Stufe, also in das zweite Soul jahr gehören. Ueberhaupt könnte ber Rugen des ganzen orthographischen Regelwerkes (26 Seiten) angezweifelt werden. Der wirklich grammatische Theil des Buches unterscheidet sich in der Auswahl des Stoffes, in Ion und Haltung nicht wesentlich von den gebräuchlichen Elementargrammatiten, doch wird hie und da, z. B. in der Wortlehre, das Fachwerk durch passende Beispiele lebendig und fruchtbringend gemacht.

17. Die Sat - und Wortlehre in praktischen Vorträgen. Ein methodischer Leitfaden zur Behandlung des grammatischen Theils unserer Lesebucher in der Volksschule. Für angehende Lehrer und Lehrerinnen. Von Ferdinand Bachmann, Lehrer an der Prager t. t. deutschen Rusterhauptschule und

an der mit dieser Anstalt vereinigten Präparandie für weibliche Lehramtszöglinge. Zweite, verbesserte, vervollständigte und mit den entsprechenden Uebungsstoffen versehene Ausgabe. Prag, Carl Reichenecker. 1868. X u. 255 S. 8. 1 fl.

Much dieses Buch gehört streng genommen nicht hierher, sondern in e Reihe der methodischen Schriften. Nur weil es sich speciell mit rammatik beschäftigt, wird es an biefer Stelle besprochen. In einer eibe von Vortragen wird die Art und Weise gezeigt, wie der grammaiche Unterricht an das Lesebuch angeschlossen werden soll. ebiet des zu behandelnden Lehrstoffes wird durchwandert, erft die Sakbre, dann die Wortlehre. In der neuen Auflage ist auch die Worts dung bedacht worden. Zusammenhängend sind indes die Vorträge barum icht, weil bald die eine, bald die andere Klasse ins Auge gefaßt wird. ber Berfasser benkt sich eine vierklassige Volksschule, in welcher ber grammaiche Unterricht in der zweiten Klasse von unten herauf beginnt. Er bezht sich sortwährend auf ein bestimmtes, daselbst eingeführtes Sprach- und efebuch. Sehr zu munschen ware eine Ginleitung, in welcher ber Ber-Mer die Vertheilung des grammatischen Materials auf die verschiedenen itufen ausführlich auseinander sette. Dadurch wurde das Buch eine Witandige Bedeutung gewinnen. Bei der jetigen Einrichtung schwebt umer ein schwer zu lichtendes Dunkel über bem Ganzen. Abgeseben won sind die Vorträge sehr zu empfehlen. Die Entwidelung der grammaichen Lehrsätze ist anregend und führt mit Sicherheit zum Ziele. Die daran einüpfenden Aufgaben sind durchaus zwedmäßig.

8. Die Sprachübungen in den Oberklassen der Bolksschule. Im Anschlusse an "Haesters" Lehre und Lesebuch für die Oberklassen der Bolkssschule" bearbeitet von A. Haesters. Ein methodisches Handbuch für den Lehrer. Essen, G. D. Bädeker. 1868. IV u. 84 S. kl. 8. 9 Sgr. hierzu von demselben Verfasser: Ein Uebungsbuch für die Schüler. Essen, G. D. Bädeker. 1868. VI u. 46 S. kl. 8. 5 Sgr.

Man wird nicht recht klar darüber, was für eine Boltsschule sich der letsasser vorstellt; ich möchte sast glauben, er habe sein Buch für die obere btheilung einer einklassigen Dorsschule bestimmt. Aber auch dann ist eichtes und Schweres vielsach gemischt. Es ist eben der ganze grammassche Stoss, welcher durchgenommen wird. Der Versasser legt freilich auf welcherholung ein großes Gewicht und darin dürsen wir ihm Recht wen. Auch gegen die Anordnung des Stosses, nach welcher die Borts bre in die Saklehre ausgenommen wird, und zwar in der Weise, daß eine kortart erst dann erklärt und flectirt wird, wenn sie im Sakdau in den kordergrund tritt, läßt sich nichts einwenden. Ferner sind die an den assenden Stellen eingefügten Regeln und Uebungen in Bezug auf die Bortbildung, Orthographie und Interpunktion gewiß sehr schähenswerth. Iher es bleibt noch manches übrig, was schwerlich gebilligt werden kann:

1) Wozu die Definitionen, die noch dazu, wie der Verfasser will, on dem Schüler auswendig gelernt werden sollen? Und was für Definisionen! "Ein Wort ist ein Lautverein, worunter man sich etwas denken war." Oder: "Ein Laut ist ein hörbarer Bestandtheil der menschlichen

Sprache." Ober: "Eine Stammsilbe ist diejenige Silbe eines Bottel, unter welcher man sich etwas benten kann."

- 2) Wozu die ungebräuchliche und gewaltsame Nomenclatur? "Fallenden" für Decliniren, "Nennform" für Infinitiv, "Grundwortssatz" für Subjecte satz u. s. w.
- 3) Ist es nöthig, daß das Berb und seine Conjugation so duschts behandelt wird? Bom Conjunctiv z. B. ist so gut wie gar nicht die Rede. Das Participium Präsentis wird nur vorübergehend erwähnt (S. 15) und unter den Sakgliedern gar nicht berücksichtigt.
- 4) Sehr viele, man kann sagen, die meisten Aufgaben fordern ein Ausschreiben von Wörtern oder Sätzen aus dem Lesestücke. Ist das nicht gar zu mechanisch?
- 19. Kleine deutsche Sprachlehre auf der Grundlage des denischen Sprüchwortes. Für den Schulgebrauch bearbeitet und herausgegeben der Carl Wiegand, Bürgerschullehrer in Meiningen. Hildburghausen, F. B. Gadow u. Sohn. 1868. VIII u. 194 S. kl. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser gesteht selbst zu, daß es sehr einseitig sein würde, wem man alle Beispiele zur Grammatik aus dem Sprüchwörterschaße entnehmen wollte; aber er hebt mit Recht hervor, daß sich gerade im deutschen Sprückwort eine Fülle grammatischer Bildungen und Wendungen offenbare. Er will Material zur Auswahl darbieten und nur, damit man das Röthige mit einem Griffe heraussinden könne, stellt er die Sprüchwörter nach ihrer grammatischen Gestalt zusammen. Die Sammlung ist außerordentlich reich haltig und deshalb, sowie wegen der geschickten Anordnung sehr zu empsehlen.

20. Ue bungest offe zur Förderung des Sprach-Berkandnisses und der Grachfertigkeit. Eine Beistesgymnastik für die mittleren Abtheilungen und Alassa gehobener Bolkschulen und ein Hülfsmittel zur Ertheilung bes Sprach Unterrichts, ohne Rücksicht auf grammatische Spsteme. Bon Dr. L. Kellner. Vierte, verbesserte Auslage. Altenburg, H. A. Pierer. 1869. (VIII 1232 S.) 8. 20 Sgr.

Dieses Werkchen des Altmeisters der analytischen Methode bedaf taum noch der Empfehlung, die einfache Anzeige der neuen Auflage em vfiehlt schon genug. Nur auf den reichen Inhalt moge bier von neuen aufmertsam gemacht werben. Die "Uebungestoffe" sind eine Borschule, welche auf die grammatische Analyse größerer Lesestude vorbereiten soll. Die erft Abtheilung ist ganz diesem vorbereitenden Unterrichte gewidmet. Abschnitt enthält kleine Sprach- und Gedächtnifübungen, durch welche bet Sprachgefühl gewedt werden soll, ber zweite handelt von der Wortbildung, ber britte von der Bedeutung einiger Formwörter (Furwörter, Berbaltnif wörter, Hilfsverben, die bei: und unterordnenden Bindewörter), der vierte beschäftigt sich mit der Bedeutung der Begriffswörter im eigentlichen und bildlichen Sinne, der fünfte enthalt Sprüchwörter, sprüchwörtliche und bild liche Redensarten, der sechste Abschnitt bringt vermischte Uebungen (über Reim, Ausdruckweisen, Wortfolge u. s. w.), im siebenten werben bereits mundliche und schriftliche Uebungen an prosaische Musterstücke (Grzählungen) angeknüpft. In der zweiten Abtheilung wird die Analpse poetischer Musterstüde gezeigt. Daß überall bas ausgezeichnete methodische Geschick Rellners glanzend zu Tage tritt, versteht sich von selbst. Rur eine geLegentliche Bemerkung möchte ich mir erlauben; dem anerkannten Werth des Buches gegenüber kann sie nicht wie Ladel aussehen. In der Wortzbildung (S. 14) ist von Wurzeln, Stämmen und Sproßsormen die Rede, bei den von "stehen" abgeleiteten Wörtern sogar von dem Wurzellaute st. Wäre es nicht gut, wenn man diese gelehrte Terminologie in der Volkssschule ganz außer Spiel ließe? Es ist ein mißliches Ding um die Wurzel, wie jeder weiß, wir können streng genommen nur in sehr wenigen Fällen wirklich die Wurzel angeben. Ich meine, in der Volksschule ist es hinzeichend, von Stammsilben, von Stammwörtern und abgeleiteten Wörtern zu reden.

### IV. Stil- und Aufsatlehre.

#### 1. Für höhere Lehranstalten.

1. Lehrbuch der deutschen Sprache für die oberen Klassen der Gymnasien, Real- und Gewerbe- sowie höherer Bürger- und Töchterschulen. Im Anschluß an des Verfassers, Praktischen Lehrgang der deutschen Sprache". Erster bis dritter Cursus bearbeitet von R. Stolte. Neubrandenburg, C. Brünslow. 1869. X u. 122 S. 8.

Auch unter dem Litel: Praktischer Lehrgang für den Unterricht in vier Stufen von R. Stolte, Lehrer zu Stargard i. M. Bierte Stufe.

Der Verfasser sagt in der Einleitung: "Wenn als nachstes Biel bes Sprachunterrichts die Aneignung der elementaren Grammatik bezeichnet werben kann, die den Schüler befähigt, in correcter Beise die einfachen Bort., Biegungs:, Rections: und Satformen seiner Sprache zu handhaben und zu beherrschen, so muß als ferneres Biel einer gehobenen Schule jene stilistische Fertigkeit angesehen werden, welche in bewußter Beise Die sprachlichen Mittel zur Erlangung bestimmter sprachlicher Zwede zu benuten weiß." Er geht nun von dem Grundsate aus, daß "zur Erreichung Dieses grammatischen Ziels, wie jedes anderen, ein geordneter, planmäßig angelegter Unterricht mit zwedentsprechenben Uebungen" nothig fei. "Derartige Uebungen, übersichtlich und spstematisch geordnet, bilden eben den Saupttheil dieser "Stufe"." Die Art und Weise, wie dieser Grundsat im Berkden selbst durchgeführt worden ist, muß als eine hochst befriedigende, die Lösung der schwierigen Aufgabe als eine durchaus gelungene und gludliche bezeichnet werden. Bu dieser Ueberzeugung wurde man schon dann gelangen, wenn das sehr detailirte Inhaltsverzeichniß hier vollständig wiedergegeben werden könnte. Der Plan ist in der hauptsache folgender: Nachdem im ersten Abschnitte von der Sprache und ihrer Entwickelung, insbesondere von der geschichtlichen Entwidelung der deutschen Sprache die Rede gewesen ist, handelt ber zweite Abschnitt (S. 21-88) vom Ausdrud. Dies ist nun die versprochene Stillehre. Sie beschäftigt sich 1) mit ber Verständlichkeit des Ausbrucks, 2) mit der Wirksamkeit des Ausbrucks (durch grammatische und logische Mittel) und 3) mit dem Wohlklang des Ausbrucks. Was z. B. unter Verstandlichteit bes Ausbrucks gemeint sei, ersieht man aus folgender Disposition:

2) Der Parallelismus. Der Pleonasmus.

3) Das rechte Daß ber Lange.

- a) Die Anhäufung von Attributen 2c.
- b) Die Unhäufung von Zwischensätzen.

o) Rebenfage mit Nebenfagen.

d) Die Wiederholung ober Rudweisung.

e) Eingeschobene Participialsate.

4) Die Klarheit und Unzweideutigkeit der Berbindung.

a) Die Unterscheidung von Subject und Object.

b) Die Stellung der Attributivsage.

c) Zusammenziehungen und Verkürzungen.

d) Grammatische und logische Richtigkeit der Verbindungen.

e) Beziehung auf gebrauchte Ausbrude.

f) Gleiche logische Beziehungen.

g) Untergeordnete Glieber und deren Berbindungen.

In einem Anhange zu dieser Stillehre ist von den Figuren und Tropen geredet, aber ohne alle Weitschweisigkeit und Harfpalterei. Dam solgt die Lehre von der Poesie: Metrik und eine kurze Poetik, welche die Gattungen und Arten der Poesie zum Gegenstande hat. Man fürchte ju nicht, daß die Darstellung eine abstracte, das Fassungsvermögen des Schülers ignorirende sei. Alles ist deutlich, präcis und allgemein sassisch ausgedrückt. Nirgends ist auch nur eine Spur von Gelehrtthuerei anzwiressen. Den kurzen, bestimmten Lehrsähen solgen die zweckmäßigsen Uedungen. Der Versasser deherrscht den Stoss und weiß ihn zu verwenden. Ohne Zweisel verdient das Buch dieselbe Beachtung, welche der "praktische Lehrgang" desselben Versassers bereits gefunden hat.

2. Leitfaden der Sthlistik für den Schul- und Selbstunterricht von Fr. Wys, Lehrer der deutschen Sprache am Seminar in Münchenbuchsen. Zweite, vermehrte Auflage. Bern, J. Dalp'sche Buchhandlung. 1868.

VIII u. 132 S. fl. 8. 10 Sgr.

Dieses Buch erganzt bas vorige in manchen Studen. Es enthalt nur Stillehre, aber diese ist fürzer gefaßt, allgemeiner gehalten und, was die Hauptsache ist, ganz anderer Art als die Stoltesche. Herr Wyß spricht über ben Stil und über die verschiedenen Formen, in benen berfelbe gur Go scheinung gelangt, herr Stolte übt die Regeln des guten Stiles ein und zählt die Mißgriffe einzeln auf, die man thun tann. Ersterer beschäftigt sich mehr mit ganzen Auffätzen und Stilstücken als mit den stilstischen Wendungen im einzelnen Sate, letterer fast besonders ben einzelnen Gebanten und die Urt, wie er zum sprachlichen Ausbruck gelangen tann, in's Auge. Die Stilistit des ersteren ist vorzugsweise Aufsatlehre, Die des letteren vorzugsweise Ausdruckslehre. Ein Blid auf den Inhalt des vor: liegenden Werkchens wird dies deutlich machen. In der Einleitung wird von dem Stil und der Stillehre im allgemeinen gesprochen. Dann ift im ersten Theile von dem schriftlichen Bortrage überhaupt die Rede und zwar im ersten Abschnitte vom Gedankenstoffe (von den Thematen, Gingangen und Uebergängen, von der Beweisführung und dem Schlusse), im zweiten m der Gedankenform. Das erste Rapitel dieses Abschnittes handelt von r Deutlichkeit, Bestimmtheit und Klarheit des Ausbrucks, das zweite von т Schönheit besselben (Flussigkeit, Wurde, Lebendigkeit). 3m zweiten beil werden die Stilgattungen aufgeführt und betrachtet (die Beschreibung, e Erzählung, die Abhandlung, die Erregung, die Rede).

Mit sicherem Takte führt der Verfasser den Schüler in das Wesen s schriftlichen Bortrags ein; man sieht, er lehrt aus der Praxis heraus d weiß, worauf es ankommt. So leitet er z. B. vor allem den Schüler m Disponiren an und zwingt ihn, barauf sein hauptaugenmert zu richten. wichtig dies ist, weiß jeder, der sich viel mit Schülerarbeiten beäftigt hat. Auch begegnet man nirgends oberflächlichem, afthetisirendem rede, alles ist bestimmte, bie und ba sogar bis in die einzelnen gramma= ben und logischen Feinheiten eindringende Anweisung. Aber die alten ablonenmäßigen Eintheilungen und Aufgaben nebst den dazu gehörigen instgriffen und Runststüdchen sind mit Recht bei Seite geschoben. — Unextung zu S. 1: Schon das griech. σεῦλος heißt wie lat. stilus nicht 38 Saule, sondern auch Griffel, daber Schreibweise. Unser "Stil" murde nachst aus dem Lateinischen entlehnt, daber schreibe ich lieber Stil B Styl.

i. Stoffe zu deutschen Aufsaten. Für die Unterklaffen an Mittelschulen und verwandten Lehranstalten. Von Karl Schubert. 3 verbesserte und vermehrte Auflage. Wien, Sallmaper u. Comp. 1868. 215 S. 8. 20 Sar.

Die Sammlung enthält in der ersten Abtheilung (S. 1—41) Borrungen, welche als Brude, als Uebergang von der grammatischen zur listischen Uebung betrachtet werden sollen, in der zweiten folgen dann die gentlichen Stilubungen. Diese bestehen junachst in Umbildung, Ereiterung, Abanderung und Nachbildung von Sagen, Fabeln und anderen radhlungen. Dann folgen Beschreibungen, Vergleichungen, Parallelen, rlauterungen von Sprichwörtern, Rathseln (lettere sind in ber zweiten luflage neu hinzugetommen), endlich Abhandlungen und Gespräche.

Es wird hier ein reiches Material zu stilistischen Aufgaben für die nterklassen höherer Lehranstalten, sowie für die Oberklassen guter Bürgerbulen geboten. Die Uebungen zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit aus, nd nicht zu schwer und nicht zu leicht und haben viel Anregendes. Ginen ohlthuenden Eindruck macht ferner die Sorgfalt, mit welcher die Stoffe 1 den freieren Arbeiten ausgewählt sind: sie sind fast immer dem An= hauungstreise des Schülers entnommen. Daß Briefe und Geschäftsauf. be weggelassen worden sind, wird niemand tabeln, der Uebungen dieser rt vorurtheilsfrei zu beurtheilen sich gewöhnt hat.

1. Lehrbuch des deutschen Profastiles für höbere Unterrichts-Anstalten, wie auch jum Privatgebrauche. Mit einer Sammlung von lebungsaufgaben, hinweisung auf Dufterbeispiele, und einem Anhange über Litulatur ber Briefe. Von Dr. Friebrich Bed. Dritte, verbefferte und vermehrte Auflage. Munchen, Carl Merhoff. 1867. XVI u. 224 S. gr. 8. 20 Ggr.

Schon besprochen und empsohlen im 14. Bande des padag. Jahresb. 37 Pab. Jahresbericht. XXI.

6. 164. Die britte Aufgage hat wefentliche Abanberungen nicht mweifen, nur bie Aufgabenjammlung erhielt einen großeren Zuwast.

Dem Buche ift, wie Dr. Beds Schriften überhaupt, eine feit flige Aufnahme zutheil geworden und mit Recht. Es enthalt bie be Stillebre in ber grundlichsten und vollftanbigften Bearbeitung. unter 1 und 2 befprochenen Berlen tritt es ergangent als Stillem at gangen Ausbehnung und in ftrengfter Form bingu. Die Darfiellen eine ber wiffenschaftlichen febr nabe tommenbe, boch ift fie noch immet fculgemaße, bem Berftanbnig eines Somnafiaften ber Brima und Gen burdaus jugangliche. Der erfte Abidnitt ift ber Lebre von ber Aufful bes Stoffes ober ber Beuriftit und Topit gewidmet. Der Berfaffer is mit Recht: "Es ift eine gang gewöhnliche Rlage ber Anfanger, welche de Thema gur fitliftifchen Musarbeitung erhalten, baß fie nicht wußten, mit baffelbe ju behandeln fet, mas barüber gebacht, gefagt, gefcbrieben mebn tonne. Diefe Berlegenheit entspringt in ben meiften Fallen nicht jo th aus Gebantenarmuth, als aus bem Mangel an Uebung und Fertialeit, in ihrem Innern folummernben 3been ju meden und an's Licht berbom bolen. Unftreitig bebarf es vielfaltiger Berfuche, um bierin einige Gewand beit ju erlangen; boch tonnen biefe Berfuche eben fo gewiß burch im zwedmäßige Unleitung wesentlich erleichtert werben. - Go entftant in neue fagliche Darlegung ber icon von ben Alten fo bochgeftellten beniff und Topit, welche immer die Grundlage bes werteren Mufbanes ber Eil lebre bilben wird." 3m zweiten Abidnitte folgt ble Anordnung bil Stoffes ober bie Lehre von ber Disposition. Der britte Abschnitt hand bon bem Gebantenausbrude, ber vierte von ben Gattungen, Arten Kormen ber Brofa, ber funfte von bem mundlichen Bortrage. Gim zweiten Theil bes Buches bilbet bie febr reichhaltige Cammlung pon Mi aaben (mit Sinweisung auf Rufterbeifpiele), fie enthalt Befchreibungen Griablungen, Charafteriftiten, Barallelen und Gleichniffe, Abbanblungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Briefe, Dialage, Reben. De Themen find febr zwedmaßig ausgemablt und in jeder Gerie find in Ungabl mit Dispositionen und Erlauterungen verfeben,

5. Materialien und Dispolitionen gu liebungs-Auffahen mit einzelnen Mufterbeifpielen. Für bie untere Lebritufe bes beutschen liner richtes an Gymnafien und verwandten Lebranftalten. Bon Dr. Friedrif Bed. Zweite, unveranderte Auflage. Munchen, Carl Merhoff's Berlag. 1863. Al u. 146 G. gr. 8. 15 Sgr. 6. Daffelbe für die obere Lebritufe zc. Munchen, Carl Merhoff. 1868. Al

. Daffelbe für die obere Lebritufe 2c. Munchen, Carl Merhoff. 1859. Al u 383 S. gr. 8. 1 Thir. 6 Sar. Beibe gusammen auch unter dem Titel: Stiliftisches hilfsbuch. Ben Dr. Friedrich Bed. Erfte und zweite Abtheitung.

Die erste Abtheilung dieses Wertes, welche Uebungsaussche für die unter e Lehrstuse enthält, ist bereits im 16. Bande des padag. Jahresber. S. 101 bei ihrem ersten Erschennen besprochen worden. Dort wird auf einen Grundsat des Berfasses ausmerksam gemacht, dem auch ich gem beupflichte. "Die Jugend", heißt es in der Einleitung, "ist vorzugsweise die Zeit des Ausnehmens und Berarbeitens, die Zeit des geistigen Rache thums, noch nicht aber des eigentlichen gestigen Productiens. — Gan

ene Ausnahmen abgerechnet, besitt die Jugend weder die Kraft, ohne Bangige Anleitung, ben in einem Thema enthaltenen Stoff aufzufinden, auch ist sie im Denken hinreichend geübt, um denselben nach logischen eten selbsistandig zu ordnen, folgerecht und wirksam zu disponiren. wird ihr benn, bei ihren ersten Bersuchen und auch spaterhin noch gere Beit hindurch, ein Beiftand in dieser doppelten Beziehung unentrlich sein." Demgemäß giebt der Verfasser zu jedem Thema 1) die Inhaltenden Gesichtspunkte (das Stoffliche, die Topen), 2) die Disposis t und in den ersten acht Musterbeispielen auch die Aussührung. Den Untersen theilt er die historischen Stoffe zu; er versteht darunter körperliche enstände, sich wiederholende Vorgange ober Bustande der Natur und bes ischenlebens, beseelte Besen ober Gruppen berselben, Begebenheiten, richtliche Thatsachen und Behauptungen, die auf geschichtlichen That= n beruhen. Die Sammlung ist reichhaltig, sie enthält 72 Aufgaben. er die einzelnen Themen läßt sich natürlich streiten. Hängt es boch gar zu vielen Umstanden ab, welches Thema für eine bestimmte tle, eine bestimmte Klasse, zu einer bestimmten Beit passend ift. Da porliegenden Materialien mit padagogischem Takte ausgewählt find, so ingunehmen, daß nicht leicht jemand vergeblich barin sucht.

Die zweite, erst jett erschienene Abtheilung des Wertes enthält erialien sur die Oberklassen. Sie bietet mehr abstracte, oder wie der affer will, rationale Stoffe: Beschreibungen, Charakteristiken, Parallelen

Sleichnisse, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, loge, Reden. Ein Theil der Themen ist der Ausgabensammlung des prouches des deutschen Prosastiles" entnommen, die meisten sind neu hinstommen. Die materielle Beigabe zu den Themen, woraus es in diesem de ebenso sehr ankommt, als auf die Wahl der Themen selbst, besteht in slüchtig hingeworsenen Notizen, sondern in sorgfältig ausgearbeiteten erlagen zu den geforderten Arbeiten. Boran geht in der Regel die position — der Raumersparnis wegen ist hie und da auf den im hrbuch" ausgestellten Gedankengang verwiesen —, dann solgt entweder den besten Autoren entlehntes Musterbeispiel oder eine Reihe von gerzeigen (auch Gedichte, Sprüche u. dergl.), die den Schüler zum hdenken anreizen und den Kreis des Themas umschreiben. Daß die nmlung empsehlenswerth ist, ergiebt sich aus dem Gesagten ganz selbst.

Grundzüge der deutschen Stilistik und Literaturgeschichte. Ein Hülfebuch beim Sprachunterrichte zunächst an Lebrerbildungsanstalten von Gustav Zeynek. Graz, Leuschner u. Lubeneky. 1868. VIII u. 200 S. gr. 8. 20 Sgr.

Dieser Versasser giebt alles auf einmal: Logik, Stilistik, Metrik und eraturgeschichte. Und damit ist noch bei weitem nicht alles gesagt. Er utert alles durch zahlreiche, oft sehr umsängliche Beispiele, sügt Aussen hinzu, giebt Anleitung zu allen möglichen Geschäftsaussähen und sien, auch solchen, die speciell dem Kreise des Lehrerberuses entnommen, dringt die in das Einzelnste hinein und zieht Fernliegendes herbei, wie die Allesarischen Geschen des Anstandes u. s. Wan sollte gar

nicht glauben, daß alles dies auf 200 Seiten abgemacht werden to auch wenn, wie es hier geschehen ift, ber engste Drud angewendet Bor allem aber erscheint es doch gewagt, alle die oben genannten = schaften bem angehenden Lehrer in folder haft und sole brängtheit zu präsentiren. Einigermaßen erklären läßt sich die fahren, wenn man lieft, wie ber Berfasser noch die Frage auswirft. auch nothwendig sei, die Literaturgeschichte als Unterrichtsgegen Lehrerbildungsschulen einzuführen. Doch er bejaht die Frage unt tann man zufrieden sein. Uebrigens muß man gesteben, daß hers sein schwieriges Unternehmen nicht ungludlich burchgeführt bat. viel, sehr viel geboten und Fehlerhaftes habe ich nicht bemerkt. RS Ausstellung mochte ich machen. Im Ganzen vermißt man bas ans erziehende Element, die hinreichende Deduction, das stetige, folge 1 Fortschreiten, das liebevolle Eingehen auf die Sache. Der turze Abd Logit mag noch hingehen, aber in der Stillehre ift viel Aeußerliches Unvermitteltes. Die "Deutlichkeit bes Ausbruds" wird G. 15 Beilen abgethan. Davon sind acht Beilen auf die außeren Mittel gu förberung ber Deutlichkeit verwendet: Unterftreichen wichtiger Borts Sate, Berlegen bes Aufsates in Absate, lesbare, gefällige Schrift. tann man bamit zufrieden sein? Aber berartige Mangel ber Ausein setzung sind mit ber ganzen Anlage des Wertes auf das engste verbi Indem Bollständigkeit und Kurze zugleich angestrebt werden, staut fi und da der Stoff, Rebensachen treten hervor, Hauptsachen verschr Ich tonnte Beispiele hierfur aus allen Theilen des Buches beibringen, der Uebelstand tritt nirgends so sehr hervor als in der Stillehre. Uebrigen ift, wie gesagt, alles mögliche geschehen, um bem Berte bi Vollständigkeit zu geben, deren es bedarf, um als handbuch zu t Durch den Unterricht muß es erst das rechte Leben gewinnen.

8. Repertorium der Themata zu deutschen Aufsahen is oberen Rlassen der Gymnasien und Reolschulen des preußischen Susammengestellt nach Angabe der Programme bis 1867 von Dr. Emsmann, Professor und Oberlebrer zu Stettin. 1. heft: Eleipzig, Otto Bigand. 1869. VIII u. 127 S. 8. 15 Sgr. Auch unter dem Litel: Schillers Berwerthung in den oberen der Gymnasien und Realschulen des preußischen Staates u. s. wie

Wie diese Sammlung entstanden ist, wird uns im Borwort an lich berichtet. Seit dem Jahre 1858 werden infolge einer für den preußischen Staat geltenden Berordnung des königlichen Unterrichtsterii vom 25. |November 1857 in den Programmen der preußmassien und Realschulen die von den Abiturienten bearbeiteten An alljährlich mitgetheilt. Ueberhaupt sind von da ab die genannten gramme eine Fundgrube für deutsche Themata geworden. Der Be hat sich nun der Mühe unterzogen, diese an den verschiedenen Schule ganzen preußischen Staates wirklich einmal bearbeiteten Themen zusausstellen.

Dieses Repertorium hat einen doppelten Werth. Einmal enth nur solche Themen, die aus dem Schulleben hervorgewachsen, nicht die hinter dem Studirtische kunstlich gemacht worden sind. Dann gi

and die interessanteste statistische Auskunft über die Art und Weise, beut zu Tage Themen gestellt werben. In dieser Beziehung ist es unschäu unschätzbar. Hier sind zunächst nur solche Themen verzeichnet, die an Schillers Werke anlehnen. Und wie reichhaltig ist schon diese Gerezze Lrerg! Ueber den Kampf mit dem Drachen sind 54 verschiedene vorhanden, über die Glode 77, über Wallenstein 368, über rie Stuart 115 u. s. w. Fast jedes Wert des großen Dichters ist gebentet worden. Freilich, es geschehen auch wunderbare Geschichten Teren Augen. Reben vielem Guten begegnet man vielem un-Philosophiren und Aesthetisiren. "Was beabsichtigte Schiller mit ften Acte seiner Jungfrau von Orleans?" Warum darf der Ausallensteins nicht der Ausgang der Jungfrau von Orleans sein?" at Palleste mit Recht: "Das Vaterland ist die höchste sittliche Macht Elers Jungfrau von Orleans"?" Fraget die Gelehrten! verspricht im solgenden hefte Göthe ebenso zu behandeln. ritten sollen die Themata folgen, die sich mit Ausschluß von Schiller Sthe an die deutsche Literatur anlehnen, späteren Heften soll die Serbeutsche Literatur, die alten Klassiker, die Geschichte 2c. vorbehalten Die Anordnung der Themenmasse nach den Schriftstellern, dann Den einzelnen Werken und endlich nach dem Gedankeninhalte ist eine Deutsches Serbienstliches. Boedmäßige. Möge der Berfasser den Muth nicht verlieren, das Unter-Leutsches Stilbuch. Musterbeispiele der deutschen Runstprosa mit

Deutsches Stilbuch. Musterbeispiele der deutschen Runstprosa mit Aufgabenstoffen und Erörterungen über Stil und Stilsormen zur Förderung bes schriftlichen Ausbruckes an mittleren und höheren Schulen. Bon Otto Eutermeister, Prosessor der deutschen Sprache und Literatur an der Aarsgauer Kantonsschule. Zürich, Friedrich Schultheß. 1868. VII u. 325 S. gr. 8. 1 Ihlr. 6 Sgr.

Der Verfasser unterscheibet mit Recht reproduktive und produktive Stilubungen, geht von den ersteren aus und sucht allmählich zu ben letteren überzuleiten. Auf jeder Stufe des stilistischen Unterrichts erscheinen ibm die Musterbeispiele als das Wichtigste und er legt darauf den haupt= nachbrud. Daber knupft er auch alle Aufgaben an ausgewählte klassische Stilmuster an. In dieser Beziehung bietet er viel Reues und Gutes. Die Rusterstude sind forgfältig ausgewählt, zu forgfältig fast, benn manche find doch zu philosophisch in Ton und Gehalt, aber in ihnen stedt der Werth des Buches. Sie sind geordnet nach folgenden drei "den Rategorieen der brei grammatischen Personen entsprechenden". Stilformen: 1) die historische Form (Grzählungen, Anekooten und Schwanke, Biographieen, Portrats, Beschreibungen, Berichterstattungen); 2) die rhetorische Form (Reden, Monologe, Dialoge, Briefe); 3) die bidattische Form (Begriffbestimmungen, ethische, tulturgeschichtliche, litteraturgeschichtliche, sprachliche Abhandlungen, Analpsen, Rommentare, Charatteristiten, Parallelen und Bergleichungen, Chrieen, Streitfragen, humoresten und Satyren, Schilderungen, Gleichnisse und Rathsel). Unter den reproduktiven Uebungen, die sich daran anzu= schließen haben, versteht er hauptsächlich: 1) Möglichst getreue ober freie Biebergabe bes Gehörten, Auszuge verschiebener Art, Dispositionen und Behandlung stofflich verwandter Themen als Anfang der produktiven

Stilübung. Den Uebergang zur Produktivität sucht er badurch ber daß er zunächst den Schüler nöthigt, das Selbsterlebte, Selbstgeschaftlige zustellen. Erst allmählich will er zur Restexion, zur Bethätige dustellen. Grft allmählich will er zur Restexion, zur Bethätige dusterbeispiele sind eine Anzahl derartiger Aufgaben beigefügt. Be duch, wie es bei Stilbüchern gewöhnlich der Fall ist, in dieser Samt und Aufgaben nach den Bedürfnissen der verschiedenen Klassen, so doch nicht leicht jemand das Buch aus der Hand legen, ohne manuste Anregung und Belehrung empfangen zu haben.

10. Deutsche Aufsähe, verbunden mit einer Anleitung zum Anfertign in Aufsähen und 150 Disvositionen vorzugeweise für obere Klassen its Gumnasien und höbere Lebranstalten von Joseph Benn. Dritte, verbestätt und vermehrte Auflage. Dusseldorf, Abolph Gestewis. 1869. XVI 2. 193 S. 20 Sgr.

Das Buch hat sich bereits Freunde erworben, es hat seine Bruck barkeit schon bewährt. Und in der That, sowohl die Winke, welche in de "Anleitung" zum Ansertigen der Aussätz gegeben werden, als die 25 and geführten Arbeiten und die 150 Dispositionen, alles trägt den Charaker praktischer Verwendbarkeit. Die Themen, meist Abhandlungen philosophischen, geschichtlichen oder litterarischen Inhaltes, zum kleineren Iheke Charakteristiken, Chriesen und Reden, zeichnen sich aus durch etwas Schlichts, Ungesuchtes, Ungekünsteltes, das einen wohlthuenden, anheimelnden Eindruck macht. Ob es rathsam sei, das Buch auch den Schülern in die Hände zu geben, das möchte wohl sehr von den an den einzelnen Schulen obwaltenden Verhältnissen abhangen.

11. Praktische Sprachstudien, mit besonderer Rücksicht auf Nebersetungt funst, Stylistis und materienweise Sprachbehandlung. Bon Friede. Capraz, Ueberseter an der schweizerischen Bundestanzlei. Bern, Kommiffionsverlag von J. Leuberger. 1867. 156 S. gr. 8. 18 Sgr.

Mittheilungen aus dem Erfahrungstreise eines Ueberseters von Profession! Das Buch enthält vieles Interessante, manche glückliche Zusammenstellung deutscher Redeweisen mit denen anderer Sprachen, manche seine Bemerkung über den Sinn der Worte und über das Finden des rechten Ausdruckes, gelegentlich auch eine Zurechtweisung dieses oder jenes Wörterbuches. Da es ihm aber an jeder spstematischen Anordnung oder methodischen Stufensolge sehlt, so kann es nur als eine Unterhaltung über Stilistik, nicht als ein stilistisches Lehrbuch gelten.

12. Neue praktische Stol=Lehre nach seiner Grammatik des Stols und Organismus der Sprache für alle Schulen von Dr. Wilh. Braudach, Prosessor der Ludwig-Universität und Candidat des Predigtamtes, Pirector der Provinzialrealschule zu Gieken, Ehren-Bicepräsident 2c. 2c. Reuwied und Leipzig, J. H. Leuser. XV u. 4. S. 8. 6 Sgr.

Wie der berühmte Verfasser die Muttersprache in den Schulen betrieben wissen will, hat er in seiner Grammatik des Stils dargelegt, auch in dem Vorwort zu dem vorliegenden Schristchen giebt er den Standpunkt an, den er einnimmt. Er ist ein Gegner des grammatischen Unterrichts in der Schule. Die Grammatik ist ihm nichts als eine Summe des Wissens,

Das zusammenhängende Schreiben und Sprechen keinen praktischen bat. Seine Losung ist: "ber Stil ist der Mensch!" In der Being der verschiedenen Stilarten sollen die wichtigsten Erscheinungen Prace zur Anschauung gelangen. Diesen Betrachtungen aber soll Orgfältiges Memoriren der Musterstude vorangeben, damit die Stilim Kopfe und im Herzen des Schülers lebendig werde. Er unter-Det fünf Stilweisen: Beschreibung der Dinge, Erzählung der That= en, Belehrung des Berstandes, Erregung des Gefühls, Lentung bes llens, steigt vom niederen zum höheren Stile auf, ordnet die wichtigsten mmatischen Formen (Wortbildung, Wortarten, Sakarten) in diese riten als charakteristische Merkmale ber Stilarten ein und schließt mit logischen Ersordernissen des guten Stiles ab. Daß die Schrift viel zgendes enthält, auch für den, der den grammatischen Unterricht nicht dingt verwirft, wird schon aus diesen Andeutungen jur Genüge orgeben. Nur muß man die kleine Stizze nicht für ein methobisches iude halten. Sie ist ber Fingerzeig eines geistreichen Mannes, nicht und nicht weniger. Manches Gefünstelte ift noch in dieser neuen ehre vorhanden, und die Beweisführung schreitet zuweilen noch auf sophischen Stelzen einher, aber ber bentenbe Lehrer wird ben fruct-1 Reim berausfinden und ihn begen und pflegen.

Deutsches Lehrbuch für Sekundarschulen. Enthaltend hauptsächlich Briese, Geschäftsaufsätze und den mündlichen Bortrag. Herausgegeben von J. Albrecht, Prosessor. Zweite verbesserte Auflage. St. Gallen, Huber u. Comp. 1868. VII u. 179 S. 8. 2 Fr.

Das Buch giebt in Briefstellerweise Anleitung zur Anfertigung aller lichen Arten von Briefen und Geschäftsaufsätzen. Den Beispielen zu Belehrungen voran, die sich, wie es kaum anders sein kann, vielsach rein äußerliche Dinge, auf Anstandsrücksichten u. dergl. beziehen. Den tern solgen Aufgaben, die zur Nachbildung auffordern.

Die Sprache in den Belehrungen ist turz und bündig, nur zuweilen it sie über das Ziel hinaus, wie z. B. im Anfange der Einleitung: ine Gedanken in Morte einkleiden, heißt einen Aufsatz machen, was hl mündlich als schriftlich geschehen kann." Wer sich in dem Formelen des Priese und Geschäftsstiles orientiren will, der sindet in dem einen guten Wegweiser. Als ein Hilfsmittel beim Unterrichte es indes nur in kaufmännischen Fachschulen verwendbar sein.

### 2. Für Glementarschulen.

Briefe in verschiedenen Handschriften für die oberen Klassen der Beltsschule. Auszug aus Dr. J. G. Molitor's Briefbüchlein. Lahr, Morip Schauenburg. 1867. 112 S. il. 8.
180 Briefe für Elementarschüler. Rebst mehr als 250 Aufgaben zu Briesen und anderen Aufsähen, Jugleich ein Hülfsbuch für den Sprachsunterricht. Siebente Auslage. Creseld, J. B. Klein. 80 S. Il. 8.
Wädchens Briefe. Für Schule und Haus von L. Sillib. Zweite Auslage. Mannheim, Tobias Lösster. 1863. XVI u. 264 S. il. 8. 10 Sgr.
Wenn man den Brief als Stilübung vom erziehlichen Standpunkte betrachtet, so kann man nicht ohne weiteres das Rachbilden der Briefs

Sprache." Ober: "Eine Stammsilbe ist diejenige Silbe eines Wortet, unter welcher man sich etwas denken kann."

2) Wozu die ungebräuchliche und gewaltsame Nomenclatur? "Fallenden" für Decliniren, "Nennform" für Infinitiv, "Grundwortssatz" für Subjection

sat u. s. w.

3) Ist es nöthig, daß das Verb und seine Conjugation so duscht behandelt wird? Vom Conjunctiv z. B. ist so gut wie gar nicht bie Rede. Das Participium Präsentis wird nur vorübergehend erwährt (S. 15) und unter den Satzliedern gar nicht berücksichtigt.

4) Sehr viele, man kann sagen, die meisten Aufgaben forbern in Ausschreiben von Wörtern ober Sätzen aus dem Lesestücke. Ist das nicht

gar zu mechanisch?

19. Kleine deutsche Sprachlehre auf der Grundlage bes tentiches Sprüchwortes. Für den Schulgebrauch bearbeitet und herausgegeben was Carl Wiegand, Bürgerschullehrer in Meiningen. Hildburghausen, F. B. Gadow u. Sohn. 1868. VIII u. 194 S. kl. 8. 15 Sgr.

Der Berfasser gesteht selbst zu, daß es sehr einseitig sein wurde, wem man alle Beispiele zur Grammatik aus dem Sprüchwörterschaße entnehmen wollte; aber er hebt mit Recht hervor, daß sich gerade im deutschen Sprückwort eine Fülle grammatischer Bildungen und Wendungen offenbare. Er will Material zur Auswahl darbieten und nur, damit man das Röttige mit einem Griffe heraussinden könne, stellt er die Sprückwörter nach ihm grammatischen Gestalt zusammen. Die Sammlung ist außerordentlich reich haltig und deshalb, sowie wegen der geschickten Anordnung sehr zu empsehen. 20. Uebungsstosse zur Förderung des Sprach-Berständnisses und der Spruck

20. Ue bungsstoffe zur Förderung des Sprach-Verständnisses und der Sprachfertigkeit. Eine Geistesgymnastik für die mittleren Abtheilungen und Riesse gehobener Bolksschung des Sprachgehobener Bolksschung des Sprachungerichts, ohne Rücksicht auf grammatische Spiteme. Von Dr. L. Rekket Vierte, verbesserte Austage. Altenburg, H. Alerer. 1869. (VIII 1

232 S.) 8. 20 Sgr.

Dieses Werkchen des Altmeisters der analytischen Methode bedag taum noch der Empfehlung, die einfache Anzeige der neuen Auflage em pfiehlt schon genug. Nur auf den reichen Inhalt moge bier von neuen aufmertsam gemacht werben. Die "Uebungsstoffe" sind eine Borschule, welch auf die grammatische Analyse größerer Lesestücke vorbereiten foll. Die erst Abtheilung ist ganz diesem vorbereitenden Unterrichte gewidmet. Abschnitt enthält kleine Sprach- und Gedächtnifübungen, burch welche bat Sprachgefühl geweckt werden soll, ber zweite handelt von der Bortbildung, der britte von der Bedeutung einiger Formwörter (Furwörter, Berbaltnif wörter, Hilfsverben, die bei= und unterordnenden Bindewörter), der vient beschäftigt sich mit der Bedeutung der Begriffsworter im eigentlichen und bildlichen Sinne, ber fünfte enthält Sprüchwörter, sprüchwörtliche und bild liche Redensarten, der sechste Abschnitt bringt vermischte Uebungen (über Reim, Ausbrucksweisen, Wortfolge u. s. w.), im siebenten werben bereits mundliche und schriftliche Uebungen an prosaische Musterstüde (Grzählungen) In der zweiten Abtheilung wird die Analyse poetischer angeknüpft. Musterstücke gezeigt. Daß überall das ausgezeichnete methodische Geschick Rellners glanzend zu Tage tritt, versteht fich von selbst. Rur eine geDuckes gegenüber tann sie nicht wie Tadel aussehen. In der Worts bei den von "stehen" abgeleiteten Wörtern sogar von dem Wurzellaute st. Bare es nicht gut, wenn man diese gelehrte Terminologie in der Boltssichule ganz außer Spiel ließe? Es ist ein mißliches Ding um die Wurzel, wie jeder weiß, wir können streng genommen nur in sehr wenigen Fällen wirtlich die Wurzel angeben. Ich meine, in der Volksschule ist es hinzeichend, von Stammsilben, von Stammwörtern und abgeleiteten Wörtern zu reden.

### IV. Stil- und Aufsatlehre.

#### 1. Für böbere Lebranstalten.

1. Lebrbuch der deutschen Sprache für die oberen Klassen der Gymnasien, Real- und Gewerbe- sowie höherer Bürger- und Töchterschulen. Im Ansschluß an des Verfassers "Praktischen Lehrgang der deutschen Sprache". Erster bis dritter Cursus bearbeitet von R. Stolte. Neubrandenburg, C. Brünslow. 1869. X u. 122 S. 8.

Auch unter dem Litel: Praktischer Lehrgang für den Unterricht in vier Stufen von R. Stolte, Lehrer zu Stargard i. M. Bierte Stufe.

Der Verfasser sagt in der Einleitung: "Wenn als nächstes Biel des Sprachunterrichts die Aneignung der elementaren Grammatik bezeichnet merben kann, die den Schuler befähigt, in correcter Weise die einfachen Bort-, Biegungs-, Rections- und Satformen seiner Sprache zu handhaben und zu beherrschen, so muß als ferneres Biel einer gehoben en Schule jene stilistische Fertigkeit angesehen werden, welche in bewußter Beise Die sprachlichen Mittel zur Erlangung bestimmter sprachlicher Zwede zu benuten weiß." Er geht nun von dem Grundsate aus, daß "zur Erreichung Dieses grammatischen Biels, wie jedes anderen, ein geordneter, planmäßig angelegter Unterricht mit zwedentsprechenden Uebungen" nothig sei. "Derartige Uebungen, übersichtlich und spstematisch geordnet, bilden eben ben Saupttheil dieser "Stufe"." Die Art und Beise, wie dieser Grundsat im Berkden selbst durchgeführt worden ist, muß als eine höchst befriedigende, die Lösung der schwierigen Aufgabe als eine durchaus gelungene und gludliche bezeichnet werden. Bu bieser Ueberzeugung wurde man schon bann gelangen, wenn das sehr detailirte Inhaltsverzeichniß hier vollständig wiedergegeben werden konnte. Der Plan ist in der Hauptfache folgender: Rachdem im ersten Abschnitte von der Sprache und ihrer Entwidelung, insbesondere von der geschichtlichen Entwidelung der deutschen Sprache die Rede gewesen ist, handelt der zweite Abschnitt (S. 21—88) vom Ausdrud. Dies ist nun die versprochene Stillehre. Sie beschäftigt sich 1) mit ber Verständlichkeit des Ausbrucks, 2) mit der Wirksamkeit des Ausdrucks (burch grammatische und logische Mittel) und 3) mit dem Wohlklang bes Ausbruds. Was g. B. unter Berständlichteit bes Ausbruds gemeint sei, ersieht man aus folgender Disposition:

- 1) Die Bestimmtheit bes Ausbruck (Spnonpme).
- 2) Der Parallelismus. Der Pleonasmus.
- 3) Das rechte Maß ber Lange.
  - a) Die Anhäufung von Attributen 2c.
  - b) Die Anhäufung von Zwischensätzen.
  - o) Rebenfage mit Nebenfagen.
  - d) Die Wiederholung oder Rüdweisung.
  - e) Eingeschobene Participialsage.
- 4) Die Klarheit und Unzweideutigkeit ber Berbindung.
  - a) Die Unterscheidung von Subject und Object.
  - b) Die Stellung ber Attributivsage.
  - c) Zusammenziehungen und Verkürzungen.
  - d) Grammatische und logische Richtigkeit der Verbindungen.
  - e) Beziehung auf gebrauchte Ausdrude.
  - f) Gleiche logische Beziehungen.
  - g) Untergeordnete Glieder und deren Verbindungen.

In einem Anhange zu dieser Stillehre ist von den Figuren und Tropen geredet, aber ohne alle Weitschweisigkeit und Haarspalterei. Dann solgt die Lehre von der Poesie: Metrik und eine kurze Poetik, welche die Gattungen und Arten der Poesie zum Gegenstande hat. Man fürchte ja nicht, daß die Darstellung eine abstracte, das Fassungsvermögen des Schülers ignorirende sei. Alles ist deutlich, präcis und allgemein sassich ausgedrückt. Nirgends ist auch nur eine Spur von Gelehrtthuerei anzutressen. Den kurzen, bestimmten Lehrsähen solgen die zweckmäßigsten Uedungen. Der Versasser beherrscht den Stoff und weiß ihn zu verwenden. Ohne Zweisel verdient das Buch dieselbe Beachtung, welche der "praktische Lehrgang" desselben Versassers bereits gesunden hat.

2. Leitfaden der Sthlistik für den Schul- und Selbstunterricht von Fr. Whs, Lehrer der deutschen Sprache am Seminar in Münchenbuchser. Zweite, vermehrte Auflage. Bern, J. Dalp'sche Buchhandlung. 1868.

VIII u. 132 S. fl. 8. 10 Sgr.

Dieses Buch erganzt das vorige in manchen Studen. Es enthalt nur Stillehre, aber diese ist fürzer gefaßt, allgemeiner gehalten und, was die Hauptsache ist, ganz anderer Art als die Stoltesche. Herr Wyß sprict über ben Stil und über die verschiedenen Formen, in benen berfelbe jur & scheinung gelangt, herr Stolte übt die Regeln bes guten Stiles ein und gablt die Miggriffe einzeln auf, die man thun tann. Erfterer beschäftigt fich mehr mit ganzen Auffätzen und Stilstüden als mit den stilstischen Wendungen im einzelnen Sate, letterer faßt besonders den einzelnen Bedanken und die Art, wie er zum sprachlichen Ausbruck gelangen kann, in's Die Stilistit des ersteren ist vorzugsweise Aussatzlehre, die des letteren vorzugsweise Ausdruckslehre. Ein Blick auf den Inhalt des vor: In der Einleitung wird liegenden Werkchens wird bies beutlich machen. von dem Stil und der Stillehre im allgemeinen gesprochen. Dann ift im ersten Theile von dem schriftlichen Vortrage überhaupt die Rede und zwar im ersten Abschnitte vom Gedankenstoffe (von den Thematen, Eingängen und Uebergängen, von der Beweisführung und dem Schlusse), im zweiten Deutlichteit, Bestimmtheit und Klarheit des Ausdrucks, das zweite von Schönheit desselben (Flüssigkeit, Würde, Lebendigkeit). Im zweiten eil werden die Stilgattungen aufgeführt und betrachtet (die Beschreibung, Erzählung, die Abhandlung, die Erregung, die Rede).

Mit sicherem Takte führt der Versasser den Schüler in das Wesen foristlichen Vortrags ein; man sieht, er lehrt aus der Praxis heraus der weiß, worauf es ankommt. So leitet er z. B. vor allem den Schüler m Disponiren an und zwingt ihn, darauf sein Hauptaugenmerk zu richten. ie wichtig dies ist, weiß jeder, der sich viel mit Schülerarbeiten besästigt hat. Auch begegnet man nirgends oberstächlichem, ästhetisirendem rede, alles ist bestimmte, hie und da sogar bis in die einzelnen grammaschen und logischen Feinheiten eindringende Anweisung. Aber die alten ablonenmäßigen Eintheilungen und Ausgaben nebst den dazu gehörigen enstgriffen und Kunststüdchen sind mit Recht dei Seite geschoben. — Ansertung zu S. 1: Schon das griech. ozvolog heißt wie lat, stilus nicht der Säule, sondern auch Griffel, daher Schreibweise. Unser "Stil" wurde nächst aus dem Lateinischen entlehnt, daher schreibe ich lieber Stil setzl.

i. Stoffe zu deutschen Aufsähen. Für die Unterklassen an Mittelsschulen und verwandten Lehranstalten. Bon Karl Schubert. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Wien, Sallmayer u. Comp. 1868. 215 S. 8. 20 Sgr.

Die Sammlung enthält in der ersten Abtheilung (S. 1—41) Vorzungen, welche als Brücke, als Uebergang von der grammatischen zur listischen Uebung betrachtet werden sollen, in der zweiten solgen dann die gentlichen Stilübungen. Diese bestehen zunächst in Umbildung, Erzeiterung, Abänderung und Nachbildung von Sagen, Fabeln und anderen rzählungen. Dann solgen Beschreibungen, Vergleichungen, Parallelen, rläuterungen von Sprichwörtern, Räthseln (letztere sind in der zweiten lustage neu hinzugekommen), endlich Abhandlungen und Gespräche.

Es wird hier ein reiches Material zu stilistischen Aufgaben für die interklassen höherer Lehranstalten, sowie für die Oberklassen guter Bürgerstulen geboten. Die Uedungen zeichnen sich durch Mannigfaltigkeit aus, no nicht zu schwer und nicht zu leicht und haben viel Anregendes. Einen ohlthuenden Eindruck macht ferner die Sorgfalt, mit welcher die Stoffe i den freieren Arbeiten ausgewählt sind: sie sind sast immer dem Anshauungstreise des Schülers entnommen. Daß Briefe und Geschäftsaussie weggelassen worden sind, wird niemand tadeln, der Uedungen dieser rt vorurtheilsfrei zu beurtheilen sich gewöhnt hat.

4. Lehrbuch des deutschen Prosastiles für höhere Unterrichts-Anstalten, wie auch zum Privatgebrauche. Mit einer Sammlung von Uebungsaufsgeben, hinweisung auf Musterbeispiele, und einem Anhange über Titulatur der Briefe. Von Dr. Friedrich Beck. Oritte, verbesserte und vermehrte Austage. Rünchen, Carl Merhoss. 1867. XVI u. 224 S. gr. 8. 20 Sgr.

Schon besprochen und empsohlen im 14. Bande des pädag. Jahresb. Pab. Jahresbericht. XXI. S. 164. Die dritte Auflage hat wesentliche Abanderungen nicht auswisen, nur die Aufgabensammlung erhielt einen größeren Zuwachs.

Dem Buche ift, wie Dr. Beds Schriften überhaupt, eine febr gumstige Aufnahme zutheil geworden und mit Recht. Es enthalt die deutsche Stillehre in der grundlichsten und vollständigsten Bearbeitung. unter 1 und 2 besprochenen Werten tritt es erganzend als Stillehre in ber gangen Ausdehnung und in strengster Form bingu. Die Darstellung # eine der wissenschaftlichen sehr nabe tommende, doch ift sie noch immer eine schulgemaße, bem Verständniß eines Gymnasiasten ber Prima und Secunda burchaus zugängliche. Der erste Abschnitt ift ber Lehre von ber Auffindung bes Stoffes ober ber heuristit und Topit gewidmet. Der Berfasser jagt mit Recht: "Es ist eine ganz gewöhnliche Klage ber Anfanger, welche ein Thema zur stilistischen Ausarbeitung erhalten, daß sie nicht mußten, wie basselbe zu behandeln sei, mas darüber gedacht, gesagt, geschrieben werden Diese Berlegenheit entspringt in den meisten Fallen nicht so fast aus Gedankenarmuth, als aus dem Mangel an Uebung und Fertigkeit, bie in ihrem Innern schlummernden Joeen zu weden und an's Licht hervorz bolen. Unstreitig bedarf es vielfältiger Bersuche, um hierin einige Gewandt beit zu erlangen; boch konnen diese Versuche eben so gewiß burch eine zwedmäßige Unleitung wesentlich erleichtert werden. - Co enistand eine neue fakliche Darlegung der schon von den Alten so hochgestellten heurifil und Topit, welche immer die Grundlage bes weiteren Aufbaues ber Stillebre bilden wird." Im zweiten Abschnitte folgt die Anordnung bei Stoffes oder die Lehre von der Disposition. Der dritte Abschnitt bandelt von dem Gedankenausdrucke, der vierte von den Gattungen, Arten und Formen der Prosa, der fünfte von dem mundlichen Vortrage. Gines zweiten Theil des Buches bildet die febr reichkaltige Cammlung von Auf gaben (mit hinweisung auf Musterbeispiele), sie enthalt Beschreibungen und Erzählungen, Charafteristiken, Parallelen und Gleichnisse, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, Briefe, Dialage, Reden. Themen sind sehr zwedmäßig ausgewählt und in jeder Serie sind ein Anzahl mit Dispositionen und Erlauterungen verseben.

5. Materialien und Dispositionen zu llebungs=Aufsähen neht einzelnen Musterbeispielen. Für die untere Lehrstuse des deutschen Unier richtes an Gymnasien und verwandten Lehranstalten. Von Dr. Friedrich Beck. Zweite, unveränderte Auflage. München, Carl Merhoff's Verlag. 1868. XI u. 146 S. gr. 8. 15 Sgr.

6. Dasselbe für die obere Lehrstuse 2c. München, Carl Merhoff. 1868. XI u. 383 S. gr. 8. 1 Thir. 6 Sgr.

Beide zusammen auch unter dem Titel: Stilistisches Silfsbuch. Bon Dr. Friedrich Beck. Erste und zweite Abtheilung.

Die erste Abtheilung dieses Werkes, welche Uebungsaussate für die unter e Lehrstuse enthält, ist bereits im 16. Bande des pädag. Jahresber. S. 101 bei ihrem ersten Erscheinen besprochen worden. Dort wird auf einen Grundsat des Verfassers aufmerksam gemacht, dem auch ich gern beipslichte. "Die Jugend", heißt es in der Einleitung, "ist vorzugsweise die Zeit des Aufnehmens und Verarbeitens, die Zeit des geistigen Wachsthums, noch nicht aber des eigentlichen geistigen Producirens. — Sanz

eltene Ausnahmen abgerechnet, besitzt die Jugend weder die Kraft, ohne wergangige Anleitung, ben in einem Thema enthaltenen Stoff aufzufinden, wad auch ist sie im Denken hinreichend geübt, um denselben nach logischen Besetzen selbsiständig zu ordnen, folgerecht und wirtsam zu disponiren. 50 wird ihr benn, bei ihren ersten Bersuchen und auch spaterhin noch Ingere Beit hindurch, ein Beiftand in dieser doppelten Beziehung unentehrlich sein." Demgemäß giebt ber Berfasser zu jedem Thema 1) die Muhaltenden Gesichtspunkte (das Stoffliche, die Topen), 2) die Dispost: on und in den ersten acht Musterbeispielen auch die Ausführung. Den Unteraffen theilt er die historischen Stoffe zu; er versteht darunter körperliche egenstände, sich wiederholende Borgange ober Bustande der Natur und bes lenschenlebens, beseelte Befen oder Gruppen derselben, Begebenheiten, schichtliche Thatsachen und Behauptungen, die auf geschichtlichen That= chen beruben. Die Sammlung ift reichhaltig, sie enthält 72 Aufgaben. eber die einzelnen Themen lagt sich natürlich streiten. Hangt es boch gar zu vielen Umständen ab, welches Thema für eine bestimmte dule, eine bestimmte Rlaffe, zu einer bestimmten Beit paffend ift. Da e worliegenden Materialien mit padagogischem Takte ausgewählt sind, so anzunehmen, daß nicht leicht jemand vergeblich barin sucht.

Die zweite, erst jett erschienene Abtheilung des Werkes enthalt laterialien für die Oberklassen. Sie bietet mehr abstracte, oder wie der erfasser will, rationale Stoffe: Beschreibungen, Charakteristiken, Barallelen Gleichnisse, Abhandlungen, Betrachtungen, Chrieen, Commentare, rialoge, Reden. Ein Theil der Themen ist der Aufgabensammlung bes Lehrbuches des deutschen Profastiles" entnommen, die meisten sind neu binigetommen. Die materielle Beigabe zu ben Themen, worauf es in biesem luche ebenso sehr ankommt, als auf die Wahl der Themen selbst, besteht icht in flüchtig hingeworfenen Notizen, sondern in sorgfältig ausgearbeiteten Interlagen zu den geforderten Arbeiten. Voran geht in der Regel die Disposition — ber Raumersparniß wegen ist bie und da auf ben im "Lehrbuch" aufgestellten Gedankengang verwiesen —, dann folgt entweder in den besten Autoren entlehntes Musterbeispiel oder eine Reihe von jingerzeigen (auch Gedichte, Sprüche u. bergl.), die den Schüler zum lachdenken anreizen und den Kreis des Themas umschreiben. Daß die Sammlung empfehlenswerth ist, ergiebt sich aus dem Gesagten gang on felbft.

7. Grundzüge der deutschen Stilistik und Literaturgeschichte. Ein Hülfsbuch beim Sprachunterrichte zunächst an Lehrerbildungkanstalten von Gustav Zeynek. Graz, Leuschner u. Lubensky. 1868. VIII u. 200 S. gr. 8. 20 Sgr.

Dieser Versasser giebt alles auf einmal: Logit, Stilistit, Metrit und litteraturgeschichte. Und damit ist noch bei weitem nicht alles gesagt. Er rläutert alles durch zahlreiche, oft sehr umfängliche Beispiele, fügt Aufsaben hinzu, giebt Anleitung zu allen möglichen Geschäftsaussätzen und Iriesen, auch solchen, die speciell dem Kreise des Lehrerberuses entnommen mb, dringt die in das Einzelnste hinein und zieht Fernliegendes herbei, wie B. die litterarischen Größen des Auslandes u. s. w. Man sollte gar

nicht glauben, daß alles dies auf 200 Seiten abgemacht werden toute, auch wenn, wie es hier geschehen ift, ber engste Drud angewendet with Bor allem aber erscheint es doch gewagt, alle die oben genannten Biffen schaften dem angehenden Lehrer in solcher haft und solcher Co drangtheit zu prasentiren. Einigermaßen erklaren laßt sich dieses Ber fabren, wenn man lieft, wie der Berfasser noch die Frage aufwirft, ob es auch nothwendig sei, die Literaturgeschichte als Unterrichtsgegenstand in Lehrerbildungsschulen einzuführen. Doch er bejaht die Frage und damit tann man zufrieden sein. Uebrigens muß man gesteben, daß herr Beynd sein schwieriges Unternehmen nicht unglücklich durchgeführt bat. Es f viel, sehr viel geboten und Fehlerhaftes habe ich nicht bemerkt. Ausstellung möchte ich machen. Im Ganzen vermißt man das anregende, erziehende Element, die hinreichende Deduction, das stetige, folgerichtige Fortschreiten, bas liebevolle Eingehen auf die Sache. Der turze Abrif ba Logit mag noch hingehen, aber in ber Stillehre ift viel Aeuferliches un Unvermitteltes. Die "Deutlichkeit des Ausbruds" wird S. 15 in 16 Beilen abgethan. Davon sind acht Beilen auf die außeren Mittel jur Be förderung der Deutlichkeit verwendet: Unterstreichen wichtiger Borter w Sate, Berlegen des Aufsates in Absate, lesbare, gefällige Schrift. Die tann man damit zufrieden sein? Aber derartige Mängel ber Auseinander setzung sind mit der ganzen Anlage des Werkes auf das engste verbunden Indem Bollständigkeit und Kurze zugleich angestrebt werden, staut fich it und da der Stoff, Rebensachen treten hervor, Hauptsachen verschwinden. Ich könnte Beispiele hierfür aus allen Theilen des Buches beibringen, allen der Uebelstand tritt nirgends so sehr hervor als in der Stillebre. 3m Uebrigen ift, wie gesagt, alles mögliche geschehen, um bem Berte biejenigt Vollständigkeit zu geben, beren es bedarf, um als Handbuch zu bienes. Durch den Unterricht muß es erst das rechte Leben gewinnen.

8. Repertorium der Themata zu deutschen Aufsähen in den oberen Klassen der Symnasien und Reolschulen des preußischen Staats. Zusammengestellt nach Angabe der Programme bis 1867 von Dr. A. J. Emsmann, Professor und Oberlebrer zu Stettin. 1. Heft: Schille. Leipzig, Otto Wigand. 1869. VIII u. 127 S. 8. 15 Sgr. Auch unter dem Litel: Schillers Berwerthung in den oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen des preußischen Staates u. s. wie oben

Wie diese Sammlung entstanden ist, wird uns im Borwort ausside lich berichtet. Seit dem Jahre 1858 werden insolge einer für den ganzen preußischen Staat geltenden Berordnung des königlichen Unterrichts-Rinkssterii vom 25. November 1857 in den Programmen der preußischen Symnasien und Realschulen die von den Abiturienten bearbeiteten Ausgaben allichrlich mitgetheilt. Ueberhaupt sind von da ab die genannten Programme eine Fundgrube für deutsche Themata geworden. Der Bersasser hat sich nun der Mühe unterzogen, diese an den verschiedenen Schulen des ganzen preußischen Staates wirklich einmal bearbeiteten Themen zusammen zustellen.

Dieses Repertorium hat einen doppelten Werth. Einmal enthält es nur solche Themen, die aus dem Schulleben hervorgewachsen, nicht solche, die hinter dem Studirtische künstlich gemacht worden sind. Dann giebt es

ier auch die interessanteste statistische Auskunft über die Art und Weise, be beut zu Tage Themen gestellt werden. In dieser Beziehung ist es nabezu unschätzbar. hier sind zunächst nur solche Themen verzeichnet, die an Schillers Werke anlehnen. Und wie reichhaltig ist schon diese iammlung! Ueber ben Kampf mit dem Drachen sind 54 verschiedene bemata vorhanden, über die Glode 77, über Wallenstein 368, über tarie Stuart 115 u. s. w. Fast jedes Werk des großen Dichters ist 18gebeutet worden. Freilich, es geschehen auch wunderbare Geschichten unseren Augen. Neben vielem Guten begegnet man vielem un= ipen Philosophiren und Aesthetisiren. "Was beabsichtigte Schiller mit m fünften Acte seiner Jungfrau von Orleans?" Warum darf der Ausng Wallensteins nicht ber Ausgang ber Jungfrau von Orleans sein?" Sagt Palleste mit Recht: "Das Vaterland ist die höchste sittliche Macht Schillers Jungfrau von Orleans"?" Fraget die Gelehrten! exfasser verspricht im solgenden Hefte Gothe ebenso zu behandeln. In rem dritten sollen die Themata folgen, die sich mit Ausschluß von Schiller Bothe an die deutsche Literatur anlehnen, späteren heften soll die iserdeutsche Literatur, die alten Klassiker, die Geschichte 2c. vorbehalten eiben. Die Anordnung der Themenmasse nach den Schriftstellern, bann ich den einzelnen Werken und endlich nach dem Gedankeninhalte ist eine pr zwedmäßige. Möge ber Berfasser ben Muth nicht verlieren, das Unterbmen ist gewiß ein verdienstliches.

Deutsches Stilbuch. Musterbeispiele der deutschen Runstprosa mit Aufgabenstoffen und Erörterungen über Stil und Stilformen zur Förderung bes schriftlichen Ausdruckes an mittleren und höheren Schulen. Von Otto Sutermeister, Prosessor ber deutschen Sprace und Literatur an der Aargauer Kantonsschule. Zürich, Friedrich Schultheß. 1868. VII u. 325 S. gr. 8. 1 Ihr. 6 Sgr.

Der Berfasser unterscheidet mit Recht reproduktive und produktive tilubungen, geht von den ersteren aus und sucht allmählich zu den steren überzuleiten. Auf jeder Stufe des stilistischen Unterrichts erscheinen m die Mufterbeispiele als das Wichtigste und er legt darauf den Haupt= achdrud. Daber knupft er auch alle Aufgaben an ausgewählte klassische tilmufter an. In dieser Beziehung bietet er viel Neues und Gutes. tie Musterstude sind forgfältig ausgewählt, zu forgfältig fast, benn manche nd doch zu philosophisch in Ton und Gehalt, aber in ihnen stedt ber Werth Buches. Sie find geordnet nach folgenden brei "den Rategorieen der brei rammatischen Personen entsprechenden". Stilformen: 1) die historische Form Brzählungen, Anetooten und Schwänte, Biographieen, Portrats, Bepreibungen, Berichterstattungen); 2) die rhetorische Form (Reden, Mono: ge, Dialoge, Briefe); 3) die didaktische Form (Begriffbestimmungen, bische, kulturgeschichtliche, litteraturgeschichtliche, sprachliche Abhandlungen, inalpjen, Rommentare, Charafteristiten, Parallelen und Bergleichungen, brieen, Streitfragen, humoresten und Satyren, Schilderungen, Gleichnisse nd Rathsel). Unter den reproduktiven Uebungen, die sich daran anzu= 1) Möglichst getreue ober freie bließen haben, versteht er hauptsächlich: Biebergabe bes Gehörten, Auszüge verschiedener Art, Dispositionen und lebandlung stofflich verwandter Themen als Anfang der produktiven

Stilübung. Den Uebergang zur Produktivität sucht er dadurch berzustellen, daß er zunächst den Schüler nöthigt, das Selbsterledte, Selbstgeschaute den zustellen. Erst allmählich will er zur Reslexion, zur Bethätigung der Phantasie, zur Verwerthung der gewonnenen Kenntnisse hinführen. Jeden Musterbeispiele sind eine Anzahl derartiger Aufgaben beigesügt. Wenn man auch, wie es bei Stilbüchern gewöhnlich der Fall ist, in dieser Sammlung noch manches vermissen wird, z. B. eine genauere Scheidung der Beispiele und Ausgaben nach den Bedürsnissen der verschiedenen Klassen, so wird doch nicht leicht jemand das Buch aus der hand legen, ohne mannigsache Anregung und Belehrung empfangen zu haben.

10. Deutsche Aufsähe, verbunden mit einer Anleitung zum Ansertigen von Aufsähen und 150 Disvositionen vorzugeweise für obere Klassen der Gumnasien und höbere Lehranstalten von Joseph Benn. Dritte, verbessetzt und vermehrte Auflage. Dusseldorf, Adolph Gestewiß. 1869. XVI 1. 193 S. 20 Sgr.

Das Buch hat sich bereits Freunde erworben, es hat seine Brankbarkeit schon bewährt. Und in der That, sowohl die Winke, welche in da "Anleitung" zum Ansertigen der Aussätz gegeben werden, als die 25 and geführten Arbeiten und die 150 Dispositionen, alles trägt den Charakte praktischer Berwendbarkeit. Die Themen, meist Abhandlungen philosophischen, geschichtlichen oder litterarischen Inhaltes, zum kleineren Theke Charakteristiken, Chriesen und Reden, zeichnen sich aus durch etwas Schlichtel, Ungesuchtes, Ungekünsteltes, das einen wohlthuenden, anheimelnden Einsbruck macht. Ob es rathsam sei, das Buch auch den Schülern in die Hände zu geben, das möchte wohl sehr von den an den einzelnen Schulen obwaltenden Verhältnissen abhangen.

11. Praktische Sprachstudien, mit besonderer Rücksicht auf Uebersetzungstunft, Stylistik und materienweise Sprachbebandlung. Bon Friedt. Capraz, Uebersetzer an der schweizerischen Bundeskanzlei. Bern, Rommissionsverlag von J. Leuberger. 1867. 156 S. gr. 8. 18 Sgr.

Mittheilungen aus dem Ersahrungstreise eines Uebersetzers von Prefesson! Das Buch enthält vieles Interessante, manche glückliche Besammenstellung deutscher Redeweisen mit denen anderer Sprachen, manche seine Bemerkung über den Sinn der Worte und über das Finden des rechten Ausdruckes, gelegentlich auch eine Zurechtweisung dieses oder jenes Wörterbuches. Da es ihm aber an jeder spstematischen Anordnung oder methodischen Stufensolge sehlt, so kann es nur als eine Unterhaltung über Stilistik, nicht als ein stilistisches Lehrbuch gelten.

12. Neue praktische Styl=Lehre nach seiner Grammatik des Styls und Organismus der Sprache für alle Schulen von Dr. Wilh. Braubach, Prosessor der Ludwig-Universität und Candidat des Predigtamtes, Director der Provinzialrealschule zu Gieken, Chren-Bicepräsident 2c. 2c. Reuwied und Leipzig, J. H. Leuser. XV u. 4 S. 8. 6 Sgr.

Wie der berühmte Versasser die Muttersprache in den Schulen betrieben wissen will, hat er in seiner Grammatik des Stils dargelegt, auch in dem Vorwort zu dem vorliegenden Schristchen giebt er den Standpunkt an, den er einnimmt. Er ist ein Gegner des grammatischen Unterrichts in der Schule. Die Grammatik ist ihm nichts als eine Summe des Wissens,

ile für das zusammenhängende Schreiben und Sprechen keinen praktischen Berth hat. Seine Losung ist: "ber Stil ist ber Mensch!" In der Benachtung der verschiedenen Stilarten sollen die wichtigsten Erscheinungen ter Sprace zur Anschauung gelangen. Diesen Betrachtungen aber soll in forgfältiges Memoriren der Musterstücke vorangeben, damit die Stil= bem im Ropfe und im Herzen des Schülers lebendig werde. Er unter-Meidet fünf Stilweisen: Beschreibung der Dinge, Erzählung der That= facen, Belehrung bes Berftandes, Erregung bes Gefühls, Lentung bes Billens, steigt vom niederen zum höheren Stile auf, ordnet die wichtigsten grammatischen Formen (Wortbildung, Wortarten, Satarten) in diese Rubriten als charafteristische Mertmale der Stilarten ein und schließt mit ben logischen Erfordernissen bes guten Stiles ab. Daß die Schrift viel Anregendes enthält, auch für den, der den grammatischen Unterricht nicht unbedingt verwirft, wird schon aus diesen Andeutungen zur Genüge bervorgeben. Nur muß man die kleine Stizze nicht für ein methodisches Bebaude halten. Sie ist der Fingerzeig eines geistreichen Mannes, nicht mehr und nicht weniger. Manches Gefünstelte ist noch in dieser neuen Stillehre vorhanden, und die Beweissührung schreitet zuweilen noch auf philosophischen Stelzen einher, aber der denkende Lehrer wird den fruchts baren Reim herausfinden und ihn hegen und pflegen.

13. Deutsches Lehrbuch für Sekundarschulen. Enthaltend hauptsächlich Briefe, Geschäftsaufsätze und den mündlichen Bortrag. Herausgegeben von J. Albrecht, Professor. Zweite verbesserte Auflage. St. Gallen, Huber u. Comp. 1868. VII u. 179 S. 8. 2 Fr.

Das Buch giebt in Briesstellerweise Anleitung zur Anfertigung aller möglichen Arten von Briesen und Geschäftsaussätzen. Den Beispielen geben Belehrungen voran, die sich, wie es kaum anders sein kann, vielsach auf rein außerliche Dinge, auf Anstandsrücksichten u. dergl. beziehen. Den Mustern folgen Aufgaben, die zur Nachbildung aufsordern.

Die Sprache in den Belehrungen ist kurz und bündig, nur zuweilen schießt sie über das Ziel hinaus, wie z. B. im Anfange der Einleitung: "Seine Gedanken in Worte einkleiden, heißt einen Aussachen, was sowohl mündlich als schriftlich geschehen kann." Wer sich in dem Formel= wesen des Brief= und Geschäftsstiles orientiren will, der sindet in dem Buch einen guten Wegweiser. Als ein Hilssmittel beim Unterrichte durste es indes nur in kausmännischen Fachschulen verwendbar sein.

# 2. Für Elementarschulen.

1. Briefe in verschiedenen Handschriften für die oberen Klassen der Beltsschule. Auszug aus Dr. 3. G. Wolitor's Briefbüchlein. Lahr, Morip Schauenburg. 1867. 112 S. kl. 8.

2. 180 Briefe für Elementarschüler. Nebst mehr als 250 Aufgaben zu Briefen und anderen Auffäßen, Zugleich ein Hülfsbuch für den Sprachs unterricht. Siebente Auflage. Crefeld, J. B. Rlein. 80 S. 11. 8.

3. Madden Briefe. Für Schule und Haus von L. Sillib. Zweite Auflage. Mannheim, Tobias Löffler. 1869. XVI u. 264 S. 21. 8. 10 Sgr.

Wenn man den Brief als Stilübung vom erziehlichen Standpunkte aus betrachtet, so kann man nicht ohne weiteres das Nachbilden der Brief-

muster mit dem Anschauen derselben verbinden. Während das lettere als Bildungsmittel volltommen gerechtsertigt dasteht, hat das erstere eine bedenkliche Seite. Denn im Grunde liegt in jedem singirten Briese eine Unwahrheit. Ich kann recht wohl eine Beschreibung, eine Erzählung, eine Abhandlung nach einem gestellten Thema ansertigen, ohne mich zu verstellen. Aber ich kann nicht leicht einen Bries mit erdichtetem Juhalte niederschreiben, ohne mir selbst Gesühle anzudichten, die ich nicht habe. Pries gerathen soll, muß er wertlich an eine Person gerichtet sein, mus von Thatsachen ausgehen und von wahren Empsindungen belebt sein. Alle künstlich nachgemachten und ausgeputen Briese sind gemachte Blumen.

Aus diesem Grunde gebe ich dem ersten und dritten der verzeichneta Bücher den Vorzug vor dem zweiten, Nr. 1 will außerdem, daß es ein Anzahl Musterbriefe nach dem Inhalte geordnet darbietet, dem Schülk Gelegenheit geben, verschiedene Handschriften lesen zu lernen. Wozu dies nöthig sei, ist kaum abzusehen. Warum will man das Auge des Kindel vorzeitig an schlechte Schriftzuge gewöhnen? Das Leben nothigt jeden zwrechten Beit, sich in dem Unvollkommenen zurecht zu sinden, die Schüle braucht nicht alles zu thun. Nr. 3 enthält eine reiche Sammlung zu stillssirter Briese, welche zusammen den Ersahrungstreis eines gebildeten Mädchens in sast erschöpfender Weise darstellen. Der frische und dabei doch reine und edle Unterhaltungston, welcher in allen diesen Briesen herrscht, macht diese Sammlung besonders empsehlenswerth.

4. Aufsatbuch für Elementar=Schüler der Unter- und Mittelflesse, enthaltend: Borübungen, Bilder, Beschreibungen, Vergleiche, Erzählungen und Briefe. Siebente, unveränderte Auslage. Crefeld, J. B. Klein. 1869. 96 S. N. 8. 3 Sgr.

In den Borübungen könnten die halben Wortbilder wegfallen, se stören mehr als sie nügen. "Im Reller sind solgende Sachen: Fas—, Rrū—, Fla—, Ton—, Kart—, Koh—, 2c." Die Erzählungen sollten wohl den Beschreibungen und Vergleichungen vorangehen, besonders vermist man die Fabel als einsachste erzählende Darstellung. Das Aussteigen vom Leichteren zum Schwereren geschieht innerhalb der einzelnen Rubriten, dadurch entsteht im Sanzen ein Gemenge von leichten und schweren Ausgaben. Doch besinden sich darunter viele, die einsach, kindlich, zum Nachzbenken anregend und zur Selbstbeschäftigung selbst kleinerer Schüler geeignet sind. In Summa: Das Büchlein enthält manches Brauchbare, aberes läßt noch viel zu wünschen übrig.

5. Muster und Aufgaben zu deutschen Aufsaten für 8- bis 13jährige Schüler. Bon Dr. 28. U. Jütting. Aurich, N. J. Frerichs. 1868. 84 S. fl. 8. 4 Sar.

Gine kleine Sammlung von Musterstüden und Stizzen und zwar Erzählungen, Beschreibungen, Bergleichungen, Gedichte, die in Prosa übersett werden sollen, Räthsel u. dergl., erst leichtere für 8= bis 10jährige Schüler, dann schwerere für 10= bis 12jährige und endlich auch solche für reisere Schüler — alles auf 84 Seiten. Die Musterstüde unterscheiden sich nicht von den gewöhnlichsten Erzeugnissen dieser Art. Unter den Gedichten, die in Prosa zu übertragen sind — nebendei gesagt eine Uedung, die wenig

empsehlen ist, da sie in der Regel einer Umwandlung des Bolltommenen? Unvolltommene gleichtommt — besinden sich solche, die sich in Prosachst wunderlich ausnehmen müssen, z. B. das Haideröslein von Göthe 5. 45). Auch die am Schluß angesügten dürstigen Schemata sür Gestastsaussätze machen das Buch nicht mustergültig. Wenn der Versasser aubt, daß sein Buch sür Bürgerschulen, Töchterschulen und selbst sür nters und Mittelklassen höherer Lehranstalten ausreiche, so irrt er sich hr. Auch sur Landschulen paßt es nicht.

i. Aufgaben zum mündlichen und schriftlichen Gedankenausbrucke sur die oberen Rlassen ber hauptschulen. Dritte, theilweise veränderte und vermehrte Auflage. Brunn, Buschaf u. Jergang. 1869. 124 S. 8. 7 Sgr.

Dieses Aufgabenbuch zeigt in ber Anlage und in der Ausführung, daß es m Berfasser an methodischem Geschid und an Berftandniß bessen, worauf ankommt, nicht gebricht, und kann gewiß in einer guten Bolksschule it Rugen gebraucht werden. Die Vorübungen enthalten eine elementare ogit, insofern sie in leicht verständlicher Beise zu einer Bearbeitung der egriffe auffordern. Dann folgen Beschreibungen und Schilderungen, abeln und Erzählungen, Briefe und Geschäftsaufsätze. Ueberall find ingerzeige gegeben über Auffindung des Stoffes und über die rechte stilis sche Form. Manches freilich ließe sich angreifen, doch gehört dies zu n Dingen, die in den neusten Aufgabenbüchern vorkommen und gleichsam uch das herkommen ein Recht des Daseins gewonnen haben, z. B. daß e Fabel und leichte Erzählung den Beschreibungen und Schilderungen achfolgt, das Uebertragen poetischer Stücke in Prosa, das Briefschreiben. ia die Ansichten über die beiden letzteren Uebungen noch sehr auseinanders :ben, so kann natürlich dem Berfasser ein wesentlicher Borwurf barum ict gemacht werben.

7. Aufgabenbuch für den schriftlichen Gedankenausdruck der Kinder deutscher Boltsschulen. Bon K. G. Petermann, Director der evangelischen Freisschule zu Oresden. Erstes Heft. Untere und mittlere Stuse. Einundswanzigste, unveränderte Auflage. Oresden, Karl Adler. 1868. 76 S. 8. 32 Sar.

Zweites Heft für Oberklassen. Elfte, 'unveränderte Auflage. Eben-

daselbst. 1869. 228 S. 8. 74 Sgr.

Diese Bücher bedürfen der Empfehlung nicht mehr, es genügt sie nzuzeigen.

3. Methodisches handbuch zur Uebung im Brief- und Geschäftsftile in der Elementar=, Fortbildungs- und erweiterten Bolksschule. Für die Hand des Lehrers von F. Georg Lampert, Freiburg im Breisgau. herder'schestlagsbuchhandlung. 1 1869. XVI u. 395 S. 8. 24 Sgr.

Der Berfasser fragt in der Borrede: "Wie wird der Uebergang on Beschreibungen, Bergleichungen und Erzählungen zu den Uebungen im rief-Jund Geschäftsstile vermittelt? Was ist zu thun, um die aturgemäße Verbindung mit den vorangehenden Stilübungen zu vermitteln?" darauf antwortet er: "Nichts weiter, als Briefe und Geschäftsaussählungen nerseits, sowie Beschreibungen, Vergleichungen und Erzählungen andererits ausmertsam zu betrachten und mit einander zu vergleichen. Es wird alsbald zeigen, daß nicht nur Briefe, sondern auch Geschäftsauss

sätze sich in ihrer einfachen Form unter dem Titel Beschreibungen, Ber gleichungen und Erzählungen subsummiren lassen. Ift bem aber so, so ift auch die naturgemäße Berbindung bei den sich folgenden Stilubungen gefunden; denn es fehlt demnach an einer Beschreibung oder Erzählung um Brief zu beißen, nichts als bie Form, mit welcher sich ber Schula fürs erfte zu befassen hat." Dem stimme ich gern bei. Wir konnen bem Schüler nur die außere Form des Briefes geben, bas innerste Wesen bes selben, das mas ben Brief zum Briefe macht, giebt ihm das Leben. Aber davon können wir überzeugt sein: ist er überhaupt stilistisch gebildet, so if er auch im Stande einen Brief zu schreiben. In diesem Sinne nun leite ber Berfasser jum Briefschreiben und jum Ansertigen von Geschäftsaussagen Er giebt zunächst Beschreibungen, Bergleichungen und Erzählungen in Briefform, den Stoff dazu entnimmt er aus dem Anschauungstreise bei Rindes und fordert, daß dieses auch nur Selbsterlebtes, Selbstgeschantel beschreibe und erzähle. Dann erst geht er auf die verschiedenen Formen ber Brief: und Geschäftsaussage ein und giebt bazu Musterbeispiele und Aufgaben. Das Buch ist nur zu empsehlen.

9. Antbologie von Erzählungen, Fabeln, Parabeln, Mabrchen, erzählenden Befdreibungen und Briefen mit fortlaufenden Borterflarungen verfeben Ein stilistiches Aufgaben = Magazin für ben Lebrer mit steter und ftrenger Berudfichtigung bes 3medes einen sowohl tem Inhalte als ter Form nach geeigneten Stoff jum mundlichen und ichriftlichen Rachergablen zu liefern. Befammelt und herausgegeben von J. Cautges, Oberlehrer on der Anaben schule ju Mersch. Lugemburg, Gebruder Beinge. 1867. XVI u. 484 C. 8. 1 Thir.

Das Buch enthält 601 Musterstücke, die nach den im Titel ange gebenen Rubriken eingetheilt sind. Es ist ein Lesebuch, nichts anderes. Das Gute baran ist, daß es fast durgangig Stude leichterer Urt enthalt, die sich ohne Mube reproduciren lassen. Die beigefügten Worterklarungen find zunächst für Luxemburgische Schulen berechnet, in denen das Deutsche vom Französischen beeinträchtigt wird, doch sind sie auch an sich nicht zu verachten.

10. Sammlung ausgeführter Stilarbeiten nebst einem Anhange grammatischer Aufgaben fur Mittelftaffen. Gin Gilfebuch fur Lebrer bei Gre tbeilung bes stilistischen und sprachlichen Unterrichts in Statt= und Yand. schulen. Bearbeitet von C. D. Weigeldt und D. Fr. Richter, Burgerschullebrern zu Chemnig. Zweite, burchgesebene und vermebrte Auflage Chemnis, Eduard Fode. 1868. XIV und 140 S. 8. 1 Ihr. 4 Sgr.

11. Zweibundert ausgeführte Stilarbeiten für Obertlassen, Gin Silfsbuch für Lebrer bei Ertheilung bes stilistischen Unterrichts in Stadt= und gantschulen. Von J. G. Scherz und Aler. Junghanel. Zweite verbesserte Auflage. Chemnip, E. Fode. 1863. XIV u. 327 S. 8. 24 Sgr.

In der Mitte zwischen beiden steht noch eine Sammlung ausgeführter Stilarbeiten, II. Abtheilung, von Alex. Junghanel und J. G. Scherz (Chemnit, Fode), welche etwas schwerere Aufgaben als das Beigeldt-Richtersche enthält. Alle drei zusammen führen auch den Titel: Sammlung ausgeführter Stilarbeiten. Ein hilfsbuch zc. Erste, zweite und britte Abtheilung.

Ausgeführte Stilarbeiten sind immer ein Bedürfniß für ben Lehrer. Sie unterstüßen ihn bei ben stillstischen Uebungen, die er mit den Schulern

iftellt, so sehr, daß er sie kaum entbehren kann. Richt nur, daß ihn in ben Stand setzen, bei ber Aufgabenstellung bie Schuler sogleich if die Puntte hinzuweisen, auf die es bei der Ausführung am eisten ankommt, sie fteben ibm auch sogleich ju Gebote, wenn er schlecht= rathenen Arbeiten der Schüler die bessere Form entgegenhalten möchte. urg, sie konnen nur badurch ersett werden, daß der Lehrer jedes Thema, eldes er stellt, wenigstens in Gedanken vollständig selbst aussührt. azu ift nicht immer Beit vorhanden. Wenn daher sonst die Themen udlich gewählt find und die Ausführung eine sorgfältige, logisch und ilistisch befriedigende ist, so sind bergleichen Sammlungen sehr zu empfehlen. n beiden hinsichten tann man die angezeigten Werke nur loben. bemen (für die Mitteltlassen Erzählungen, Beschreibungen, Bergleichungen, triefe; für die Oberklassen Beschreibungen, Schilderungen, Erzählungen, mschreibungen einiger Gedichte, Bergleichungen, Betrachtungen, Charakters ichnungen, Briefe) sind dem Anschauungstreise ber Kinder entnommen nd sauber ausgeführt. Die beigefügten Dispositionen erleichtern ben Ueberid und unterstüßen die Aufgabenstellung. In der zweiten Auflage der itilarbeiten für Oberklassen sind die Gedichtumschreibungen neu binguetommen, dagegen find Auffate, die ausschließlich fur Madchentlaffen estimmt waren, weggeblieben. Mir scheint bamit nicht viel gewonnen.

2. Stilistische und grammatische Aufgaben für die Kinder der Mittelflasse. Bearbeitet von C. D. Weigeldt und H. F. Richter, Bürgers schullebrern in Chemnis. Dritte, durchgesebene und vermehrte Auflage. Chemnis, Ed. Fode. 1868. 114 S. 8. 21 Sar.

Ein Auszug der unter 10 genannten Stilarbeiten derselben Berfasser! r enthält die Themen und Dispositionen und ist für die Hand der ichüler bestimmt.

3. Musterbeispiele und Aufgabenstoffe für den Elementarunterricht im schriftlichen Auffage. Bon Rarl Schubert. Wien, Sallmayer u. Komp. 1867. 1 Ihr.

Wir erhalten hiermit einen streng methodischen, vollständigen Lehr= ang des stilistischen Unterrichts in der Elementarschule. Das Wert zerallt in drei hefte: 1) Die Unterstufe (für die 2. Klasse der Boltsichule), 9 S.; 2) Die Mittelstufe (für die 3. Klasse der Boltsschule), 141 S.; i) die Oberstuse (für die 4. Klasse der Boltsschule), 1. Abtheilung 87 S., !. Abtheilung 104 S. Den eigentlichen Auffaken geben auf jeder Stufe Borübungen voran, die ben 3med haben, Gedanten hervorzuloden, Gewandteit im Gebrauch grammatischer Formen zu erzeugen und zu logischem Interschiede und Zusammenstellen anzuleiten. In diesen Borübungen stedt Sie sind nicht gerade sehr mannigfaltig, ja sie tehren in der jauptsache auf den verschiedenen Stufen, nur vertieft und erweitert, wieder, iber sie treffen den Kern der Sache und find eine portreffliche Schule bes Denkens und Sprechens. Die Auffate, Erzählungen, Beschreibungen u. s. w. dreiten vom Leichten jum Schweren, vom Naben jum Entfernten ftreng nethodisch fort. Musterbeispiele wechseln mit Entwürsen, dazwischen einsefügte Aufgaben fordern zur Nachbildung, Umbildung u. s. w. auf. Banzen genommen hat ber lehrgang etwas Straffes, man möchte sagen Abstractes, er setzt geweckte Rinder voraus und durfte baber mit Ruben ur in gehobenen Schulen ju gebrauchen sein.

14. Methodisch-praktische Anleitung zu beutschen Stilübungen In drei Theilen. Bon H. Herzog. Mit einem Borwort von herrn Edziehungsdirector A. Keller. Erster Theil. Für die untern Klassen der Bollsschule. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Aarau, h. L. Sauerländer. 1869. IV u. 82 S. gr. 8. 10 Agr.

3 weiter Theil. Für die mittleren Klassen der Bollsschule. Zweik, verbesserte und vermehrte Auflage. Ebendaselbst, 1868. VI n. 128 E. gr. 8. 14 Rgr.

Dritter Theil. Für die oberen Klassen ber Boltsschule, für Red, Secundar-, Bezirks- und Bürgerschulen. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Ebendaselbst, 1868. VI u. 231 S. gr. 8. 24 Rgr.

Dieses Werk, das nun in einzelnen, für sich bestehenden Theilen wertiegt, ist bereits im 13. Bande des pädag. Jahresberichtes S. 114 ausführlich besprochen. Es verdient gewiß die Auszeichnung, die ihm schwei seinem ersten Erscheinen zutheil geworden ist.

15. Gedächtniß= und Stil-llebungen für Schüler der oberften Dambschulklassen. Bon Abolf Mitsche. Wien, 1868. Bed'sche Universität-Buchhandlung. 162 S. gr. 8. 14 Sgr.

Gine Sammlung von Gedichten und Prosastüden (Fabeln, Erzählungen, Beschreibungen)! Der Bersasser darakterisirt sein Unternehmen selbst solgendermaßen: "Ueber den Gedrauch des Buches zu Stil-Uedungen etwas zu sagen, hieße meine Rollegen im Lehramt beleidigen; aber bezüglich der Anordnung des Stosses erlaube ich mir folgende Bemerkung: ich ging von Gott, dem allerhöchsten Wesen, aus, auf die Aeltern, das Baterhaus, die Heimat, das Baterland über; daran knüpste ich Erscheinungen in den vier Jahreszeiten, das Wichtigste und Interessanteste aus der Natur, Belehrendes aus der Baterlandskunde, einige heitere Gedichte und — das Grab schließt die kurze Lebensweise." Durch jedes, einigermaßen gute Leseduch wird diese Sammlung vollständig überslüssig gemacht.

16. Elementarbuch zur liebung im mündlichen und schriftlichen Gedankens ausdruck in Volksschulen. Rebst Anhang über das Röthigste aus der Sprachund Rechtschreiblehre. Bon J. G. Mezler. Freiburg im Breisgau, Berder. 1868. 412 S. 8. 24 Sar.

Der Bersasser hatte wirklich nicht nothig gehabt, die stilistische Litteratur um einen Band zu vermehren. Was er darbietet, ist langst vorhanden und in besserer Gestalt. Die Uebungen an sich sind nicht verwerslich. Man kann recht wohl mit Nugen fragen, was ein Gegenstand ist, wie er ift, mas er thut, woraus er besteht zc., auch sind kleine Beschreibungen, Bergleichungen, Erzählungen, Briefe, Gefchaftsauffate ganz zwedmaßig, besonders, wenn, wie es hier der Fall ist, die leichteren den schwereren vor= angehen. Aber wenn man sonst nichts zu bieten hat, dann braucht man beut zu Tage tein neues Buch zu schreiben. Der Verfasser bietet aber wirklich sehr wenig. Von einer Mannigsaltigkeit der Uebungen, von methodischer Beweglichkeit teine Spur! Es ist alles troden und leer! Und was gewiß in einem stilistischen Lehrbuch nicht gering zu achten ift — bie Sprache ist sehr intorrett und unbeholfen! Ueberall begegnet man groben Nachlässigkeiten, wie z. B. S. 1: "Aus was die Gegenstände gemacht sind." S. 14: "Ein großer Fluß ist breit." "Ein austretender Fluß ift schädlich." S. 31: "Was für Theile hat der Rosenstock?" S. 49:

"Bom Dinkel erhält man den Kernen." "Ruten vom Roggen." So geht es fort bis jum Ende!

### V. Orthographische Schriften.

1. Ueber Jacob Grimms Rechtschreibung. Bon Dr. G. Micaelis.

Berlin, Franz Lobect. 1868. 28 S. gr. 8. 71 Sgr.

Der berühmte Forscher auf dem Gebiete der deutschen Orthographie übergiebt hiermit dem lesenden Publitum eine Rede, die er im April 1868 in der Gesellschaft für das Studium der neueren Sprachen zu Berlin gehalten hat. Jeder Berehrer Grimms wird ihm dafür dankbar sein. tnupfend an die Schrift Andresen's: "Ueber Jacob Grimms Orthographie" (fiebe die Besprechung im 20. Bande des Jahresberichtes S. 430) legt er Die eigenthümlichen Schwankungen ber Grimm'schen Orthographie so klar und anschaulich dar und laßt dabei den Schöpfer der historischen Grammatit in seiner ganzen Liebenswürdigkeit so lebendig vor uns erscheinen, daß man alles selbst zu durchleben, selbst zu durchforschen mahnt. Besonders deutlich sieht man, wie Grimms Neuerungen sofort ins praktische Leben eingegriffen haben, und man bedauert lebhaft, daß der Mann, beffen Beispiel so vielvermögend war, nicht eine gründliche Umgestaltung der veutschen Orthographie versucht hat. Freilich, ihm, dem großen Forscher, erschien manches gleichgültig, mas im Detail des prattischen Lebens viel Anstoß erregt und — dictatorisch auszutreten, dazu war er zu bescheiden. Interessant ift, was über bas Verhaltniß Grimms zum phonetischen Prinzip gesagt wird. "Wenn auch ber scharssinnige Forscher in der etymologischen und historischen Aufklarung der Sprachformen seine schönste Befriedigung fand und seine höchsten Triumphe seierte, so erkannte er doch die lebendige Sprace in ihrer Kraft und Eigenthumlichteit als einen vollberechtigten Factor für die schristliche Darstellung derselben an." Un einzelnen wiffenschaftlichen Auseinandersetzungen ist der Aussatz reich. Nur eins möge bier berausgehoben werden. Als die Hauptaufgabe, welche unserm Jahrhundert in Bezug auf die Bereinfachung unserer Rechtschreibung zugefallen sei, er= tennt ber Berfasser die Beseitigung ber unnügen Dehnungszeichen. Um Solusse giebt er noch die hauptunterschiede zwischen seiner und Grimms Orthographie an.

2. Regeln und Wörterverzeichniß für die deutsche Rechtschreibung. Zur Anbahnung einer gleichmäßigen Schreibweise in den k. bayr. Militär-Bildungs-anstalten. Zweite Auflage. München, E. H. Gummi. 1868. 72. S. kl. 8. Jm 20. Bande des Jahresberichtes S. 431 bereits besprochen. Die zweite Auflage ist nicht verändert.

3. Ein Bort über deutsche Rechtschreibung an die Lehrer und das intelligente Publikum. Bon Paul Bernhard, dirig. Oberlehrer zu St. Josef in der Leopoldstadt, emerit. Lehrer der Haupt= und Unterrealschule des t. t. Wiener Baisenhauses. Wien, Sallmeyer u. Komp. 1867. 53 S. 8. nebst 4 Tabellen. 8 Sgr.

4. Bon demselben Bersasser: Die deutsche Rechtschreibung für Schüler der österreichischen Bolksschulen. Ebenda 1868. IV und 106 S. 8. 10 Sgr. In den ersteren dieser beiden Schriften vertheidigt der Berf. die in Desterreich bereits eingeführte Hepse'sche Orthographie gegen die alte Adelung'sche

Schreibweise, auf die zurückzugehen man in maßgebenden Kreisen Reigung gezeigt hat. Er richtet seine Apologie zunächst an die österreichische Lehrer versammlung, doch hat sie durchaus allgemeines Interesse. Die Saupt eigenthümlichleit der Hepse'schen (und Raumer'schen) Schreibweise besteht be kanntlich in dem sis am Schlusse kurzer Wörter und Silben, z. B. Haß, hässlich. Auf eine wissenschaftliche Begründung der fraglichen Sätze geht der Bers. nicht weiter ein, als daß er überhaupt das phonetische Prinzip dem historischen gegenüber in Schuß nimmt. Wer aber einen Einblick in die Geschichte aller der Versuche gewinnen will, die man gemacht hat, um eine gleichmäßige Orthographie in Deutschland zu erzielen, der sindet in dem Buche manche interessante Notiz. Die Tabellen enthalten die Zeit wörter mit gedehnten Wurzelsilben und scharsem Ablaut im Impersect (I u. II) und die Zeitwörter mit kurzen Wurzelsilben und gedehntem Ablaut im Impersect (III u. IV).

Das zweite Schristchen enthält einen Cursus der Orthographie nach den Hepse'schen Prinzipien. Die Anordnung des Stoffes folgt dem Spstem, der Lehrer soll sich den Stoff auf die verschiedenen Schuljahre vertheilen, wie er es sur nöthig erachtet. Boran geht die Lautlehre, dann folgt die eigentliche Rechtschreiblehre, endlich die Interpunktionslehre. In einem Anhange werden die Vorsilben (untrennbare Partikeln) etymologisch behandelt und den Schluß bildet ein Wörterverzeichniß. Die Behandlung des Stoffes ist eine klare und gründliche, sie zeigt, daß sich der Versasser eingehend mit der Sache beschäftigt hat.

5. Rursus in der deutschen Rechtschreibung und Zeichensetzung für die oberen Klassen der Bemeindeschulen und die unteren Rlassen der Wittelsschulen von R. Arnold, Schulinspector und Lehrer an der Bezirkschule in Leuggern. Narau, &. R. Sauerlander. 1869. IV und 43 S. 8. 6 Sgr.

Für die Hauptsache im Rechtschreibunterricht erklärt ber Verfasser neben dem richtigen Sprechen vielsaches Anschauen und Einprägen der Wortbilder und Aneignen einer klaren Einsicht in die Gesetz der Rechtschreibung. Er hält dafür, daß die Rechtschreibübungen, wie sie die allgemeine und bessondere Korrektur der Aussächendbungen, wie sie die allgemeine und bessondere Korrektur der Aussächendsein nicht ausreichendsein und bietet daher einen planmäßig sortlausenden Rechtschreibkurs, in welchem Regel und Uebung Hand in Hand gehen. In Bezug auf Schreibung der Wörter schließt er sich on den herrschenden Sprachgebrauch an. Wo dieser schwankt, ist ihm das Regels und Wörterverzeichniß maßgebend, welches 1863 von einem Ausschusse des schweizerischen Lehrervereins besarbeitet und von diesem angenommen worden ist. Auf eine methodische Vertheilung des Stosses nimmt er keine Rücksicht, doch ist die Auseinanderssetzung eine gründliche und vollständige.

Im Einzelnen ließe sich wohl manches auffinden, was nicht jedem Lehrer zusagen möchte. Ich erwähne z. B. die Eintheilung der Laute in Hellaute und Leiselaute. Die lettere Bezeichnung besonders nimmt sich seltsam aus, wenn, wie auf Seite 13, gar von stammhaften Leises lauten geredet wird. Wozu diese gewaltsamen Verdeutschungen! Sie sind eben so schwerfällig wie die Fremdwörter. Hier und da scheint mir die Darstellung sast zu wissenschaftlich zu sein, z. B. wenn es ohne

weitere Bermittlung heißt: a steht statt e in Bar, gahnen, gahren 2c., ö statt e in gewöhnen, hölle 2c. Solche historische Seitenblide durften in der Schule mehr verwirren als auftlaren, auch wenn wirklich die Mundart die Abstammung unterstüßen sollte. Doch es sind eben nur Einzelheiten, über welche sich etwa streiten ließe. Im Ganzen ist das Wertchen sehr empsehlensewerth. Da häusig auf die allemannische Mundart Bezug genommen ist und auch viele Uebungen sich daran anschließen, so dürste das Büchlein zunächst in seiner Heimat sehr willtommen sein.

6. Prattischer Unterrichtsgang im Rechtschreiben für die ersten Schulsjahre, nebst einem Anhange projaischer und poetischer Dittate, bearbeitet nach ten amtlich sestgestellten Regeln der deutschen Rechtschreibung von G. Bauer, Elementarlebrer am Gymnasium und der Realanstalt in Stuttsgart. Dritte verbesserte Auslage. Stuttgart, Chr. Belser. 1868. 104 S.

tl. 8. 4 Gyr.

Das Buch ist schon wiederholt im XV. und XIX. Jahresberichte

besprochen worden, es wird genügen darauf zurudzuweisen.

7. Ortbographisch=Grammatisches Hulfsblatt, ein Kulfsmittel für den Unterricht in der Orthographie und Grammatik, für die Hand der Schüler in Stadischulen zusammengestellt und mit einem Anbange für eine gründliche Biederholung versehen von A. Schwenk, Lebrer an der boberen Löchtersschule zu Reu-Ruppin. Dritte, vermehrte und verbesserte Auslage. Neus Ruppin, 1867. Dehmigke u. Riemschneiderische Buchhandlung. 60 S. 8. 3 Sgr.

Der beiden ersten Auflagen dieses Schristchens ist bereits im Jahressbericht, 15. Band S. 141 und 17. Band S. 120 beisällige Erwähnung gesschehen. Ich stimme dem bei, doch lasse ich auch die Ausstellungen gelten, welche bei Gelegenheit der zweiten Auflage gemacht wurden. Die neue Auflage ist um 11 Seiten vermehrt worden, es ist besonders der grammatische Theil, welcher einen Zuwachs ersahren hat.

# VI. Bermischte Schriften.

1. Zeitschrift für deutsche Philologie. Herausgegeben von Dr. Ernst Bopiner, Oberlehrer am Wilhelmegymnasium zu Berlin und Dr. Julius Jacher, Professor an ter Universität zu Salle. Erster Band, erstes Seft. Salle, Buchbandlung bes Waisenhauses. 1868. 128 S. gr. 8. 25 Sgr.

Aus dem Prospect ersabren wir: Die "Zeitschrift für deutsche Philoslogie" stellt sich die Aufgabe, den Fortschritt der Wissenschaft zu begleiten. Sie will alle Gebiete der deutschen Philologie, die sprachlichen wie die sachlichen und die technischen, einschließlich der neueren Litteratur und der lebenden Sprache, Schriftsprache wie Mundarten, und der noch lebenden Boltsüberlieferung in ihr Gebiet ziehen. Sie will den Forschern und Kennern einen Sammelplat darbieten, wo sie Originalsorschungen, Mittheilungen, Uedersichten und Krititen zur Kenntniß der Fachgenossen und der Freunde der deutschen Philologie bringen können, und andrerseits will sie den Pflegern und Freunden der deutschen Philologie, namentlich auch den Praktikern des Lebramtes das Bemühen erleichtern, sich in lausender Kenntniß des Fortschrittes der Wissenschaft zu erhalten. Rein methodische Fragen sollen ausgeschlossen bleiben. Die Zeitschrift soll enthalten: Originalabhandslungen aus allen Gebieten der deutschen Philologie, Texte und Textesbruchsfücke, jedoch nur in beschränkterem Umfange, geeignete Mittheilungen aller

Art, auch aus wichtigeren aber minder verbreiteten oder schwerer zugänglichen gedruckten Werten, periodische Uebersichten über die germanisischen Leistungen auf einzelnen Gebieten und in einzelnen Ländern, Anzeigen und Recensionen. Sie wird in heften von durchschnittlich 8 Bogen erscheinen, jedes tostet 25 Sgr., je 4 sollen einen Band bilden.

Das vorliegende Heft enthält solgende Abhandlungen: 1) Die deutste Lautverschiedung von B. Delbrūd; 2) Der Tannewegel und Bürzel wa R. Weinhold; 3) Zur gothischen Pronominalsterion von Leo Repe; 4) Ueber die norwegische Aufsassung der nordischen Literaturgeschickte (S. 25—88) von Konrad Maurer; 5) Der Schuß des wilden Jägens auf den Sonnenhirsch. Ein Beitrag zur vergleichenden Mythologie der Indogermanen (S. 89—119) von A. Kuhn; 6) Zur Alexandersche I. Zum Julius Valerius von W. Wackernagel; 7) Literatur. Man den es nicht läugnen, der Leser besindet sich, er mag das Hest aufschlagen, wie er will, in sehr auserwählter Gesellschaft und erfährt man vollends, des überhaupt bereits 54 Gelehrte, unter diesen die ersten Autoritäten wi dem Gebiete der deutschen Sprachwissenschaft, ihre Mitwirkung zugesagt haben, so kann man den Versassern nur Glück zu dem Unternehmen wünschen.

2. Der mündliche Bortrag. Ein Lehrbuch für Schulen und zum Selbst unterricht. Bon Roberich Benedir. Erster Theil. Die reine und dent liche Aussprache des Hochdeutschen. Leipzig. J. J. Beber. 1868.

Auch unter dem Litel: Die reine und deutliche Aussprache bes best beutschen. Ein Leitsaden für die unteren Klassen der Gymnasien und Bürgerschulen. Zweite, durchgesehene Auflage. Leipzig, J. J. Bebet. 1868. XII und 72 S. 8. 7½ Sgr.

Roderich Benedix, der geseierte Dramendichter, will über den mundlichen Vortrag Belehrung ertheilen. Wer ware nicht begierig ihn zu boren! Aus ihm heraus spricht ein Meister in der Darstellung des sprachlichen Wohllautes, ein seiner Beobachter des Vortrags auf der Bühne.

Das Borwort ist eine gediegene Abhandlung über Aussprache und Bortrag. Nur auf Einzelnes tann hier hingewiesen werben: Die Sprace bat zwei Formen, in benen sie zur Erscheinung tommt, die Grammatit und den Ausdruck der lebendigen Rede. Beide Formen haben ihre kunftlerische Der Stil ist die der Grammatit. Der Bortrag ist die der leben: digen Rede. Wenn der Vortrag eine Kunst ist, so muß sich dafür auch eine Theorie aufstellen lassen. Eine solche fehlte bisher in ber Kunft bes Ferner: Die Sprachen schleifen sich im Laufe ber Bortrags ganzlich. Beit ab. Das Abschleisen der Sprache geschieht hauptsächlich durch die Nachlässigleit der Umgangesprache. Den Damm, den man diesem Abschleisen entgegensetzen tann, ist die Ausbildung der Runft des Bortrags. Die wesentlichsten Erfordernisse eines guten Bortrags sind: 1) Deutlichkeit und Reinheit der Aussprache. 2) Richtige Betonung der einzelnen Silben, Wörter und Sage. 3) Schönheit bes Vortrags. Das vorliegenbe Buch behandelt die Deutlichkeit und Reinheit der Aussprache. Es ist der erfte Theil eines größeren Werkes, das aus drei Theilen besteht, die den ganzen Bortrag umfassen. Die beiden übrigen Theile behandeln die Buntte 2 und 3. Der vorliegende, erste Theil enthält: eine Ginleitung, in welcher besonders auf die Nothwendigkeit richtiger Mundstellung bei Hervorbringung Laute hingewiesen wird, die Aussprache der Bocale und Diphtongen allgemeinen dann der einzelnen Bocale und Consonanten, ferner zus mmengesaste Uebungen zur Unterscheidung der Bocale und Consonanten, onsonantenhäusungen, Zusammenstoß von Consonanten, rhytmische Mißzthältnisse.

Der Versasser bringt überall auf richtige Mundstellung und genaue nterscheidung der verschiedenen Schattirungen der Laute. Die beigefügten ebungen sind eine prächtige Schule des deutlichen, reinen Sprechens. Um br und Zunge an den Unterschied des a und o zu gewöhnen, läßt er ach einander aussprechen: Wahl, Wohl, roh, Raa, Stab, stod 2c. 2c. Zur interscheidung des a, e und a und zur Einübung des geschärften a: lätten, glatten, äffen, Affen, alle, Elle 2c. 2c. Für den Lehrer ist dieses uch geradezu unentbehrlich. Er wird danach nicht einen besonderen ursus der Aussprache einrichten, aber er wird dei Gelegenheit der Orthostaphie, Wortbildung u. s. w. die einzelnen Kapitel mit dem besten Ersolge instechten und sich gewöhnen, jederzeit auf ein reines Sprechen zu dringen. Reues System zur Erlernung der deutschen Aussprache, nehst neuer Eintheilung des AB E von Friedrich Schmidt, Gesanglehrer. München, E. H. Gummi. 1868. VIII u. 139 S. 11. 8. 18 Sgr.

Diese Schrift ist eigentlich eine pathologische. Während einer vielibrigen Praxis als Gesanglehrer stieß der Verfasser wiederholt auf Hinderiffe in der Erzeugung eines vollkommenen Brusttones, er fand, daß diese indernisse in dem unnatürlichen und unrichtigen Gebrauche der Sprach= rgane wurzelten und machte nun die Aussprache der beutschen Sprache in len Theilen zum Gegenstande der Untersuchung. So bildete er sich ein ipstem von Sprachubungen, welche ben 3weck haben, bas Sprechen in ncht und Ordnung zu nehmen und aus der Verwilderung des gewöhnlichen lttäglichen Schlendrians heraus zu reißen. Er beginnt damit, das Alphabet mzugestalten, um vorerst die Laute in diejenige Ordnung zu bringen, die on der Natur dem Sprachorgane selbst vorgezeichnet wird. Er unterscheidet: . Bocale: a) Hauptvocale: i p e a o u; b) abgeleitete: ā ō ū; c) ge= ischte: ei, ai, eu, au, ui; 2. Consonanten: a) Druder: b p d t g q; b) Zischer: f v s z sch ch h; c) Klinger: l r w j m n ng nt. In iefer Reihenfolge entwickelt er nun die einzelnen Laute aus der Function er Sprachorgane. Es sind auch Abbildungen der wichtigsten Mundellungen beigegeben. Jeder Laut wird durch die sorgfältigste Anweisung ie er zu bilden ist, gleichsam neu geschaffen. Darauf folgt die Silbenildung. Es werden drei Arten von Silben unterschieden: Consonant mit ocal: bi ba, Vocal mit Consonant: ib ab, Consonant, Vocal und Connant: bib bab. Die Uebungen werden nun so mannigsaltig und schreiten wei in den feinsten Unterschieden so streng spstematisch fort, daß man sie nen Turncursus für ben schulgemäßen Gebrauch der Sprachorgane nennen Man tann dem Verfasser glauben, wenn er behauptet, daß durch ne auf diese Weise erzielte reine Aussprache Brust und Kehlkopf zu ihrer atürlichen Thätigkeit gelangen und vor trankhaften Zufällen bewahrt erben. Schon barum sollte jeder Lehrer diesen Articulationscursus einmal n sich selbst durchmachen.

# XIV. Die äußern Angelegenheiten der Volksschule und ihrer Lehrer.

Bearbeitet von

## Auguft Lüben.

# 1. Die deutsche Bolksschule im Allgemeinen.

- a) Der staatliche Schulzwang.
- 1. Im Jahre 1865 gab der baperische Feldprediger Lutas in Schrift "Der Schulzwang, ein Stück moderner Tyrannei" heraus. Sin Iweck war, wie schon aus dem Titel zu ersehen, die in ganz Deutschund bestehende wohlthätige Einrichtung zu verdächtigen und zu beseitigen, denkt der Bolksunterricht wieder in die Gewalt der Kirche, in die Hand der Geistlichkeit komme. Gräfe hat dies verderbliche Streben im 18. Bande des Jahresberichts genügend gekennzeichnet.

Die in diesem Jahre erschienene Schrift:

1. Der staatliche Schulzwang in der Theorie und Prazis. Ein Beitrag zur Schulfrage von Dr. J. Ew. Diendorfer, Prosesser est Kirchenrechts am t. Lyceum in Passau. gr. 8. (62 S.) Passau, Elststu. Waldbauer. 1868. 7% Sgr.

ist ganz in demselben Sinne und Geiste geschrieben, kann daher Katholiken von der Lukas'schen Art empsohlen werden. Alles Liberale ist dem Berfasser ein Greuel.

# b) Die religiose Soulfrage.

- 2. Unter diesem Titel hat der Bezirks: Schulinspector P. Pressel in Stadt Geislingen in Württemberg ein Schristchen erscheinen lassen, das wir der Beachtung empsehlen. Sein ganzer Titel lautet:
- 2. Die religidse Schulfrage. Ein Botum von Paul Pressel, Bezirs-schulinspector. 8. (IV u. 20 S.) Ulm, Stettin'sche Buchh. (C. Schellmann) 1869.

Bekanntlich hat der "Stuttgarter Rirch entag" am 1. Sept. 1869 die Frage verhandelt:

"Rann und darf die Schule als solche auf den Reliz gionsunterricht und die religiöse Erziehung der ihr an= vertrauten Jugend verzichten?"

Der Verfasser, der nicht bloß "Bezirksschulinspector", sondern auch "Geistlicher" ist, hat sich für dies Thema auch zum Wort gemeldet und es auch erhalten gehabt, ist jedoch von einem Theil der Versammlung unterstrechen worden und in Folge dessen zwar nicht abgetreten, hat sich aber dann doch kutzer gefaßt, als er es habe thun wollen. In dem genannten Schriftchen sagt derselbe nun unverkürzt, was er in der Versammlung hat sagen wollen.

Der Versasser weist im Verlause seines Vortrages nach, daß die durch die Reformation gestisteten Volksschulen durchaus Confessionsunterricht anders gewesen und daß es ihm selbst unmöglich sei, sich den Relionsunterricht anders zu denken als confessionell; aber er ist einsichtig genug, zu erkennen, daß man in der Gegenwart angesangen habe, hierüber anders zu denken als zur Zeit der Resormation, und daß es daher nicht gut sei, sich diesen Anschauungen entgegen zu stellen und mit der tatholischen Kirche im Conssessionalismus, so weit er die Schule betrifft, zu wetteisern. Wie die Unispersitäten, die Gymnasien und Realschulen längst ausgehört hätten, consessionelle Anstalten zu sein, so sange man jest auch an, das von den Volkssschulen zu sordern. Drei Sätze sind es, die er der Versammlung vorhält und als richtig erweist:

"Unter Umständen ist der Verzicht auf den Religionse unterricht in der Schule wünschenswerth."

"Unter Umständen ist die Auflösung der Confessions."

"Unter Umstanden ist die Forterhaltung der Confese sionsschulen gefährlich."

Der Berfasser sieht es tommen, daß die Confessionsschulen einst ein Ende nehmen werden, will aber der Jugend darum doch einen confessionellen Religionsunterricht wahren, wenn nicht in der Schule, dann anderwärts. Er schließt kaber mit den Worten:

"Nur noch die Bitte an die hohe Versammlung: erwägen und bes wegen Sie selbst, ob nicht unter Umständen auch die Confessionsschule in Luthers Heldenspruch hineingehört:

Nehmen sie uns den Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib:

Laß fahren bahin, Sie haben's kein' Gewinn,

Das Reich muß uns boch bleiben!"

Wir hatten uns eine Reihe von schönen Stellen angestrichen, die wir bier mittheilen wollten; aber wir sehen davon ab, da wir wünschen, unsere Leser mögen das Büchlein selbst zur Hand nehmen.

3. Mit aller Entschiedenheit ist gegen die confessionslose Volksschule

in bie Schranten getreten:

3. Paul Majunte, Raplan an der St. Michaelistirche in Breslau, in der Schrift: Die confessionslose Voltsschule vor dem Richterstuhle der Vernunft, der Geschichte und des Gesets. Ein Beitrag zur wahren Voltsaustlärung. Zweite, durchgesehene Aussage. 8. (36 S.) Roln, J. P. Bachem. 1869. 3 Sgr.

Unter ben Katholiten wird man wohl nicht leicht Jemand finden, ba die confessionslose Schule vertheidigt; von einem Geistlichen dieser Rink darf man das also vollends nicht erwarten. Im Gangen macht ficht ber Berfasser leicht, die consessionslose Bollsschule zu verurtheilen; für ihn # bas schon burch ben Sat erledigt: "Run ift aber tein Lebrer in ber gange Welt im Stande, ohne Beibulfe bestimmter Glaubenslehren in seinen Bie lingen ben sittlichen Charafter zu stahlen. Das Rind muß wiffen, das bick ober jene sittliche Borschrift eine von Gott selbst in gang bestimmter Reit gegebene ist, daß an deren Besolgung Lohn und an deren Berletzung Stwie geknüpft ist" u. s. w. hierüber kann man natürlich auch anders benkn, und bann haben diese und abnliche Sape teine Beweistraft mehr. In ben IV. Abschnitt: "Die confessionslose Boltsschule vor dem Richterstuble w Gesetzes", wendet sich ber Verfasser gegen Prof. Gneift's Schrift: "Die conscssiose Schule", und sucht zu erweisen, daß dieser berühmte Juit nur durch "juristische Spitfindigkeiten" zu dem Schluß getommen sei, "bes die confessionelle Schule in Preußen ungesetlich und unzulässig sei." Die Widerlegung dieser Ansicht durfen wir wohl getroft Prof. Gneift selbt überlassen.

- 4. Der Magistrat in Breslau hat ein schönes Schulhaus erbaut, we darin eine confessionslose höhere Schulanstalt zu errichten. Ein als Bescheid des Provinzial-Schulcollegiums erlassenes Rescript beantwortet die Eingabe des Magistrats wegen des consessionen Characters der neu zu eröffnenden Schule dahin, daß eine Anstalt, an welcher nach Belieben Evangelische, Ratholiten, Juden oder Dissidenten angestellt werden können, eine christicke zu nennen, ein leeres Spiel mit Worten sei. Es könne daher, da den Erlasse vom 10. Februar nicht Genüge geleistet, die Eröffnung der Anstalt nicht gestattet werden. Auch die Verhandlungen in der zweiten Kammer haben keinen bessern Erfolg gehabt.
- 5. Ein Seitenstud hierzu bildet die Absicht der tatholischen Beiftlichteit, namentlich der höheren, in Julda eine tatholische Universität zu grunden, auf der die Studirenden vor dem Ginfluß protestantischer Brofefforen und vor Vorlesungen über die Naturwissenschaften bewahrt bleiben, welche die katholische Religion gefährben konnten. Welche Mittel ange wandt werden, um dafür die nothigen Gelder zu beschaffen, laßt folgender Erlaß des Erzbischofs von Posen erkennen. Derselbe lautet: "Schon seit langerer Zeit wird, wie einer ehrmurdigen Geistlichkeit bereits bekannt sein wird, die Errichtung einer tatholischen Universität in Deutschland angestrebt. Um dieses für die Kirche so überaus wichtige Unternehmen zu fördern, bat der heilige Bater Papst Pius IX. mittels des an den Erzbischof von Keln gerichteten Breve vom 28. Januar allen Gläubigen, welche täglich brei mal das Baterunser, Gegrüßest seist Du Maria, und Chre sei Gott bem Vater u. s. w. andächtig beten, einen volltommenen Ablaß bewilligt, welcher in jedem Monate einmal nach würdigem Empfange ber beiligen Sacramente ber Buge und des Altars von Denjenigen gewonnen werben tann, welche je nach ihrem Bermögen für die gedachte Universität einen Beitrag geben. Der Wortlaut der Verleihung ist folgender: (Folgt der lateinische Tert) . . . Indem Wir die ehrwürdige Geistlichkeit beider Diocesen hierven

Renntniß setzen, bemerken wir zugleich, daß Gaben für den oben bezeichten 3med zu handen des Hochwürdigen Erzbischofs von Köln einzusiden sind."

- 6. Mit welcher Entschiedenheit der berühmte Rechtsgelehrte Dr. R. neist in Berlin in Bezug auf Preußen gegen die consessionellen Volkszulen aufgetreten, ist befannt. Wir kommen in dem Abschnitt über eußen darauf zurück.
- 7. Hierher gehören der Hauptsache nach auch die "Thesen über e Schulfrage", welche Prosessor Dr. Holkmann aus heidelberg Berlin auf dem vierten Protestantentage aufgestellt und in einem igeren Vortrage begründet hat. Indem wir dieselben hier mittheilen, isten wir unsere Leser in Betreff des Vortrags selbst auf die Schrift der vierte Protestantentag, gehalten in Berlin am 6. und 7. October 189" (Elberseld, L. R. Friedrichs. 1869) verweisen, in der derselbe bst der sich daran reihenden Discussion vollständig abgedruckt ist.

Die Versammlung hat sich "im Großen und Ganzen mit der Richz ng der Thesen, wie sie begründet worden sind, einverstanden erklärt."

## Thefen über bie Schulfrage.

- 1) Die oberste Leitung der öffentlichen Schule gehört dem Staate allein. tzulässig ist daher jedes Eingreifen der kirchlichen Behörde als solcher in **Beben** der Schule.
- 2) Dagegen sind bei der Zusammensetzung der Schulbehörden die Ineffen der kirchlichen Gemeinde so gut zu vertreten, wie diejenigen der
  rgerlichen, oder die der Familien und der Pädagogik.
- 3) Eine heilsame Verbindung von Kirche und Schule bleibt so lange möglich, als die kirchliche Gemeinde mit ihrem Rechtsanspruch auf eine bstständige Leitung ihrer Interessen nicht durchgedrungen ist.
- 4) Bürgerliche Gleichberechtigung der Staatsgenossen ohne Rücksicht f die verschiedenen Consessionen ist oberster Grundsatz unseres staatlichen sellschaftslebens, also auch Norm für die Ausgestaltung des Schulwesens.
- 5) Die öffentliche Schule steht daher allen Confessionen offen. Mit sschließend confessionellem Charakter ist sie ein Widerspruch in sich selbst. Genschulen, wo sie noch existiren, können nur als Privatschulen gelten.
- 6) Der Gedanke, die Religion aus der öffentlichen Schule auszusießen, würde sich nur als Mittel der Nothwehr gegenüber einer kultursiblichen Entwickelung der Kirchen empfehlen. Vielmehr gehört die Reson als eine Bildungsmacht erster Größe zum Ganzen der Volkserziehung, sollte obligatorischer Unterrichtsgegenstand der Volksschule bleiben.
- 7) Einem solchen Religionsunterricht kann aus politischen und padas
  ischen Gründen die consessionelle Bestimmtheit nicht abgehen. Deßhalb sien bei consessionell gemischter Bevölkerung Schulen mit mehrseitigem igionsunterrichte gesetzlich ermöglicht sein.
- 8) Der Religionsunterricht der öffentlichen Schule soll das Wissen das Verständniß von der Religion, ihren Urkunden und ihrer Geschte vermitteln. Die Heranbildung der Jugend zur lebendigen Mits

gliedschaft bei einer besonderen Religionsgemeinde ift Sache des Es mationsunterrichtes.

9) In der Lehrerbildung verwerfen wir jede Art von theologi Bereinseitigung und kirchlicher Dressur. Statt spstematischer Herabdrüderselben verlangen wir, daß unsere Bolksschullehrer religös-sittliche raktere und durchgebildete Pädagogen seien, welche die volksthumlichen dungsinteressen der Zeit zu würdigen und an ihrem Theil zu fördern w

## c) Stellung ber Schule im Staate.

- 8. Die Schule soll wahrhaft menschliche Bildung verbreiten. sie das, so steht sie im Dienste der Familie, des Staates und der K das Wort im besten Sinne genommen. Die vielsach nachtheilige Einwirder Geistlichen auf die Boltsschule, so wie die Hemmungen, welch durch eine dureautratische Oberleitung erwachsen, haben hier und da Entschluß hervorgerusen, derselben eine völlig freie, unabhängige Ste zu geben. So hat eine am 21. Juni (1868) in Berlin abgeha Boltsversammlung "ein Comité zur Gründung eines Bertspür die Freiheit der Boltsschule" niedergesetzt, das nachsteht Bereinsstatut entworfen hat:
- "g. 1. Der Berein für Freiheit der Schule bezweckt die Resonn Schule und ihre rollständige Befreiung von kirchlicher Aussicht und bu kratischer Bevormundung.
- §. 2. Er wirkt für diesen Zweck, indem er durch Wort und S Verständniß und Theilnahme für denselben in weiteren Kreisen erweckt verwandte Bestrebungen unterstüßt, insbesondere aber, indem er mit s mitteln, welche er erwirdt, zunächst consessionslose Volksschulen unt Verbindung damit ein Seminar für Ausbildung von Volksschullehrern richtet oder deren Einrichtung sördert.
- §. 3. Jedes Mitglied des Bereins zahlt einen beliebigen jahrle Beitrag, der auf Grund gewissenhafter Selbsteinschätzung nicht unter feines Einkommens betragen darf. Die Beitrage werden in vierteltz lichen Theilzahlungen an die Vereinstasse abgeführt.
- §. 4. Ein Comité von zwölf Personen bildet den Borstand, alljährlich einer Neuwahl durch die Vereinsversammlung unterliegt, welcher der Vorsitzende und der Stellvertreter desselben in besonderen Bgängen zu ernennen sind.
- § 5. Der Vorstand verwaltet das Vereinsvermögen und versügt: dasselbe mit jährlicher Rechnungslegung und Entlastung durch die Vereinsversammlungen an, deren jährnindestens zwei stattsinden. Auf Antrag von 25 Mitgliedern ist eine se jeder Zeit binnen vier Wochen zu berufen."

Im Princip — "vollständige Befreiung von tirchlicher Aufsicht bureautratischer Bevormundung" — stimmen wir mit diesen Unsichten über erachten aber die dazu in Aussicht genommenen Mittel für unzureich Es wird überall das Geld für diese Anstalten sehlen, selbst in Stöl wie Berlin. Zur Erhaltung der bestehenden Staats= wie Communalsch

unter solchen Umständen noch Lust haben, sich so hoch zu besteuern, wie L. 3 es erheischt? Dazu kommt der Privatcharakter dieser Schulen und die Aussicht, welche der Staat auch über die Privatschulen zu führen das Becht hat. Statt sich auf diese Weise zu zersplittern, muß von allen Seiten her ernstlich darnach gestrebt werden, das bestehen de Bolksschulzwesen zeitgemäß umzugestalten. Die Strömung dasur ist allerwärts vorhanden. Allerdings wird man auf diesem Wege langsamer zum Ziele tommen, dasur aber sicherer, umfassender.

- 9. Das baperische Schuldotationsgesetz vom 10. Nov. 1861 erklärt in seinem ersten Artifel die Boltsschule als Gemeindeanstalt, natürlich aber nur so weit, als es sich um die Dotirung, die Besoldung der Lehrer 1. w. handelt. Denn der Staat stellt dessenungeachtet die Lehrer an, fixirt die Unterrichtsziele, übt eine Beaufsichtigung durch seine Organe aus 1. f. w. In diesem Sinne haben die Lehrer im Grunde nichts einzumenden, "Gemeindediener" zu sein, da sie es immer noch in einem anberen Sinne sind als "Flurer und Nachtmächter, Gansehirten und Schafer". Aber nun tommt auf einmal "die Fortschrittspartei, die in ihrem Programm auch den Sat aufstellt, daß die Schule "Gemeindeanstalt" werden muffe, b. h. Gemeindeanstalt in des Wortes eigentlichster Bedeutung", und das hat die Lehrer, die üble Erfahrungen genug in ihren Gemeinden gemacht baben, aufgestachelt und als Rampfer in die Schranken gerufen. "Den meisten Gemeinden," fagen sie, "fehlt das Interesse für das Boltsschulwesen; bie Schule ist ihnen nicht eine liebe, sorglich gepflegte Anstalt, sondern eine Laft." "Den meisten Gemeinden mangelt zur Zeit auch noch die Befähigung sur Uebernahme und Leitung der Schule." So lassen sich zwei Lehrer in Rr. 9 und 11 der "Baperischen Lehrer-Zeitung" (1868) vernehmen. Wir stimmen ihnen im Großen und Ganzen bei. Aber die Gleichgültigkeit ber Gemeinden für ihre Schulen ist doch etwas recht Unerwünschtes, etwas, was durch die Stellung des Staates zu den Schulen hervorgerusen ist, was mit allen zu Gebote stehenden Mitteln beseitigt werden muß. Dazu giebt es aber tein anderes Mittel, als die unmittelbare Betheiligung der Ge= meinde an der Schule. Die Gemeinde muß die Schule wieder als eins ibrer tostbarften Besithumer betrachten lernen; und bazu konnen bie Lehrer felbst viel beitragen. Dann wird sich in der Gemeinde auch für das Maß ber Leitung, das ihr zu übertragen ift, die nothige Ginsicht einstellen.
- 10. Das österreichische Schulgeset sorbert "Interessenvertretung in der Schulverwaltung." Der Staat, die Rirche, die Gemeinde, die Familie und die Schule sollen vertreten sein. Die Schule soll durch den Lehrer vertreten sein; der hat aber nur berathende Stimme, ist also kaum ein halbes Mitglied. Ueber dieses Verhältniß spricht sich der Verfasser eines Brieses an die Redaction der Fr. pad. Bl., der in Nr. 39 (1868) abges drudt ist, aus. Nachdem er die Schattenseiten dieser Vertretung beleuchtet, kommt er schließlich zu solgendem Resultat: "Nach meiner Ansicht ist in Sachen der Schulaussicht dann das rechte Ziel erreicht, wenn das pädagozgische Interresse ausschließlich von den Lehrern durch ihre selbstgewählten Vertretter in Acht genommen wird, das Administrative aus die Schultern

der Gemeinden fällt, und der Staat für die Herandildung und den geschelichen Schutz der Lehrer sorgt. Also Abgrenzung und Auseinanderräcken der Gebiete, dann ist eine vernünftige Interessenvertretung ohne Beitent ermöglicht und gewahrt. Und wenn der pädagogische Schulinspector den gu seinem administrativen Bruder sagt: Du, hier sehlen Lehrmittel, der den Beutel aus! — und jener dann entgegnet: nein, heuer ist der Beit in unserer Gemeinde nicht gerathen, der Beutel bleibt zu! — was den kun ja, eine Centralstelle, in der Bertreter der Pädagogis, der Adminischt ion und der Regierung beisammensitzen und Disserenzen ausgleichen z., die wird für je einen gewissen Bezirt zu schassen sein, sie ist nicht zu wegehen. Sie ist aber auch nicht Aussichtsbehörde, sie ist einsach ein ziedensgericht. Will sich der Knoten gar nicht lösen, so giebt es ein Under richtsministerium."

## d) Lehrerbildung.

11. "Soll an den Seminarien eine frem de Sprache geleit Diese in neuerer Zeit oft aufgeworfene Frage wird von Dr. A. Grüllich in Plauen in Nr. 1 des "Bädagogischen Archiv" von Langbein (1868) von Reuem beleuchtet. Er laßt sich dabei von der Ar sicht leiten, daß die Forderung der Lehrer nach höherer Bildung eine berechtigte sei, und daß biese höhere Bildung nur durch das Erlernen einer fremden Sprache gewährt werben tonne. Im Gegensat von manchen Stimmen ist ber Berfasser aber nicht für die lateinische, sondern für bie In der lateinischen Sprache frangosische Sprache. würden die Seminare nicht über die Anfange hinaus tommen, während fie es im Französischen leicht bis zum Lesen eines historischen Schriftstellers bringen Außerdem werde burch Einführung der französischen Sprace auch dem Steigen der Bildung in den gewerbtreibenden Kreisen und im Bürgerstande Rechnung getragen, und daraus murbe bem Lehrer bann auch materieller Lohn erwachsen (Privatunterricht).

# e) Befugnisse ber Lehrer.

12. Die Lehrer vertreten in der Schule die Eltern, namentlich auch in erziehlicher Beziehung. Bergehen der Kinder gegen die Schulordnung, gegen die Sitte u. s. w. mussen daher auch von ihnen bestraft werden. Das Strafrecht ist ihnen allerwärts, sicher in ganz Deutschland, eingeräumt worden; nur sollen sie das natürliche Strasmaß nicht überschreiten, sich nicht zu Mißhandlungen hinreißen lassen. Dies Maß halten nun leider namentlich jüngere Lehrer und solche, die leicht leidenschaftlich erregt werden, nicht immer inne, wovon Schulvorsteher und Schulinspectoren ein Lied zu singen wissen. Die Schulbehörden sehen sich daher immer von Zeit zu Zeit genöthigt, Erinnerungen zu erlassen, selbst Berordnungen, die das zugestandene Strafrecht beschränken oder ganz ausheben. So hat z. B. die Schuldeputation in Berlin im Wesentlichen angeordnet, 1) "daß in den Mädchenschulen in Zukunst keine körperliche Züchtigung mehr statts

Andtigungen nur unter Zuziehung des Hauptlehrers vorgenommen werden Wirfen, 3) daß von leichteren Züchtigungen dem Hauptlehrer nach Beschigung des Unterrichts Anzeige gemacht werden musse, 4) daß statt der Arperlichen Züchtigung in der Regel die Strafe des Nachbleibens, aber nur Hauptlehrer auf Antrag des Klassenlehrers verhängt, eintreten möge."

Man sieht es dieser Verordnung auf den ersten Blid an, daß sie wein in der Absicht gemacht ist, jähzornige Lehrer im Zaume zu halten, die Jugend gegen sie zu schützen. Das wäre recht gut; aber ist die Versendung auch im vollen Interesse der Jugend? Leidet die Erziehung der Jugend nicht darunter? Sie leidet darunter, was des Beweises nicht mehr dedarf. Wir billigen natürlich eine Ueberschreitung des Strasmaßes auch wicht, würden aber ausnahmsweise lieber einmal ein paar blaue Striemen entschuldigen, als dem Lehrer die väterliche Strasgewalt zu verkümmern. 218 der Berliner Gemeindelehrer haben daher auch der Schuldeputation eine Borstellung überreicht, aber Nichts damit erreicht. Das war zu erswarten. Aber die Erfahrung wird bald genug für die wohlbegründete Ansicht der Lehrer sprechen.

Die Danziger Regierung scheint nach dieser Richtung hin auch mehrsach unangenehme Ersahrungen gemacht zu haben, denn sie hat eine Berfügung erlassen, in der sie das Züchtigungsrecht der Lehrer in speciellster Beise feststellt. Da der Inhalt der Verfügung im Wesentlichen Zustimmung verdient, so theilen wir dieselbe nachstehend mit.

"1. Die körperliche Züchtigung darf nie die Grenzen einer mäßigen elterlichen Bucht überschreiten. Ohrfeigen und Schläge an den Ropf, das Schlagen oder Stoßen mit der Hand oder Faust, mit einem Stocke, Lineale ober überhaupt mit einem harten Werkzeuge, das Reißen an den haaren oder an den Ohren und ähnliche robe Behandlungen der Schüler find unsersagt. 2. Wenn die Rothwendigkeit es erforbert, in einzelnen Fallen zur körperlichen Züchtigung zu schreiten, so barf dieselbe nur vermittelst einer aus dunnen Birkenreisern gebundenen Ruthe auf die flace hand ertheilt werden. 3. Niemals darf ein Schüler geschlagen werden, so lange er noch zwischen Tischen und Banken steht; vielmehr darf die Züchtigung nur auf dem freien Raume des Lehrzimmers erfolgen. In der Regel darf dieselbe im Laufe des Unterrichts nicht vollzogen werden, sondern allein in den Zwischenstunden oder nach dem Schlusse des Unterrichts. 4. Die Ertheilung jeder körperlichen Strase hat der Lehrer unter Angabe ber Grunde und ber Beschaffenheit ber Strafe in das Tagebuch einzutragen. 5. Bedeutendere Vergehen dürfen nur unter Genehmigung und im Beisein des Schulinspectors oder in mehrklassigen Schulen — auf Beschluß der Lehrer-Conferenz und im Beisein bes Pauptlehrers ober Rectors bestraft werben. Bei diesen Bestrafungen sind auch andere, jedoch niemals harte Straswertzeuge zulässig. 6. Eine Entblößung des Körpers bei Ausübung der förperlichen Züchtigung ist untersagt. 7. Die zur Züchtigung bestimmten Werkzeuge sind jederzeit im Schulschranke aufzubewahren, bis sie gebraucht werden sollen. Es ift unschidlich, wenn der Lehrer jene mahrend des Unterrichts in ber hand halt. 8. Jede Be-

strafung, die das Chrgefühl tief verlett oder bei den Mitschülern Schaben freude erregt, ift unterfagt. Dahin rechnen wir insbesondere das Rnies laffen, Schimpfworte u. A. 9. Das Nachbehalten ber Schüler muß mig lichst vermieden und darf niemals so weit ausgedehnt werden, daß dieselben bis zum Schlusse ber Nachmittageschule nüchtern bleiben mußten, ober be die Kinder Nachmittags nicht noch bei Tage nach haufe gelangen tonnten. Der Lehrer ist verpflichtet, die nachbleibenden Schüler zu beaussichtigen, ingleichen hat er die erfolgte Bestrafung unter Angabe bes Grundes und ber Dauer des Nachbleibens in das Tagebuch einzutragen. — Gegen bie jenigen Lehrer, welche bei der Handhabung der Schulzucht obige Beftimmungen nicht genau befolgen sollten, werden wir mit Rugen, event mit Ordnungsstrafen nachdrudlich einschreiten. Auch behalten wir uns ver, solchen Lehrern, die es bei Bornahme der Strafe an der erforderlichen Besonnenheit und Rube sehlen lassen und nicht im Stande sind, ibe Beftigkeit zu zügeln, für langere ober kurzere Beit bas Buchtigungsrecht gu entziehen. — Dige Bestimmungen wollen p. p. zur Kenntniß aller Lehrer Ihres Aussichtstreises bringen; zugleich ordnen wir an, daß diese Ber fügung jährlich in der ersten Lehrer-Conferenz nach Beginn des neuen Schuljahres zur eingebenden Erörterung gebracht und, daß dies geschehen, im Conferenz-Prototoll bemerkt werbe."

### f) Lehrervereine.

13. Die Allgemeine deutsche Lehrerversammlung bat in der Pfingstwoche 1869 in Berlin getagt. Schon lange vorher ver nahm man unheimliches Untengeton, dabin lautend, daß die Bersammlung dort das schmählichste Fiasco machen werde. Dort sollte der "Ausschuß" derselben mit "seinem ganzen tonangebenden Anhange" unter Berwünschung und hohngelächter seines Amtes entsett und wo möglich für immer ver: jagt werben, um Murdigeren, Mannern von entgegengesetter Dentart Plat zu machen. Db die anonymen Schreier felber bas Schergenamt übernehmen wollten, oder ob sie geeigneten Personlichkeiten in ausreichender Menge in Berlin vorhanden glaubten, ist eigentlich nicht befannt geworden. suche, der Versammlung eine andere Richtung zu geben, sind allerdings in Berlin gemacht worden, einerseits durch den Lehrer der "freiereligiosen Gemeindeschule", Schafer, andererseits durch den "Missions Lehter" Hildebrandt daselbst; aber diese auf den außersten, entgegengesetten Grenzen der religiösen Anschauung sich befindenden Männer standen wohl schwerlich im Dienste der bezeichneten Umsturzpartei; sie sprachen sicher nur für sich selbst, dachten wenigstens gewiß nicht daran, die "Allgemeine deutsche Lehrerversammlung" durch Absetzung ihres "Ausschusses und seines Anhanges" für immer in andere Bahnen zu lenken. Die Versammlung hat, wenn auch etwas tumultuarisch, gezeigt, daß sie in ihrer Mehrzahl, den "Ausschuß und seine Freunde" mit eingeschlossen, die Ansichten ber Berren Schäfer und hildebrandt nicht theilt, vielmehr auch in ihren etwa reformatorischen Bestrebungen nur Realisirung des Zeitgemäßen sorbet. Dies Streben hat sie auch in Berlin keinen Augenblic verleugnet und

wird das auch in Zukunft nicht thun; denn der Geist, der sich bis jest noch auf allen Allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen kund gegeben hat, ist nicht der Geist nur des disherigen "Ausschusses und seiner Freunde", sondern der "Geist der deutschen Lehrerwelt" übers haupt, ein Geist, der sich erzeugt hat durch die Geistesherven der letten Jahrhunderte, durch Männer wie Luther, Pestalozzi, Dinter, Lessing, Göthe, Schiller, Diesterweg, Gräse u. A., der Lebens den nicht zu gedenken. Dieser Geist wird sortleben in der deutschen Lehrers welt und sich durch Nichts in seiner Weiterentwicklung aushalten lassen, und seinerseits mächtig mitwirken, die Menscheit selbst ihrem hohen Ziele immer näher zu führen.

Der ungenannte und doch nicht mehr ganz unbekannte Bersasser der "Modernen Badagogit" hat sich dem ebenso undankbaren als entsehrenden Geschäft hingegeben, einige Mitglieder des Ausschusses, die etwas mehr Thätigkeit auf den Lehrerversammlungen entwidelten, als manche andere, und deren Namen in weiteren Kreisen nicht ganz unvortheilhaft beskannt sind, mit Roth zu bewersen, um sie in Perlin oder anderwärts desto sicherer zu entthronen. Die Berliner Bersammlung, in der der Anonymus auch zugegen gewesen sein soll, hat auf seine Schmähungen geantwortet durch die Art, wie sie die Geschmähten dei ihrem Austreten empfangen. Der Bersasser wird ohne Zweisel sortsahren, sich seines Uederslusses an Galle zu entledigen; aber es wird sich kaum noch Jemand sinden, der, wie Dr. Meier in Lübed und Rector Sensfarth in Ludenwalde, sich die Mühe giebt, davon Notiz zu nehmen. Galle ist an und für sich ein ganz guter Stoff; aber man muß sie in erster Linie zur Herstellung einer guten organischen Konstitution in den eigenen Chymus tröpseln lassen.

Bon anderer Seite (siehe "Leipziger Blätter") wird dem Ausschusse ber Borwurf gemacht, daß er nicht reformatorisch genug vorgebe, nicht genug die sogenannten "brennenden Fragen" jur Berhandlung bringe. mag darin etwas Wahres liegen; nur wird ber Charakter der Versammlung Ware die Lehrerversammlung ein constituirter Berein mit Statuten und einem Vorstande, einer Direction an der Spige, dann möchte bas wohl geben, dann tonnte sich die Direction wenigstens versuchsweise mit solch einer Aufgabe beauftragen lassen. Aber die Lehrerversammlung ist eben tein geschlossener Berein, sondern eine Bersammlung, die jedes Jahr an einem bestimmten Orte neu zusammentritt, in der sich vielleicht nicht der vierte Theil, unter Umstanden nicht der gehnte Theil der Lehrer wieder findet, die der vorjährigen Versammlung angehörten; es fehlen ihm sonach auf jeder Bersammlung seine Auftraggeber. Die Ausschußmitglieder thun nach der in Rede stehenden Richtung bin gerade genug und auch das Rechte, wenn sie in ihren Kreisen Theilnahme für die Lehrerverfammlung ju erregen suchen und geeignete Persönlichkeiten ju Vortragen anregen. Gingen sie weiter, stellten ste 3. B. Themata auf und bestimmten passende Perfonlichkeiten zu ihrer Behandlung, so wurden sie eine unverzeihliche Bevormundung der Versammlung ausüben und deren Mißfallen sehr bald auf sich laben. Die deutschen Lehrer kennen die "brennenden Fragen" genügend; auch fehlt es unter ihnen nicht an Mannern, die ein verständiges

Wort darüber reden können. Diese haben sich bis jetzt noch immer zum Wort gemeldet und werden es auch serner thun. Die Versammlung selbst wird sich immer die Entscheidung vorbehalten, ob eine Frage eine brennende, also bald zu erledigende sei oder nicht; und wer sich rücklickend der Themak erinnert, die sie mit richtigem Takte überall abgeworfen hat, der dars ihr auch serner vertrauen und darf sie getrost über den Ausschuß stellen und nicht das Umgekehrte verlangen.

Ueber die Berliner Versammlung selbst können wir uns kurz sassen, ba die Protokolle derselben nicht nur in der "Allgemeinen deutschen Lehrerzeitung" vollskändig vorliegen, sondern den "Festtheilnehmern" auch von dem "Ortsausschuß zu Berlin" in einem recht angenehm ausgestatteten "Separatabdruck" überreicht worden sind, ein Versahren, daß wir zur Rachachtung empsehlen.

Der Borstand der Bersammlung wurde gebildet durch den Oberlehren Theodor Hoffmann aus Hamburg, der sich schon so oft als Präsident bewährt hat, Schulvorsteher Bohm aus Berlin und Schulrath Dr. Bornes mann aus Dresden.

Die Versammlung hat im Verlauf der drei Sitzungstage über 4000 Theilnehmer gezählt. Die schöne Turnhalle, welche ihr die städtischen Behörden bereitwillig eingeräumt hatten, saste sie alle.

a. Den ersten Bortrag hielt Rector Sepffarth aus Ludenwalde über das Thema: "Preußen und die deutsche Badagogik." Sein Vortrag zerfiel in zwei Theile, von benen ber erste die Frage: "Bas will die deutsche Pädagogit?" dahin beantwortete: "Die deutsche Babagogit will ben Menschen bilden nach den ihm von Gott gegebenen Anlagen und Kräften zu der ihm von Gott gesetzten Bestimmung," Bei der näheren Ausführung tam der Redner auf die confessionellen Schulen und auf die Trennung der Schule von der Kirche zu sprechen. "Sind die Schulen Erziehungsanstalten, sagte ber Redner, welche ben Menschen zu einem ewigen Ziele hinzuführen und ihm durch Ausbildung seiner Anlagen und Krafte bazu tüchtig zu machen haben, daß er mit fittlicher Selbstbestimmung, mit Freiheit, diesem Ziele nachjage, so hat in ihnen die Konfession als bestimmendes Prinzip teine Stelle. Die Konfession ift nur eine begriffliche Darstellung religiöser Wahrheiten (?), also etwas For-Die beutsche Pädagogit will den Menschen aber nicht erziehen m einer außeren Form, sondern sie will sein inneres Wesen bilben; sie will ben Menschen nicht machen zu einem Lutheraner, Ratholiken 2c., sondern fe faßt seine ewige Bestimmung ins Auge, die über das irdische Biel hinaus geht. Die deutsche Padagogik will dabei die Konfession nicht vernichten, sie strebt keine allgemeine Religion an, wie es Basedow wollte; die Konfession ist ihr aber nicht letter Zwed, sondern nur Mittel zum Zwed." In Bezug auf die "begrifflich falsch gefaßte Frage" nach der Trennung der Schule von der Kirche verlangte der Redner, "daß die Schule nur nach padagogischen Prinzipien geleitet werde", und meinte, daß ber Lehrer gegen einen beaufsichtigenden Pfarrer, wie er in Pestalozzi's "Linhard und Gertrud" auftritt, wohl nichts wurde einzuwenden haben. Der zweite Theil des Bortrages ist eine Lobrede auf das Preußen, das Bestalozzi bei

') einführte, an dessen Spiße Zedlig, W. v. Humboldt, Stein, Altenstein, uvern, Nicolovius standen, in dem Schleiermacher und Fichte wirkten. ie Zeit vom Ministerium Eichhorn an bis herab zu v. Raumer und n Mühler cartaterisirte der Redner nicht, wie das selbst von seinen eunden erwartet worben mar; er begnügte sich damit, zu sagen: "Und , mein Baterland, Preußen! du hast Großes gethan für die deutschtionale Entwidelung. Aber du hast erst hindernisse hinweggeräumt und irmen geschaffen in den Verfassungen und Gesetzen. Erfülle diese Formen t Geist, mit dem wahren Geiste des Volkes; die deutsche Padagogit will : dazu behilflich sein; sie allein — das bat schon Fichte gesagt — tann : nationale Bildung schaffen. Ergreife wieder die Fahne, die ehedem ne größten Staatsmanner: Zedlig, D. v. Humboldt, Stein, Altenstein, ivern, Nicolovius und Schleiermacher hochgehalten haben und über die r Geist Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III., und das Marte Bild beiner unvergeßlichen Königin schwebt. Trage Diese Fahne 1 Bölkern voran, und sie werden bir folgen auf deinem Friedenswege. s wirst siegen, siegen nicht durch außere Macht, sondern durch die innere ast der Wahrheit und der Liebe. Dazu segne dich Gott!" Das ist eben beutlich als taktvoll.

Der Bortrag wurde mit vielem Beifall aufgenommen. Rur die oben vähnten herren Schäfer und hildebrandt hatten viel zu erinnern. sterer wünschte Gott aus dem Saze, in dem von den Anlagen und: Bestimmung des Menschen die Rede war (s. o.), beseitigt zu sehen; sterer protestirte gegen die Auslassungen beider Borredner über die "tirchs gesinnten Pädagogen". Die Versammlung gab über die extremen uberungen der Genannten ihren höchsten Unwillen zu erkennen, und sezen thinzu: "Von Rechtswegen!"

b. Den zweiten Vortrag hielt Oberlehrer Theodor Hoffmann 8 Hamburg über den Satz der deutschen Grundrechte: "Die Wissen= aft und ihre Lehre ist frei" in Beziehung auf die Volks: ule. Er gewinnt aus seinem interessanten Vortrage folgende Sate:

"Die bisher in vielen Seminaren geübte willfürliche Beschräntung der zerbildung ist verwerflich."

"Die Wahl der Methode des Unterrichts und der Lehrbücher ist den prern zu überlassen. Jede Unisormirung der Schulen in dieser Hinsicht ebenfalls verwerslich."

"Das Schulgesetz muß ein Minimum der Leistung der Schulen sesten; es darf aber keine Schule hindern, über dieses Ziel hinauszugehen."

"Die Verwaltung der Schule darf nur unter Mitwirkung pädagogisch ildeter Männer geschehen, und die Aussicht oder Inspection ist nur durch julmänner zu üben."

"Die Schule ist nicht Sache einer religiösen ober politischen Partei, bern Sache des ganzen Volles."

"Das Correctiv in Schulsachen ist die unbedingte Deffentlichkeit." Man stimmte diesen Thesen freudig bei.

c. Den dritten Bortrag hielt Dr. Wichard Lange aus hamburg

- 8. Keine Berufsschule darf die allgemeine Menschendildung ganz außer lot lassen, wenn sie nicht zu einer Dienerin des schalen Utilitätsprinzips exabsinken will.
- 9. Die innere Organisation jeder mehrklassigen Schule ist so einzusichten, daß ihr Lehrercollegium eine sittliche Corporation bildet, die sich bemüht, ex Jugend das Leben vorzuleben, wozu sie sich einst erheben soll."

d. Den vierten Bortrag hielt ich über "bie Bedeutung bes lesebuches in deutschen Boltsschulen." Diesem Bortrag batte ch allerdings icon im Berbst 1868 beim geschäftsführenden Ausschußmitliebe für diese Bersammlung angemelbet, ihn aber spater wieder gurudezogen, da mich anhaltende und namentlich amtliche Arbeiten (Lehrersufungen u. dergl.) zu teiner Borbereitung tommen ließen, eine maufschiebbare Reise es endlich auch zweifelhaft erscheinen ließ, ob ich ber Bersammlung überhaupt werde beiwohnen konnen; in der That mußte ich n Folge dieses Umstandes nicht nur die Borversammlung versäumen, ondern fehlte auch am ersten Tage in der Bersammlung. 3ch war daber nicht wenig überrascht, als ich am zweiten Tag doch hörte, daß mein Referat auf der Tagesordnung stehe. Mein Protest dagegen blieb ohne irfolg; die Bersammlung begehrte auch mein unvorbereitetes Referat, und d gab endlich nach, um nicht eigensinnig zu erscheinen. Ich bezweiste icht, daß der Verfasser ber "Modernen Babagogit" daraus Rapital machen pirb. Run, meinetwegen!

3ch habe in meinem turzen Vortrage bie Lesebucher charakterifirt und erworfen, welche nichts weiter sein wollen, als hulfsbucher fur den Untericht in den verschiedenen Gegenständen, wie es vielfach die durch die reußischen Regulative hervorgerufenen sind, und darauf verlangt, "daß nsere Lesebucher fur Stadt und Land die besten Producte unserer flassischen iteratur enthalten follten", wobei ben Unterrichtsgegenständen felbst immer och Rechnung getragen werden tonne, freilich nicht durch sterile Abriffe, ondern durch lebensvolle Bilder von berufenen Schriftstellern. iffen der Lesebucher habe ich als Sache der Boltsschullehrer bezeichnet, da iese am besten mit den Bedürfnissen der Boltsschultinder betannt seien, uch sonst bas Geschick bazu hatten. Die Verordnung bes preußischen Interrichtsministers, des herrn v. Mühler, die Einführung des Flügge's ben Lesebuches in die Schulen ber Proving hannover betreffend, legte mir ie Frage nabe, wer das Lesebuch einzuführen habe. Ich habe ber Schuleborbe und der Gemeinde ihr Recht babei gewahrt, aber verlangt, bas ian den Lehrer vorweg darüber bore und ibm tein Lesebuch aufdränge. as er nicht mit Freuden in seiner Schule behandeln tonne. Gern batte h noch andere wichtige Gesichtspunkte beleuchtet; aber es mar mir hpsisch unmöglich (ich litt an Trodenheit im Munbe).

Es entspann sich eine ganz interessante Discussion über den Gegensand, in der auch herr hilde brandt nicht sehlte. Aus Anlaß der rage, welche Stellung die Behörde bei der Einführung des Lesebuches aben solle, ließ er sich zur der Aeußerung hinreißen, "daß dieselbe nicht loß das Recht habe zu bestimmen, zu verfügen, zu controliren, zu rügen, z ordnen, zu regeln, sondern auch zu "maßregeln". Der Lobat war

der Bersammlung wieder zu start; sie revoltirte baber abermals, und der Prasident hatte viel Muhe, sie zu beruhigen. Darauf hielt Hidebennkt eine Lobrede auf die Bibel und schloß mit den Worten: "Die Bibel Thas Universalbuch des Bolls und der Familie; und der beutsche Lefen hat die Ausgabe, dieses Familienbuch als das rechte Leseduch zu betrackt und seine Schüler in das rechte Berständniß dieses Buches einzustehen. Das andere Leseduch hat die Ausgabe, die Borstufe zu sein, die Kinder weber geistigen und zu der technischen Fertigkeit zu erheben, daß sie dann weber Bibel den rechten Gebrauch machen können. Das ist meine Ausst, zur Ergänzung dessen, was berr Dir. Lüben gesagt hat."

o. Den funften Bortrag hielt Schulvorfteber Liebemann aus Samburg über bas Thema "Arbeit und Rapital". Rach lebbeim Discuffion murben folgende Refolutionen bes Rebners angenommen:

"1) Die Schule bat die Berpflichtung, die Schuler auch für bei

praftifche Leben porzubereiten."

"2) Deshalb muß fie bas Rothwendigste und der Fassungetraft in Schüler Entsprechende aus ber menschlichen Birthschaftslehre in ben Schulunterricht aufnehmen."

Auf die Reben verfammlungen noch naber einzugeben, unterlaße ich, ba ich selbst nicht im Stande war, eine berselben zu besuchen; bes mögen dieselben noch verzeichnet werden, um anzudeuten, wie mannigfet die Gelegenheiten zum Ibeenaustausch geboten wurden.

t) Barlegung ber Schallenfelb'ichen Methode bes Unterrichts in

weiblichen Sanbarbeiten.

2) Berfammlung ber Bebrerinnen.

8) Mnemonit, Bortrag vom Burgerfcullebrer Rauersberger in Glauchau.

4) Section fur Grobel'iche Erziehung ober ben Rinbergarten.

5) Section fut bobere Tochtericulen.

6) Section fur Die Raturwiffenschaften und Dathematil

Die Lehrmittelausstellung war reich bedacht worben und baber febr instructiv, besonders für Lehrer, benen der Berlehr mit guten

Buchhandlungen erichwert ift.

Bas ben Besuchern ber Bersammlung sonft noch geboten wurde, wolle man in ber oben genannten Schrift ober in ber Allgem. beutschen Leher zeitung nachlesen. Der Drisausfdus hatte fich trefflich organifict und bat wirklich Großes geleistet.

#### 2. Die eingelnen Staaten.

#### I. Preußen.

#### 1. Bilbungsftanb bes Bolfe.

1. 1866—67 wurden in die preußische Armes BB,716 junge Lau als Ersagmannschaft eingestellt. Ueber Die Saulditum verfelbt giebt die dem Abgeordnetenhaufe worgelegte-Uebenfille

bne Coulbildung ftellte die Proving Bofen 15,80 Brocent, Breugen 2,28 Broc. (ber Regierungebegirt Dangig 16,21, Marienwerber 15,19), ie neuen Provinzen 3,81 Broc. (hannover 2,28, Schleswig-holftein 2,21, auenburg 1,90, Seffen 0,56, Raffau und Frantfurt 0,33), Schleften 8,42, Beftfalen 1,63, Bommern 1,19, Branbenburg 0,81 (Berlin nur 2 Dann), thein 0,86, Sachsen 0,17 Broc. — giebt fürs ganze Land 3800 ohne Schulbildung = 3,81 Brocent. - Bon ben jur Marine eingestellten 1144 Rannicaften maren 1,66 Broc. obne Schulbilbung und tamen bavon 1,76 Proc. auf Preußen, 3,45 auf Bofen, 1,22 auf Bommern und 1,04 uf hannover. Die 1868 veröffentlichten Liften führen ben Regierungeegirt Danzig mit 21, Marienwerder mit 19, Königsberg und Gumbinnen : mit 10 Broc. auf. Die Proving Bosen hatte diesmal 13%, Proc.; ie übrigen Provingen weisen nur geringe Abweichungen von ber vor Ihrigen Angabe nach. Sehr traurig scheint es insbesondere um Die Bildung er oberichlefischen Bevollerung ju fteben; benn in bem einzigen Regierungsexirte Oppeln feblen gegen 300 Lebrer. Graf Renard bat im Abeordnetenhause Die Regierung bringend um Bermehrung ber bortigen ehrerftellen; aber ber Commiffar entgegnete: Das Unterrichtsbeburfnig in berfcblefien beschäftige bie Regierung feit Jahren; boch burfe man bie uberorbentliche Schwierigfeit nicht außer Acht laffen, Die fich burch bie saffenbafte Ansammlung von Bergwertsarbeitern und ihren Kamilien berauselle. Das Bedürfniß sei so rapid gewachsen, daß weber die Regierung och bie Gemeinden ibm bisher batten folgen tonnen.

#### 2. Soulgefetgebung.

- 2. Die Schulgesetzgebung spielt schon seit Jahren eine Rolle in freußen. Auch jest (1869) liegt den Kammern wieder ein Entwurf bafür or, leider aber einer, von dem man sich wenig Gutes verspricht. Beachtung 1 dieser Richtung verdient folgende Schrift:
- 4. Aritit des preußischen Boltefculmefens und Boriciage ju einer Reform beffelben nach freifinnigen Grundiagen. Gin Beitrag jur Schulgeleggebung ber Gegenwart von M. Freimenb. gr. 8. (XII u. 131 G.) Leipzig, Fr. Brandfietter. 1859. 121 Sgr.

Der Berfasser erweist sich als volltommen vertraut mit dem gesammten tollsschulmesen, hat sich ein unbefangenes Urtheil darüber gedildet und ewahrt, beleuchtet die bestehenden Berhältnisse die zur Klarheit, namentlich noch die Regulativschulen, die Regulativschulen, die Regulativschulen, die Beausschulen der ichnie durch die Gerstlichen u. A., und macht dann Borschläge zur Umsestaltung resp. Reugestaltung des Untauglichen. Wenn wir dem Berfasser uch nicht gerade in jedem Sabe zustimmen tonnen, so mulsen wir doch abengen, daß er viel tressliche Gedanken entwicklt, deren Berwirklichung icht ausbleiben lann. Seine Sprache ist frisch und mutig.

8. Der bem Abgeordnetenhause am 12. November 1868 vorgelegte atwurf eines Geses, betreffend bie Gincichtung und Unterstung beröffentlichen Bolteschulen", hat verschiedene Schriften nochtebene Hopiften percujen, aus ber Broping hannaver bie beiben nachftebenben:

6. Der Gese Entwurf, betreffend die Einricht ung und Unter haltung der öffentlichen Volksschulen. Beleuchtet in seiner Bedeutung für das hannoversche Bollsschulwesen von Dr. L. A. Bruel, vorm. General = Secretär des hannoverschen Cultus = Ministeriums. Mit einem Abdrucke des Gesetztmurfes. Ebendaselbst. 1868. 6 Sgr.

Der ungenannte Verfasser der ersten Schrift sagt: "Wir fürchten, die man bei diesem Plane das bestehende Recht nicht hinlänglich gewürdigt, die praktischen Folgen der beabsichtigten Aenderung nicht kar übersehen und denjenigen Rücksichten, welche sich aus den allgemeinen Besdürfnissen der gesammten Verwaltung für das Vorgehen in der Provinz Hannover ergeben, keine Rechnung getragen hat."

Das nun sucht ber Berfasser in seiner Schrift nachzuweisen.

Brüel's Thema lautet: "Rurz gesagt aber besteht für unsere hmnoverschen Volksschulen die hauptsächliche Bedeutung des entworsenen Gesetzes, so viel ich zu urtheilen vermag, in unnöthiger und nutloser Bersetzung ihrer gesunden organischen Grundlage." Las
sucht er zu erweisen.

Da der Gesetzentwurf von beiden Kammern verworfen worden ist, so sind beide Schriften fast gegenstandslos geworden.

- 4. Artitel 25 der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 bestimmt ausdrücklich: "In der öffentlichen Bolksschule wird der Unterricht unentgeltlich ertheilt." Aehnliche Bestimmungen enthält auch bereits das Allgemeine Landrecht Theil II. Titel 12. Da aber gleichwohl fast überall in Preußen Schulgeld gezahlt wird, so hielt sich der Unterrichtsminister sur berechtigt, den Rammern den Antrag auf Beseitigung dieses Artisels zu stellen. Dieser Antrag ist im Abgeordnetenhause mit siegreichen Gründen, so namentlich von Walded, bekämpst und abgelehnt worden. Im Interesse Gegenstandes ist die solgende Schrift abgesaßt:
  - 7. Die disentlichen Schulen und das Schulgeld. Bon Dr. Friedrich Hofmann, Stadt-Schulrath in Berlin. gr. 8. (44 S.) Berlin, Julius Springer. 1869. 10 Sgr.

Der Verfasser gelangt in seiner Untersuchung zu dem Sate: "Der Unterricht in der Volksschule muß ganz auf Kosten des Gemeinwesens ertheilt werden, und zwar an jeden seiner Angehörigen, gleichviel ob er reich oder arm ist."

Wir empfehlen die Schrift der Beachtung.

5. Das Herzogthum Lauenburg hat am 24. October 1868 eine neue Landschulordnung erhalten, die zwar besser als die alte ist, aber doch noch viel zu wünschen übrig läßt. Nr. 49 der Allgem. d. Lehrerz. (1868) theilt dieselbe im Auszuge mit.

# 3. Lehrerbilbungsanstalten.

6. Preußen hat gegenwärtig 88 Schullehrer = Seminare, davon 60 evangelische, 24 katholische, 1 simultan und 3 jüdische.

7. Der fortbauernde Mangel an Lehrern veranlaßt die Regierungen fortwährend, zur Aufsuchung und Bildung von Präparanden zu ermuntern. Aus einer Cirtular-Berfügung der Regierung zu Potsdam vom 14. October 1867 geht hervor, daß "bedürstige Präparanden mit Geldmitteln unterstützt und verdiente Präparandenlehrer remunerirt werden." Ein Artikel der Weser-Zeitung (25. November 1869) unterwirst dies Versfahren folgender Kritik:

"Von dem außerordentlichen Mangel an Lehrern, der auf dem Gebiete der preußischen Boltsschule herrscht, haben die neulich veröffentlichten amtlichen Angaben sichere Runde gegeben. Schon lange hat man sie durch eine Urt von pramiirtem Werbespstem zu fristen gesucht, indem man jedem Boltsschullehrer, der einen jungen Menschen zum Besuch des Seminars beredete und vorbereitete, eine feste Pramie in Geld zahlte. Die Noth trieb viele dieser Lehrer, zu diesem Geschäfte zu greifen und Andere in die gleiche traurige Laufbahn zu lenken. In neuerer Zeit fing die öffentliche Meinung in den Lehrerzeitungen an, dies Verfahren gebührend zu brandmarten, und selbst aus den Reihen der Rossäthen: und Tagelöhnersohne blieb der Zufluß fur die Seminare aus. Nun verfällt die Regierung auf allerhand neue sinnreiche Mittel, um neuen Most in die alten Schläuche zu füllen. So hat z. B. die Regierung zu Dusseldors unter dem 13. August b. J. ein Rescript an die Stadt Elberfeld gerichtet, worin sie vorschlägt, die städtischen Waisenhäuser "zur Förderung der Praparandenbildung nutbar" zu machen. Die Stadt ist auf diesen Borschlag eingegangen, wird also einige ihrer Waisen jahrlich bestimmen, sich bem Lehrerberufe zu widmen, und hat sich von ber Regierung dagegen die Bedingung gewähren lassen, daß die so herangezogenen dafür nach ihrer Ausbildung drei Jahre in der Stadt selbst arbeiten mussen. Man sieht, es wird über diese kunftigen Bolksbildner wie über eine mechanische Wasser = oder Dampftraft verfügt. Daß man natürlich mit diesem Flidwerk dem hauptschaden nicht beikommen tann, liegt auf der hand. Dieser besteht eben darin, daß man durch die Regulative den Stand selbst entwürdigt hat, in dem Maße, daß sich ihm nur noch das Elend, welches feine Wahl mehr hat, zwangsweise zuwendet, während sich alle gesunden und freien Elemente des Volkes davon fernhalten. Bollständiger Bruch mit dem Spstem Raumer=Mühler, das ebenso verhaßt wie unfähig ist, tann allein unsere Voltsschule aus ihrem verwahrlosten Zustande wieder emporheben. Möge der neuliche Angriff des Abgeordneten Ziegler im Abgeordnetenhause nicht bei ben leeren Worten stehen bleiben, sondern zur That übergeben."

Die Regierung zu Frankfurt a. D. sagt in einem Circulur vom 16. December 1867: "Seit einigen Jahren tritt die auch andernorts bemerkte Erscheinung hervor, daß es an jungen Leuten, welche sich dem Lehramte zu widmen gedenken, zu mangeln beginnt, so daß es den Seminarien nicht mehr möglich wird, die bestimmungsmäßige Zahl ihrer Zöglinge zu gewinnen. Es ist das um so empfindlicher, als die Zahl der disponiblen Elementarlehrer seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die vorhandenen öffentlichen Schulstellen überall zu besehen. Wir haben uns deshalb theils zu der Maßnahme genöthigt gesehen, Lehrämter von unersahrenen Präpas

randen verwalten zu lassen, theils haben wir es zulassen mussen, doß ein Lehrer eine unverhältnismäßig große Anzahl von Kindern in getrennten Abtheilungen mit verkürzter Unterrichtszeit unterrichtet, um auf diese Beise die erforderliche Bildung der Boltsjugend wenigstens einigermaßen zu er möglichen."

Geistliche und Lehrer sollen es sich daher mit "warmem Eiser angelegen sein lassen, rechtzeitig solche Knaben sorgfältig zu ermitteln, die, in einsachen und sittlich tüchtigen Familienverhältnissen auswachsen, durch leibliche Gesundheit, geistige Befähigung, praktische Anstelligkeit und Lust an geistiger Beschäftigung Possnung gewähren, daß sie den Beruf eines Bollsschullehrers lebendig erfassen und in demselben innere Bestiedigung sinden werden. Auf solche Knaben ist früh einzuwirken."

Volle Anerkennung verdient folgende Stelle des Circulars in Bezug auf den Praparanden : Unterricht. "Es tommt bei der Borbildung der Seminar-Braparanden nicht vorzugsweise barauf an, daß der vorgeschriebene Lehrstoff in seinem ganzen Umfange lediglich ange eignet werbe, wenn dies auch auf Rosten einer grundlichen Durcharbeitung geschehen mußte, ein Jrrthum, der dazu verleitet, die Gedachtnistraft der Boglinge ausschließlich in Anspruch zu nehmen. Der Schwerpunkt des Praparandenunterrichts ist darauf zu legen, daß die gesammten Geisteskrafte ber Boglinge durch die Art, wie sie ihre Kenntnisse zu erwerben stetig angehalten werben, harmonisch zur Entwickelung gebracht werben. Es ist barum nothwendig, in allen Stunden die Praparanden an ein klares und besonnenes Denken zu gewöhnen, jedes Gebiet bes Unterrichts zum vollen und grundlichen Verständniß, alle auf elementare Weise erworbenen Erkenntnisse in correcter sprachlicher Fassung zur Darstellung und zum Abschluß zu bringen. um so die Praparanden in geistige Zucht zu nehmen und sie dahin zu bringen, daß sie wirklich geistig arbeiten lernen."

Die Regierung zu Kassel hat unterm 3. August 1868 den tathelischen Ober=Schul=Inspectoren eine "Anweisung zum Unterricht der Präparanden für das tatholische Schullehrer=Seminar zu Fulda" zugehen lassen. (S. Hessische Schulzeitung, Nr. 35, 1868.)

8. In einem früheren Bande haben wir bereits "das Zettelwesen bei der Prüfung der Seminar=Abiturienten", das in Preußen von dem Schulrath Bormann eingeführt worden ist, besprochen. Der "Boltsschulfreund" von Bod in Königsberg bringt diesen Gegenstand von Neuem zur Sprache. Eine Pastoralconserenz in Gumbinnen hat sich nämlich damit beschäftigt. Hierbei wurde der genannte Prüfungsmodus als "dinesisches Bersahren" bezeichnet. Die Examinirenden hätten es leicht; der Nachteil sür die Abiturienten sei ungeheuer. Man könne dabei höchstens die geistige Gewandtheit der Zöglinge ersehen, weniger aber die Kenntnisse, auf die es doch zumeist ankomme. Man würde künstig Alles auswendig sernen und die Seminaristen so schulen, daß sie sofort auf die Zettelsrage eine schlagende, auswendig gelernte Antwort geben könnten. Die ganze Bersammlung sprach den Bunsch aus, die hohe Behörde möge doch diese Art der Prüssung sallen lassen.

Rr. 19 des "Boltsschulfreundes" enthält nun eine Widerlegung dieser Ansichten durch den Seminardirector Schumann zu Pr. Eplau. Der "Bettel", heißt es, sei nach der bestehenden Verordnung nur Rebensache und nur zur Beschleunigung der Prüsung und um Reinem die Fragen vorzubereiten, eingesührt. Chinesische Examinatoren verlangen eine enorme Sedächtnisarbeit des Examinanden, die hier durch und nicht gesordert wäre. Widerspruch liege darin, einmal in diesem Versahren nur die Bestörderung geistiger Gewandtheit, also Uebung an Fertigkeit im Verstehen, Sprechen, Denken zu sinden und dann wieder dagegen als Gedächtniswert zu arbeiten, mährend doch das alte Sprüchwort heiße: Tantum seimus, quantum memoria tenemus. Dieser Vorwurf, daß die Seminare zu sehr die sormale Vildung ihrer Zöglinge besörderten und die materielle zurückseten, sei ein durchaus neuer.

Außerdem sei dieser Modus viel besser als die "specielle Frageweise"
geeignet, die durch den Abiturienten erwordenen Kenntnisse zu constatiren, da hier der Examinandus allein spricht und bei der Fragemethode die Hälfte der Beit auf des Examinators Fragen komme, ungerechnet die Zeit, welche der Prüsling, wenn er die Antwort nicht weiß, mit Schweigen zu-bringt. Daß aber der Seminarist eine solche Summe gutgesetzter Antworten auswendig lernen sollte, um auf alle Fragen schnell bereit zu sein, ist wohl kaum denkbar. Freilich hat einmal ein schlechtbestandener Seminarist sich daraus berusen, daß er die ganze Bormann'sche Schulkunde auswendig wisse; aber daß er dennoch schlecht bestanden sei, beweise gerade, daß es auf selbständige Darstellung, nicht auf Auswendiggelerntes ankommt.

Gerade was der Prüfende thut, daß er nämlich in 10 Fragen den Gegenstand von verschiedenen Seiten padt, das tann der Prufling beffer und in fürzerer Zeit, wenn er — was freilich hauptsache — mit Celbstandigkeit, Umsicht, Besonnenheit und einer gewissen Fertigkeit, sich zu orientiren, seine Gedanken zu sammeln, zu ordnen und in angemessenem Ausdruck darzulegen weiß. hat der Prüfling nun nicht zerstreuende Sprünge in Gedanken bei verschiedenen Fragen zu machen, sondern kann ruhig ents wideln, so bleibt das Fragen über einzelne Gegenstände ganz unbenommen. Aber was will man in zehn Minuten, Zeit der Prüfung für jeden Einzelnen, viel fragen? Budem muffe bie geistige Gewandtheit beim Lehrer hauptsächlich ins Gewicht fallen. Besser sei es freilich, sich einige Mis nuten ruhig bedenken zu können, als bei jeder Kreuz- und Querfrage sich in den Werth der Frage hinein zu benten. Das "Bettelwefen" gewähre die humanste Rudsicht für den Prüfling; es sei denn, daß bei der "speciellen Frageweise" die Craminatoren mehr sprächen als der Prüfling oder daß ihre Fragen so gestellt waren, daß in ihnen schon die Antwort liege. Leicht sei dieser neue Modus für den Examinator nicht; denn er verlange Die gespannteste Aufmerksamteit.

9. Die ,, Westsälische Schulzeitung" enthält in Rr. 17 (1868) einen Artikel gegen ben jest herrschenden Gebrauch, das Gesammt urtheil über die Seminar - Abiturienten durch eine Rummer auszudrücken. "Wie häusig", heißt es in demselben, "ist da einem jungen Manne mit Rr. I von vornherein der Weg zu den schönsten Stellen

Wort darüber reden können. Diese haben sich bis jett noch immer zum Wort gemeldet und werden es auch serner thun. Die Versammlung selbst wird sich immer die Entscheidung vorbehalten, ob eine Frage eine brennende, also bald zu erledigende sei oder nicht; und wer sich rücklickend der Themats erinnert, die sie mit richtigem Takte überall abgeworsen hat, der dars ihr auch serner vertrauen und darf sie getrost über den Ausschuß stellen und nicht das Umgekehrte verlangen.

Ueber die Berliner Versammlung selbst können wir uns kurz sassen, da die Protokolle derselben nicht nur in der "Allgemeinen deutschen Lehrerzeitung" vollständig vorliegen, sondern den "Festtheilnehmern" auch von dem "Ortsausschuß zu Berlin" in einem recht angenehm ausgestatteten "Separatabdruck" überreicht worden sind, ein Versahren, daß wir zur Rachsachtung empsehlen.

Der Borstand der Bersammlung wurde gebildet durch den Oberlehrer Theodor Hoffmann aus Hamburg, der sich schon so oft als Prasident bewährt hat, Schulvorsteher Bohm aus Berlin und Schulrath Dr. Bornes mann aus Dresden.

Die Versammlung hat im Verlauf der drei Sitzungstage über 4000 Theilnehmer gezählt. Die schöne Turnhalle, welche ihr die städtischen Behörden bereitwillig eingeräumt hatten, faste sie alle.

a. Den ersten Vortrag hielt Rector Sepffarth aus Ludenwalde über bas Thema: "Breußen und bie beutsche Babagogit." Sein Vortrag zerfiel in zwei Theile, von denen der erste die Frage: "Bas will die beutsche Padagogit?" dabin beantwortete: "Die deutsche Babagogik will den Menschen bilden nach den ihm von Gott gegebenen Anlagen und Kraften zu ber ihm von Gott gesetzten Bestimmung," Bei ber näheren Ausführung tam der Redner auf die confessionellen Soulen und auf die Trennung der Schule von der Rirche zu sprechen. "Sind die Schulen Erziehungsanstalten, sagte ber Redner, welche ben Menschen zu einem ewigen Ziele hinzuführen und ihm durch Ausbildung seiner Anlagen und Kräfte bazu tüchtig zu machen haben, daß er mit fitts licher Selbstbestimmung, mit Freiheit, diesem Ziele nachjage, so bat in ihnen die Konfession als bestimmendes Prinzip teine Stelle. Die Konfession if nur eine begriffliche Darstellung religiöser Wahrheiten (?), also etwas For-Die deutsche Badagogit will den Menschen aber nicht erzieben m einer außeren Form, sondern fie will sein inneres Wesen bilden; fie will ben Menschen nicht machen zu einem Lutheraner, Katholiken 2c., sondern fie faßt seine ewige Bestimmung ins Auge, die über bas irbische Ziel hinausgeht. Die deutsche Badagogit will babei die Konfession nicht vernichten, sie strebt keine allgemeine Religion an, wie es Basedow wollte; die Konfession ist ihr aber nicht letter 3wed, sondern nur Mittel zum 3wed." In Bezug auf die "begrifflich falsch gefaßte Frage" nach der Trennung der Schule von der Kirche verlangte der Redner, "daß die Schule nur nach padagogischen Prinzipien geleitet werbe", und meinte, daß ber Lehrer gegen einen beaufsichtigenden Pfarrer, wie er in Bestalozzi's "Linhard und Gertrud" auftritt, mohl nichts murbe einzuwenden haben. Theil des Bortrages ist eine Lobrede auf das Preußen, das Bestalogi bei

b einführte, an dessen Spitze Zedlig, W. v. Humboldt, Stein, Altenstein, üvern, Nicolovius standen, in dem Schleiermacher und Fichte wirkten. ie Zeit vom Ministerium Eichhorn an bis herab zu v. Raumer und m Mühler cartaterisirte der Redner nicht, wie das selbst von seinen zeunden erwartet worden war; er begnügte sich damit, zu sagen: "Und 1, mein Baterland, Preußen! du hast Großes gethan für die deutsche itionale Entwidelung. Aber du hast erst hindernisse hinweggeräumt und ermen geschaffen in den Verfassungen und Gesetzen. Erfülle diese Formen it Geist, mit dem mahren Geiste des Boltes; die deutsche Badagogit will : dazu behilflich sein; sie allein — das hat schon Fichte gesagt — tann : nationale Bildung schaffen. Ergreife wieder die Fahne, die ehedem ine größten Staatsmanner: Bedlig, B. v. Humboldt, Stein, Altenstein, uvern, Nicolovius und Schleiermacher hochgehalten haben und über die r Geist Friedrichs des Großen und Friedrich Wilhelms III., und das rklarte Bild beiner unvergeßlichen Königin schwebt. Trage diese Fahne n Böltern voran, und sie werben dir solgen auf deinem Friedenswege. s wirst siegen, siegen nicht burch außere Macht, sondern durch die innere aft der Wahrheit und der Liebe. Dazu segne dich Gott!" Das ist eben deutlich als taktvoll.

Der Vortrag wurde mit vielem Beifall aufgenommen. - Nur die oben vähnten herren Schäfer und hildebrandt hatten viel zu erinnern. sterer wünschte Gott aus dem Sake, in dem von den Anlagen und: Bestimmung des Menschen die Rede war (s. o.), beseitigt zu sehen; sterer protestirte gegen die Auslassungen beider Vorredner über die "tirchs gesinnten Pädagogen". Die Versammlung gab über die ertremen uberungen der Genannten ihren höchsten Unwillen zu erkennen, und sehen r hinzu: "Von Rechtswegen!"

b. Den zweiten Vortrag hielt Oberlehrer Theodor Hoffmanns hamburg über den Satz der deutschen Grundrechte: "Die Wissensaft und ihre Lehre ist frei" in Beziehung auf die Volkseule. Er gewinnt aus seinem interessanten Vortrage solgende Satze:

"Die bisher in vielen Seminaren geübte willkürliche Beschränkung der zerbildung ist verwerflich."

"Die Wahl der Methode des Unterrichts und der Lehrbücher ist den prern zu überlassen. Jede Unisormirung der Schulen in dieser Hinsicht ebenfalls verwerslich."

"Das Schulgesetz muß ein Minimum der Leistung der Schulen festlen; es darf aber keine Schule hindern, über dieses Ziel hinauszugehen."

"Die Verwaltung der Schule darf nur unter Mitwirkung padagogisch ildeter Männer geschehen, und die Aussicht oder Inspection ist nur durch julmänner zu üben."

"Die Schule ist nicht Sache einer religiösen ober politischen Partei, bern Sache des ganzen Volkes."

"Das Correctiv in Schulsachen ist die unbedingte Deffentlichkeit." Man stimmte diesen Thesen freudig bei.

c. Den dritten Bortrag hielt Dr. Wichard Lange aus hamburg

über das Thema: "Die Schule im Lichte des erziehlichen Prinzips."

Die Versammlung war bei dem Vortrage ganz Ohr und spendete dem Redner vielen Beisall. Um Mißdeutungen vorzubeugen, hat Lange den ganzen Vortrag in Berlin (bei Springer) drucken lassen und demselben die nachstehenden, in der Versammlung nicht aufgestellten Thesen angehängt:

- "1. Die Bolksschule zerfällt in Zukunft in die Elementars und höhen Bolksschule. Der sehlende Oberbau der Bolksschule ist überall herbei zu schaffen, und es sind Mittel und Wege zu suchen, möglichst vielen Kindern des Bolkes Gelegenheit zu bieten, sich eine über die Elementarbildung hinausgehende höhere Bildung zu erwerben.
- 2. Den Kindern, welche gezwungen sind, aus der Elementarschule in das praktische Leben überzutreten, muß in Fortbildungsanstalten Gelegenheit geboten werden, ihre Bildung zu erweitern und zu vertiesen. Die Beruftbildung des Lehrers ist so einzurichten, daß er der Fortbildung der Jugend in bester Weise und allseitig zu dienen vermag. Der Verkümmerung der Jugendbildung durch die Fabrikarbeit muß die Staatsgewalt überall energisch entgegentreten.
- 3. Die Elementarschule bildet den gemeinschaftlichen Unterban für die höheren Schulen. Die letztern haben ihre Vorschulen und Unterklassen zu Gunsten der allgemeinen Menschenbildung abzuwerfen.
- 4. Die Combination der höhern Volksschule mit den wissenschaftlichen Anstalten ist aufzuheben, die Realschule dem Symnasium vollständig zu coordiniren. Staatliche Berechtigungen sind nur denen zuzuerkennen, welche die eine oder die andere höhere Schule ganz durchgemacht haben.
- 5. Die harmonische Ausbildung des Menschen zum Menschen bleibt das Ziel der Boltsschule. Die Elementarschule hat mit aller Treue die Pestalozzi'schen Unterrichts: und Erziehungsprinzipien sestzuhalten, die auf dem Wege der Anschauung erwordene Erkenntniß zu pflegen und einen pädagogischen Religionsunterricht zu ertheilen, welcher betont, was die Menschen einigt, nicht was sie trennt.
- 6. Die höhere Volksschule erbaut sich auf benselben Prinzipien, zieht namentlich den Lehrstoff herbei, der die Liebe zum Vaterlande zu erweden vermag und präparirt die Menschen für das bürgerlichspraktische Leben. Sie richtet sich in Betreff der Auswahl der Lehrgegenstände nach dem Bedürfnisse des Ortes, verbreitet aber überall naturwissenschaftliche Bildung und legt einen Grund in den modernen Sprachen, während sie das Latein von ihrem Lectionsplane ausschließt. Sie setzt den Accent auf das Ertennen und Können und ist Dienerin der modernen, allgemein menschlichen, von aller Gelehrsamkeit unabhängigen Bildung. Wie der Elementarschule, so muß auch ihr die körperliche Ausbildung Gegenstand besonderer Fürsorge bleiben.
- 7. Der erziehliche Unterricht muß auch in die wissenschaftlichen Berufsschulen mehr und mehr seinen Einzug halten. Eine besondere Berusbildung ist auch für die Lehrer dieser Schulen eine Rothmendigkeit. Vorzüglich gewandte, elementarisch durchgebildete Lehrer erfordert der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht der Realschule.

- 8. Reine Berufsschule darf die allgemeine Menschenbildung ganz außer Acht lassen, wenn sie nicht zu einer Dienerin des schalen Utilitätsprinzips berabsinken will.
- 9. Die innere Organisation jeder mehrklassigen Schule ist so einzurichten, daß ihr Lehrercollegium eine sittliche Corporation bildet, die sich bemüht, der Jugend das Leben vorzuleben, wozu sie sich einst erheben soll."
- d. Den vierten Bortrag hielt ich über "die Bedeutung bes Lesebuches in deutschen Bolksschulen." Diesem Bortrag hatte ich allerdings schon im herbst 1868 beim geschäftsführenden Ausschußmits gliede für diese Bersammlung angemeldet, ihn aber später wieder gurud. gezogen, da mich anhaltende und namentlich amtliche Arbeiten (Lehrerprufungen u. dergl.) zu teiner Borbereitung tommen ließen, eine unaufschiebbare Reise es endlich auch zweifelhaft erscheinen ließ, ob ich der Bersammlung überhaupt werde beiwohnen konnen; in der That mußte ich in Folge dieses Umstandes nicht nur die Borversammlung versaumen, sondern fehlte auch am ersten Tage in der Bersammlung. 3ch war daber wicht wenig überrascht, als ich am zweiten Tag doch hörte, daß mein Referat auf der Tagesordnung stehe. Mein Protest dagegen blieb ohne Erfolg; die Bersammlung begehrte auch mein unvorbereitetes Referat, und ich gab endlich nach, um nicht eigensinnig zu erscheinen. Ich bezweiste nicht, daß ber Verfasser der "Modernen Babagogit" baraus Rapital machen wird. Run, meinetwegen!

3ch habe in meinem turzen Vortrage die Lesebucher charafterisitt und verworfen, welche nichts weiter sein wollen, als hülfsbücher für den Unterricht in den verschiedenen Gegenstanden, wie es vielfach die durch die preußischen Regulative hervorgerufenen sind, und darauf verlangt, "daß unsere Lesebucher für Stadt und Land die besten Producte unserer flassischen Literatur enthalten sollten", wobei den Unterrichtsgegenständen selbst immer noch Rechnung getragen werden tonne, freilich nicht durch sterile Abriffe, sondern durch lebensvolle Bilder von berufenen Schriftstellern. Das Abfaffen der Lesebucher habe ich als Sache der Boltsschullehrer bezeichnet, da diese am besten mit den Bedürfnissen der Boltsschulkinder bekannt seien, auch sonst bas Geschick bazu hatten. Die Berordnung bes preußischen Unterrichtsministers, des herrn v. Mühler, die Einführung des Flügge's ichen Lesebuches in die Schulen ber Proving hannover betreffend, legte mir Die Frage nabe, wer das Lesebuch einzuführen habe. 3ch habe ber Schulbeborde und der Gemeinde ihr Recht dabei gewahrt, aber verlangt, das man den Lehrer vorweg darüber bore und ihm fein Lesebuch aufdrange, das er nicht mit Freuden in seiner Schule behandeln könne. Gern hatte ich noch andere wichtige Gesichtspunkte beleuchtet; aber es war mir physisch unmöglich (ich litt an Trodenheit im Munde).

Es entspann sich eine ganz interessante Discussion über ben Gegenstand, in der auch herr hilde brandt nicht sehlte. Aus Anlaß der Frage, welche Stellung die Behörde bei der Einführung des Lesebuches baben solle, ließ er sich zur der Aeußerung hinreißen, "daß dieselbe nicht bloß das Recht habe zu bestimmen, zu verfügen, zu controliren, zu rügen, zu ordnen, zu regeln, sondern auch zu "maßregeln". Der Tobat war

ver Bersammlung wieder zu start; sie revoltirte daher abermals, und der Präsident hatte viel Mühe, sie zu beruhigen. Darauf hielt Hildebrunkt eine Lodrede auf die Bibel und schloß mit den Worten: "Die Bibel ist das Universalbuch des Bolts und der Familie; und der deutsche Lehrer hat die Ausgabe, dieses Familienbuch als das rechte Lesebuch zu betrackten und seine Schüler in das rechte Berständniß dieses Buches einzusühren. Das andere Lesebuch hat die Ausgabe, die Vorstuse zu sein, die Kinder zu der geistigen und zu der technischen Fertigkeit zu erheben, daß sie dann von der Bibel den rechten Gebrauch machen können. Das ist meine Ansicht, zur Ergänzung bessen, was Herr Dir. Lüben gesagt hat."

- o. Den fünsten Vortrag hielt Schulvorsteher Liedemann aus hamburg über das Thema "Arbeit und Kapital". Rach lebhaster Discussion wurden folgende Resolutionen des Redners angenommen:
- ,,1) Die Schule hat die Verpflichtung, die Schüler auch für des praktische Leben vorzubereiten."
- "2) Deshalb muß sie das Nothwendigste und der Fassungstraft ber Schüler Entsprechende aus der menschlichen Wirthschaftslehre in den Schulen unterricht aufnehmen."

Auf die Nebenversammlungen noch näher einzugehen, unterlasse ich, da ich selbst nicht im Stande war, eine derselben zu besuchen; des mögen dieselben noch verzeichnet werden, um anzudeuten, wie mannigsach die Gelegenheiten zum Ideenaustausch geboten wurden.

- 1) Darlegung der Schallenfeld'schen Methode des Unterrichts in weiblichen Handarbeiten.
  - 2) Bersammlung ber Lehrerinnen.
- 3) Mnemonit, Bortrag vom Bürgerschullehrer Mauersberger in Glauchau.
  - 4) Section für Frobel'sche Erziehung oder den Kindergarten.
  - 5) Section für höhere Tochterschulen.
  - 6) Section für die Naturwissenschaften und Mathematik.

Die Lehrmittelausstellung war reich bedacht worden und daher sehr instructiv, besonders für Lehrer, denen der Verkehr mit guten Buchhandlungen erschwert ist.

Was den Besuchern der Versammlung sonst noch geboten wurde, wolle man in der oben genannten Schrift oder in der Allgem. deutschen Lehrerzeitung nachlesen. Der Ortsausschuß hatte sich trefflich organisist und hat wirklich Großes geleistet.

## 2. Die einzelnen Staaten.

# I. Preußen.

# 1. Bildungsstand des Boltes.

1. 1866—67 wurden in die preußische Armee 99,716 junge Leute als Ersammannschaft eingestellt. Ueber die Schulbildung derselben giebt die dem Abgeordnetenhause vorgelegte Uebersicht solgenden Rachweis.

Dhne Schulbildung stellte die Provinz Posen 15,80 Procent, Preußen 12,28 Proc. (der Regierungsbezirk Danzig 16,21, Marienwerder 15,19), Die neuen Provinzen 3,81 Proc. (Hannover 2,28, Schleswig-Holstein 2,21, Lauenburg 1,90, hessen 0,56, Nassau und Frankfurt 0,33), Schlesien 3,42, Bestfalen 1,63, Bommern 1,19, Brandenburg 0,81 (Berlin nur 2 Mann), Rhein 0,86, Sachsen 0,17 Proc. — giebt fürs ganze Land 3800 ohne Soulbildung = 3,81 Procent. — Bon den zur Marine eingestellten 1144 Mannschaften waren 1,66 Proc. ohne Schulbildung und kamen bavon 4,76 Proc. auf Preußen, 3,45 auf Posen, 1,22 auf Pommern und 1,04 auf hannover. Die 1868 veröffentlichten Listen führen ben Regierungsbezirk Danzig mit 21, Marienwerder mit 19, Königsberg und Gumbinnen je mit 10 Proc. auf. Die Provinz Posen hatte diesmal 133/4 Proc.; die übrigen Provinzen weisen nur geringe Abweichungen von der vorjährigen Angabe nach. Sehr traurig scheint es insbesondere um die Bildung der oberschlesischen Bevölkerung zu stehen; denn in dem einzigen Regierungs= bezirke Oppeln fehlen gegen 300 Lehrer. Graf Renard bat im Abgeordnetenhause die Regierung bringend um Vermehrung der Lehrerstellen; aber der Commissar entgegnete: Das Unterrichtsbedürfniß in Oberschlesien beschäftige die Regierung seit Jahren; doch durfe man die außerordentliche Schwierigkeit nicht außer Acht lassen, die sich durch die massenhafte Ansammlung von Bergwerksarbeitern und ihren Familien heraus= Das Bedürfniß sei so rapid gewachsen, daß weder die Regierung noch bie Gemeinden ibm bisber batten folgen tonnen.

## 2. Soulgesetzung.

- 2. Die Schulgesetzgebung spielt schon seit Jahren eine Rolle in Preußen. Auch jett (1869) liegt den Kammern wieder ein Entwurf dafür vor, leider aber einer, von dem man sich wenig Gutes verspricht. Beachtung in dieser Richtung verdient folgende Schrist:
  - 4. Kritit des preußischen Volksschulwesens und Vorschläge zu einer Resorm desselben nach freisinnigen Grundsäßen. Ein Beitrag zur Schulgesetzung der Gegenwart von A. Freimund. gr. 8. (XII u. 131 S.) Leipzig, Fr. Brandstetter. 1869. 12½ Sgr.

Der Versasser erweist sich als vollkommen vertraut mit dem gesammten Bolksschulwesen, hat sich ein unbefangenes Urtheil darüber gebildet und bewahrt, beleuchtet die bestehenden Verhältnisse die Jur Klarheit, namentlich auch die Regulativschulen, die Regulativseminare, die Beaussichtigung der Schule durch die Seistlichen u. A., und macht dann Vorschläge zur Umzgestaltung resp. Neugestaltung des Untauglichen. Wenn wir dem Versasser auch nicht gerade in jedem Saße zustimmen können, so müssen wir doch bezeugen, daß er viel trefsliche Gedanken entwickelt, deren Verwirklichung nicht ausbleiben kann. Seine Sprache ist frisch und muthig.

3. Der dem Abgeordnetenhause am 12. November 1868 vorgelegte, Entwurf eines Gesetzet, betreffend die Einrichtung und Untershaltung der öffentlichen Volksschulen", hat verschiedene Schriften bervorgerusen, aus der Provinz Hannover die beiden nachstehenden:

- 5. Die Volksschulverwaltung in der Provinz Hannover und der Organisationsplan der Königlichen Regierung in ibrem Verhältniß zum bestehenden Rechte und zu den Fragen der Decentralisation und Selbstverwaltung. gr. 8. (67 S.) Hannover, Helwing. 1868. 6 Sgr.
- 6. Der Gese Entwurf, betreffend die Einricht ung und Unterbaltung der öffentlichen Bolksschulen. Beleuchtet in seiner Bedeutung für das hannoversche Bolksschulwesen von Dr. L. A. Bruel, vorm. General = Secretär des hannoverschen Cultus = Ministeriums. Mit einem Abdrucke des Gesetzentwurfes. Ebendaselbst. 1868. 6 Sgr.

Der ungenannte Verfasser der ersten Schrift sagt: "Wir surchten, dis man bei diesem Plane das bestehende Recht nicht hinlänglich gewürdigt, die praktischen Folgen der beabsichtigten Aenderung nicht klur übersehen und denjenigen Rücksichten, welche sich aus den allgemeinen Bedürfnissen der gesammten Verwaltung für das Vorgehen in der Provinz Hannover ergeben, keine Rechnung getragen hat."

Das nun sucht ber Berfasser in seiner Schrift nachzuweisen.

Brüel's Thema lautet: "Rurz gesagt aber besteht für unsere hannoverschen Volksschulen die hauptsächliche Bedeutung des entworfenen Gesetzes, so viel ich zu urtheilen vermag, in unnöthiger und nutloser Zersetzung ihrer gesunden organischen Grundlage." Das sucht er zu erweisen.

Da der Gesehentwurf von beiden Kammern verworfen worden ist, so sind beide Schriften fast gegenstandslos geworden.

- 4. Artikel 25 der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar 1850 bestimmt ausdrüdlich: "In der öffentlichen Bolksschule wird der Unterricht unentgeltlich ertheilt." Aehnliche Bestimmungen enthält auch bereits das Allgemeine Landrecht Theil II. Titel 12. Da aber gleichwohl fast überall in Preußen Schulgeld gezahlt wird, so hielt sich der Unterrichtsminister sur berechtigt, den Kammern den Antrag auf Beseitigung dieses Artikels zu stellen. Dieser Antrag ist im Abgeordnetenhause mit siegreichen Gründen, so namentlich von Walded, bekämpft und abgelehnt worden. Im Insteresse Gegenstandes ist die folgende Schrift abgesaßt:
  - 7. Die öffentlichen Schulen und das Schulgeld. Bon Dr. Friedrich Hofmann, Stadt-Schulrath in Berlin. gr. 8. (44 S.) Berlin, Julius Springer. 1869. 10 Sgr.

Der Verfasser gelangt in seiner Untersuchung zu dem Sate: "Der Unterricht in der Volksschule muß ganz auf Kosten des Gemeinwesens eretheilt werden, und zwar an jeden seiner Angehörigen, gleichviel ob er reich oder arm ist."

Wir empfehlen die Schrift ber Beachtung.

5. Das Herzogthum Lauenburg hat am 24. October 1868 eine neue Landschulordnung erhalten, die zwar besser als die alte ist, aber doch noch viel zu wünschen übrig läßt. Nr. 49 der Allgem. d. Lehrerz. (1868) theilt dieselbe im Auszuge mit.

# 3. Lehrerbildungsanstalten.

6. Preußen hat gegenwärtig 88 Schullehrer = Seminare, davon 60 evangelische, 24 katholische, 1 simultan und 3 jüdische.

7. Der fortbauernde Mangel an Lehrern veranlaßt die Regierungen sortwährend, zur Aufsuchung und Bildung von Präparanden zu ermuntern. Aus einer Cirkular=Berfügung der Regierung zu Potsdam vom 14. October 1867 geht hervor, daß "bedürstige Präparanden mit Geldmitteln unterstützt und verdiente Präparandenlehrer remunerirt werden." Ein Artikel der Weser-Zeitung (25. November 1869) unterwirst dies Versschren solgender Kritik:

"Bon dem außerordentlichen Mangel an Lehrern, der auf dem Gebiete der preußischen Volksschule herrscht, haben die neulich veröffentlichten amtlichen Angaben sichere Runde gegeben. Schon lange hat man sie durch eine Urt von pramiirtem Werbespstem zu fristen gesucht, indem man jedem Boltsschullehrer, der einen jungen Menschen zum Besuch des Seminars beredete und vorbereitete, eine feste Pramie in Geld zahlte. Die Noth trieb viele dieser Lehrer, zu diesem Geschäfte zu greifen und Andere in die gleiche traurige Laufbahn zu lenken. In neuerer Zeit fing die öffentliche Meinung in den Lehrerzeitungen an, dies Verfahren gebührend zu brandmarten, und selbst aus den Reihen der Kossäthen= und Tagelöhnersöhne blieb ber Zufluß für die Seminare aus. Nun verfällt die Regierung auf allerhand neue sinnreiche Mittel, um neuen Most in die alten Schläuche zu füllen. So hat z. B. die Regierung zu Dusseldorf unter dem 13. August b. J. ein Rescript an die Stadt Elberfeld gerichtet, worin sie vorschlägt, die städtischen Waisenhäuser "zur Förderung der Präparandenbildung nut-Die Stadt ist auf diesen Vorschlag eingegangen, wird bar" zu machen. also einige ihrer Waisen jahrlich bestimmen, sich dem Lehrerberufe zu widmen, und hat sich von der Regierung dagegen die Bedingung gewähren lassen, daß die so herangezogenen dafür nach ihrer Ausbildung drei Jahre in der Stadt selbst arbeiten muffen. Man sieht, es wird über diese kunftigen Bolksbildner wie über eine mechanische Wasser = oder Dampstraft verfügt. Daß man natürlich mit diesem Flidwert dem hauptschaden nicht beitommen tann, liegt auf der hand. Dieser besteht eben darin, daß man durch die Regulative den Stand selbst entwürdigt hat, in dem Maße, daß sich ihm nur noch das Elend, welches keine Wahl mehr hat, zwangsweise zuwendet, während sich alle gesunden und freien Elemente des Volkes davon fernhalten. Bollständiger Bruch mit dem System Raumer=Mühler, das ebenso verhaßt wie unfähig ist, tann allein unsere Boltsschule aus ihrem verwahrlosten Zustande wieder emporheben. Möge der neuliche Angriff des Abgeordneten Ziegler im Abgeordnetenhause nicht bei den leeren Worten stehen bleiben, sondern zur That übergeben."

Die Regierung zu Frankfurt a. D. sagt in einem Circulur vom 16. December 1867: "Seit einigen Jahren tritt die auch andernorts bemerkte Erscheinung hervor, daß es an jungen Leuten, welche sich dem Lehramte zu widmen gedenken, zu mangeln beginnt, so daß es den Seminarien nicht mehr möglich wird, die bestimmungsmäßige Zahl ihrer Zöglinge zu gewinnen. Es ist das um so empfindlicher, als die Zahl der disponiblen Elementarlehrer seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die vorhandenen öffentlichen Schulstellen überall zu besetzen. Wir haben uns deshalb theils zu der Maßnahme genöthigt gesehen, Lehrämter von unersahrenen Präpas

randen verwalten zu lassen, theils haben wir es zulassen mussen, doß ein Lehrer eine unverhältnismäßig große Anzahl von Kindern in getrennten Abtheilungen mit vertürzter Unterrichtszeit unterrichtet, um auf diese Beise die erforderliche Bildung der Bollsjugend wenigstens einigermaßen zu ermöglichen."

Geistliche und Lehrer sollen es sich daher mit "warmem Eiser angelegen sein lassen, rechtzeitig solche Knaben sorgfältig zu ermitteln, die, in einsachen und sittlich tüchtigen Familienverhältnissen auswachsend, durch leibliche Gesundheit, geistige Befähigung, praktische Anstelligkeit und Lust an geistiger Beschäftigung Possnung gewähren, daß sie den Beruf eines Volksschullehrers lebendig erfassen und in demselben innere Besties digung sinden werden. Auf solche Knaben ist früh einzuwirken."

Volle Anerkennung verdient folgende Stelle des Circulars in Bezug auf den Präparanden : Unterricht. "Es kommt bei der Borbildung der Seminar-Praparanden nicht vorzugsweise darauf an, daß der vorgeschriebene Lehrstoff in seinem ganzen Umfange lediglich angeeignet werde, wenn dies auch auf Rosten einer gründlichen Durcharbeitung geschehen mußte, ein Jrrthum, der dazu verleitet, die Gedachtnistraft der Boglinge ausschließlich in Unspruch zu nehmen. Der Schwerpunkt des Praparanden: unterrichts ist darauf zu legen, daß die gesammten Geistestrafte der Boalinge durch die Art, wie sie ihre Kenntnisse zu erwerben stetig angehalten werden, harmonisch zur Entwickelung gebracht werden. Es ist darum nothwendig, in allen Stunden die Praparanden an ein klares und besonnenes Denken zu gewöhnen, jedes Gebiet des Unterrichts zum vollen und grundlichen Berständniß, alle auf elementare Beise erworbenen Erkenntnisse in correcter sprachlicher Fassung zur Darstellung und zum Abschluß zu bringen, um so die Praparanden in geistige Bucht zu nehmen und sie dahin zu bringen, daß sie wirklich geistig arbeiten lernen."

Die Regierung zu Kassel hat unterm 3. August 1868 den katholischen Ober=Schul=Inspectoren eine "Anweisung zum Unterricht der Präparanden für das katholische Schullehrer=Seminar zu Fulda" zugehen lassen. (S. Hessische Schulzeitung, Nr. 35, 1868.)

8. In einem früheren Bande haben wir bereits "das Zettelwesen bei der Prüsung der Seminar=Abiturienten", das in Preußen von dem Schulrath Bormann eingeführt worden ist, besprochen. Der "Boltsschulfreund" von Bod in Königsberg bringt diesen Segenstand von Neuem zur Sprache. Eine Pastoralconserenz in Sumbinnen hat sich nämlich damit beschäftigt. Hierbei wurde der genannte Prüsungsmodus als "chinesisches Bersahren" bezeichnet. Die Examinirenden hätten es leicht; der Nachtheil sür die Abiturienten sei ungeheuer. Man könne dabei höchstens die geistige Sewandtheit der Zöglinge ersehen, weniger aber die Kenntnisse, auf die es doch zumeist ankomme. Man würde künstig Alles auswendig lernen und die Seminaristen so schulen, daß sie sofort auf die Zettelfrage eine schlagende, auswendig gelernte Untwort geben könnten. Die ganze Bersammlung sprach den Bunsch aus, die hohe Behörde möge doch diese Art der Prüssung sallen lassen.

Rr. 19 des "Boltsschulfreundes" enthält nun eine Widerlegung dieser Ansichten durch den Seminardirector Schumann zu Pr. Eplau. Der "Zettel", heißt es, sei nach der bestehenden Berordnung nur Nebensache und nur zur Beschleunigung der Prüfung und um Reinem die Fragen vorzubereiten, eingesührt. Chinesische Examinatoren verlangen eine enorme Sedächtnisarbeit des Examinanden, die hier durch uns nicht gesordert wäre. Widerspruch liege darin, einmal in diesem Versahren nur die Bessörderung geistiger Gewandtheit, also Uedung an Fertigkeit im Verstehen, Sprechen, Denken zu sinden und dann wieder dagegen als Gedächtniswerk zu arbeiten, mährend doch das alte Sprüchwort heiße: Tantum seimus, quantum memoria tenemus. Dieser Vorwurf, daß die Seminare zu sehr die sormale Vildung ihrer Zöglinge besörderten und die materielle zurücksetzen, sei ein durchaus neuer.

Außerdem sei dieser Modus viel besser als die "specielle Frageweise"
geeignet, die durch den Abiturienten erworbenen Kenntnisse zu constatiren, da hier der Examinandus allein spricht und bei der Fragemethode die Hälfte der Beit auf des Examinators Fragen komme, ungerechnet die Zeit, welche der Prüsling, wenn er die Antwort nicht weiß, mit Schweigen zubringt. Daß aber der Seminarist eine solche Summe gutgesetzter Antworten auswendig kernen sollte, um auf alle Fragen schnell bereit zu sein, ist wohl kaum denkar. Freilich hat einmal ein schlechtbestandener Seminarist sich darauf berusen, daß er die ganze Bormann'sche Schultunde auswendig wisse; aber daß er dennoch schlecht bestanden sei, beweise gerade, daß es auf selbständige Darstellung, nicht auf Auswendiggelerntes ankommt.

Gerade was der Prufende thut, daß er nämlich in 10 Fragen ben Gegenstand von verschiedenen Seiten padt, das tann der Prufling beffer und in kurzerer Zeit, wenn er — was freilich Hauptsache — mit Selbständigkeit, Umsicht, Besonnenheit und einer gewissen Fertigkeit, sich zu orientiren, seine Gedanken zu sammeln, zu ordnen und in angemessenem Ausdruck darzulegen weiß. hat der Prüfling nun nicht zerstreuende Sprunge in Gedanken bei verschiedenen Fragen zu machen, sondern kann ruhig ents wideln, so bleibt das Fragen über einzelne Gegenstände ganz unbenommen. Aber was will man in zehn Minuten, Beit ber Prufung für jeden Einzelnen, viel fragen? Budem muffe die geistige Gewandtheit beim Lehrer hauptsächlich ins Gewicht fallen. Besser sei es freilich, sich einige Die nuten ruhig bedenken zu können, als bei jeder Kreuz- und Querfrage sich in den Werth der Frage hinein zu benten. Das "Bettelwesen" gewähre die humanste Rudsicht für den Prufling; es sei denn, daß bei der "speciellen Frageweise" die Graminatoren mehr sprächen als der Prüfling ober daß ihre Fragen so gestellt wären, daß in ihnen schon die Antwort liege. Leicht sei dieser neue Modus für den Examinator nicht; denn er verlange bie gespannteste Aufmerksamkeit.

9. Die "Westfälische Schulzeitung" enthält in Nr. 17 (1868) einen kleinen Artikel gegen ben jest herrschenden Sebrauch, das Sesammtsurtheil über die Seminar = Abiturienten durch eine Nummer auszudrücken. "Wie häusig", heißt es in demselben, "ist da einem jungen Manne mit Nr. I von vornherein der Weg zu den schönsten Stellen

geebnet, während der fast eben so tüchtige Mann mit Rr. II mit den schlechtesten Stellen lange Jahre vorlieb nehmen mußte. Wer unterscheidet benn so haarscharf zwischen Nr. I und II, dann wieder zwischen II und Was heißt es, wenn ein Lehrer Nr. I, der andere Nr. Il hat? III § Dieser hat einige Quentchen Verstand und Mutterwit mehr wie Lassen sich so genau die Grenzen zwischen der einen oder andern Rummer ziehen?! Jeder Ginsichtige wird antworten: Rein! Der Gine ift begabter in diesem, der Andere in jenem Jache, und es wurde oft gu einem Streite "um bes Raisers Bart" führen, wenn man zwischen zwei tüchtigen Mannern ben tüchtigsten berausfinden wollte. Das Seminar ik zweiselsohne nicht das alleinige Institut, welches dem Lehrer für sein ganzes Leben die Ausbildung giebt. Das Leben selbst, Lecture, Umgang mit Gebildeten zc. sind wohl die Hauptfactoren der Lehrerbildung. Wie viele tuchtige Lehrer giebt es nicht mit Nr. II, ja sogar mit Nr. III, weil sie später großes Gewicht auf ihre Weiterbildung legten, während manche Lehrer mit Nr. I in selbstgefälliger Weise ben höhepunkt ihrer Bildung erreicht glaubten. Dann aber ist es auch nicht immer gesagt, baß gerabe die wissenschaftlich gebildetsten Lehrer auch die besten in der Schule sein mussen. 3ch tenne ausgezeichnete und gebildete Lehrer, benen jede Prazis in der Schule fehlt. Damit soll aber teineswegs gesagt werden, daß ich die Tüchtigkeit berjenigen Lehrer mit Rr. I nicht anerkenne! Mannern, die durch ihren Fleiß fich so schöne Kenntnisse sammelten! Aber ich will jede Ungerechtigkeit, die mit der Zeit durch Rummern entstanden, beseitigt wissen. Ungerecht, ja lächerlich ist es, wenn Vorstande Lehrer mit Rr. II zu einer Wahl gar nicht zulassen! Solche Leute haben nicht den leisesten Begriff von Padagogit! — Es wurde daber gewiß in vieler hinsicht zwedmäßiger und gerechter erscheinen, wenn man die Rummern im Abgangszeugnisse ganzlich fehlen ließe, dagegen: "ziemlich gut, gut, recht gut ober sehr gut bestanden" einführte und daneben in jedem Unter-Dadurch würde richtszweige die erworbenen Prädikate recht genau angabe. manchen damit verknüpften Uebelständen sicherlich vorgebeugt!"

10. Nummer 48 (1868) der , Preußischen Schulzeitung" enthält einen zur Unregung bestimmten kurzen Aufsatz über die Wiederholungssprüfung der Elementarlehrer", aus dem wir nachstehend den Haupttheil wiedergeben.

annten Regulativs gelten; bei der Wiederholung sprüfung konnte man aber nicht merken, daß jemals ein solches Regulativ vorhanden war. Nicht einmal das anerkannt Gute im Regulativ wurde beachtet. Denn nur selten wurde uns Gelegenheit gegeben, uns selbständig und zusammenhängend über einen bestimmten Gegenstand auszusprechen, worauf doch das Regulativ mit Recht so hohen Werth legt, und worauf ein Ministerialrescript über den Modus der Abgangsprüfung bei den Seminarien ernstlich dringt. Wie Knaben, die man aus Quinta nach Quarta versehen will, wurden wir mit einzelnen Fragen gehetzt, de sonders, sobald die Seminarlehrer nicht selbst prüften. Mir scheint dieses Versahren durchaus nicht zwedmäßig."

"An Kenntnissen wurde weit mehr von uns verlangt, als im Seminar gelehrt wird; da sollten wir in der alten Geschichte und in romischer und griechischer Literaturgeschichte und in der Buchstabenrechnung', beinahe auch in den sieben Species der wissenschaftlichen Arithmetik bewandert sein. 3ch table nicht, daß man vom Lehrer Weiterbildung erwartet. Nur ichabe, daß uns Niemand vorher sagte, mas wir privatim treiben und in welchem Umfange wir in den einzelnen Disciplinen vorgeschritten sein müßten, um nicht durchzufallen. Daß es an einem Reglement für die Wiederholungsprüfung fehlt, daß man uns Lehrer eine Zeit lang ohne Rath und Beisung läßt, und uns dann plöglich Renntnisse zu= muthet, die durchaus nicht bezeichnet sind, scheint mir ein sehr großer Mangel zu sein, der der allerschleunigsten Abhülfe bringend bedarf. Man fordere viel, spreche aber aus, mas man fordert! Wem bann noch nicht ber Bart gewachsen ift, der bleibe ein Jahr langer in Jerichow. Wenn ich übrigens richtig beobachtet habe, so scheinen die Seminarlehrer auch nicht recht zu wissen, wie bei der Prufung der hafe laufen, d. h. wie dem herrn Regierungs = und Schulrath die Prufung nach seinem subjectiven Ermessen zu arrangiren belieben werbe."

Am 1. Juli d. J. waren in Preußen 970 selbständige Lehrerstellen und 822 Hülfslehrerstellen nur mit Präparanden besett, während 595 selbständige und 474 Hülfslehrerstellen überhaupt gar nicht besett waren. Dazu kommen noch 1242 neue Lehrerstellen, deren Gründung im Werke ist und die also auch noch besett werden müssen.

## 4. Allgemeine Berhältnisse ber Lehrer.

11. "In Preußen sind gegen siebenzehntausend Volksschullehrer bei evangelischen Gemeinden angestellt, fast sammtlich Manner, die bis zum fünfzehnten Jahre etwa in einer gelehrten Schule gebildet worden und während zwei bis drei Jahren in einem der 24 evangelischen Schullehrerseminare sich theoretisch und praktisch für ihr wichtiges Umt vorbereitet Man spricht viel von den Entsagungen, Entbehrungen, Prufungen, denen die armeren Monchsorden sich unterziehen und unterzogen. Wir lassen den Werth derselben dahingestellt. Wir wollen aber dreist behaupten, daß weber das Mittelalter noch die Gegenwart in der Wahrheit größere und jugleich nütlichere Aufopferung, ja Begeisterung in dieser Beziehung aufzuweisen haben, als der bei weitem größere Theil jener jungen Männer freiwillig auf sich nimmt und trägt. Meistentheils ohne alles Vermögen, kummerlich ihr Dasein fristend, in einer Zeit, welche jedem nur einiger= maßen gebildeten Mann so viel Lockungen und Aussichten darbietet, als irgend eine vorhergegangene, weiben sie sich, freiwillig, ohne Gelübde, ohne andere Aussicht als auf ein schweres Leben und ein immer sehr geringes, oft gang tummerliches Gehalt einem Geschäfte, welches ohne höheren Blid und ohne Liebe abstumpsender ist als irgend ein anderes. — Es ist edle Wißbegierde bei allen, Liebe zur Pflege der Jugend des Bolles und

gläubige Hingebung bei vielen, welche allein jenen Entschluß und die beharrliche Aussührung besselben bei Tausenden und Zehntausenden zu erklären vermag. — Daß jene Schullehrer bei einer anständigeren Einnahme, als sie noch in vielen Gemeinden haben, viel trästiger und segensreicher wirken würden, sind wir die letzten, leugnen zu wollen."

So Dr. Bunsen. Bedarf auch der Eingang einer Berichtigung, das Bild ist zutreffend.

12. Die Regierung zu Wiesbaden hat durch ein Circular von 10. Januar 1868 eine so eingehende Charakteristik der Lehrer gesorden, daß man dadurch sosort an die ehemaligen Conduitenlisten erinnent wurde. Das Abgeordnetenhaus wie die Presse haben sich hierüber mit Recht misbilligend ausgesprochen. Der Unterrichtsminister hat sich in Folge dessen zu folgendem Rescript veranlaßt gesehen.

"Berlin, ben 30. Marz 1868."

"Der Circular : Erlaß der Königlichen Regierung vom 10. Januar d. J., über welchen sich der Bericht vom 24. v. M. — II. 1811 naber ausspricht, hat in soweit meine Billigung, als er die, durch die allgemeine Schulordnung für das herzogthum Rassau vom 24. Marz 1817 vorgeschriebenen Conduitenlisten über das Schullehrerpersonal aufhebt. Auch finde ich gegen die beabsichtigte Anlegung von Dienstacten für die Lebrer an sich Nichts zu erinnern und habe aus dem erstatteten Bericht gern er seben, daß es sich bei dem Circular = Erlaß vom 10. Januar b. J. nicht um periodische Berichte über die Lehrer handelt, und schon aus diesem Grund die getroffene Anordnung nicht als eine Wiedereinführung ber aufgehobenen Conduitenlisten in anderer Form darakterisirt werben kann. Gleichwohl bietet jener Erlaß nach verschiedenen Richtungen bin Stoff ju begründeten Ausstellungen. Soweit es sich um die erste Anlegung von Dienstacten als eine allgemeine Maßregel handelt, gehört in dieselben weiter Nichts, als ein vollständiges Nationale des Lehrers, sowie eine Nachricht über seinen Bildungsgang und über die von ihm erlangte Die weitere Erganzung der Dienstacten ergiebt sich von Qualification. felbst aus den Beranderungen, welchen die amtlichen Beziehungen bes einzelnen Lehrers im Lauf der Zeit unterliegen. Wenn statt dessen das dem Erlas vom 10. Januar b. J. beigegebene Formular die Aufgabe verfolgt, gewissermaßen ben ganzen Menschen in allen seinen Beziehungen zu Familie, Gemeinde, Kirche und Staat actenmäßig zu fixiren, so ist das damit nothwendig verbundene Eindringen in personliche und Familienverhaltniffe nicht nur verlegend, sondern auch geeignet, unrichtige Urtheile hervorzurufen. Wie das photographische Bild eines Menschen die Treue nur wenige Jahre bewahrt, so birgt auch die eingehendste actenmäßige Charafteristit die Ge fahr in sich, daß nach wenigen Jahren daraus Folgerungen gezogen werben, welche in der Wirklichkeit teine Begründung finden. Es tann zugegeben werden, daß die Notizen, deren Beschaffung der Circular:Erlaß vom 10. Januar b. J. bezwedt, im einzelnen Fall von Bedeutung sein konnen. Daraus folgt aber nicht, daß sie ohne Rudsicht auf eine gegebene concrete Beranlassung allgemein gefordert werden. Durch dergleichen actenmäßige Erhebungen tann die personliche Kenntniß ber Lehrer seitens ber technischen Mitglieder der Königl. Regierung, worauf es vornehmlich ankommt, nicht ersett werden. Demgemäß veranlasse ich die Königl. Regierung, den durch ben Circular-Erlaß vom 10. Januar d. J. erforderten Berichten, soweit sie bereits erstattet sind, keine weitere Folge zu geben, und soweit sie noch rücktändig sind, auf ihre Erstattung zu verzichten." (Centralblatt für die gesammte Unterrichts-Verwaltung in Preußen.)

Schulrath Bormann, als ruhiger und besonnener Mann bekannt, warnt in seinem "Bier und neunzigsten Sendschreiben" (Schulblatt für die Provinz Brandenburg, S. 525 u. f., 1868) die Lehrer por der Theilnahme an dem Streit über firchliche Fragen. Er sagt: "Wir konnen uns in dem beregten Streite zurüchalten. Gegenstände religiöser Art, die Lehrstoffe, mit denen wir es in unserem Unterricht zu thun haben, sind, sobald wir nur wollen, dem Kampfe ent-Wir haben es zu thun mit der Ueberlieferung der historischen Thats sachen (?), von denen die heilige Schrift berichtet. Ihre Wahrheit haben wir nicht zu vertreten (?), sondern sie wird vertreten von der nach Jahrtausenden zählenden Geschichte des Reiches Gottes, von den nach Millionen zählenden Beugen, die aus ihr Friede und Freude im Leben und Seligkeit im Sterben gewonnen haben, von dem Herrn selbst, der auf ihr Zeugniß sich beruft. Inmitten einer so bis zur vollen Unbesieglichkeit gesicherten Stellung tonnen wir den Kampfen, die in den Außenwerken (?) toben, ruhig zusehen. Mogen Diejenigen in diesem Kampse ihre Schwerter erproben, denen die Bertheidigung auch dieser Außenwerke befohlen ist; das sind die Manner der Wissenschaft, die Theologen vom Fac." — — "Aber wir können nicht nur, wir durfen uns auch der Theilnahme an jenen Kämpfen ent= Wir durfen es, weil uns ein anderes Gebiet der Wirksamkeit zu= gewiesen ist. Die Schule ist dies Gebiet. Sie aber ist kein Tummelplat für die Partei, teine Statte, wo über streitige Fragen gekampft, geschweige benn, wo über sie entschieden wird. Den Kindern, unseren Schulern und Schülerinnen, haben wir nur das Sichere, das Unbezweifelte, das überall Erprobte zu geben, mas geschickt ist, ihnen einen Halt zu geben im Leben und im Tode, was geeignet ist, Früchte zu schaffen für Zeit und für Ewigkeit. " hadersachen" gehören dahin nicht." "Aber ich glaube auch nachweisen zu können, daß das, was ich Ihnen hier als ein Vorrecht unseres Berufs bezeichnet habe, zugleich eine Pflicht ist, die von demselben uns auserlegt wird. Sagen Sie selbst, meine Freunde, ist nicht Rube, Sammlung, Concentration der Kraft ein wesentliches Erforderniß für unsere gesegnete Amtsführung? unsere Gedanken dahin und dorthin schweisen, wie wollen wir lehren? Wenn Aufregung und Leidenschaft sich unserer bemächtigt, wie wollen wir die, welche unserer Erziehung anvertraut find, mit fester Sand zügeln, leiten, in allem Guten befestigen? Jest stellen Sie sich einen Lehrer vor, der mit seinem Denken und mit seinem Arbeiten sich einläßt in die Rampfe, die auf dem Gebiete des religiösen Lebens durchgesochten werden, meinen Sie, daß er täglich und stündlich mit der Rube, welche die erfolgreiche Ausrichtung seines Umtes von ihm forbert, vor feine Schuler treten werbe? Wahrlich, wer diese Frage bejahen konnte, müßte sehr wenig Ersahrung an seinem eigenen Berzen gemacht, ober ein sehr schlechtes Gedachtnis haben. Die unfähigsten Lehrer sind die zerftreuten, und wie sollten diejenigen in der Schule nicht zerstreut sein, deren Gedanken sich draußen mit erbitterten Gegnern herumtaumeln? Die tläglichsten Erzieher sind die energielosen, und woher soll Energie für die Erziehungsaufgabe der Schule denen kommen, die ihre Kräste im Streite mit widerstrebenden Ansichten verzehren? Diesen Erwägungen gegenüber, dächte ich, wäre es nicht zweifelhaft, daß dem Lehrer von Beruss wegen die Pflicht obliegt, von der Betheiligung an geistigen Kämpsen sich sern zu halten, die, wenn sie auch noch so mächtig die Beit bewegen, doch an der Schwelle des Schulhauses ihre unüberschreitbare Grenze haben."

Bei dieser Warnung hatte der Verfasser wohl die Protestanten: vereine im Auge. Wir stimmen mit demselben darin überein, daß es nicht die Sache der Bollsschullehrer ist, sich an die Spite solcher Bestrebungen zu stellen, oder als Kampfende aufzutreten; aber völlig passiv durfen sie fic Wie jedes Gemeindeglied, so sollen auch die Lehrer dabei nicht verhalten. sich in volle Kenntniß von den gegenwärtigen religiösen Bestrebungen seten und ihre eigene religiöse Ansicht an dem prufen, resp. berichtigen und lautem, was als gesunde Frucht aus diesen Kämpfen bervorgebt. Wo daber ein Protestantenverein ins leben tritt, ba muffen die Lehrer Mitglieder besielben werden, obne gerade Beranlassung zu nehmen zu öffentlichen Bortragen über die Religion. Ebenso muffen sie die bezüglichen Schriften eifrig und prüsend lesen. Daß die Volksschullehrer es nur "mit der Ueberlieferung der bistorischen Thatsachen, von denen die heilige Schrift berichtet," ju thun haben, und daß sie deren "Wahrheit nicht zu vertreten brauchen", halten wir für einen überaus schädlichen Irrthum. Der Lehrer hat Die Auf. gabe, seine Schüler religios zu bilden, nicht aber mechanisch denselben Alles zu überliefern, mas die biblischen Schriftsteller vor mehreren tausend Jahren in ihrer orientalischen Unschauungsweise für Thatsachen hielten. Auch hat der Lehrer die Wahrheit von Thatsachen, die als religiofes Bildungsmittel dienen sollen, überhaupt die religiosen Wahrheiten, die er lehrt, eben so sehr zu vertreten, wie alles Undere, mas er in der Schule vorträgt. Es ist eine mahrhaft entsezliche Bumuthung, vom Lehrer zu verlangen, daß er in allen Unterrichtsgegenstanden selbstgeprüfte, unserer Beit entsprechende Wahrheit vortragen solle, sich aber in der Religion nur als beauftragtes Bertzeug einer orthodoren Kirche ansehen solle. So stehts nicht mehr. Die Gemeinden bilden die Kirche, nicht die Theologen. wo die Gemeinden fich regen und nach reinerer religiöser Erkenntniß streben, nach bem "Christenthum Christi". ba sollten bie Lehrer auf ihrem Stand puntte verharren? Es ist nicht bloß vergeblich, sondern auch unrecht, so etwas von ihnen zu verlangen.

13. Unterm 21. Januar 1868 hat die Regierung zu Potsdam folgende Berfügung, den Privatunterricht der Lehrer betreffend, fämmtlichen Magistraten und Schul-Commissionen, Superintendenten und Kreissechul-Inspectoren zugehen lassen.

"Die öffentlichen Lehrer unseres Ressorts, vornehmlich die Lehrer an städtischen Elementar= und Mittelschulen, ertheilen beinahe überall außer dem ihnen amtlich obliegenden Schulunterricht auch noch privaten Unterricht."

619

"Diese an sich unbedenkliche Nebenbeschäftigung der Lehrer an öffentlichen Schulen bat nicht selten eine Ausdehnung angenommen, die zu begründeten Besorgnissen und zu gerechtsertigten Klagen der betheiligten Ortsschulbehörden Beranlassung gegeben hat. Auch haben die betreffenden Lehrer, was wir besonders hervorheben, vielsältig dadurch Anstoß erregt, daß sie Schülern, welche an ihrem öffentlichen Schulunterricht Theil nehmen, außerdem gegen Bezahlung Privatunterricht in den zum Kreise der Schule gehörigen Lehrzgegenständen oder sogenannte Nachhilsestunden geben."

"Die Gelegenheit dazu ist überall vorhanden, denn überall sinden sich Eltern, die, um die Fortschritte ihrer Kinder besorgt, diesen mittels des Privatunterrichts eine Wohlthat zuzuwenden meinen, und die Lehrer um Erztheilung desselben angehen. Auch dürste der Fall grade nicht selten sein, daß bei dergleichen an den Lehrer gerichteten Ansuchen auf ungerechte Bestörderung und Bevorzugung der Privatschüler gerechnet wird."

"Die Versuchung, die damit den Lehrern nahe tritt, darf nicht untersschätt werden. Dieselbe sich klar zu machen, und ihr zu widerstehen, ist Pflicht der Lehrer. Daß diese Pflicht indeß häufig unerwogen und undesachtet bleibt; daß sehr viele Lehrer an öffentlichen Schulen in der Ertheilung von Privatunterricht nur ein, wie sie meinen, wohl anständiges Mittel sehen, sich einen zukömmlichen Nebenerwerb zu verschaffen, daß sie dieses Mittel selbst über das Maß ihrer Kraste und unter Umständen ausnüßen, welche die Eltern ihrer Schüler, die Schule und sie selbst vielsach benachtheiligen, wird nicht in Abrede gestellt werden."

"Die Lehrer an öffentlichen Glementar: und Mittelschulen haben, wenn fie ihren amtlichen Obliegenheiten pflichtgetreu nachkommen, wenn sie daneben, was ebenfalls ihre unerläßliche Pflicht ist, für ihre Fortbildung thätig sein wollen, eine nicht übermäßige, aber eine reichlich bemessene Kraftanstrengung aufzuwenden und eine Arbeit zu verrichten, welche nicht ohne Benachtheiligung derselben und ihrer eigenen Thatkraft durch Uebernahme von Privatunterricht erheblich vermehrt werden darf. Deffentliche Lehrer, welche dies unbeachtet laffen und sich übermäßig mit Privatunterricht belasten, reiben ihre Kräfte frühzeitig auf, werden vor der Zeit amtsuntüchtig, beschleunigen also ben Beitpunkt ihrer Emeritirung und werden damit eine nicht zu rechtfertigende Last ihrer Schulgemeinde. Schonen aber solche Lehrer ihre Kraft, so geschieht dies meist zu Ungunften des ihnen obliegenden öffentlichen Unterrichts, also ihrer amtlich und eidlich übernommenen Verpflichtung. Sie verlegen die Treue, die ihr Umt von ihnen fordert, und bufen gleichzeitig die Uchtung und das Vertrauen ein, ohne welches eine erfolgreiche Lehrerwirksamkeit unmöglich ift. Letteres trifft beinahe ausnahmslos bei benjenigen Lehrern an öffent= lichen Schulen zu, welche ihren Schülern in den Gegenständen des Schuls unterrichts für Bezahlung Privatunterricht ertheilen. Ihnen wirb, oft sicherlich mit Unrecht, nicht selten aber mit Fug und Recht, schuld gegeben, diejenigen Schüler zu bevorzugen, welche ihre Privatunterrichtsstunden besuchen. Und auch abgesehen hiervon wirft solcher Privatunterricht, wenn nicht besondere Umstande ihn rechtfertigen, ein übles Licht auf die Umtsthätigkeit dessen, der ihn ertheilt. Denn ein guter öffentlicher Unterricht muß jeden daneben hergebenden Privatunterricht entbehrlich machen. Wo solcher bennoch stattsindet, da werden die betressen Eltern in ihrer irrigen Ansicht von dem Nutzen des Privatunterrichts bestärkt, die betressenden Schülk zum Nachtheil ihrer leiblichen und geistigen Ausbildung mit Lehrstunden überhäuft und das Vertrauen zur Schule und zum Lehrer geschädigt."

"Diese das Schulwesen und die Lehrer gleichmäßig bedrohenden llebet stände sind von uns bereits vielsach gerügt, aber von den Orts-Schulbeher den dennoch bisher geduldet worden, da die äußeren theilweise bedrängten Berhältnisse der Lehrer das räthlich erscheinen ließen. Nachdem indeß neuer dings für die austömmliche Stellung der Lehrer das Erforderliche angeordnet ist und geschieht, und die Schulgemeinden wie die Staatskasse das ur tende Mittel auswenden oder auszuwenden im Begriff sind, ist es an der Zeit, auf die beregten Gesahren nachdrücklich hinzuweisen und zur Beseitigung der vorhandenen bezüglichen Uebelstände auszusordern."

"Die Orts-Schulbehörden, namentlich die städtischen Schulcommissionen, werden also angewiesen, die Ertheilung von Privatuntunterricht seitens der Lehrer an öffentlichen Elementars und Mittelschulen sorgfältig zu überwachen und, wo sich die Ueberzeugung herausstellt, daß ein Lehrer sich im Uebermaß oder in einer gerechtsertigtes Mißtrauen erregenden Weise mit Privats unterricht beschäftigt, hiergegen von Amts wegen einzuschreiten. Den das Lehrer-Berusungsrecht ausübenden Communen und allen sonstigen Collatoren von Schulstellen wird außerdem empsohlen, in die künftig auszustellenden Lehrer-Vocationen die Bestimmung auszunehmen, daß der Berusene nur mit Erlaubniß der Orts-Schulbehörde Privatunterricht ertheilen dars. Auch berechtigen wir dieselben hiermit, die angeordneten den Lehrern zu gewährenden Gehaltserhöhungen an die gleiche Bedingung zu knüpsen und diese den betreffenden Lehrern zu Protocoll bekannt zu machen."

"Die Herren Schul-Inspectoren, denen diese Versügung gleichzeitig zugeht, wollen aber Gelegenheit nehmen, — etwa in den abzuhaltenden Lehrer conserenzen — diese Anordnungen, so wie die Gründe, welche dieselben hervorgerusen haben, und die zum großen Theil der Rücksicht auf das wahre Wohl der Lehrer entnommen sind, allen Betheiligten eindringlich darzulegen."

Diese Verordnung bezeichnet die bestehenden Verhältnisse volltommen richtig, aber mit taum ersorderlicher Schärfe. Dazu tommt, daß die Gehälter der Lehrer noch nicht derart sind, daß sie ohne Privatunterricht bestehen tönnen, am wenigsten die mit Kindern gesegneten.

14. In Preußen besteht die Einrichtung, daß Schultinder, die außerhalb der Schule sich Bergehen haben zu Schulden tommen lassen, über welche die Polizei-Berwaltung ihr Urtheil gesprochen, auf Beranlassung des Schulvorstandes vom Lehrer in der Schule bestraft werden. Für die Lehrer wird das in der Regel ein unangenehmer Austrag sein, um so unangenehmer, wenn sie das Schultind sür weniger schuldig halten, als das richterliche Urtheil ausdrückt. Einzelne Lehrer haben dann wohl nachträglich eine Untersuchung angestellt und nach deren Ergebniß die Strase bemessen. Solche Fälle haben der Regierung zu Franksurt a. D. Beranlassung zu einer Circular=Bersügung (17. Jan. 1868) gegeben, in der es heißt:

"Bir nehmen auf Grund eines Specialfalles Veranlassung, barauf binzuweisen, daß es nicht zulässig erscheint, nach der bereits amtlich bewirkten und geschlossenen polizeilichen oder sonstigen Voruntersuchung in der Angelegenheit, welche Gegenstand der Requisition geworden ist, Seitens der Lehrer die Untersuchung des Thatbestandes durch besondere Vernehmungen und Ermittelungen wieder auszunehmen und auf Grund der dadurch etwa gewonnenen angeblich entgegenstehenden Resultate die Bestrasung wegen mangelnden Thatbestandes abzulehnen."

"Sollte sich irgendwo ergeben, daß in der vorausgegangenen amtlichen Untersuchung wichtige und für die Beurtheilung der Sachlage wesentliche Momente nicht zur Sprache gebracht worden sind, so haben die Schulvorskände den Staats Anwaltschaften, resp. den Polizei Verwaltungen davon Renntniß zu geben und bei diesen eine nachträgliche Vervollständigung der Boruntersuchung zu beantragen. Die dann der Schulbehörde wieder zusgehenden Verhandlungen sind aber als geschlossen anzusehen und der Thatsbestand nicht weiter zu bemängeln."

"Welche Schulstrase hierauf verhängt worden ist, ist jedes Mal der requirirenden Behörde mitzutheilen. Für den Fall aber, daß die Bestrasung im Wege der Schuldisciplin überhaupt den Schulvorständen nicht angemessen erscheint, ist in Gemäßbeit der Circular-Verfügung vom 28. Februar 1866 uns ere Entscheidung einzuholen."

- 15. Militärpflichtige Kandidaten des Elementar=Schulsamts und Elementar=Lehrer, welche ihre Besähigung für das Schulsamt in der vorschriftsmäßigen Brüsung nachgewiesen haben, genügen dis auf Beiteres ihrer Militär=Dienstpflicht bei den Fahnen des stehenden heeres durch eine sechswöchentliche Uebung bei einem Insanterie=Regiment, treten dann zur Reserve und nach siebenjähriger Dienstzeit zur Landwehr über, in der sie die gesetliche Dienstzeit, wie jeder andere Behrmann, abzuleisten haben. Wird ein solcher Militärpflichtiger vor vollendetem 31. Lebensjahre aus dem Schulamt sur immer entlassen, so kann er zur Genügung der vollen Dienstpflicht im stehenden heere nachträglich herangezogen werden."
  (Militär=Ersap-Instruction für den Norddeutschen Bund vom 26. März 1868. §. 8.)
- 16. Das Erfurter Wirthshausverbot. Dasselbe lautet wörtzlich: "Zur Verbesserung des Einkommens der Lehrerstellen auf dem Lande und in den Städten ist theils aus Staatsmitteln, theils durch die Gemeinsden seit zwei Jahren auch in unserem Aussichtsbezirke Beträchtliches geschehen, und wir sind sortwährend bestrebt, das Gehalt der Lehrer, wo es zu dürstig erscheint, zu erhöhen und von den Gemeinden die zur Erreichung dieses Zwedes ersorderlichen Leistungen zu verlangen. Je mehr wir aber bemüht sind, die äußere Lage der Lehrer zu verbessern, desto mehr müssen wir auch an sie den Anspruch machen, daß sie nicht allein die Pslichten ihres Amtes mit gewissenhaftem Ernste zu ersüllen und einen ersolgreichen Unterricht zu geben bestrebt sein werden, sondern daß auch ihre ganze Lebensweise eine einsache, auf unerläßliche Ausgaben sich beschränkende sein werde. Gereicht es uns nun auch zur besonderen Freude, anerkennen zu dürsen, daß nicht wenige Lehrer unseres Regierungsbezirks diesen Ansorderungen

genügen, so müssen wir leider auch annehmen, daß es nicht bei allen Lehren der Fall sei. — Es wird nicht selten darüber gellagt, daß Lehrer und ihm Familien einen Auswand machen, der weit über die durch Beruf und äußew Stellung gezogenen Grenzen hinausgeht und daß häusig Lehrer zu den Stammsgästen in Wirths: und Bierhäusern gehören. — Indem wir aus die Berfügung vom 10. November 1855 hierdurch Bezug nehmen und anordnen, daß diese abermals sämmtlichen Lehrern und jedem neu eintretenden Lehrer bei Uebernahme seines Amtes zur gewissenhaften Besolgung mitgetheilt werde, sezen wir hiermit auch noch ausdrücklich sest, daß für teinen Lehrer eine Unterstützung oder eine Gehaltsverbesserung beantragt werde, der östers Wirthshäuser besucht oder einen übertriebenen Auswand macht."

"Es hieße ein Unrecht gegen Gemeinden begehen, wenn man Gehaltszuschüsse sur Lehrer ihnen auslegen wollte, die noch unnöthige, überslüssige Ausgaben bei ihrem jezigen Einkommen bestreiten könnten. Die geringen Fonds aber, welche zu Unterstüzungen uns zu Gebote stehen, müssen six solche Lehrer reservirt bleiben, die troz aller Einschränkungen im Haushalte und Einsacheit in der Lebensweise ohne ihre Schuld in Bedrängniß gekommen sind."

"Wir erwarten von allen, welche Unterstützungsgesuche für Lehrer einreichen, daß sie uns in unserem Bestreben auss gewissenhafteste unterstützen und auch den vorgesetzten Pfarrern und Rectoren es zu einer ernsten Pslickt machen werden, daß sie nicht etwa aus falsch angebrachter Milde sich bewegen lassen, Lehrer zu Unterstützungen oder Gehaltszulagen zu empsehlen, die es durch die That beweisen, wie sie solcher noch gar nicht bedürftig seien."

"Bon dieser Versügung hat jeder Lehrer Kenntniß und Abschrift zum Verordnungsbuche zu nehmen, und hoffen wir, daß unser väterlich mahnendes Wort bei allen Lehrern die gebührende Beachtung und bereitwillige Folge sinden werde."

Erfurt, den 7. October 1868.

Königl. Regierung. Abtheilung bes Innern. (gez.) v. Tettau.

Der Ersurter Magistrat übersandte die Verfügung der Regierung den Schulaussichtsbehörden der Stadt mit solgendem Begleitschreiben: "Br. m. an die Oberschulaussicht zur gefälligen weiteren Veranlassung und mit dem ergebenen Bemerken, daß unsers Erachtens das Verhalten der Lehrer an den hiesigen Schulen keinen Grund gegeben haben kann zum Erlaß der vorstehenden allgemeinen Verfügung, welche leider bereits, ehe sie uns zus ging, in den öffentlichen Blättern stand und von den Lehrern vielsach als eine gewiß nicht beabsichtigte Compromittirung ihres Standes in den Augen des Publikums ausgesaßt wird."

Der Abgeordnete Laster brachte dies Wirthshausverbot im Abgeordnetenhause zur Sprache. Da erklärte der Schulrath Bied aus Ersut: "Ich bin es gewesen, der die Verfügung gemacht hat; ich bin in die Zeitungen und in den Kladderadatsch gekommen. (Große Heiterkeit.) Lassen Sie es damit genug sein, sonst hört ja alle Gemüthlichkeit aus. (Großes Gelächter.) Ich gönne ja meinen Lehrern recht gern, daß sie mit

**Maß ein Glas** Bier trinken." — Dabei bedauerte er, daß die Verfügung burch Indiscretion bekannt geworden sei.

Herr Schulrath Bied hat sich mit dieser samosen Verfügung ohne Bweifel ein bleibendes Denkmal gesett! Die Lehrer werden es nicht vergessen.

#### 5. Gehalt.

17. "Es ist befannt, wie knapp die Besoldungsverhältnisse ber Elementarlehrer und wie zahlreich die Gesuche berselben um Abhülse sind, denen meistens aus Mangel an disponiblen Fonds keine Gewährung geleistet werden kann. Unter diesen Umständen verdient es gewiß als ein besonders bemerkenswerther Umstand verzeichnet zu werden, daß herr v. Mühler im Jahre 1868 vermocht hat, 2543 Thir. an dem Fond sur Besoldungsverbesserungen der Elementarlehrer zu ersparen." (Berl. Börsen-Zeitung, 1869, Nr. 489.)

Bei Mittheilung dieser Thatsache siel uns ein, was Alshafi dem Sultan in Lessings "Nathan" antwortet, als dieser den Ueberschuß seiner Kasse begehrt Er sagt:

"Ueberschuß? — Sagt selber, ob Ihr mich nicht hättet spießen, wenigstens Mich drosseln lassen, wenn auf Ueberschuß Ich von Euch wär' ergrissen worden."

18. Daß der Gesehentwurf über die äußeren Berhältnisse der Boltsschule, namentlich über die Lehrerbesoldung von den Kammern verworsen worden, ist bekannt und schon im vorigen Bande erwähnt worden. Da dem Landtage jest ein neuer Entwurf vorliegt, so lassen wir diesen Gegenstand bis zum nächsten Berichte ruben.

#### 6. Die Wittwen und Waisen ber Lehrer.

19. Da die Lehrer in Bezug auf die Erhaltung ihrer Wittwen und Waisen sast ganz auf Selbsthülfe angewiesen sind, so entsalten dieselben auch in den meisten Provinzen eine erfreuliche Thätigkeit in dieser Richtung, wovon auch für das Jahr 1868 die uns vorliegenden Berichte über die "Pestalozzi-Vereine" Zeugniß ablegen.

Nach harten Kämpsen im Abgeordnetenhause wird ihnen nun endlich auch der Staat zu Hülse kommen, zunächst allerdings nur mit einem Almosen von jährlich 50 Thlr. für jede Wittwe, soweit nämlich die Lehrerwittwenkassen nicht schon diesen Betrag gewähren; aber es ist das immer ein dankenswerther Ansang.

Bei der Behandlung dieses Gegenstandes im Herrenhause (Febr. 1869) lehnte sich Herr von Waldow gegen die Eilsertigkeit auf, mit der man jetzt anfange, Gesetze zu machen. Man arbeite rein sabrikmäßig, sagte er, und allerdings musse jedes Fabrikgeschäft schwunghaft betrieben werden, aber es sei kein Unglud, wenn ein Dutzend Gesetze liegen blieben, u. A. das zur Berathung stehende Schulgesetz. Bis man ihm nicht eine

verhungerte Schullehrer: Wittwe gezeigt habe, sei es ihm nicht eilig mit diesem Gesetze.

Wir haben das hier nur zur Benutzung für spätere Zeiten niederlegen

wollen.

20) Aus demselben Grunde möge auch noch das nachfolgende aus den Verhandlungen im November 1869 eine Stelle hier finden.

Berr von Mühler hatte von Reuem bie Staatshulfe fur bie Lehrer-Das Haus der Abgeordneten ging aber auf seinen wittmen abgelebnt. früheren Beschluß zurud; und ihm trat ber neue Finanzminister, Camphausen, bei. Er schloß seine Rebe mit den Worten: "Im Uebrigen will ich hier aussprechen, mas ich durch mein Botum früher schon betundet habe, daß ich für die Sache die warmste Sympathie hatte und habe, und ich will mir auch die Andeutung nicht versagen, daß, wenn nach forgieltiger Berathung bes Gesegentwurfs die beiden hauser des Landtages in bieser Session ebenso, wie in ben vorangegangenen, in ber Auffassung übereinstimmen sollten, baß es ber Wurde bes preußischen Staates entsprache, diesen Zuschuß zu geben, und wenn die Frage in dem Staats ministerium an une herantritt, welchen Borschlag wir Gr. Majestat ben Ronige unterbreiten sollen, dann die wirkliche oder vermeintliche Finanzbedrangniß mich nicht abhalten wird, ben Borschlag zu befürworten." (Beisall von allen Seiten.)

Hierauf erhielt der Abgeordnete Ziegler (Breslau) das Wort. "Ich hatte mir aus inneren, wie aus außeren Grunden vorgenommen, nicht bas Wort zu ergreifen; die inneren will ich verschweigen, die außeren will ich wenigstens andeuten; es schien mir nämlich, als wenn das haus die Akustik verloren hätte und man nichts hörte und auch nicht gehört wurde. Nach den Worten des Hrn. Finanzministers sehe ich aber, daß auch noch mit dem Herzen gehört wird. Wenn ich nun noch das Wort ergreife, so thue ich es, weil hier eine Frage vorliegt, wo der Hunger der Wittmen und Waisen redet, und weil Sie Alle zwar die Wahrheit gesagt haben, aber nicht die volle Wahrheit. Es hat nämlich der Minister des Cultus bei Sr. Majestät dahin berichten zu mussen geglaubt, daß derselbe sein Beto gegen den Entwurf verlangte und zwar, weil nicht 60,000 Thlr. in der Staatskasse zu diesem Zwede vorhanden seien. Der Herr Cultus minister sagt einfach: Ich habe tein Geld. Nun ich will ihn unter-Warum hebt er nicht die Universitätscuratoren auf? stüten. hatte er schon 12,000 Thir. Dann fragen Sie boch im ganzen Lande, was sich Jemand unter dem Oberkirchenrath denkt und wozu derselbe da Da hatte er weitere 25,000 Thlr., zusammen schon 37,000 Thlr. ist? Dann mag noch das Domcapitel in Brandenburg aufgehoben werben, das giebt wieder 30,000 Thir., und auf diese Beise zusammen 67,000 Thir. Bon meinem Collegen Cherty ist schon darauf hingewiesen worden, daß die Stifte in Naumburg, Zeit, Merseburg ebenso gegen den Zeitgeist find? Wie ist hiergegen Abhülfe zu finden? Sie sehen, wir haben einen Cultusminister, ber uns entweder durch ein beredtes Schweigen tobtet, ober wenn er Beschlüsse bringt, so hat er keine Generalacten. Ich weiß baber kein anderes Mittel, als daß wir Angesichts des ganzen Candes uns aufrichten

und als Manner Gr. Majestät dem König gegenübertreten und unsere und bes Landes Meinung unumwunden auszusprechen. Lassen Sie uns also susammentreten und eine Petition absassen mit dem letten Ausbruck: der Minister Dlühler muß fort von seinem Plag! (Große Bewegung.) muffen einig sein, benn bas Berberben lauert auf uns, wir muffen ben Rempf im Innern aufnehmen, so schwer es auch sein mag; wenn Sie das micht konnen oder nicht wollen, ja dann mag das Land über uns richten! (Stürmischer Beifall.) 3ch bin ein alter Mann, ich möchte nicht sagen, wie Benjamin Constant, als er entmuthigt zusammenbrach: Gott und die Menschen möchte ich verfluchen, daß ich dazu mitgewirkt habe, solche Bupande herbeizuführen!" (Beifall.) Nach einigen Bemerkungen bes Abg. Behrenpfennig wird die Generaldiscussion geschlossen. Bei ber Specialbiecussion werden nach einer unerheblichen Debatte die einzelnen Para: graphen nebst den dazu gestellten Umendements angenommen, von denen das wichtigste die von dem Abg. Biet hinter §. 4 beantragte Einschaltung bildet; daffelbe lautet: "Gelingt es auch mit Hinzunahme biefer (im §. 4 angeführten) Beitrage nicht, Die im §. 2 festgesette Minimalhobe ber Benfion ju erreichen, so ist aus ber Staatscasse ber erforderliche Buschuß gu leisten."

Am 24. Nov. erklarte sich Herr von Mühler mit dem Beschlusse des Abgeordnetenhauses einverstanden.

#### 7. Soulauffict.

- 22. Bei Ueberreichung des neuen Schulgesetsentwurfes hat der Herr Minister v. Mühler erklärt, daß Trennung der Schule von der Kirche unmöglich sei. Freilich ist das unmöglich. Nicht aber ist es unmöglich, das geistliche Schulregiment zu beseitigen. Und das allein ist es, was mit der großen Mehrzahl der Lehrer auch die Gesmeinden ansangen zu begehren, namentlich in den Städten, wo man ja ohnehin den Rectoren schon ein gut Theil Schulregierung eingeräumt hat.
- 23. Der Prediger L. Finscher hat eine Schrift, betitelt: "Ueber die Boltsschule in Preußen" (Elberseld), erscheinen lassen, in der auch von der Schulinspection die Rede ist. Wir haben dieselbe nicht erhalten und beschränken uns daher auf Mittheilungen einiger Säte aus Rr. 27 der "Westfälischen Schulzeitung". Dort heißt es: "Durch das ganze Buch gehen drei große Jrrthümer, welche an den meisten kleineren Schuld sind. Prosessor Finscher meint: 1) zur Schulinspection bedürse man nur der Kenntniß des Stosses, 2) nur der Geistliche kenne die Religion, könne religiös erziehen und das Christenthum vor dem Versalle schützen und 3) der religiöse Stoss wirte an und für sich erziehend." Es werden dann noch Stellen aus der Schrift angesührt, die dies beweisen.

Der Redacteur der "Preußischen Schulzeitung", unser Mitarbeiter Herr A. Petsch in Berlin, beleuchtet die in der "Westsäl. Schulztg." mitgetheilten Sätze in seiner bekannten ruhigen und klaren Weise, und kommt dabei zu dem bekannten Resultat, daß die Prediger nicht ohne Weiteres zu Schulinspectoren geeignet sind. (S. Nr. 29 und 30.)

- Nr. 38 und 39 der "Pr. Schulztg." bringt einen Brief des Pakent Przygode in Sagan über denselben Gegenstand. Der Herr Pakor vertheidigt zwar seinen Herrn Amtsbruder nicht, sucht aber doch die Besähigung der Prediger zum Revisorat nachzuweisen. Was er an schiefen Ansichten vorträgt, legt Petsch in einer "Nachschrift" zurecht.
- 24. "Nach neueren Beschlüssen soll die Stadt Berlin in 13 Schulpflegeämter getheilt werden, welche sur die in dem Bezirke sich besindenden Boltsschulen die beaussichtigende und theils auch die organistrende Behicke bilden sollen. Die 6—12 Mitglieder, aus welchen dies Schulant posammenzusehen ist, sollen zur hälfte aus geistlichen, zur hälfte aus weltlichen, vom Magistrat vorgeschlagenen und den Stadtverordnitz gewählten Personen bestehen Nicht wählbar jedoch sollen sein sämmtliche Schulvorsteher, hauptlehrer und Lehrer an den Schulen, welche unter der Aussicht der städtischen Schuldeputation stehen." (Allgen. d. Lehrerzeitung, Nr. 28 von 1868.)

"Berlin, wie munderlich sieh'st du mir aus!"

25. Die Regierung zu Frankfurt a. D. hat unterm 26. Ochr. 1867 eine Circularverfügung, betreffend die Ueberwachung und Leistung der Bolksschulen seitens der Lokal: Schulinspection, erlassen, die beachtungswerthe Ansichten hierüber wie überhaupt über den Unterricht in Bolksschulen enthält. Wir entnehmen derselben das Radstehende:

"Um der Lotal - Schulinspection sowohl mehr Nachhaltigkeit zu geben, als auch um eine größere Einheitlichkeit in die Grundsätze zu bringen, nach denen sie sich zu vollziehen hat, endlich, um die herren Kreis-Schulinspectoren zu erleichtern und dieselben dennoch in sortlausender Kenntnis von dem äußeren und inneren Zustande ter ihrer Aussicht unterstellten Schulen zu erhalten, sehen wir uns zu der Anordnung veranlaßt, daß die hermen Lotal-Schulinspectoren alle Jahre zu Ostern auf Grund der bei den Schuldbeschuchen gemachten Wahrnehmungen und einer in jeder Schule am Schusse des Winterhalbjahrs abzuhaltenden Prüsung, nach Raßgabe eines von uns entworsenen Formulars einen Revisionsbericht an die herren Kreis Schulinspectoren erstatten."

,, Bei Entwersung des Formulars sind in Beziehung auf den Untwericht zwei Gesichtspuntte maßgebend gewesen, welche auch die Herren Lolab Schulinspectoren sorgsättig werden im Auge behalten müssen. Einmal nämlich tommt es auf die Nachweisung an, daß das für das praktische Leben nothwendige Maß von Kenntnissen und Fertigkeiten auf allen Sebieten des Unterrichts thatsächlich angeeignet worden ist: sodann aber darauf, sestauftellen, ob die in den einzelnen Lehrgegenständen beschlossenen Bildungsmomente an den Kindern wirksam gemacht worden sind; ob überall das Verständniß und die innere Aneignung der Lehrobjecte zwedmäßig angestreht werden; ob die Kinder stetig an ein klares und besonnenes Denken gewöhnt werden und Anleitung empfangen, die erwordenen Kenntnisse in ausgemessenen sprachlichen Ausdruck zur Darstellung zu bringen; ob endlich das Gemüthsleben derselben befruchtet und der Wille zur hingebenden

sichterfüllung durch die Art des Lernens selbst gekräftigt werde. Diese sele sind mit Sicherheit nur zu erreichen, wenn sie auf allen Stusen des nterrichts unablässig angestrebt werden. Es ist insonderheit auch darauf tyfältig zu achten, daß namentlich einklassige Schulen die jüngeren Kinder cht, wie es leider oft geschieht, vernachlässigt, sondern daß sie Seitens Lehrer zur geistigen Thätigkeit unausgesetzt berangezogen werden."

26. Dieselbe Regierung hat unterm 12. Dec. 1867 angeordnet, is amtliche Zeugnisse seitens der Schulrevisoren sür ehrer, über deren Wirtsamkeit nicht den Lehrern selbst, sondern "den ehörden oder den amtlichen Personen, zu deren Einsicht sie bestimmt sind, umittelbar zuzusertigen sind." Brandenburger Schulblatt I. 104.

## 8. Shulzimmer.

27. Die Regierung zu Frankfurt a. D. hat unterm 29. Nov. 367 folgende, das Lüften der Schulstuben betreffende, sehr zwecksätige Circular-Verfügung erlassen:

"Bei Gelegenheit von Schulrevisionen ist die Wahrnehmung gemacht orden, daß in den Schulzimmern oft eine unerträglich schlechte Luft sich ndet, daß nicht einmal nach beendigtem Nachmittagsunterrichte die Fenster öffnet zu werden psiegen, oft unter dem Vorwande, die Wärme nicht zu itlassen, nicht selten auch, weil die Fenster verquollen seien, und somit e verdorbene Luft sich ohne Erneuerung dis zum andern Tage und weiter bält."

"Da die Schule auch die Gesundheitspflege der Jugend nicht verabumen darf, die östere Erneuerung der Luft in den Schulzimmern aber r das leibliche Wohlbesinden der Kinder durchaus nothwendig ist, so ben wir uns zu der Anordnung veranlaßt, daß in allen Schulzimmern der obersten Scheibe eines der oberen Fensterstügel ein Luftstügel in leiverglasung dergestalt eingerichtet werde, daß derselbe jederzeit leicht kössnet und geschlossen werden kann."

28. Das August: Heft des "Centralblattes" von Stiehl enthält nen längeren Auffat über "Zweckmäßige Einrichtung der Schulzische" vom Schulrath Bod, der sich auch im "Volksschulfreund", redient von Bod, sindet.

## 9. Ueberfüllung der Schulen.

29. Um billige Schulen zu haben, pfropst man die Klassen bis auf en letten Quadratsuß voll. Die nachstehende Probe bestätigt diese Besauptung.

Königsberg, 18. Nov. Die Ueberfüllung der hiesigen Volksschulsassen hat einen Grad erreicht, der dringend Abhülse erheischt. Wir geben n dieser Stelle eine Zusammenstellung derjenigen Alassen, deren Schülerzabl ber 120 hinausgeht, in dem Glauben, daß diese Notiz an maßgebendem pte recht baldige Berückschtigung sinden möchte:

- 1) Altstädtische Mädchens Bolts: schule.
  - 3. Rlasse 121 Schüler
  - **5.** ,, 136 ,,
  - 2) Altstädtische Anaben 2. B.
    - 4. Rlasse 134 Schüler.
  - 3) Laat-Madden-Boltsschule
    - 2. Rlaffe 127 Schülerinnen.

- 4) Sadheimer Madden. 8.
  - 3. Klasse 130 Schülerinnen
  - 4. " 171
  - 5. " 177
- 5) Roßgärtner Mädden: 8.
  - 3. Rlasse 191 Schülerinnen.

#### 10. Soullalender.

30. Bon Mushade's "Schultalender" (Berlin, W. Schulze, 1860.) liegt der XVIII. Band vor. Durch unermüdlichen Fleiß ist es dem Berfasser gelungen, seinen Schultalender den Lehrern der höheren Schulanstalten und Seminarien zu einem unentbehrlichen Hands und Hülfsbuche zu machen.

## 11. Jahresberichte einzelner Schulen.

a) Jahresbericht der Löbenichtschen Mittelfcule zu Ronigsberg i. Pr. Bon Rector J. Erdmann. Ronigsberg, 1869.

Enthält eine Abhandlung "Ueber ben physitalischen Unterricht in Mittelschulen" von C. Bäniß.

b) Einladungsschrift zu den öffentlichen Prufungen in der höheren Burgerschule. Bon Dr. F. C. Paldamus, Directer. Frankfurt a. D., 1869.

Abhandlung vom Director: Schule und Familie.

c) Einladungsschrift zu den öffentlichen Prufungen in der mittleren Burgerschule. Bon Dr. F. A. Finger, Oberichen. , Frankfurt a. M., 1869.

Abhandlung vom Oberlehrer: Frankfurt a. M. als Arbeitsseld für Unterricht und Erziehung; Licht und Schatten.

d) Fünfter Jahresbericht über die Schulen in Eilenburg auf des Schuljahr 1868 bis dahin 1869. Bon F. A. Stüßer, Director. Eilenburg. Inhalt: I. Einleitende Bemerkungen für Schule und Haus. II. Geschichtlichsstatistische Nachrichten. III. Konferenzen. (Mit Angabe des Berhandelten.) IV. Bibliothet und Lehrapparate. V. Lehrversaffung.

e) Zweiter Bericht über die Stadttöchterschule II ju Sannever. Oftern 1868 bis Oftern 1869. Bon dem Dir. Dr. Th. Martens. hannover, 1869.

Inhalt: I. Schläge in der Schule? II. Schulnachrichten.

# II. Mecklenburg.

## 1. Bildungsstand bes Boltes.

1. "Bon 100 eingestellten Retruten hatten im vorigen Jahre 15 eine hinreichende, 26 gar keine, 59 eine mangelhafte, also 85 Procent nicht die noth dürstige Schulbildung. Aus den Städten stellten sich 70, aus dem Domanium 90, aus der Ritterschaft sogar 94 Proc., die eine mangelhafte oder gar keine Schulbildung hatten." (Wolfram, Chronik)

## 2. Souleinrichtungen.

- 2. Im Medlenburgischen Landtage verhandelte man am 7. Dec. iber die Landschulen. Die Ritter wurden dadurch in große Erregung zersett. "Daß ein ritterschaftliches Dorstind 18 Stunden Schule in der Boche während des Sommers haben sollte, schien vielen entsetzlich. Schließzich hatte man sich zu 12—18 Stunden nach Willfür des Gutsherrn verzanden; der Oberhauptmann von Oerzen-Lübberstorf wollte durchaus nur 12, Ritter Medlendurg auf Puchow erklärte gar, dei so viel Stunden würde nan die Dorstinder demnächst zur Universität schien können. Daß die Regierungssorderung durchging, verdankt man zumeist wohl der geltend geznachten Furcht vor dem Urtheil des "Auslandes". Es offenbarte sich die janze Misère dieses junkerlichen Regiments." (Weser-Zeitung Nr. 7842 von 1868.)
- 3. In Rostod bestand seit 1804 eine besondere Waisenhaus= 5dule. Im April 1868 ist dieselbe ausgehoben worden. Die Waiseninder besuchen nun die gewöhnlichen Volksschulen.
- 4. Für Rinder, welche den Tag über in den Fabriken arbeiten, oder Laufposten haben, oder ihren Eltern in den häuslichen Berrichtungen an ne Hand gehen müssen, ist in Rostock eine "Halbtagsschule" ersissent worden. Kinder, welche bis zum zurückgelegten 11. oder 12. Lebenstahre die sonstigen Bolksschulen fleißig besucht haben, dürsen von derselben Bebrauch machen.
- 5. "Die medlenburgischen Städte machen sich neuerdings durch das Streben bemerkdar, nach Möglichteit eigene höhere Lehranstalten ans mlegen. Waren, eine Stadt von gegen 6000 Einwohnern, legt ausschließlich auf städtische Rosten ein Gymnasium an. In Gradow (3500 E.) vird eine Realschule errichtet, sur welche in diesen Tagen der dritte studirte kehrer mit 500 Thlrn. Sehalt gesucht wurde. In der Nebenresidenz und wigslust wird die unter landesberrlichem Patronat stehende höhere Bürgerschule zu einer Realschule umgestaltet. In Parchim (7—8000 E.) iegen zwei verschiedene Richtungen im Rampse. Einerseits wird gewünscht, uns den Realtlassen, die jest neben den mittleren Klassen des Gymnaziums bestehen, möge eine selbstständige Realschule gebildet werden; dagegen neint der im Sewerdverein vertretene strebsamere Handwerterstand, dem Bildungsbedürsnis der höheren Stände werde schon durch das Gymnasium inreichend genügt, und besürwortet die Gründung einer höheren Bürgerschule aus städtischen Mitteln." (Allgem. d. Lehrerztg. Nr. 35 von 1868.)

## 3. Lehrerbildung.

6. Der Landtag hat die Berwendung von 4000 Thlrn. jährlich auf 10 Jahre zur Bildung ritterschaftlicher Lehrer in Lübschern bewilligt.

#### 4. Lehrervereine.

7. Nachdem sich hier und da Lehrervereine für kleinere Kreise gebildet aben, z. B. in Schwerin, ist man endlich auch zur Gründung eines !andes=Lehrervereins geschritten. Derselbe ist am 30. Sept. 1868

ju Bubow ins leben getreten, leiber aber nicht zur Befriedigung alle Besucher ber angesetzten Versammlung. Wie so oft im Leben, so war et auch hier die Berschiedenheit in der religiofen Unschauung, welche einen argen Riß verursachte. Lehrer Find aus Gehlsborf, ber Berfaffer eines "driftlichen Rechenbuches", verlangte in das Bereinsstatut die Er klarung aufzunehmen, daß die Tendenz des Bereins eine driftliche fa In der langen und lebhaften Debatte, die sich hierüber entspann, zeigen Die Einen, daß ein folder Busat rein formell, baber überflussig fei und wie ein "Aushängeschild" aussähe, mahrend die Anderen ihn für nothwertig erachteten, um zu zeigen, daß man nicht "Trennung ber Schule von ber Rirche" wolle, "um dem Mißtrauen zu begegnen, mit welchem ber Bewix von oben herab und aus eigener Mitte des Lehrerstandes angesehen werde", und "weil, wie aus Tagesblattern (?) und padagogischen Confe ten (?) zu erseben, manche Schulmanner so lehrten, daß badurch bes Christenthum untergraben werbe." So plaidirte junachft Baftor woldt aus Tarnow. Waren nicht solche Unterstellungen zu Tage getwen, so hatte man wahrlich die Bersammlung fragen muffen, ob fie niemals Gellerts Fabel von den beiden Nachtwächtern gelesen. Go aber liegt bie Sache freilich anders. Es ist eine schöne Sache um die Einigkeit, auch unter den Lehrern. Dennoch rathen wir den freisinnigeren Lehrern Redlen burgs, vorläufig ihren Weg allein zu gehen. Denn mit religios verbohrten Leuten laßt sich auf padagogischem Gebiete etwas Bernunftiges Ist das Häuflein auch anfangs nur llein: gemeinsam nicht erreichen. Man nehme sich die Allgem. deutsche Lehrerveres wird schon machsen. sammlung jum Borbilde, die es in Berlin und anderwarts richtia verftenden hat, die hildebrandts und die Schäfers abzuwerfen.

8. Bessern Erfolg, als die Stifter des Landeslehrervereins, haben die Lehrer gehabt, welche den Anstoß zur Gründung eines "Kuhversicherungsvereins" gaben. Denn "bis zum 27. Juli morgens waren bereits 181

Rühe versichert!"

# III. Olbenburg.

## 1. Lehrermangel.

1. Das Großherzogliche evangelische Oberschulcollegium hat unterm 30. August 1869 solgende "Bekanntmachung" in den Zeitungen erlassen: "Candidaten des Bolksschulamtes und junge Lehrer, welche über ihre Besähigung sich genügend auszuweisen im Stande sind, können als Hülse oder Nebenlehrer im Bolksschuldienste des Herzogthums Oldenburg Unstellung sinden."

#### 2. Gehalt.

2. Die Summe, welche der Hauptlehrer für Kost, Wäsche, Feuerung, Licht und Auswartung eines im Schulhause wohnenden Nebenlehrers zweiter Klasse, oder Assistenz – oder Hülfslehrers jährlich erhalten muß, ist für die Geest auf 70 Ihr., für die Städte und die zur Marsch zu rechnenden

Schulachten, so wie für die von dem Oberschulcollegium zu bestimmenden geößeren Ortschaften und auf die der Marsch benachbarten Schulachten auf Wo Thir. festgesetzt worden.

Man sollte meinen, daß die Hauptlehrer bei solchem Kostgelde ganz

\_ ethiblich aus eigener Kasse zuschießen müßten.

Beträgt die Bahl der schulpflichtigen Kinder einer Schulacht zeit= weilig mehr als 100, so kann nach dem Ermessen des Oberschulcollegiums, wenn der betreffende Schulvorstand und Schulachtsausschuß gehört worden find, eine zweite Klasse unter einem Hülfslehrer oder einer Lehrerin provifestsch eingerichtet werden.

#### 3. Pestaloggiverein.

3. Der Pestalozziverein zählt 189 Mitglieder, umfaßt also noch lange wicht alle Lehrer. Am 1. Januar 1868 besaß er 408 Thlr. zinslich bes legtes Rapital. An Unterstützungen wurden 146 Thlr. gewährt, die sich in Beträgen von 15, 16, 25, 30, 30, 30 Thlr. auf 6 Familien vertheilt. En Schriftchen des Redacteurs des Schulblattes (Lehrer Poppe), "Der Wihnachtsbom" sührte der Kasse eine recht hübsche Summe zu.

#### 4. Lehrervereine.

4. Am 8. Juni 1868 tagte die Allgem. old endurger Lehrer: conferenz in Delmenhorst. Nach Anhörung und Besprechung des Bortrages: "Soll die Schule Staats: oder Gemeindeanstalt sein?" saste die Bersammlung sast einstimmig die Resolution: "Es ist im Interesse der Schule, der Gemeinde und des Lehrerstandes nothwendig, daß nicht die Gemeinde, sondern die Oberschulbehörde die Lehrer anstellt."

In der am 18. Mai 1869 in Rastede abgehaltenen Allgem. Landessemserenz der Oldend. Lehrer beantwortete der Lehrer W. Albers die Frage: "Was ist uns noth?" in einem längeren Vortrage dahin: "Der freie Staat, die freie Rirche, die freie Schule und in ihr der freie Lehrer." Um sur diese unzweiselhaft richtige Ansicht auch in weiteren Kreisen Freunde zu gewinnen, ist dieser Vortrag unter solgendem Titel auch der Dessentlichkeit übergeben worden:

Bas ist uns noth? Ein Vortrag, gehalten 2c. von W. Albers, Lehrer. gr. 8. (36 S.) Oldenburg, E. Berndt u. A. Schwart, 1869.

Der Verfasser nimmt einen freisinnigen Standpunkt ein, weiß sich jedoch von allen Extremen frei zu halten. Die Darstellung ist gewandt; der Inhalt zeigt von selbständigem Nachdenken und guten Kenntnissen. Man wird das Schriftchen daher mit Interesse lesen.

Das "Sechsundzwanzigste Programm der Borschule und höheren Bürgerschule zu Oldenburg" enthält außer Schulnachrichten vom Director Straderjan eine Abhandlung des Oberlehrers Harms: "Das neue Mas- und Sewichtsspstem, nebst einigen Bemerkungen über den Rechensunterricht."

## IV. Braunschweig.

1. Am 15. April 1868 wurde die 36. Landeslehrerversammlung des Herzogthums abgehalten. Prosessor Afmann bielt einen Bortrag über den Plan zu einer Zeitschrift für braunschweigische Heimathstunde, der den erfreulichen Erfolg hatte, daß sich 44 der Anwesenden zur thätigen Theilnahme verpflichteten.

Lehrer Rost aus Wolfenbuttel sprach über die "Selbsthülfe der

Lehrer."

2. Am 28. und 29. September 1868 waren die braunschweigischen Lehrer in Wolfen büttel versammelt. Der erste Tag war dem Peka-lozziverein gewidmet. Schulinspector Brancalio aus Braunschweig leitete die Berhandlungen. "Wie kommt es, sagte er, daß immer noch sich die Lehrer vom Bereine sern halten? Es sind freilich neue Mitglieder einzgetreten, andere aber auch ausgetreten. Berlassen Sie nicht die Fahne, die uns zur Einigung sühren soll? Das Opser, was der Berein von seinen Mitgliedern sordert, ist doch wahrlich nicht zu groß. Liegt diese Erscheinung an der allgemeinen Mattherzigkeit und Lauheit der Zeit? Haben wir andererseits genügend sur Bekanntwerden und Ausbreitung des Bereins auch unter Nichtlehrern gesorgt?" Es genüge nicht, nur einen Minimalbeitrag von 15 Gr. jährlich zu zahlen.

Der Verein zählt 567 Mitglieder, von denen etwa 100 dem Lehresstande nicht angehören. Die Einnahme belief sich auf 388 Thlr. 15 Er. an Beiträgen und auf 152 Thlr. 24 Gr. an Liebesgaben. Der Bermögensstand stieg von 2173 Thlrn. auf 2612 Thlr. Von den zur Unterstützung berechtigten 34 Wittwen und Waisen erhielt jede sechs Thake, und außerdem wurden noch 93 Thlr. an die Hülfsbedürftigsten jeur Wittwen und Waisen, sowie an sieben Wittwen und drei sich zu Lehren

ausbildenden Waisen von Nichtmitgliedern vertheilt.

Am zweiten Conferenztage hielt Physitus Dr. Schraber aus Wolfenbüttel einen Vortrag über "die Schule und die Gesundheit." Der zweiten Gegenstand der Tagesordnung, Herstellung von Schreibscheften mit eingedruckten Vorschriften, leitete Lehrer Gehrs aus Söllingen ein. Man beschloß die Herausgabe solcher Hefte, übergab jedoch die nähere Feststellung einer Rommission.

3. Das vierte Heft des "Schulblattes für die Gemeindeschulen des Herzogthums Braunschweig" (1868) enthält Mittheilungen über die seit 30 Jahren bestehende "Sterbekasse unter den Lehrern der Generals

Inspection Blankenburg", auch die Statuten derselben.

## V. Anhalt.

1. Am 30. September und 1. Oktober 1868 sand die dritte Allgem. anhaltische Lehrerversammlung unter Betheiligung von circa 300 Lehren zu Dessau statt. Der mit der Einberusung der Bersammlung betraute Lehrer Kreu't aus Köthen begrüßte die Versammlung und sproch sich über die Bedeutung von Lehrerversammlungen aus. Die Hauptge-

banken waren: Das Resultat von Lehrerversammlungen läßt sich zwar nicht in Bissern darstellen, doch ist nicht hinwegzudisputiren, daß Lehrerverssammlungen zerseßend und zerstörend wirken auf Alles, was saul ist im Schulstaate, daß sie den Lehrer mit neuer Anregung für seine praktische Pirksamkeit und mit neuer Berufsfreudigkeit ausrüsten, die Achtung gegen Standesgenossen erhöhen und den Corpsgeist sördern. Die jährliche Bereinigung der Anhaltischen Lehrer sind Associationen, dei welchen sie ihre zeistigen Rapitalien zusammenschießen und für die ihnen anvertraute Jugend zinsbar anlegen.

Lehrer Meißner aus Sandersleben sprach über "Die Geld: fammlungen in der Schule." Er sprach sich entschieden gegen diesselben aus, weil die Kinder tein Eigenthum hätten oder ihnen die freie Dieposition über dasselbe sehle, die Sammlungen, zu denen meist schon die Eitern der Kinder beigesteuert hätten, nicht selten kämen und von der verzischensten Art seien, auch durch die an höhe sehr verschiedenen Beitrage der Unterschied zwischen Reich und Arm oft scharf hervortrete. Der vom Redner gestellte Antrag: "Die dritte Allgem. anhaltische Lehrerversammlung erklärt alle Seldsammlungen in der Schule für einen Mißbrauch der Unterstät des Lehrers, für unpädagogisch und unstatthaft" wurde mit geringer Majorität angenommen.

Wir stimmen dem Redner bei.

Cantor Hartung aus Coswig sprach über "Erziehung bes menschlichen Körpers" und klagte dabei Haus und Schule der Bernachlässigung in der physischen Erziehung an.

Cantor Schühe aus Meilendorf referirte über "Die Besteuerung der Dienstgrundstücke der Lehrer", wobei sich ergab, daß Reserent von seinem Gesammteinkommen von circa 336 Thlrn. so viel an Steuern zu zahlen hat, wie ein Beamter, der ein baares Sehalt von circa 700 Thlrn. bezieht. Die Versammlung beschloß: das Consistorium und durch dies das Staatsministerium zu bitten, dem Landtage einen Gesetzentwurf auf Abanderung des Gesetzes über die Vesteuerung der Dienstzerundstücke der Lehrer unterbreiten zu wollen.

2. Das Programm der Hauptschule zu Köthen enthält eine Abhande lung über "Die Bedeutung des Geschichtsunterrichts auf dem Gym=nasium" vom Subrector Klebsadel.

3. Die Herzogl. Freischule zu Köthen zählte im Schuljahre 1868—69 in 21 Klassen 1256 Schüler. Einzelne Klassen zählen 100 bis 125 Schüler. Dirigent dieser großen Anstalt ist der Seminardirector Albrecht.

## VI. Bremen.

1. Das Seminar hat in Herrn Schilling, Zögling des Weißenselser Seminars, einen dritten ordentlichen Lehrer erhalten, wodurch es möglich geworden ist, allen Hülfsunterricht zu beseitigen und die Unterrichtsstunden des Directors auf ein natürliches Maß zurückzusühren. Das Seminar wurde von 46 Zöglingen besucht.

- 2. Die beiden Seminare für Lehrerinnen, das des hem Janson und des herrn Rippenberg, erfreuen sich des besten Auset und sinden eine im Ganzen genügende Theilnahme. Beide Borsteher haben ihre Lehrpläne durch den Druck veröffentlicht, jedoch nicht in den Buth handel gegeben, verwenden dieselben vielmehr nur im Interesse hen Anstalten.
- 3. An die Stelle des verstorbenen Prosessors Grafe ift Prosisse Buchen au Borsteher der Realschule geworden. Derselbe gehörte dies Anstalt bereits seit einer Reihe von Jahren als ordentlicher Behrer an. Die Schüler der Realschule haben nach vollendetem Aursus die Berechtigung zum einjährigen Freiwilligen-Dienst.
- 4. Neben dieser Staatsrealschule giebt es hier noch eine Privatze alschule von Debbe, die beim Publikum in großer Achtung sick und in Folge ihrer tüchtigen Leistungen ihren Schülern auch die Gerechtigung für den einjährigen Freiwilligendienst erworben hat. Den Mitturientenprüfungen hat ein Regierungs-Commissar (Senator) beizuwehren. Der erste Jahresbericht dieser Anstalt enthält: Die Geschichte der Anstalt, den Lehrplan derselben und Schulnachrichten. Die Realschule besitzt reiche Sammlungen und Apparate sur naturwissenschaftliche Zweie, aus für die übrigen Unterrichtsgegenstände die besten Lehrmittel.
- 5. Das Stadt: und Landschulwesen ist in erfreulicher Entwicklung begriffen. Die Städte Bremerhaven und Begesack haben ihre höheren Bürgerschulen zu Realschulen II. Ordnung umgestaltet. Die "Leht: plane der Boltsschule sür Anaben in Bremerhaven" sind durch den sehr thätigen Vorsteher dieser Anstalt durch den Druck veröffentlicht worden. (Minden, A. Boltening, 1869.) Dieselben entsprechen den Forderungen der Gegenwart volltommen. Die genannte Schule ist im Berlause von zehn Jahren von vier Klassen auf els erweitert worden.

# VII. Hamburg.

- 1. Das im vorigen Bande von uns mitgetheilte "Gesetz für das Unterrichtswesen" ist dis heute (December 1869) noch nicht in Rrast getreten. Dasselbe sindet eine gerechte Kritik von Th. Hoffmann in Nr. 430 und 431 des Hamburger Schulblattes. In Nr. 35 wird von demselben Versasser auf die Nachtheile hingewiesen, die dem Hamburgischen Schulwesen aus der Verschleppung sortwährend erwachsen, namentlich darauf, daß noch immer ein Seminar sehlt, da die jungen Leute, welche sich in der einen oder andern Weise zum Lehramt vorbereiten, nicht einnal die Vergünstigung des sechswöchentlichen Militärdienstes haben.
- 2. Das Vereinsleben der Lehrer gedeiht wohl taum anderwärts so wie in Hamburg.

Im "Schulwissenschaftlichen Bildungsverein" hielt ber Bicepräsident Herr Corens bei der Stiftungsseier die Festrede über das Thema: "Die deutsche Schule und ihre Bestrebungen in der Gegenwart", und der Präsident Herr Tiedemann stattete den Bericht ab. Auf die Institute, welche der Verein ins Leben gerusen, haben wir wiederholt his

gewiesen. Ueber zwei derselben lassen wir das Hamburger Schulblatt (Th. Sossmann) selbst reden. In Nr. 438 heißt es:

Matericht in unsern Schulen so zu ertheilen, wie es nach den Forderungen ber Padagogit allein richtig ist, nämlich auf der Grundlage der Anschauung. Die hieher gehörigen, den Schulzwecken angepaßten Sammlungen haben sich ter ber letteren Zeit so ansehnlich vermehrt, sind durch werthvolle Geschenke und Erwerdungen so vervollständigt und dabei so wohlgeordnet, daß die elfzige Benuthung derselben schon hiedurch hinreichend erklärt ist. Sie tommen so sehr den Wünschen der Lehrer entgegen und geden dem Ansschweise und naturwissenschaftlichen Unterricht ein so erfreuliches Leben, daß bereits in etwa 90 Schulen die Gegenstände des Museums zu einem unadweisdaren Bedürsniß geworden sind. Es muß den Mitgliedern des Bereins eine wahre Befriedigung gewähren, ein so nützliches Institut ins Insten gerusen zu haben."

"Benn auch ganz anderer Natur, so doch gleichfalls in seiner Weise außererdentlich nüglich erweist sich die Unterstüßungstasse. Diese, bestimmt, Lehrerwittwen und Lehrerwaisen und altern Lehrestung zu gewähren, thut dies schon nach einem Bestande von wenigen Jahren in nicht unbedeutendem Maße. Bereits empfangen etwa 25 ältere Lehrerinnen und Wittwen von Lehrern regelumäßig eine halbjährliche Unterstüßung und zwar nicht in Folge früher gesleisteter Beiträge, sondern nur in Rücksicht auf ihre Bedürstigkeit. Eine solche Kasse war ein großes Bedürsniß, da gerade die hier in Betracht tommenden Personen aus den übrigen Kassen, welche nach den Statuten derselben nur an Mitglieder derselben eine Unterstüßung zahlen, eine solche nicht empfangen können. Wer Selegenheit gehabt, das Loos solcher älteren Frauen und Jungfrauen kennen zu lernen, kann sich nur herzlich freuen, den Bestand dieser Unterstüßungskasse durch die Freigebigkeit unserer Mitsdürger gesichert zu sehen."

In den Hauptversammlungen wurden 30 Themata behandelt, theils rein pädagogischer, theils wissenschaftlicher Natur. In der Section für

Beimathstunde wurden vier Vortrage gehalten.

In ebensalls sehr erfreulicher Weise wirtt die "Gesellschaft de'r Freunde des vaterländischen Schul= und Erziehungswesens in Hamburg." Die Rede bei der 63. Stistungsseier hielt der Proponent Herr Dieselüber das Thema: "Welches sind die berechtigten Anforderungen der Gegenwart an die Schule?", und den Jahresbericht erstattete der Assistent des Proponenten Herr Hahn. Die Gesellschaft hielt 22 Sitzungen, in denen ebenfalls theils pädagogische, theils wissenschaftliche Gegenstände besprochen wurden. In der Förderung der "Lehrerbildungsanstalt" geht die Gesellschaft mit dem schulwissenschaftlichen Bildungsverein hand in Hand.

## VIII. Lübeck.

Ueber das Lübecker Schulwesen haben wir diesmal nur wenig zu berichten, da uns authentische Nachrichten darüber fehlen.

## 3. Soulgesetgebung.

- 5. Der "Pabagogische Verein zu Dresden" hat dem Unterschtsminister seine "Ansichten und Wünsche eine zeitgemäße Resorm des sächsischen Volksschulwesens betreffend" überswicht und in Nr. 50 und 51 der "Sächsischen Schulzeitung" (1868) mit von Motiven veröffentlicht. Mit den im vorigen Bande mitgetheilten "Themniber Thesen" stimmen diese "Ansichten" nicht völlig überein; sie wollen aber, wie diese, einen gesunden Fortschritt herbeisühren helsen. Es folgende sech S Gesichtspunkte, welche der Verein der Beachtung empsiehlt.
- "1) Die innere und äußere Organisation der Boltsschulen ist noch mehr dem wahren Bedürfnisse des Boltslebens gemäß zu gestalten, die pettherige also umzuändern, beziehentlich zu vervollständigen. 2) Die Besuchstigung und Leitung des Schulwesens erfolgt nur durch Bädagogen von Fach, nicht durch Geistliche als solche. 3) Dem Lehrerstande ist eine größere Theilnahme an allen die Schule betressenden Angelegenheiten gesiehlich zu sichern. 4) Der Staat hat den Lehrern eine höhere Bildung un gewähren als zeither; es ist nothig, daß der besonderen wissenschaftlichen Inahbildung eine tüchtige allgemeine Bildung vorangehe, welche der Realsschildung gleichkommt. 5) Die materielle Stellung der Lehrer ist im Inderesse der Fortentwickelung des Schulwesens noch mehr zu verbessern.

  5) Des Lehrers Berhalten in und außer dem Amte ist nur nach den allsgemeinen Landesgesehen oder dem Civilstaatsdienergesehe zu beurtheilen, insbesondere aber sind alle Bestimmungen, welche ihn den anderen Staatssbürgern gegenüber in eine Ausnahmestellung versehen, unzulässig."

Aus den Motiven zu diesen Sähen entnehmen wir noch Folgendes: Ad 1. Die Bahl der Lehrstunden für religiose Gegenstände ist in allen Rlaffen zu Gunften der übrigen Disciplinen zu verringern. Die Babl der Souler einer Rlasse soll 50 nicht übersteigen. Mehr als zwei Souls Maffen soll tein Lehrer zu verwalten haben. Die Sommerferien sollen verlangert, die Winterferien beschrankt werden. Es muß für gute Lehrmittel gesorgt werden. In der Wahl der anzuwendenden Strafmittel muß der Lebrer mehr Freiheit besiten als das bestehende Geset zuläßt. Rinders garten nach Frobelschem Spstem und Fortbildungsschulen sind einzurichten. denso Anstalten für Schwachsinnige. Ad 2. Die jest bestehende Locals schulinspection durch die Geistlichen als solche ist nicht mehr gerechtfertigt. Emancipation ist im Sinne des Bereins "eine wohlorganisirte, selbsistandige, freie Gestaltung der Schule." Aleußerlich "muß die Schule ewig abhängig bleiben von den Mächten, die sie ins Dasein gerufen und erhalten; ibr Birten nur muß ausschließlich von der Wissenschaft der Padagogit bestimmt Ad 3. Der Lebrer muß im Schulvorftande Sig und Stimme Bei einer Schulgesetzevision ist die Zuziehung praktischer Schulbaben. manner wunschenswerth. Der Lehrer ift zu hören, wenn nach ber Reise eines Kindes zur Consirmation die Frage ift, und muß die Befugniß erbalten, giltige Schulzeugnisse auszustellen. Ad 4. Das Berlangen nach einer möglichst allseitigen Bildung ift tief im Wesen des Lehrerstandes begründet, der doch in jeder Beziehung zu den gebildeten Ständen anblen

sollte, da die Pflege der Boltsveredlung in seiner Hand liegt. Richt w sprießlich sei es gewesen, daß man an Seminaren so oft Theologen ange Rellt habe, die diese Stellen nur als Durchgangsposten ins geiftliche Unt betrachteten. Auf die sprachliche und naturwissenschaftliche Ausbildung bie Seminaristen muß mehr Zeit verwandt werben, und der eigentlichen gab bilbung ein vierjähriger, ein Proseminartursus, vorangeben, ber, abnlich ber Realschule, eine allgemeine wissenschaftliche Bildung abschließt. 18. Jahre bort das Internat auf, der eigentliche Seminarunterrickt be ginnt, aber ber musikalische Unterricht ist von jest an nur noch facultath, bei welcher Einrichtung auch von besonderen Seminaren abgesehen werden Die zeitherige Seminarordnung scheint nur bie Bildung von Richschullebrern ins Auge zu faffen, und doch find solche nur & ber sächsischen Lehrer. Wünschenswerth erscheint es endlich, daß jedem Schulamtscandibaten der Besuch der Universität freigestellt werde ohne Rücksicht auf die Cenfur I und II. Ad 5. Bei bem immer fühlbarer werbenden Lebrermangel # das Einkommen der Lehrer zu verbessern; damit diese sich auch and gebilbeten Stanben retrutiren, muffen ferner die Penfionen erhöht werben, bie in Sachsen nach 35jähriger Amtsführung zu bochstens 4 bes Gim tommens gewährt werden. Das Ansehen des Lehrers wird burch bie Besorgung des niederen Kirchendienstes beeintrachtigt. Ad 6. Dem Leben muß das Recht werden, gleich jedem andern Staatsburger gegen einen Borhalt Recurs ergreifen zu konnen; hinsichtlich seiner staatsburgerlichen Rechte und seiner personlichen Freiheit bedarf er einer gesetzlichen Berer mundung nicht.

6. Die im vorigen Bande mitgetheilten Chemniger, Thefen pe einer Reform des sächsischen Boltsschulwesens" haben im Lande vielsch Bustimmung gefunden und zu Berathungen namentlich in Sewerhevereinen Beranlassung gegeben, so in Glauchau, Döbeln, Baugen, Dresden, Rochlig. Chemnig u. a. D. Unter den uns bekannt gewordenen Bereinsäußerungen verdient der des Chemniger Handwertervereins Beachtung, web halb wir ihn nachstehend ganz mittheilen.

"Die außerordentlichen Fortschritte, die in neuerer Zeit auf dem Gebiete des Gewerbes gemacht worden sind, bedingen auch erhöhte Answetzungen an den Gewerbtreibenden. Er muß sich mehr technische Fertigsteiten aneignen als früher, muß taufmännische Kenntnisse besitzen, um mit Erfolg der großen Concurrenz zu begegnen, muß überhaupt auch eine tüchtige allgemeine Bildung haben, um das weite Feld der Industrie zu überschauen und mit Umsicht und Klugheit handeln zu können."

"Der Ort aber, wo der Grund zu einer allgemeinen Bildung gelegt werden soll, ist die Boltsschule. Diese ist aber hinter den Fortschritten der Zeit zurückgeblieben und zu unserm tiesen Bedauern mussen wir sagen, daß sie die gerechten Forderungen, die man jest an sie stellen mus, nicht befriedigt. Nach den in unserer Sonntagsschule gemachten Erfahrungen ik ein großer Theil der Lehrlinge, besonders solche, die von auswärts kommen, nicht im Stande, einen gewöhnlichen Geschäftsaussax selbstständig zu entwersen, schon, leserlich und frei von groben orthographischen Fehlern zu schreiben; er ist nicht besähigt, eine einsache Rechenausgabe ohne Fehler zu

sen; die Kunst des Zeichnens ist ihm gänzlich unbekannt und die Kenntse in den Realien sinden sich nur höchst mangelhaft vor. Roch haben
ix leider zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß viele unserer Lehrlinge im
eschäft nur mechanisch arbeiten; dies kann nur daher kommen, daß sie

Benken zu wenig gewöhnt sind, und einen nicht ganz geringen Theil
x Schuld hieran trägt gewiß auch die Volksschule."

"Soll nun diesen Mängeln wirksam abgeholfen werden, so ver-

ngen wir:

I. daß der Lectionsplan für die Elementarvolksschule dadurch erweitert werde, daß bestimmte Stunden für Geschichte, Geographie, Naturgeschichte und Naturlehre, für Zeichnen und Turnen angesett werden."

"Die Realien erweitern den Blid, fordern zum Gelbstdenken auf, weden die Liebe zu den Wissenschaften und den Trieb nach Fortbildung. ie Runft bes Beichnens tann jest tein Gewerbe mehr entbehren; foll ter in dieser Kunst etwas Nennenswerthes geleistet werden, so muß schon E Schulzeit damit begonnen werden. Das Turnen fraftigt den Rörper to lehrt die gewonnene Kraft gebrauchen; wenn erst der Turnunterricht in len Schulen eingeführt ist, dann wird unser jett so schwächliches Geplecht wieder erstarken; dann wird es dem Baterlande an tapfern Bereidigern nicht fehlen, dann wird man auch die Militarlasten, die jest am larte des Bolles zehren, durch Berkurzung der Dienstzeit wesentlich erichtern können. Man wende uns nicht ein, daß zu diesen Unterrichtsgenständen teine Beit gefunden werden könne; sie sind nothwendig, folglich uß auch Beit dafür werben. Aber es laßt sich auch Beit gewinnen ohne z Stundenzahl wesentlich zu erhöhen. Der Religionsunterricht ist andern nterrichtsfächern gegenüber unverhaltnismäßig bevorzugt, er nimmt ein rittheil der gangen Unterrichtszeit in Anspruch, und wie viel Borbe itungszeit fordert er außerdem noch von unsern Rindern! Sie muffen 00 und noch mehr Sprüche, einige Hundert Liederverse und den lutheriben Ratechismus ihrem Gedächtniß wörtlich einprägen; und will man b von dem Rugen überzeugen, den diese gedachtnismäßige Unbaufung von ligiösem Stoffe hat, so frage man die, welche ein ober zwei Jahre die dule verlassen haben, was sie überhaupt von dem allen behalten und an wird staunen, wie viel Zeit hierbei verschwendet worden ist. Unserer nsicht nach ists nicht recht, daß beim Unterricht der Hauptton auf die laubenslehren gelegt wird, und daß man unsere Kinder schon mit den nterscheidungslehren, welche die verschiedenen Confessionen trennen, befannt acht. Ebenso wenig als politische Streitigkeiten in die Schule geboren, renso wenig gehören auch die kirchlichen dahin. Man beschränke also den ligiosen Memorirstoff, dogmatistre weniger, und so konnen wöchentlich nige Stunden für die oben verlangten Disciplinen gewonnen werden."

"Soll aber die Schule mehr leisten, so mussen wir auch erhöhte Formungen an die Lehrer und hauptsächlich an ihre Bildung stellen; wir

zlangen also

II. eine tüchtige Ausbildung für die Bolksschullehrer."

"Die jetige Seminarbildung ist ungenügend. Dies schliefen wir daraus, daß überall her aus den Reihen der Lehrer der Ruf nach mehr Bildung erschallt; wo aber der Ruf so laut und allgemein erklingt, ba mis bie Roth gewiß auch groß sein; wir schließen es ferner daraus, bas en unfrer Burgerschule oft viele Proben abgehalten werben mußten, ehe ma einen Lehrer fand, der ben Anforderungen genügte, obgleich nur diejenigen, welche gute Zeugnisse hatten, zur Probe eingeladen waren; wir schliefen es baraus, daß von Seminaristinnen — wie wir auf der Lehrerversand lung 1864 zu unserm größten Erstaunen horen mußten - in sprachiche Beziehung viel mehr verlangt wird, als von Seminaristen, und wir nicht in Erfahrung haben bringen tonnen, daß Abhilfe in Diefer Beziehung getroffen worden sei; wir wissen es endlich aus Erfahrung, da es oft set schwer ift, für manche Unterrichtsfächer an unserer Sonntagsschule geeignete Lehrfrafte zu erlangen, und soweit sollte boch jeder Lehrer vorgebildet sein, um jeden Unterricht an einer Fortbildungsschule übernehmen zu konnen. In gesellschaftlicher Beziehung zeigen viele Lehrer — besonders jungere eine gewisse Edigkeit, Unbeholfenheit und Unsicherheit, einen großen Mangel felbstständigen Urtheils, ein nur wenig entwideltes mannliches Gelbstgefall, welches fich in einer widrigen Demuth gegen Sobergestellte, besonders gegen Borgesette tund giebt. Es ist bies nach unserer Ueberzeugung eine Folge des strengen Internats auf den Seminarien, denn wie kann bei einen Seminaristen der Charafter sich bilden, mannliches Selbstgefühl sich exte wideln, wenn er bis zu seinem 20. Lebensjahre wie ein Rind auf Schritt und Tritt beaufsichtigt und gegängelt wird, wie kann er da die gesellschaftlichen Formen tennen lernen, wenn er angstlich von ber Gesellschaft ferngehalten wird? Wir verlangen also:

III. daß das Internat auf den Seminarien gang auf: gehoben werde; mare bies aber unmöglich, fo ftelle man die Benutung desselben in den Willen der Seminaristen, jedensalls müßte ihnen aber eine größere Freiheit als jest gewährt werden."

"Das Aussichtsrecht über die Schule ist jett ein ganz abnormes. Ueberall wird ein Fachmann von einem Manne besselben Faches beauf sichtigt, so g. B. der Mediciner von einem Mediciner, ber Jurift von einem Juristen, und man wurde es lächerlich finden, ein Gutachten über eine Rlempnerarbeit von einem Töpfer zu fordern; nur beim Badagogen hat man es bisher für natürlich gehalten, daß er von einem Theologen beauffichtigt werbe. Lasse man boch endlich einmal veraltete Einrichtungen fallen Bir fürchten und andere man das Beaufsichtigungsrecht zeitgemäß ab. übrigens, daß, so lange die Theologen jenes Recht über die Schulen ausüben, die Aenderung und Erweiterung des Lectionsplanes bezüglich ber Aufnahme von Realien ein frommer Wunsch bleiben wird, weil es ben Beiftlichen ebenso wie andern Fachleuten ergeht, die alles heil nur von ihrem Fache erwarten. Wir verlangen also:

IV. daß die Soule nicht mehr von Theologen, sondern von Fachmannern beaufsichtigt werbe."

"hierbei wollen wir nicht unterlaffen, barauf aufmertfam zu machen,

wünschenswerth wäre, wenn Theologen, welche in das Schulfach Merzutreten wünschen, erst ein pädagogisches Examen bestünden und ein Probejahr an irgend einer Schule zurücklegten. Auch erscheint es uns sehr zweicknäßig, wenn Schulspnoden eingerichtet würden (ähnlich wie für das Bewerbe die Gewerbekammer), wozu die Lehrer ihre Abgeordneten zu wählen hätten. Diese Versammlung müßte dann das Recht haben, Ansträge an die Regierung zu bringen."

"Die Gemeinden sind verpflichtet, für Gründung un derhaltung ihrer Schulen zu sorgen, und sie wurden dies um so lieber thun, wenn sie das Besetungsrecht hatten; wir verlangen daher

V. daß das Besetzungsrecht der Schulstellen ben Gemeinden übergeben werde."

"Sie haben umsomehr ein Recht dazu, da sie mit dem Lehrer leben und ihm ihr Liebstes, was sie haben, ihre Kinder, anvertrauen mussen."

"Die Frage zur Entscheidung zu bringen, ob die Schule Staats:

sber Communalanstalt sein soll, dürste jest noch nicht an der Beit sein; wird die Schule Staatsanstalt, so kann sie leicht zu politischen Bweden gemißbraucht werden; wird sie Communalanstalt, so würde dies ber allgemeinen Volksbildung auch nicht in allen Fällen sörderlich sein, da manche Gemeinden einen guten Schulunterricht noch nicht zu würdigen wissen. Man lasse es bei der jezigen Einrichtung, der Staat führe das Oberaussichtsrecht, setze ein Minimum des Unterrichtszieles sest und überlasse ben einzelnen Gemeinden, wenn sie noch weiter gehen wollen."

Chemnis, ben 24. Februar 1868.

## 4. Lehrerbildungsanstalten.

7. "Dem Seminarunterricht ift in letter Zeit vielsach der Borwurf gemacht worden, daß er hinsichtlich der sprachlichen, namentlich der schriftlichen Ausbildung Ungenügendes leifte. Darüber sprach fich der Gebeime Rirchenrath, Regierungscommissar Dr. Gilbert in der Rammer so aus: "Der beutsche Sprachunterricht ift in allen Schulen die Erur der Lehrer, und welche Gattung von Schulen wir auch revidiren mogen, wir werben darin mangelhafte Leistungen sinden und zwar aus einem ganz eigen: thumlichen, meist übersehenen Grunde. Bei Beurtheilung bessen, mas in ber beutschen Sprache geleistet wird, legt man einen andern Maßstab, als bei anderen Gegenständen, an; hier fragt man nach der inneren geistigen Reife ber Zöglinge. Daß nur bei Renntniß ber lateinischen Sprache es möglich wäre, in der deutschen Sprache etwas Tüchtiges zu leisten, das stelle ich auch in diesem Augenblide noch in Abrede; aber es ift möglich, daß wir auch in dieser Beziehung unsere Ansicht andern, und wenn wir zu ber festen Ueberzeugung gelangen sollten, daß daraus ein mahrer Gewinn für die Seminare erwächft, so kann der Herr Abgeordnete (Fahnauer) fest aberzeugt sein, daß das Ministerium sofort auch den lateinischen Unterricht, ber jest bloß facultativ als Privatunterricht nachgelassen ist, obligatorisch machen wirb." - Um ein rudhaltloses Urtheil über ben Stand ber sammt: lichen Lehrerbildungsanstalten bes Landes zu erhalten, hat das Ministerium im Jahre 1865 eine Commission von völlig sachkundigen, unketheiligten Mannern von Seminar zu Seminar gesendet, in beren hande auch bie Die Se Protofollaufnahme über das Ergebniß der Revision gelegt war. vision hat im Ganzen ein sehr gunstiges Resultat gebracht, wie aus ben aufgenommenen Revisionsprototollen, die als gedructes Manuscript ben Landstanden wortlich mitgetheilt wurden, ersichtlich ift. Im Laufe biefes Jahres hat die beabsichtigte Reorganisation der Seminare in ba Urt stattgefunden, daß die Klassencombinationen bis auf die religiosen Face beseitigt worden sind, und daß die Proseminare mit den Seminaren in fechs aussteigenden Klassen zu einem organischen Ganzen verbunden worden fun. Beither war der Praparandenunterricht in der Regel eine private Einrichtung des Directors oder eines Oberlehrers zur Vorbereitung junger Leute von 14 bis 16 Jahren für das Seminar; jest sind die Proseminare Staatsanstalten, bilben die fünfte und sechste Rlasse ber Anstalt und verhalten fic zu berselben, wie etwa die Progymnasien zu ben Symnasien. Da aber ber Unterricht nicht mehr in combinirten Klassen absolvirt wird, so find bei jedem Seminare noch zwei Oberlehrer angestellt worden. Nach der neuer Einrichtung ist nun der Unterricht ein sechsjähriger, und die Lehrziele find so erhöht worden, daß sie den Unsprüchen verständiger, sache und fachtundiger Leute gewiß entsprechen werden. Die Fortschritte bes sachsischen Soul und Seminarwesens werden auch im Auslande immer mehr und mehr anerkannt und immer offener zugestanden." (Wolfran, Chronit bes Bolls schulwesens. 1868.)

8. Was die Commission für Revision der Seminare abgeändert zu sehen wünschte, hat sie am Schluß ihres Berichts folgendermaßen zusammengefaßt:

"1. Verbindung der Proseminare mit den Seminaren zu einem organischen Ganzen von seche aufsteigenden Rlassen. 2 Thunlichfte Aufhebung des combinirten Unterrichts, namentlich auch in der deutschen Sprace. 3. Bermehrung und zwedmäßige Neugestaltung des deutschen Sprachunter 4. Größere Berüchsichtigung der Realien, insbesondere der Geschichte. 5. Verstärfung der Lehrfräste und Ermäßigung der Stundenzahl der Seminarlehrer. 6. Wahl von mehr akademisch gebildeten und bereits als Methodiker und Erzieher erprobten Lehrern, resp. Fachmannern. 7. Beschränkung bes Schreibens und Dictirens der hefte auf ein Minimum. 8. Beseitigung der bloß gedächtnismäßigen formalistischen Methode beim Unterricht. 9. Beranziehung der Boglinge zur Gelbstthätigkeit (Privatlecture, Studiertage u.) 10. Beistattung einer etwas größeren Freiheit für die Oberklassen in ber Benutung der außerhalb des Unterrichts liegenden Stunden, im Uebrigen bei voller Aufrechterhaltung des Internats. 11. herstellung besonderer Arbeits: und Wohnzimmer für größere Schülergruppen. 12. Trennung der Lehrer: und der Schülerbibliotheten; dem Bedürfniß gemäße fortlaufende Erganzung der letteren. 13. Der jetigen Bielgestaltigleit gegenüber mehr Uebereinstimmung in Lehrbuchern, Lehrgangen, Stundenplanen in ben Landels seminaren. 14. Erwägung der Frage: ob und in wie weit eine Disponsation von dem Unterrichte in einzelnen musikalischen Disciplinen, den Gesang ausgenommen, eintreten tonne."

In Nr. 52 der "Sächsischen Schulzeitung" (1868) wird gegen Nr. 6 ber vorstehenden Anträge unter der Ueberschrift "Atademisch oder seminaristisch gebildete Seminarlehrer?" polemisirt, und darauf bingewiesen, daß den Seminaren mit "Fachmännern" wenig gedient sein dürste, da diese wenig Neigung zeigen möchten, sich mit den Elementen ihrer Wissenschaft zu beschäftigen. Die seminaristisch gebildeten Lehrer hätten sich ohnehin die setzt gut bewährt. Wir stimmen dem Verfasser volltommen bei.

9. Fast alle Seminare haben jest gut eingerichtete Turnhallen und Turnplätze. Gleichwohl wird in Nr. 9 der "Chemnitzer pädagogischen Blätter" (1868) noch Klage über die Unzulänglichkeit dieses Unterrichts, gegenüber der Bestimmung vom 20. Mai 1863, nach welcher in allen Tlementarschulen Turnunterricht ertheilt werden soll, geklagt; "denn 1. ist das sur das Turnen gesteckte Ziel zu niedrig; 2. die Ausbildung zum Turnlehreramt schließt nicht mit dem Seminarkursus ab; 3. die Stellung der Seminarkurnlehrer ist keine entsprechende." Diese Punkte werden näher beleuchtet.

#### 5. Lehrervereine.

10. Die diesjährige (1869) Augem. sächs. Lehrerversammlung wurde in Meerane abgehalten. Es wohnten berselben die herren Kreis= birector Dr. Uhde, Amtshauptmann von Zahn und Schulrath Dr. Bornes Buvorderst sprach Oberlehrer Dr. Panit aus Leipzig über "einige Grundsate für die Reform des sächs. Bolleschulgesetes" und erlauterte dabei folgende Thesen, die schließlich einstimmig angenommen wurden: 1) Die Leitung und Beaufsichtigung ber Bolksschule ist nur Badagogen von Fach, nicht den Geistlichen als solchen zu übertragen. 2) Dem Lehrerstande ift eine größere Theilnahme an allen Angelegenheiten der Schule gesetlich zu fichern; insbesondere ist dem Lehrer Sit und Stimme im Orteschulvorstande ju gewähren und eine Landeslehrerspnobe zu errichten. 3) Der Staat bat ben Lehrern eine höhere Bildung als seither zu gewähren. Der besonderen wissenschaftlichen Fach: ober Seminarbildung hat eine tüchtige allgemeine Bildung voranzugehen, welche der Realschulbildung sich nähert. materielle Stellung der Lehrer ist im Interesse der Fortentwickelung des Schulmesens zu verbessern. 5) Des Lehrers außeramtliche Handlungsmeise ift nur nach den allgemeinen Candesgeseten, seine amtliche Thatigfeit nach bem Civilstaatsdienergesetze zu beurtheilen. Alle Bestimmungen, welche ben Lehrer anderen Staatsburgern gegenüber in eine Ausnahmestellung verseten, find unzulässig. — Außerdem tamen Angelegenheiten der "allgemeinen Brandversicherungsgesellschaft sachs. Lehrer" zur Verhandlung, und bezüglich einer Petition, betreffend das Lehrerpensionsgeset vom 26. Mai 1868, wurde beschlossen, dieselbe dem hoben Ministerium des Cultus, sowie den Stanbelammern burch bas Prasidium ber gegenwärtigen Bersammlung vorzulegen. Gedachte Petition ift infolge gestellter Antrage von dem Vorstande des allgemeinen fachs. Lehrervereins (Referent, Director Berthelt) vorbereitet Desgleichen beabsichtigt man, das vorgenannte Ministerium zu bitten, bas in Aussicht gestellte Schulgeset vor bessen Berathung in den Rammern zu veröffentlichen.

herr Schuldirector Baupel hat im December 1868 interessante Rib theilungen über das Schulwesen in Meerane gemacht.

- 11. "Die fünfte Conferenz sach sischer Schuldirectoren wurde am 27. September in Meißen abgehalten. Gin von einem Chemniger Bürger hergestellter neu construirter Schultisch veranlaste eine längere Discussion über die Subsellienfrage, wobei sich die Reinung geltend machte, daß die Gesahren, welche die zeitherigen Schuldante für die Gesundheit der Schüler haben sollen, wohl übertrieben würden. Directer Dr. Möbius aus Leipzig hielt einen längeren Vortrag über die Ausgebe der Schuldirectoren Conferenzen, die darin bestehen, das Bewußtsein über die Bedeutung und den Umfang des Amtes zu klären und zu beschien, die Amtsfreudigkeit zu erhalten und zu mehren und den Amtseiser zu erhöhen. Gine besondere Commission soll eine auf das Thema bezügliche Vorlage dis zur nächsten, in Leisnig abzuhaltenden Conferenz ausarbeiten. Die Zahl der Theilnehmer war nahe an 40, von denen einige auf communische Rosten gereist waren." (Wolfram, Chronik. 1868.)
- 12. In Leipzig ist durch Prof. Dr. Liller ein "Berein sin wissenschaftliche Pädagogit" gebildet worden, der bereits seine "II. Mitteilung an die Mitglieder" ausgegeben hat. Als Wittel zur Förderung der wissenschaftlichen Pädagogit geben die Statuten an: a. Herausgabe von Schriften, die der Berbreitung und dem Berständnisse der hart schen Pädagogit Vorschub leisten können; d. Stellung und Beantwortung piden gogischer Fragen und Veröffentlichung der Resultate durch die Bereinsschriften; o. Förderung von Bestrebungen, welche die Resultate wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiete der Pädagogit in die Praxis einzusühren geeignet sind. Mitglieder können alle werden, "die sich eines undescholtenen Ruses erfreuen". Die Aufnahme erfolgt nach Bollzug eines Reverses und Zahlung des Jahresbetrages von 1 Thlr.

#### 6. Gehalt.

- 13. Die Dotation der Seminarlehrer ist folgendermaßen selegestellt worden: für den Director 1200 Thlr. und freie Wohnung, für die sieden Oberlehrer 900, 800, 700, 600, 600, 500, 500 Thlr., sür den Hilfslehrer 250 Thlr. nebst freier Station.
- 14. Das Einkommen der 3316 ständigen Lehrerstellen, welche Sachsen im Jahre 1865 zählte, wurde von der Regierung für den letten Landtag so bezeichnet: 438 Stellen haben eine Einnahme von 150 Thk.; 646 bis 200 Thlr.; 501 bis 250 Thlr.; 396 bis 300 Thlr.; 329 bis 350 Thlr; 345 bis 400, 207 bis 450, 180 bis 500, 155 bis 550, 42 bis 600, 41 bis 700, 4 bis 900, 9 bis 1000, 3 bis 1025 Thr. Im Durchschnitt war also jede Stelle mit 305 Thlr. 20 Ngr. dotirt.

Auch während des diesjährigen (1868) Landtages beantragte die zweite Kammer: Die königl. Staatsregierung wolle die Ausbesserung der Gehalte der Bolksschullehrer nicht nur sortwährend, wie zeither schon, im Auge behalten, sondern auch, sobald es die Umstände für zweckmäßig und thunlich erscheinen lassen, das dessalls weiter Ersorderliche veranlassen.

- 15. Die Lehrer mußten sich auf Grund früherer Gesetze den wölften Theil des Schulgeldes für die Einnahme desselben abziehen lassen. Diese Bestimmung fällt jetzt weg; die Lehrer erhalten das Schulgeld unverkürzt.
- 16. Die ständigen Lehrer, welche mit Einschluß etwaiger Alterszulagen und sonstiger persönlicher und vorübergehender Bezüge nur ein Einkommen ist zu 300 Thirn. genießen, erhielten eine Theuerungszulage von **20 Thirn.** Nur die unverheiratheten Lehrer und die kinderlosen Wittwer wurden ausgeschlossen.
- 17. Ueber den "Berein sächsischer Lehrer zur Gewährung einer \_- Bensionsbeihülfe an Emeriti" giebt Nr. 42 der "Sächs. Schulz."
  (1868) nähere Austunft.

#### 7. Soulauffict.

- 18. Der von den Allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen her wohls bekannte Schuldirector Bornemann in Leipzig ist als Schulrath in das Ministerium nach Dresden berusen worden, wozu die jächsischen Lehrer sich gratuliren können.
- 19. Bei Berathung der Chemniker Thesen im Landtage zeigte sich die Regierung einer Trennung der Schule von der Kirche nicht geneigt.
- 20. Der Rantor Lobmann in dem tatholischen Städtchen Oftrig, ein tuchtiger Musiker und Componist, hat als Vertreter des Vereins katho= lischer Lehrer der südöstlichen Lausitz von dem domstiftlichen Consistos rium ju Baugen einen Ruffel dafür betommen, bag er Ramens bes Bereins im Jahre 1865 Diesterweg in Berlin gnm 75. Geburtstage durch Telegramm gratulirt hat. Die Berordnung, vom 31. Juli d. J. datirt, stellt die Berdienste Diesterweg's um die Methode nicht in Abrede, fagt aber, das tatholische Gefühl müßte doch jedem tatholischen Lehrer verbieten, bem Manne Ovationen zu bereiten, ber wenigstens in den späteren Jahren zu bem positiven Glauben und allem Kirchlichen in Opposition getreten sei. Sie schließt mit den Worten: "Das Consistorium versieht fich zu Ihnen, daß Sie die vorstehend entwidelten Grundsäte zu den Ihrigen machen, vor Allem aber sich einer gehörigen Bescheibenheit, eines echt tatholischen Sinnes und treuen Festhaltens an der tatholischen Kirche besleißigen werden, will Ihnen aber nicht verhehlen, daß, wenn Sie in der einen oder anderen Richtung ein entgegengesetztes Verfahren einschlagen, beziehentlich darin verharren sollten, Sie ernstes Einschreiten, nach Befinden Einleitung bes Befferungsverfahrens, beziehentlich Dienstentlaffung zu gewärtigen haben, und macht Sie darauf aufmertsam, daß ein Berein tatholischer Lehrer nicht gebuldet werden tann, der unter der Firma padagogischer Zwede tirchenseindlichen Tendenzen huldigen würde."

## 8. Organisation ber Schulen.

21. Wie anderwärts, so gibt es auch in Sachsen eine große Anzahl von Schulen (etwa 1400), vorzugsweise Landschulen, die unter einem Lehrer alle Bildungsstusen enthalten. Die gesammte Schülerzahl ist in der

Begel in zwei Klassen getheilt, von benen bie eine Bormittags, die ander Racmittags Unterricht erhält. Jebe bieser Klassen erhält im Durchswit 16 Stunden wöchentlich Da nun jede Klasse die Kinder vier verschiedene Jahrgange enthält, so muß der Lehrer mindestens eben so viel Abtheilungen bilden, wodurch die Lehrzeit zersplittert und die Krast des Lehrers iden mäßig angestrengt und daher frühzeitig ausgerieben wird. Und babei sied die Leistungen doch unzureichend. Der entwidelnde Unterricht wird auf ein Minimum beschränft; die Kinder bleiben baher in ihrer Geistebentwicklung zurück

Bon biefem Standpuntte aus betrachtet bie nachftebenbe Schrift biefen

Uebelftanb :

Cachiens landliche Moltsichulen. Gin Nachweis ber Ungulanglichtt unferer Bollsbildung und einige Borfe lage gur Abhulfe. Dreifig Thein, begründet und gestellt von Dr. Morts Spieg, Architiakonus an ber Siebt firche zu Pirna. gr. 8. (VIII u. 70 S.) Leivzig, 3. Alinkhardt. 1869. 6 Sar.

In dem erften Bortrage werben die Mangel bargelegt, Die fich auf bem Zweiflaffenspftem ergeben. Die zweite Gruppe von Thefen macht Berfchläge zur Befeitigung der Uebelffande, die britte fpricht fur Errichtung ben

Fortbilbungeschulen.

Mir laffen bier bie Thefen ber beiben letten Bortrage folgen.

"1. Much bie nur von Ginem Lehrer verwaltete Schule ift in bret nicht gleichzeitig, fondern nach einander zu verschiedenen Tageszeiten ju unterrichtenbe Rlaffen zu theilen. 2. Die 1, ober Obertlaffe bat modentlich 15, die 2. ober Mittelflaffe 10, die 3. ober Unterflaffe 74 Schulftunden. 3. Diefe Klaffen find einheitlich zu unterrichten und nur in einzelnen Disciplinen ift eine Theilung ber Rlaffe in bodftens gwei Abtheilungen gulaffie. 4. Cobald bie Gefammtjabl ber Couler bie Babl 80 überfchreitet, ift em zweiter Lehrer anzuftellen und bas Bierflaffenspftem einzuführen. 5. Am unter besonders ungunftigen Berbaltniffen einer Schulgemeinde tann es bie jur Babl 120 bei Ginem Lehrer bewenden. 6. In großeren Gemeinden find nicht mehrere einzelne Schulen mit je Ginem Lebrer, fonbern ift Gine Befammtichule mit mehreren Lehrern zu errichten. 7. Steigt bie Rinbergobl bis 200, beziehentlich 240, fo ift ein britter Lehrer anzustellen und bas Sechstlaffen politem einzusubren. 8. Rur bei Felthaltung bes Sechstlaffen fofteme ift eine Scheibung nach Gefclechtern julaffig. Diefelbe ift in ben oberen Rlaffen zuerft zu wollziehen. 9. Der Lehrer ift zu wochentlich 30 Unterrichteftunden verpflichtet. 10. Sind mehr Stunden erforberlich, fo werden ibm biefelben besonders bonorirt."

Mit der zweiten These wird man sich mohl am wenigsten einverstanden erklaren, ba 7½ Stunden wöchentlich für die Unterlloffe doch ein ger petleines Stundenmaß ist. Man darf nicht vergeffen, daß auf dieser Stude

viel Uebungen angestellt werben muffen.

Much gegen Rr. 7 burfte fich Widerfpruch erbeben baffen.

Die britte Gruppe ber Thefen lautet:

"1. Für sammtliche Soulmabden ift vom gelitten Schen jobre in Unterricht in weiblichen Sanbarbeiten ein obligatorifder. 2. Berfelbe tauf bem Lanbe, wo möglich, von ber Chefrau ves Rebentier.

ie Bergutung bafür wird in berfelben Beise wie für die anderen Schulmnben aufgebracht. 3. Die confirmirte Jugend ift nach vollendeter Schule eit minbeftens noch brei Jahre lang jum Besuche einer Fortbildungeschule verbflichtet. 4. Derartige Fortbilbungefculen find auf bem Dorfe ju erichten und zwar zunachst im Anschluß an bie bereits bestehenben Schulegirte. 5. Dem betreffenben Bollefdullebrer ift ber Unterricht in benfelben unachft ju übertragen und befonders ju bonoriren. 6. Die Gefdlechter ind dabei zu trennen, und die Stundenzahl auf minbestens wochentlich I je für bie Junglinge und fur bie Jungfrauen festgufegen. Stunden von dem Unterricht ber jungen Mabchen find burd eine geeignete peibliche Berfonlichteit ju ertheilen. 8. Religionsunterricht ift fur beibe Befdlechter aufgunehmen. - Derfelbe ift überhaupt auch an allen übrigen fortbilbungefdulen, fomeit beren Boglinge noch nicht bas 17. Lebensighr iberschritten haben, als ein obligatorischer einzuführen. 9. Un ben Tagen es Unterrichts, ber in ber Regel in ben Abendftunden ber Doche ftatigus inden hat, ift seiten der Arbeitgeber und Berrschaften den betreffenden ungen Leuten bie erforberliche Beit von ben bertommlichen Arbeiteftunben reizugeben. 10. Der Aufwand für bie Fortbilbungeschulen ift theils von en Unterrichtsempfangern, beziehentlich beren Lobnberren, theils von ben bemeinden, theils endlich aus Staatsmitteln zu beden."

Biergegen baben wir Richts ju erinnern.

#### 9. Jahresberichte.

2. Jahresbericht Des Leipziger Lebrervereins, erftattet von Jul. Mirchoff, 1. Schriftführer. Leipzig, 1869.

hauptzweit bes Bereins ift: "Gegenfeitige Unnaherung und collegiaifche Berbindung ber Lehrer Leipzigs und Umgegend, wechselseitige Untertübung in Ausübung ihrer Rechte und Bflichten und gemeinsame Beathung über Gegenstände bes Erziehungs und Unterrichtswesens, sowie
ber alle dahin einschlagenden wissenschaftlichen Fragen."

Der Berein besteht bereits 23 Jahre, tritt aber jest zum ersten Male nit einem "Jahresbericht" an die Dessentlichkeit. Aus seber Zeile besselben st ersichtlich, daß er zu den "padagogisch-freisinnigen Bereinen" gebort. In en 29 Sisungen des abgelausenen Jahres wurden 19 verschiedene Therata behandelt, darunter mehrere, die zu den "brennenden Tagesfragen" sehören, wie "die Sorge der Schule sur kirche Mohl ihrer Boginge". "Satze über die Stellung der Schule zur Kirche." "Die Borsichne im preufisschen Abgeordnetenbause betresse ber Schule." Die Hauptschulte hieraber sind in dem Jahresberichte mitgetheilt.

Mochte ber Berein in folden Beröffentlichungen fortfahren.

Brogramm ber öffentlichen Brufungen beiber Abthellungen ber Burgers foule ju Mittweiba. Bon Director Gefen.

Enthalt: 1. Ueber Strafen und Belohnungen. Bon A. Pleifner, mehrer. 2. Schulnachrichten bes Directors. 3. Pericht über bie enthibligithet won E. Lösich. 4. Classenfoftem. 24. Lehrplan und Schülerverzeichniß bes Real : Inftituts zu Mittweibe für bas Schuljahr 1869/70 veröffentlicht burch Gefell, Burgerschuldirecter.

Das Real-Institut ist ein Privatunternehmen, scheint aber viel Arklang zu finden, wie aus dem Schülerverzeichniß ersichtlich ist.

25. Einladungs - Programm zu den am 17.—19. Marz 1869 abzuhaltenden Prüfungen an der Lehr = und Erziehungsanstalt für Sohne gesbildeter Stände von Ernst Bohme. Dresden.

Diese bedeutende Anstalt scheint sich eines guten Ruses zu erfreun, da sie Schüler aus den verschiedensten Ländern enthält. Die Zahl der Classen beläuft sich auf 11; in teiner derselben besinden sich aber mehr Schüler, als mit Nugen von einem Lehrer unterrichtet werden konnen, nämlich nicht über 30. Dem Programm sind "Briese an eine Mutter" beigegeben, die über die Genußsucht, eines der verbreitetsten Uebel unsen Zeit, sich verbreiten. Wir können diese kleine Monographie als eine wertspolle bezeichnen.

# X. Sachsen=Weimar=Eisenach.

1. Auf dem diesjährigen (1868) Landtage ist das Dotations: gesetz einer Revision unterworfen und Folgendes sestgestellt worden:

"Mit dem 1. Januar 1869 sollen folgende nachträgliche Bestimmungen zu dem Geset von 1862 ins Leben treten. Das geringste jähr liche Diensteinkommen des Lehrers auf dem Lande soll wenigstens 200 Thlr. betragen. Das durchschnittliche Diensteinkommen der Lehrer an gegliederten Schulen ist in Städten dritter Classe wenigstens auf 275, in Städten zweiter Classe auf 300, in Städten erster Classe auf 330 Thlm. zu erhöhen. Nach je 6 Dienstjahren erhält der Lehrer auf dem Lande eine Alterszulage dis 225, 250, 275, resp. 300 Thlr., an den gegliederten Schulen in Städten dritter Classe dis zu 255, 280, 305 und 330 Thlm., in Städten zweiter Klasse dis 265, 290, 315 und 340, in Städten erster Classe dis zu 275, 300, 325 und 350 Thlr. Die Grundsäte, weiche für die Civilstaatsdiener gelten, sollen auch für die Lehrer maßgebend sein. Während der Pensionssat disher nur dis zu  $\frac{2}{3}$  des Diensteinkommens sich steigerte, wird derselbe nun dis zu  $\frac{4}{5}$  aussteigen." (Allg. d. Lehrerz. Nr. 12 von 1868.)

Das ganze Gesetz hierüber sindet sich in Nr. 41 der Allgem. d. Lehrerz. von 1868.

- 2. Das Wittwengehalt der Volksschullehrerwittwen ist von 50 Thum. auf 58 erhöht worden.
- 3. Infolge mehrerer an den Landtag gelangter Petitionen, Trens nung der Schule von der Rirche betreffend, sind folgende Beschlüsse vom Landtage gefaßt worden:

"Großherzogliche Staatsregierung wolle ein neues organisches Bollsschulgesetz ausarbeiten lassen, durch welches namentlich a) die Lehtsziele in den Schullehrerseminarien auf eine den jezigen Anforderungen an den Bildungsgrad künstiger Lehrer entsprechende Beise erhöht werden; b) serner der Grundsatz durchgesührt wird, daß die auf

Beziehung und Unterricht sich erstredende Schulaufsicht padagogisch zebildeten Mannern, vorbehaltlich der Mitwirkung der localen Schulbehörben in untergeordneten Fragen, zu übertragen ist."

- 4. Der Landtag bewilligte 3000 Thir, aus Staatsmitteln zur Ersweiterung und veränderten Einrichtung der Taubstummen: und Blindenanstalt in Weimar. Zur Unterhaltung derselben gewährt er jahrlich 800 Thir.
- 5. Die 15. Allgemeine weimarische Lehrerversammlung tagte in diesem Jahre unter dem Borsitze des Bürgerschullehrers Bräunslich aus Weimar in der Kirche zu Ostheim. Derselbe sprach "über die Autorität des Lehrers", Lehrer Schmidt aus Weimar "über die Erziehungsgrundsäte Fröbel's", Rector Engelmeper aus Großrudestädt über die Frage: "Wie muß der Unterricht beschaffen sein, damit das Wissen zum Können und das Können durch das Wissen vergeistigt werde?" He sie aus Ista über die "Vertheilung des Unterrichtsstosses in der Boltsschule", Schmidt aus Nöda über "das Notizduch des Lehrers".

# XI. Sachsen = Coburg = Gotha.

1. Schuldirector Hedenhahn in Coburg hat einen "Entwurf zu einem Schulgesete für das Herzogthum Coburg" ausgesarbeitet, denselben den Coburgischen Lehrern vorgelegt und, nachdem diese ihre freudige Zustimmung dazu gegeben, dem herzoglichen Staatsministerium überreicht. Wir tennen diesen "Entwurf" bis jest nur in einem Auszuge, den Dr. G. Schmidt in Eisenach im "Protestantenblatt" (Nr. 49) hat abs druden lassen und den wir hier folgen lassen.

"Buerst bespricht herr hedenhann das Berhältniß zu Rirche und Die Erziehung der Kinder ist Pflicht der Familie: die Familie bietet dem Kinde seine erste geistige Nahrung und legt den Grundstein zur Begründung der Sittlichkeit. Erziehung aber ist nicht möglich ohne Unterricht, der eine planmäßige Erweiterung des Gedankenkreises des Rindes an= Die Aufgabe der Erziehung nach allen Seiten zu erfüllen ist die einzelne Familie meistens nicht im Stande; deshalb treten mehrere Familien, welche dasselbe Bedürfniß haben, zu einer Genossenschaft zusammen zum Zwede gemeinsamer Erziehung vermittelst bes Unterrichts. Es werden gemeinsame Veranstaltungen und Anordnungen getroffen, damit in ber Gesammterziehung die Interessen der Einen nicht durch das Ueberwiegen ber Interessen der Andern geschädigt werden. So entsteht die Schule als eine Hilfsanstalt für die Familie. Die Familie hat das größte Interesse daran, wie sich die Schule zu ben Forderungen der Badagogik verhalt, und die wichtigste Seite der Erziehung, die Charakterbildung, theilt die Schule fortwährend mit der Familie. Dieses Berhaltniß zwischen Schule und Familie ist ein natürliches, wenn es auch nicht geschichtlich begründet werden kann."

"Allerdings hat neben der Familie auch der Staat Interesse an der Schule; aber dieses gibt ihm noch nicht das Recht der vollständigen und alleinigen Disposition über dieselbe; er kann daraus nur das Oberaus

"In den Städten, wo die Localbehörde zugleich Bezirtsbehörde ist, ift zwar die Lehrerschaft durch den Dirigenten der Schule vertreten, doch durste für gewisse wichtige Fälle räthlich erscheinen, den Schulvorstand durch Bahl einiger Lehrer und Laien zu erweitern."

"Die Centralbehörde endlich ist ebenfalls collegialisch zusammenzusetzen, und zwar aus einem Vertreter des Ministeriums, dem obersten Seistlichen der Landestirche, einem vom Staate anzustellenden technischen Beirathe und wenigstens zwei dem Lehrerstande angehörigen Mitgliedern, die von der ge-

fammten Lehrerschaft auf eine bestimmte Zeit gewählt werden."

"Was Herr Hedenhayn über die Bildung, corporative Stellung und Besoldung der Lehrer, Lehrmittel u. s. w. sagt, ist so wohl durchdacht und aus unsern jetzigen Cultur: und Zeitverhältnissen so überzeugend nachges wiesen, daß wir jedem, der diesen Fragen amtlich oder sonst wie näher zu treten hat, dringend empsehlen müssen, seine Ausführungen nachzulesen; doch würde es nicht zu der Tendenz dieses Blattes passen, wenn wir denselben bier ausführlicher besprechen wollten. Rur möge noch angeführt werden, daß der in das Lehrerseminar Eintretende die Reise sur die Prima einer Realschule erster Ordnung nachweisen soll."

"Db die koburgische Regierung geneigt sein dürste, auf diesen Entwurf einzugeben, wissen wir nicht; aber es wäre ein außerordentlicher Fortschritt, wenn diese Ideen irgendwo praktisch ausgeführt würden. Daß das möglich ist, hat herr hedenhann in vortresslicher Weise nachgewiesen. Bei einer solchen Versassung würden sich die Fragen, ob der Religionsunterricht obligatorisch sein solle oder nicht, ob consessionell oder nur allgemein christlich,

auf die leichteste Urt lojen laffen."

- 2. In Lehrertreisen hatte sich die Ansicht vielsach verbreitet, daß die kirchlich en Functionen ber Lehrer mit ihren sonstigen Obliegenheiten unvereindar seien. Als am 15. Mai im Landtage zu Gotha die Ausgabes positionen für die Bolksschulen zur Sprache kamen, erklärte sich der Minister von Seebach ganz energisch gegen diese Aussassung. Nach seiner Meisnung besteht zwischen dem Schulz und Kirchendienste der Lehrer ein inneres Band, durch dessen Lösung das Ansehen des Lehrers beinträchtigt werden musse, da dieser durch kirchliche Verrichtungen in den Augen der Gemeinde nur gehoben werde. In Folge dieser Erklärung wurde ein Beschluß ruck gängig gemacht, nach welchem die "mit Kirchendienst belasteten" Lehrer aus der Etatssumme von 760 Thlrn. ausschließlich remunerirt werden sollten.
- 3. Der "Bierte Jahresbericht über das Lehrerseminar zu Gotha, Schuljahr 1868/69, herausgegeben von C. Rehr, Seminarinspector (Gotha, Thienemann, 1869) enthält eine umfangreiche Arbeit "Ueber Einführung und Pflege des Turnunterrichts in der Volksschule" vom Turnlehrer Ed. Mönch, "Schulnachrichten" von Rehr und eine "Uebersicht des im Schuljahre ertheilten Unterrichts". Aus letzteren entnehmen wir Einzelnes.

Die Leitung des Seminars wurde nach Dittes Abgang Rehr übertragen. Ueber Dittes sagt Kehr: "Herr Schulrath Dittes war vom 16. April 1865 bis zum 27. Juni 1868 als Seminardirector hier thätig und hat sich in dieser Stellung um die gedeihliche Weiterentwickelung des im Jahre 1865 eine Commission von völlig sachtundigen, unbetheiligten Männern von Seminar zu Seminar gesendet, in beren banbe auch bie Protofollaufnahme über das Ergebniß der Revision gelegt war. vision hat im Ganzen ein sehr gunftiges Resultat gebracht, wie aus ben aufgenommenen Revisionsprotokollen, die als gebrucktes Manuscript ben Landständen wörtlich mitgetheilt wurden, ersichtlich ift. 3m Laufe biefes Jahres hat die beabsichtigte Reorganisation der Seminare in der Urt stattgefunden, daß die Klassencombinationen bis auf die religiösen Fächer beseitigt worden sind, und daß die Proseminare mit den Seminaren in sechs aussteigenden Klassen zu einem organischen Ganzen verbunden worden fut. Beither war der Praparandenunterricht in ber Regel eine private Ginrichtung des Directors oder eines Oberlehrers zur Vorbereitung junger Leute von 14 bis 16 Jahren für das Seminar; jett sind die Proseminare Staatsanstalten, bilden die fünfte und sechste Rlasse der Anstalt und verhalten fic zu derselben, wie etwa die Progymnasien zu den Symnasien. Da aber be Unterricht nicht mehr in combinirten Klassen absolvirt wird, so sind bei jedem Seminare noch zwei Oberlehrer angestellt worden. Nach der neuer Einrichtung ist nun der Unterricht ein sechsjähriger, und die Lehrziele find so erhöht worden, daß sie den Unsprüchen verständiger, sache und fachtundiger Leute gewiß entsprechen werden. Die Fortschritte des sachsichen Soul und Seminarwesens werden auch im Auslande immer mehr und mehr anerkannt und immer offener jugestanden." (Wolfran, Chronit des Bolls-1868.) schulwesens.

8. Was die Commission für Revision der Seminare abgeändert pussehen wünschte, hat sie am Schluß ihres Berichts solgendermaßen zusammen gefaßt:

"1. Berbindung der Proseminare mit den Seminaren zu einem organischen Ganzen von seche aufsteigenden Rlassen. 2 Thunlichfte Ausbebung des combinirten Unterrichts, namentlich auch in der deutschen Sprace. 3. Vermehrung und zwedmäßige Neugestaltung des deutschen Sprachunter 4. Größere Berüchsigung der Realien, insbesondere der Geschicht. 5. Verstärfung der Lehrfräfte und Ermäßigung der Stundenzahl der Seminer lehrer. 6. Wahl von mehr akademisch gebildeten und bereits als Methodike und Erzieher erprobten Lehrern, refp. Fachmannern. 7. Beschränfung bes Schreibens und Dictirens der hefte auf ein Minimum. 8. Beseitigung der bloß gedächtnismäßigen formalistischen Methode beim Unterricht. 9. Beranziehung der Böglinge zur Selbstthätigkeit (Privatlecture, Studiertage u.). 10. Beistattung einer etwas großeren Freiheit für die Oberklassen in de Benutung der außerhalb des Unterrichts liegenden Stunden, im Uebrigen bei voller Aufrechterhaltung des Internats. 11. Herstellung besondere Arbeits: und Wohnzimmer für größere Schülergruppen. 12. Trennung ber Lehrer= und der Schülerbibliotheten; dem Bedürfniß gemäße fortlaufende Erganzung der letteren. 13. Der jetigen Bielgestaltigleit gegenüber mehr Uebereinstimmung in Lehrbüchern, Lehrgängen, Stundenplanen in ben Landes seminaren. 14. Erwägung der Frage: ob und in wie weit eine Dispos sation von dem Unterrichte in einzelnen mufikalischen Disciplinen, ben Gesang ausgenommen, eintreten tonne."

In Nr. 52 der "Sächsischen Schulzeitung" (1868) wird gegen Nr. 6 ber vorstehenden Anträge unter der Ueberschrift "Atademisch oder seminaristisch gebildete Seminarlehrer?" polemisirt, und darauf hingewiesen, daß den Seminaren mit "Fachmännern" wenig gedient sein dürste, da diese venig Neigung zeigen möchten, sich mit den Elementen ihrer Wissenschaft zu beschäftigen. Die seminaristisch gebildeten Lehrer hätten sich ohnehin bis jett gut bewährt. Wir stimmen dem Versasser vollkommen bei.

9. Fast alle Seminare haben jest gut eingerichtete Turnhallen und Eurnpläte. Sleichwohl wird in Nr. 9 der "Chemniter pädagogischen Blätter" (1868) noch Klage über die Unzulänglichkeit dieses Unterrichts, jegenüber der Bestimmung vom 20. Mai 1863, nach welcher in allen klementarschulen Turnunterricht ertheilt werden soll, geklagt; "denn 1. ist as sur das Turnen gesteckte Ziel zu niedrig; 2. die Ausbildung zum Lurnlehreramt schließt nicht mit dem Seminarkursus ab; 3. die Stellung er Seminarkurnlehrer ist keine entsprechende." Diese Punkte werden näher weleuchtet.

## 5. Lehrervereine.

10. Die diesjährige (1869) Allgem. sächs. Lehrerversammlung purbe in Meerane abgehalten. Es wohnten berselben die herren Kreis= Axector Dr. Uhde, Umtshauptmann von Zahn und Schultath Dr. Bornes Buvorderst sprach Oberlehrer Dr. Panit aus Leipzig über einige Grundsate für die Resorm des sächs. Boltsschulgesetes" und erlauterte rabei folgende Thesen, die schließlich einstimmig angenommen wurden: 1) Die Leitung und Beaufsichtigung der Volksschule ist nur Babagogen von **заф, nicht** den Geistlichen als solchen zu übertragen. 2) Dem Lehrerstande ft eine größere Theilnahme an allen Angelegenheiten ber Schule gesetlich zu ichern; insbesondere ist dem Lehrer Sig und Stimme im Ortsschulvorstande ju gewähren und eine Landeslehrerspnode zu errichten. 3) Der Staat hat ven Lehrern eine höhere Bildung als seither zu gemähren. Der besonderen vissenschaftlichen Fach: ober Seminarbildung hat eine tüchtige allgemeine Bildung voranzugehen, welche der Realschulbildung sich nähert. 4) Die naterielle Stellung der Lehrer ist im Interesse der Fortentwickelung des Schulwesens zu verbessern. 5) Des Lehrers außeramtliche Handlungsmeise ft nur nach den allgemeinen Landesgesetzen, seine amtliche Thatigleit nach em Civilftaatsdienergesetze ju beurtheilen. Alle Bestimmungen, welche ben lehrer anderen Staatsburgern gegenüber in eine Ausnahmestellung verseten, ind unzulässig. — Außerdem tamen Ungelegenheiten ber "allgemeinen Brandversicherungsgesellschaft sachs. Lehrer" zur Verhandlung, und bezüglich iner Petition, betreffend das Lehrerpensionsgeset vom 26. Mai 1868, purde beschlossen, dieselbe dem hoben Ministerium des Cultus, sowie ben Ständekammern durch das Prasidium der gegenwärtigen Versammlung vorulegen. Gebachte Petition ift infolge gestellter Antrage von dem Borstande es allgemeinen sachs. Lehrervereins (Referent, Director Berthelt) vorbereitet Desgleichen beabsichtigt man, das vorgenannte Ministerium zu itten, bas in Aussicht gestellte Schulgeset vor bessen Berathung in den lammern zu veröffentlichen.

Herr Schuldirector Baupel bat im December 1868 interessante Mit

theilungen über das Schulwesen in Meerane gemacht.

11. "Die fünfte Conferenz sächsischer Schuldirectoren wurde am 27. September in Meißen abgehalten. Gin von einem Chemniger Bürger hergestellter neu construirter Schultisch veranlaste eine längere Discussion über die Subsellienfrage, wobei sich die Meinung geltend machte, daß die Gesahren, welche die zeitherigen Schuldanke für die Gesundheit der Schüler haben sollen, wohl übertrieben würden. Director Dr. Möbius aus Leipzig hielt einen längeren Vortrag über die Ausgabe der Schuldirectoren Conferenzen, die darin bestehen, das Bewußtsein über die Bedeutung und den Umsang des Amtes zu klären und zu besessigen, die Amtsfreudigkeit zu erhalten und zu mehren und den Amtseiser zu erhöhen. Gine besondere Commission soll eine auf das Thema bezügliche Vorlage dis zur nächsten, in Leisnig abzuhaltenden Conferenz ausarbeiten. Die Zahl der Theilnehmer war nahe an 40, von denen einige auf commundliche Rosten gereist waren." (Wolfram, Chronik. 1868.)

12. In Leipzig ist durch Prof. Dr. Biller ein "Berein sie wissenschaftliche Pädagogit" gebildet worden, der bereits seine "II. Ribtheilung an die Mitglieder" ausgegeben hat. Als Wittel zur Förderung der wissenschaftlichen Pädagogit geben die Statuten an: a. Herausgabe von Schriften, die der Verbreitung und dem Verständnisse der Herbart'schaftlichen Pädagogit Vorschub leisten können; d. Stellung und Veantwortung padegogischer Fragen und Veröffentlichung der Resultate durch die Vereinsschristen; d. Förderung von Bestredungen, welche die Resultate wissenschaftlicher Forschung auf dem Gediete der Pädagogit in die Praxis einzusüben geeignet sind. — Mitglieder können alle werden, "die sich eines undeschottenen Ruses erfreuen". Die Aufnahme erfolgt nach Vollzug eines Reverset und Zahlung des Jahresbetrages von 1 Thlr.

#### 6. Gehalt.

13. Die Dotation der Seminarlehrer ist folgendermaßen sehrgestellt worden: für den Director 1200 Thlr. und freie Wohnung, für die sieben Oberlehrer 900, 800, 700, 600, 600, 500, 500 Thlr., sür den Hilfslehrer 250 Thlr. nebst freier Station.

14. Das Einkommen der 3316 ständigen Lehrerstellen, welche Sachsen im Jahre 1865 zählte, wurde von der Regierung für den letter Landtag so bezeichnet: 438 Stellen haben eine Einnahme von 150 Thk.; 646 bis 200 Thlr.; 501 bis 250 Thlr.; 396 bis 300 Thlr.; 329 bis 350 Thlr; 345 bis 400, 207 bis 450, 180 bis 500, 155 bis 550, 42 bis 600, 41 bis 700, 4 bis 900, 9 bis 1000, 3 bis 1025 Thr. Im Durchschnitt war also jede Stelle mit 305 Thlr. 20 Ngr. dotirt.

Auch während des diesjährigen (1868) Landtages beantragte die zweite Kammer: Die königl. Staatsregierung wolle die Aufbesserung der Gehalte der Bolksschullehrer nicht nur fortwährend, wie zeither schon, im Auge behalten, sondern auch, sobald es die Umstände für zwecknäßig und thunlich erscheinen lassen, das desfalls weiter Ersorderliche veranlassen.

- 15. Die Lehrer mußten sich auf Grund früherer Gesetze ben wölften beil des Schulgeldes für die Einnahme desselben abziehen lassen. Diese estimmung fällt jett weg; die Lehrer erhalten das Schulgeld unverkurzt.
- 16. Die ständigen Lehrer, welche mit Einschluß etwaiger Alterszulagen d sonstiger persönlicher und vorübergehender Bezüge nur ein Einkommen zu 301) Thlrn. genießen, erhielten eine Theuerungszulage von Ihlrn. Rur die unverheiratheten Lehrer und die kinderlosen Wittwer urden ausgeschlossen.
- 17. Ueber den "Berein sächsischer Lehrer zur Gewährung einer en sinnsbeihülfe an Emeriti" giebt Rr. 42 der "Sächs. Schulz." 868) nähere Auskunft.

## 7. Soulaufsicht.

- 18. Der von den Allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen her wohlsannte Schuldirector Bornemann in Leipzig ist als Schulrath das Ministerium nach Dresden berusen worden, wozu die hsischen Lehrer sich gratuliren können.
- 19. Bei Berathung der Chemniter Thesen im Landtage zeigte sich die gierung einer Trennung der Schule von der Kirche nicht geneigt.
- 20. Der Kantor Löbmann in dem tatholischen Städtchen Oftrig, tüchtiger Musiker und Componist, hat als Vertreter des Vereins tathoher Lehrer der südöstlichen Lausit von dem domstiftlichen Consisto: um zu Bauben einen Ruffel dafür bekommen, daß er Namens bes meins im Jahre 1865 Diesterweg in Berlin znm 75. Geburtstage rch Telegramm gratulirt hat. Die Berordnung, vom 31. Juli b. J. tirt, stellt die Verdienste Diesterweg's um die Methode nicht in Abrede, st aber, das katholische Gefühl müßte doch jedem katholischen Lehrer verten, dem Manne Ovationen zu bereiten, der wenigstens in den spateren bren zu dem positiven Glauben und allem Kirchlichen in Opposition treten sei. Sie schließt mit den Worten: "Das Consistorium versieht ) zu Ihnen, daß Sie die vorstehend entwidelten Grundsate zu den Ihrigen ichen, vor Allem aber sich einer gehörigen Bescheidenheit, eines echt kathoben Sinnes und treuen Festhaltens an der tatholischen Rirche befleißigen rven, will Ihnen aber nicht verhehlen, daß, wenn Sie in der einen oder beren Richtung ein entgegengesettes Berfahren einschlagen, beziehentlich rin verharren sollten, Sie ernstes Einschreiten, nach Besinden Einleitung Befferungsverfahrens, beziehentlich Dienstentlassung zu gewärtigen haben, b macht Sie darauf aufmerksam, daß ein Berein katholischer Lehrer nicht suldet werden tann, der unter der Firma padagogischer Zwecke tirchenwiichen Tendenzen huldigen wurde."

## 8. Organisation ber Schulen.

21. Wie anderwärts, so gibt es auch in Sachsen eine große Anzahl z Schulen (etwa 1400), vorzugsweise Landschulen, die unter einem rer alle Bildungsstusen enthalten. Die gesammte Schülerzahl ist in der

Regel in zwei Klassen getheilt, von denen die eine Bormittags, die andere Nachmittags Unterricht erhält. Jede dieser Klassen erhält im Durchschill 16 Stunden wöchentlich. Da nun jede Klasse die Kinder vier verschiedens Jahrgänge enthält, so muß der Lehrer mindestens eben so viel Abtheilungen bilden, wodurch die Lehrzeit zersplittert und die Krast des Lehrers über mäßig angestrengt und daher srühzeitig ausgerieden wird. Und dabei sind die Leistungen doch unzureichend. Der entwidelnde Unterricht wird aus ein Minimum beschränkt; die Kinder bleiben daher in ihrer Geistesentwickslung zurück.

Von diesem Standpunkte aus betrachtet die nachstehende Schrift diese Uebelstand:

Sachsens ländliche Volksschulen. Ein Nachweis ber Ungulänglichte unserer Volksbildung und einige Borichläge zur Abbulfe. Dreißig Thefen, begründet und gestellt von Dr. Morit Spieß, Architiakonus an der Stadt firche zu Pirna. gr. 8. (VIII u. 70 S.) Leipzig, J. Klinkhardt. 1861. 6 Sar.

In dem ersten Vortrage werden die Mangel dargelegt, die sich and dem Zweitlassenspstem ergeben. Die zweite Gruppe von Thesen macht Berschläge zur Beseitigung der Uebelstände, die dritte spricht für Errichtung von Fortbildungsschulen.

Mir lassen bier die Thesen ber beiben letten Bortrage folgen.

"1. Auch die nur von Ginem Lehrer verwaltete Schule ift in brei nicht gleichzeitig, sondern nach einander zu verschiedenen Tageszeiten m unterrichtende Klassen zu theilen. 2. Die 1. oder Oberklasse hat wöchenklich 15, die 2. oder Mittelklasse 10, die 3. oder Unterklasse 74 Schulstunden. 3. Diese Klassen sind einheitlich zu unterrichten und nur in einzelnen Dis ciplinen ist eine Theilung der Rlasse in hochstens zwei Abtheilungen zuläsig. 4. Sobald die Gesammtzahl der Schüler die Bahl 80 überschreitet, ift ein zweiter Lehrer anzustellen und das Biertlaffenspftem einzuführen. 5. Ru unter besonders ungunftigen Berhaltniffen einer Schulgemeinde tann es bis zur Babl 12() bei Ginem Lebrer bewenden. 6. In größeren Gemeinten sind nicht mehrere einzelne Schulen mit je Ginem Lehrer, sondern ift Gine Gesammtschule mit mehreren Lehrern zu errichten. 7. Steigt die Kinderjahl bis 200, beziehentlich 240, so ist ein dritter Lehrer anzustellen und das Sechstlassenspitem einzuführen. 8. Nur bei Festhaltung bes Sechstlassen spstems ist eine Scheidung nach Geschlechtern zulässig. Dieselbe ift in ben oberen Klassen zuerst zu vollziehen. 9. Der Lehrer ist zu wochentlich 3() Unterrichtsstunden verpflichtet. 10. Sind mehr Stunden erforderlich, fo werden ihm dieselben besonders honorirt."

Mit der zweiten These wird man sich wohl am wenigsten einverstanden erklären, da  $7\frac{1}{2}$  Stunden wöchentlich für die Unterklasse doch ein gar putleines Stundenmaß ist. Man darf nicht vergessen, daß auf dieser Stuse viel Uebungen angestellt werden müssen.

Auch gegen Nr. 7 durste sich Widerspruch erheben lassen.

Die dritte Gruppe der Thesen lautet:

"1. Für sämmtliche Schulmädchen ist vom zehnten Lebensjahre an der Unterricht in weiblichen Handarbeiten ein obligatorischer. 2. Derselbe in auf dem Lande, wo möglich, von der Chefrau des Lehrers zu ertheilen, und

Die Bergutung dafür wird in derselben Weise wie für die anderen Schul-Runden aufgebracht. 3. Die confirmirte Jugend ist nach vollendeter Schulwit mindestens noch drei Jahre lang zum Besuche einer Fortbildungsschule 4. Derartige Fortbildungsschulen sind auf dem Dorfe zu errichten und zwar zunächst im Anschluß an die bereits bestehenden Schuls bezirte. 5. Dem betreffenden Boltsschullehrer ist der Unterricht in denselben junachit zu übertragen und besonders zu honoriren. 6. Die Geschlechter And dabei zu trennen, und die Stundenzahl auf mindestens wöchentlich 6 je für die Jünglinge und für die Jungfrauen festzuseten. Stunden von dem Unterricht der jungen Madchen sind durch eine geeignete weibliche Personlichkeit zu ertheilen. 8. Religionsunterricht ist für beide Geschlechter aufzunehmen. — Derselbe ist überhaupt auch an allen übrigen Fortbildungsschulen, soweit beren Zöglinge noch nicht das 17. Lebensjahr überschritten haben, als ein obligatorischer einzuführen. 9. Un den Tagen bes Unterrichts, der in der Regel in den Abendstunden der Woche stattzus finden bat, ist seiten der Arbeitgeber und Berrschaften den betreffenden jungen Leuten die erforderliche Zeit von den herkömmlichen Arbeitsstunden freizugeben. 10. Der Auswand für die Fortbildungsschulen ist theils von ben Unterrichtsempfängern, beziehentlich beren Lohnberren, theils von den Gemeinden, theils endlich aus Staatsmitteln zu beden."

Biergegen haben wir Nichts zu erinnern.

#### 9. Jahresberichte.

22. Jahresbericht des Leipziger Lehrervereins, erstattet von Jul. Riraboff, 1. Schriftführer. Leipzig, 1869.

Hauptzweck des Vereins ist: "Gegenseitige Annäherung und collegias lische Verbindung der Lehrer Leipzigs und Umgegend, wechselseitige Unterstützung in Ausübung ihrer Rechte und Pflichten und gemeinsame Bestathung über Gegenstände des Erziehungs und Unterrichtswesens, sowie über alle dahin einschlagenden wissenschaftlichen Fragen."

Der Verein besteht bereits 23 Jahre, tritt aber jetzt zum ersten Male mit einem "Jahresbericht" an die Dessentlichteit. Aus jeder Zeile desselben ist ersichtlich, daß er zu den "pädagogisch=freisinnigen Vereinen" gehört. In den 29 Sitzungen des abgelausenen Jahres wurden 19 verschiedene Thezmata behandelt, darunter mehrere, die zu den "brennenden Tagesfragen" gehören, wie "die Sorge der Schule sur das leibliche Wohl ihrer Zögzlinge". "Sätze über die Stellung der Schule zur Kirche." "Die Vorzgänge im preußischen Abgeordnetenhause betresse der Schule." Die Hauptzresultate hierüber sind in dem Jahresberichte mitgetheilt.

Möchte der Berein in solchen Veröffentlichungen fortfahren.

23. Programm ber öffentlichen Prüfungen beiber Abtheilungen ber Burgers foule zu Mittweida. Bon Director Gefen.

Enthält: 1. Ueber Strafen und Belohnungen. Bon A. Pleißner, Oberlehrer. 2. Schulnachrichten des Directors. 3. Bericht über die Lehrerbibliothet von C. Lötsch. 4. Classenspstem.

24. Lehrplan und Schülerverzeichniß bes Real-Instituts ju Mittweibe für bas Schuljahr 1869/70 veröffentlicht burch Gefell, Burgerschulbirecter.

Das Real-Institut ist ein Privatunternehmen, scheint aber viel Ut- tlang zu finden, wie aus dem Schülerverzeichniß ersichtlich ift.

25. Einsadunge Programm zu ben am 17.—19. März 1869 abzuhaltenden Prüfungen an der Lehr = und Erziehungeanstalt für Sohne gebildeter Stände von Ernst Bobme. Dreeden.

Diese bedeutende Anstalt scheint sich eines guten Ruses zu erfreuen, da sie Schüler aus den verschiedensten Ländern enthält. Die Zahl der Classen beläuft sich auf 11; in keiner derselben befinden sich aber nehr Schüler, als mit Nugen von einem Lehrer unterrichtet werden können, nämlich nicht über 30. Dem Programm sind "Briese an eine Mutter" beigegeben, die über die Genußsucht, eines der verbreitetsten Uebel unsen Zeit, sich verbreiten. Wir können diese kleine Monographie als eine werth volle bezeichnen.

# X. Sachsen=Weimar=Eisenach.

1. Auf dem diesjährigen (1868) Landtage ist das Dotations. gesetz einer Revision unterworsen und Folgendes sestgestellt worden:

"Mit dem 1. Januar 1869 sollen folgende nachträgliche Bestimmungen zu dem Geset von 1862 ins Leben treten. Das geringste jähr liche Diensteinkommen des Lehrers auf dem Lande soll wenigstens 200 Thlr. betragen. Das durchschnittliche Diensteinkommen der Lehrer an gegliederten Schulen ist in Städten dritter Classe wenigstens auf 275, in Städten zweiter Classe auf 300, in Städten erster Classe auf 330 Thlra. zu erhöhen. Nach je 6 Dienstjahren erhält der Lehrer auf dem Lande eine Alterszulage dis 225, 250, 275, resp. 300 Thlr., an den gegliederten Schulen in Städten dritter Classe dis zu 255, 280, 305 und 330 Thlra, in Städten zweiter Klasse dis 265, 290, 315 und 340, in Städten erster Classe dis zu 275, 300, 325 und 350 Thlr. Die Grundsäbe, welche sur die Civilstaatsdiener gelten, sollen auch für die Lehrer maßgebend sein. Während der Pensionssas disher nur dis zu  $\frac{2}{8}$  des Diensteinkommens sich steigerte, wird derselbe nun dis zu  $\frac{4}{5}$  aussteigen." (Allg. d. Lehrerz. Nr. 12 von 1868.)

Das ganze Gesetz hierüber sindet sich in Nr. 41 der Allgem. d. Lehrerz. von 1868.

- 2. Das Wittwengehalt der Volksschullehrerwittwen ist von 50 Thim. auf 58 erhöht worden.
- 3. Infolge mehrerer an den Landtag gelangter Petitionen, Trens nung der Schule von der Kirche betreffend, sind folgende Beschlüsk vom Landtage gesaßt worden:

"Großherzogliche Staatsregierung wolle ein neues organisches Bollsschulgesetz ausarbeiten lassen, durch welches namentlich a) die Lehtz ziele in den Schullehrerseminarien auf eine den jetigen Amforderungen an den Bildungsgrad künstiger Lehrer entsprechende Beise erhöht werden; b) ferner der Grundsatz durchgesührt wird, daß die auf

Grziehung und Unterricht sich erstredende Schulaufsicht padagogisch gebildeten Männern, vorbehaltlich der Mitwirkung der localen Schulbehörden in untergeordneten Fragen, zu übertragen ist."

- 4. Der Landtag bewilligte 3000 Thlr. aus Staatsmitteln zur Erweiterung und veränderten Einrichtung der Taubstummen: und Blindenanstalt in Weimar. Zur Unterhaltung derselben gewährt er jährlich 800 Thlr.
- 5. Die 15. Allgemeine weimarische Lehrerversammlung tagte in diesem Jahre unter dem Borsitze des Bürgerschullehrers Bräunslich aus Weimar in der Kirche zu Ostheim. Derselbe sprach "über die Autorität des Lehrers", Lehrer Schmidt aus Weimar "über die Erziehungsgrundsäte Fröbel's", Rector Engelmeyer aus Großrudestädt über die Frage: "Wie muß der Unterricht beschaffen sein, damit das Wissen zum Können und das Können durch das Wissen vergeistigt werde?" Sesse aus Ista über die "Vertheilung des Unterrichtsstoffes in der Boltsschule", Schmidt aus Nöda über "das Notizduch des Lehrers".

# XI. Sachsen = Coburg = Gotha.

1. Schuldirector Hedenhayn in Coburg hat einen "Entwurf zu einem Schulgesetze für das Herzogthum Coburg" ausges arbeitet, denselben den Coburgischen Lehrern vorgelegt und, nachdem diese ihre freudige Zustimmung dazu gegeben, dem herzoglichen Staatsministerium überreicht. Wir tennen diesen "Entwurf" bis jetzt nur in einem Auszuge, den Dr. G. Schmidt in Eisenach im "Protestantenblatt" (Nr. 49) hat abdrucken lassen und den wir hier solgen lassen.

"Buerft bespricht herr hedenhann das Berhältniß zu Rirche und Die Erziehung der Kinder ist Pflicht der Familie: die Familie bietet dem Kinde seine erste geistige Rahrung und legt den Grundstein zur Begründung der Sittlichkeit. Erziehung aber ist nicht möglich ohne Unterricht, ber eine planmäßige Erweiterung bes Gedankenkreises bes Rindes an= Die Aufgabe der Erziehung nach allen Seiten zu erfüllen ist die einzelne Familie meistens nicht im Stande; beshalb treten mehrere Familien, welche dasselbe Bedürfniß haben, zu einer Genossenschaft zusammen jum 3wede gemeinsamer Erziehung vermittelst bes Unterrichts. Es werden gemeinsame Beranstaltungen und Anordnungen getroffen, damit in ber Gesammterziehung die Interessen der Einen nicht durch das Ueberwiegen der Interessen der Andern geschädigt werden. So entsteht die Schule als eine Hilfsanstalt für die Familie. Die Familie hat das größte Interesse baran, wie sich die Schule zu den Forderungen der Padagogik verhalt, und die wichtigste Seite der Erziehung, die Charakterbildung, theilt die Schule fortwährend mit der Familie. Dieses Berhältniß zwischen Schule und Familie ift ein natürliches, wenn es auch nicht geschichtlich begrundet werben kann."

"Allerdings hat neben der Familie auch der Staat Interesse an der Schule; aber dieses gibt ihm noch nicht das Recht der vollständigen und alleinigen Disposition über dieselbe; er kann daraus nur das Oberaus

sichtsrecht ableiten. Er hat zu schüßen, störende Einflüsse fern zu halten, zu pslegen, zu unterstüßen, über den geregelten Gang zu wachen. Die Bestimmungen, welche er zu treffen hat, dürsen keine Borschriften über die Art und Weise des Unterrichts und der Erziehung enthalten, sondern können nur allgemeiner Art sein, so daß der Systemwechsel in der Staatsleitung nie nachtheilige Folgen haben kann für das innere Leben der Schule."

"Da auch die Kirche als Trägerin religiös-sittlicher Ideen eine podegogische Aufgabe hat, so sindet zwischen Kirche und Schule ein gewisse Berwandtschaftsverhältniß statt; aber beide gehen verschiedene Bege. Die Kirche beschränkt sich auf das Glaubensgebiet; die Schule benutt alle Bissenschaften als Erziehungsmittel und führt durch dieselben indirect pascht. Beide Anstalten stehen gleichberechtigt neben einander; von einer Ueber- oder Unterordnung der einen über oder unter die andere tann nicht die Rede sein, sie müssen sich gewöhnen, friedlich neben einander berzugehen, sich gegenseitig unterstüßend, sördernd und ergänzend, das Kirchschulregiment ist zu gesährlich sur die Schule, da jede Partei, welche ans Ruder gelangt, ihre Macht dazu mißbraucht, der Schule das Gepräge ihres Parteistandpunktes auszudrücken."

"Wenn jett der Lehrer darnach strebt, sich von dem geistlichen Schul inspector loszumachen, so ist das nicht ein Streben nach Trennung der Rirche von der Schule; diese ist gesetzlich fast überall ausgesprochen; aber die volle Berechtigung dafür liegt darin, daß wirklich padagogisch gebildete Geistliche außerordentlich selten sind."

"Die natürliche Vereinigung der Familien ist in der politischen Gemeinde gegeben; daher mag auch die Schulgemeinde in der Regel mit dieser zusammensallen, nur darf daraus nicht die Einheit der Behörden bergeleitet werden. Eine Anzahl einzelner Gemeinden bildet ein größeres Ganze, Kreis: oder Bezirtsschulgemeinden, die ebenfalls mit der politischen Grenze zusammensallen können, ohne daß die politischen Behörden zugleich Schulbehörden sein müßten. Größere Städte bilden selbständige Schulbezirte mit besonderen Schulbehörden. Die sammtlichen Bezirts und Stadtschulgemeinden schulbehörden. Die sammtlichen Bezirts und Stadtschulgemeinden schulbehörden. Abschluß."

"Die Schulbehörden sind collegialisch und beruhen auf dem Princh der Selbstverwaltung. Die Behörde der Localschulgemeinde besteht aus dem Borstande der bürgerlichen Gemeinde, einem Geistlichen, einem Lehrer und einigen von der Schulgemeinde gewählten Schulpslegern."

"Die Bezirksschulbehörde, welche die Thätigkeit der Localbehörde überwacht und die Lehrer des Bezirks inspicirt, wird zusammengesett aus den
ersten Berwaltungsbeamten (Landrath) als ständigem Mitgliede und Bertreter des Staates, einem Geistlichen zur Wahrung der kirchlichen Interessen und bedeutungsvollem Element der Intelligenz, vier Vertretern der
Schulgemeinden des Bezirks und drei Lehrern. Die Inspection fällt insbesondere den der Bezirksschulbehörde angehörigen Lehrern und Geistlichen
zu, so daß also die Lehrer eines Bezirks sich ihre Inspectoren größtentheils
selbst mählen."

651

"In den Städten, wo die Localbehörde zugleich Bezirksbehörde ist, ist zwar die Lehrerschaft durch den Dirigenten der Schule vertreten, doch dürste stür gewisse wichtige Fälle räthlich erscheinen, den Schulvorstand durch Bahl einiger Lehrer und Laien zu erweitern."

"Die Centralbehörde endlich ist ebensalls collegialisch zusammenzuseten, und zwar aus einem Vertreter des Ministeriums, dem obersten Geistlichen der Landeskirche, einem vom Staate anzustellenden technischen Beirathe und wenigstens zwei dem Lehrerstande angehörigen Mitgliedern, die von der ge-

fammten Lehrerschaft auf eine bestimmte Zeit gewählt werden."

Besoldung der Lehrer, Lehrmittel u. s. w. sagt, ist so wohl durchdacht und aus unsern jetigen Cultur: und Zeitverhältnissen so überzeugend nachges wiesen, daß wir jedem, der diesen Fragen amtlich oder sonst wie näher zu treten hat, dringend empsehlen müssen, seine Ausführungen nachzulesen; doch würde es nicht zu der Tendenz dieses Blattes passen, wenn wir denselben bier ausführlicher besprechen wollten. Nur möge noch angeführt werden, daß der in das Lehrerseminar Eintretende die Reise für die Prima einer Realschule erster Ordnung nachweisen soll."

"Db die koburgische Regierung geneigt sein dürste, aus diesen Entwurf einzugehen, wissen wir nicht; aber es wäre ein außerordentlicher Fortschritt, wenn diese Joeen irgendwo praktisch ausgeführt würden. Daß das möglich ist, hat herr hedenhann in vortresslicher Beise nachgewiesen. Bei einer solchen Versassung würden sich die Fragen, ob der Religionsunterricht obligatorisch sein solle oder nicht, ob confessionell oder nur allgemein christlich, auf die leichteste Art lösen lassen."

- 2. In Lehrertreisen hatte sich die Unsicht vielsach verbreitet, daß die kirchlichen Functionen ber Lehrer mit ihren sonstigen Obliegenheiten unvereindar seien. Als am 15. Mai im Landtage zu Gotha die Ausgabes positionen für die Bolksschulen zur Sprache kamen, erklärte sich der Minister von Seebach ganz energisch gegen diese Aussassung. Nach seiner Weisnung besteht zwischen dem Schul: und Kirchendienste der Lehrer ein inneres Band, durch dessen Lösung das Ansehen des Lehrers beinträchtigt werden müsse, da dieser durch kirchliche Verrichtungen in den Augen der Gemeinde nur gehoben werde. In Folge dieser Erklärung wurde ein Beschluß rucks gängig gemacht, nach welchem die "mit Kirchendienst belasteten" Lehrer aus der Etatssumme von 760 Thlrn. ausschließlich remunerirt werden sollten.
- 3. Der "Bierte Jahresbericht über das Lehrerseminar zu Gotha, Schuljahr 1868/69, herausgegeben von E. Rehr, Seminarinspector (Gotha, Thienemann, 1869) enthält eine umfangreiche Arbeit "Ueber Einführung und Pflege des Turnunterrichts in der Boltsschule" vom Turnlehrer Ed. Mönch, "Schulnachrichten" von Rehr und eine "Uebersicht des im Schuljahre ertheilten Unterrichts". Aus letzteren entendemen wir Einzelnes.

Die Leitung des Seminars wurde nach Dittes Abgang Rehr übertragen. Ueber Dittes sagt Kehr: "Herr Schulrath Dittes war vom 16. April 1865 bis zum 27. Juni 1868 als Seminardirector hier thätig und hat sich in dieser Stellung um die gedeihliche Weiterentwickelung des Seminars große Verdienste erworben. Sein Abschied war für uns ein m so schmerzlicherer, als wir in ihm einen Mann verloren, der als Leitz unseres Seminars die strengste Gerechtigkeit mit der freundlichsten Mile, den unbeugsamsten Wahrheitssinn mit der besonnensten Sorgsalt zu verein daren wußte und der uns Allen durch die Rlarheit seines Geistes, duch die Herzlichkeit seines Umganges, wie durch die Biederkeit seines Charakten sür immer lied und theuer geworden ist. Wöge es ihm in seiner neuen Stellung als Director des Pädagogiums in Wien wohlergehen und niche es ihm vergönnt sein, sich dort die Uchtung und Liede der ihm unter gebenen Schüler und der mit ihm arbeitenden Lehrer in so hohem Grade und in so reichem Maße zu erwerben, wie dies hier der Fall war."

Wir freuen uns dieses ehrenden Zeugnisses und wünschen, das i

Wiener Lehrer bavon Act nehmen mögen.

Zu Dittes Nachsolger ist der Director der ersten Bürgerschule pu Leipzig, Paul Möbius, ernannt worden.

Die Schülerzahl belief sich in den beiden letten Schuljahren auf

38, unter benen 2 aus Walbed maren.

Die Seminarbibliothet gablt 1500 Banbe.

Für die Abiturientenprüfung wurden eine Reihe von Clausur arbeiten angesertigt. Das Thema für die Pädagogik lautete: "Bas ik Individualität und inwiesern hat sie der Erzieher zu beachten?" Oder (zur Auswahl): "Der kindliche Frohsinn und die pädagogische Bedeutung desselben."

## XII. Sachsen-Altenburg.

- 1. Die Herzoglichen Landstände ermächtigten die Regierung, jeden Bolksschullehrer, die unverheiratheten und die, welche nicht Familienhäupter sind, ausgenommen, eine einmalige Theuerungszulage von 15 Thim. zu gewähren.
- 2. Der "Jahresbericht über die Bürgerschule zu Alten: burg", herausgegeben von dem Director Dolete, enthalt außer Soul nachrichten auch eine Abhandlung, nämlich eine Antwort auf die Frage: "Bie sind die öffentlichen Schulprufungen abzuhalten?" Der Berfasser zeigt fich in berselben als erfahrener Schulmann, der Eltern und Lehrern in Bezug auf ihr Verhalten bei Schulprufungen guten Rath zu geben vermag. Aus der beigegebenen "Bertheilung der Unterrichtsgegenstände" haben wir mit Bergnügen ersehen, daß man die Kinder namentlich auf den unteren Stufen nicht mit Stunden überladet. So haben z. B. die Knaben von der VI. Classe an bis zur I.: 20, 22, 25, 27, 29, 30 Unterrichtsstunden wöchentlich, die Madchen in Folge der Pandarbeiten durchschnittlich 2 mehr. Dem Religionsunterricht sind in den drei oberen Klassen je 5 Stunden wöchentlich gewidmet, eine Bahl, die als recht reichlich bezeichnet werden tann, wenn man erwägt, daß in die letteren Schuljahre auch ber Confirmandenunterricht fällt. hier in Bremen beschränkt man bann gewöhnlich ben Schulunterricht auf 2 Stunden ober läßt ihn in der Oberclasse gang ausfallen. Dem Rechenunterricht sind in allen Klassen 4 Bochenftunden

gewidmet, was wir für ganz angemessen erachten; in Handelsstädten wie Bremen glaubt man das Ziel unter 6 Stunden nicht erreichen zu können.

# XIII. Sachsen=Meiningen=Hildburghausen.

1. Am 2. October 1867 hielt Lehrer Hartmann aus Salzungen auf der 7. allgemeinen Lehrerversammlung des Herzogthums Meiningen einen Bortrag über die Stellung des Lehrers im Ortsschulvors fande. Man beschloß in Folge desselben: das Staatsministerium zu ersuchen, verzsigen zu wollen, daß die Rectoren und Landschullehrer Sitz und Stimme in den Ortsschulvorständen erhielten. Da Herr Oberschulrath Dr. Weides mann der Versammlung beiwohnte, so hatte er Gelegenheit, die Wünsche der Lehrer kennen zu lernen.

Unterm 23. Juli 1868 wurden die Wünsche der Lehrer in dankens= werther Weise erfüllt. Das Staatsministerium erließ an diesem Tage folgendes "Ausschreiben":

- pörfern und benjenigen Städten, die nicht Size von Herzogl. Rirchens und Schulamtern sind, bestehen, gehört auch der Ortsschullehrer, resp. wenn mehrere an einem Orte sind, der erste Lehrer als ordentliches Mitglied. Hat die Ortsschule mehr als 4 Lehrer, so gehören die beiden ersten derzselben zum Local=Rirchen= und Schulvorstande. 2. In derselben Weise treten an denjenigen Orten, wo zwar Schulen, aber teine Rirchen sich des sinden, die Schulvorstände ein. 3. In den Städten, in welchen die Leitung und Beaussichtigung des Rirchen= und Schulwesens den daselbst des sindlichen Herzogl. Kirchen= und Schulamtern unmittelbar zusteht, sind zu den mündlichen und schriftlichen Verhandlungen dieser Behörde über örtzliche Schulsachen die Rectoren zuzuziehen und mit ihren Gutachten und Borschlägen zu hören."
- 2. Obwohl die Regierung seit Jahren bemüht gewesen ift, die mas terielle Lage der Lehrer zu verbessern, so sind diese Berhältnisse boch noch immer unbefriedigend. In einer Petition der Lehrer an das Staatsministerium beißt es in dieser Beziehung: "Die Noth unter den Lehrern finden wir indeß nicht allein bei den Familienvätern, sondern auch bei ben unverheiratheten, beren Dinimal-Besoldungen so knapp zugemessen sind, daß fie oft taum zur Beschaffung der Nahrungsmittel ausreichen, geschweige denn zu anderen leiblichen und geistigen Bedürfnissen das Röthige übrig laffen. Namentlich gilt dies von benjenigen Lehrern, beren Gehalt 200 fl. resp. 250 fl. nicht überschreitet und ist deren Besserstellung ein haupts gegenstand, worauf wir die Aufmertsamteit Einer hoben Oberbehörde zu richten uns erlauben wollen. Bu unserem Leidwesen muffen wir es offen aussprechen, daß es überhaupt nur sehr wenig Schulstellen in unserem deren Gehalt als wirklich auskömmlich zu betrachten ist. Selbst die vor einem Jahre erst durch die wohlwollende Fürsorge der Hoben Oberbehörde eingeführten und von den Lehrern so freudig und dankbar begrupten Alterszulagen sind nicht im Stande gewesen, eine wirtsame Auf-

hülse bringen zu können, zumal da sie bei sehr vielen Empfängern duch die Erhöhung der Steuern im laufenden Jahre und durch die den Lehm jett neu aufgelegten, an manchen Orten nicht unbeträchtlichen Ortsumlagn ganz ober zum großen Theile absorbirt werden."

3. Unterm 27. Febr. 1868 ist den Lehrern eine einmalige Theutstung zulage von 20 st. bewilligt worden. Der Geset-Entwurf hier über lautet: "1) Jeder active Boltsschullehrer, der für eine Familie prorgen hat, ohne im Bezug eines den Betrag von 500 fl. übersteigenden jährlichen Diensteinkommens sich zu besinden, hat mit Ausnahme des in nachstehenden Artikel gedachten Falles eine einmalige Theuerungszulage von 20 Gulden zu erhalten. 2) Von den Theuerungszulagen sind dieseniges ausgeschlossen, welche nach amtlicher Ermittelung außer dem Diensteinkommen, in Folge von Vermögensnutzungen oder eines Nebenerwerds und der gleichen noch andere Einnahmen von solchem Belange beziehen, das ihr Besammteinkommen die Summe von 500 fl. übersteigt."

In den Motiven hierzu heißt es: "Das proponirte Gesetz sindet an ca. 305 Volksschullehrer, d. h. auf mehr als & aller vorhandenen Bolksschullehrer des Herzogthums Anwendung. Unter diesen sind etwa 74 städtische verheirathete Lehrer. Ausgeschlossen von der Theuerungszuleg bleiben ca. 75 unverheirathete Lehrer, welche zumeist erst wenige Jahre in Schuldienste sind, und ca. 25 Lehrer, die einzigen, welche mehr als 500 k. Einkommen haben; es sind dies ausschließlich städtische Lehrer und Restoren. Von jenen 305 Lehrern, welche die Theuerungszulage erhalten sollen, und die alle Familien zu erhalten haben, beziehen gegen 110 nicht über 300 st. Besoldung (mehrere von diesen letzteren nur 225 fl., 250 fl. und 275 fl., ja einige nur 200 fl.), etwa 150 haben ein besignationsmäßiges Einkommen von 350 fl., und nur etwa 45 haben eine höhere Besoldung bis 500 fl. einschließlich."

4. Im Sommer wurden in Folge eines Ministerial-Rescripts bei 20 ° R. im Schatten die Schulen während des Nachmittags ausgesetzt.

5. Der VII. Band der "Encyklopädie des gesammten Erziehungsund Unterrichtswesens" von Dr. Schmid enthält eine ausführliche Dars kellung des Schulwesens des Herzogthums aus der Feder bes Oberschulraths Dr. Weidemann.

6. Die allgemeine Lehrerversammlung des Herzoge thums siel 1868 aus, da nur ein Vortrag dasür angemeldet worden war. Woran liegt das?

# XIV. Die Fürstenthümer Reuß.

1. Im Fürstenthum Reuß älterer Linie ist am 13. Febr. 1868 ein Geset, die Erhöhung des Minimal-Einkommens der Bolksschullehrer betreffend, erlassen worden. Nach demselben soll das Diensteinkommen eines Lehrers mindestens betragen: in der Hauptstadt Greiz 225, in der Stadt Zeulenroda 200, auf dem flachen Lande 170 Thk Freie Wohnung wird bloß den Landlehrern zugesichert. Alle 5 Jahre werden 20 Thlr. Zulage gewährt. Die Dienstzeit wird vom erfüllten

25. Lebensjahre ab berechnet. Bezüge vom Kirchendienste werden bloß so weit mit zum Gehalt gerechnet, als sie die Summe von 20 Ihlrn. nicht übersteigen. Nach dem Gesetze vom 2. Mai 1862 stieg das Maximals Einkommen der Lehrer auf dem Lande bis 225, jett bis 250, das der Lehrer der Stadt Greiz bis 300, jett bis 380, das der Lehrer der Stadt Greiz bis 300, jett bis 305 Ihlr.

Mitte April 1868 ist auch ein Pensionsgesetz für Geistliche, Schullehrer und Kirchendiener erschienen. Dasselbe bestimmt Folgendes. Definitiv angestellte Lehrer 2c., welche wegen eingetretener geistiger ober torperlicher Schwäche zur Verwaltung ihres Amtes bleibend unfähig geworden sind, so wie solche, welche das 70. Lebensjahr oder vom vollendeten 25. Lebensjahre ab 40 Dienstjahre zurückgelegt haben, können ihre Bersetzung in den Ruhestand beanspruchen, aber auch wider ihren Willen Die Pension beträgt bis zum 10. Dienstjahre 40 g pensionirt werden. des reinen Diensteinkommens; für jedes weitere auch nur begonnene Dienstjahr wird die Pension um 1 1 0 erhöht; es soll dieselbe aber nicht über 80 % ber Besoldung sich steigern. In den zu bildenden Pensionssonds zahlt jeder definitiv angestellte Lehrer bis zu einem Einkommen von 400 Thirn. & 0, bei boberem Diensteinkommen 1 & seines wirklichen Dienste einkommens. Jebe Kirche, welche werbendes Vermögen besitt, hat 21 & ber jährlichen Einnahme, jede Schulgeldkasse hat einen jährlichen Beitrag von 1 Sgr. für jedes Schultind an den Pensionssonds zu entrichten. Suftentationsquanta, die im Falle einer verschuldeten Amtsentlassung einem Lehrer oder bessen Familie etwa bewilligt werden, sind aus der Staatstaffe zu bestreiten. (Allgem. d. Lehrerztg. Nr. 23, 1868.)

2. Aus dem Fürstenthum Reuß jüngere Linie liegen uns nur Rachrichten über das Schulwesen der Stadt Gera vor, das in der kräfstigen Hand des Directors Lorey liegt. Aus dem Ostern 1869 ausgezebenen "Programm der Gesammtstadtschule entnehmen wir Folgendes.

a. "In einer Reihe von Conserenzen wurde die orthographische Frage behandelt und eine Commission gebildet, welche Feststellungen auf dem Gebiete der Orthographie vorschlagen sollte. Dieser Entwurs, welcher nicht gedruckt werden soll, hat den Zweck einer einheitlichen Correctur von Seiten der Lehrer den Schülern gegenüber. Man hat sich größtentheils an den herrschens den Gebrauch, im Zweiselssalle an die historische Grammatik gehalten. Der vorgelegte Entwurf, für welchen eine Vermehrung, Verbesserung und Abanderung vorbehalten ist, wurde angenommen, vom Schulvorstande gesbilligt und wird auch den übrigen städtischen Schulen nach den Beschlüssen der betressenden Conserenzen als maßgebend gelten."

b. "Sehr erfreulich war die Errichtung eines Dberlehrer statuts, nach welchem der erste Oberlehrer an der Realschule sowie an jeder anderen städtischen Schule eine Reihe directorialer Functionen, gewissermaßen als Gehülse des Directors, unter Verantwortlichkeit desselben, zu verwalten hat. Sine solche Einrichtung war für den Ansang nicht praktisch, weil sich die Berhältnisse noch nicht geklärt und eine sichere Praxis sich noch nicht gekaltet hatte; aber sur die Dauer wäre eine Häufung der Geschäfte in der vorliegenden Weise nicht zu bewältigen gewesen. Denn der Director der

Realschule ist zugleich Director der höheren Töchterschule, der ersten, zweiten und dritten Bürgerschule, so wie der Sonntags-Zeichen= und Fortbildungsschule. Das Amt des Oberlehrers ist zunächst ein Ehrenamt; doch hat der Gemeinderath jedem eine Entschädigung von 25 Thlrn. jährlich verwisigt. Hoffentlich wird diese Einrichtung der Schule sörderlich sein; der Director hat für das Streben des Schulvorstandes, eine Erleichterung der Geschäfts last darzubieten, hier seinen Dank ausgesprochen."

- c. Als Abnormität muß es angesehen werden, daß der Director, der die Seele des ganzen Schulwesens ist, nicht ordentliches Mitglied des Schulvorstandes ist. Was die herzoglich meining'sche Regierung jedem Lehrer auf dem Lande und jedem Rector einer kleinen Stadt gewährt hat (s. oben), das sollten die städtischen Behörden Gera's ihrem Director auch nicht vorenthalten.
- d. "Stellt man alle Schüler aus ber Realschule, aus ben Bärgerschulen, aus der Sonntags-Zeichen: und Fortbildungsschule zusammen, weiche im Lause des Jahres eine der genannten Schulanstalten besucht haben, so erhält man aus der Realschule 375, aus der ersten Bürgerschule, Knaben, 355, aus der zweiten Bürgerschule, Knaben, 371, aus der dritten Bürgerschule, Knaben, 241, aus der Sonntagszeichenschule 174, aus der Fortbildungsschule 43. Dies giebt im Ganzen 1559 Schüler. Die höhen Töchterschule wurde von 236, die erste Bürgerschule, Mädchen, von 372, die zweite von 347 und die dritte von 197 Schülerinnen besucht; die Bahl aller Schülerinnen beträgt 1152. Die Anzahl aller Schüler und Schülerinnen betrug 2711."

# XV. Die Fürstenthümer Schwarzburg.

Am 26. Juni 1868 wurde die allgemeine schwarzburg: rudolstädtische Lehrerversammlung unter Vorsitz des Schulraths Wächter in Stadtilm abgehalten. Lehrer Danz aus Stadtilm sprach über Gesundheitspflege des Kindes, Lehrer Wagner aus Rubolstadt über die Rüzlichkeit des Turnens in der Volksschule.

Der Vorsitzende machte der Versammlung die erfreuliche Mittheilung, daß das Einkommen jeder ständigen Lehrerstelle um 50 fl. er bobt werden solle.

## XVI. Walbeck.

Am 12. August 1868 hatten sich die waldeckschen Lehrer in Wilsbungen zu einer Conserenz unter dem Borsitz des Kreisschulaussehers Pfarrer Schneider versammelt. Lehrer Müller aus Neudorf sprach über das Wort: "Der Mensch lebt nicht von Brot allein", aber nicht in dem Sinne, wie dieser Ausspruch Lehrern gegenüber gewöhnlich gebraucht wird, nämlich als Hinweisung auf den himmlischen Lohn; er zeigte vielmehr, daß diese Anwendung eine ungerechte sei. Im Weiteren benutte der Redner sein Thema auch als ein Mahnwort für die Lehrer selbst, und zum Schluß reihete er die Wünsche an, welche dem Lehrer auf dem Herzen

liegen: größere Selbständigkeit und Ausübung der Aufsicht durch Fachmanner, größere Lehrerbildung, nicht so vielerlei Beaufsichtigung. Lehrer Fisseler aus Freienhagen behandelte: "Die wünschenswerthe Uebereinstimmung des Religionsunterrichts bei den Consirmanden und in der Schule." Sein Hauptwunsch scheint das Festhalten am waldechen Katechismus gewesen zu sein, worin ihm die Versammlung nicht völlig beistimmte.

Die Versammlung beschloß, die "Hessische Schulzeitung" zu ihrem

Organ zu machen.

# XVII. Großherzogthum Hessen.

- 1. "In Folge der Erweiterung des bisher zweijährigen Lehrlursus in den großherzogl. Schullehrerseminarien auf drei Jahre ist das zur Aussnahme eines Präparanden in das Seminar disher ersorderliche Lebensalter um ein halbes Jahr herabgesett worden und muß der Präparand bei der zu Ostern ersolgenden Aufnahme nicht mehr vor dem nächstvorhergehenden 1. Januar das 16. Lebensjahr zurückgelegt haben, sondern es kann die Ausnahme auch denjenigen gestattet werden, welche dis zum 1. Juli des Ausnahmejahres das 16. Lebensjahr vollendet haben. Von diesem äußersten Termin der Zulässigkeit soll jedoch um keinen Tag Abstand genommen werzden." (Allgem. Schulz. Nr. 14, 1868.)
- 2. Die Stadtschule zu Offenbach entwidelt sich unter der Leistung des Großherzogl. Schulinspectors Dr. Sommerlad immer erfreulicher. Das Osterprogramm dieser Schule enthält als Beigabe eine kurze Abhandlung über den Rechenunterricht.
- 3. Dasselbe kann über die Stadtschulen zu Worms gesagt werden. Der von dem prov. Schulinspector Menges herausgegebene "Jahresbericht" enthält außer Schulnachrichten auch eine Abhandlung: "Die Menschenrechte des Kindes". Wir entnehmen dem Jahresberichte noch folgende Notiz:
- "Seit Jahren ist in einzelnen Klassen unserer Stadtschulen das Heckmann'sche Liniennetz beim Schreibunterrichte eingeführt, und die betressenden Lehrer haben Gelegenheit gehabt, Ersahrungen über dessen Brauchbarkeit zu machen. Um nun eine größere Gleichmäßigkeit in dem Schönschreibunterrichte zu erzielen, hat das Lehrerpersonal in seiner Conserenz am 4. September 1868 nach lebhaster Discussion zum Beschlusse erhoben, daß in der III., IV., V. u. VI. Klasse und in deren Parallelztlassen beim Schreibunterrichte das Heckmann'sche Liniennetz zu Grund gezlegt werden soll."
- 4. Nr. 2 des "Schulboten für Hessen" (1868) enthält einen ein= gehenden Bericht über den "landwirthschaftlichen Lehrtursus für Schullehrer in Darmstadt und die landwirthschaftlichen Fortbildungsschulen."

## XVIII. Die Lippe'schen Fürstenthümer.

1. Im Jahre 1850 wurde nach den Bestimmungen der "Grundstechte" das Schulgeld aufgehoben, unter Hannibal Fischer aber in der Pdb. Jahresbericht. XXI.

Art wieder eingeführt, daß für jedes Kind 20 Sgr. zu zahlen seien. Un die Lehrergehalte zu erhöhen, ist das Schulgeld jest auf 1 Thlr. erhöht worden.

2. Nach Nr. 34 der Allgem. d. Lehrerz. (1868) theilen wir nach stehend die Anforderungen mit, welche an die Detmolder Seminare aspiranten gestellt werden. Dieselben charakterisiren zugleich den Gest

bes Seminars einigermaßen.

a) Ratechismus. Sämmtliche Fragen und Antworkn "I. Religion. des Heidelberger Katechismus und die ausgedruckten Bibelftellen muffen fek im Gedächtniß sein. Berständniß des Wortsinns; auch Berständniß bes Lehrinhaltes in dem Maße, daß der Aspirant denselben mit seinen eigenen Worten wiederzugeben weiß. — Die für die Boltsschule vorgeschriebenen 30 Gesänge (Urtext) mussen nach bem neuen Gesangbuche sicher memorit sein und mit richtiger Betonung bergesagt werben. b) Biblische Geschifte. Die Geschichten des A. und R. Testaments sollen so erfaßt sein, daß se frei erzählt werden tonnen. Einzelne bedeutsame Stellen, wie g. B. Re sianische Weissagungen, mussen bem Worte nach auswendig gelernt werben. Dem Praparandenunterrichte ist dabei die Bibel zu Grunde zu legen. Namen und Reihenfolge und Eintheilung ber biblifden o) Bibeltunde. Bücher, hauptsächlich bei ben historischen Büchern, Inhalt berfelben im Algemeinen; bei einzelnen wichtigen Rapiteln, z. B. Joh. 53, Matth. 5-7, Luk. 15 2c., den Inhalt im Besonderen; die Buß- und Meskanischen Psalmen anzugeben. — II. Lesen, Schreiben und beutsche Sprace. a) Lesen. Ruß deutlich, fertig, mit richtiger Betonung gelesen werten, in deutscher und lateinischer Schrift. Empfohlen wird "Lüben 2. und 3. Band". b) Schreiben. Eine regelrechte, beutliche und fichere Sanbschift in deutscher und lateinischer Schrift (ebenso auch arabische Zissen). c) Deutsche Sprache. 2a) Grammatit. Das hauptsächlichfte the Wortarten, Sattheile, Formenlehre und Wortbildung. bb) Auffate. hier wird verlangt, eine einfache Erzählung ober Beschreibung in turzen, ein fachen Saben verständig, orthographisch richtig und mit richtiger Interpund tion sauber niederzuschreiben. III. Rechnen. Fertigkeit im Rechnen mit den vier Species in ganzen Zahlen und in Brüchen, in der einfachen Regel de tri und Zinsrechnung auf der Tafel und im Ropfe. IV. Ge schichte. Renntniß der epochemachenden Greignisse und Bekanntschaft mit ben Boltern des Alterthums, die mit dem Bolte Israel in nähere Berührung tommen. Befanntschaft mit den bedeutendsten Berfonlichkeiten in der Weltgeschichte, sehr viel in der deutschen Geschichte. Die wichtigften Jahreszahlen. V. Geographie. Der I. Theil bes Lehrbuchs von "Hartmann"; dazu Bescheid auf ben Wandkarten, besonders auf ber von Europa und Deutschland. VI. Naturgeschichte und Raturlehre Hierin soll sich der Aspirant mit dem Maße umgesehen haben, als dam Anleitung giebt der "Denkfreund von Schlet" ober das nachstens erscheinende "Lesebuch für die Oberklasse der Lipp'schen Boltsschule". VII. Mathe-Renntniß ber einfachen geometrischen Figuren (Linien, Wintel, Dreiede, Rreis) und die Fähigkeit, dieselben mit hulfe von Eineal und Birtel zu zeichnen. VIII. Beichnen. Ginige Uebungen in ben erften

rfangsgründen. IX. Musit. a) Singen. Der Aspirant soll die Durrleitern, sowie die 70 vorgeschriebenen Melodien des Gesangsbuches singen
nnen und im Tressen der Noten geübt sein. b) Spielen. aa) Die Durnleitern mit Fertigkeit, sowie die leichtesten Sonaten von Haydn und
n Mozart. Empsohlen wird die Klavierschule von Brähmig I. Kursus.
) Bioline. Wird gewünscht, daß er einige Tonleitern spielen kann."

### XIX. Baben.

### 1. Soulgesetzgebung.

- 1. Das unterm 8. März 1868 in Wirksamkeit getretene, im vorigen ande von uns mitgetheilte Schulgesetz findet den Beifall der Ultras ontanen und ber Orthobogen unter ben Protestanten nicht, und das darf an als einen nicht zu verachtenden Beweis seiner Bortrefflichkeit ansehen. n bem "Magazin für Badagogik. Ratholische Zeitschrift für Volkserebung und Volksunterricht" (Heft 1) ist es besonders Herr Fr. R. fr. Knecht), einer der Mitherausgeber, der eine Lanze gegen dasselbe bricht. as Gesetz ist ihm zu "eilig" zu Stande gekommen. Ist dem Verfasser abekannt, wie lange die Lehrer darauf gewartet haben? wie lange borbereitet worden? Das Tabelnswertheste am ganzen Gesetz ist bem erfasser aber, daß die Bolksschule durch das Gesetz Staatsschule georden und daß das Errichten von Privatschulen erschwert, das von orporationsschulen so gut wie unmöglich gemacht worden ist. Freilich iben reine Staatsschulen auch ihr Bedenkliches. Aber der Verfasser übertht, bag ben Gemeinben auch ein Ginfluß auf die Schulen gegeben orben. Wir meinen, die Zeit wird herausstellen, was untauglich im Gesetz t, und dann wird man zu einer angemessenen Revision desselben schreiten.
- 2. Daß die Regierung sich durch die namentlich von tatholischer Seite wen das Gesetz erhobenen Proteste nicht hat irre machen lassen, beweist er unterm 7. Juni 1869 vollzogene "Lehrplan für die Boltse dulen", der eine weitere Aussührung der §§. 25—29 des Gesetzes ist. r zerfällt in drei Hauptabschnitte: I. Innere Einrichtung der Schule. I. Lehrplan. III. Vollzugsbestimmungen. In vier Beilagen sind dann e Modisitationen weiter ausgeführt, welche der Lehrplan nach den besehenden Verhältnissen zu erleiden hat.

Das Ganze muß als eine bedeutende Arbeit angesehen werden, für eiche die besten pädagogischen Kräste des Landes thätig gewesen sind. ver Lehrplan mit seinen Aussührungen in den Beilagen ist sehr speciell nd stellt nicht blos die Ziele sest, sondern redet auch von der Methode. s wird indeß ausdrücklich erklärt, "daß jedem Lehrer die Wahl der lethode überlassen sei". Man wollte in Betress der Methode nur Anseutungen geben. Und das halten wir für zweckmäßig. Denn wie werwärts, so wird es auch in Baden nicht an Lehrern sehlen, die mit m Nethoden, welche sich gegenwärtig Anersennung erworben, mehr oder eniger unbekannt sind. Für solche ist eine derartige Hinweisung gewiß

heilsam. Für die freie Weiterentwickelung der Methode erblicen wir is solchen Bestimmungen teine Gefahr.

Unberücksichtigt ist in diesem "Lehrplane" der Religionsunterricht geblieben; hierüber sollen die "oberen geistlichen Behörden" das Er
sorderliche seststellen. Man wird hiergegen nur unter der Boraussehmy Nichts einzuwenden haben, daß der Religionsunterricht auch von diese Stelle aus nach pädagogischen Grundsäten behandelt wird.

Auf den "Lehrplan" hier noch näher einzugehen, mussen wir unter lassen; dagegen theilen wir nachstehend das mit, was sich auf die "Ein-

theilung ber Schuler in Rlassen und Abtheilungen" bezieht.

"§. 1. In jeder Volksschule werden die Schüler je nach der Zahl ber Lehrer in der Regel in zwei oder mehrere Klassen abgetheilt. Die Klassen werden von unten herauf gezählt, so daß die unterste Klasse die erste genannt wird und die Kinder von dieser in die zweite, dritte u. s. w. Alefe Jebe Klasse wird getrennt von der andern unterrickt. §. 2. Jebe Klasse, welche Kinder verschiedener Jahresturse umfaßt, 200 fällt wieder in Abtheilungen, deren Bahl in der Regel der Bahl der in ber Rlasse vereinigten Jahrgange entspricht, jedoch nicht mehr als höchstens bei betragen soll. Die einzelnen Abtheilungen erhalten theils gemeinschaftlichen unmittelbaren Unterricht, theils wird, während die eine Abtheilung ven Lehrer mundlichen Unterricht erhält, die andere nach ihrer Entwidelungs stufe über ben nämlichen ober einen andern Gegenstand schriftlich beschäftigt. §. 3. Da, wo nur ein Lehrer angestellt ist, theilen sich die Schuler in zwei Rlassen. Die untere enthält in ber Regel bas erfte, zweite und dritte Schuljahr, die obere das vierte, fünfte, sechste, siebente und achte Schuljahr. §. 4. Sollte bei erheblicher Schülerzahl diese Rlasseneintheilung mit Rūdsicht auf die vorhandene Lehrfraft und auf den verfügbaren Soulraum unthunlich erscheinen, so tann auf begründeten Antrag des Ortsichul rathes eine Eintheilung der Schüler in der Art genehmigt werden, das die obere Klasse nur die vier letten Schuljahre umfaßt und die untere Rlasse sich in zwei Hauptabtheilungen scheibet, von denen in der Regel die erste lediglich aus dem ersten und die zweite aus dem zweiten, dritten und vierten Schuljahre zusammengesett ift. In diesem Falle wird die Unterrichtszeit (S. 9) und die Vertheilung berfelben auf die einzelnen Lehrgegenstände (§. 16) für jede Rlasse mit Berücksichtigung der einschlägigen örtlichen Verhältnisse besonders geregelt. §. 5. Wo zwei oder mehr Lehrer an einer Schule angestellt sind, werden in der Regel doppelt so viel Rlaffen gebildet, als Lehrer vorhanden sind. Bei der Vertheilung der Jahresturfe unter die Rlassen ist darauf zu achten, daß, wenn immer thunlich, in ben oberen Rlassen mehrere Schuljahre vereinigt werden, daß aber, wo die Schülerzahl es gestattet, diese Bereinigung stets zu bem 3mede vorgenommen wird, um für die betreffende Rlasse erweiterte Unterrichtszeit (§. 10) pu ermöglichen. S. 6. Gine Trennung ber Schulkinder nach Geschlechtern foll in der Regel nur bei solchen Schulen vorgenommen werden, an welchen vier ober mehr Lehrer angestellt sind. §. 7. Im Uebrigen sindet bie Festsetzung der Schülereintheilung in Rlassen und Abtheilungen, sowie die Ueberweisung ber Rlassen an die bei ber Schule angestellten Lehrer auf

Antrag des Ortsschulraths durch den Kreisschulrath statt. — §. 8. Die Unterrichtszeit ift entweder einfach ober erweitert. §. 9. Die ein= face Unterrichtszeit umfaßt für jede Rlasse 16 wöchentliche Unterrichts. Bei Schulen mit einem Lehrer tann ber Kreisschulrath genehmigen ober anordnen, daß die Stundenzahl der unteren Rlasse um eine bis zwei Stunden vermindert und dagegen jene der oberen Rlasse entsprechend vermehrt werbe. Die Unterrichtsstunden werden in der Art ertheilt, daß jeder Schüler entweder nur Vormittags oder nur Nachmittags die Schule besucht. In keinem Falle darf der Unterricht vor Morgens fechs Uhr beginnen. §. 10. Die erweiterte Unterrichtszeit umfaßt für iebe Rlasse in der Regel 26 bis 30 wöchentliche Unterrichtsftunden. 8. 11. In dieser Unterrichtszeit (§§. 9 und 10) sind diejenigen Stunden bes Religionsunterrichts, welche von dem Geistlichen ertheilt werden, mit Ausnahme des Communitantens und des Confirmandenunterrichts, inbegriffen, nicht aber die Stunden für die Leibesübungen der Schüler und die Stunden für weibliche Arbeiten der Schülerinnen (§. 19). §. 12. Jeder Lehrer, welcher zwei Rlassen zu unterrichten hat, halt für jebe berselben Die einfache Unterrichtszeit ein. §. 13. Der Lehrer, welcher zwei Maffen zu unterrichten bat, ertheilt ber boberen Rlasse ber Tageszeit nach ben ersten Unterricht. Für die Schulen derjenigen Orte, welche aus zer-Areuten und vom Schulhause entfernt liegenden Wohnungen besteben und in welchen Schultinder zum Biebhuten verwendet werden, find die Rreis= foulrathe ermachtigt, auf begrundeten Antrag des Ortsschulrathes die Anordnung zu treffen, daß während des Sommerhalbjahres die erste Klasse vor der zweiten und beziehungsweise die dritte Klasse vor der vierten der Tageszeit nach Unterricht erhalt. S. 14. Wenn bem Lehrer nur eine einzige Rlasse übertragen ist, ist die erweiterte Unterrichtszeit die gebotene. §. 15. Die Unterrichtsgegenstände der Boltsschule sind nach §. 25 des Gesets folgende: Religion, Lesen und Schreiben, deutsche Sprache, Rechnen, Gesang, Beichnen, das Wissenswürdigste aus der Geometrie, der Erdtunde, der Naturgeschichte und Naturlehre und aus der Geschichte. Dazu kommen noch Leibesübungen für Knaben und Unterricht in weiblichen Bandarbeiten für Madden. S. 16. Bei einfacher Unterrichtszeit ents fallen für jede Rlasse auf den Unterricht in den nachbenannten Lehrgegenftanben die beigesette Bahl Wochenftunden: Religion 3, Sprachfac, Lesen und Schreiben (einschließlich Schönschreiben) und beutsche Sprache 5-6, Rechnen 3-4, Gesang 1, Realien und zwar a) Anschaus ungsunterricht (Sprachübungen und vorbereitender Unterricht) 2-3, b) das Wissenswürdigste aus der Geometrie mit Zeichnen, Erdtunde, Geschichte, Naturgeschichte und Naturlehre 3-4. §. 17. Die erweiterte Unterrichtszeit, z. B. mit 26 Mochenstunden für jede Klasse, vertheilt sich in der Regel auf die einzelnen Gegenstände in folgender Weise: Religion 3, Sprachfach 7-8, Schönschreiben 2, Rechnen 4-5, Gesang 2, Realien 6-7 Stunden. In den drei unterften Schuljahren ermäßigt sich jedoch die Unterrichtszeit in den Realien (Anschauungsunterricht) zu Gunften des Sprachfachs auf 4 Wochenstunden. Beträgt die Unterrichtszeit mehr ober weniger als 26 Wochenstunden, so ist dieselbe in analoger

Weise zu vertheilen. S. 18. Die Festsetzung ber Unterrichtszeit jen Rlasse und ihre Vertheilung auf die einzelnen Lehrgegenstände geschiekt unter Zugrundlegung ber vorstehenden Bestimmungen (§§. 8-17) a Antrag des Ortsschulraths durch den Kreisschulrath. §. 19. Für die in Sinne des g. 102 des Gesetzes erweiterten Boltsschulen wird i Unterrichtszeit und ihre Vertheilung jeweils nach den örtlichen Berhaltniffen besonders festgestellt. Ueber die für die Leibesübungen und für den Unter richt in weiblichen Arbeiten zu verwendende Unterrichtszeit wird besonden Verfügung ergeben. — §. 20. Das Versegen der Schüler in eine boben Rlasse oder Abtheilung erfolgt in der Regel bei dem Beginn eines neus Schuljahres. hat ein Schuler bas Maß ber für seine bisherige Rlafe vorgezeichneten Kenntnisse und Fertigkeiten nicht erreicht, so baß er vor aussichtlich bem Unterrichtsgang in den hauptfachern ber höheren Rick nicht zu folgen vermag, so ist derselbe noch ein Jahr oder unter Umftanden noch zwei Jahre in seiner Rlasse ober Abtheilung zurückzuhalten. jedoch auch auf das Alter und die Fähigkeiten des Schülers geeignet Rudsicht zu nehmen und möglichst darauf zu sehen, daß in Schulen mit Klassen, in benen mehrere Jahrgange vereinigt sind, der Schuler wenigken §. 21. sein lettes Schuljahr in der obersten Rlasse zubringe. Schüler einer Rlasse ober Abtheilung zu repetiren haben, wird auf ben Ax trag des Lehrers, welcher dieselben zu unterrichten hatte, durch Beschis bes Ortsschulrathes nach der jährlichen Hauptprüfung festgesett."

Wir sind eigentlich nur mit §. 5 nicht völlig einverstanden. Bem nämlich mehr als zwei Lehrer vorhanden sind, so halten wir eine

Theilung ber Klassen nicht mehr für geboten.

Schließlich theilen wir noch die "Allgemeinen Bestimmungen für ben Lehrplan mit, da aus diesen genügend zu ersehen ist, daß man bei Auf

stellung besselben von richtigen Ansichten ausgegangen ist.

"§. 22. Der gesammte Elementarunterricht ist so zu ertheilen, das ber sormale Zwed besselben, die allseitige Wedung und Entwickelung der geistigen Unlagen bes Kindes, stets festgehalten wird. §. 23. Mittheilung des Unterrichtsstoffes ist streng darauf zu achten, daß der Schüler zu selbstthätiger Auffassung und zu wirklichem Berftandniß angeleitet werbe. Das blos mechanische Lernen ist überall, auch bei ben Gedächtnißübungen, auszuschließen, indem auch bier ber Gegenstand ber selben dem Verstande und Gefühle so viel als möglich nabe zu legen ift. S. 24. In der Erkenntniß, welche gebildet werden soll, muß wo möglich die entsprechende Grundanschauung, sei es in der Wirklichkeit ober im §. 25. Ueberall ist das Erkannte und Eingesehem Bilde, vorausgehen. bem Schüler burch forgfältige Uebung und vielseitige Anwendung geläufig zu machen. §. 26. Obwohl der vorliegende Lehrplan eine gesonderte Behandlung der einzelnen Lehrgegenstande voraussett, so versteht es fic boch von selbst, daß bei Ertheilung des Unterrichts in denselben gegen seitige Bezugnahme auf einander stattfinde und die Unterrichtsziele so weit irgend thunlich gleichzeitig gefördert werden sollen."

### 2. Schulaufsicht.

3) Nach einer Mittheilung in Nr. 43 der Allgem. deutschen Lehrerzeitung (1868) sind jest sämmtliche evangelische Schulräthe Seistliche, während die Schulen katholischer Konsession nur weltliche Kreisschulinspectoren und Vorsisende im Ortsschulrath haben.

### 3. Confessions und Communalschulen.

4. Nach &. 7 des Schulgesetzes muffen in jede Bolksschule einer be-Rimmten Confession auch die Kinder jedes andern Bekenntnisses aufge= mommen werben, sofern an dem Orte nicht für das andere Bekenntniß eine besondere Schule besteht; doch sind die Kinder anderen Bekenntnisses micht anzuhalten, an dem ihnen fremden Religionsunterrichte Theil zu Auf Antrag der Gemeindebehörden werden nach &. 11 Schulen eines Ortes, die nach Confessionen getrennt sind, zu gemeinschaftlichen (gemischten) Boltsschulen vereinigt, wenn jebe ber betheiligten Schulgemeinben bies beschließt. Der lettere Fall ist bereits in mehreren Orten eingetreten. In Neuenheim bei Beibelberg beschloß die evangelische Schulgemeinde einstimmig die Zusammenlegung der beiden bisherigen Confessionsschulen; in Leimen, wo die Geiftlichkeit beider Confessionen aus allen Rraften Dagegen arbeitete, stimmte die tatholische Gemeinde nur mit einer Stimme Mehrheit, die evangelische jedoch mit überwiegender Anzahl dafür. Baben, Offenburg, Lahr und Constanz sprach sich die Mehrzahl ber Bürgerschaft gleichfalls für die Vereinigung aus; ber Beschluß ber tatholischen Schulgemeinde in Constanz erfolgte sogar mit 324 gegen In andern Orten dagegen, wie in Kirchheim, tamen in 48 Stimmen. Folge der Abstimmung gemischte Schulen nicht zu Stande. (Wolfram, Chronit.) In Nr. 6 (1869) des "Protestantenblattes" wird berichtet: "Die Frage über Einführung gemischter Schulen hat in Mannheim durch Abstimmung der Consessionsgemeinden ihre Erledigung gefunden. Da die tatholische Geistlichkeit im Beichtstuhle, Kanzel, Flugblättern Alles aufbot, die Ratholiten gegen die Sache einzunehmen, die liberale Partei nicht minder in der Presse, Versammlungen, Flugblättern arbeitete, so steigerte sich, je naber ber Tag der Abstimmung tam, die öffentliche Stimmung zu einer formlichen Erregung; am Tage ber Abstimmung selbst, am 28. Jan., rubte die Arbeit, die Bevolkerung wogte auf ben Straßen, die stimmsähigen Manner eilten in die Wahllotale, ein Blinder ließ sich hinführen, ein Rranter sogar hinbringen — und so ward für die Sache der Freiheit ein Sieg errungen, der für unsere gesammte Stellung zur hierarchie bochft wichtig ist. Für die gemischte Schule stimmten 746 Ratholiken, 198 das gegen; Protestanten stimmten 1009 für und 6 dagegen; Ifraeliten stimmten 322 dafür, dagegen Niemand. Dieser Sieg mard sowohl von der Bevölkerung der Stadt, als des Landes mit lautem Jubel begrüßt, und es werben nun die übrigen größeren Städte des Landes nachfolgen. ganze Sache hatte eine religiose Farbung erhalten und wurde bei Unterliegen des liberalen Prinzips von weittragenden Folgen geworden sein."

### 4. Lehrerseminare.

- 5. Das evangelische Seminar in Rarlsruhe zählte im Schuljahr 1868 auf 69 in zwei Klassen 64 Seminaristen, darunter sechs Israeliten. Der zu Ostern 1869 ausgegebene "Jahresbericht" enthält außer einer "Uebersicht des Unterrichts" Grundsätze sur den deutschen Sprachuntericht in einsachen und erweiterten Volksschulen im Anschlusse an das Lesebuch für Volksschulen (Lahr bei Geiger) von Seminarlehrer Fr. Riefer. Die hierin ausgestellten Grundsätze sinden sich in Uebereinstimmung mit den Anssichten der neueren Methodiker dieses Faches.
- 6. Das katholische Seminar in Etklingen enthielt in dem Schuljahr 1868 auf 69 in zwei Klassen 53 Zöglinge. Das Ostern 1869 ausgegebene Programm enthält außer Unterrichts : Uebersichten die "Antrittsrede des Directors Dr. Neumaier, gehalten am 10. Oktober 1868". Nach den hierin niedergelegten Grundsähen ist die Leitung des Seminars in guten Händen. Wir citiren nur folgende, auf das Schulgeset sich berziehende Stelle: "Insbesondere verdient es alle Anerkennung, daß die deutsche poetische Literatur in den Kreis des Seminarunterrichts bereingezogen wurde; denn das Studium der deutschen Klassiker ist für den Bollsschullehrer ein vortressliches Bildungsmittel. Im österen Umgang mit diesen Geistesherven bildet sich sein Verstand, veredelt sich sein Gemüth, läutert sich sein Geschmad, erweitert sich sein Blick und gewinnt er reichlich Ausbeute für seine sprachliche Ausbeltung."
- Am 23. Oktober 1869 starb nach langen und schweren Leiden der Oberschulrath Pflüger in Meersburg, wo er Director der großherzogl. Taubstummenanstalt war. Er gehörte zu den einsichtigsten Pādagogen seines Vaterlandes. An dem Zustandesommen des badischen Schulgesetzes hat er großen Antheil. In seinem "Lesebuche" hat er sich ein bleibendes Denkmal gesetzt. Mit Gruber wurde er aus dem Oberschulrath entlassen, weil die Geistlichkeit nicht ertragen konnte, daß ein seminaristisch gebildeter Rann über ihr stehe. Das brach dem trefslichen Ranne das Herz.

## XX. Württemberg.

## 1. Lehrerbildungsanstalten.

1. In Reutlingen giebt es eine Privatlehrerbildungsanstalt, die unter der Leitung des Lehrers Hornberger steht. Dieselbe brachte es bisher nur zur Präparandenbildung, ist aber jest im Stande, ihren Zöglingen die volle Berufsbildung zu gewähren. Durch Staatsbeiträge ist es möglich gemacht, den Seminaristen wie in den Staatsseminarien Unterricht, Wohnung und Heizung unentgeltlich zu gewähren, und dazu noch ein Stipendium von 50 fl.

- 2. Bahl ber Lehrer, Seminaristen und Präparanden.
  - 2. Am 1. Januar 1868 hatte Württemberg:
    - a) Schulmeisterstellen . . 1806 evang. und 915 fath.,
    - b) Unterlehrerstellen . . 192 = = 83
    - c) Lehrgehülfenstellen . . 459 = = 190

im Ganzen also 2457 evang. und 1188 kath.,

Aberhaupt also 3645 Volksschullehrer.

- 3. In der Heranbildung für den Volksschuldienst waren am 1. Januar 1868 begriffen:
  - a) Schulpräparanden . . . 161 evang., 75 tath.,
  - b) Seminaristen

in den Staatsseminarien . 105 . 59 : in Privatseminarien . 47 . — : bei einzelnen Lehrern . 1 : — :

c) Weibliche Schulamtszöglinge . 25 = 39 .

Busammen 339 evang., 173 fath.

#### 3. Gehalt.

4. Von den Schulmeisterstellen haben:

| ein | Gehalt | von | 400—424                 | fl. | nebst | fr. | Wohnung | 816        | evang., | <b>558</b> | fath., |
|-----|--------|-----|-------------------------|-----|-------|-----|---------|------------|---------|------------|--------|
| 3   | 8      |     | <b>425</b> — <b>449</b> |     |       |     | 1       | <b>533</b> | ;       | 225        |        |
| 5   | 3      | \$  | 450-474                 | :   | =     | =   | z       | 155        | \$      | 47         | =      |
| 8   | 2      | 2   | <b>475—499</b>          | \$  | =     | *   | :       | 51         | *       | 14         | \$     |
| 3   | \$     | \$  | <b>500—599</b>          | :   | =     | =   | z       | 123        | 8       | 42         | 8      |
| \$  | =      | *   | <b>60</b> 0—6 <b>99</b> | ;   | :     | 2   | 1       | 94         | \$      | 20         | 2      |
| 3   | *      | =   | 700 fl. u. me           | ehr | : =   | :   | :       | 34         | •       | 9          | 8      |

#### 4. Lehrplan.

5. Schon vor längerer Zeit hat die Regierung eine aus Mitgliebern des evangelischen Konsistoriums und des tatholischen Kirchenrathes bestehende Rommission mit Bearbeitung eines Normallehrpanes für bie ein= tlassige Volteschule beauftragt. Nachdem berselbe zu Stande getommen und von beiden Oberschulbehörden geprüft, ist er autographirt und den Redaktionen der heimathlichen Volksschulblätter zur Veröffentlichung und Beurtheilung zugegangen, außerbem aber einer besonderen Kommission zur Prufung und Fesissiellung übergeben worden. Abgedruckt und dadurch weiteren Rreisen zugänglich ift berselbe im "Württembergischen Schulwochen= blatt" (1868), in der "Boltsschule" von Hartmann, Heft 4 (1868) und im "Magazin für Babagogit" von Pfister, haug und Knecht, heft 2 (1868). Die Rommission bekennt am Schluß bes Entwurfs, daß sie außer dem in ben Archiven des Ministeriums und des evangelischen Konsistoriums vorhandenen Material aus früherer Zeit und den aus verschiedenen Schulbezirken ihr zugegangenen Lehrplanen benutt habe: Birsch, Entwurf eines Unterrichtsplanes für Volksschulen (Leipzig, 1840), das preußische Regulativ vom 3. Oktober 1854, Golysch, Einrichtungs- und Lehrsen für Dorsschulen (Berlin, 1855), Bod, Wegweiser für Bolkschullen (Breslau, 1866), einzelne Lehrplane von verschiedenen preußischen Anisregierungen, die in Riehl's Centralblatt mitgetheilt sind, und endlich wo
schiedene Schriften über Schultunde, Unterrichts- und Erziehungslehre.

Dies Berzeichniß der Hülfsmittel ist für den Kenner sehr bezeichnen. Bon den ungenannten Unterrichtslehren abgesehen, sind alle im Geiste de längst gerichteten preußischen Regulative gehalten; Arbeiten anderer Richtug wurden entweder gestissentlich ausgeschlossen, oder waren der Kommissen auch wohl unbekannt.

Bu der Rommission, welche den Entwurf prüsen soll, gehören nem Geistliche, die zugleich Schulinspectoren sind, neun Lehrer aus beiden Amssessionen und ein israelitischer Lehrer.

Der "Normallehrplan" macht keinen sehr günstigen Eindruck, und vie hoffentlich sehr erhebliche Veränderungen durch die Kommission ersehm, wird vielleicht ganz neu gestaltet werden müssen. Die eingehendste und beachtenswertheste Kritit desselben hat dis jetzt Lehrer Laist ner in der "Boltsschule" geliesert. Das Resultat seiner Prüsung ist: "Der Entwed ruht auf Grundsähen, welche die Entwidelung des Volksschulwesens theils nicht sördern, theils selbst hindern." (Siehe "Volksschule", Heft 9 und 10 von 1868.)

### 5. Soulauffict.

- 6. Die Zahl sämmtlicher Bezirtsschulinspectoren in Württenberg beträgt 93. Davon gehören 54 der evangelischen, 39 der tatholischen Ronfession an. Von den evangelischen Schulinspectionen sind 29 von Decanatamte getrennt, 25 noch mit demselben verbunden. Unter den Decanen, welche zugleich Bezirtsschulinspectoren sind, leiten 10 die Schultonsperenzen, während 15 die Leitung derselben einem andern Geistlichen überlassen. (Hartmann, Volksschule 1868, S. 492.)
- 7. Die Entschädigung, welche Lehrer erhielten, die zur Unterstühung bei Schulvisitationen herangezogen wurden, ist erhöht worden. Das Rähere im "Württembergischen Schulwochenblatte" von 1868, Rr. 19.

### 6. Subsellien.

8. Das Unterrichtsministerium hat bereits vor mehreren Jahren eine Rommission zur Herstellung zweck dienlicher Subsellien nach Stuttgart berusen und dabei Dr. Frahner aus Zürich zu Rathe gezogen. Auf Grund dieser Commissionsberathungen ist eine Instruction ausarbeitet und erlassen worden, welche die Ansertigung der Subsellien genau vorschrift. Sie sindet sich abgedruckt in Nr. 18 des "Württemb. Schulwochenbl" von 1868.

Das württembergische Schulwesen hat am 31. August 1869 eines schweren Verlust erbitten: an diesem Tage starb in Zürich auf einer Erholungs reise Dr. Th. Eisenlohr, Oberschulrath und Seminardirector in Rürtingen. Er gehörte nicht blos zu den tresslichen Menschen, sondern war auch ein

Durch das lebendige Wort, durch zahlreiche pädagogische Abhandlungen und selbstständige Schriften hat er einen eben so großen als vortheilhasten Einsten auf das Boltsschulwesen ausgeübt. Seine Schüler hangen in Liebe und Berehrung an ihm. (Weitere Mittheilungen über Eisenlohr im "Württemb. Schulwochenblatt" 1869 und in der "Voltsschule", Hest 8 und 9, 1869.)

## XXI. Bayern.

1. Das Schulgesetz. Von Seite ber Staatsregierung wurde betanntlich dem Landtag der Entwurf eines Volksschulgesetzes vorgelegt, bessen Grundzüge bereits im vorjährigen Band des "Bad. Jahresberichtes" auf: geführt sind. Dieser Gesegentwurf wurde inzwischen von beiden Stande: baufern eingehend in Berathung gezogen, konnte aber nicht zur Durchführung gelangen, ba eine Uebereinstimmung zwischen ben genannten Gesetzgebungs= faktoren nicht zu erzielen mar. Der Abgeordnetenkammer kommt das Berbienst zu, die Regierungsvorlage wesentlich verbessert zu haben. Ihr Referent, Bfarrer Gelbert, zeigte ein warmes Berg für Schule und Lehrer, der Spezialausschuß arbeitete mit richtigem Takt, und bas Plenum der Rammer stimmte in überwiegender Majorität unter hestigem Protest der Rlerikalen und Ultramontanen für die Unnahme des Gesetzes in der verbefferten Gestalt. Insbesondere mar es den Mitgliedern der Fortschrittspartei, Kraufold, Hoffmann (beide Theologen), Bölk, Fischer, Brater, M. Barth u. A. zu verbanken, daß mit der ausschließlichen Berechtigung der Geistlichen zur Schulaussicht in Zukunft radikal gebrochen werden sollte. Das Zustandes tommen des Gesetzes in der von den Abgeordneten angenommenen Fassung ware somit als ein wesentlicher Fortschritt im bayerischen Volksschulwesen zu betrachten gewesen. Leider schloß sich die Rammer der Reichsrathe den Beschlüssen der Abgeordneten nicht an. Diese zum größten Theile aus tonservativen (hocharistofratischen und klerikalen) Elementen bestehende Berfammlung glaubte ber Schule nicht die mindeste Concession machen zu durfen, sondern ließ sich auf eifriges Betreiben ihrer beiden Reserenten Bischof v. Dintel und Oberkonsistorialprasident v. Barles beigeben, den Rlerus in der Wahrung, beziehungsweise Erweiterung seiner vermeintlichen Rechte an die Schule zu unterstüßen und gegenüber den liberalen Beschlussen bes Abgeordnetenhauses und den Aufstellungen der Regierung Bestimmungen in bas Geset aufzunehmen, die, wenn sie zur Geltung gekommen waren, bas baperische Schulwesen auf den Stand zurud versetzt hatten, den es vor etwa 100 Jahren einnahm. Natürlich konnte die II. Kammer weder diesen Beschlüffen, noch dem weiter gestellten Antrag auf sofortige Borlage eines besonderen Gesegentwurfs, die Verbesserung der materiellen Lage der Lehrer betreffend, beitreten, und so mußte das Gesetz fallen zum bittersten Nachtheil der Lehrer, die sich nun abermals in ihren hoffnungen auf eine sorgenfreiere Butunft getäuscht seben.

Dem Vernehmen nach beabsichtigt nun die Staatsregierung, die als nothwendig erkannten Resormen, soweit dies angeht, in Kürze auf dem Ber-

ordnungswege zu regeln, in Betreff der pecuniaren Besserstellung des Lehen standes aber dem neuen Landtage einen besonderen Gesetzentwurf vorzulegn, der hoffentlich die Zustimmung der beiden Ständeversammlungen sinden wich.

2. Als ein erfreuliches Zeichen der Zeit sind die Maßnahmen der Staatsregierung anzusehen, durch welche zum erstenmale ein Boltsschullehm (Solereder in Nünchen) als ordentliches Mitglied eines Kreisscholarchat (Oberbayern) ernannt, sowie ein anderer Lehrer zum Inspektor und ein dritter zum Präsett eines Schullehrerseminars befördert worden ist. Auch beabsichtigt das Kultusministerium nach dem Vorgange der sächsischen Regierung an den drei Landesuniversitäten besondere Pädagogien zu errichten, welche für die Studirenden der Theologie und Philologie, sowie für tüchtige Volksschullehrer in gleicher Weise zugänglich sein sollen.

3. Anläßlich der Schulgesetbebatten im Landtag machen die Bemohner der Rheinpfalz von dem ihnen noch aus früherer Zeit zustehenden Reine der Errichtung von Kommunalschulen Gebrauch. Da das Ministerint diese Umgestaltung der Schulen von der Zustimmung der betheiligten Konsessischen abhängig machte, so schriften verschiedene liberale Gemeinden, wie Landau, Germersheim, Neustadt, Dürkeim zc. alsbald zur Bornahme da zur Bedingung gemachten Formalität, bei welcher sich die setzt weitans die überwiegende Mehrzahl der Katholisen, Protestanten und Israeliten einmüligs sür die konsessische Schule erklärte. In den betressenden Gemeinden herrschte ob dieser Errungenschaft freudige Stimmung.

4. Die Joeen Fröbels finden allmählich auch in Bapern Eingang. Kindergärten und Fröbelvereine blühen jett in kurzer Aufeinanderfolge schin allen größeren Städten auf. München allein hat binnen Jahressist vier der ersteren gegründet. Einzelne Lehrer machten sich um die Errichtung

dieser Anstalten besonders verdient.

5. Dem Schulturnen wird von Seite der Regierung der möglicht Borschub geleistet. Das Kultusministerium hat nicht blos die Einführung des Turnunterrichts in den Volksschulen und höheren Lehranstalten anges ordnet, sondern auch für die turnerische Ausbildung der künstigen Bolksschullehrer dadurch Sorge getragen, daß dasselbe für 38 Seminar= und Prüsparandenlehrer mährend des Monats September 1868 einen besondern Turnkursus in München abhalten ließ, wozu jedem Theilnehmer die Rittel aus der Staatskasse gewährt wurden. Unter den Städten, die dem Turnen in den Volksschulklassen jetzt schon eine ganz besondere Sorgsalt widmen, verdient namentlich Hos erwähnt zu werden.

6. In München haben sich Magistrat und Gemeindekollegium dahin geeinigt, daß der neu anzustellende Schulrath ausschließlich Schulmann und unter keiner Bedingung ein Geistlicher sein solle. Die diesem Beschluß vor ausgegangene Motivirung des Rechtsrath Schrott ist so kernig und tressend, daß wir uns nicht versagen können, sie hier auszüglich folgen zu lassen:

"Unter einem Fachmanne, wie ich mir ihn für unsere Schulen wünsche, verstehe ich nicht nur einen sowohl theoretisch wie praktisch gebildeten Schulmann, sondern und vorzüglich auch noch einen solchen, welcher nur Schulmann im eigentlichen Sinne des Worts ist, welcher kein anderes Amt bekleidet, welcher daher auch nur die Interessen der Schule im Auge hat

id keinerlei anderen Einflussen ausgesett ist. Um es kurz zu sagen, ber inftige Schulrath soll tein Geistlicher sein. mftand, daß dieser Schulrath an unsern Sitzungen theilzunehmen hat, eint mir solches zu bestimmen. Aber noch mehr die Vorkommnisse in r jungsten Beit, der begonnene Kampf um die Herrschaft in der Schule, & Bestreben, Bustande herbeizuführen, die hinter den dermaligen noch weit rud waren — ich erinnere an die Verhandlungen über das Schulgeset bet Reichstammer — muffen Allen, welche sich ein offenes unpar= iisches Auge für die Sache bewahrten, klar gemacht haben, daß man die dule nur als Mittel zu anderen Zwecken benüten möchte. Ein solches orgehen ruft aber gerade jenen Gemeindevertretungen, welchen es in die and gelegt ist, alle nicht rein im Interesse ber Schule gelegenen Einflusse n derselben abzuhalten, die ernste Mahnung zu, Vorsicht zu üben. emeinde wie Munchen, welche jahrlich hunderttaufende für Schulzwede sfert, scheint mir aber vor Allem berufen zu sein, laut, öffentlich und annlich Zeugniß dafür abzulegen, daß sie bie mahren Interessen ber Schule ohl erkenne, für dieselben einstehe und den von der Neuzeit an die Soule stellten Anforderungen Rechnung trage. Gesetze und Verordnungen, welche stimmen, daß ein solcher Schulrath ein Geistlicher fein muffe, besteben cht, ja der erste Schulrath Münchens, welcher von 1808 bis 1829 diese telle bekleidete, war auch kein Geistlicher. Jest liegt das Schicksal, das 30hl und Webe unserer Schulen auf Jahre hinaus in Ihrer Hand. Sie, . S., sind berufen, als Vertreter ber Gemeinde und ihrer Schulen, bann s Familienväter die natürlichen Rechte der Gemeinde und Familie an die dule zu mahren. Ich beantrage nun, zu beschließen, daß der tunstige dulrath ein Fachmann, d. h. Pādagoge und zwar aus bem eltlichen Stande sein solle. Ich bitte Sie, diesem Antrage beis istimmen. 4000 Lehrer haben unlängst in Berlin sich in gleichem Sinne isgesprochen, mögen beren Stimmen bei Ihnen geneigtes Gehör finden. eber Ihr heutiges Votum wird einst bie Stadtgeschichte Munchens richten; öchten unsere Nachkommen diese Stunde segnen konnen."

Das erzbischösliche Ordinariat in München hat gegen diesen Beschluß rotest eingelegt.

- 7. In Oberbayern machte sich in der letzten Zeit ein bedeutender hrermangel fühlbar. Im Juni 1869 waren dort nicht weniger denn 2 wirkliche Schulstellen unbesetzt.
- 8. Zum erstenmal seit ca. 20 Jahren kam bei der diesjährigen Lands gswahl wieder ein Volksschullehrer in die baperische Abgeordnetenkammer. 5 ist dies der um das baperische Lehrervereinswesen hochverdiente ehrensiste Lehrer Sittig von Bapreuth.
- 9. Das Interesse an den deutschen Lehrerversammlungen steigert sich in Bapern mit jedem Jahre. Während früher der Besuch dieser Versummlungen den baperischen Lehrern viele Jahre hindurch geradezu verboten id auch nach Aushebung dieses Verbotes nur wenigen Bemittelten möglich ar, haben im letzen Jahre neben den meisten größeren Städten, Lehrers id anderen Vereinen sogar einzelne Kreisregierungen Abgeordnete aus zu Zahl der Volksschullehrer unter Gewährung angemessener Reisediäten

nach Berlin gesandt und sich über die dortselbst gepflogenen Berhandlungn Bericht erstatten lassen.

10. Dem baperischen Lehrerverein war durch die Berhandlungen des Landtages über den Schulgesetzentwurf Anlaß gegehen, wieder holt für die Sache der Schule und Lehrer trästigst einzutreten.

Gine an die Rammer der Reichsrathe gerichtete öffentliche Grilarung

Ė

beffelben lautet folgendermaßen:

- a) Wir vermögen in dem Schulgesetze keine Schädigung des kirchlichen Einflusses auf Erziehung und Bildung zu erkennen, da der Geistlichkeit die in dieser Hinsicht nach der Versassung zustehenden Rechte vollständig gewaht sind. In der Beschräntung der sast ausschließlichen Leitung der Boltsschuk durch die Geistlichen ersehen wir einen Alt der Gerechtigkeit gegenüber der mitbetheiligten Faktoren und ein wirksames Mittel zur Förderung der Schulwesens. Aus diesem Grunde mussen wir uns wiederholt gegen die bisherige Lokalschulinspektion aussprechen.
- b) Die Volksschule unsrer Zeit kann unmöglich lediglich als ein Annexum der Kirchen betrachtet werden, sondern ist ein wesentliches Gid im Organismus des modernen Staates. Das heutige Staatswesen kam ohne gehobene Volksschulen nicht existiren; denn in der Intelligenz und Charakterstärke seiner Bürger liegt seine Lebenssähigkeit und Kraft.
- c) Die Pädagogik ist eine Wissenschaft und die Behauptung da neueren Pädagogen, daß in der harmonischen Ausbildung des Menschen der Gipfelpunkt alles Unterrichts und aller Erziehung liege, vollkammen berechtigt. Die Schulleitung kann deshalb nur in die Hände solcher Männer gelegt werden, welche mit der pädagogischen Wissenschaft nach Theorie und Praxis vollständig vertraut sind. Wir stehen in dieser Sache unbedingt zur Vorlage der hohen Staatsregierung und zu den Beschlüssen der hohen Kammer der Abgeordneten.
- d) Wir verwahren uns gegen die Verdächtigung, als wirkten wir für Entchristlichung der Volksschule. Wir behaupten vielmehr, daß in nicht seltenen Fällen die Pflege des religiös : sittlichen Lebens in der Bolksschule dis jest größtentheils in unsre hände gelegt gewesen ist und erklären aus drücklich, daß wir es auch serner als Pflicht erachten, innerhalb der Rowselsson im Geiste religiöser Duldung in dieser Beziehung thätig zu sein.
- 6) Es ist die edle Absicht der Kirchen, durch die zu Ansang dieset Jahrhunderts bethätigte Uebertragung der niederen Kirchendienste auf die Lehrer und Einräumung eines großen Theils der Meknerhäuser für Schulzwede die raschere Durchführung der Schulverbesserungen zu ermöglichen, nicht zu vertennen; dagegen ist jedoch einzuwenden, daß den Lehrern selbst hierdurch teineswegs eine besondere Wohlthat erwiesen worden ist, da diese in vielen Fällen den Ertrag der kirchlichen Dienste als Besoldung für ihn Lehrthätigkeit hinnehmen müssen. Ferner halten wir die Rultusstiftungen insofern in Vortheil, als sie, da dem Lehrer die kirchlichen Functionen vertropit sind, nicht veranlaßt werden, nach den Leitverhältnissen und dem Geldwerthe Aenderungen in der Besoldung der niederen Kirchendiener zu tressen. Im Interesse der Schule müssen wir uns neuerdings für die Trentnung des Mehnerdienstes vom Schulamte erklären.

f) Wir hoffen, daß es der hohen Kammer der Reichstäthe gefallen wöge, durch ihre Zustimmung zu den Beschlüssen der Kammer der Abgeordenten Gesammtbeschluß in der Schulgesetzangelegenheit zu erzielen und so das Insledentreten eines Gesetzt zu ermöglichen, welches schon seit vielen Jahren nicht blos von dem Lehrerstande, sondern auch von dem intelligenten Theile des Volkes ersehnt wird.

Der baperische Bolisschullehrer-Verein.

Außerdem befaßte sich der Berein im verstossenen Jahre mit der Heraussehe einer Liedersammlung und der Ausarbeitung eines Landeslesebuchs, für welche Bwede besondere Ausschüsse ernannt sind, die ihre Thätigkeit eröffnet haben. In Bezug auf das Genossenschaftswesen des Vereins ist hervorzuheben, daß das neugegründete Lehrerwaisenstift bereits pro 1868 an eine bedeutende Anzahl von Lehrerwaisen namhaste Unterstühungen verabreichte, sowie daß hinsichtlich der Mobiliarversicherung ein Anschluß an die bayerische Hente abwirft. — In den meisten Regierungsbezirken sanden pro 1868 Bersammlungen der Kreislehrervereine statt, die sich theils mit der Erledigung geschästlicher Angelegenheiten, theils mit der Abhandlung pädagogischer Beitzsagen beschäftigten. Die Zahl der Bereinsmitglieder ist auch im vergangenen Jahre gewachsen.

Lehrer Sepfferth in Hof.

- 11. Unter den am 1. April 1868 in die Armee eingereiheten 16,377 Retruten befanden sich 1228, also 7,5 Proz., mit mangelhafter Schulbildung. Auf Oberbapern kommen 4,3 Proz., auf Mittelfranken ebensoviel, auf Unterfranken mit Aschaffenburg 4,8 Proz., auf Oberfranken und Schwaben 5,8, auf Neuburg 5,9, auf die Pfalz 10,1, auf Niederzbapern 12,0, auf die Oberpfalz und Regensburg 13 Proz. Im Ganzen hat sich der Bildungsstand etwas gehoben; Niederbapern, die Oberpfalz und Regensburg aber stehen noch immer am niedrigsten. (Vergl. Päd. Jahresber. Bd. 18, S. 622.)
- 12. Nach ben bem Schulgesetzentwurf angefügten Tabellen bestanden im vorletten Jahre überhaupt 8197 Schulen, und zwar 5528 tath., 2553 protest. und 121 israelitische. Die Lehrkräfte vertheilten sich so: Als wirkliche Lehrer waren angestellt 6774, als ständige Schulverweser 1344, als selbstständige Schulgehülfen 711, als Gehülfen zur Unterstützung von Lehrern 133, als Lehrerinnen 614 (62 weltliche und 552 klösterliche); aberhaupt 9567. — Die Werktagsschule wurde von 604,497, die Feier: tageschule von 211,594 Schülern besucht. 1028 Schulen halten noch mehr als 100 Rinder. 5410 Lehrer hatten zugleich Rirchendienft und erhielten als Rantoren und Organisten in Summa 241,442, als Megner 379,051 fl. Der Durchschnittsgehalt eines wirklichen Lehrers war 453 fl., ber eines ständigen Berwesers 273, der eines Gehülfen 220, der einer Lehrerin 280 fl. 167 Lehrerstellen hatten noch nicht 200 fl., 385 Stellen mehr als 600 fl. Einkommen. Die Pensionsquote emeritirter Lehrer belief sich auf 180 fl. für ben Einzelnen; Wittwen erhielten im Durch= schnitt jahrlich 64 fl., einfache Baisen 13, Doppelmaisen 26 fl. 13. hinsichtlich der Schulferien hat die Regierung für Riederbapern

Folgendes bestimmt. In den Stadts und Marktschulen, in welchen sognannte Sommerschule nicht stattsindet, beginnt das Schuljahr mit den 1. Oktober und endet mit dem 8. August, so daß also die Hauptsein vom 9. August dis zum 30. September dauern. Außerdem sällt der Unterricht vom Dienstage vor Ostern die zum Dienstage nach Ostern und an den Wochenvacanze Nachmittagen aus. Auf dem Lande wird nach einer Ministerialverordnung vom 25. Juli 1810 die Sommerschule vom 1. Nai die zum 30. September gehalten und außer den Osterserien vier Wochen in der Zeit der strengsten Feldarbeiten freigegeben. Auf die Dauer un acht Tagen kann der Lokalinspector dem Lehrer Urlaub geben, sich von seinem Bosten zu entsernen, auf die Zeit die zu vier Wochen gieht die Districtsinspection Erlaubniß; zu Ertheilung längeren Urlaubs ist jedoch nur die Kreisstelle berechtigt.

14. Der Ministerialassessor und Schulreferent Dr. Huller ist vom Rultusministerium nach Sachsen gesendet worden, um dort von dem Stande des gesammten Boltsschulwesens und insbesondere der Bildungsanstalten für Lehrer und Lehrerinnen genaue Kenntniß zu nehmen. Mit ihm ist, mit einem ähnlichen Auftrage vom Magistrate von München. Weit ihm ist, mit einem ähnlichen Auftrage vom Magistrate von München wersehen, der Reserent desselben sur das Boltsschulwesen, Rechtsrath Schrott, eben dahin abgereist. Am 14. September trat in München unter Dr. Huller's Borsibe eine Kommission von drei Seminarinspectoren und füns Präpansten Sauptlehrern aus allen Theilen des Königsreichs zusammen, um die Lehrbücher und Leitsäden zu bestimmen, welche in den Seminares und bei Borbereitung der Präparanden gebraucht werden sollen. (Bolfram, Chronit, 1868.)

15. Für die Bolksschulen in Bayern wurde am 3. Mai 1811 ein "Lehrplan" erlassen. Derselbe besteht wohl dis zu einem gewissen Grade noch zu Recht, hat sich aber natürlich längst überlebt. Wie nach einem Schulgesetze überhaupt, so sehnt man sich daher in Bayern auch nach einem Lehrplane, der den Forderungen der Gegenwart entspricht. Sine Borarbeit dafür liefert solgende kleine Schrift:

Beiträge zu einer neuen Lehr-Ordnung für die dentschen Schulen im Rönigreich Bapern. Ein Revisionsversuch von J. Lepfer, Etadtpfarrer und Districtsschulinspector zu Reustadt a. d. h. gr. '8. (24 S.) Reustadt a. d. h. J. gr. '8.

Der hier dargebotene Lehrplan hat das Dreiklassenspstem zur Grundlage. In jedem Unterrichtsgegenstande wird das Unterrichtsmaterial hiernach vertheilt und dabei auch noch auf die Abtheilungen (2) der Klassen Rückssicht genommen. In allen Gegenständen ist die Stossvertheilung und Avordnung den vorangestellten allgemeinen Grundsähen gemäß erfolgt; wir haben Nichts gesunden, dem wir unsere Zustimmung versagen müßten. Schade, daß der Versasser den Religionsunterricht ausgeschlossen hat, der, wie er selbst sagt, noch so sehr im Argen liegt.

# XXII. Desterreich.

### 1. Bildungsstand.

1. Daß es in Desterreich mit der allgemeinen Boltsbildung noch bel bestellt ist, weiß Jedermann und findet Jedermann aus dem disherigen ustande der Boltsschulen erklärlich. Als ausreichender Beweis hiersür arf wohl der Umstand gelten, daß in einzelnen Landtagen Abgeordnete zen, die nicht lesen können. Die Bielheit der Sprachen, die eine lbschließung von den nächsten Nachbarn, eine Nichtbenutzung ihrer Bildungszittel zur Folge hat, wirkt auch außerordentlich lähmend auf die Berzeitung der Bildung.

### 2. Stand und Bahl der Bildungsanstalten.

2. Der "Allgem. Schul-Zeitung" (1868, Nr. 9) wird von Lemerg, 30. Jan., Folgendes geschrieben:

"Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, daß unsere sogenannten dormalschulen ben Anforderungen der Zeit nicht genügen. der allem ist die Bahl dieser Schulen im Verhältniß zu der Bevölkerung nseres Landes zu gering, so daß in vielen Gegenden die Bauerntinder ie Schule nur aus dem Grunde zu besuchen nicht im Stande find, weil e von ihrem hause oder gar von ihrem Dorfe zu weit entfernt ist. Ein witerer noch wichtigerer Uebelstand ist ber geringe Bildungsgrab er Boltsschullehrer, die in sehr vielen Gegenden durch sogenannte Diaki (Kirchensänger) vertreten sind. Nicht selten wird einem solchen Diak ür alle seine Dienste in der Kirche und Schule — für das Puten der Stiefel des Pfarrers, für das Singen und Läuten in der Rirche und für en Schulunterricht — ein Gehalt, — wenn wir dies schon so nennen auffen, — von 50 fl., sage fünfzig Gulden, jährlich bezahlt! Ich könnte thnen aber Dörfer nennen, wo dem Schullehrer auch diese geringe Dotation icht regelmäßig zukommt, da er dieselbe sehr häufig von den einzelnen demeindemitgliedern zwangsweise einbringen muß. Rein Wunder, wenn sich iesem Boltsschullehrerstande nur solche Individuen widmen, die sich sonst eine Stellung zu schaffen wissen. Um nun diesem Uebelstande abzuhelsen, foll n der vorgestern stattgefundenen Situng unseres Studienrathes der Antrag uf Errichtung zweier Lehrerseminare für Lemberg und Rratau ür hauptschulen und auf Errichtung von Lehrerseminaren für tormalschulen in Rzoszow, Stanislau und Tarnopol gestellt

Dagegen erklärt der Unterrichtsminister in einem Berichte an den laiser, die Ersolge betreffend, die Oesterreich bei der in Paris veranstalteten lusstellung von Unterrichtsgegenständen davon getragen: Oesterreich habe omit von dem Auslande das Zeugniß erhalten, daß sein Schulwesen trotzer großen Berschiedenheit in der Sprache und Rultur seiner Bolksstämme veit besser sei, als die über dasselbe verbreitete Meinung.

Wer hat denn nun hier Recht? Hierüber durfte unschwer zu entscheiden sein.

### 3. Soulgesetzgebung.

- 3. Die Verordnung, durch welche der Kaiser 1855 die Bestimmungen des Concordats als Landesgesetze für Schule und She einführte, sind in März 1868 außer Kraft gesetzt worden. Die Jesuiten sind von den Symnasien entsernt worden. Sie haben teine Lehramtsprüsungen abgelegt und sind deshalb entlassen worden, so in Innsbruck, Feldsichen, Ragusa, Linz u. a. D.
- 4. Das unterm 25. Mai 1868 in Kraft getretene "Schulgeset" baben wir schon im vorigen Bande mitgetheilt.
- 5. Das Ungarische Schulgesetz ist am 5. December 1868 in Abgeordnetenhause, am 6. December im Hause der oberen Stände publickt worden. Wir theilen dasselbe nach dem Abdruck in dem vom ungarischen Kultusministerium herausgegebenen "Volksschullehrer-Blatt" (Nr. 43 von 1868) vollständig mit.

#### I. Abschnitt.

## Bon ber Schulpflicht und Lernfreiheit.

- §. 1. Alle Eltern und Vormünder, wie auch Diejenigen, bei denen sich ein Kind als Lehrling oder als Dienstdote befindet, sind verpslichtet, ihre Kinder, resp. Pflegebesohlenen wenn sie für deren Unterricht im Hause oder in einer Privatanstalt nicht gesorgt in die öffentliche Schule von Beendigung des 6. Lebensjahres bis zur Beendigung des 12., resp. 15. Lebensjahres geben zu lassen.
- §. 2. Hingegen kann die Schulkommission solche Kinder, welche ein bezirksärztliches Zeugniß ihrer körperlichen oder geistigen Schwäche vor weisen, von der Pflicht, die Schule zu besuchen, auf längere oder kürzere Zeit befreien.
- §. 3. Diejenigen, welche an ansteckenden oder Geisteskrankheiten leiden, oder auch ganz stumpfsinnig sind, werden von den öffentlichen Anstalten ausgeschlossen.
- §. 4. Wenn die Eltern, Vormünder oder Wirthe die schulpslichtigen Kinder von der Schule zurückalten, so sollen sie zur Erfüllung dieser Pflicht ernstlich ausmerksam gemacht werden. Haben sich aber die hierbei angewandten Mittel als erfolglos gezeigt, und sollte das schulpslichtige Kind auch fernerhin der Schule entzogen werden, so werden für eine nicht entschuldigte Versäumung der Schulpslicht die Eltern oder Bormünder oder Haushälter mit einer, von Fall zu Fall gesteigerten Geldduße bestraft, so daß der Schuldige das Erstemal 30 kr., das Zweitemal 1 fl., das Vrittemal 2 fl., das Viertemal 4 fl. zahlt. Sollte selbst diese viermalige Strase die Eltern, Vormünder oder Haushälter nicht zur Erfüllung ihrer Pflicht antreiben, dann erstattet hierüber die betressende Schuldommission bei der höheren Schulobrigkeit Bericht, welche dann die Semeinde auffordert, sur das zurüdgehaltene schulpslichtige Kind einen besonderen Vormund zu bestellen.
- S. 5. Diejenigen Fälle, welche die Verfäumniß rechtfertigen, werden in der vom Kultusminister herauszugebenden Verordnung festgesett.

S. 6. Es steht den Eltern und Vormündern frei, ihre Kinder zu Bause, in einer Privat- oder öffentlichen Anstalt welcher Confession immer, ebenso wie in den Schulen einer anderen Ortschaft unterrichten zu lassen.

Die Eltern und Vormünder sind aber verpflichtet, der betreffenden Schultommission ein stempelfreies Zeugniß hierüber vorzulegen. Ebenso sind auch die betreffenden Schulbehörden verpflichtet, darauf zu achten daß solche Kinder wenigstens an einem solchen Unterrichte theilnehmen, den sie an einer gesetlich geordneten, öffentlichen Volksschule erhalten haben würden, und daß sie, so lange die Pflichtjahre dauern, den Unterricht genießen.

§. 7. Die im Hause unterrichteten Zöglinge sind verpflichtet, jährlich vor den betreffenden Lehrern einer entsprechenden öffentlichen Lehranstalt

eine öffentliche Prüfung abzulegen.

#### II. Abschnitt.

Bon den Instituten für Volksunterricht und die Möglich: teit für deren Errichtung.

- §. 8. Die Institute für Volksschulunterricht bestehen aus: Elementarund höheren Volksschulen, Bürgerschulen und aus den Lehrerbildungsanstalten.
- §. 9. Die Institute für den Volksunterricht sind entweder öffentliche ober Privatschulen.
- §. 10. Destentliche Institute für Volksunterricht können nach der vom Gesetze sestzen Weise die im Vaterlande bestehenden Kirchen, Gemeinden, Gesellschaften, der Staat und Private errichten und erhalten.

#### III. Abschnitt.

Bon den durch einzelne Confessionen errichteten öffente lichen Instituten für Bolkserziehung.

§. 11. Alle Consessionen können in solchen Gemeinden, wo ihre Anhänger wohnen, aus eigenen Krästen öffentliche Bolksinstitute errichten und erhalten; zur Errichtung und Erhaltung berartiger Unterrichtsinstitute können sie auf der durch ihren eigenen Bertreter bestimmten Weise und in dem bisher gewöhnlichen Berhältnisse auch sernerhin das materielle Hinzuthun ihrer Anhänger in Anspruch nehmen, sie können in diesen Instituten die Lehrer und Prosessoren selber wählen, deren Gehalt selber bestimmen, die Lehrbücher selber sessien, und in Bezug des Unterrichtsspstemes und der Methode mit Berücksichtigung des §. 45 unter solgenden Bedingungen verordnen:

1. Sie mussen in Hinsicht auf die Errichtung und Umanderung der

Soulgebaube bem §. 27 Genüge leisten;

- 2. sie mussen nach den §§. 29, 34, 183, 141, welche von der Absonderung der Anaben und Mädchen, von der Zahl der durch einen Lehrer zu unterrichtenden Schüler, von der Befähigung, Beschäftigung der Lehrer sprechen, beständig vorgehen;
  - 3. die Gegenstände der Vollsschule mussen wenigstens folgende sein:

a) Religions: und Sittenlehre,

b) Lesen und Schreiben,

c) Ropf- und Tafelrechnen, ferner bie Renntniß ber vaterlandischen Daße,

d) Sprachlehre,

e) Naturlehre und Naturgeschichte mit Rūcksicht auf die Lesensweiße und die Gegend, welcher die Eltern des größten Theiles der Kinder angehören,

f) vaterlandische Geographie und Geschichte,

- g) Landwirthschaftslehre und besonders Gartnerei,
- h) turze Kenntniß der burgerlichen Rechte und Pflichten,
- i) Gesang,
- k) Turnen;
- 4. die Schule muß mit Schultaseln, Globen, Landsarten und in Allgemeinen mit den nöthigsten Schulrequisiten versehen sein;

5. der Schulbesuch muß jährlich in der Stadt wenigstens 9 Monate, auf dem Lande wenigstens 8 Monate dauern.

- §. 12. In den durch die Consessionen unterhaltenen oder errichteten höheren Volks- oder Bürgerschulen müssen außer den §§. 29 und 34 auch noch jene Paragraphe beobachtet werden, welche die Jahreszahl und die Unterrichtsgegenstände der Lehrturse in den höheren Volks- und Bürgerschulen regeln.
- §. 13. Jede Consession kann auch unter der Bedingung Lehmer bildungsanstalten errichten und unterhalten, daß sie zur praktischen Ausbildung der Zöglinge diese Bildungsanstalten mit einer Uedungsschule verbindet (§. 82), daß in diesen Anstalten wenigstens jene Wissenschaften und in solchem Umfange unterrichtet werden, welche und in welchem Umfange diese für die Staatsbildungsanstalten in diesem Gesetze bestimmt sind, das jährlich öffentliche Prüfungen abgehalten werden, von denen dem Unterrichtsminister ein Bericht zu unterbreiten ist; daß endlich für die absolvirten Jöglinge solche Prüfungen abgehalten werden, wie sie in den §§. 102 und 103 bestimmt sind.
- S. 14. Jede confessionelle Volkserziehungsschule steht unter der Oberaussicht des Staates, daher ist es Amt und Recht der Regierung:
  - a) auch die consessionellen Schulen durch ihre Organe besuchen und
- b) strenge überwachen zu lassen, damit die in die §§. 11, 12, 13 gefaßten Bedingungen punktlich erfüllt werden;
- o) und damit das Vermögen der Schule gesichert und zweckmäßig angewendet werden möge; und serner ist es ein Recht der Regierung, von den consessionellen Schulen auf dem Wege der betreffenden Consessions obrigkeit die zum Unterrichtswesen nöthigen statistischen Daten einsammeln zu lassen.
- S. 15. Werben die in den SS. 11, 12 und 13 gesaßten Ber ordnungen selbst nach der von Seiten der Regierung halbjährig ergangenen dreimaligen Warnung von den consessionellen Obrigseiten nicht eingebalten, so kann die Regierung die Errichtung einer gemeinsamen Gemeindeschule anordnen und die Gemeinde wird ermächtigt, auch auf jene Consessionen die im Gesetze sestussteuer auszuwersen, welche die in den oben angeführten Paragraphen enthaltenen Bedingungen, selbst nach einer dreimaligen Warnung, in Bezug auf ihre eigenen consessionellen Schulen entweder nicht erfüllen wollen oder nicht erfüllen können.

#### IV. Abschnitt.

- on den durch Private ober Gesellschaften errichteten Volksunterrichtsanstalten.
- §. 16. Private und Gesellschaften können ebensalls Elementar- und olksschulen, Bürgerschulen und Lehrerbildungsanstalten errichten, wenn sie
- a) zu dem von ihnen zu errichtenden Lehrcurse durch ein Diplom bes higt sind, oder sich durch ihre Thätigkeit auf diesem Gebiete sowohl die nerkennung des Schulrathes, als auch der Regierung erworben haben;
- b) wenn die Gesellschaften in den früher der Regierung unterbreiteten tatuten angegeben haben, daß sie sich auch zu diesem Zwecke constituiren.
- §. 17. Diese Anstalten sind öffentliche, wenn die Betreffenden in mehrplane und in der Organisation der zu errichtenden Unterrichtszistalt, welche sie wenigstens einen Monat vor der Eröffnung auf dem dege des Unterrichtsdistrictsschulrathes der Regierung zu unterbreiten verzlichtet sind, allen jenen Anforderungen entsprechen, welche dieses Gesetzt die entsprechenden Gemeinder und Staatsanstalten stellt.
- S. 18. Sie können aber auch Privatunterrichtsanstalten errichten, welchem Falle sie aber diese ihre Absicht auf dem Wege des Bezirkspulrathes durch Unterbreitung des betreffenden Unterrichtsplanes wenigstens
  nen Monat früher der Regierung anzeigen müssen.
- §. 19. Jede Privatanstalt muß in Betreff auf die Unterrichtsgegeninde und deren Umsang jenen öffentlichen Schulen entsprechen, welche sie setzen will.
- §. 20. In diesen Privatschulen werden in jedem Jahre öffentliche rüfungen abgehalten, welche wenigstens einen Monat früher dem Districtspulinspector und der Ortsschulcommission angezeigt werden müssen, damit
  e auf denselben erscheinen oder sich vertreten lassen können.
- §. 21. Die Regierung tann je nach den Verhältnissen, wenn es benders nöthig ist, ausgezeichneten Privatinstituten moralische und materielle
  nterstützung bieten.
- §. 22. Im Falle aber, daß in diesen Unterrichtsanstalten das gegensärtige Gesetz nicht eingehalten würde, oder wenn die Regierung von moraschen Uebeln Kenntniß erhält, so kann sie durch den Districtsschulrath eine ntersuchung anordnen und je nach deren Erfolg ein derartiges Privatsstut schließen lassen; ja sie kann in außerordentlichen Fällen die Thätigst des betressenden Institutes noch vor der Untersuchung ausheben.

#### V. Abschnitt.

#### Die Gemeinbelehranstalten.

- §. 23. In jenen Orten, wo die Confessionen keine dem Gesetze ents rechende Volksschule unterhalten, sowie in den übrigen hier angegebenen illen ist die Gemeinde verpflichtet, die nothwendigen Volksunterrichts= stitute zu errichten.
- §. 24. Jene Schulen, welche auf diese Weise durch die Gemeinden richtet wurden, sind gemeinsame Unterrichtsinstitute, welche von allen

Rindern der Gemeindebewohner, ohne Unterschied der Confession, besucht werden können.

§. 25. Es werden im Allgemeinen jene Unterrichtsanstalten won nun an nicht als confessionelle Schulen betrachtet, welche aus dem Gemeindevermögen und Einkommen von allen Mitgliedern der Gemeinde, ohne Unterschied der Consession, unterhalten werden.

In Bezug auf jene schon bestehenden confessionellen Schulen aber, welche bisher aus dem Vermögen und Einkommen der Gemeinde unter halten wurden, steht es den betreffenden Gemeinden frei, die bisherige Praxis auch sernerhin aufrecht zu erhalten; in solchen Fällen ist aber die Unterstützung in gerechtem Verhältnisse unter den verschiedenen consessionellen Schulen zu vertheilen und kann insolange der Schule einer Consession nicht entzogen werden, die sie nicht auch gegenüber den Schulen der übrigm Consessionen aufgehört hat.

- §. 26. In Gemeinden von verschiedenen Consessionen tonnen bie verschiedenen consessionellen Schulen in eine gemeinsame Schule umgewandelt werden, wenn sie bei dem Umstande, daß auch die einzelnen Consessioner im Stande sind, Boltsschulen zu unterhalten, welche den Anforderungen dieses Gesetzes entsprechen, zu der Ueberzeugung gelangen, daß sie mit vereinten Kräften eine gemeinsame Schule in blühenderem Zustande erhalten können, wobei sie die Unterstühung der ganzen Gemeinde, ja sogar des Staates in Anspruch nehmen können. Die derartig vereinigte gemeinsame Schule wird eine vollkommene Gemeindeschule, für die alle jene Verordnungen bes gegenwärtigen Gesetzes gelten, die von den Gemeindeschulen sprechen.
- §. 27. Das neu zu errichtende Schulgebäude muß an einem gesunden Orte liegen und mit trocenen, je nach der Anzahl der vorhandenen Kinder (mehr wie 60 dürsen nicht in einem Zimmer sein und für jedes ist ein Raum von 8—10 Quadratzoll zu berechnen) angemessen geräumigen, hellen und leicht zu lüstenden Schulzimmern versehen sein.
- §. 28. Die Bolksschulobrigkeiten, die consessionellen, Gemeinder, Comitats: und Regierungsorgane mussen mit allen zu ihrem Wirtungstreis gehörigen Mitteln dahin wirten, daß auch die schon bestehenden Schulges bäude, insosern sie den Anforderungen des obigen Paragraphes nicht entssprechen, sowohl durch die Consession, als auch die Gemeinden, so viel wie möglich den angesührten Erfordernissen entsprechend, umgeändert werden.
- §. 29. Knaben und Mädchen sind von einander abgesondert und so viel wie möglich in besonderen Schulzimmern zu unterrichten.
- S. 30. Die Gemeinde ist verpflichtet, die Schule mit einem Globus, mit Landkarten, Taseln und mit anderen nöthigen Requisiten in genügender Anzahl zu versehen.
- §. 31. Kinder, welche ihre Urmuth ausweisen, erhalten auch Bücher und Schulrequisiten von der Schule unentgeltlich.
- §. 32. Die Gemeinde ist verpflichtet, die nothwendigen Schulbucher und Schulrequisiten jährlich im Vorhinein anzuschaffen und unter die Schüler durch die Lehrer bei Verpflichtung des Rechenschaftsberichtes je nach Nothwendigkeit vertheilen zu lassen. Der Kauspreis dieser Bücher und Schulrequisiten wird mit dem Schulgelde zu gleicher Zeit eingesammelt.

- §. 33. Die Gemeinde ist verpflichtet, sur die Bezahlung des Lehrers im Sinne des Gesetze zu sorgen.
- . §. 34. Ein Lehrer kann regelmäßig nicht mehr als 80 Schüler unterrichten. In außerordentlichen Fällen kann der Comitatsschulrath dazu Erstaubniß geben.
- §. 35. Die Rosten der Gemeindeschulen hat in erster Linie die Gemeinde zu bestreiten, die zu diesem Behuse allen Gemeindemitgliedern und Gutsbesitzern eine besondere Steuer auferlegen kann.

Die Steuer darf übrigens nicht mehr als 5 Procent der gewöhnlichen Steuer betragen.

- §. 36. Jene Gemeindemitglieder und Gutsbesitzer, welche eine, den in diesem Gesetze bezeichneten Ansorderungen entsprechende confessionelle Schule unterhalten, werden nur insosern verpflichtet, auch zur Unterhaltung der Gemeindeschulen beizutragen, als die Summe jenes Baargeldes oder der Raturalien, welche sie zur Unterhaltung ihrer eigenen confessionellen Schule beitragen, nicht 5 Procent ihrer gewöhnlichen Steuer beträgt.
- §. 37. Solche Besitzer von Pußten oder Meierhöfen, so eine bes sondere Steuergemeinde bilden, aber eine den gesetzlichen Unsorderungen entsprechende Volksschule nicht besitzen und zu Errichtung einer solchen im Sinne des §. 44 auch nicht verpflichtet werden können, sind durch die betreffende Gesetzehehörde mit irgend einer Nachbargemeinde zu verbinden und mussen deren Schullasten im Sinne des §. 35 tragen helfen.
- §. 38. Jede Gemeinde, welche im Sinne dieses Gesetzes eine Gemeindeschule errichtet, ist verpflichtet, einen Schulsonds aus liegenden Besitzungen, oder aus Baargeld bestehend, zu errichten und diesen von Jahr zu Jahr nach Möglichkeit zu vermehren.
- §. 39. Bur Vermehrung dieses Schulfonds muß überall, wo die Commassation und die Weidenvertheilung noch serner stattsinden wird, bei dieser Gelegenheit für die schon bestehende oder etwa noch zu errichtende Gemeindevolksschule wenigstens 1/100 des zu commassirenden Gebietes ausgeschieden werden.
- §. 40. Die im Sinne des §. 35 aufgelegte Steuer und der nach §. 38 entstandene Schulfonds sind nur zur Errichtung und Aufrechthaltung der Gemeindeschulen zu verwenden.
- §. 41. Das Einkommen der bei der Commassation nach §. 39 zu Schulzweden ausgeschiedenen Güter kann dort, wo gegenwärtig keine Gesmeindeschule existirt, zur Unterstützung einer den Ansorderungen dieses Gesetzes entsprechenden confessionellen Schule oder Schulen verwendet werden. Im Falle, daß in einer solchen Gemeinde späterhin eine Gemeindeschule errichtet wurde, ist der §. 40 maßgebend.
- §. 42. Die Errichtung der Schulgebäude und Lehrerwohnungen, sowie deren Erhaltung ist Sache der Gemeinde.
- S. 43. Weist die Gemeinde aus, daß sie nicht im Stande ist, zur gesetzlich bestimmten Errichtung und Erhaltung der nothwendigen Volksschule die gehörigen materiellen Mittel auszutreiben, so tann sie durch die bestreffende Behörde den Staat um Unterstützung angehen. Der Unterrichtssminister unterstützt die bittende Gemeinde aus der ihm zu diesem Zwecke votirten Summe des Staatsbudgets.

### A. Clementarvoltsichulen.

- §. 44. In solchen Gemeinden, in welchen sich außer ben Anhangen einer Kirche, die eine den Anforderungen des Gesetzes entsprechende Unter richtsanstalt besitt, auch noch wenigstens 30 schulpflichtige Rinder, eine anderen Confession angehörig, vorfinden, deren Eltern die bestehende com fessionelle Schule nicht benüßen wollen, so ist die Gemeinde verpflichtet, eine gemeinsame Volksschule zu errichten. Die Rosten einer solchen Gemeinte schule sind in erster Reibe von dem Einkommen jenes Gemeinvermogent ber Gemeinde zu beden, das zu Schulzweden bestimmt ift, und zwar in solchem Berhaltnisse, in welchem die Bahl der Böglinge der Gemeindeschuk zu den Zöglingen der confessionellen Schulen steht. Jene Gemeindenib glieber und Grundbesiter, welche eine den Anforderungen bes gegenwärtigen Gesetzes entsprechende consessionelle Boltsschule unterhalten, sind nur insofen verpflichtet, zur Aufrechthaltung einer derartig constituirten Gemeindeschuk burch Gemeindesteuer beizutragen, inwiefern jene Summe baaren Gelbes ober Naturalien, mit welcher sie ihre eigene confessionelle Schule aufrecht erhalten, 5 Procent der gewöhnlichen Steuer nicht erreicht.
- §. 45. Dort aber, wo die Zahl der Kinder anderer Confessionen nicht 30 beträgt, dort mussen auch jene Kinder, insosern ihre Eltern auf teine andere Weise für ihren Unterricht gesorgt, die bestehende confessionelle Schule besuchen, und ihre Eltern mussen aus dieselbe Weise und in demsselben Verhältnisse zu den Kosten dieser Schule beitragen, wie die Ritzglieder jener Confession, welche die Schule unterhalten. Deshalb ist an solchen Orten in den consessionellen Schulen der Unterricht der Religionsund Sittenlehre auf bestimmte Stunden zu beschränken, während welchen Zeit die Kinder der anderen Consessionen unter der Oberaussicht und Sorgssalt ihrer eigenen Confessionen ihren eigenen Unterricht in der Religionsund Sittenlehre erhalten.
- §. 46. Solche Gemeinden, welche höchstens  $\frac{1}{2}$  geographische Reile von einander entfernt sind und aus eigener Kraft eine gesetzlich umschriebene Elementarvollsschule nicht erhalten können, können sich zu diesem Zwede vereinen und eine gemeinsame Elementarschule errichten, oder einen gemeinssamen Volksschullehrer halten.
- §. 47. Für den Unterricht der Kinder der Meierhosbewohner müssen jene Semeinden sorgen, zu welchen die Meierhöse gehören, und zwar: a) entweder durch Errichtung von Reierhosschulen, oder b) durch die Berwendung ambulanter Lehrer an solchen Orten, wo ständige Meierhosschulen wegen der Entsernung der Meierhöse von einander dem Zwecke nicht entsprechen würden
  - §. 48. Der Elementarvolksschulunterricht umfaßt zwei Curfe, nämlich:
  - 1) den sechs Jahre dauernden täglichen und
  - 2) den drei Jahre dauernden Wiederholungsunterricht.
- S. 49. Die Alltagsschulen mussen alle Kinder, sobald sie das sechste Lebensjahr überschritten, dis zur Bollendung des zwölften Jahres besuchen. Ausgenommen sind Jene, die nach vierjährigem Elementarunterrichte in

ne höhere Unterrichtsanstalt (Bürgerschule, Mittelschule) treten, und bort enigstens zwei Jahre lernen.

§. 50. Jene Kinder, welche das 12. Lebensjahr überschritten und ullgemeinen Jene, welche den ganzen Lehrcurs der Alltagsschule beendet, id verpflichtet, die Wiederholungsschule zu besuchen.

Sind an einem und demselben Orte auch consessionelle oder andere olksschulen, welche nur einen sechsjährigen Lehrcurs umfassen, so sind auch e diese Schulen beendigten Kinder verpflichtet, bis zur Vollendung ihres 5. Lebensjahres die Gemeinde-Wiederholungsschule zu besuchen.

- §. 51. Die Kinder, welche ihre Armuth ausweisen, zahlen kein hulgeld.
- §. 52. Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden ist in der Utagsschule wenigstens 20, höchstens 25 mit Inbegriff der für Religions: id Sittenlehre, exclusive der Turnübungen, der landwirthschaftlichen und orticulturübungen.

In der Wiederholungsschule beläuft sich die Zahl im Winter auf nf, im Sommer aus zwei Stunden.

- §. 53. Die Zöglinge der Alltagsschule besuchen dieselbe bis zu ihrem D. Lebensjahre, mit Ausnahme der Ferien, im Sommer und Winter eichsörmig; in den mit Acerbau sich beschäftigenden Gemeinden kann aber e Schulcommission erlauben, daß die mehr als 10jährigen Kinder, außer Ferienzeit, noch zwei Monate während der größten Arbeitszeit nur die ionntagsschule besuchen sollen.
- §. 54. Die Schulzeit muß sich auf den Dörfern wenigstens auf acht, ben Städten wenigstens auf neun Monate während des Jahres belaufen.
- §. 55. In der GemeindesClementarschule sind folgende Gegenstände ligat:
  - a) Religions: und Sittenlehre,
  - b) Schreiben und Lesen,
  - c) Ropf= und Tafelrechnen, ferner Kenntniß der vaterlandischen Maße,
  - d) Sprachlehre, Sprach= und Verstandesübungen,
  - e) vaterlandische Geographie und Geschichte,
  - f) etwas von der allgemeinen Geographie und Geschichte,
  - g) Naturlehre h) Naturgeschichte bie Gegend, welcher die Eltern des größten Theiles der Kinder angehören,
- i) die Grundzüge der Landwirthschaftslehre mit besonderer Rücksicht if Gartnerei,
  - k) Unterricht der vorzüglichsten bürgerlichen Rechte und Pflichten,
  - 1) Symnastik, mit Rūcksicht auf die militärische Symnastik.
- §. 56. Die zeitweise Festsetzung des Unterrichtsplanes ist Aufgabe 3 Unterrichtsministers.
- §. 57. Da die Gemeindes Elementarschulen von den Kindern jeder onfession besucht werden können, so haben die betreffenden Consessionen und Religionsunterricht ihrer Glaubensgenossen zu sorgen.

Der Religionsunterricht muß außer den gemeinsamen Schulftunden enfalls öffentlich abgehalten werden.

§. 58. Jeder Zögling soll, so weit als möglich, den Unterricht in seiner Muttersprache erhalten, insosern diese Sprache eine von den in de Gemeinde vorkommenden ist. In vielsprachigen Gemeinden ist daher ein solcher Lehrer anzustellen, welcher in allen Gemeindesprachen unterrichten kann. In bevölkerten Gemeinden, wo verschiedene Sprachen sprechende sin wohner zahlreich neben einander wohnen, sind auch, so weit dies das Bermögen der Gemeinde zuläßt, verschiedene Sprachen sprechende Rebenlehm anzustellen.

### B. Sobere Boltsichulen.

§. 59. Die Gemeinden jener Dörser und Städte, welche eine bie wohnerzahl von wenigstens 5(100 Seelen haben, sind verpflichtet, boben Bolksschulen, oder wenn es ihre materiellen Kräfte erlauben, Bürgerschules zu errichten und zu erhalten.

§. 60. Solche Orte, welche bochstens & Meile von einander entjernt

sind, können gemeinsam eine bobere Bolksschule errichten.

§. 61. Der Lehrcurs erstreckt sich für Knaben auf drei Jahre, für

Madden auf zwei Jahre.

- §. 62. Die Böglinge, welche aufgenommen zu werden wünschen, müssen entweder ein Zeugniß darüber haben, daß sie die sechstlassige Boltsschule in einer öffentlichen Schule gesetzlich beendeten, oder sie müssen dufnahmsprüfung aus den für die Basis der höheren Volksschule nöthigen Kenntnissen ablegen.
- §. 63. In Bezug auf die Unterrichtssprache, ben Religionsunterricht, ferner in Bezug auf die von einem Lehrer zu unterrichtende Kinderanzahl, sowie auch in Bezug auf die Ferien gelten die §§. 34, 54, 57 und 58. In diesen Schulen sind Knaben und Mädchen immer abgesondert von einander zu unterrichten.
- §. 64. Unterrichtsgegenstände: a) für Anaben: Schönschreiben und Beichnen; Muttersprache. In jener Schule, wo die Unterrichtssprache nicht die ungarische ist, ist die ungarische zu lernen. Rechnen und Geometrie mit praktischen Uebungen; Naturlehre und Naturgeschichte (mit besonderer Rückssicht auf Agricultur und Industrie); Geographie und Geschichte (allgemeine und vaterländische); Dekonomielehre; vaterländische Versassung; einsache Buchsührung; militärischzaymnastische Uebungen; Gesang. b) Für Mächen: Schönschreiben und Beichnen; Rechnen; Muttersprache, wie oben; Geographie und Geschichte; Naturlehre und Naturgeschichte, mit besonderer Rücksicht auf die Gärtnerei und weibliche Beschäftigungen; Gesang; weibliche Urbeiten.

§. 65. In jeder höheren Volksschule mussen wenigstens zwei ordents

liche Lehrer und ein Gehilfe angestellt sein.

§. 66. Die Unterrichtsstunden für jede einzelne Klasse mussen sich wöchentlich auf wenigstens 18 und höchstens 24 mit Inbegriff des Resligionsunterrichtes belaufen.

Rein Lehrer ist verpflichtet, wöchentlich mehr als 30 Stunden punterrichten.

#### VI. Abschnitt.

### C. Von ben Bürgerschulen.

- §. 67. Größere Gemeinden, deren materielle Kraft es zuläßt, sind pflichtet, stutt einer höberen Volksschule Bürgerschulen für die Einwohner : Semeinde ohne consessionellen Unterricht zu errichten und zu erhalten.
- §. 68. In den Bürgerschulen ist der Lehrcurs für Knaben sechs, padden vier Jahre.
- §. 69. Jener Zögling, der in die Bürgerschule aufgenommen zu nen wünscht, muß ein Zeugniß darüber vorzeigen, daß er den ersten erjährigen Lehrcurs beendigte, oder aber er muß über die zum Eintritte die Bürgerschule ersorderlichen Kenntnisse Prüsung ablegen.
- §. 70. In der Bürgerschule können unter der Leitung eines Lehrers cht mehr als 50 Schüler sein.
- §. 71. Die Knaben und Madden sind in den Bürgerschulen vollmmen abzusondern.
- §. 72. In der Bürgerschule mussen entsprechend der materiellen Kraft r Gemeinden vier, sechs, mindestens aber drei ordentliche und ein Gestsehrer sein.
- §. 73. Die Lehrstunden der Schüler je einer Klasse können in einer oche mindestens 24 und höchstens 26 sein, inklusive Religions und ittenlehre.
- §. 74. Die Lehrgegenstände der Bürgerschulen sind: Religions und ittenlehre, die Muttersprache und Literatur, wo die Unterrichtssprache nicht e ungarische ist, dort ungarische Sprache, wo die Unterrichtssprache die igarische ist, dort vom dritten Jahrgange an deutsche Sprache; Rechnen, b erstreckend die zum dürgerlich politischen Rechnen, Geometrie, Geographie id Geschichte, vaterländische und allgemeine, Naturgeschichte, Physit, Chemie it Rücksicht auf Industrie, Handel und Wirthschaft, Landwirthschaft: und adustrielehre, mit Rücksicht auf das Nöthige der Gemeinde und ihrer Umsbung, Statistit, die Gründzüge des allgemeinen, Privat: und Wahlrechtes, uchsührung, in Uebereinstimmung mit Geometrie, Beichnen und Kallisaphie, Gesangs=, Körper: und Wassenübungen. Außerordentliche Gegeninde, insosen es die Kraft der Gemeinde zuläßt und in außerordentlichen tunden: Lateinische und französische Sprache, Musit u. s. w.
- §. 75. Für die Unterrichtssprache und den Unterricht der Religion id in den Bürgerschulen die Regeln des §. 30 und 40 giltig.
- §. 76. In den für Anaben errichteten Bürgerschulen ist der Lehrs an in Bezug auf die im §. 74 aufgezählten Unterrichtsgegenstände so nzurichten, daß in den ersten vier Jahrgängen der Bürgerschule dieselben nterrichtsgegenstände, die in den vier unteren Klassen der Mittelschule Realgymnasium) gelehrt werden, ebenfalls, wenn auch erschöpfender unterschtet werden mögen, mit Ausnahme der lateinischen Sprache. Die ideren Unterrichtsgegenstände kann man in den ersten vier Jahren des hreurses höchstens beginnen, man soll sie aber, insbesondere in den zwei zten Jahren des Lehreurses vortragen.
  - §. 77. Der Unterrichtsplan der Burgerschule wird, mit Rudsicht auf

die Anordnungen in den vorhergehenden zwei Paragraphen, zeitweise den Unterrichtsminister festgesetzt.

S. 78. Der Unterrichtsminister bestimmt auch, welche der oben er geführten Unterrichtsgegenstände hiefür aufgenommen werden sollen.

§. 79. Jede Gemeinde ist vor Allem jener Pflicht zu genügen verpflichtet, jene Volksunterrichtsanstalten möglichst vollständig zu Stande zu bringen, welche zu errichten im Sinne dieses Gesetzes ihre Pflicht ist; hat sie aber dieser ihrer Verpflichtung Genüge gethan, steht es in ihrer Nacht, die höheren Volksunterrichtslehranstalten entweder gänzlich, oder aber bles ein oder zwei Jahrgänge derselben ins Leben zu rusen.

#### VII. Abschnitt.

Von den durch den Staat errichteten Volksunterrichts.

§. 80. Außer jenen Boltserziehungs:Unterrichtsanstalten, welche die Gemeinden im Sinne des Gesetzs aufrecht zu erhalten verpflichtet sind, tonnen noch vermöge einem, dem Unterrichtsminister zustehenden Recht und Amte, wo immer, so bald er es sur nothwendig findet, blos auf Staatstosten von den Ortsverhältnissen beanspruchte Unterrichtsanstalten errichtet werden, welche nach den §§. 12—56 zu organisiren sind und unter der Obrigkeit des Comitatsschulrathes und des Schulinspectors stehen.

#### VIII. Abschnitt.

# Bon ben Lehrerseminaren.

# a) Die Lehrerseminare.

§. 81. Der Staat errichtet an verschiedenen Gegenden des Reiches 20 Lebrerseminare.

§. 82. Das Lehrerseminar muß mit einer Musterschule verbunden sein, in welcher die Lehrercandidaten praktisch ausgebildet werden.

§. 83. Zum Unterrichtsinstitute muß ein Garten in der Größe von zwei Joch hinzugefügt werden, damit die Zöglinge in der Agricultur, der Obstbaum= und Weinstockcultur auch praktischen Unterricht erhalten sollen.

§. 84. Das Lehrerpersonal besteht aus einem Directorlehrer, zwei ordentlichen Lehrern, einem Gehilsen und einem Lehrer für die Musterschuk.

§. 85. Der Gehalt der ordentlichen Lehrer ist 1000 fl. und 100 fl. auf Wohnung.

Außerdem erhält der Directorlehrer für die Directionsführung 200 fl. Honorarbelohnung.

Der Gehalt des Gehilfen ist 450 fl., ferner Wohnung im Schulge: baude, Heizung und freien Tisch. Der Gehalt des Musterlehrers beträgt exclusive Wohnung 700 fl.

§. 86. In das Lehrerseminar werden solche törperlich gesunde Böglinge angenommen, die das 15. Jahr bereits überschritten, und in der Muttersprache, im Rechnen und in der Geographie, Geschichte mindestens sber der Realschule gelehrt werden. Der einzutreten munschende Bögling ist verpflichtet, entweder sein öffentliches Schulzeugniß hierüber vorzuzeigen, oder sich einer Aufnahmsprüfung zu unterziehen.

§. 87. Der Lehrcurs in der Praparandie dauert drei Jahre.

§. 88. Obligate Gegenstände sind:

Religion,

Sittenlehre,

Pādagogit,

Methodit,

Geographie, Beschichte, allgemeine und vaterlandische,

Mutteriprache,

ungarische Sprache,

deutsche Sprache,

Naturwissenschaften und beren Anwendung auf Agricultur und Industrie, Landwirthschaftslehre und Gärtnerei,

vaterlandische Berfassungslehre,

Mathematit und Geometrie,

Gefang und Musit (insbesondere Bioline und Clavier),

Ralligraphie und Beichnen,

Turnen,

in der Musterschule auch Unterrichtsübungen.

- §. 89. In dem vom Unterrichtsminister zeitweise herauszugebenden Unterrichtsplane wird bestimmt, welche und wie viel von den einzelnen Gegenständen in jeder Klasse vorzutragen sind.
- §. 90. Da die Präparandien Staatsanstalten sind, die außerhalb jedes consessionellen Unterschiedes stehen, so ist der Religionsunterricht das Amt der betreffenden Confessionen. Den Ehrengehalt der besonderen Lehrer für Religion und Sittenlehre zahlt der Staat.
- §. 91. Die Gebäude der Präparandien enthalten in sich die erforderlichen Localitäten zum Unterrichte und zur Verpflegung der Zöglinge.
- §. 92. In jeder Braparandie wird eine Haushaltung eingerichtet, in welcher jeder Bögling um einen mäßigen Preis völlige Verköstigung erhalt.

Der Verwaltungsrath der Präparandie bestimmt jährlich den Ver-

töstigungspreis.

Das zur Haushaltung nöthige Holz und die Bezahlung des Gesindes wird von der Anstalt bestritten. Es steht übrigens dem Belieben des Schülers anheim gestellt, an der Haushaltung theilzunehmen oder nicht.

§. 93. In jeder Präparandie bezahlt die Anstalt den Verköstigungspreis für mehrere ärmere, fleißige und sittliche Zöglinge. Bon den armen, fleißigen und anständigen Zöglingen werden mehrere mit Stipendien betheiligt.

S. 94. Der Verwaltungsrath vertheilt die als Stipendien dargereichte Wohlthat der Verpflegung auf Grundlage der ihm eingereichten Zeugnisse und der Empsehlung des Lehrercorps.

Die Wohlthaten sind — womöglich an Kinder armer Lehrer — für

sittliches Betragen und angestrengten Fleiß zu vertheilen und werden ausgedehnt.

§. 95. Die Ordnung und Reinlichkeit im Institutsgebäude halt der zu diesem Zwecke angeordnete Schuldiener aufrecht, und ist der Directse verpflichtet, hierüber zu wachen.

§. 96. Jede Praparandie ift mit einer, womöglich aus Facweilen bestehenden, auch von den Schülern frei zu benüßenden Bibliothek zu versehen.

Bu Vermehrung jeder einzelnen Bibliothet ist jahrlich eine bestimmte Summe zu verwenden.

- §. 97. In Disciplinarangelegenheiten und in den persönlichen Berhältnissen der Schüler entscheidet in erster Instanz eine aus dem Lehracorps bestehende Lehrercommission.
- §. 98. Ueber der Lehrercommission steht der aus dem Directorlehm und den vom Unterrichtsminister ernannten fünf Mitgliedern bestehende Verwaltungsrath unter dem Präsidium des Comitatscommissärs für das Unterrichtswesen.
- §. 99. Der Verwaltungsrath leitet nach den Anweisungen des Unterrichtsministers die materiellen und geistigen Angelegenheiten des Lehrersseminars, er wacht über die Thätigkeit des Lehrercorps und urtheilt in den an ihn von der Lehrercommission appellirten Angelegenheiten.

Die Parteien können aber in wichtigeren Angelegenheiten gegen bas Urtheil des Verwaltungsrathes an den Unterrichtsminister appelliren.

- S. 100. Die Mitglieder des Verwaltungsrathes, mit Ausnahme des Prasidenten und des Directorlehrers erhalten bei Gelegenheit ihrer Zussammenkünfte ihre etwaigen Reisekosten und Diaten aus der Institutscasse ausbezahlt.
- S. 101. Jedes Jahr werden einmal öffentliche Prüfungen in Gegenwart des Comitatsinspectors und der Mitglieder des Verwaltungsrathes abgehalten.
- S. 102. Ein Jahr nach Beendigung des Lehrcurses, oder höchstens nach Berlauf von zwei Jahren, welche Zeit der Schüler mit praktischem Unterrichte aussüllen kann, ist jeder Zögling verpflichtet aus den gesammten Unterrichtsgegenständen der Präparandie, aus den schriftlichen Arbeiten und insbesondere aus dem praktischen Unterrichte eine Uedung zu bestehen, und nur nach erfolgter Erfüllung dieser Bedingung kann er das Diplom erhalten.
- S. 103. Diejenigen, welche sich zu einem Lehrer an höheren Bollsund Bürgerschulen ausbilden wollen, mussen außer der im §. 102 sesiges sesten Prüsung aus den Unterrichtsgegenständen der höhern Bolls- oder Bürgerschule und ihren Unterrichtsmethoden, vor einer durch die Regierung hierzu bestellten Behörde, noch ein Rigorosum bestehen.
- §. 104. Diejenigen, welche bei den in den §§. 102 und 103 bestimmten Prüfungen zweimal geworfen werden, können zu keiner Prüfung mehr zugelassen werden.
- §. 105. Privat : Präparandien können nur solche Individuen erzichten, die eine Elementar: oder höhere Volksschule oder eine Bürgerschule erhalten, in welchen die zu Lehrern sich bildenden Zöglinge auch praktische Ausbildung erhalten können. Die Zöglinge solcher Privat-Präparandien

id jedoch verpflichtet, an irgend einer öffentlichen Praparandie jene theotischen und praktischen Prüfungen abzulegen, denen die Zöglinge öffents her Praparandien nach diesem Gesetze unterworfen sind.

#### b) Lehrerinnenbildungsanstalten.

- §. 106. Der Staat errichtet auch in verschiedenen Gegenden des indes Lehrerinnen-Präparandien, in welchen insbesondere Lehrerinnen für abchenklassen der höheren Bolks- und Bürgerschulen gebildet werden sollen.
- §. 107. Unter der Oberaussicht einer ebenfalls in dem Institute shnenden Lehrerin wohnen und speisen alle Schülerinnen beisammen.

Der Verwaltungsrath kann nur in Ausnahmsfällen das Wohnen ißerhalb des Instituts gestatten.

§. 108. Aufgenommen werden solche Schülerinnen, welche das 14. bensjahr überschritten und den höheren Volksschulcurs ganz durchgemacht ben.

Jede Schülerin muß aus den Gegenständen der höheren Boltsschule ne rigorose Aufnahmsprüfung bestehen.

§. 109. Der Lehrcurs dauert drei Jahre.

§. 110. In der Lehrerinnenbildungsanstalt sind außer den mannlichen hrern eine entsprechende Anzahl befähigter Lehrerinnen für weibliche aterrichtsgegenstände anzustellen.

§. 111. Die obligaten Gegenstände der Lehrerinnen-Bildungsan=

Iten sind:

Religions= und Sittenlehre,

Schonschreiben und Beichnen,

die Muttersprache und Orthographie, ungarische Sprache, deutsche prache,

Geographie und Geschichte,

Pädagogit,

Rechnen,

Naturlehre und Naturgeschichte, mit besonderer Rūcksicht auf die Gartstei und weibliche Beschäftigungen, z. B. Kochen,

Gefang,

die Regeln der Frauenwirthschaftslehre und der Haushaltung, weibliche Arbeiten,

Unterrichtsübungen in der Madchenklasse der Musterschule.

- §. 112. Die Regierung bestimmt die Anzahl der in ein Institut iszunehmenden Schülerinnen.
- §. 113. Es wird tein Schulgeld gezahlt. Die Internen erhalten ohnung und Wäsche umsonst, für die Kost wird ein mäßiger Preis zahlt.

Für mehrere arme und besonders fleißige Mädchen bezahlt die Anstalt : Haushaltungstosten. Der Unterrichtsminister bestimmt die Zahl ders ben nach Unterbreitung des Verwaltungsrathes.

§. 114. Die den ganzen Lehrcurs vollendeten Schülerinnen muffen.

außer den Jahresprüsungen aus allen ihren Gegenständen eine tigwife Prüsung bestehen, weil sie nur so ein Diplom erhalten können.

Wer bei dieser Prüsung zweimal geworfen wird, kann nicht mehr pur Prüsung zugelassen werden.

S. 115. In Disciplinarangelegenheiten über die Schülerinnen untheilen in erster Instanz der Directorlehrer und die ordentlichen Lehrerinnen an der Präparandie; in zweiter Instanz urtheilt der Berwaltungsrath.

Uebrigens steht die Lehrerinnenbildungsanstalt unter derselben Obrigkt wie die Lehrerbildungsanstalt.

### IX. Abschnitt.

### Von den Boltsschulbehörden.

- §. 116. Jede Gemeinde:Bollsschule steht unmittelbar unter der Obrigkeit der Gemeinde. Die Gemeinde übt diese durch die von ihr gewählte Schulcommission aus.
- §. 117. Bu diesem Behuse wird in jeder Gemeinde eine, wenigkens aus neun Mitgliedern bestehende Schulcommission constituirt, deren Mitglieder sie aus ihrem Schoose wählt; wo möglich seien es Individuen, die für des Unterrichtswesen Verständniß haben; in Gemeinden und Städten mit Repräsentanz wählt diese, in anderen Gemeinden die Generalversammlung der Gemeinde. Außer den gewählten Mitgliedern sind die Ortsgeistlichen und der Lehrer der Gemeinde-Vollsschule, oder wo mehrere Lehrer sind, der Repräsentant des Lehrtörpers berathende und stimmende Mitglieder der Schulz commission.
- §. 118. Die Gemeinde=Schulcommission wird auf drei Jahre gewählt. Ihre Mitglieder können indessen so oft neu gewählt werden.
- §. 119. Wenn die betreffende Gemeinde nach Verlauf der drei Jahre mit der Wahl der Schulcommission mehr als zwei Wochen zögert, erneunt der Comitatsschulrath die Schulcommission aus den Gemeindemitgliedern. Die Ernennung ist jedoch blos für ein Jahr gültig, nach Verlauf dieser Zeit ift sie nur dann zu erneuern, wenn die Gemeinde auch dann nicht während zwei Wochen von ihrem Wahlrechte Gebrauch macht.
- S. 120. Bur Gültigkeit der Wahl ist die Anwesenheit von zwei Drittheilen der Schulcommissionsmitglieder zur Beschlußsassung anderer Gegenstände die der Majorität im Allgemeinen nothwendig.
- §. 121. Die Schulcommission wählt den Lehrer nach §. 136; sie entsendet jede Woche ein Mitglied, welches die im Orte besindlichen Schulen besucht, das Schulgeld entsprechend bestimmt; dafür sorgt, das die Kinder regelmäßig die Schule besuchen, die Eltern oder Bormünder wegen etwaiger Nachlässigkeit warnt und in nöthigen Fällen bei dem Richter die Bestwistung derselben erwirkt; sie begleitet mit strenger Ausmertsamkeit den Unterricht und die pünktliche Erfüllung der Schulgesete; sie hat die Aussicht über die Manipulation des Schulfonds und sorgt mit dem Gemeinderer stande im Einverständnisse für die Vermehrung desselben; sie verordnet über

Die gehörigen Berbesserungen der Schulgebäude, über die Bersorgung der Schulen mit Schulrequisiten; sie bildet ferner in streitigen Angelegenheiten zwischen Lehrer und den Eltern und Pflegebesohlenen der Zöglinge und in allen nennenswertheren Disciplinarfragen das Schiedsgericht in erster Insstanz; sie ist bei den Jahresprüfungen zugegen, verlangt Rechenschaft vom Berwalter und berichtet alljährlich über ihr Vorgehen, in dringenden und wichtigeren Fällen öfters der Gemeinde. Die Gemeindevorstände untersbreiten diese Berichte jedesmal dem Comitats: oder städtischen Schulrathe.

§. 122. Die Gemeinde : Schulcommission wählt je nach Anzahl der Schulen einen oder mehrere Schulverwalter, welcher das Schulvermögen handhabt, nach den Anweisungen der Schulcommission die Gebäude versbessern läßt und den Gehalt der Beamten auszahlt.

Er unterbreitet ferner jährlich ber Schulcommission einen aussührlichen mit Urkunden belegten Rechenschaftsbericht.

Diese Rechenschastsberichte werden, nachdem sie von der Schulcoms mission geprüft worden, zur Ueberprüfung der Gemeinde und von da dem Comitats: oder städtischen Lehrbezirks: Schulrathe übermittelt.

- §. 123. Das ganze Land wird in eine, mit der der Comitate gleichen Anzahl von Schulbezirken eingetheilt. Unter den k. Städten bildet blos Pest-Ofen zusammen einen besonderen Lehrbezirk.
- §. 124. Die gesammten Volksschulangelegenheiten eines Comitates verwaltet ein vom Unterrichtsminister ernannter Comitatsschulinspector und ein unter dessen Prasidium stehender Schulrath, über die consessionellen Schulen aber übt er die Oberaussicht mit einem Schulinspector.

Ein Schulinspector kann auch in mehreren Comitaten wirken, wenn sich in ihrem Gebiete nicht mehr als 300 Gemeinden befinden. Wenn es die Anhäusung von Beschäftigungen erheischt, kann die Regierung einen zweiten oder einen Aushils-Inspector neben ihm ernennen.

- §. 125. Der Comitatsausschuß constituirt sich folgenbermaßen :
- 1) Jede Consession, welche in dem Comitatsgebiete Cultusgemeinden bat, wählt aus ihrer Mitte je ein Mitglied.
- 2) Alle öffentlichen Lehrer auf dem Gebiete des Unterrichtscomitates wählen unter sich vier Mitglieder.
- 3) Die übrigen Mitglieder mablt die Comitatsreprasentanz aus ihrer Mitte. Die Zahl tann fich auf mindestens 14 und höchstens 34 belaufen.
- 4) In jenen Comitaten, wo t. Städte sind, wählen diese einen Theil der im dritten Punkte bestimmten Mitglieder nach dem Verhältnisse, in welchem sich die Anzahl ihrer Einwohner zu der des ganzen Comitats befindet.
- §. 126. Der Comitats-Schulrath wird auf fünf Jahre gewählt. Seine Mitglieder können jedoch nach Verlauf der fünf Jahre neuerdings gewählt werden.
- §. 127. Pest:Ofen, welches nach diesem Gesetze einen besonderen Lehrbezirk bildet, wird nach Stadttheilen in mehrere Schulbezirke eingetheilt, mit eben so vielen Schulcommissionen. Diese Schulcommissionen wählen die städtischen Wähler der Stadttheile auf drei Jahre. Ihre Mitglieder können jedoch wieder gewählt werden. Die Obliegenheiten dieser Schulcommissionen sind dieselben, die im §. 121 ausgezählt wurden, mit Ausnahme der Lehrer-

wahl und der Aussicht über die Manipulation des Schulvermögens, welche in den, einen besonderen Lehrbezirk bildenden Städten, dem städtischen Schulrathe und der Stadtrepräsentanz ziemt. Der städtische Schulrath kam durch die Repräsentanz auf ebenso viele Jahre gewählt werden, als die Repräsentanz. Seine Vitglieder können jedoch wieder gewählt werden. Die in Volge ihres Amtes das Berathungs: und Stimmrecht besigenden Ritglieder der städtischen Schulcommission sind, die Ortsgeistlichen, ohne Unterschied der Consession, zwei Vertreter des GemeinderLehrtörpers.

- S. 128. Der Comitatsschulinspector:
- 1) Er besucht wenigstens einmal im Jahre alle auf dem Gebiete bes Comitats befindlichen Gemeindes, Confessions=, Privat=, höhere und niedere Volksschulen und sorgt für strenge Aussührung der Gesetze in denselben.
- 2) Er verordnet in den Semeindes und Staatsschulen nach Anweissung des Unterrichtsministeriums und geht im Allgemeinen nach Anweisung des Unterrichtsministeriums vor: er sührt die Anordnungen des Unterrichtssministers in Bezug auf das Unterrichtswesen, in den Privats und Gesellsschulen der in dem Lehrbezirk befindlichen Gemeinden aus und liesert der Regierung von All dem, wie auch von den consessionellen Schulen jährlich einen detaillirten Bericht.
- 3) Er ist ferner Präsident des Comitatsvolksschulrathes und des Bermaltungsrathes etwaiger anderer Schulen (z. B. bei Lehrerseminarien).
- §. 129. Die Inspectoren und Supplenten beziehen einen orbentlichen Gehalt.
  - S. 130. Der Schulrath:
- 1) Er prüft die ihm von der Gemeinde:Schulcommission unterbreiteten Rechenschaftsberichte.
- 2) Er bildet in den Angelegenheiten der Eltern mit den Lehrern in Betreff der Gemeindeschulen und in allen Disciplinarangelegenheiten aller Bolksschulen das Schiedsgericht in zweiter Instanz.
- 3) Er urtheilt über die Klagen der Gemeindeschulcommission gegen den Lehrer oder des Lehrers gegen die Schulcommission. (Von hier aus appelliren die Parteien geradenwegs an das Unterrichtsministerium.) Er spricht serner im Allgemeinen das Urtheil über den Vorgang der Schulcommissionen.
- 4) Er hält Berathungen über die Verhältnisse des Unterrichtswesens in dem Comitat, der k. Stadt, und liesert über alle jene Uebel, denen er nicht selber abhelsen kann, einen Bericht, beziehungsweise einen Vorschlag oder ein Gesuch an die Comitats= oder Staatsrepräsentanz, welche dieses dann dem Unterrichtsministerium unterbreitet.
- §. 131. Der Schulrath versammelt sich jedes Vierteljahr und bei dieser Gelegenheit erhalten die Mitglieder Reisekosten und Diaten.
- §. 132. Der Schulrath hat von seiner Wirksamkeit und von dem Zustande des Unterrichtswesens im Unterrichtskreise dem Comitatsausschusse oder der Stadtrepräsentanz zu berichten. Dieser jährliche Bericht wird durch die betreffende Commission oder Repräsentanz jedes Mal dem Unterrichtsministerium unterbreitet.

#### X. Abschnitt.

#### Bon ben Lebrern.

S. 133. Zum Lehreramte sind von nun an nur solche Individuen befähigt, die in einer öffentlichen Präparandie den ganzen Lehrcurs beendet, die obligaten Prüsungen bestanden und ein Lehrerdiplom erhalten haben: oder wenn sie keinen öffentlichen Präparandiencurs beendet, so müssen sie sowohl die theoretische, als auch praktische Prüsung öffentlich mit Erfolg abgelegt haben.

Jene nicht diplomirten Lehrer, die zur Zeit der Publication dieses Gesetzes schon amtirten, werden wohl in ihren Aemtern belassen, doch sind sie verpflichtet, ihre Unterrichtsgewandtheit und Geschicklichkeit vor der Visitationsbehörde zu zeigen. Diejenigen, welche dies nicht im Stande sind, werden verpflichtet, die Sommerferien in der nächsten Präparandie dem Ersatzudium zu widmen.

- §. 134. Man tann auch Lehrerprüsungen aus einzelnen Fachwissensschaften und deren Unterrichtsmethoden ablegen. Das auf diese Weise ers haltene Diplom besähigt aber nur zum Unterrichte jener Gegenstände, die in demselben bezeichnet sind.
- S. 135. In Bürgerschulen können ausnahmsweise auch solche Fachmanner zu Fachlehrern berufen werden, die wohl kein Diplom haben, sich aber durch die Cultivation einzelner Wissenschaften auf dem Gebiete der Literatur ausgezeichnet haben.
- §. 136. Die Lehrer wählt die Gemeinde:Schulcommission unter der Leitung und dem Präsidium einer von dem Comitatsschulrathe entsendeten Person durch freie Abstimmung.

Die Wahl muß dem Comitatsschulrathe zur Genehmigung untersbreitet werden.

- §. 137. Bu Nebenlehrern können nicht nur diplomirte Lehrer, son= dern auch Jünglinge berusen werden, welche den Präparandiencurs beendet haben. Das Recht der Berusung steht ebenfalls der Schulcommission zu. Versäumt die Gemeinde das nothwendig gewordene Nebenlehreramt auszufüllen, oder zieht sie dies in die Länge, so ernennt den Nebenlehrer der Comitatsinspector, welcher von dieser Ernennung dem Comitatsschulrath berichtet.
- §. 138. Die Lehrer werden auf ihre Lebensdauer gewählt und tonnen von ihren Aemtern nur in Folge schwerer Nachlässigkeit, sittlicher Uebertretungen oder eines Verbrechens auf den Urtheilsspruch des Comitatssschulrathes entsernt werden. Solche Urtheile müssen aber zur Genehmigung dem Cultusminister unterbreitet werden.
- §. 139. Leergewordene Lehrerstellen sind wenigstens während eines halben Jahres zu besetzen.
- §. 140. Im Falle des Todes eines Lehrers beziehen seine Wittwe und Waisen, vom Todestage an gerechnet, ein halbes Jahr lang den ganzen Sehalt sammt Wohnung.

In der Schule ist während dieser Zeit ein Nebenlehrer anzustellen.

§. 141. Der Lehrer tann ein Landtags- ober Comitatsbeputirter,

Stadt, ober Gemeinderepräsentant, Mitglied des Geschwornengerichtes sein, sonst aber darf er neben dem Unterrichte keine andere amtliche Beschäftigung vornehmen. Doch kann er mit vorhergegangener Erlaubniß der Schulsobrigkeit solche im Orte aussührbare Beschäftigungen vornehmen, die er außer den Unterrichtsstunden verrichten kann.

Die Lehrer an confessionellen Schulen können auch beim seierlichen

Gottesdienste und bei Begrabnissen ministriren.

§. 142. Die Schulcommission bestimmt mit Genehmigung bes Comitatsschulrathes nach den Ortsverhältnissen die Lehrergehalte.

Exclusive der ordentlichen Wohnung und Gartens von 4 Joch lann

die Bezahlung nicht weniger sein, als:

a) für den ordentlichen Elementarvolksschullehrer 300 fl. 5. 28.,

b) für den Rebenlehrer 200 fl. d. W.,

- c) für den Lehrer an der höberen Boltsschule 550 fl. d. 28.,
- d) für den Rebenlehrer in der höheren Boltsschule 250 fl. o. B.,
- e) der Lehrer an einer Bürgerschule in einer größeren Stadt 800 fl. ö. W., in kleineren Orten 700 fl.,
- f) der Nebenlehrer an einer Bürgerschule in einer größeren Stadt 400 fl. ö. W., in kleineren Orten 350 fl.
- §. 143. Dort, wo es bisher als Gewohnheit galt, oder wo es sich den Ortsverhältnissen gemäß für zwedmäßig erwies, den Gehalt in Naturalien zu bezahlen, wird der Durchschnittspreis derselben seit 10 Jahren sestigeset; die Naturalien sammeln die betreffenden Gemeindevorstände und vertheilen sie.

Sobald einmal die Quantität der Naturalien festgesetzt ist, kann sie nicht vermindert werden.

§. 144. Wo die Lehrer einen größeren, als im §. 142 angegebenen Gehalt beziehen, werden sie auch fernerhin in dem Genusse desselben belassen.

§. 145. Die Gemeinde behält jährlich zwei Procent des Jahresgehaltes eines jeden ordentlichen Lehrers für die Unterstützungscassa zurück und übergiebt dieses dem Comitatsschulrathe.

Das auf diese Weise aus allen Unterrichtsbezirten eingesammelte Geld wird im Ganzen vom Unterrichtsminister verwaltet, der darüber jährlich

einen möglichst ausführlichen Rechenschaftsbericht abzulegen bat.

Von dieser Cassa werden die wegen Arbeitsschwäche oder Krankeit gänzlich untauglich gewordenen und daher auf ihrem Amte nicht verbleibenden Lehrer, die untauglich gewordenen Lehrerinnen, serner die Wittwen (so lange sie nicht heirathen) und Waisen (bis zum 16. Lebensjahre) mit Rücksicht auf eine etwaige zahlreichere Familie oder ein größeres Glend der zu unterstüßenden Lehrer oder Wittwen, unterstüßt.

- S. 146. Auf die Erziehung armer Waisen von verstorbenen Lehrern wird eine bestimmte Summe aus der Staatskasse auf solgende Weise verwendet:
- 1) Die jährlich zu votirende Summe wird wenigstens unter 100 Rinder vertheilt.
- 2) Die Kinder können an welchem Orte und in welcher Schule immer lernen.

- 3) Sie beziehen diese Unterstützung nur bis zu ihrem 16. Lebensjahre.
- §. 147. Die Gemeinde=, Bolts= und Bürgerschullehrer sind verspflichtet, sich in jedem Unterrichtsdistricte zu einer Lehrercorporation zu constituiren. Diese Lehrercorporation zerfällt in so viele Kreise, als der District Bezirke hat. Die Bezirkstreise sind verpflichtet, mit Hilse der Gemeinden im Jahre zweimal, die ganze Corporation hingegen in jedem Jahre einmal zu einer Conferenz zusammenzukommen. Der Cultusminister erläßt eine Berordnung zur Regelung dieser Lehrerconferenzen.
- §. 148. Mit der Ausführung dieses Gesetzes betraue Ich Meinen Unterrichts: und Cultusminister, der jährlich dem Landtage über die Unterrichtsangelegenheit Bericht erstattet.

#### Lehrerbildungsanstalten.

6. Die Regierung hat erkannt, daß zur Hebung des Bolksschulwesens tüchtige Lehrer erforderlich sind. Die sur deren Bildung bereits vorshandenen Seminare sind aber weder ausreichend, noch zeitgemäß organisirt; es sollen daher theils neue errichtet, theils die bestehenden umgestaltet werden.

Auch für Ungarn sind Seminare in Aussicht genommen. Das erste derselben ist im Herbst 1869 bereits in Ofen errichtet worden. Es wirten an demselben die beiden Herausgeber des "Ungarischen Schulboten", die Prosessoren Schwicker und Rill.

7. Das "Wiener Pädagogium", über das wir bereits mehrsach bestichteten, ist ins Leben getreten. Director Dr. Dittes hat unter Mitzwirkung des Ordinarius Dr. O. Willmann einen "Lehrplan für das erste Schuljahr" (1863—1869) für die Unstalt entworsen, den wir nachstehend mittheilen.

#### Borbemerkungen.

1. Da für das "Badagogium" noch nirgends ein Borbild besteht, da es vielmehr in seiner Art die erste Anstalt ist; da ferner der Bildungsstand der in dasselbe eintretenden Zöglinge im Voraus nicht mit Sicherheit constatirt werden kann; da außerdem noch nicht sämmtliche Lehrkräfte vorhanden find; da sich endlich die Entwidelungsbahn einer erst im Werden begriffenen und an sich eigenthumlichen Unstalt nicht nach einem feststebenden Schema vorzeichnen läßt: so erscheint es geboten, bei Aufstellung des Lehr: planes recht behutsam zu verfahren, damit nicht durch vorgreisende Bestims mungen die freie Entwidelung der Anstalt nach Maßgabe concreter Berhältnisse — unmöglich gemacht ober doch erschwert werbe. 2. Jedenfalls machen sich zunächst nur diejenigen Bestimmungen nothig, welche getroffen sein muffen, bamit bas Wert beginnen tann. Es handelt sich also jett nur: A. um den Lehrplan für die erste Classe ber "ordentlichen Boglinge" und B. — da die Lehrfräste hinreichen, schon jest dem §. 5 des Statuts Rechnung zu tragen, — um den Lehrplan für die "Curshörer". 3. Die Richtschnur fur ben Lehrplan ift im "Statut" ber Anftalt gegeben

4. Der Fortgang des Unterrichtes in den nächsten Cursen soll an den ge eigneten Stellen angedeutet werden. 5. Im zweiten Schuljahr (1869/70) wird an die Stelle des "ersten Jahrgangs der Curshörer", welcher als selbstständiger Lehrgang entfällt, die zweite Classe der "ordentlichen Zig-linge" treten.

#### A. Claffe I der ordentlichen Böglinge.

- 1. Deutsche Sprache und Literatur.
  - 3 Stunden wöchentlich, Dr. Dittes.

Im ed dieses Unterrichtes ist Vertrautheit mit einer Anzahl der nach Inhalt und Form classischen Erzeugnisse unserer schönen Literatur, besonders aus der zweiten Blütheperiode; Würdigung derselben als Quell sur Bereicherung des Wissens, besonders aber sur ästhetische und sittliche Bildung; Einblid in den Entwidelungsgang unserer Sprache und Literatur; richtiger, klarer, geordneter und schöner Gedankenausdrud in Wort und Schrift.

Bur Erreichung dieses 3wedes hat zunächst die erste Classe solgende

Schritte zu thun:

- a) Lesen und Erklären ausgewählter Musterstücke in neuhochbeutscher Sprache, vorzugsweise prosaischer, unter Berücksichtigung der verschiedenen Darstellungsformen. (Abschnitte des Leseduches über Heimathes und Weltztunde, über Naturgeschichte u. s. w. werden in dem betreffenden Fachunterzichte behandelt.) Gestattet es die Zeit und die Besähigung der Zöglinge, so wird noch eine größere Dichtung gelesen, etwa Nathan, oder Tell, oder Egmont.
- b) Die Sprachlehre erhält ihre anschauliche Grundlage in den ausgewählten Musterstücken (a) und erstreckt sich in dieser Classe auf Wiedersbolung, Besestigung und Ergänzung der Laut:, Wort:, Flexions:, Satz und Interpunctionslehre, unter Berücksichtigung des Dialektes.
- c) Den Uebungen im mündlichen und schriftlichen Gestanten ausdrucke liegen ebenfalls zunächst die erklärten Musterstücke zu Grunde. Memoriren und Declamiren, Inhaltsangaben, Dispositionen und Erläuterungen behandelter Abschnitte, hierzu kommen freiere Ausarbeitungen, namentlich beschreibender und erzählender Art, über Stoffe, welche im Sprachunterrichte, in der Welts und Heimathskunde, in der Naturgeschichte u. s. vorgekommen sind.

(Aufgabe für die beiden Oberklassen: Die schwierigeren Partien der Grammatik und Stylistik, die Metrik und Poetik, die Geschichte der Sprache und Literatur, eingehenderes Studium classischer Werke, Vervoll-

tommnung im munblichen und schriftlichen Bortrage.)

# 2. Lateinische Sprache. (Zunächst nur versuchsweise und facultativ.)

3 Stunden wöchentlich, Dr. Dittes.

8 wed: Gründliches Verständniß der Muttersprache durch Bergleichung mit einem fremden Idiom; formale (logische) Bildung durch die strenge

695

Geschmäßigkeit des Lateinischen; Anbahnung des Verständnisses lateinischer Fremdwörter, Citate u. s. w., wie sie in allen Wissenschaften, besonders auch in der pädagogischen Literatur zahlreich vorkommen.

Lehrpensum: Wortlehre (Declination und Conjugation), etwa nach Rühner's Latein. Elementargrammatik oder einem ähnlichen Lehrbuche; Vorsührung und Einprägung eines guten Wörterschaßes; Einübung dieses Stoffes durch lateinisch=deutsche und deutsch=lateinische Uebersetzungen; Beshandlung leichter lateinischer Lesestücke.

(Der Fortgang dieses Unterrichtes in den beiden Oberclassen wird absbängig sein von den Resultaten und Ersahrungen, welche der erste Cursus bringen wird.)

#### 3. Mathematik.

#### 3 Stunden wöchentlich. Neuer Lehrer.

Bwed: Die Zöglinge sollen eine vollständige Herrschaft über den in der Bolts- und gehobenen Bürgerschule zu behandelnden arithmetischen und geometrischen Stoff erhalten und die in der Geographie und Physit nothewendigen mathematischen Elementarkenntnisse gewinnen; sie sollen aber auch ihren Geist schäfen und an ein exactes Denken und sorgfältiges Arbeiten sich gewöhnen.

Lehrpensa: a) Arithmetit: Die Proportionslehre und ihre Answendung auf Wissenschaft und praktische Verhältnisse (Zins:, Gesellschafts:, Mischungsrechnung u. s. w.); die Potenzen, die Quadrat: und Cubikwurzel; die Buchstabenrechnung; die Gleichungen des ersten Grades, eventuell Ueber: gang zu den Gleichungen zweiten Grades.

b) Geometrie: Revision, Besestigung und Ergänzung der Plani-

metrie und Stereometrie; Elemente der Trigonometrie.

#### 4. Naturgeschichte.

#### 2 Stunden wöchentlich. Neuer Lehrer.

Der naturgeschichtliche Unterricht soll überall das Heimathliche in den Bordergrund stellen und so viel als möglich von der Anschauung wirklicher Naturkörper ausgehen, um in der Mannigsaltigkeit der Natur ihre Seset mäßigkeit und Schönheit vorzusühren, also eine scharse Aussassung nicht nur der Erscheinungsformen, sondern auch der in diesen waltenden Kräste und Processe zu vermitteln, endlich auch die Zöglinge zur Anlegung von Sammtungen anzuleiten. Auf diese Weise wird der Unterricht nicht nur bildend auf Geist und herz der Zöglinge einwirken, sondern denselben auch eine tüchtige Vorbereitung auf die künstige Lehrthätigkeit gewähren.

Bum Vortrage kommt in der Mineralogie die Lehre von den einssachen Mineralien mit Rücksicht auf ihre Gewinnung und Verwendung, unter Hervorhebung der in Oesterreich am meisten vorkommenden, außerdem das Wichtigste aus der Geologie und Geognosie; in der Botanit die Anatomie, die Organographie und die Physiologie der Pflanzen, sowie die Eintheilung (natürliche, künstliche Systeme) und Beschreibung derselben mit

Anleitung zu Bestimmung und Untersuchung; in der Zoologie endlich bie Ginrichtung der thierischen Organe und ihre Functionen, die Eintheilung und Beschreibung der Wirbelthiere und ein Ueberblick der Wirbellosen.

- 5. Welt: und heimathstunde.
- 2 Stunden wöchentlich, Dr. Willmann.

Es ist des Menschen würdig, sich ein Verstandniß ber tosmischen (aftronomischen) und physitalischen Verhältnisse bes von ihm bewohnten Planeten ju erwerben; es ist ferner zur Unterstützung des Unterrichts in der Raturund Weltgeschichte unbedingt nothwendig, daß der Lernende über den Boben der mannigfaltigen Naturerzeugnisse, sowie über den Schauplat der Thaten und Schickfale des Menschengeschlechtes orientirt sei; es ist endlich durch das Princip der Anschaulichkeit geboten und eben so fehr durch materielle (volkswirthschaftliche) wie durch sittliche und patriotische Zwecke angezeigt, daß die heimath, die engere und weitere, mit ihren Naturverhaltnissen und Naturerzeugnissen, mit ihrer Cultur und ihrer Boltsthumlichkeit, ihren Gewerben und Berkehrsverhaltnissen, ihren Borzugen und Mangeln jum Mittelpunkte ber Betrachtung gemacht werde. Nach diesen Gesichtspuntten tann über die große Wichtigkeit des hier in Betracht tommenden Unterrichts für unsere Böglinge tein Zweifel sein, mogen wir nun junachft beren eigene innere Durchbildung, oder weiterhin deren tunftige Stellung als Boltsbildner im Auge haben.

In der Unterclasse wird zunächst zu behandeln sein: die allgemeine Einleitung in das Verständniß der heimathlichen und geographischen Berhaltnisse, sobann Europa, Deutschland, Desterreich; Bien in seiner Stellung zu Desterreich, Deutschland, Europa (culturhistorisch, statistisch, handelsgeographisch.)

- 6. Zeichnen und Formenarbeiten.
  - 2 Stunden wöchentlich. Reuer Lehrer.

Das Zeichnen ist als asthetisches Bilbungsmittel, ferner als unterrictlides Veranschaulichungsmittel, endlich als praktisches Hilfsmittel für zahlreiche Lebensverhältnisse und Berufsarten und baber als Unterrichtsobject aller einigermaßen gehobenen Schulen für den Lehrer von anerkannter Wichtigfeit.

Da unsere Zöglinge gerade in diesem Fache eine sehr verschiedenartige Vorbildung mitbringen werden, und da überdies derzeit die Ernennung des Beidenlehrers noch nicht erfolgt ist: so scheint es nicht gerathen, ber Ginrichtung dieses Unterrichtes burch Aufstellung eines speciellen Lebrganges vorzugreifen. Jedenfalls aber wird das geometrische Beichnen und das Freihandzeichnen sowie die Ansertigung graphischer und plastischer Unterrichtsmittel (Karten, Reliefs, Nachbildung von Naturkörpern u. s. w.) fortwährend gleich sehr gepflegt werden muffen.

#### 7. Methodit.

2 Stunden wöchentlich und eine Conserenz, Dr. Willmann.

3 wed: Unmittelbare Anleitung zu praktischer Lehrgeschicklichkeit und ioneller Anordnung sammtlicher Lehrstoffe ber Bürgerschule.

Aussührung: a) Practicum: 1 St. w., in je zwei Gegensnden des ersten Schuljahres (Probes und Musterlectionen). Schriftliche id mündliche Kritiken hierüber in der Conferenz, in der zugleich die zgelegenheiten der Schule behandelt werden.

b) Theoreticum, 1 St. w., Besprechung der Lehrsächer und ihrer ethode im Anschluß an die jedesmaligen Bedürfnisse der Schule. Schrifts je Arbeiten über einzelne Gegenstände.

Da die Uebungsschule für jett nur mit der Elementarclasse in's Leben tt, so knüpft sich die Methodik zunächst an die Lehrobjecte derselben an Anhang). Der Fortgang des methodischen Unterrichtes wird mit dem iteren Ausbau der Uebungsschule parallel lausen.

#### Uebersicht.

| 1.        | Deutsche Sp  | rac | )e 1 | und | $\mathfrak{L}$ | iter | atur |   | • | • |   | • | •   | 3        | Stbn.       |
|-----------|--------------|-----|------|-----|----------------|------|------|---|---|---|---|---|-----|----------|-------------|
| (2.       | Lateinische  | Sp  | rad  | (9) | •              | •    | •    | • | • | • | • | • | •   | (3       | <b>,,</b> ) |
| 3.        | Mathematik   | •   | •    | •   | •              | •    | •    | • | • | • | • | • | •   | <b>3</b> | "           |
| 4.        | Naturgeschie | bte | •    | •   | •              | •    | •    | • | • | • | • | • | •   | 2        | "           |
|           | Welt= und    |     |      |     |                |      |      |   |   |   |   |   |     |          |             |
|           | Beichnen .   |     |      |     |                |      |      |   |   |   |   |   |     |          |             |
| <b>7.</b> | Methodik     | •   | •    | •   | •              | •    | •    | • | • | • | • | • | •   | 2        | ,,          |
|           |              |     |      |     |                |      |      |   |   |   |   | 1 | 4 ( | 17)      | Ston.       |

Hierzu kommt die sub 7 erwähnte Conserenz und 2—4 Stunden ichentlich Beschästigung in der Uebungsschule (s. Anhang).

Anmerkung: Für den Unterricht in den Fächern unter 4 und 5, m Theil auch für die Zwede des Sprach: und Zeichenunterrichtes, sind sbesondere Wanderungen (Excursionen) höchst förderliche Mittel. Es wers n daher solche in der Weise und in dem Maße zu veranstalten sein, wie diese Zwede erfordern und die sonstigen Verhältnisse der Anstalt gestatten. u betheiligen haben sich an ihnen der Director, die betressenden Fachlehrer id sämmtliche ordentliche Zöglinge. Die Ergebnisse der Wanderungen id dann im Unterrichte allseitig auszubeuten.

# B. Erfter Jahrgang der Curshörer.

- 1. Deutsche Sprache und Literatur.
  - 2 Stunden wöchentlich, Dr. Dittes.

Bwed: Einführung in die classische National-Literatur, so daß der igling dieselbe als ein vorzügliches Bildungsmittel für Geist, Charatter id Gemüth, sowie als Vorbild des guten Ausdruckes schätzen und besthen lernt.

Lehrpensum: Wirkliche Borführung (nicht blos Aufzählung, Analoge und Kritit) ausgewählter Erzeugnisse der National-Literatur, besonders der poetischen, mit überwiegender Berücksichtigung der beiden Blüthepericten (der mittels und der neuhochdeutschen); sprachliche, sachliche und ästhetische Erläuterung der vorgeführten Werke und Stücke; Nachweis des Entwicklungsganges der deutschen Sprache (Undeutungen über historische Grammatil), literarhistorische Notizen, die Elemente der Metrit und Poetik. Dies Alles anschaulich im unmittelbaren Unschlusse an die vorgeführten literarischen Gegegehehen hat.

#### 2. Frangosische Sprace.

(Bunachst nur versuchsweise und privatim.)

3 Stunden mochentlich, Dr. Dittes.

Die "Bürgerschule", beren Entwickelung in Desterreich noch der Zukunft vorbehalten ist, wird sich des Unterrichts im Französischen nicht entschlagen dürsen; in Wien wenigstens scheint in dieser Beziehung ein wirkliches Bedürfniß vorzuliegen. Folglich müssen auch Lehrer gebildet werden, welche den ersten Unterricht im Französischen ertheilen können, da National-Franzosen mit Ansängern in der Regel nicht zwedmäßig zu versahren wissen.

Es soll daher ein Versuch gemacht werden, strebsame Lehrer, sosen sie die Gelegenheit ergreifen wollen, in die französische Sprache einzusühren. Es wird sich dann zeigen, ob und in welcher Weise diese Sprache in Bustunft dem Lehrplane sur das Pädagogium definitiv einzuverleiben sei. Die Aufstellung eines bestimmten Lehrplanes aber ist nach Lage der Sache sir jett nicht thunlich: nur soviel scheint gewiß, daß man im vorliegenden Falle mehr analytisch als spnthetisch verfahren musse.

# 3. Welte und Beimathstunde.

# 2 Stunden wöchentlich, Dr. Willmann.

Astronomische und physische Geographie: die Erdtheile außer Europa, Repetition über Europa. Die Topographie Wiens, der Umgebungen und der Provinz. Zusammenstellung des heimathstundlichen Materials für die Bürgerschule.

# 4. Weltgeschichte.

# 2 Stunden wöchentlich, Dr. Dittes.

Zweck: Erkenntniß der Entwickelung des Menschengeschlechtes, besons ders unseres Volkes; Verständniß der Gegenwart aus der Vergangenheit; Begeisterung für edles Streben, Läuterung des Urtheils über politische Berphältnisse, Belebung des Patriotismus und Gemeingeistes.

Lehrpensum: Die geographische und ethnographische Basis der Geschichte; das Alterthum und das Mittelalter; überall besondere Hervorschebung des Culturgeschichtlichen; am aussuhrlichsten die Geschichte Deutschlands und Desterreichs.

(Nächster Cursus: Die neuere Zeit.)

### 5. Anthropologie.

2 Stunden wöchentlich, Dr. Dittes.

3 wed: Allgemeine Bildung der Böglinge durch Menschen- und Selbsterkenntniß; specielle Grundlegung zur Padagogik.

Lehrpensum: Die Hauptlehren der Somatologie und der Psychologie mit Einschluß des Wichtigsten aus der Logik; die zahlreichen Beziehungen zwischen Leib und Seele sind nachzuweisen, so daß der Mensch bei aller Bielseitigkeit seines Wesens doch als Einheit erkannt wird, was ja eben in der Anthropologie erzielt werden soll.

(Nächster Cursus: Theorie und Geschichte der Badagogit.)

#### 6. Badagogische Conferenz.

2 Stunden wöchentlich in einer Situng, Dr. Dittes.

3 wed: Stete Erhaltung und Steigerung des pädagogischen Interesses und der Berufsliebe, Austlärung des pädagogischen Urtheils, Verbesserung des methodischen und disciplinarischen Versahrens.

Sang: Die Theilnehmer haben der Reihe nach Referate und Sutsachten vorzutragen über bestehende Schulverhältnisse, über Wahrnehmungen, welche sie bei Schulbesuchen gemacht haben, über ihr eigenes Lehrs und Disciplinar=Versahren, über die Stellung der Kinder, Eltern und örtlichen Berhältnisse zu den Schulzweden, über gegebene Themata aus der Untersrichts und Erziehungslehre, über pädagogische Schristen, über Schuldücher und sonstige Lehrmittel, über Lehrpensa und ganze Lehrgänge. Un jeden Bortrag schließt sich zunächst die Aeukerung des Correserenten, dann eine allgemeine Discussion. Ueber jede Conserenz wird der Reihe nach von einem Theilnehmer ein Protocoll geführt.

### Uebersicht.

| 1.  | Deutsche Sprache und Literatur |   | . • | 2 Stdn.   |
|-----|--------------------------------|---|-----|-----------|
| (2. | Französisch)                   | • |     | (3 : )    |
| 3.  | Welt= und heimathstunde .      | • |     | 2 .       |
| 4.  | Geschichte                     | • |     | 2 .       |
| 5.  | Anthropologie                  | • |     | 2 :       |
| 6.  | Padagogische Conserenz         | • |     | 2 :       |
|     |                                |   | 10  | (13) Stb. |

Hierzu kommen noch Mathematik 3 St. und Naturgeschichte 2 St., welche die "Curstheilnehmer" mit den "ordentlichen Zöglingen" zu hören haben. Statt Französisch können die "Curshörer" auch Latein wählen.

### Anhang.

Lehrplan für die Elementartlasse der Uebungeschule.

Dem Statut zufolge hat sich die Uebungsschule, welche organisch mit dem Pädagogium zu verbinden ist, zu einer musterhaften Bürger-

schule zu gestalten. Sie tritt zunächst mit der aus höchstens 40 Knoben bestehenden Elementarklasse ins Leben, in welcher folgender Unterrickt ertheilt wird:

- 1. Kindliche Pflichtenlehre, entwickelt an gehaltvollen, den jugendlichen Sinne angemessenen Erzählungen und Liedern, mit theilweise Anlehnung an die Fibel. 3 St.
- 2. Heimaths: und Naturtunde, 3 St. Schulzimmer, Schulhans, Umgebung. Schulweg, einsachster Riß der Stadt; Weltgegenden, Tages und Jahreszeiten; Wohnung, Kleidung, Nahrung; Beschäftigungsweise der Wenschen; einige Hausthiere und Pflanzen. Anknüpsung an die Rormalwörter der Fibel.
- 3. Sprech=Schreib=Lesen, 8 St. Uebungen im Sprechen und Analpsiren; Schreibschrift, bann beutsche Druckschrift; die ersten grammatischen Begriffe. (Fibel ron Schlimbach.)
- 4. Rechnen und Zeichnen, 4 St. Der Zahlenraum von 1—20; die ersten geometrischen Begriffe und Uebungen; carrirte Tafel; stete Richt auf das Schreiben.
- 5. Singen, Singspiele, Bewegungsspiele, Freiturenen, Frobel'sche Beschäftigungen, auch zur Unterstützung bes Zeichnens und Rechnens, sunsmal wöchentlich in ben längenen Bormittagspausen.

Der gesammte Unterricht wird von Dr. Willmann unter der von ihm geleiteten Mitwirkung der "ordentlichen Zöglinge" ertheilt.

# 5. Lehrervereine und Lehrerversammlungen.

- 8. Das Vereinswesen entwickelt sich fast in ganz Desterreich in bockt erfreulicher Weise. Die padagogischen Zeitschriften bringen umgehende Berichte darüber aus den verschiedensten Gegenden. Uns liegen vor:
- a. Statuten des "Obereisenburger Lehrervereins." Bien, Selbsteverlag des Bereins. 1869.

Als Iwed des Vereins wird darin angegeben: "alle Volksschullehrer und Bildner der Jugend in den Kreisen Guns, Güßingen und Stein amanger des Eisenburger Comitates ohne Unterschied der Confession und Sprache zu vereinigen, um durch den Impuls corporativer Bestrebungen den geistigen Fortschritt des Individuums und damit die Hebung des Volksschulwesens in allen Beziehungen zu fördern.

b. "Berbandlungen der zweiten banater Lehrerversammlung." Stenogravischer Bericht, aufgenommen durch das Stenograpben-Bureau der Bersammlung unter Leitung von Morig Freund. gr. 8. (113 S.) Pek. L. Aigner. 1869.

Diese Lehrerversammlung wurde am 10., 11. und 12. August 1868 in Hahseld abgehalten und war zahlreich besucht. Der Wahlspruch bes Bereins lautet: "Mit Muth, Besonnenheit und Gottvertrauen — vorswärts." Pros. Schwicker wurde zum Präsidenten gewählt. Er sagte in seiner Eröffnungsrede: "Wie ist es doch heute ganz anders wie vordem! Bergleichen wir die Gegenwart nur mit den abgestossenen Tagen einer

ben Bergangenheit — welch' ein Contrast! Damals herrschte überall ibes Schweigen, Regungslosigkeit, ein Sehnen und Seuszen nach Besiung, Licht und Bewegung. Und heute! Wohin das Auge sich wendet, erall im Baterlande pulsirt neues, frisches Leben; die lang unterbundenen iste kreisen lustig, und es ringen die Geister im Lichte der Freiheit mit waltigem Drange nach vorwärts."

Dem umfassenden Berichte nach zu schließen, mussen die Berhandlungen re interessant gewesen sein.

. "Der zweite allgemeine österreichische Lehrertag zu Brünn am 25. bis 27. August 1868." gr. 8. (X u. 125 S.) Wien, A. Pichlers Wittwe u. Sohn. 1869.

Der hier gebotene Bericht ist aussührlich genug, um eine Vorstellung n den Verhandlungen und ihrem Geiste zu geben. Es ist manches gute ort gesprochen worden, und taum wird Einer die Versammlung ohne regung verlassen haben. An einzelnen Störungen hat es natürlich auch ht gesehlt, die müssen aber überall mit in den Kauf genommen werden.

Den mitgetheilten Protocollen steht ein Bericht über die Versammlung ran, den Jessen für seine "Freien pädagogischen Blätter" abgefaßt it; wir entnehmen demselben einige Stellen:

"Die Festtage sind vorüber, die Festbesucher alle beimgekehrt, die Festibrude aber werden sobald nicht verfliegen. Und sie sollen es nicht. In m nachhaltigen Gindrud, in der sich lange Beit fortsetenden Unregung, elde große Lehrerversammlungen gewähren, liegt ihr Hauptwerth. Beniger d darf angeschlagen werden, mas sie sofort und unmittelbar fur die Beder bieten. Sie sind mehr Saats als Erntezeit; sie geben dem würdigen treben vor allen Dingen Impulse, tragen aber meniger zum Abschluß iftiger Bewegungen, zur endgiltigen Fixirung und Klarung der Ideen bei. ie durch sie berbeigeführten Abstimmungen widersprechen dem nicht. Da= ritat und Minoritat werden gezählt, nicht gewogen, und doch umfaßt oft e Minoritat Krafte, die das Zeug haben, die Zukunft zu erobern, und e diese Croberung durchführen werden. Unsere Majoritaten beweisen nicht amal, welche Anschauung zur Zeit dominirt, benn sie sind einfach nur n Product momentaner Eindrude. Da ruft Einer einem Sprecher ein rzhaftes Bravo entgegen, das hindert ihn aber nicht, dem Manne, ber i nachsten Momente eine gegentheilige Unsicht verficht, gleichfalls zuzujubeln ib sich schließlich fur die Bartei zu erklaren, welche die meisten Sande haben scheint. Es ist dies zwar nicht Regel, nein, aber ist es Ausihme? Raum."

Bobies in der Vorversammlung: "Wir haben beim ersten Lehrertage is Banner der freien Schule und freien Lehrerschaft entfaltet, lassen Sie uns heuer hoch halten!"

"Das bedeutenoste Wort des ersten Tages gehörte Binstorfer aus dien. In seinem Plaidoper für die Begründung von Leistungsfähig= it seitens der Schule und in der Bekämpfung der alten Weise, genannte Fertigkeiten dem Kinde außerlich anzulernen, war er zunächst Tolmetsch Heinrich Deinhardt's. Schon auf dem Wiener Lehrertage cht Deinhardt für die Leistungssähigkeit, leider wie gewöhnlich zu philo-

sophisch, so daß er nicht verstanden wurde. Daß Binstorfer teine sogenann ten Schauprüsungen will, ist ein Wunsch, in dem ihm Jeder beistimmt. Wenn er aber von den gegenwärtigen Schulprufungen ohne Ausnahmen su machen behauptet, man halte fich bei benfelben gegenseitig zum Beften, so muß man doch wohl an ihn die Frage richten, ob er keine Lehrer tennt, welche die Prujung ernst nehmen und es verschmaben, sie als Posse zu be-Wir tonnten ihm Lehrer zeigen, benen auch bei Schulprufungen Wahrheit über Alles geht, die ihre Schuler nicht für die Prufungen abrichten. Wenn der andere Theil das Wesen der Prufung verkennt und unberechtigte Forderungen stellt, so solgt daraus nicht, daß ber Lehrer mit Hintansetzung bessen, mas mahrhaft noth thut, für die Erfüllung jener Forderungen zu sorgen hat. Ob er, wenn er ein Charafter ift, es tann? Ob er als Mann nicht zehnmal lieber den unverdienten Tadel trägt, als daß er sich ein Lob ergaunert? herr Binstorfer erntete viele Bravos, er hatte sie redlich verdient: für seinen gut gearbeiteten und fließend gesprochenen Bortrag, nicht für bas beregte versängliche bon mot."

"Ein schwüler Augenblick trat für die Versammlung ein, als Bauer aus Lundenburg gegen die sofortige Beseitigung der korperlichen Strafen sprach. Die hand auss herz: sind unter 100 Lehrein nicht 99, Die dem Manne Recht geben? Aber in einer öffentlichen Versammlung Dieses Capitel zu behandeln, das ist mehr als bedenklich, das ist ein offenbarer Difgriff. Daß man das Mittel der körperlichen Bestrafung als ein außerstes, nur in ben allerseltensten Fällen anzuwendendes bezeichnet, rettet in ber gegenwärtigen Zeit nicht mehr vor dem Titel eines Barbaren. Was frägt man darnach, daß der Streich, den der Lehrer etwa ertheilt, ihn selbst viel schmerzlicher trifft, als ben losen Buben? Dafür hat man ja eben tein Verständniß. Man schweige drum von der Sache und gebe seine Wege. So dacte, wie wir denken, auch herr Steiner aus Wien, als er, den modernen demofratischen Mantel umhängend, gegen Berletzung der humanitats idee das Wort ergriff, und über den Untrag des allzu offenherzigen Collegen aus Lundenburg ten Uebergang zur Tagesordnung beantragte."

"Trefflich war der Schluß des zweiten Berhandlungstages. Ein Brünner Lehrer, Kopetsty, dem die Natur zu allem Anderen ein unvergleichlich schnes Organ verliehen, legte mit warmen Worten die Gründe dar, warum dem Lehrer die Ertheilung des Religionsunterrichtes gebühre. Seine Gründe, schlagenoster Natur, wurden allerseits gewürdigt, aber zu einer Resolution im Sinne des Redners vermochte sich die Versammlung nicht emporzusschwingen. Herr Kopetsty mag sich trösten; wenige Jahre noch, und eine verschwindende Minorität wird seine Joee bekämpsen. Was er gesprochen, war weitaus das Bedeutenoste, Einschneidenoste, was der Versammlung ans herz gelegt wurde, man wird sicher darauf zurücksommen."

"Die Vertretung des römisch gesinnten Klerus siel in diesem Jahre dem Herrn Katecheten Heimer aus Wien zu. Der Mann sprach durchaus maßvoll. Seine Logit aber war die, die wir bei den Lazzaristen, überhaupt bei Jesuiten zu hören bekommen; mit ihr bleibt man heute nicht mehr herr des Planes. "Wir Jesuiten — meint heimer — sind Fleisch von eurem,

er Lehrer, Fleisch, Bein von eurem Bein, wir geben so gut wie ihr aus m Bolte hervor, brum gehören wir zusammen und sind von gleichem Berth." Ja, herr heimer, Gin Stamm treibt zwei Sproffen, aber ber eine itwidelt sich zu einem fruchtbaren, segenspendenden Zweige und der andere ird ein Wildling, ber von den Gaften des Baumes zehrt, doch Jahr um ahr vergeblich auf eble Frucht warten laßt. "Man tampft — meint err heimer — gegen sich selbst, wenn man wider die Ultramontanen reitet, benn wir Alle haben jenseits ber Berge unser haupt; wir waren teine Ratholiken, wenn wir nicht Ultramontane maren." hat siche ein Itramontaner je leichter gemacht, die gesammte katholische Welt unter seine lügel zu versammeln? Mublfeld ein Ultramontaner, Berbst ein Ultramon= iner, Gistra ein Ultramontaner — Mensch, bier bente Gedanten! 100n will herr heimer Nichts wissen, daß die Jesuiten die Naturwissenhaften aus ben Schulen fern gehalten haben, nur ben Sppothesen seien e feindlich gegenübergestanden. Als ihm herr Gogl aus Wien entgegnet, aß es ihm ausbrudlich verwehrt worden sei, die Naturwissenschaften in iner Lebranstalt zu betreiben, betont Beimer: nicht wir haben es versten, sondern die Regierung. Dieses Wort ist wohl zu beachten. legierung verbot, aber in wessen Auftrag? Const waren die Ultramoninen mit der Regierung Ein Berg und Eine Seele; jest, wo die alte egierung gefallen, gefallen als Opfer ihres Ultramontanismus, jest wird e obne Gnade zum Gundenbod gestempelt. Der Mohr bat seine Schuldig= it gethan, ber Mohr tann geben. Darin liegt eine Lehre fur die Manner n Ruber, insonderheit für herrn v. hasner."

1. Ein Bericht der "Linger Zeitung" (Rr. 239 und 232) über die Berfammlung des oberösterreichischen Lehrervereins in Bels,
abgehalten am 27. und 28. September 1869.

Wir theilen daraus nachstehend die Verhandlungen des ersten Tages mit. Herr Director Albel aus Wels hielt einen Vortrag über das Thema: Was hat die Volksschule zu thun, um mit dem Zeitgeiste sortzuschreiten?" edner spricht über die Forderungen der Zeit und hebt den Unterricht in Muttersprache, in Geographie und Geschichte, in der Arithmetik und ieometrie, im Zeichnen und in den Naturwissenschaften hervor und besichtestich mit Nachdruck den Religionsunterricht. Der markige Vortrag intete reichen Beisall.

Herr Reallehrer Plaichinger aus Wels sprach in sachgemäßer zuseffender Weise: "Ueber die Nothwendigkeit der Errichtung von Bürgerstulen", und herr Oberlehrer Suta aus Mattighosen: "Ueber die Persulchteit des Lehrers." Nachdem er den pädagogisch gebildeten Lehrer arakterisit, schilderte er in drastischer Weise den "Schulhalter" und gab e Ursachen an, warum dieses Geschlecht noch blübe. (Diese sind: Die angelhaste Vorbildung eines großen Theiles der Lehrer, Mangel an Bestseilebe, die Ueberdäufung des Lernstosses an unserer Volksschule, die Bestheilung der Schüler von Seite der Aussichtsbehörden nach den gemachten ortschritten, die mangelhaste Stellung der Lehrer in materieller und rechtscher hinsicht.) Redner schloß: "Hossen wir zu Gott, daß die begonnene engestaltung der Schulverhältnisse es uns gestattet, das Schulhalteramt zu

sistiren und wahre Erzieher und Lehrer des Volles zu sein." Hierauf wurde die Sitzung eine halbe Stunde unterbrochen.

Nach Wiederaufnahme ber Sigung spricht herr Pammer aus Lim über "Das Standesbewußtsein des Lehrers". Redner hebt die Wichtigkeit und Wurde des Lehrerberuses hervor und spricht den Wunsch aus: "Roge ieber Lebrer es sich bewußt sein und bleiben, daß er mit seinen Amtsgenossen einem überaus wichtigen, nothwendigen und ehrenvollen Berufe angehört." Dann weist er als Ideal auf Bestalozzi, auf beffen Begeisterung und Leistungen bin und fordert zur Nacheiserung auf. Weiter geht er auf Aeußerungen des Standesbewußtseins der Lehrer über und hebt Race stebendes hervor: a. Daß wir Alles, was wir erfahren, benten, lesen, auf die Zwede unserer Berufsthätigkeit beziehen; b. daß wir der Ehre unseres Standes nichts vergeben; c. daß wir diese Ehre weniger durch öffentliche Anerkennung als vielmehr durch Tüchtigkeit und Solidität unserer Leistungen für gesichert halten; d. daß wir in Worten und Werken zeigen wollen, daß wir wurdig sind, Religiosität und Sittlichkeit mahrhaft zu fordern, bas wir fabig find, gute Renntnisse unter dem Bolle zu verbreiten und nutliche Thatigkeit auch; e. daß wir dem Rufe nach Affociation Folge leiften. Gin reges, einträchtiges Busammenwirken in ben Bezirksvereinen moge besonders babin zielen, jedem Mitgliede bas nöthige Maß der neugeforderten Rennt: nisse zu vermitteln. (Berordnung vom 12. Juli d. 3.); f. daß wir bas Interesse ber Sache bem Interesse ber Personen überordnen, bas verfönliche dem Interesse der Gemeinschaft unterordnen; g. daß wir unseren Berufsgenoffen in warmer Sympathie zugethan sein, unsere geistigen und materiellen Interessen fordern wollen. Redner schließt mit Schillers Worten ("Die Kunstler'): "Der Menscheit Wurde ist in Eure hand gegeben. Bewahret sie! Sie sinkt mit Euch! Mit Euch wird sie sich heben!" Berr Oberlebrer Prosch to aus Kremsmunster spricht hierauf "Ueber Gehalt und Be förderungsfrage" und empfiehlt schließlich eine zwischen den Lehrern des Stadt und Landbezirkes Stepr vereinbarte Petition an den hoben Landtag jur Annahme, welche nach langerer Debatte wirklich acceptirt wirb.

# 6. Pramien=Vertheilung in Bolksschulen.

9. Das österreichische Unterrichtsministerium hat eine allgemeine Berfügung erlassen, welche die Vertheilung von Prämien in den Boltsschulen allgemein abstellt. Die Motivirung der Versügung lautet wörtlich: "Der wesentlichste Beweggrund zu dieser Versügung ift einerseits die Ersahrung, daß die Vertheilung von Schulprämien sich im Allgemeinen nicht als wirksames Förderungsmittel der Jugendbildung erwiesen, vielmehr zu Mißbräuchen und nachtheiligen Wirtungen Anlaß gezgeben hat, deren Beseitigung in anderer Weise sich als nicht aussührbar darstellt; andererseits wird von der Anssicht ausgegangen, daß der Mensch sich nicht ausgend das einer vollsmäßigen Erziehung in Aussicht gestellt wird, und daß es Ausgabe einer vollsmäßigen Erziehung sei, die Sucht nach äußerer Auszeichnung aus dem Herzen der Jugend zu bannen und

an deren Stelle reines Pflichtgefühl und wahre Baterlandsliebe, diese mächtigen Säulen echten Bürgersinnes und patriotischer Opferfreudigkeit, einzupflanzen." Die bestehenden Prämienstiftungen sollen der Bildung eines Fonds zur Errichtung von Jugendbibliotheten gewidmet werden.

Diese Berordnung wird ben Beifall der Lehrer erhalten haben.

#### 7. Shulaufsicht.

10. Den Landtagen ist Seitens der Regierung eine Gesetsvorlage gur Berathung zugegangen, die sich mit der Zusammensetzung und Wirksamkeit ber Soulaufsichtsbehörden befaßt. Darnach sollen eingerichtet werden: Ortsschulräthe, in denen die Kirche, die Schule und die Gemeinde vertreten sind; factundige Ortsschulinspectoren, aus ben Ortsschulrathen gewählt; Rreisschulräthe, in benen ebenfalls die verschiedenen Schulintereffenten vertreten sind, der Staat durch den Borsteher der politischen Bezirksbehörde als Vorsitzender, die Kirche durch je einen Geiftlichen jener Glaubens:Genossenichaften, beren Seelenzahl im Bezirte — welcher in ber Regel mit bem politischen Bezirte zusammenfällt mehr als 2000 beträgt, die Schule burch zwei Lehrer, von denen der eine von der Lehrerversammlung des Bezirks gewählt wird, der andere in der Person des Bezirks : Seminardirectors ober eines Schulvorstehers ge= wonnen wird; Bezirts-Schulinspectoren, ernannt durch den Unterrichtsminister; Landesschef ober dem von ihm bestimmten Stellvertreter als Vorsigenden, aus zwei vom Landesausschusse aus seiner Mitte belegirten Mitgliedern, aus einem Referenten für die administrativen und ökonomischen Angelegenheiten, aus den Landes-Schulinspectoren, aus Mitgliedern des Lehrerstandes und der Geiftlichkeit.

Das ist eine lange Reihe von Aussichtsbehörden. Nicht alle Landtage haben den Entwurf in ihren Berathungen so gestaltet, daß die Regierung ihn bestätigen konnte. Für diese Landestheile ist unterm 1. März 1869 eine provisorische Anordnung in diesem Sinne erlassen worden

#### 8. Schriften.

11. Es liegen uns nachfolgende Schriften über das Schulwesen eins zelner Städte vor:

A) "Zur Reform der Bollsschule. Gutachten eines Comités zu Bels." Das Comité bestand aus dem Stadtgemeinde:Secretär Göllerich, den Realschullehrern Albel, Plaichinger, Schuller, den Lehrern an der Anabenhaupt: und Mädchenschule Schopf, Beneditt, Miß: büchler, und dem evangelischen Lehrer Ebenberger. Das Comité sagt S. 15: "Wir haben die Organisation der besten Bolts- und Bürgersschulen Deutschlands studirt, und die Lehrpläne dieser Schulen, so wie die diesbezüglichen Werte hervorragender Schulmänner zum Gegenstande unserer Prüsung und unseres Studiums gemacht, wir haben Das, was uns empsehlenswerth und den Verhältnissen und Bedürfnissen unserer Peimath entsprechend schien, zusammengestellt, und auf diesem Wege sind die Lehrs

plane entstanden, die wir nunmehr einer nachsichtsvollen Würdigung empfehlen."

Wir können diesen Lehrplanen das Zeugniß geben, daß sie nach richtigen Grundfäßen abgesaßt sind und sich als brauchbar erweisen werden.

ib) "Mittheilungen über die vereinigten evangelischen Schulen für die Mitglieder der beiden evangelischen Gemeinden zu Wien von Dr. A. Jacobi, Schuldirector. II. Wien, Verlag der evangel. Schule. 1869."

Nicht blos diese "Mittheilungen", sondern besonders auch eine den selben beigegebene "Graphische Darstellung der vereinigten evangelischen Schulen vom Jahre 1796 bis 1868" lassen in erfreulichster Weise das allmähliche Wachsthum dieser Schulen erkennen.

c) "Die Gewerbeschulen in Bien und ihre Reorganisation. Eine Stizze den Mitgliedern des niederösterreichischen Landtages und des Biener Gewerbestandes gewidmet von L....a. gr. 8. (66 S.) Wien, A. Pickler's Bittwe u. S. 1868." 10 Sgr.

Die Handels: und Gewerbekammer in Wien hat im September 1867 verschiedenen Corporationen und den Directionen der Realschulen, an denen disher sogenannte Gewerbeschul-Abtheilungen bestanden, den "Entwurf eines Statuts, nach welchem die Gewerbeschulen in Wien reorganisirt werden sollen", mit der Aussorderung zu einer Begutachtung zugehen lassen. Eine solche hat auch der Verfasser dieser Schrift geliesert. Er wünscht bei der Reorganisation der Gewerbeschulen berücksichtigt zu sehen: 1) Die selbstsständige Stellung derselben, 2) Freiheit des Eintrittes und Besucks, 3) freie Wahl der Gegenstände, 4) die Entrichtung eines Unterrichtsgeldes, 5) die Erhaltung aus Communalmitteln, 6) die ausgiedige Vertretung des Gewerbestandes und die Betheiligung der Lehrer dei der Organisation und Leitung, 7) die Wichtigkeit des Unterrichts im Zeichnen, 8) die wirsame Unterstützung des Unterrichts durch entsprechende Sammlungen.

Die Schrift burfte auch anderwarts Beachtung verbienen.

# XV. Die Schweiz.

#### Bearbeitet von

3. 3. Schlegel, Lehrer an der höhern Tochterschule in St. Gallen.

Wohl erhielt der Bearbeiter der schweiz. Schulreserate in den 10 hren, da er seinen kleinen Theil zum "padag. Jahresberichte" beiträgt, 1 nah und fern manches Wort der freundlichen Anerkennung und Buimung; doch vernahm er auch schon die leise Frage, ob es nicht rathsam re, in diesen Berichten für Fernerstehende vorwiegend das Erfreuliche und hmliche zu notiren und bagegen manch trüberes Bild zurud zu halten. ce wahrheitsgetreue Schilderung der Schulzustande und gewissenhafte Auflung der Lücken und krankhaften Erscheinungen möge dem Einheimischen Blich sein, durfe aber als Familiensache taum über die Thurschwelle des uses getragen werden. — Der Leser weiß, daß ich diese Ansicht nicht Vor allem gilt mir Wahrheit, und Wahrheit für jeden! Zu einem uen Bilbe gehören nicht nur die Licht-, sondern auch die Schattenseiten. ch der Nichtschweizer darf alles erfahren, was geeignet ist, ein klares theil und eine grundliche Einsicht über unsere Soulverhältnisse zu ver-Unsere schweiz. Volksschule bedarf des Verblumens und Schonbens nicht; auch im Werktagskleid wird sie einen erfreulichen Totaleinid gewähren; benn ihre Grundrichtung und ihr Streben zielt auf Ent= dlung und Fortschritt. — Mit lebhafter Freude relatirte ich stets bas ite, wo es sich zeigte, aber wenn ich von fortschrittlichen Bestrebungen, n neuen Schöpfungen und großen Leiftungen, von ehrenhaften Beschluffen d Gehaltsverbesserungen Bericht gab, so durfte ich daneben die reaktionare, rograde Thatigkeit Einzelner, das Burudbleiben einiger Kantone, die kleinen inimalbesoldungen da und dort, die Resultate der Rekrutenprüfungen, die eichmacherei und ben Zentralisationseifer, wie die zu weit gebende Geindeautonomie und Willfür nicht verschweigen. - Immer war es mir rechtes Vergnügen, wenn in Konferenzen, Verhandlungen und Berichten n Behörden eine offene Darlegung ber Zustände gegeben wurde. n die Mangel und Schäden kennt, so entschließt man sich eher zur Immer auch zeugt diese Offenheit und Freimuthigkeit von geidem Wesen und Charafter. — Eine zweite Stimme wunscht vielleicht größere Vollständigkeit. Ich gebe zu, daß nicht alle Kantone gleichmäßige Behandlung gefunden; der Grund ift leicht zu errathen. Ginzelne Kantone bieten überhaupt wenig Stoff; aus andern sind nicht leicht Berichte über die Borgange in Schulangelegenheiten erhältlich; oft ist es außerordentlich schwierig, eine einzige nothwendige Notiz oder Zahl zu erlangen; aus manchen Landesgebieten dagegen strömt dem Reserenten so reichliches Material ju, daß er Mühe hat, es zu sichten und zu verarbeiten. Ich bringe bei diesem Anlasse Allen, die mich schon mit direkten Berichten oder mit freund licher Zusendung von Broschuren unterstützten, besten Dant; auch dem Freunde in Basel, der mir beute eine regelmäßige Schulchronit zunichen, weil er einsieht, wie schwer es einem Einzelnen fallen muß, das gange Material zu sammeln und zu ordnen. — Dankbar bin ich für alle Berichte über das Lehrer: und Konferenzleben, über die Berhandlungen der Beborben, über Beschluffe, seien es epochemachende Greigniffe ober nur scheinbar nebensächliche Erscheinungen, über Stimmen der Presse, über Rundgebungen des Volks, über die padag. Literatur, in der sich das Streben und Schaffen auf dem Gebiete des Schulmefens am besten abspiegelt. Willtommen find uns nicht bloß die trodenen Prototolle der Resultate und Beschluffe, sondern insbesondere die ausführlichen Referate über die Entwidelung, Rampfe und Diskussionen, in denen oft manches Interessante zu Tage tritt, was in amtlichen Berichten verborgen bleibt. — Solchen, die vom Berichterstatter auch eine Rritik erwarten, sei bemerkt, daß es Grundsat des Herausgebers bes padag. Jahresberichtes ist, diese Mittheilungen möglichst objettiv ju geben; doch nicht in dem Sinne, daß er seine Meinung überall gurudhalten musse und daß er sein Urtheil nicht auch da und dort offen aus: sprechen oder durchbliden lassen durse. Im Streben nach objektiver Darstellung tomme ich öfter in den Fall, gewisse Stellen wörtlich zu zitiren. Nur die Distussionen, für die wir hier keinen Raum hatten, erfordern eine Bearbeitung in verkurztere Darstellung. Bei Debatten und Rampfen habe ich mir stets zur strengen Pflicht gemacht, das "Für und Gegen" parteilos und gerecht gegen jede Person zu reseriren. Uebrigens wird man mir glauben, wenn ich versichere, daß ich an meinen Berichten selbst am meiften auszuseten habe. Ich dachte schon daran, sie durch eine andere Form genießbarer zu machen; allein die vielen einzelnen verschiedenartigen fleiners und größern Mittheilungen, die man nothwendig geben muß, lassen fic nicht wohl zu einem abgerundeten Gesammtberichte zusammenfassen; doch könnte vielleicht der wünschbare Ueberblick durch eine Rekapitulation oder schließliche Uebersicht des Wesentlichsten, des Angestrebten und Errungenen, der tiefeingreifendsten Beschlusse, der in Konferenzen und Rathfalen in den Vordergrund getretenen Schulfragen erreicht werden.

# a. Mittheilungen üb.er das schweiz Schulwesen im allgem.

Beginnen wir denn mit dem Bericht über das Konferenzleben und die Thätigkeit der Bereine.

1. Bur Besprechung spezieller Seminarfragen hat am 17. und 18. Ottober 1868 eine Seminarlehrerkonferenz in Rüsnacht stattges

unden. Die Versammlung bestand im Sanzen aus 43 Mann; darunter ie Seminardirektoren Fries, Fiala, Rüegg, Schindlar, Rebsamen, Friche, Chappuis, Daguet und Eisenlohr. Die Versammlung diskutirte solgende fragen:

- Biel und Organisation des musikalischen Unterrichts an Lehrerseminarien. Reserent war Herr Seminarlehrer Fischer. Er schilderte in interessans tem Bortrag die Entwidelung des musikalischen Unterrichts am Seminar in Rüsnacht. Un der Diskussion betheiligten sich u. A.: Weber in Bern, Gösi in Kreuzlingen, Held von Chur und Wirz von Solothurn, welche höchst lehrreiche Mittheilungen über die Einrichtung des musikalischen Unterrichts in ihren Seminarien machten. Allges mein klagte man über mangelhaste Vorbildung fürs Seminar. Einige Berschiedenheiten zeigten sich bei der Frage über das Verhältniß von Theorie und praktischen llebungen.
- b) Lehrplan und Hilfsmittel des naturwissenschaftlichen Seminarunterrichts. Herr Kohler, der es übernommen hatte, die Diskussion einzuleiten, entwicklte bei Vorweisung der reichen naturwissenschaftlichen Samms lung des Seminars Küsnacht, welche allgemeine Bewunderung erregte, die Methode seines naurkundlichen Unterrichts, stellte den Nußen der Anschauungsmittel dar, twarnte jedoch vor allzu vielem Experimentiren welches leicht in Spielerei ausarten könne.
- c) Die Lehrerbildung überhaupt und mit Rücksicht auf die Fragen, ob dieselbe eher an besondern Lehrerbildungsanstalten (Seminarien) oder an Anstalten mit allgemeineren und verschiedenartigen Bildungsausgaben (Kantonsschule, Atademie, Universität, Polytechnitum) gesucht werden sollte. Das erste Votum war herrn Direktor Fries übertragen. Er behandelte in wohlbegründetem Bortrage die Frage nach den verschiedensten Seiten. Herr Fries erklärte, daß Industrieschule und Gymnasium sur die Lehrerbildung nicht zweckdienlich und auch nicht von sinanziellem Vortheil seien. Er sorderte besondere Lehransstalten und zwar auf dem Lande, wo ersahrungsgemäß die Schüler mit mehr Fleiß arbeiten als in der Stadt. Universitätsbildung sei für Volksschullehrer nicht nottig; wenn auch weitergehende Bildung derselben wünschenswerth sei, so solle man sich doch vor Uebersstürzungen hüten.

Ueber die Fragen, ob die Seminarien auf dem Lande oder in der Stadt vortheilhafter und ob Konvikte einzurichten seien oder nicht, war man verschiedener Ansicht; in der Hauptfrage jedoch herrschte Uebereinstimmung, daß nämlich an der Selbstständigkeit des Seminars sestzuhalten sei.

In einem interessanten Berichte in der Lehrerzeitung saßt Berr Fries Die Resultate der ganzen Besprechung in folgende Sate zusammen:

- a) So lange der Lehrerbildung keine längere Bildungszeit zu Gebote steht, liegt es im Interesse verselben, daß die dazu bestimmte Anstalt eine selbstständige und für diesen Zweck berechnete Organisation habe.
- b) Ob sich dagegen diese besondern Lehrerbildungsanstalten am gleichen Ort und in organischer Berbindung mit andern Anstalten besinden oder ganz isolirt seien, und ob die Zöglinge im einen oder andern

Falle an Kostorten oder in einem Konvikt, oder aber zwei Jahre in einem Konvikt und zwei Jahre an Kostorten wohnen sollen, kann sich ohne Gesährbung des Hauptzwedes nach Umständen richten.

0) Sehr wünschenswerth ist, daß die Unterrichtszeit ausgedehnt, das Unterrichtsmaterial vermehrt und der Unterricht tüchtigen Fachmannen

übertragen wird.

d) Wären dagegen außer der bisherigen Bildungszeit 3—4 weitere Jahr zur Lehrerbildung zu verwenden, so wäre für die bisher benützen Jahre eine besondere Schule zur allgemein wissenschaftlichen und ästhetischen Ausbildung, und für die noch dazu kommenden Jahre ein Jyllus von Universitätsvorlesungen und eine besondere pädagogische Anstalt nothwendig.

2. An der Versammlung der schweiz. gemeinnüßigen Gessellschaft in Aarau (am 9. September 1868) hatte Seminardirekter Dr. Dula das Referat über die Erziehungsfrage und zwar "über Bildung der Mädchen für das Haus und die Familie". Unter den Zuhörern war auch eine große Anzahl Damen, welche mit gespanntester Ausmerksamkeit dem Vortrage folgten. Allgemeiner Beisall lohnte den Reserenten für die meisterhafte Lösung seiner Ausgabe. Des Raumes wegen beschränken wir uns auf die Mittheilung der Thesen und Postulate. Sie lauten:

a) Die Bildung der Mädchen für das Haus und die Familie geschieht am besten im Haus und in der Familie, und zwar ist es die Rutter, welcher nicht nur die erste Erziehung der Kinder, sondern ganz besonders die Heranbildung der Nädchen zur Häuslichkeit als heilige

Pflicht obliegt.

b) Die Mittel der mütterlichen Erziehung sind Gewöhnung, Beispiel

und Belehrung.

c) Der häuslichen Erziehung tritt die Schule unterftüßend zur Seite durch erziehenden und zugleich praktischen Unterricht, der so viel möglich auf die künstige Bestimmung der Mädchen in Haus und Familie Rücksicht zu nehmen hat, sei es, daß derselbe in eigentlichen Rädchen schulen, in höhern Töchterschulen oder in der Bolksschule ertheilt wird.

d) Auf die intellektuelle Bildung ist besonderes Gewicht zu legen, und die Anforderungen an den Unterricht in allen Arten der Schulen mussen angemessen erhöht werden; aber dies darf nicht auf Unkosten

ber bauslichen Beschäftigung ber Mabchen geschehen.

9) Die größte Sorgfalt ist der Bildung der Mädchen aus den untern Volkstlassen zuzuwenden. Die mit der Volksschule in Verbindung stehenden Arbeitsschulen müssen mit Hinsicht auf die kunftige Bestimmung der Mädchen in dem Sinne erweitert werden, daß der Unterricht auf alle Zweige der häuslichen Arbeiten Bedacht nimmt.

f) Obschon die Bestimmung des Mädchens zum Leben in Haus und Familie als der wahre Beruf anzuerkennen und daher von dem Erzieher und Lehrer auch beständig und vor allem auch im Auge zu behalten ist, so muß die Erziehung und namentlich die Schule auch den bestehenden sozialen Verhältnissen so weit Rechnung tragen, daß dem Mädchen diejenige Geistesbildung zu Theil werde, welche es in

den Stand sett, eine selbstständige Existenz zu gründen und in dieser das Lebensgluck zu finden.

Reserent stellt sodann den Antrag, die Gesellschaft wolle dahin wirten, daß in allen Theilen des Baterlandes einer bessern Erziehung der Rädchen und der Hebung der Bildungsanstalten zum Zwede einer ausreichenden Besähigung der Töchter sur deren tünstige Bestimmung in Haus und Familie die möglichste Obsorge gewidmet werde. Er wünscht zu diesem Zwede die Anordnung jährlicher statistischer Mittheilungen über Förderung der weiblichen Bildungsanstalten, über den Zustand und die Einrichtung der gegenwärtig in der Schweiz bestehenden Kindergärten und Kleinkinderbewahrsanstalten und empsiehlt die Verbreitung guter Bücher, die für den tünstigen Beruf der Mädchen angemessene Belehrung geben. Schließlich empsiehlt er der Gesellschaft, die Frauensrage, d. h. die Frage, auf welche Weise, in welchem Umsange, mit welchen Mitteln dem weiblichen Geschlechte Gelegenheit zu spezieller Berussbildung in den für dasselbe geeigneten Erwerdszweigen verschasst werden könne, später wieder zu berathen.

Das treffliche Referat ist in besonderem Abdruck erschienen und ver= vient die Beachtung der Eltern und Lehrer.

Die kantonale g. Gesellschaft von Zürich behandelte in zwei Malen dieselbe Frage "über Bildung der Mädchen für Haus, Familie und Beruf". Herr J. J. Binder eröffnete die Diskussion an der Hand einer von ihm versaßten Arbeit. Sie erschien in der "schweiz. Zeitschrift für Gemeinnützigkeit". Er verlangt für die Mädchen vom 12.—15. Jahre eine gediegenere, umfassendere Schulbildung, einen auf die Berhältnisse berechneten praktischen Unterricht; denn Tausende schließen ihren Schulunterricht in der traurigen Repetire oder Vergeßschule ab (75—80 Prozent). Er verslangt serner die Gründung besonderer Berussschulen sür kausmännische, technische und künstlerische Berussthätigkeit der Töchter zur Erzielung einer gesicherten selbsiktändigen Existenz. Der Lebensberus der Töchter sei vor allem die She, die Erziehung der Kinder, die Leitung des Hauswesens. Um dem weiblichen Geschlechte ein besseres Loos zu bereiten, müsse es aber auch zur Selbsiktändigkeit gebildet werden.

An der Diskussion betheiligten sich auch Damen. Alle stimmten darin überein, daß der jetige Schulunterricht für Mädchen weder für die Bildung zur Hausfrau, noch für Berufsbildung genüge, daß eine Verlängerung der Schulzeit für Stadt und Land ein dringendes Bedürfniß sei.

Es wurde eine Kommission von Herren und Frauen beauftragt, der folgenden Versammlung bestimmte Vorschläge zur Realisirung der Gedanken vorzulegen.

Diese zweite Berathung fand im August d. J. statt. Herr Direktor Fries reserirte über das Programm und die Antrage dieser Kommission. Eine Uebereinstimmung der Ansichten berrschte darin, daß die Grundausgabe des Weibes die Stellung derselben als Sattin in der Familie sei. In zweiter Linie tritt hinzu die Betheiligung am allgemeinen Berussleben. In dieser Beziehung wurde auf Berussthätigkeiten hingewiesen, die sich mehr oder weniger sur das weibliche Geschlecht eignen, als: das Lehrsach, Post-, Eisenbahn- und Telegraphendienst, Besorgung eines Fabrikations- oder

Handelsgeschäfts (Buchführung und Waarenverlauf), wissenschaftliche Beruftarten (ärztliche Berrichtungen, Apothelersach u.). Herr Binder hatte augeschaft: Photographie, Malerei, Musterzeichnen, Holzschnitzen. Bur Erzielung der nöthigen Besähigung für oben angesührte Lebensstellungen sied solgende Einrichtungen nothwendig: Fortsehung des obligaten Besuch der weiblichen Arbeitsschule vom 12.—15. Jahre, Erweiterung der Ergänzungsschule besonders mit Rücksicht des Rechnens, der deutschen und französischen Sprache; Berlängerung der obligaten Alltagsschule um zwei Jahre, Erleichterung des Besuchs der Setundarschule, Theilung der letztern nach den Geschlecht, Einrichtung von Lesesälen für weibliche Personen, Einrichtung von Fortbildungstursen für erwachsene Töchter zur berustichen Borbereitung, Eründung einer höhern mehrtursigen Lehranstalt für erwachsene Mädden von wenigstens 17 Jahren zur Bildung von Erzieherinnen, Lehrerinnen von Elementarschulen und Kindergärten, Arbeitslehrerinnen.

Zu weiterer Aussührung dieser Frage wurde in Folge eines oben be zeichneten Postulats von Dula solgendes Thema auf die Tagesordnung da tünstigen Bersammlung der schweiz. g. Gesellschaft in Neuendurg ausgenommen: "Welcher Urt soll in unserer Zeit die Erziehung der Franzu angesichts ihrer tünstigen Stellung in der Familie und in der Gesellsschaft sein?"

Die von der Direktion obigen Bereins bestellte Kommission für Boltsliteratur beschloß in ihrer Sitzung im August 1868 die Herausgabe eines Katalogs empsehlenswerther schweiz. Bolts- und Jugendschriften als Wegweiser bei Gründung und Neufnung von Bolts- und Jugendbibliotheten, und besprach die Grundsäte, nach welchen das Verzeichniß erstellt werden soll.

3. 3m Gramensaal bes Rantonsschulgebaubes in St. Gallen bielt in Ottober 1868 ber Berein schweiz Gymnasiallehrer seine Ber: fammlung. 3mar gehört die Relation über höhere Lehranstalten zunächt nicht zur Aufgabe dieses "Jahresberichts", aber es gab bei ber Besprechung so viele Berührungspuntte mit ber Boltsschule und wurden dabei u. A. so gefunde padagogische Unsichten und Grundsate geaußert, die auch in untern Schulstufen Anwendung finden und darum für alle Lebrer von Interesse sein muffen, daß wir es für wunschbar erachten, turze Mittheilung darüber zu machen. Es handelte sich darin wesentlich um die Feststellung des Lehrplans und dabei insbesondere um die Frage über Ausdehnung und Stellung bes naturwissenschaftlichen Unterrichts und des Studiums ber deutschen Sprache an Gymnasien. Prof. Ublig in Narau und Broj. Dr. Burthardt in Bafel referirten, der erste als Vertreter der philologischen, der andere der mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung, auf Grundlage einer den Mitgliedern zugestellten Broschüre mit einer Zusammenstellung von Lehrplanen schweiz. und deutscher Lehranstalten und mit den Thesen über Ziel und Umfang der Lehrobjette, in grundlicher und sesselnder Weise. S murbe une zu weit führen, wenn wir die interessante Distussion vollständig darstellen wollten; wir stellen daher nur das Wesentliche der brei hauptredner zusammen. Dr. Uhlig sett voraus, daß alle Schulmanner in folgenden Punkten fich einigen: fürs erfte, daß das Utilitätsprinzip betampft werden muffe, der Mensch lebe nicht allein vom Brobe, sodann, daß

auf allen Soulstufen die harmonische Ausbildung angestrebt werden muffe, Die gegenwärtige Ueberfüllung und Ueberladung ruse nach zwedmäßiger Ronzentration; ferner, daß die Erstellung eines Lehrplans auf der Renntniß der Symnasialbildung verschiedener Lander und nicht nur auf individuellen Griahrungen beruhen durfe. "Das Gymnasium, fern vom Nüglichkeitsstandpuntte, berüchsichtigt nicht fpezielle Berufsarten, sondern befähigt zur Universitätsbildung und basirt auf dem Unterricht in der Sprache, woran fich alles andere anzuschließen hat." "Jede Stunde kann und soll eine Deutsche Stunde sein." Prof. Burthardt außert einleitend die Ansicht, in dieser Frage solle nicht bloß der Fachgelehrte und Naturforscher, sondern insbesondere ber erfahrne Schulmann sprechen. Den 3med des naturtundlichen Unterrichts fest er in die Ausbildung und Schärfung Beobachtungsgabe, in den bentenden, innigen Bertehr mit der Natur, also nicht in das Maß positiven Wissens, nicht in die Einsammlung einer Summe von Einzelkenntnissen, die bald wieder zu verfliegen pflegen. beurtheilt jedes Unterrichtsfach nicht nach der Wissenswürdigkeit, sondern nach feiner erziehenden Rraft, nach seinem anregenden, geistbildenden, entwickeln= den Glement. Nicht die Quantitat, sondern die Qualität ist ihm die Bauptsache. Der Unterricht foll ben Schuler gur Privatthatigfeit anregen, soll ihn auf eigne Füße stellen, soll sein Auge öffnen. Dazu verhilft bie Auswendigkeit, die bloße Uebersicht, die trodne Systematisirung nicht. — Bom padagogischen Standpunkt aus empfiehlt er für ben Anfang die Pflanzentunde. Bei der Physik soll das Experiment nicht hauptsache und Ausgangspuntt, sondern Abschluß sein, sonst arte die physitalische Stunde leicht in Amusement und Spielerei aus. Er verweist sodann die Anatomie, Physiologie und die Chemie als besondere Unterrichtsfächer der Universität zu, der Werth eines Lehrgegenstandes bestimme sich nach padagogischen Gesichtspunkten. Das Vielerlei führe eber zur Verflachung, als zur Vertiefung des Unterrichte. — Die beantragte Beschräntung des naturwissenschaftlichen Unterrichts und die Ausschließung der Chemie vom Symnasium wurde zur Streitfrage und rief auch die Berren Prof. Wartmann und Raiser auf Mit Warme stritten sie für gleiche Berechtigung des das Kampffeld. naturwissenschaftlichen Unterrichts. Die vorgeschlagene Stundenzahl genüge nicht, die nothige Stoffmasse zu verarbeiten. Die Rücksicht auf die Mediziner und die praktische Bedeutung dieses Faches für die Gegenwart erfordere eine weitere Ausdehnung beffelben. Gie befampften das Ueberwiegen bes rein padagogischen Gesichtspunktes, zumal jeder wissenschaftlich behandelte Stoff auch padagogisch wirke. Für den Anfang eigne sich die Zoologie beffer, als die Pflanzenkunde. — Auch der Unterricht in der Chemie besitze eine bilbende Kraft. Unterricht in der Chemie gehöre allerdings schon ins Symnasium, indem diese Kenntniß jedem Gebildeten unerläßlich sei. -Gine Abstimmung fand nicht statt.

4. Im Mai d. J. versammelten sich in Zürich unter Leitung des Herrn Waisenvaters Morf die Mitglieder des ost schweizer ischen Armenerziehers Wereins. Es waren circa 50 Armenlehrer aus neun verschiedenen Kantonen anwesend. Der spezielle Zweck dieses Vereins bertrifft die Förderung und Hebung des Armenerziehungswesens. In dieser

Ronferenz wurde behandelt: "Die Ernährungsfragen in Bezug auf Armenerziehungsanstalten". Referent war Herr Tschudi; Borsteher der Bestalozzististung in Schlieren. — So viel wir vernahmen, beabsichtigte dieser Berein schon früher die Aufstellung einer Statistis sammtlicher schweizerischen Armenschulen in einheitlicher, übersichtlicher Darstellung. Es ware sehr erwünscht, wenn dieses Projekt bald realisirt würde. — Rach einem Berichte über die schweizerische Knaben-Rettungsanstalt in Bachtelen bei Bern be friedigten auch bei letzter Prüfung die Leistungen der Knaben und der Armenlehrerzöglinge in hohem Maße. Das Seminar hat bekanntlich einen vierzährigen Kursus, betont die erzieherische Behandlung und ist mit lande wirthschaftlichem Betrieb verbunden.

- 5. Der schweizerische Turnlehrerverein hatte im April d. J. in Schaffhausen seine Bersammlung. Die Verhandlungsgegenstände, die auf die Schule Bezug haben, betrasen die Turnliteratur und die Klassenziele des Schulturnunterrichts.
- 6. Am 5. und 6. August 1868 fand die dritte Versammlung des padagogischen Vereins der Westschweiz in Lausanne statt. Sie erfreute sich zahlreicher Theilnahme. Der Vorsitzende sprach seine Freude aus über die Fortschritte im schweizerischen Erziehungswesen, mahnte aber zu fortdauernder Arbeit auf diesem Gebiete. Die Konserenz diskutirte folgende Fragen:
  - a) Welches sind die besten Mittel, um die Fehler und schlechten Reigungen der Schüler zu bekämpsen? In welchem Maße muß das Haus mit der Schule mitwirken, um dieses Ziel zu erreichen? Referent Bawn v. Guimps.
  - b) Welches sind die besten Mittel, den Unterricht in der Orthographie fruchtbar zu machen? Reserent Humbert v. Montreux.

Ueber den "Edukateur" erstatteten die Herren Daguet und Chappuis-Buichoud Bericht. Die Ausstellung von Schularbeiten wurde als besonders gelungen bezeichnet. — Den Schluß des Festes bildete eine Lustschiffsahrt auf dem Gensersee. Vom Zentralkomité des westschweizerischen Lehrervereins wurden für die künstige Sizung solgende drei Themata ausgewählt:

- a) Durch welche Mittel der Erziehung und des Unterrichts kann auf die tünftige Berufsbildung vorbereitet werden?
- b) Wie können die Abendschulen am besten eingerichtet werden, um die Jugend zur moralischen und bürgerlichen Tüchtigkeit heranzubilden?
- c) Soll der Lehrer aktiven Militardienst thun?
- 7. Der Zentralausschuß des schweizerischen Lehrervereins hat, in der Absicht, das Zusammenwirken von Haus und
  Schule zum Zwede einer gesunden körperlichen und geistigen Erziehung der
  schweizerischen Jugend möglichst zu fördern, einen Preis von Fr. 400
  bis 600 für die beste Bearbeitung einer "volksthümlichen Schrift
  über die häusliche Erziehung" bestimmt.
- 8. Wie wir berichteten ist in St. Gallen vom Lehrerverein als Festort sür 1869 Basel gewählt worden. Das Lehrersest soll am 11. und 12. Oktober abgehalten werden. Die Dekretirung des Stadtraths

von Fr. 3000 als Beitrag an die Kosten und die Vermehrung der Mitsgliederzahl um eirea 300 sind günstige Vorzeichen für das Fest.

Die vom Jahresvorstand zur Behandlung bestimmten Fragen beißen: Sektion für Primarschulen: In welcher Beziehung stehen in Primarschulen Erziehung und Unterricht zu einander? Referent Glas.

Sektion für Knaben-Mittelschulen: Ueber den sprachlichen Ersatz des

Lateinischen an Mittelschulen. Referent Mably.

Sektion für Madden: Mittelschulen: Die Aufgabe der Mädchenschule in Bezug auf Gesundheitspflege. Referent Jenny.

Sektion der französischen Lehrer: Welche Methode ist beim Unterrichte in den fremden (französischen) Sprachen zu befolgen, und in welchem Alter soll der Unterricht beginnen?

Sektion der Turnlehrer: Welche methodischen Mittel sollen bei den verschiedenen Turnarten im Schulturnen angewendet werden? Referent Maul.

Settion für Handwerker: und Fortbildungsschulen: Welches ist die Aufgabe der allgemeinen und der gewerblichen Fortbildungsschulen? Welche Lüden sind im gewerblichen Unterrichtswesen der Schweiz auszufüllen? Welche Stellung soll die praktische Lehre zum wissenschaftlichen Berufsunterzicht einnehmen? Referent Autenheimer.

Als Verhandlungsgegenstand für die Generalversammlung ist bestimmt: Die militärische Ausbildung der Lehrer. Referent Schoch.

- 9. In Mr. 2 der schweizerischen Lehrerzeitung wird die Zentralisation der Lehrerbildung sanstalten angeregt. Die Frage über die militärische Ausbildung und über die Freizügigkeit der schweizerischen Lehrer werde erst dann eine befriedigende Erledigung sinden, wenn die Frage über Herstellung einer eidgenössischen vaterländischen Lehrerbildungsanstalt entschieden sei Die schweizerische Lehrerbildung sei eine der zeitgemäßesten und brennendsten. Nach Ansicht einzelner Schulmänner sollen sich die Seminarien überlebt haben, sollen pedantisch und unpraktisch geworden sein.
- 10. Die schweizerische Lehrerzeitung berichtet über die Thätigkeit der drei schweizerischen Hochschulen mit besonderer Rückssicht auf die Heranbildung von Sekundars und Bezirksslehrern. An allen drei Universitäten wirken 187 Lehrer (Basel 57, Zürich 67, Bern 63). In Zürich ist ein zusammenhängender Unterrichtsskursus für Lehramtskandidaten der Sekundarschulstuse vorgesehen. In Basel besteht ein mathematisch=naturwissenschaftliches Seminar. Auch Bern nimmt Rücksicht auf das bezügliche Bedürfniß. Wie wir früher schon mitztheilten, sorgen auch die Kantonsschulen in St. Gallen und Neuenburg für Heranbildung von Sekundarlehrern.
- 11. Die nationalräthliche Kommission bemerkt in ihrem Rapport, daß durch Einführung neuer Unterrichtszweige (Landwirthschaft und Kriegskunst) am eidgenössischen Polytechnikum der sernere Unswachs der großen Schülerzahl die Erfüllung der wissenschaftlichen Ausgabe der Anstalt beeinträchtigen könnte.
- 12. Ueber landwirthschaftliche Fortbildungsschulen gab Herr Direktor Schakmann dem thurg. landw. Berein jüngst folgendes Urtheil ab: So lange man von den landwirthschaftlichen Schulen

verlangt, daß sie Lehranstalten und zugleich Musterwirthschaften und Er ziehungsanstalten im engern Sinne sein sollen, werben die verschiedenartigen Aussetzungen sortbauern; benn so wenig vom Lehrling ein Meisterweil verlangt wird, so wenig wird von einer Lehr- und Probiranstalt eine Musterwirthschaft erwartet werden durfen. Beil unsere Anstalt in erfter Linie eine Schule ist, so habe ich das Hauptgewicht auf den Unterricht, auf die geistige Anregung der Zöglinge gelegt, indem die praktische Land wirthschaft ebenso gut anderwarts erlernt werden tann. Bei einer allfälligen Reorganisation des landwirthschaftlichen Unterrichts mussen die Berhaltnisk des eigentlichen Bauernstandes größere Beruchsichtigung finden, als bis dabin, und der Beruf im engern Sinne so in den Vordergrund treten, daß man die Zwede, die in andern Unstalten erreicht werden konnen, sorgfältig ausscheibet. — Rr. 3 ber schweizerischen Lehrerzeitung enthält einen von Schatmann bearbeiteten Entwurf eines Organisations - und Unter: richtsplans für schweizerische landwirthschaftliche Fort: bildungsschulen.

- 13. Bon herrn Brof. Dr. Schieg: Gemusius erschien eine Schrift "Die Kurzsichtigkeit, ihre Ursache und Folgen, mit besonderer Berücksichtigung ber Schulen", Die wir biemit trop mander Uebertreibung doch ber Beachtung und Bebergigung empfehlen. Er tlagt über Treibhauserziehung, über Ueberhaufung mit Lernapparat, über das andauernde Sigen beim Schreiben und Raben, über den Augen verberbenden Drud von Karten und Buchern. Das hauptheer der Kurgsichtigen, sagt er, habe ihr Uebel in erster Linie ber Schule zu verbanten. Von der Schule aus musse der Anfang jum Bessern gemacht werben. sei ihre Aufgabe, fürs leibliche Wohl zu sorgen und die bedrohten Augen ju schützen. Es musse gesorgt werden für gute, gesunde Luft, für binreichende zwedmäßige Beleuchtung der Schullokale, für zwedmäßige, der Größe des Rindes entsprechende Schulbante. Die Schulbucher und Rarten sollen weißes Papier und flaren großen Druck haben. Zwischen den Schulstunden musse jeweilen eine Pause von 10 Minuten für den Aufenthalt außer dem Schulzimmer inne gehalten werden.
- 14. Nachdem wir den lettjährigen Bericht ichon abgeschlossen hatten, erschien bas vortreffliche Wert: "Das Unterrichtswesen der Schweiz von Abolf Beer", 1868, so daß wir dasselbe nur noch turz anzeigen tonnten. Die Arbeit verdient es, daß wir heute noch einläßlicher über den Inhalt derselben eintreten. Da ein bezügliches Wert von Grunholzer und Manu aus Mangel an Unterstützung leider nicht zum Abschluß gekommen, so giebt vorliegende Arbeit die erste umfassende Darstellung des gesammten Unterrichtswesens der Schweiz. Dem Berfasser gebührt für seine ausgezeichnete Arbeit der Dant der schweizerischen Lehrerschaft. — Wir freuen uns, daß derfelbe unsere Mittheilungen im "padag. Jahresberichte" so vielfältig be-Wegen ber Ungleichartigkeit ber Schuleinrichtungen in den nugen tonnte. verschiedenen Kantonen mußte sich der Versasser begreiflich entschließen, jeden einzelnen Kanton selbstständig zu behandeln. Die Einheit und Ueberficht vermittelt und erleichtert er durch die zusammenfassenden und vergleichenden Rüdblide am Schlusse bes Buches. — Als Norm für die übrigen Kantone

giebt das Werk die ausführliche Darftellung des Schulwesens im Kantone Burich. Die Mittheilungen aus den andern Kantonen geschehen mehr durch Bergleichung und hervorhebung des Eigenthumlichen. Ueber die meisten Rantone enthält ber Schulbericht zuerst in einem geschichtlichen Ueberblic bie Stadien der Entwicklung des Schulmesens, hierauf die Grundzüge der Organisation, die Gliederung der Schulen, eine Schulstatistit und schließlich in einem Resume vergleichende und beurtheilende Bemerkungen und treff. Im Rudblid verbreitet sich ber Berfasser auf vergleichenbe, summarische Weise über die oberfte Schulleitung, die Stellung des Geist: lichen zur Schule, die Stellung des Lehrers, die zeitgemäße Lehrerbildung und die Seminarien, die Verbesserung der Besoldung, die Schulgeldfrage, Die Schulorganisation, Berlangerung der Schulzeit, die Arbeitsschule, über Die Setundarschulfrage, die Kantoneschulen, über das Projett einer eidgenössischen Universität, die Aderbau-, Fortbildungs= und Privatschulen, über die Taubstummenanstalten und Rindergarten, über das Ronferenzwesen und Die Bereinswirtsamteit, über Beitschriften und Schulliteratur, über Die Leiftungen des Staates für die Schulen. Durch diesen Rüdblid erhalt der Leser in gedrängter Rurze ein treues, flares Gesammtbild der schweizerischen Alle Mittheilungen basiren auf zuverlässigen Quellen und eigener Unschauung. Wir staunten oft über die genaue, detaillirte Sachkenntniß eines Richtschweizers über unsere Schulverhaltnisse. Nur selten ftogt man auf unrichtige Darstellung ober Auffassung. Meistens ist mit richtigem Latte bas Wesentliche ausgewählt und die Statistit aus dem riesigen Material gesichtet. Verfasser bespricht unsere Schulzustände mit lobens: werther Offenheit und Freimuthigkeit, doch auch mit der rechten Milde, Bescheidenheit und Anerkennung alles Guten. Sein selbstständiges, ge= sundes Urtheil zeugt stets von grundlichem Studium, von hoher padagogi= scher Einsicht über alle, besonders die höhern Schulstufen; es zeugt von warmem Interesse für die Sache. Es ist eine ausgezeichnete, mit Liebe und Fleiß, und im Sinn und Geist des Fortschritts ausgearbeitete Schrift. — Sein Urtheil ist für mich um so bedeutsamer, als es von einem unbefangenen, nichtschweizerischen Schulmanne herrührt. Wir durfen daher wohl einige Stellen aus der Einleitung des Werkes zitiren: , Das Schulwesen der Schweiz hat in den letten Dezennien einen bewundernswerthen Aufschwung genommen. Bei Vergleichung der Schuleinrichtungen der hervorragendsten Lander Europa's wird die Boltsschule einzelner Kantone den Preis davontragen. Erst seit 1830 erhielt das Schulwesen mächtige Impulse, namentlich durch die begeifterten Manner: Pestalozzi, Fellenberg, Girard, Wehrli. Reform folgte Schlag auf Schlag, trot retrograder, kleris taler Bestrebungen." Interessant ist die Ansicht des Schulmannes einer Monarchie über die Zentralisationsbestrebungen. Er sagt u. A.: außerliche Uniformität und die kunstlich herbeigeführte Einheit hat schon viel selbstständiges individuelles Leben ertödtet und die freie, frische Begeisterung gelahmt. Das Bentralisationsspstem ist der Liebling der Bureautratie. Auf der andern Seite hat allerdings auch die unbeschränkte Gemeindeautonomie ihre Schattenseiten. Man wähle also die richtige Mitte. In gewissen Grenzen Beweglichkeit und Freiheit, in andern Fragen zwedvienliche Uebereinstimmung. Die Schule sei das Bild des vielgestaltigen Lebens!" — Wir erlauben uns schließlich, den Versasser auf einige ungenaue und unvollständige Angaben ausmerksam zu machen. Fürs erke scheint mir nöthig, den wesentlichen Unterschied der züricher Realschuk (für Kinder vom 9.—12. Jahre) und der Realschulen in St. Gallen, Appenzell, Bern zc. (für Schüler vom 12.—15. Jahre) hervorzuheben. Sodann ist unrichtig, daß die Bevölterung St. Gallens zu gleichen Theilen aus Protestanten und Katholiten bestehe (Verh. wie 2:3) und daß in Appenzell ARh. auf 150 Einwohner eine Realschule komme (vielleicht auf 5000 Einwohner eine).

Bei den statistischen Notizen mangelt das bündner Seminar in Schiers und die start besuchte Klosterschule Einsiedeln in Schwyz. Ueber Baselland und einige andere kleine Kantone scheinen mir die Mittheilungen zu unverhältnißmäßig dürstig. Wohl wäre darüber mehr erhältlich gewesen. Reserent besitzt auch für diese Gebiete reichhaltiges Material. Die Zussammenstellung von Uri, Schwyz, Unterwalden und Glarus könnte leicht zu unrichtiger Aussassung des Schulstandpunktes veranlassen. Jedensalls steht Glarus den Kantonen Uri und Unterwalden punkto Bildungsstuse voran.

Einige Korretturen bedarf sodann der Bericht über das bündner Schulmesen. Schon die charakterisirende Bemerkung, daß die Bünder begabt, aber noch roh und unwissend seien, ist nicht zutressend; dann muß die Notiz berichtigt werden, daß in italienischen Bezirken die romanische Sprache die übliche sei. Bei dem schulgeschichtlichen Ueberblick darf die bedeutsame Wirksamkeit des frühern bündner Schulvereins nicht vergessen werden. Sodann wünschte ich, es möchten bei einer neuen Auslage bei den Bemerkungen über die historische Entwicklung die um die Bolksschule verdienstvollen Männer besonders hervorgehoben werden. Wie z. B. bei Thurgau die Verdienste Wehrli's gewürdigt sind, so dürsten auch die Ramen Planta (Graubünden), Krüse (Appenzell), Steinmüller (St. Gallen), Pfisse und Dula (Luzern) 2c. nicht umberührt bleiben.

Daß auch Druckfehler, wie Radhausen (Rathhausen) u. a. m., sich einschleichen konnten, wundert uns nicht. — Diese wenigen Aussetzungen können begreislich der Vorzüglichkeit des Buches keinen Eintrag thun.

15 Auch die Wiener "Fr. Presse" brachte in ihrer Unterrichtszeitung eine Stizze über die Boltsschule der SchweizEine Stelle heißt: Die schweizerische Schulgesetzebung entwickelte sich, der
söderalistischen Gestaltung des politischen Lebens entsprechend, nicht gleichmäßig, sondern wurde von jedem einzelnen Ranton den Bedürfnissen nach
geschaffen. Daher die Mannigsaltigkeit der Schulinstitutionen, die den
großen Borzug besißen, aus wirklichen Ersahrungen hervorgegangen zu sein.
Erst in der Gegenwart versucht man eine gewisse Zentralisation der Schule
anzubahnen; doch wie vorsichtig die praktischen Schweizer sich vor jeder (?)
äußerlichen Unisormität hüten, zeigt am besten die Spezialisirung des
schweizerischen Schulwesens nach den einzelnen Rantonen. Es folgt dann
eine ziemlich richtige Darstellung der bestehenden Schuleinrichtungen in den
Rantonen Zürich, St. Gallen, Schasshausen, Margau, Waadt und Gens.
Weniger zuverlässig sind die statistischen Angaben, mit denen die Stizze

ichließt. Es ist erfreulich, daß das Ausland unserer Boltsschule so wohls wollende Aufmerksamkeit schenkt.

- 16. Die Schweiz hat in jüngster Zeit mehrere ihrer verdientesten Schulmanner durch den Tod verloren.
  - a) Chorherr Grütter in Beromünster. Er hatte große Verdienste um den Unterricht und die bessere Erziehung der Taubstummen. Unter Mitwirkung von Frauen und Männern gelang ihm die Errichtung der ersten Taubstummenanstalt im Kanton Luzern. Sie wurde später nach Hohenräm verlegt und zur Staatsanstalt erhoben. Grütter war bis 1863 ihr Vorsteher. In gerechter Würdigung seiner Verdienste verlieh der luzerner Regierungsrath dem würdigen Manne 1863 eine Chorherrnstelle am Münster.
  - b) J. Rud. Obermann aus Zürich. Er starb am 9. Juni 1869 zu Turin im Alter von 57 Jahren. Er war seit 1833 Turnlehrer und Direktor des Turnwesens jener Stadt. Seine Thätigkeit erstreckte sich über ganz Italien und zwar insbesondre zur Heranbildung von Lehrern für Schulturnen. Viele treffliche Aussätze in der schweizerischen Turnzeitung sind ihm zu verdanken.
  - c) Jos. Greith, Prof. an ber tatholischen Kantoneschule in St. Gallen, der in der Reujahrsnacht 1869 verunglüdte, wurde am 4. Jan. gur Erde bestattet. Geboren den 15. August 1798, besuchte er vorerst die Schulen seiner Baterstadt Rapperswyl, hierauf das Lyzeum in Luzern und die Hochschule in Freiburg. Seine musikalischen Anlagen bestimmten ihn, sich der Tontunft zu widmen. Als wirklich hochbes gabter Musiklehrer wirkte er an dem Fellenbergischen Institut in Hofwyl und später in Aarau, das sich damals in heranbildung von Lehrern auszeichnete. 1833 wurde er mit Federer an die neu organisirte Kantonsschule in St. Gallen berufen, an welcher er viele Jahre gewirkt und Ausgezeichnetes geleistet hat. Unter ihm war die Rantoneschule eine Pflanzstätte musikalischer Bildung. Schülern gablte er u. A. die Tonkunstler: Wilh. Baumgartner und seinen Sohn Karl Greith. Im Fache ber Lieberkomposition bat er Borzügliches geliefert. So ift die Melodie des allbekannten Rutlis grußes: "Bon ferne sei berzlich gegrüßet", aus seiner Seele erklungen.
  - d) Dr. Federer, Altrektor und Dekan in Ragas. Derselbe erblickte das Licht der Welt 1793 zu Bernegg. Er besuchte die Jesuitenschule Freidurgs (im Uechtland). Die Jesuiten setzen große Hossen nungen auf den geistig begabten, rastlos sleißigen und bescheidenen jungen St. Galler. Sie hatten sich in ihm getäuscht. Er lernte hier das System der Jesuiten gründlich hassen. Er besuchte alsdann das kathol. Symnasium in St. Gallen. Nach Vollendung dieser Vorstudien bezog F. die Universität Freidurg im Breisgau und studirte Theologie. Weil ihm aber Musiktalent mangelte, entschloß er sich, sich dem Lehramt und der Erziehung der Jugend zu widmen. Nach vollendeten Unisversitätsstudien trat F. als Erzieher in das Haus des Freiherrn von Schönau. Hier lernte er den liebenswürdigen Volksdichter Hebel persönlich kennen und konnte sich wiederholt in seinem Umgange geistig

erlaben. F. folgte 1818 einem Rufe als Religionslehrer an bes tatholische Symnasium in St Gallen. Der junge freisinnige und schaff blidende Theologe war 1817 zum Priester ordinirt, doch wollte er ben Lehrerberuf zur Lebensaufgabe machen. Seine freimuthigen Aenferungen über politische Tagesfragen zogen ihm 1822 ben Berluft seiner Professur zu. F. fand bald einen ehrenvollen Wirtungstreis an der Setundarschule in Baden. Rach den firchlichen und politischen Bemegungen und dem Sieg der guten Sache übernahm er 1833 auf ten Ruf des liberalen Erze Raths als Rektor die Leitung des katholischen Gymnasiums in St. Gallen. Aus jener Schule unter Fs. Reltorat ging eine Reihe der tüchtigsten Manner bervor. Er wirkte für eine gemeinsame Rantoneschule und für die Schulreform und gerieth in einen Rampf mit den reaktionaren Feinden freisinniger Bestrebungen. Es folgte Schlag auf Schlag. 1844 wurde er mit andern freisinnigen Professoren beseitigt. Die Rampfe hatten seine Rraft und seinen Mutb gebrochen, boch nicht seine Gesinnungs. und Ueberzeugungstreue er schüttert. Er wurde vom Regierungsrath an die Pfarrei Ragat versett. Der wohlerfahrene Schulmann nahm sich bier auch ber Primarschule an und rubte nicht, bis er der Gemeinde zu einer Setundar: schule verholfen batte. Er selbst steuerte Fr. 4000 dazu; benn Feberers Bergensgute ließ sich eben nie burch sein Budget regieren. Als Vorstand der St. Galler gem. Gesellschaft regte F. eine bessere, sorgfältigere Bildung des weiblichen Geschlechtes an. Er sak auch in der Kommission zur Berathung der eidgenössischen Hochschulfrage. Im Großen Rathe ergriff F. nur bei hauptfragen, die das Schul- und Erziehungswesen beschlugen, das Wort. Ergriff er es, so sprach er tlar und gewandt. Dem Priester Feberer mar Wessenberg Muster und Vorbild. Im Jahre 1867 feierte er sein 50jähriges Jubilaum. Er schloß seine irdische Wanderung am 22. Oktober 1868. sein Bild schrieb er: "Das Schulwesen sollte nie zum Schauplat larmenden Kampfes gemacht werden". Wir entnahmen biese Rotigen der Lebensstizze von Hungerbühler.

- e) Dr. L. Georg, gest. zu Basel, wo er am 24. März 1869 unter zahlreichem Begleit zur Erde bestattet wurde, hat sich um das Unterrichtswesen mehrerer Kantone der Schweiz wesentliche Berdienste erworden. Der Verstordene wurde den 10. Mai 1820 geboren, studirte in Göttingen und begab sich in die französische Schweiz, wo er eine Reibe von Jahren als Lehrer der klassischen und modernen Sprachen wirkte. Er versaste mehrere Lehr: und Lesedücher für den französischen Sprachunterricht, die eine sehr große Verbreitung fanden. In Anerkennung seiner Lehrthätigkeit und seiner schriststellerischen Leistungen wurde er hierauf nach Basel berusen, wo er viele Jahre als Lehrer mit gutem Erfolg arbeitete.
- f) Chr. Fr. Schönbein, geb. 18. Oktober 1799, gest. 29. August 1868. Durch den unerwartet erfolgten Hinschied des Prosessor Schön: bein erlitt die Wissenschaft und insbesondere das vaterlandische Unterrichtswesen einen großen Verlust. Die praktische Thätigkeit in einer

Fabrik wedte in ihm einen Drang nach dem Studium der chemischen Wissenschaft. Es wurde ihm ermöglicht, die Universitäten Tübingen und Erlangen zu besuchen. Nach turzer Wirksamkeit als Lehrer einer Mittelschule reiste er zu weiterer Ausbildung nach Frankreich und England, und kam 1829 als Lehrer der Physik und Chemie nach Basel. Diese Stelle bekleidete er die zu seinem Tode. Durch seine beinahe 40jährige Wirksamkeit in Basel erward sich der Verstorbene den Ruf eines gründlichen Forschers und eines anregenden und bezgeisternden Lehrers. Diesenige chemische Entdeckung, welche Schönbeins Namen in allen Kreisen bekannt gemacht hat, ist die Aussindung der Schießbaumwolle. Als Lehrer war Schönbein ausgezeichnet.

- 2) Am 5. August 1869 verschied unerwartet Prosessor D. Rietmann, Lehrer der Geographie und Naturgeschichte an der Kantonsschule in St. Gallen, im besten Mannesalter. Derselbe lag mit Vorliebe den Naturwissenschaften ob. Er hat sich durch seine Reisen in Australien, welche er in einer Druckschrift "Wanderungen in Australien" in anziehender Weise schilderte, in weitern Kreisen einen geachteten Namen erworden. Als Lehrer der Reals und Kantonsschule genoß er die Liebe und Achtung seiner Schüler in hohem Grade. Ueberhaupt war R. ein gründlich gebildeter Mann von ehrenhastem, liebenswürdigem Charakter. Sein früher Hinschied wird allgemein betrauert.
- h) 30s. W. Straub, ein Mann, der sich um das aargauische und um die Förderung des schweizerischen Schulmesens, um den Unterricht mehrerer Fächer große Verdienste erworben, starb den 11. März 1869 im 68. Jahre seines Alters. An ihm verliert der Kanton Aargau einen seiner tüchtigsten Schulmanner. Straub tam bald nach vollen= beten Studien in die Schweiz und fand im Kanton Aargau Anstellung und eine neue Beimat. Die Bezirksschulen Baben und Muri waren abwechselnd fast 40 Jahre lang die Stätten seiner Lehrerthätigkeit. Den größern Theil dieser Zeit stand er den beiden Anstalten als Rettor vor. Seine schulmännische Wirksamkeit blieb nicht auf die Leitung dieser Schulen beschränkt; vielmehr entfaltete der mit gründlichen und reichen Kenntnissen ausgerüstete Mann eine umfassende Thätigkeit nach verschiedenen Richtungen bin. Daneben fand er auch Beit, sich der Ausarbeitung mehrerer Schriften aus dem mathematischen und sprachwissenschaftlichen Fache zu widmen. Sein deutsches Lehr= und Sprachbuch, seine deutsche Grammatik und andere literarische Produkte fanden in der Schulwelt Anerkennung und zeugen von gediegener Bildung und großer Arbeits= und Thatkraft. Besondere Berdienste erwarb sich St. auch durch seine ausdauernde Betheiligung an der padagogischen Beitschriften - Literatur ber Schweiz. Neun Jahre lang (von 1835-1844) gab er mit A. Reller und Spengler die "all= gemeinen schweizerischen Schulblätter" heraus und war seither thätiger Mitarbeiter ber "padagogischen Monatsschrift" und ber "schweizerischen Lehrerzeitung". Straub wurde auch als Schulinspettor verwendet. Große Verdienste hatte er um die Hebung bes Ronferenzwesens, um die Erreichung einer geachteten torporativen

Stellung der Lehrer und um seine Sorge für den Lehrerpensionsverein.
— Wenige Bochen vor seinem Tode erhielt Referent von Strank einen Brief, worin er ihm das baldige Erscheinen des 2. Theiles seiner deutschen Grammatik anzeigte und seine Freude über die Bollendung seiner Arbeit äußerte. Er war also die in sein hohes Alter rustig und thätig.

Straubs Andenken bleibe in Segen! i) Am 17. April 1869 starb Herr Pfarrer Boll, als Seminar: direttor von Münchenbuchsee und Hindelbank. In allerletter Beit erschien von ihm noch eine Schrift: "Die hausliche Erziehung. Wort zur Beherzigung für Eltern und beren Stellvertreter". Sein hohes Interesse für die Schule bewies er auch durch ein bedeutendes Legat. k) Am 15. Ottober 1868 schloß unser Seminardirektor, Sebastian Buberbühler in Rorschach sein reiches, thätiges Lehrerleben. ihm verlor das Baterland einen seiner verdienstvollsten, würdigsten, arbeitstüchtigsten Schulmanner; benn er war ein gewissenhafter, treue Lebrer und durch sein ganges Leben ein begeisterter Forberer bes Schul= und Erziehungswesens. Legen wir drum ein furzes Lebens bild in diese Blätter. Zuberbühler wurde ben 19. September 1809 in Trogen geboren. Nach Abschluß der Primarschulbildung und Beendigung einer Lehrzeit bei einem Handwerke, das ihm nicht zusagte, durchlief der begabte und fleißige Anabe in den Jahren 1823 bis 1826 die Kantonsschule unter Krusi's Leitung. Da ihm die Mittel zu weiterer Fortbildung fehlten, gründete er eine Privatschule in Als der strebsame Jüngling von der Errichtung eines Trogen. schweizerischen Seminars hörte, schloß er seine Schule und eilte aus eigenem Untriebe nach Basel, wo er an der vom Badagogen San: hardt neu gegründeten Lehrerbildungsanstalt seine Studien mit Gifa bis 1828 fortsetzte. In dieser Beit jugendlicher Begeisterung hatte 3. mit ökonomischen Sorgen zu kampfen und mußte mit Ertheilung Die Grinnerung an von Privatunterricht bas Rostgelb verbienen. diese Studienzeit und die Bereinigung gleichgesinnter Freunde blieb gleichwohl eine schöne und erhebende. Als 19jähriger Jüngling ver ließ er Basel. Seine padagogische Wirtsamkeit begann er als hauslehrer in Winterthur, hierauf als Lehrer in Trogen, wo er Bieles zur Belebung der Lehrerkonferenzen beitrug und an den vaterländischen Angelegenheiten regen Antheil nahm. 1833 sehen wir B. als Knaben lehrer in Liestal, wo er 140 Schüler gleichzeitig zu unterrichten hatte. Es war damals in Baselland ein sehr bewegtes politisches Leben. Mit hoher Lust wirkte er in Schule und Ronferenzen; mit Energie arbeitete 3. für die Fortbildung und verbefferte Stellung der Lehrer. Mit großer Freude ergriff er auch die Joee eines schweizerischen Lehrervereins und war einer ihrer Gründer. Von 1835—37 war 3. Bezirkslehrer in Waldenburg. 1837 wurde er als Seminarlehrer nach Munchenbuchsee in Bern ermablt. hiemit war fein Wunsch, seine Kräfte der Heranbildung von Lehrern zu widmen, in Erfüllung gegangen. hier wirkte 3. an der Seite der Direktoren Ridli,

Poll und Grunholzer 15 Jahre, bis 1852. Trot der angestrengtesten Arbeit sand der eifrige Seminarlehrer doch noch Zeit zur Absassung von Lehrmitteln und Arbeiten in pädagogischen Zeitschriften. Es war damals in Bern eine stürmische Zeit, und es sehlte nicht an Angrissen und schweren Anklagen. Dies und schwere Schickslässe in seiner Familie erschütterten seine Gesundheit in hohem Grade. 1850 trat ein totaler Umschwung in Bern ein, und es machte sich die reaktionäre Richtung auch im Erziehungswesen geltend. 1852 wurde das Seminar ausgehoben und sechs Lehrer, worunter auch 3., abgesetzt.\*)

Mit der Absetzungsurkunde brachte ihm die Post gleichzeitig den Wahlalt als Direttor an das neu gegründete paritätische Seminar in Chur, wo er abermals neun Jahre bis 1861 mit Segen arbeitete. Hier hatte er mit Schwierigkeiten zu kampfen; doch fand seine Anstalt bei den verschiedenen Parteien und Konsessionen volle Anerkennung, wozu namentlich sein tolerantes Wesen, seine rastlose Thätigkeit, seine Grundsätze und reichen Ersahrungen, seine vermittelnde Gabe das meiste beitrugen. — Nach dem Weggang Rüeggs folgte er einem Rufe nach St. Gallen an das paritatische Vertrags=Seminar. wurde das kantonale Seminar nach Rorschach verlegt. Stellung wirkte 3. bis zu seinem Tode. Auch hier gelang es seinem milben, humanen Charafter und seiner religiösen Gesinnung, alle Parteien und Konfessionen für das Seminar zu gewinnen. Selbst bas Organ der tatholischen Konsession, das "N. Tgbl.", widmet ihm einen ehrenden Rachruf und rühmt dabei insbesondere seine positiv dristliche Gläubigkeit und seinen freien freundlichen Verkehr mit der katholischen Geistlichkeit und den Lehrschwestern. — Bolle 40 Jahre hatte 3. als Lehrer und Erzieher gewirkt; 3() Jahre war seine Thätigkeit insbe= sondere der Heranbildung von Volksschullehrern gewidmet. Daneben war er ein treuer Gatte und Familienvater. 1867 wurde er gleich nach dem Lehrerfest in St. Gallen von einer Brustkrankheit befallen, von der er nicht mehr genesen sollte. — Nur der forgfältigsten Diat gelang es, den schwachen, von aufreibenden Berufsarbeiten angegriffenen Körper so lange zu erhalten. 3. starb nach unsäglichen Leiden im Alter von 59 Jahren. — Referent lernte 3. in Chur kennen und trug nicht wenig zu seiner Uebersiedelung nach St. Gallen bei. Bas mich bei unserm öftern Verkehr an ihn fesselte, war sein geistesfrisches Leben und Streben, seine Begeisterung und ausdauernde, liebende Hingabe für den Lehrerberuf, seine rastlose Thatigkeit und Arbeits: freudigkeit, seine Pflichttreue und Berufstüchtigkeit, seine reiche Grfahrung, sein stets lebendiges, warmes Interesse für Fortbildung und die padagogische Literatur, für die Rinder-, Schul- und Lehrerwelt und . sein dem Idealen zugewandtes Wesen. Seine momentane Mißstimmung und Unzufriedenheit, seine etwaigen Klagen über Mangel an Aner-

<sup>\*)</sup> Siehe die Schrift: "Rechtfertigung der ehemaligen Lehrer zu Münchenbuchser".

tennung und Unterstützung, das strenge Urtheil und das unschlisses Wesen, das zeitweise hervortrat, waren wohl nur die natürlichen Folgen der Ueberanstrengung und der öfteren Kränklichkeit Juder bühlers. —

Die Ausgabe, die er sich als Lehrerbildner stellte, der Rern seines Strebens liegt wohl in seinem eigenen Worte: "Der rechte Lehrergest ist ein Geist ungeheuchelter Religiösität, der Geist pädagogischer Stressamteit, der Wissenschaftlichteit, der Ueberzeugungstreue und des sittlichen Ernstes. Gine energische Wirksamteit ist dem Lehrer, der kein Stundengeber, sondern ein Erzieher sein soll, nur möglich bei tücktiger theoretischer und praktischer Durchbildung, dei Selbsissandigkeit in Wissen und sester Willenstraft". Besondern Werth legte er auf die Musterschule. Sein Unterricht war geistig anregend und beleben, anschaulich und entwickelnd. Unter seinen literarischen Arbeiten neum ich als die bedeutsamsten: die pädagogischen Blätter, den Lehrplau und die pädagogischen Reden und Abhandlungen.

Bei seiner Richtung für freie, harmonische und naturgenäße Entwicklung, bei seiner Warnung "vor Mechanismus und zur malismus, vor handwerksmäßiger Gleichmacherei, vor Rachbeterei und spstematischem Schulpedantismus", bei seiner früheren Wirksamkeit in Geiste Pestalozzi's und Diesterwegs, bei der Uebereinstimmung in Grundsäßen und Ansichten, die sich beim Austausch unster Ersahrungen tund gab, war mir völlig unerklärlich, daß er mit solchem Eiser su Einsührung der Scherrschen Schuldücher kämpsen konnte. Ich uns diesen Widerspruch dem Alter zuschreiben. Es that mir weh, das diese Grund geben mußte, mein freundschaftliches Verhältniß zu Zuber bühler, den ich übrigens, wie diese Zeilen wohl beweisen, als Schulmann hochschäße, zu trüben.

17. Allgemein und ernstlich beschäftigt die Gemuther gegenwärtig bie Reform in kirchlichen Dingen und die Frage der Trennung von Staat und Rirche. Wenn auch diese Bewegung, dieser Rampf zunächt dem firchlichen Dogma, dem Autoritätsglauben und der "Bibel als Gotteswort" gilt, wenn auch, wie gesagt, diese religiösen Reformbestrebungen mehr die Kirche betreffen, so steben sie doch mit dem Leben und Interesse der Schule in so enger Beziehung, daß wir dieselben hier nicht unerwähnt lassen durfen. Schon seit Jahren wurde in Zurich für die Reform der Rirche und das Prinzip freier Forschung gearbeitet; wir erinnern nur an Pfarrer Bögelins "Geschichte Jesu und Ursprung der driftlichen Rirche", an Pfarrer Langes "Beitstimmen". Auch in Bern suchten ber "Reform verein" und die "Reformblatter" von Pfarrer Langhans, Bogt u. f. w. das religiose Leben in dieser Richtung zu weden. Das Reue Tagbl. Hagt, daß dieser Geist bereits in die zurcher Lehrerkonferenzen gedrungen sei und mächtig nachtheilig wirke. Diese reformatorische Bewegung in Schule und Rirche ist nun auch in der Westschweiz entstanden und hat ihren Ausgangspunkt in Neuchatel genommen. Professor Buisson trat bem orthodox biblischen Standpunkt, dem Bunderglauben zc. durch Bortrage und Schriften: "Das freie Christenthum in der Rirche der Zukunft", "Die biblische

Seschichte in der Bolksschule" "Zur Resorm des öffentlichen Unterzichts" offen entgegen. Auf seinen Angriff auf die biblische Seschichte als Bildungsmittel für den Jugendunterricht antwortete ihm F. Godet in einer besonderen Broschüre: "Die heiligkeit des Alten Testaments". Prosessor Buison wurde auch nach Genf und Bern gerusen, um Borträge über "das moderne, freisinnige Christenthum" zu halten. Da er nach Ansicht der Bibelgläubigen die Kardinalsragen des christlichen Glaubens angriff, wurde der Rampf immer hestiger und die Klust der Parteien immer größer.

Um 4. Mai dieses Jahres fand alsbann im Reformationssaale in Genf eine Disputation statt, wie Genf eine abnliche seit den Zeiten Farels und Calvins wohl nie mehr gesehen hat. Es handelte sich dabei um die Frage bes Gebrauchs ber biblischen Geschichte im Primar= unterrichte. Professor Buisson hatte seine Gegner wiederholt zu einer öffentlichen Diskussion über diese Frage aufgefordert. herr Pfarrer G. Barbe glaubte endlich dieser Berausforderung folgen zu sollen. Der Rampf wurde unter der Leitung eines von beiden Theilen gewählten Comités als Beugen, mit Staatsrath Carteret an der Spige, abgehalten. Frühzeitig fallte fich der Saal mit mindestens 3000 Buborern (darunter die Genfer Mristotratie, das Konsistorium, die theologische Fatultat, Professoren und Studenten, die Stadtgeistlichkeit, auch tatholische Geistliche). Bor Eröffnung ber Distussion empfahl der Borsitende dem anwesenden Publikum wurdige Rube und Aufmertsamteit. So sollten Zeichen bes Beifalls und des Miffallens unterbleiben. Es muffe ben beiden Rednern die vollste Freiheit zur Entwidelung ihrer Anschauungen gewährt werden. Die Distustion zerfiel in zwei Theile; ber erfte war den Angriffen des herrn Buisson und den Entgegnungen bes herrn Barbe gewidmet, im zweiten richtete herr Barbe einige Fragen an herrn Buiffon.

Die Angriffe des Herrn Buisson bezogen sich nach einander auf solzgende Puntte:

- 2) Die Geschichte der Versuchung und der Sündenfall im Paradies. Buisson verwies die beiden Bäume in das Gebiet der Allegorie und Mythologie; Barde dagegen behauptete, daß die Erzählung buchstäblich und wörtlich zu nehmen sei.
- b) Isaats Opferung auf bem Berge.
- c) Die Verschiedenheit der zu Gunsten der zu Beobachtung des Sabbaths angerusenen Motive.
- d) Die von Gott besohlene Grausamkeit, welche die Ausrottung der Kananiter zum Zweck hatte.

Barbe hielt sich in der Diskussion auf dem biblischen Standpunkte, Herr Buisson bekannte sich zu demjenigen bes Gewissens und der Vernunft.

Jeder Rede folgte ein Sturm des Beifalls, so daß man zwei in religiösen Anschauungen und Auffassungen vollkommen entgegengesetzte Parteien erkennen konnte.

Herr Barbe fragte seinen Gegner, ob er an einen freien und personlichen Gott, an den Sündenfall und die Sünde und an die Unsterblichkeit, an die Wirklichkeit eines zukunftigen Lebens glaube. Herr Buisson forderte Innehaltung des Programms und vermied es, ein persönliches Glaubensbekenntniß abzulegen.

Den Gebrauch der Bibel im Primarunterrichte anlangend, stellte hen

Barbe folgende spezielle Fragen:

a) Ob er es für zulässig erachte, beim Primarunterrichte den Kindern des Neue Testament in die Hände zu geben?

Antwort: Ja, vorausgesett, daß es erklärt werbe.

b) Wodurch die biblische Geschichte im Unterrichte ersetzt werden solle? Antwort: Man braucht sie nicht zu beseitigen. Man kann se gebrauchen, wie andere gute Bücher; nur hüte man sich, wie Kinder glauben zu lassen, daß Alles inspirirt sei.

c) Glauben Sie an die Auferstehung Jesu Christi von den Todten?

Antwort: Nein.

Das Publitum folgte der Diskussion mit großem Interesse bis zum Schluß, um halb 12 Uhr Abends, obschon dieselbe, wie sich zum voraus denken ließ, resultatlos blieb. — (Nach diesfallsigen Berichten der "Schweig" und der "Tagespost".)

Jüngst hat auch im tatholischen Solothurn eine Schrift von Prosesser Möllinger: "Die Gottidee der neuern Zeit und der nothwendige Ausbau des Christenthums", Aussehen erregt und eine Agitation hervorgebracht. Die Geistlichteit sorderte die Absehung des Prosessors Möllinger. In andem Kreisen dagegen sand der Verfasser große Sympathie. Der tirchliche Resorm, verein in Basel richtete eine Adresse an ihn und lobte den Ruth, seine Uederzeugung offen auszusprechen. Eine Anzahl Studenten nahm Partei für den angegriffenen Prosessor und bezeugte, daß dieser pflichttreue Lehrer matellos dastehe in seinem Beruss: und Privatleben und daß teine Gründe zur Absehung vorliegen.

Die Wahlbehörde hat in jüngster Zeit den Entscheid gefaßt und Röllinger seiner Prosessur entlassen. In der Boraussetzung, daß M. an der solothurnschen Kantonsschule zur Unmöglichkeit geworden, hat sie ihn mit Rüdsscht seiner 33jährigen Dienstzeit mit jährlich 2000 Fr. pensionirt. Diese Beseitigung Möllingers durch die liberale Regierung sindet in der ganzen

freisinnigen Presse ernste Mißbilligung.

18. Wir sahren sort, die Titel der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der padagogischen Literatur übersichtlich zu sammenzustellen. Bon den uns bekannt gewordenen allgemeinen padagogischen Schriften nennen wir vor allem Morf, Zur Biographie Bestalozzi's. Ein Beitrag zur Seschichte der Bolkserziehung". Nach dem Urtheil der ersten Schulmänner ist dies das bedeutsamste Werk über B. Beder, Ein Wort über das Schulwesen mit besonderem Bezug auf körpersliche Bildung (neue Ausgabe)". Largiader, Bolksschulkunde. Leichtschilicher Wegweiser für Bolksschulkehrer". Rektor Mann, Schulreden nebst Bemerkungen über Entwidelung und Organisation der thurgauischen Kantonsschule". Wir sinden darin tressliche und beherzigenswerthe Rathschläge str die studirende Jugend zc. Boll als Seminardirektor, Die häusliche Erziehung. Ein Wort zur Beherzigung für Estern und deren Stellvertreter". Zuberbühler "Pädagogische Reden und Abhandlungen nebst Biographie."

Sammlung von Arbeiten in verschiebenen Zeitschriften. "Babagogischer Blumengarten oder Beiträge zur Entwidelung der Rinder in haus und Soule". Dr. Dula "Referat über Bildung ber Mädchen für das haus und die Familie". Dula "Jahrbuch der Luzernischen Kantonallehrerkonferenz". Doppelheft 1866 und 67. Noch haben wir nachzuholen: Dula "Wohin mit dem luzernischen Lehrerseminar?" Dula "Revision des Erziehungs= gesetzes, betreffend des Volksschulmesen". Dula "Schlußwort an die luzernische Kantonallehrertonferenz". Morf "Botum über den Ausbau der zurcher Bollsichule". 3. Balther "Lebenserfahrungen eines buntnerschen Schullebrers". Bungerbubler, Dr., Federer, "Rettor und Detan. Gine frisch geschriebene Lebensstizze". Dr. Schieß "Die Rurzsichtigkeit, ihre Ursachen und Folgen mit besonderer Berücksichtigung der Schule". Ruegg "Ein Botum über die Berner Kantonsschulfrage". Professor Rambert Ueber Die Zukunft des höhern Unterrichtswesens in der französischen Schweiz". Dann Berichte und Schul-Gesetzesentwürfe: Lehrplanfrage. Berein schweizerischer Gymnasiallehrer; Verhandlungen des Vereins schweizerischer Symnasiallehrer in St. Gallen. Projettionsgeset über Die berner Primarschulen; Verwaltungsbericht der Erziehungs: Direttion bes Kantons Bern. Bericht über die Berhandlungen ber berner Schulspnode. Flury 28. Bericht der Rettungsanstalt St. Gallen. Bericht über das Kinderaspl in St. Gallen zu Gunsten der Wasser= beschädigten des Rheinthals. Bericht des Erziehungsraths über das St. Gallische Erziehungswesen im Jahre 1867. Amtsbericht der St. Gallischen Erziehungsbirektion über das Erziehungswesen im Bericht über die Verwaltung des Kantons Graubunden. Jahr 1868. Erziehungswesen 1868/69. Verhandlungen der bundnerschen Standes: tommission 1869. Jahresbericht der Klosterschule Disentis. Studienjahr 1868/69. Caflisch "Bemerkungen zur Berfassungerevision im Ranton Graubunden". Darin: Die Schulfrage, insbesondere das Bolts= Jahresbericht über die Realschule in Basel 1868/69 mit: Unsere Schulen vor 10() Jahren von R. Schneider. Bericht über das Realgomnasium zu Basel 1868/69 mit: Friedrich Rückert. für die Jugend von J. Mably. Bericht über das humanistische Symnafium zu Bafel 1869 mit: "Gulere Lehre vom Licht" von Dr. Burthardt. Appenzeller Jahrbucher. Neuestes heft: Schulwesen. Boltsblatt. Burgborf. Bernerblätter Mittheilungen aus Kirche und Schule. für die dristliche Schule. Educateur Revue, Pédagogique publice par la Société des instituteurs de la Suisse romande. Bericht über die schweizerische Fabrikkinderfrage.

Ueber den religiösen Unterricht haben wir zwei Schristchen zur Ansicht erhalten: Buisson die biblische Geschichte in der Boltsschule und Godet die Heiligkeit des Alten Testaments (siehe religiöse padagogische Resormbestrebungen). Für den deutschen Sprachunterricht sind erschienen: Gößinger deutsche Sprachlehre für Schulen, 10. Auslage. Dr. Gerstenberg Geschichte der deutschen Literatur mit besonderer Bestücksichtigung der schweizerischen Dichter. 2 Thle. Wiesendanger deutsches Sprachbuch sur betundarschulen, neue Auslage. Wanzenried

beutsche Sprachlehre für Volksschule, neue Auflage. Arnold Kursus in der deutschen Rechtschreibung. Sutermeister die schweizerischen Sprich wörter der Gegenwart in ausgewählter Sammlung. (Ein sehr verdienst: licher Beitrag zum schweizerischen Idiotikon.) Herzog das Sprichwen in der Voltsschule (eine fleißige und praktisch sehr brauchbare Arbeit). 3. B. Straub Bergleichung sinnverwandter Sprichwörter 'zum Schul-Reller Schulgrammatik der italienischen Sprace. mathematischen Unterricht notirten wir: Bahringer Aufgaben jum Kopfrechnen für schweizerische Boltsschulen, neue Auflage (ausgezeichnet). Rebstein Lehrbuch ber praktischen Geometrie. hug die Mathematit ber Ein methodisches Handbuch, neue Auflage. Rüegg bas Vollsschule. Rechnen in der Elementarschule. Ein Wegweiser für Lehrer. Den Zeich. nungsunterricht betreffen: Schoop Elementarfreihandzeichnen für Boltsschulen zc. I. Theil. Die ersten Elemente des Zeichnens. berg Vorlagen zum Zeichnen: a) 20 Wandtafeln für ben erften Unterricht im Freihandzeichnen, b) 40 Mandtafeln zum geometrischen Zeichnen. Gesangunterricht bienen: Bieri, Liebertrang 3= und 4stimmiger Lieder für ungebrochene Stimmen. 3. Beim Sammlung 3= und 4ftim: miger Bollegefange für Anaben und Mabden. Gin Lieberbuch für Soule und Haus. Schaublin Chorale aus alter und neuer Beit. Lieder für Jung und Alt. 3. Meper Geiftliches und Weltliches in Liebern für Schule und haus. Für ben Unterricht in Geographie und Geschichte wurden herausgegeben: Leuzinger Rarte ber Schweiz und bes Rantons Bern zum Schulgebrauch. Schöll Relieftarte bes Rantons Burich. Bergog Erzählungen aus der Weltgeschichte für die Jugend dargestellt. Das Alterthum (recht empfehlenswerth). Daguet Schweizergeschichte für Mittelschulen. Daguet Abrif der Schweizergeschichte für Primarschulen. Für das Fach der Naturkunde: Theobald Leitsaben der Naturgeschichte für höhere Schulen. Mit besonderer Berücksichtigung des Alpenlandes. Groß ist die Babl der neuen Jugendschriften: Schweizer Jugend: bibliothet, neue Serie von 4 Bandchen. Sutermeister Rinder- und Hausmarchen aus der Schweiz. (Recht ansprechende und gute Letture). Festbuchlein für Kinder, 17. Jahrgang, I. Bluthenlese, II. Mehrenlese. Für Rinderherzen, Eine Gabe in Bild und Wort, 5. heft und Kindergärtlein 2. heft. Banninger lprische Stimmen aus dem Boll. Lies und dent! von der Berfasserin der Kleinigkeiten. Pasel. Fur muffige Augenblide. Aus bem Englischen. Binterthur. Dr. 28. Bud ner Festbuchlein. Gine Sammlung von Erzählungen, Lebensbeschreis bungen, Gedichten für Schulen. R. hürlimann Sammlung von tleinen Erzählungen für Schule und Haus. Reujahreblätter, Burich. Zehender Hauspoeste. Eine Sammlung bramatischer Gespräche zur Aufführung in Familientreisen. 2 Bandchen. Wellauer Blumen Gedichtversuche. Rueß Bluthen gur Bildung und aus bem Paradiese. Unterhaltung. Rarl Bolter Weg zum Fortschritt. Populare Anthropologie. (Boltsbuch.) Girsberger Naturbilder in Profa, 2. Theil.

Es ware uns angenehm, wenn Kollegen und Verleger von padagogischen Schriften uns in den Stand setzten, unsere Bücherschau oder bibliographische Uebersicht kunftig noch vollständiger geben zu können.

19. Bur Fabrittinder frage. Wie wir bereits berichteten, hat die Bundesversammlung im Juli 1868 in Folge einer Motion des Nationalraths Joos dem Bundesrath den Auftrag ertheilt, über die Arbeit der Fabrittinder in den Kantonen möglichst vollständige Erhebungen zu verans falten und die Ergebnisse vorzulegen. Der Bundesrath hat diesen Beschluß zur Bollziehung gebracht. Der umfangreiche Bericht über diese Frage ist nun seitens des statistischen Bureaus eben veröffentlicht worden.

Von den Fragen des Kreisschreibens an die Kantone, die sich auf das Alter, die Arbeitszeit, den Lohn, den Unterricht und die Beschaffenheit der Gesundheit bezogen, heben wir einige hervor: Wie viele Kinder werden in Fabriken beschäftigt unter 10, von 11—13, von 13—16 Jahren? Wie viele Stunden wird regelmäßig täglich gearbeitet von Kindern dieses Alters? Wird diese regelmäßige Arbeit Nachts oder Sonntags übersschritten? Welches ist der Arbeitslohn der Kinder, auf die Stunde reduzirt? Besteht eine Fabrikschule und welche Lehrzeit wird darin inne gehalten? Besuchen die Kinder die Volksschule? Wie viele Stunden wöchentlich? Von welcher Beschaffenheit ist der Gesundheitszustand der Kinder? Werden Kinder bei gesundheitsgesährlichen Arbeiten oder in ungesunden Räumen verwendet? Kommen auch körperliche Züchtigungen vor?

Nach der "Tagespost" sind die Hauptresultate der diesfallsigen Untersuchungen folgende: In erster Linie ist zu berücksichtigen, daß die in Fabriken arbeitenden Kinder nur einen Theil der industriell beschäftigten Bersonen unter 16 Jahren bilben. Gine große Bahl beschäftigt sich in ber Hausindustrie als Lehrlinge, Handlanger 2c. bei der Handweberei, und zwar oft unter ungunstigeren Verbaltnissen, als dies bei der Maschinenweberei der Fall. Es liegt in der Macht der Gesetzebung, den Fabrikkindern ein jufriedenstellendes Loos zu bereiten, wenn die Gesetze und Einrichtungen der fortgeschrittensten Etablissemente und Kantone allgemein durchgeführt werden. Es ist zu beachten, daß manche trantbaste Erscheinungen bei Fabrittindern nicht Schuld der Fabriten find, sondern baber rubren, daß frankliche und preßhafte Personen in diesen noch Arbeit erhalten, welche sonst der Armenpflege anheimfallen würden. Unter 9540 Kindern, welche in den schweiz. Fabriken beschäftigt sind, befinden sich nur 488 unter 12 Jahren. Die Arbeitszeit steigt in mehreren Kantonen bis auf 14 Stunden täglich; im Kanton Zurich ist sie in den meisten Fabriken 13 Stunden. In einzelnen Fabriken wird auch Nachts 10—11 Stunden gearbeitet. Unterricht wird häufig noch an bemselben Tage abgehalten, an welchem bie Rinder bereits 10—11 Stunden in der Fabrit gearbeitet haben. Ranton Glarus ist diese Ueberladung der Rinder gesetlich verboten. Es wird noch eine Anzahl Kinder in Phosphorzundhölzchenfabriken beschäftigt, obschon der Gesundheit nachtheilige Folgen konstatirt sind. Die Rinder sind noch vielfach nicht genügend gegen die Gefahren der Maschinen geschirmt. kommen daher nicht selten Körperverletzungen vor. (Se Nur in den wenigsten Etablissements ist die wünschbare Bentilation eingerichtet. Berichte über den Gesundheitszustand der Kinder lauteten ihrer Mehrzahl nach gunftig. Körperliche Buchtigungen tommen, seltene Uebergriffe abgerechnet, nicht vor. Aus dem ausführlichen betaillirten Bericht und den bei-

gegebenen statistischen Uebersichten ergiebt sich, daß die Gesammtzahl der Rinder, die in der Schweiz in Fabriten arbeiten, auf 9540 fich beläuft, woven 9017 im Alter von 16-12, 436 im Alter von 11-10 und 52 in Einer ber interessantesten Berichte wer Alter unter 10 Jahren fteben. berjenige, den die Erziehungsdirektion von Baselland (in bessen Fabriken gegan wartig an 300 schulpflichtige Rinder arbeiten) geliefert hat, weil sich berselbe nicht bloß mit Anhaufung von statistischem Material begnügte, sondern dasselbe auch zu praktischen Schlußfolgerungen verwerthet hat. Wir zitiren aus demselben einige Stellen, indem sie uns zur Renntniß der sozialen Bustande ber Be vollerung wichtig erscheinen: In Baselland beginnt ber Fabritbesuch mit bem 12. Altersjahre, sofort nach der Entlassung aus der Alltagsschule. Daß bieser frühzeitige Fabritbesuch ungemein schädliche Wirtungen in torper licher, geistiger und sittlicher Beziehung zur Folge bat, fieht über allen Es läßt sich nicht läugnen, daß die Fabrikkinder schon durch ift blaffes, abgezehrtes Meußere auffallen; sie bilben einen betrübenben Gegen fat gegenüber den frisch und fraftig aussehenden Rindern, welche auf ben Lande beschäftigt werden. Nicht seltene Erscheinungen unter ihnen find: bettische Rrantbeiten, Ropfweb, Rudgratstrummungen, Rurzfichtigkeit. Diefe torperlichen Berbaltnisse muffen nothwendig auch ihre Rudwirkung auf Die geistigen Bustande ber jugendlichen Fabritbevolkerung außern: die Classi: zität des Geistes macht der Schlaffheit Plat; an die Stelle jugendlicher Lebhaftigkeit und Energie tritt geistige Tragbeit und Gleichgültigkeit; Die Fassungstraft wird gestört. Alle Lust zu wissenschaftlicher und geistiger Ausbildung geht verloren, mit ihr ber Ginn furs bobere. Reben der torperlichen und geistigen Entartung zeigt sich aber bei ben Fabrittindern por allem auch die sittliche in einer oft erschreckenden Beise. Die Racht bes bosen Beispiels zeigt sich; die bausliche Bucht bort auf. Wirthsbausbesuch, Genußsucht und Leichtsinn im hauslichen Leben, Ausgelassenheit und Unsittlichkeit auf bem Beimwege geben Ursache zur Berführung. Die Schule wird dem Fabrikkinde zur Last, jum Ueberdruß. Es fehlt ihm die nothige Frische für den Unterricht. Die Fabrikkinder sind daber meift die schwächken Schüler, ein hemmschuh für die fleißigeren Genoffen. Sie üben auch in fittlicher Beziehung einen schlimmen Ginfluß auf die Mitschüler aus. der Hand dieser Thatsachen stellt sich beraus, daß der Fabritbesuch der Rinder schädlich sei. hinsichtlich der Mittel zur Abhülfe der festgestellten Migbrauche außert sich ber Bericht weiter: Der Staat bat bas Recht, den Fabrithesuch zu beschränken und zu reguliren. Die bochfte Aufgabe bes demokratischen Staates ist die Erziehung der Jugend. Er hat die Pflicht, das Rind por geistiger, torperlicher und sittlicher Berwilderung zu schüben; er hat die Pflicht, ihm eine angemessene Erziehung angedeihen zu lassen. Der Staat ist der Vormund des Kindes. — Aus allem geht hervor, das ber Staat das Recht und die Pflicht hat, auch in Bezug auf die bausliche und gewerbliche Berwendung der Kinder schützende Bestimmungen aufm. Vor allem muß und darf er einen regelmäßigen Schulbesuch fordern. — In diesem Sinne ist denn auch im Kanton Baselland ein Fabritgesetz entworfen und vom Bolte angenommen worden. Es steht ju hoffen, daß andere Kantone dem Beispiele folgen. Am besten hilft ein einheitliches Bundesgeset.

20. Die Wehrpflicht des Lehrers und der militärische Jugenbunterricht steht immer noch auf den Traktanden der schweizeris schen Behörden und der Lehrertonferenzen. Es wird wohl noch einige Beit dauern, bis berselbe seine Erledigung gefunden. Die "Sonntagspost" brachte mehrere beachtenswerthe Auffate über diesen Gegenstand. Artikel mit bem Titel: "Bolksschule und Militarunterricht" fagt u. A.: "Die Frage ber Berbeiziehung bes militarischen Unterrichts in ber Bollsschule, die seit mehreren Jahren Gegenstand des Rachdenkens und der Besprechung einzelner Kreise war, hat durch den "Entwurf der neuen schweizerischen Militarorganisation", durch welche die Berbindung der burger: lichen und militarischen Erziehung begrundet wird, Form und Gestaltung gewonnen. Einsender außert sich dann über die Beschaffenheit des militaris ichen Unterrichts und fährt fort: Wir verlangen vorab obligatorische Einführung zwedentsprechender Leibesübungen. Als weiteren Buntt zur Grreichung des betreffenden 3medes erachten wir die Fortführung des Turnunterrichts bis zum Alter der Dienstpflicht; denn der militarische Borunterricht hat sich eng an das Turnen anzuschließen. Als rein militärischen Unterrichtszweig murben wir bier ben Schiefunterricht aufnehmen. ließe sich auch geistbildender Unterricht verbinden: Letture und Mit: theilungen aus dem Geschäftsleben, der Geschichte und Berfassung. spezielle militarische Unterricht beginnt erft mit dem Refrutenturs. Mit ber Berbindung militarischen Unterrichts der Bolksschule steht auch die Frage über Militardienst des Lehrerpersonals in engem Zusammenhang. Wer soll ben militärischen Unterricht ertheilen? Wir betrachten ben Standpunkt als überwunden, der für die Lehrer die Befreiung vom Militardienste nothig erachtet. Der Lehrer soll befähigt werden zur Leitung der Leibesübungen und des militarischen Vorbereitungsturses, sowie zur Ertheilung des Schieße unterrichts."

Die Krundzüge, die der Entwurf in dieser Beziehung aufstellt, sind: Die Kantone sind verpflichtet, der schulpflichtigen mannlichen Jugend den jenigen militärischen Unterricht zu ertheilen, der mit den gymnastischen Uebungen verbunden werden kann. Die aus der Bolksschule entlassene Jugend ist die zum Beginn der Wehrpflicht zu militärischen Uebungen anzuhalten, welche jährlich während wenigstens 15 halben Tagen vorzusnehmen sind. Vier Jahre nach Erlaß dieses Gesetzes dürsen nur solche Bolksschullehrer neu angestellt werden, welche die militärische Bildung bessitzen, die für einen InfanteriesOffizier vorgeschrieben ist.\*)

Nach Ansicht des Verfassers bekame so der vorgeschlagene militärische Jugendunterricht einen zu einseitigen, steisen militärischen Charakter. Er halt den Turnunterricht in seinen Freis, Ordnungs: und Stabübungen als

<sup>\*)</sup> Die Lehrer der öffentlichen Schulen sind nur so weit befreit, daß sie von ten Wiederholungstursen dispensirt werden dürsen, die mit der Erfüllung ihrer Funktionen kollidiren. Den Rekrutenunterricht, der 34 Tage dauert, hat der wehrpflichtige Lehrer mitzumachen. Die militärische Bildung der Lehrer geschieht durch den Bund (Staat).

eine treffliche Borbereitungsschule für die wehrmannische Bildung und würde deßhalb eine Verschmelzung der rein militärischen Uebungen (Rabettenwesen) und der rein turnerischen, die die harmonische Ausbildung des Körpers jum 3mede haben, vorschlagen. Damit maren die Renntniß der Baffen und Uebungen im Schießen zu verbinden. Also Berbindung bes burgerlichen mit dem bildenden und erziehenden Glement! Der Entwurf scheint ibm darin zu weit zu geben, daß er Leute vom Lehrstande ausschließt, Die wegen törperlicher Gebrechen (Rurze, Rurzsichtige 2c.) nicht zum Bilitardienfte, wohl aber zum Unterrichte tauglich maren. Doch halt er es für nothig, die Rantone anzuhalten, den militarischen und turnerischen Unterricht in fammtlichen Seminarien einzuführen. Die Berpflichtung zu einem Offiziers turs scheint uns eine zu starte Forderung. — So findet auch eine Stimme in ber Lebrerzeitung ben Entwurf über bie militarische Erziehung in ber Boltsschule ben Berbaltnissen nicht angemessen. Er muthe bem Lehrer ju viel zu, wenn er verlange, daß er seine Ferien für militarische Rufe verwenden solle. Werde das Schulturnen in den Lehrplan aufgenommen, so soll wenigstens ber militarische Unterricht ber nicht mehr Schulpflichtigen burch einen Instructor ertheilt werben.

Bundesrath Welti, ber bas Geset entworfen, außert sich ebenfalls einläßlich über die Militärdienstfrage. Er meint, der bisherige militarische Unterricht genüge nicht, und die Instruktionszeit muffe nothwendig verlangert werden, wenn unfer Milizbeer ben beutigen Unforderungen Stand halten wolle. Eine rationelle Abhülfe sei nur möglich, wenn die burger liche Erziehung mit ber militarischen Sand in Sand gebe. Dies tonne ohne Beit- und Fachermehrung, ohne die Bolfsschule in eine Militarschule umzugestalten, leicht durch Berbindung mit dem Bestebenden, mit dem Turnunterrichte geschehen. Insbesondere sollten die Reals und Rantons schulen die Pflanzstatten unserer Offiziere werden. Mathematit, Geschichte und Geographie lassen sich diesem 3wede dienstbar machen. — Die Lehrerschaft durfe in Zukunft nicht mehr wehrlos erklärt merben. \*) Retrutenschule sei dem Lehrer, dem die Folgen einer abgeschloffenen klöfterlichen Erziehung anhafte, wohlthätig. Der nicht mehr schulpflichtigen Jugend habe der Lehrer im Winter ben theoretisch-militarischen Unterricht zu ertheilen; eventuell tonne er im Sommer auch die Exerzierübungen beforgen. Baadt gebe mit einem rühmlichen Beispiele voran, indem es ben militaris schen Unterricht mit bem 16. Jahre beginnen laffe.

Horen wir schließlich noch einige Stimmen aus Bereinen und Lehrertreisen!

Die berner Schulspnode hat sich entschieden für die Militärpslicht des Lehrers ausgesprochen (siehe Bern). Der Rantonallehrerverein in Solothurn hat folgenden Antrag des Herrn Seminardirektor Fiala zum Beschluß erhoben: Die Lehrer erklären sich bereit zum Wassendienst fürs Vaterland. Sie wünschen in Handhabung der Wassen und überhaup im Militärdienste geübt zu werden. Sie wünschen auch bei der Armee

<sup>\*)</sup> In den meisten Kantonen waren die Lehrer bisher vom Militardienke befreit.

verwendet zu werden, sofern ihre Wirtsamkeit als Lehrer dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Die Thurgauer Zeitung stellt das Pro und Contra der Militärspslicht der Lehrer zusammen und schließt mit der Voraussetzung, die thurs gauer Lehrerschaft werde für Einreihung des Lehrers in die Armee die Geneigtheit aussprechen, so weit dies ohne Behinderung der Berufspflichten möglich sei.

Dagegen beschloß eine St. Galler Lehrerkonferenz, in der die Frage über die Wehrpflicht des Lehrers diskutirt murde: "Der Lehrer soll nicht militärpflichtig sein, weil er Gelegenheit genug findet, seinen Patriotismus in anderer Beise zu bethätigen". Auch der Rantonallehrer: verein von Glarus scheint für das "Militarlen der Schulmeifter" teine besondere Borliebe zu haben. Er glaubt, die Schulinteressen konnten darunter leiden. Gerne überlassen die Glarnerlehrer die "militarische Trullmeisterei" den Instruktoren und Offizieren. Gin Lehrer aus Basel kann die Begeisterung der solothurner Lehrerschaft für das "Militarlen und Trüllen" gar nicht begreifen. Der Charafter ber Schule sei wesentlich padagogischer Ratur, und es sei sachgemaßer, wenn ber Lehrer seinen Theil an der vaterlandischen Wehrpflicht in der Schule leifte. wenn er das Schulturnen besorge. Sogar ein Militar, Oberst Erlach, außerte fich im bernischen Militarverein gegen ben Entwurf, aus bem das Nüglichkeitsstreben so grell hervortrete. Die freien Spiele seien eine viel trefflichere Uebung zur Bildung eines freien Wehrmannes, als das Retrutendrillen und die militarisch = pedantischen Uebungen nach der Schablone. "Fort mit bem Gesetzwang!"

In der zürcher Schulspnode war man getheilter Ansicht. Während Einzelne dem Gesetzesprojekt beistimmten, wurde anderseits geltend gemacht, daß der militärische Standpunkt für die Schule nicht maßgebend sei. Der waadtländische Offiziersverein verwirft entschieden die Dienstpflicht der Lehrer und das System des Militärunterrichts in den öffentlichen Schulen.

21. Statistisches.

Die Redaktion der "Zeitschrift fürschweizerische Statistil" bemerkt in einem Rachtrag zu "Gist Unterrichtswesen": Wir haben eine Bergleichung der Schülerzahl in den Primarschulen mit der im schulpslichtigen Alter stehenden Jugend vorzenommen und gefunden, daß die entsprechenden Altersjahre mit 413,209 Individuen besetht waren, während die Primarschulen 395,000 Schüler zählen. Die Disserenz dieser Zahlen war weniger groß, als wir vermuthet hatten, was sich einigermaßen daraus erklärt, daß sich dieselben nicht auf das gleiche Jahr beziehen. Wenn man bedenkt, daß die mittelern und höhern Lehranstalten der Schweiz (ohne die Hochschulen) an 20,000 Schüler zählen, daß außerdem eine große Zahl von Privatinstituten bestehen, so wird man zu dem sicher berechtigten Schlusse gelangen, daß kein bildungsfähiges Kind in der Schweiz ohne Unterricht bleibt. Die 7045 Lehrstellen an Primarschulen sind zu ungesähr 21 Prozent mit Lehrerinnen beseht."

b) Als Fortsetzung "der Leistungen der Gemeinden fürs Schulwesen" erhalten wir solgende Mittheilung. Die Gemeinden des Kantons Schwyz mit 82,871 Einwohnern besitzen ein Schulpermögen von Fr. 858,206, wovon Fr. 422,900 zinstragende Rapitalien sind (pr. Kopf der Bevölkerung Fr. 19,05). Die Totale einnahmen betrugen 58,549 Fr. (davon Steuern 27,238 Fr.), die Ausgaben 59,542 oder circa  $\frac{1}{6}$  der Gesammtausgaben des Staates.

| c) May Dula      | o olej      | erar neliehen Aed | cuma | rich in sen | JULLIUACH |
|------------------|-------------|-------------------|------|-------------|-----------|
| Uri              |             | Arbeitsschule     |      | 20          | Schülern, |
| Oberwalden       | 7           |                   | 2    | je 20-30    | •         |
| Luzern           | 86          | s                 | 8    | 2800        | \$        |
| Bern             | 1272        | Arbeitsklassen    | 8    | 42,228      | \$        |
| <b>Glarus</b>    | 22          | Arbeitsschulen    |      | 1200        | *         |
| Freiburg         | 29          | •                 | 8    | 450         | •         |
| Appensell J. R.  | 1           | ;                 | \$   | 22          | s         |
| St. Gallen       | 263         | s                 | \$   | 8405        | \$        |
| Thurgau          | 191         | \$                | 8    | 5618        | *         |
| <b>B</b> aabt    | 304         | g                 | 2    | 15,149      | \$        |
| Schwyz           | 18          | 8                 | 3    | 841         | *         |
| Ridwalden        | 12          | \$                | 8    | 400         | 8         |
| Bûrich           | <b>3</b> 36 | 2                 | 2    | 9298        | *         |
| Bug              | 11          | £                 | \$   | 1070        | s         |
| Solothurn        | 135         | \$                | =    | 4295        | £         |
| Baselland        | 74          | 2                 | 8    | 2920        |           |
| Appenzell A. Rh. | 25          | <b>s</b>          | 2    | 1281        | g         |
| Aargau           | <b>296</b>  | :                 | \$   | 11,477      | ;         |
| Graubunden       | 169         |                   | \$   | 3800        | •         |
| Neuenburg        |             | \$                | \$   | 7000        | s         |
|                  |             |                   |      |             |           |

Ueber Baselstadt, Schaffhausen, Tessin, Wallis und Genf fehlen die

Angaben. \*)

d) Die "Basler Nachrichten" und der "Fr. Rhätier" enthalten folgende statistische Notizen über den Beginn und die Dauer der Schulspflichtigkeit pflichtigkeit in den verschiedenen Kantonen Die Schulpflichtigkeit erstreckt sich demnach vom 6.—17. Jahre in Schaffhausen; vom 6.—15. Jahre in Zürich, Freiburg, St. Gallen, Baselland, Appenzell A. Rh.; vom 6.—16. Jahre in Bern und Luzern; vom 7.—16. Jahre in Neuenbürg; vom 7.—15. Jahre in Solothurn, Graubunden, Waadt, Aargau, Wallis; vom  $5\frac{1}{4}$ . (jest 6.) bis 14. Jahre in Glarus, vom  $5\frac{1}{4}$ .—15. Jahre in Thurgau, vom 6.—13. Jahre in Tessin und Gens vom 6—12. Jahre in Baselstadt, Appenzell J. Rh., Schwyz und Unterwalden. Thurgau stellt die Pflicht des Schulbesuches am frühesten aus. Man muß freilich wissen, daß im obigen Verzeichniß

<sup>\*)</sup> Die Großberzogin von Baden municht vom Bundesrath genauen Abschluß über die Einrichtung der schweizerischen Arbeitsschulen, zumal in den Kantonen Aargau, Zurich, St. Gallen, Bern, welche auf diesem Gebiete als die fortgeschrittensten gelten. Die fürstliche Dame beabsichtigt, die badischen Arbeitsschulen nach schweizerischem Muster zu organisten.

die Schuljahre nicht lauter Alltagsschuljahre sind. Es herrscht viels mehr in den verschiedenen Kantonen eine ziemlich bunte, auseinandersgebende Praxis mit sogenannten Repetirs oder Fortbildungs: oder Erganzungs, serner mit Sommer und Winterschulen.

Am weitesten scheint Schafshausen zu gehen, das eine Alltagsschule bat vom 6.—14. Jahre, dabei noch eine Fortbildungsschule ausweist, für die Knaben vom 14.—17. Jahre mit 6 wöchentlichen Stunden, für die Mädchen eine solche mit 3 Stunden dis zur Konfirmation

(vide Luzern 1).

- e) Nach Notizen zur Schulstatistik im Fr. Rhätien steigt die Schülerzahl per Lehrer in Baselstadt auf 77, Glarus 76 (?), Thurgau 75, Appenzell J. Rh. 73, Appenzell A. Rh. 70, Bürich 70, Baselland 62, St. Gallen 60, Bern 59, Aargau 57, Schaffhausen 56, Zug 55, Schwyz 54, Reuenburg, Freiburg, Solothurn je 51, Genf 50, Tessin 47, Luzern und Nidwalden je 40, Obwalden und Waadt je 39, Uri 37, Graubünden 30—31.
- f) Pro Einwohner verwenden für das Erziehungswesen von Seite des Staates: Baselstadt 7 Fr. 48 Ct., Genf 3 Fr. 80 Ct., Zürich 3 Fr. 23 Ct., Baselland 2 Fr. 97 Ct., Schaffbausen 2 Fr. 70 Ct., Solothurn 2 Fr. 30 Ct., Bern 2 Fr. 11 Ct., Luzern 1 Fr. 72 Ct., Aargau 1 Fr. 72 Ct., Neuenburg 1 Fr. 68 Ct., Waadt 1 Fr. 56, Thurgau 1 Fr. 24 Ct., Graubünden 1 Fr. 12 Ct., Tessin 96 Ct., Zug 86 Ct., St. Gallen 65 Ct. (diese Angabe beruht offenbar auf Jrrthum), Freiburg 61 Ct., Obwalden 49 Ct., Wallis 41 Ct., Appenzell A. Rh. 32 Ct., Glarus 32 Ct., Uri 32 Ct., Schwyz 29 Ct. Zur Unterstüßung ärmerer Schulgemeinden verwenden Aargau (pro Einwohner) 92 Ct., Waadt 22 Ct., Zürich 21 Ct., St. Gallen 17 Ct., Bern 14 Ct., Graubünden 7 Ct. 1c. (theils als Minimalbeiträge und Bauunterstüßungen, theils zu Fundirungen.)

g) Die Schweiz besitzt gegenwärtig 47 Gymnasien, meist mit Industries und Gewerbschulen. Sie sind besetzt mit 500 Prosessoren und Hülfselehrern und 6750 Schülern.

h) Wir haben uns Mühe genommen, eine Reihe von Ausschreibungen von Schulstellen auszuheben, weil dieselben etwelchen Aufschluß über die Höhe der Gehalte in verschiedenen Kantonen geben können. Aargau: Landbezirksschule Fr. 1600—1800 nebst Logis,

Bezirksschule in Frick bei 28 wöchentl. Std. Fr. 2000, Gesammtprimarschule Fr. 900—1200 mit Wohnung, Holz und Garten,

Fortbildungsschule mit Fr. 1500.

Bern: Direktor der Einwohnermadchenschule mit Fr. 3500 Jahresbesoldung bei 28 wöchentl. Lehrstunden.

Glarus, Schwanden: Die mittlere Primarschule mit 70 Schülern Fr. 1200,

Nettstall: Unterschule Fr. 1100.

St. Gallen: Seminardirettor Fr. 3000 mit freier Wohnung,

Wartau: Realschule Fr. 1500 mit freier Wohnung,

Ebnat Kappel: Realschule Fr. 1800,

Wattwil: Primarschule Fr. 1300 nebst Wohnung und holz, Graubünden: Schanfigger Fortbildungsschule mit einer Schuldzum von 24 Wochen. Fr. 500 mit Wohnung, Holz und Licht.

Freiburg: Murten: Elementarschule Fr. 1200 — 1400 Bochentl.
Stundenzahl 32.

Appenzell A. Rh.: Walzenhausen: Realschule Fr. 1800.

Shaffhausen: Land-Brimarlehrerstelle Fr. 1050.

Land-Reallehrerstelle Fr. 1800—2000.

Stadt-Reallehrerstelle Fr. 2400. Verpflichtung zu 33 wöchentlichen Unterrichtsstunden.

Professor am Symnasium mit 24 Stunden. Fr. 27—2800. Rektor am Symnasium mit 18 wöchentl. Stunden. Fr. 3200.

Thurgau: Direktor der landwirthschaftlichen Schule Fr. 3000 und freie Wohnung ohne Konviktsührung, oder Fr. 1600—2000, freie Beköstigung für sich und die Familie.

Bürich, Wald: Setundarschule Fr. 2000 nebst Wohnung und Pstanzland,

Stadt-Setundarschule mit einer Besoldung per Stunde von Fr. 80—100.

- Bug: Prosessor an der Industrieschule mit 26 Stunden Fr. 2000.

  i) Abermals ersolgte ein Wechsel der Seminar=Direktionen. Graubünden: Direktoram Seminar Chur: Pfr. Schakmann; Graubünden, Privatschule, Schiers: Pfr. P. Kind; St. Gallen, Rorschach: Pfr. Largiader; Thurgau, Kreuzlingen: Pfr. Rebsamen; Schwyz: Pfr. Schindler; Zürich, Küsnacht: Pfr. Fries; Luzern, hiktirch: Pfr. Stuk; Zürich, Privatseminar: Bachosner; Aargau, Wettingen: Dr. Dula; Solothurn: Pfr. Fiala; Freiburg, Pasquier; Bern, Münchenbuchsee: H. Küegg; Bern, Puntrut, franz.: A. Friche; Bern, Hindenbuchsee: H. Kebrerinnen): Pfr. Grütter; Bern, Delsberg, franz. (Lehrerinnen): Reverchon; Bern, Muristalden (Privat): Pfr. Gerber; Bern, Einwohnermädchenschule: Fröhlich; Bern, Neue Mädchenschule: Jonnli; Bern, Bächtelen: Kuratli; Tessin, Lehrerturse: Ghirmschelli; Reuenburg, pädagogische Abtheilung der Atademie: Humbert und Daguet; Waadt, Lausanne, Normalschulen: Chappuis-Buichoud.
- k) Ueber die schweizerische Taubstummens und Blindenansstalten hat herr Dr. Fetscherin im 4. Jahrgang der "Zeitschrift für schweizerische Statistit" eine werthvolle Uebersicht veröffentlicht. Demnach fällt die Gründung sämmtlicher schweizerischer Anstalten in dieses Jahrhundert. Den Anstoß gaben meist Legate. Manche verdanken ihren Ursprung gemeinnützigen Vereinen von Männern und Frauen. Das luzerner Taubstummeninstitut in Luzern ist seit 1840 Staatsanstalt mit der gesetzlich ausgesprochenen Verpflichtung für Eltern, ihren taubsstummen bildungssähigen Kindern gleich den vollsinnigen den nothe

wendigen Unterricht angedeihen zu lassen. Die Anstalt in Bettingen (Basel) hat den Charakter einer Taubstummenhandwerksschule sur Erwachsene. —

Allmälig entstanden die 3 Blindenanstalten in Burid, Bern und Waadt und die 13 Taubstummenanstalten mit 366 Böglingen in den Kantonen Burich (1 mit 38 Zöglingen), Bern (2 mit 89 Böglingen), Luzern (1 mit 26 Böglingen), Baselstadt (2 mit 59 Boglingen), St. Gallen (1 mit 28 Böglingen), Margau (3 mit 67 Boglingen), Waadt (1 mit 28 Zöglingen), Genf (2 mit 31 Zöglingen). Bon der Privatanstalt Einsiedeln liegen teine Angaben vor. Ueber Bunahme des Interesses sur solche Anstalten sowohl, als fur die gedeihliche Entwidelung sprechen folgende Zahlen. Im Jahre 1835 wurden in 7 Taubstummenanstalten 85 Böglinge unterrichtet bei einer Sesammtzahl von 8000 (biese Bahl erscheint uns zu boch, indem in Deffen und Preußen auf 1400 Einwohner 1 Taubstummer tommt, also 14 Prozent) Taubstummen in der Schweiz. Im Jahre 1865 gablte man bereits 12 Institute mit 350 Böglingen. Im gleichen Jahre betrugen die Ausgaben über Fr. 140,848. An diesen Summen steuerten die Staatstassen Fr. 41,429, wovon Bern 17,000, Waadt 12,000. Daraus ergiebt sich, daß in der Schweiz für Taubstummenbildung mehr gethan werde, als in irgend einem Lande der Erde.

Neben diesen Taubstummen und Blinden Instituten bestehen in der Schweiz 4 Anstalten für schwachsinnige Kinder und zwar in Zürich, Bern, Baden und Lausanne. Bekanntlich machte Guggenbühl auf dem Abendberg einen Versuch für Kretinenbildung, der aber uns glücklich abgelaufen.

1) Ueber die Lehrer=, Alters=, Wittwen= und Waisenkassen ber Schweiz sinden wir im katholischen Bolksschulblatt folgende Busammenstellung.

| , ,               | Plitgliederzahl. | Unterstützung.        | Bermögen.      |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| Zūrich            | 686              | 100                   | 34,690         |
| Bern              | <b>73</b> 6      | 104 - 176             | 384,880        |
| Luzern            | 271              | <b>27—9</b> 9         | 42,900         |
| Glarus            | 48               |                       | 28,370         |
| Bug               | 15               |                       | 2,400          |
| Baselstadt        | <b>65</b>        |                       | 122,800        |
| Baselland         | 125              |                       | 21,470         |
| Schaffhausen      | 82               |                       | <b>27,500</b>  |
| Appenzell A. Rh.  | 74               |                       | 16,800         |
| St. Gallen (evang |                  | <b>38—43</b>          | 54,500         |
| St. Gallen (fatho | 1.) 228          | <b>35—48</b>          | 34,580         |
| Graubünden        | 11               |                       | 600            |
| Aargau            | 550              | <b>54</b> — <b>98</b> | <b>54,</b> 900 |
| Thurgau           | <b>2</b> 85      | -                     | 12,300         |
| Tessin            | 95               |                       | 9,400          |

m) Herr Domherr Brühwyler von St. Gallen giebt im katholischen Volks:
schulblatt eine Uebersicht über die "katholischen weiblichen
Pad. Zahresbericht XXI.
47

Erziehungsanstalten in der Schweiz". Er gruppirt bie Institute nach den Orden.

1. Drei Privatinstitute in Freiburg;

2. Leistungen religiöser Korporationen außer ben Pensionaten:

4 Lehrerseminarien in Lausanne, Delsberg, Menzingen

und Ingenbohl;

2 Pensionate in Freiburg und Bern (Ursanne), eine Menge von Ordensschwestern geleitete Madchenschulen in Genf (3), Neuenburg (mehrere), Basel, St. Gallen (Wyl und Altstädte), Appenzell, Graubunden (3), Ballis (21 Gemeindemädchenschulen und die Normalschule sur Lehrerinnen);

3. Leistungen religiöser Korporationen in den Pensionaten: Mehr als 20 Pensionate, Institute und Klosterschulen, von Lehrschwestern, Ursulerinnen zc. geleitet, in Freiburg, Solothurn, Bern, Genf, Zug, Luzern, Schwyz, St. Gallen,

Graubunden, Wallis, Tessin.

Von Interesse ist, was der Bericht über die Lehrschwestern - Justitute Menzingen und Ingenbohl sagt: Auf tatholischem Gebiete steht unbestritten Pater Theodosius als der größte und verdienteste Mann der Schweiz in diesem Zweige oben an. Im Jahre 1840 legte er ben Grundstein zu jenen zwei großartigen Inftituten, 1856 fand eine Ausscheidung in der Lebensaufgabe statt. Das Mutterhaus Ingenbohl widmet sich vorzugsweise der Krankenpflege und dasjenige zu Menzingen dem Erziehungsfache. Das Lehrschwestern : Institut in Menzingen hat sich sehr erweitert. Die Zahl der Lehrerinnen beläuft sich auf 128, diejenige der Lehrtöchter auf 50, die der Rovizinnen auf 12. Bon obigen Schwestern werden geleitet: 2 Penfionate in Rorschach und Menzingen, 2 Realschulen, 8 Baisenanstalten, 1 Fabrit: schule, 82 Primarschulen mit durchschnittlich 50 Kindern in den Kantonen Bug, St. Gallen, Graubunden, Bern und in den Urtan-Die Gesammtzahl der Schwestern in Ingenbohl beläuft sich auf 400. In 22 Schulanstalten beschäftigen sich die Schwestern dieses Instituts mit dem Unterricht. Die Lehrerinnen beziehen meistens eine Besoldung von Fr. 300-400.

n) Als freundliche Erscheinung im schweizerischen Schulleben und als Beweis für den thatkrästigen Sinn für die Bildung der Jugend erwähnen wir hier der vielen, zuweilen großartigen Vermächts nisse für die Schulen und Erziehungsanstalten, besonders in den Kantonen Glarus, St. Gallen, Appenzell und Zürich.

## b) Die einzelnen Rantone.

Margau. 1. Die Einwohnergemeinde Aarau hat jüngst die Ersticht ung eines Schulgebäudes für die Gemeinde-Anabens und Mädchenschule, sowie für die Bezirksschule beschlossen. Für die Ausführung wurde eine Kostensumme von Fr. 500,000 in Aussicht genommen. Immerhin

- ugen solche Schulhausbauten von Opfersinn für Schule und Bildung. uch in Winterthur, Schaffhausen und St. Gallen wurden in jüngster Zeit inliche Schulpaläste aufgeführt. Möge nur diese Begeisterung, die solche obartige Pauten ins Leben rief, andauern und fortwirken auf die Pslege r innern Einrichtung, auf die wohlwollende Obsorge für die Existenz der hrer, in treuem, liebevollem Zusammenwirken von Behörden und Lehrern!
- 2. Ueber die aargauische Lehrerspnobe sagt ein Einsender im Karg. Wochenblatt" u. A.: "Die Schule ist ebenso wenig als die Kirche of Sache einer Raste; sie ist eine Angelegenheit des Boltes, und es giebt ohl eine große Bahl von Männern, welche im Interesse für die Schule a gereistes Urtheil über das Schulwesen haben und die zusällig nicht als ihrer oder Inspektoren in der Konserenz sisen. Dazu wird es je jänger je swieriger halten, Verhandlungsgegenstände auszuwählen und zuzubereiten, elche des großen Apparates würdig sind; eine schwerfällige Maschine wird ese Synode immer sein. Wir sehen voraus, die aargauische Lehrerschaft werde elleicht, bevor 10 Jahre um sind, des Spielzeugs überdrüssig sein, mit dem an ihr eine Freude machen wollte, und auf ihre "Landsgemeinde" gerne rzichten."
- 3. Im Kanton Aargau wurden die Lehrer durch die neue Verissung aus der gesetzgebenden Behörde ausgeschlossen. ie Lehrer protestirten nun mit vollem Grunde gegen diese Rechtsvermmerung, gegen diesen ungerechtfertigten Ausschluß aus dem Wahlrecht. ine Konferenz erklarte ausbrudlich, sie trachte nicht nach der Bahlbarkeit, eil etwa bei vielen der Wunsch vorhanden, wirklich in den Großen Rath gewählt werden, sondern vielmehr darum, weil sie keinen Grund finde, die Lehrerjaft als eine besondere Raste zu betrachten und als solche dieselbe des echts der Wählbarkeit verlustig zu erklaren. Nachdem sich die sämmtlichen lezirkstonserenzen für ganzliche Dahlfreiheit und gegen die Berletung des publitanischen Grundsates ber Gleichberechtigung ausgesprochen, versammelte h die gesammte Lehrerschaft bes Kantons, um durch ein entschiedenes und annhaftes Auftreten befto eber die vollständige Gewährung seiner Rechte erzielen. Der Große Rath jedoch wies das wohlmotivirte Gesuch der ehrerschaft um Rechtsgleichheit von Lehrern und Geistlichen mit Majorität nterstütt ab.
- 4. Die aargauische Kantonal-Lehrertonserenz verhandelte in ihrer Sitzung metenter 1868 über die Frage: "Der mundliche Gebrauch der christsprache in den Schulen". Reserent Hollmann stellte am dlusse seiner Arbeit den Antrag: "Die Kantonalkonserenz halt es sur unschenswerth, daß auch in der Gemeindeschule das Schristdeutsche als nterrichtssprache sur Lehrer und Schüler eingeführt werde." Selbst der ehrplan schreibe vor, daß in den zwei letzen Schuljahren Lehrer und chüler in allen Unterrichtsstunden sich ausschließlich nur der Schristsprache wienen sollen. Mehrere Botanten wehrten sich gegen die Berdrängung Dialektes aus der Schule und traten mit Krast sur denselben in die ichranten, indem sie das Gemüthliche der Mundart gegenüber der Steisheit er Schriftsprache hervorhoben. Um Schlusse stimmte die Konserenz mit roßer Mehrheit solgendem Gegenantrag bei: "Sie anertenne die Berechtigung

der Schriftsprache im Unterricht der Gemeindeschule, aber auch die Berechtigung der Mundart in dem Sinne, daß dieselbe darin unterrichtlich ju pflegen sei." —

5. Aus dem Jahresberichte des Vorstandes der landwirthschaftlichen Gesellschaft des Kantons über die Thätigkeit des Bereins im Jahre 1868 geht hervor, daß sich ber Bereinsvorstand in bochft'anerkennenswerther Beife um die Berzweigung des landwirthschaftlichen Unterrichts bis in die ein: zelnen Ortschaften hinaus bemuht. Er dringt in Folge dieses Strebens auf die Grundung landwirthschaftlicher Fortbildungsschulen in den Gemeinden, welche dazu berufen sein sollen: a) das in der Schule Gelernte jener Zeit zu erhalten, wo der erwachende Berstand dasselbe nüslich zu verwerthen im Stande ift und dadurch die ungunftigen Refultate der "Refruteneramen" zu vermindern; b) dem jungen Bauernsohne Gelegenheit zu geben, die Beit der sogenannten Flegeljahre, zwischen dem Austritt aus der Gemeindeschule und dem Militardienste, ober "zwischen den Bubenschuhen und bem ersten Mannesschritt" in einer für ihn selbst, für die Seinigen und den Staat nütlichen Beise auszufüllen und zu verwerthen; c) auf eine billige Art die mannliche Landjugend in den Grundsätzen einer rationellen Land und Bolkswirthschaft zu unterrichten, wie dies gegenwärtig beim weiblichen Geschlecht durch die Arbeiteschulen in Beziehung auf die Sandarbeiten geschieht.

Dieser Zweck kann vorerst nur durch Bereine auf dem Wege der Freiwilligkeit erzielt werden, ehe berselbe von Staatswegen obligatorisch erreicht werden kann. Der Berein beabsichtigt daher, unter Mithülse der Erziehungsdirektion einen Kurs sur landwirthschaftliche Fortbildungsschullehrer in Muri zu geben und dadurch in erster Linie sur die nöthigen Lehrkräste zu sorgen. "Dieses Vorgehen verdient Nachahmung. Baselland solgt bereits dem guten Beispiel."

- 6. Die Einwohnergemeinde von Baben hat im August 1868 die Besoldung der Bezirtsschullehrer also sestgesett: Alle Lehrer er halten Fr. 2200, zwei Jahre nach definitiver Anstellung eine Zulage von Fr. 100, vier Jahre nach definitiver Anstellung weitere Fr. 100 Zulage, d. h. das Maximum der Besoldung mit Fr. 2400.
- 7. Bekanntlich ist die Bearbeitung der heimathskunde in verschiedenen Kantonen, wie Baselland, Aarau, Luzern 1c., von den Lehrerskonserenzen angestrebt und von zahlreichen Lehrern in die Hand genommen worden. Um mehr Einheit zu gewinnen, genehmigte die Erziehungsdirektion eine vorgelegte Disposition als allgemeine Norm zur Erstellung der heimathskunde für den Kanton Aargau. Der aussührliche Plan liegt in Nr. 46 der schweizerischen Lehrerzeitung. Wir geben ihn hier ohne die Unterabtheilungen.
- I. Beschreibender Theil: Lage und Umgebung, der Bann und seine Theile, die Bodenbeschaffenheit, die Gewässer, das Rlima, die Produkte, die Berkehrsmittel, das Dorf, die Einwohner, die Sprache, Religion, Sitten und Gebräuche, das Familienleben, Erziehung und Bildung, das Bereinswesen, Nahrung und Kleidung, Gesundheit und Krankheit, die Beschäftigung der Einwohner, das Gemeinwesen.

- II. Geschichtlicher Theil. III. Kartographischer Theil (Plane und Anssichten). IV. Poetische Beigabe.
- 8. Das tatholische Schulblatt berichtet als seltsame Erscheinung, daß die tatholische Gemeinde Rheinselden im Aargau auf Borschlag und Empsehlung des tatholischen Geistlichen einen reformirten Lehrer wählte, der auch den Religionsunterricht zu geben hat.
- 9. Die bei Unlaß der Bersammlung der schweizerischen gemeinnütigen Gesellschaft in Aarau von herrn Landammann A. Reller gehaltene Er= öffnungerede, welche den jezigen Stand des Schulwesens im Ranton Aargau und die in den letten 10 Jahren in diesem Zweige gemachten Fortschritte darstellt, bietet ein so werthvolles Bild des Entwidelungsganges im Soulwesen in den letten Dezennien, daß wir dasselbe hier ausjugsweise zur Kenntniß bringen. "Die politische Regeneration ber breikiger Jahre forderte in vielen Kantonen in erster Linie eine bessere Bildung bes Bebung des Schulmesens wurde überall als eine der nächsten Staatsaufgaben in die Verfassung aufgenommen. Mit Begeisterung murbe in den regenerirten Rantonen an der Umgestaltung der Schule gearbeitet. Die alte Voltsschule war auf bas formelle Erlernen ber Elementarien beschränkt; die neue ging auf bas Denken und Wissen aus. Der Anabe follte von der Schulbant dirett ins Geschäft gesetzt werden. Unter dieser materialistischen Verstandesbildung litt das Herz, und der Unterricht war ber Bildung des Charafters nicht zuträglich. Es folgten Anklagen gegen Man fing an zu reformiren und zu reorganisiren und war die Schule. darauf bedacht, dem Menschen und dem Leben gerecht zu werden. Auch im Aargau hat die Soule eingreifende Umgestaltungen erfahren. Redner zeichnet bann ben Bildungestand und die Schulgesetzgebung von 1851 und die allmälige Berbesserung der Organisation. Nach 30jähriger Wirtsamkeit des alten Schulgesetzes wurde 1865 ein neues erlassen. einen Erziehungerath an, unterstellt ben Lehrer einer sechsjährigen Bestätis gung durch die Erzbehörde und sichert Ruhegehalte aus der Staatstasse bis auf ein Drittel der Besoldung zu, macht den Beitritt zum Lehrerpenfionsverein (mit 580 Mitgliedern und Fr. 70,000 Rapital) obligatorisch und stellt eine Konserenz für die gesammte Lehrerschaft des Kantons auf und zwar mit einer Settion fur bas untere und einer fur bas bobere Schulmefen. Für die Gemeindeschule beginnt die Schulpflicht mit dem 7. Altersjahr und dauert 8 Jahre. hat eine Schule 80 Rinder, so muß eine zweite errichtet Der Realunterricht wird mit bem Lesebuch verbunden. Als neues Fach find die Leibesübungen vorgeschrieben. Jede Gemeinde muß eine Urbeitsschule haben. Für die Schüler ber obern Klassen tann eine Forts bildungsschule von 2-3 Kursen errichtet werden Die Schüler erhalten darin auch Unterricht im Französischen. Der Realunterricht soll den praktischen Zwed verfolgen. Die Lehrer werden von den Schulgemeinden ge-Die Kinder durfen erft mit dem 13. Jahre in Fabriten aufgenommen werden. Die Rleinkinderschulen sind Privatschulen, steben aber boch unter Aufsicht des Erziehungerathes. Der Unterricht ift frei, wie es der Ginn und Geist ber Republik erforbert. Das Inspektorat besteht aus 26 Mit= gliedern. Den wichtigften Fortschritt hat bas Gesetz mit der Lehrerbesoldung

gemacht. Im Jahre 1851 stand ber Gehalt noch auf Fr. 250-300. Im Jahre 1865 bestimmte das Gesetz eine Mindestbesoldung von Fr. 800 (für Gesammtschulen Fr. 900) mit Alterszulagen bes Staates von Fr. 100 nach 15jährigem Schuldienst. Die Lehrer an Fortbildungeschulen beziehen mindestens Fr. 1200-1500. Der Staat leistet an jede Fort: bildungsschule Fr. 1000; an die Besoldung der Primarlehrer die Hälfte. — Gerner besteht eine Rasernenschule für Retruten, die in ber Schulbildung noch schwach sind (biese Retruten mit geringer Schulbildung betragen 7-21 Prozent). — Un den Bezirtsschulen wurden auch Leibes= und Wassenübungen (obligatorisch) und Englisch und Italienisch (fakultativ), ebense Lateinisch und Griechisch eingeführt. Der Staat leistet an Diese nambafte Unterstützungen. Jeder Bezirtslehrer bezieht mindestens Fr. 2000. 3ebe Bezirksschule hat wenigstens zwei Hauptlehrer. — Die Besoldung eines Lehrers an der Kantonsschule geht von Fr. 2600 — 3500. Das Lehrer seminar ist auf vier Klassen erweitert. Französisch und Turnen sind obligatorisch. Eintrittsalter 15 Jahre. Der Direktor bezieht einen Gehalt von Fr. 2500 — 3000 nebst Wohnung und Pflanzland, ein Seminarlehrer Fr. 2000 - 2500. Gegenwärtig hat der Kanton 530 Gemeindeschulen, 25 Fortbildungeschulen, 296 Arbeiteschulen, 23 Bezirkeschulen mit 1282 Schülern. Außer diesen bestehen im Kanton 2 Fabritschulen, 6 Privatschulen, 2 Töchterinftitute und 22 Rleinkinderschulen. Bildung und Schulen fördern auch die Bibliotheken und die vielen Bereine. Als einen Kranz von Blumen in diesem Bilde bezeichnet Redner die Jugend- und Kadettenseste.

Die Ausgaben bes Staates für das Unterrichtswesen betragen nach dem Voranschlage für 1868 Fr. 495,000 (Anno 1851: 148,000). Beitrag an die Besoldungen ist Fr. 170,000 (1851: 46,000), an die Arbeitsschulen Fr. 32,000, an die Fortbildungsschulen Fr. 26,000, für Stipendien Fr. 20,000. Die Leistungen des Staates an die Gemeinde schulen erreichen die Summe von Fr. 245,000 (1851: 55,000), an die Bezirksschulen Fr. 86,000 (1851: 31,000). Das Budget für die Rantonsschule steht auf Fr. 61,000, für das Seminar Fr. 29,000. Beitrag an die Lehrertaffe ift Fr. 5000 (1851: 500), für Alterszulagen und Ruhegehalte sind Fr. 16,000 bestimmt. — Das Kantonsschulgut beträgt Fr. 1,500,000, die Gemeindeschulgüter betragen Fr. 4,900,000. — Bei einer Bevölkerung von 195,000 Seelen wurden 1867 für den Unterricht von 28,842 Kindern der Gemeindeschule ca. Fr. 650,000 ausgegeben. Die Gesammtausgaben des Kantons sur Erziehung (die Ausgaben ber Eltern und die Bausummen nicht inbegriffen) mögen wohl eine Million erreichen.

Von den wohlthätigen Vereinen nenne ich vor allem die Armenerziehungsvereine, die 8000 Mitglieder zählen und im Jahre 1867 für die Versorgung von 644 armen Kindern Fr. 45,500 ausgegeben haben. Eine Schöpfung der neueren Zeit ist sodann die landwirthschaftliche Schule in Muri. —

Appenzell. a) Außer:Rhoben.

1. Im 1. Mai versammelte sich die Lehrerschaft dieses Halbkantons zu ihrer jährlichen Generalkonferenz. Wir freuen uns, daß der

Prafident, herr Pfarrer Eugster, schon mehrmals die geschichtliche Entwidelung bes fantonalen Schulwesens jum Gegenstande seiner Eröffnungs: Seschähe ähnliches auch in den übrigen Rantonen, so wurde reden wählte. burch solche Monographien dem Bearbeiter der schweizerischen Schulgeschichte ein werthvolles, vortreffliches Material zugeführt. Auch in St. Gallen, Luzern und Basel werden Bausteine zu einem solchen Werte gesammelt. — Das haupttraktandum betraf die Frage der Anordnung von Fortbildungs. tursen für appenzellische Lehrer. Der Referent begründete die Nothwendig= teit solcher Rurse mit vorzugsweiser Berücksichtigung der wissenschaftlichen Fortbildung. Der erste Votant sand es rathsamer, die daherigen Kosten gur Aufbesserung ber Lehrergehalte zu verwenden. Die Rosten solcher Rurse steben in keinem Verhältnisse zu den Resultaten; das zeige der vielgerühmte, von Weber ertheilte Gesangbirettorenturs. Es sei mesent= lich boch alles beim Alten geblieben. Bei der Diskussion neigten sich die meisten Stimmen zur Unsicht des Reserenten, und bei der Abstimmung sprach sich bann auch die Dehrheit der Konserenz im Prinzip sur Forts bildungsturfe aus.

- 2. Die Vorsteherschaft von Herisau hat die Besoldung sämmtlicher 12 Primarlehrer der Gemeinde von Fr. 1000 auf Fr. 1200 erhöht.
- 3. Am 2. Mai b. J. feierte Berisau bas 50jabrige Umts. Jubilaum ihres Lehrers Melchior Steiner. Um Nachmittag versammelten fich die Schuljugend und die Gesangchore unter großer Theilnahme ber Bevölkerung vor dem Schulhause, wo der Prasident der Schulkommis fion, herr Defan Wirth, nach einem Begrußungelied ber Jugend, bem immer noch ruftigen Jubilar im Namen der Gemeinde seinen Dank und seine Gludwunsche barbrachte. Gesang und Musik schlossen hier die Feier. Der Abend vereinigte gegen 300 Festgafte zu einem einfachen nachtessen. Reben, Toaste, Gesange und Musikproduktionen wechselten hier in rascher Aufeinanderfolge. Nun wurde der verdiente Schulmann mit reichen Geschenken von Seiten der Gemeinde, der Schulkommission, der Geistlichkeit u. s. w. überrascht. Ein Rollege brachte dem Geseierten den Gruß der Lehrerschaft und erfreute benselben burch eine goldene Uhr. Der Jubilar dantte in bewegter Stimmung für alle ihm zu Theil gewordenen Beweise ber Liebe und theilte interessante Erfahrungen aus seinem 50jährigen Schulleben mit. Es war ein Ehren: und Freudentag sowohl für den Jubilar, als wie für die Gemeinde.
- 3. Aus der Rekrutenprüfung theilt die "Appenzeller Zeitung" mit, daß von 77 Rekruten, die den Vorkurs zu passiren hatten, 17 in den Elementarschulsächern (Lesen, Schreiben und Rechnen) so schwach befunden wurden, daß sie Unterricht in der Kaserne erhielten.
  - b) Inner = Rhoden.
- 4. Das neueste Hest der von Pfarrer Heim gut redigirten "Appenzellischen Jahrbücher" entwirft ein noch düsteres Bild vom Schulwesen die ses Halbkantons. Es geht daraus hervor, daß dort in diesem Kapitel noch viel zu thun übrig bleibt. So besteht da die Landesschulztommission ex officio aus dem Landesstatthalter, dem Standespfarrer, dem Landessetelmeister, dem Landesbauherrn, dem Kirchenpsleger und Landes

fahnrich, es mögen nun diese Manner für dieses Umt tauglich sein wer Die Schulen steben von Gesetzes wegen gang unter bem Ortspfane (ber Pfarrer ist oo ipso Mitglied bes Schulraths), benn "bie Schule sei von der Kirche untrennbar". Die Anforderungen an den Innerrhoder Lehm beschränken sich auf ein Diinimum: "Er soll die Lehrgegenstände selbst wohl verstehen und auch deutlich mittheilen konnen, nämlich: alle in ben porgeschriebenen Lehrbüchern vorkommenden Drud: und Schriftarten sertig und tonmäßig lesen, beutlich und orthographisch schreiben konnen. Sprachlebre foll er wenigstens so weit versteben, als fie gum Rechtschreiben nothwendig ist. Er soll im Stande sein, im gemeinen Leben vortommente Auffate zu machen; er soll wenigstens bie 4 Species ber Rechnungsarten punttlich tennen, auch im Ropfrechnen einige Fertigkeit haben." Bon einer tonsequenten Durchführung des seit 1858 auf dem Papier stebenden Schulzwanges ist in Innerrhoden noch keine Rede. Es steht demfelben (wie in Graubunden) der Unfug der sogenannten "Schwabenkinder" entgegen, die sich vom Frühling bis Herbst irgendwo im Schwabenland um Geld ver dingen und die gange Zeit über ber Schule entzogen bleiben.

- 5. Einen kleinen Fortschritt erwartete man von der Revision ber Berfassung, welche von der Landsgemeinde 1868 mit großer Debrbeit beschlossen worden. Der Verfassungerath nahm bas Wert unter bem tuchtigen Prasidium des herrn Landammann Rechsteiner energisch in die hinsichtlich ber Bestimmungen, betreffend bas Erziehungswefen, erfolgte nun gewaltige Aufregung im ultramontanen Lager, vorzüglich bei der Geistlichkeit, dem Horte des Ruckschrittes. Art. 4 des Entwurfs bief namlich: "Der Staat führt die Oberaufsicht über das Erziehungswesen; die Erziehung soll in religiösem und vaterlandischem Sinne geleitet werben." Hierin erblickten die Geistlichen eine Trennung der Kirche vom Staate und mißbrauchten sogar die Kanzeln, um bas Bolt gegen den Berfassungsrath und die innerrhodische Fortschrittspartei aufzureizen. Der Verfassungsrath mußte dem Wunsche der Geiftlichkeit, die in einer Gingabe ihre Begebren ausgesprochen hatte, nachgeben und die Bestimmung in die Verfaffung aufnehmen: "Die Jugenderziehung ist Sache bes Staates und ber Kirche; die Klöster und das geistliche Korporationsvermögen sind unverletlich." Es mußte, heißt es, in diesem Puntte ein Opfer gebracht werden, um bas übrige Berjassungswerk zu retten. — Dessenungeachtet murbe ber Berfassungsentwurf an der diesjährigen Landgemeinde verworfen.
- 6. Der Große Rath bat den Lehrern eine Gehaltserhöhung bes willigt. Dieselbe beträgt in Summa für sämmtliche Lehrer des Halbstantons Fr. 2200. Das Betreffniß für einen Lehrer wird klein genug werden.

Basel. a) Baselstadt.

1. Der Kulturzustand eines Landes wird vorzüglich nach den Leistungen für das allgemeine Erziehungswesen bemessen. Ist dieser Sat richtig, so zählt der Kanton Baselstadt zu den kultivirtesten; denn was der Staat von 48,000 Einwohnern dafür thut, ist überraschend. Er verwendete nämlich nach Nr. 183 der "Baster Nachrichten" im Jahre 1868 Fr. 467,238 oder nahezu einen Drittel seiner sämmtlichen Aus-

gaben auf bas Erziehungswesen und zwar in runden Zahlen 1) für die Unis versität Fr. 109,000; 2) für bas Pabagogium Fr. 7800; 3) für bie Gewerbefcule Fr. 19,000; 4) für das humanistische Gymnasium Fr. 33,200; 5) für das Real = Gymnasium Fr. 66,700; 6) für die Realschule Fr. 31,600; 7) für die allgemeine Töchterschule Fr. 36,400; 8) für die ftadtischen Knabengemeinbeschulen Fr. 32,800; 9) für die städtische Madchengemeindeschule Fr. 49,100; 10) für die Schulen bes Landbezirkes Fr. 14,200, aufammen Fr. 370,000. Nebst einem Beitrag von Fr. 2500 an bie Beichnungs= und Modellirschule machen die ordentlichen Ausgaben für bas Grziehungswesen und zwar ohne die Bautosten Fr. 448,348, ober nach Abzug der Schulgelder von Fr. 73,800 u. s. w. netto Fr. 362,994. Dazu kommen noch Fr. 18,900 an Pensionen für ehemalige Schulbeamte, so daß sich die Totalkosten auf Fr. 467,238 stellen, die sich neben ben etwas über Fr. 100,000 betragenden Militarausgaben recht vortheilhaft ausnehmen. Diese enorme Summe wird nun ganzlich burch allgemeine Steuern — und zwar größtentheils birekte aufgebracht. Die Aufhebung des vielfach angegriffenen Schulgeldes mußte einfach die Erhöhung der diretten Steuer nach sich ziehen. Die obigen Fr. 467,238 Ausgaben für Erziehungswesen sind aber noch nicht alles, was Basel surs Schulwesen leistet. Es kommen noch dazu die Jahres-Beiträge für die Schulen im städtischen Waisenhaus (Fr. 10,000), die Freischule der Armenanstalt (Fr. 5-6000), die Fabrit- und Repetirschule (Fr. 1137), die Zeich= nungs- und Modellirschule (Fr. 2500), die Musit- und Schwimmschule (Fr. 22,000), die neun Kleinkinderschulen (Fr. 3500), die neun Sonntagsichulen für Mädchen (Fr. 500), die Abendsale sur Anaben (Fr. 700), bie populären Borträge (Fr. 1000), die Jugendbibliothet (Fr. 3000).

Noch hat Basel, um auch der außerstaatlichen Thätigkeit für Bildungs=
zwede zu gedenken, gar viele Vereine, die mit bedeutendem Geldauswande solche Unterrichtsanstalten besitzen, die anderswo vom Staat unterhalten werden, z. B. eine Handelsschule, die landwirthschaftliche Armenschule u. s. w. Endlich hält die katholische Gemeinde aus ihre Rosten
zwei von mehr als 700 Kindern besuchte Schulen, deren Nichtbestand die Ausgaben für die öffentlichen Schulen bedeutend steigern würde, was sich
auch von den übrigen sehr zahlreichen Privatschulen sagen läßt, welche Kinder schulpssichtigen Alters unterrichten.

2. Die vielseitige und wohlthätige Wirksamkeit der Gesellschaft des Guten und Gemeinnütigen in Basel ist allgemein bekannt. Unter den Schöpfungen derselben, welche auf Verbreitung von Bildung hinzielen, bes währen sich die sogenannten Sonntags fale als besonders gelungen und wohlorganisirt. Es sind dies Veranstaltungen, durch welche in verschies denen Lokalitäten der Stadt während der Wintermonate Mädchen, Knaben, Lehrlinge allsonntäglich entsprechenden Unterricht in verschiedenen Fächern unentgeltlich erhalten. Jedesmal folgt als Schluß ein freier unterhaltender oder belehrender Vortrag Die Nr. 43 der Lehrerzeitung theilt eine Reihe behandelter Themate mit, um dem Leser eine richtige Vorstellung solcher Erzählabende zu geben.

Eine weitere Schöpfung dieses Bereines ist die Zeichnungs= und

Mobellirschule, für bie große Opfer gebracht werben (jährliche Ausgabe Fr. 16—17,000, wovon Fr. 10,000 an Lehrerbesolbungen).

3. Im Großen Rathe knüpfte sich an den Bericht der Großkathstom: mission beim Abschnitt Schulwesen eine interessante Diskussion, der treffend die "Schullokale". Der Bericht rügte namentlich die Ueberfüllung vieler Schullokalien, die mangelhafte Bentilation, den zu frühen Beginn und das zu frühe Ende der Schulpslichtigkeit, Letzteres besonders in Bezug auf die Fabrikarbeit, sowie endlich das Borkommen augenmörderischer Lehrmittel. Das plößliche Anwachsen der Schulbevölkerung sprengt die Lokalien. Wollte man in dieser Beziehung allen Wünschen nachkommen, so müßte man sich zu ganz enormen Ausgaben entschließen. — In der Diskussion macht Rathsherr Fischer ausmertsam, daß, während für Basels Mittelschulen 60 als das Maximum der Schülerzahl einer Klasse seitgesetz sie, in andern Kantonen das Maximum 70 als ein kaum zu erreichendes Ideal hingestellt werde.

Prof. Burthardt bemerkt: "Die schlechteste Schulluft, die es giebt, if die in unsern Gemeindeschulen; am übelsten sind viele Rleinkinderschulen Wenn man das Alter der Schulfähigkeit erhöht, so drangt man die Kinder der unbemittelten Bevölkerung in diese Kleintinderschulen, die auch in padagogischer Beziehung nicht sind, mas sie sein sollten, indem fe die Kinder mit Wissen und Unterrichten überfüttern. Das Beste ware freilich, daß die Kinder bis zum zehnten Jahre daheim von den Eltern erzogen würden; aber das erlauben nun einmal die Berhaltniffe in ben meniasten Källen. Daher die Nothwendigkeit, für gesunde Schullotale pu sorgen. Herr Rathsherr Köchlin theilt mit, daß 450 Rinder in Fabriten von 10 — 13 Stunden im Tag beschäftigt sind. Für die betreffenden Eltern ist es eine sehr wichtige ökonomische Frage, ob sie die Kinder mit 12 oder erst mit 14 Jahren in die Fabriten schicken durfen (vide Fabritgeset). Dr. Thurnepsen meint, der Staat solle die Schulen einrichten, wie die padagogischen Grundsage es erfordern, doch solle man sich nicht Die Eltern haben eben so schlechte Schullotale bange machen lassen. gehabt und seien mit heiler haut davon gekommen. Bom Standpunkt ber Schule sei der Schuleintritt mit sechs Jahren zu früh.

4. Vom Arbeiterverein wurde dem Kleinen Rathe ein Arbeiter= gesetz eingereicht, dem wir solgende, die Schultinder bezügliche Grundsäte entnehmen: Verbot der Sonntagsarbeit. Verbot der Nachtarbeit für Kinder. Kinder unter 14 Jahren sollen in den Fabriken nicht beschäftigt werden. Ausstellung einer Kommission zur Ueberwachung dieser Vorschriften.

- 5. Nach dem jüngst erschienenen Verzeichniß der Vorlesungen an der Universität Basel im Sommersemester 1869 wirken an dieser Anstalt 30 ordentliche und 12 außerordentliche Professoren nebst 15 Privatdozenten. Von diesen 57 Universitätslehrern sind nicht weniger als 44 Bürger der Stadt. —
- 6. In den "Basler Nachrichten" tritt ein Schulmann gegen das Ueberladen der Schüler an höheren und niederen Erziehungsanstalten mit allzu vielen Hausaufgaben auf. Er vergleicht den Zustand der geplagten Jugend mit der Lage der Fabriktinder, welche täglich 12 bis

15 Stunden lang zur Arbeit angehalten werden und dabei an Geist und Rörper frühzeitig zu Grunde geben.

- 7. Das Erziehungstollegium legte dem Großen Rathe einen Gesekentwurf über eine neue Organisation der Schulinspettion vor, wonach in Zukunft die Inspektur der Gemeinde= und Mittelrealschulen in die Hand eines einzigen Inspektors gelegt wird. Der Große Rath erhob den Ent: wurf zum Gesetz und gab baburch zu erkennen, daß er von dem richtigen Bringip in Bezug auf die Beaufsichtigung ber Volksschule burchbrungen ift. Es scheint aber der Tag noch lange nicht erscheinen zu wollen, an dem endlich allgemein eingesehen wird, daß die Schulinspektion einem theoretisch und praktisch gebildeten Fachmanne anvertraut werden soll. Wir in der Schweiz segeln gegenwärtig, was Schulinspektion betrifft, mit allen Winden. Wir haben Rantone, in welchen die Schulen der Kirche ganz überlassen sind, und wieder solche, wo die Kirche gründlich aus der Mitverwaltung der Schule hinausbugirt ist; dann wieder Staatsschulen vom reinsten Baffer, bald mit mehr bureaufratischer, bald mit mehr polizistischer Fär: bung. hier geht die Inspektion von Kommissionen, dort von einzelnen Beamten, Juristen, in einem britten Kanton von Sandwerkern und Rramern aus. Selten findet unter solchen einseitigen Auffassungen die rechte Lebens: schule ihre Huter und Pfleger." (Lehrerzeitung.)
- 8. In Baselstadt dauert die Schulpflichtigkeit vom fechsten bis zwölften Jahre. Bisher ließen die meisten Eltern ihre Kinder freiwillig über dies Alter hinaus in den Schulen unterrichten. Da jedoch in neuerer Beit die Bahl der mit dem zwölften Jahre Austretenden in hohem Grade zunimmt, so macht ein Schulfreund in Nr. 29 und 30 der "Baster Nachrichten" die Anregung, aus sanitarischen (weil die Kinder mit 12 Jahren zur Fabritarbeit verwendet werden) und padagogischen Gründen das schule pflichtige Alter vom sechsten bis zum vierzehnten Jahre Wolle man erst mit dem siebenten Jahre beginnen, auszudebnen. so sei ihm dies auch recht, indem sich gewichtige arztliche Stimmen in letter Beit gegen den zu frühen Eintritt in die Schule energisch erklart haben. Aber bis zum 14. Jahre zum mindesten solle der gesetzlich geforderte Unterricht der Alltagsschule dauern. Auch in Baselland arbeite der Lehrerverein seit Jahren an der Abschaffung der Repetirschule und an der Einführung einer bis zum 14. Jahre gehenden Alltagsschule. Der Staat möge ben Armen den Schulbesuch durch Verminderung ober gangliche Erlassung bes Soulgeldes erleichtern.

b) Baselland.

9. Die Erziehungsbirektion bes Kantons Baselland hatte im Oktober 1868 für die gesammte Primarlehrerschaft einen sechstägigen Lehrsturs angeordnet, in welchem der Unterricht in der deutschen Sprache, im Gesang und im Turnen gepflegt wurde. Der Zwed des Kurses sollte nach dem Programm sein: Anregung zum wissenschaftlichen Studium, gegenseitiger Austausch der Ersahrungen auf dem Gebiete der Schule und Förderung des kollegialischen Geistes unter der Lehrerschaft. Die Theilnahme am Kurs war obligatorisch. Der Kurs stand unter direkter Leitung des Herrn Schulinspektor Kest en holz. Die Theilnehmer erhielten freies Quartier

und eine Baarentschäbigung von Fr. 1. 30 per Tag. Die Abende wurden gewöhnlich durch unterhaltende und belehrende Borträge ausgefüllt. Als Gewinn bezeichnet ein Theilnehmer: 1) Neuen Muth zur Lehrerwirtsauleit, 2) die Freundschaft von strebsamen Kollegen, 3) die erhaltene Anregung zur Fortbildung.

10. Ein Mitglied des Landraths stellte vor einiger Zeit die Retire für Einführung der Obstbaumzucht als Lehrfach in die Boltsschule. Die Frage wurde an die Erziehungsdirektion gewiesen und diese erkat sich vom Pomologen Gut in Langenthal ein Gutachten hierüber. Derselbe sprach sich entschieden und in sachgemäßer und verständiger Begründung gegen die Einführung aus. Unsere Schulen seien schon jest wit Lehrsächern überladen, so daß schwächere Schüler den Stoff nicht zu bewähtigen vermögen. Es sei noch Manches wünschenswerth und gut, aber für die Schule nicht zwestenlich.

Dagegen beantragt die Erziehungsdirektion die Abhaltung eines drei wöchigen Rursus über Obstbaumpflege. Aus jedem Bezirk solsch ein Lehrer unter der Zahl der Theilnehmer befinden. Dem am Kurse theilnehmenden Lehrer bezahlt der Staat eine tägliche Entschädigung von Fres. 3.

- 11. Die Gemeinde: und Schulbehörden von Liestal haben der 29. April zu einem Ehrentage gemacht, indem sie der 25langjährigen treuen Wirksamkeit dreier Lehrer (Dallang, Müller, Ritter) und zweier Lehrerinnen (Jungfrau Honegger und Frau Gysin Stuß) durch eine Feier ihre Anerkennung zu Theil werden ließen. Wo troß des Abberufungsrechtes die Lehrkräfte so lange in einem Orte bleiben, da müssen einerseits die Lehrer ihrer Aufgabe mit Treue und Fleiß leben, anderseits aber auch die Bevölkerung Sinn sur die Interessen der Schule an den Tag legen. Das hier Beides zusammentraf, hat sich während dem Verlauf der Festlichkeit ganz deutlich herausgestellt. (St. Gallener Tagblatt.)
- 12. (Baselstadt.) Noch verdanken wir die gütige Zusendung von drei interessanten Berichten:
  - a) Ueber die (4kursige) Realschule in Baselstadt 1868/69. Er enthält eine Arbeit von Karl Schneider "Basels Schulen vor 100 Jahren".
    - In 10 Parallelklassen zählt die Anstalt 483 Schüler.
- b) Ueber das (5 kursige) Realgymnasium zu Basel 1863/69. Mit einer Arbeit von J. Mahly "Friedrich Rückert".
  - In 10 Parallelklassen zählt die Anstalt 413 Schüler.
- c) Ueber das (6 kurfige) humanistische Gymnasium zu Basel. 1869. Demselben ift ein Aufsat von Dr. Fr. Burkhardt "L. Eulers Lehre vom Licht" bei gegeben.
  - In 11 Klassen waren 383 Schüler.
- Bern. 1. Schon vor längerer Zeit veröffentlichte die berner Erziehungsdirektion ein Projektsgesetzüber die öffentlichen Primarsschulen des Kantons Bern. Vorerst wurde dasselbe den Kreisspnoden zur Begutachtung überwiesen. Sämmtliche Gutachten begrüßen den Entwurf

mit lebhafter Freude als eine gesetzgeberische Arbeit, die geeignet sei, die gebeihliche Entwidelung des kantonalen Bolksschulwesens nach allen Seiten traftig und erfolgreich zu fördern und ben Muth der Lehrerschaft neu zu beleben. Der Regierungsrath hat nach Eingabe ber Gutachten den Entwurf durchberathen und mit wenigen Modifikationen, die meist den Abanderungsvorschlägen ber Synoben entsprechen, angenommen. Seither regt bas neue Gesetzesprojekt das Interesse für die Angelegenheit in sehr verschiedenen Bolts- und Lebenstreisen in einem solchen Grade an, wie man sich einer folden Theilnahme nur von der Schulreorganisationsperiode in den dreißiger Jahren erinnere. Nachdem die schulamtlichen Korporationen ihr offizielles Bort gesprochen und die Großrathstommission ben Entwurf einläßlicher Berathung unterstellt hatte, ließen sich auch in der Presse zahlreiche Einzel-Rimmen vernehmen. Sang besonders thätig aber sind die verschiedenen Bereine, die Sektionen der kantonalen gemeinnützigen Gesellschaft, die ben Gesetzvorschlag ihrer Beurtheilung unterwarfen. Auch der "liberale Berein" ber Hauptstadt legte erst kurzlich sein Gewicht in die Schale, indem derfelbe das neue Primarschulgesetz ber Berathung seiner in Sachen wohl tompetenten Mitglieder unterstellte. herr Erziehungsdirektor Rummer beleuchtete in einem längeren Referate, aus dem man wohl herausfühlte, daß der Redner seit Jahren mit Leib und Seele seiner Aufgabe ergeben war, seinen Entwurf zu demselben. Derselbe ist (wie wir aus der Berner Tagespost erfahren) in sieben Abschnitte eingetheilt: 1) Zwed und Aufgabe ber Primarschulen, 2) Berpflichtung zum Besuche berselben, 3) deren Errichtung, 4) ökonomische Berhältnisse, 5) Stellung ber Lehrer, 6) Schulinspektorate und 7) Schlußbestimmungen. — Von den bisher üblichen Soulfächern wurde teines gestrichen. Der Religionsunterricht wird vorerst noch den Lehrern überlassen; denn die Trennung von Kirche und Staat ist eine Prinzipienfrage, die erst noch ihrer Entscheidung harrt. Run foll als obligatorisch eingeführt werden die Berfassungstunde (Darstellung der gegenwärtigen Bundes: und Kantonsversassung) und das Die Vorberathungskommission wünscht dazu auch die Einführung ber Buchhaltung. — Das Obligatorium ift von allen Staaten, welche etwas leisten wollen, angenommen, und es tritt einzig noch der frasseste Ultramontanismus bagegen auf. Dasselbe erstreckt sich übrigens nur so weit, als ber Staat verlangt, daß seine Bürger ihren Kindern wenigstens den Grad von Unterricht ertheilen lassen, wie ihn die Primarschulen bieten. In Bezug auf die Schulzeit divergirten die eingelaufenen Bunsche sehr, was im Kanton Bern, wo Landwirthschaft und Industrie einander die Wage halten, leicht begreiflich ift. Das neue Projekt verlegt ben Eintritt in die Schule erst über das zurückgelegte sechste Alters: jahr hinaus und sett die Bahl der Schuljahre auf neun, statt, wie bisber auf zehn, fest. Die Kommission will für die Madden sogar nur acht Jahre, was jedoch nicht sehr mit der immer mehr in die Mode kommenden Frauenemanzipation übereinstimmt. Die Sommerschule dauert 12 bis 20 Bochen, die Winterschule mindestens 20 Wochen. Die Zahl der täglichen Schulstunden beträgt auf der ersten Schulstuse im Sommer 3-4, im Winter 4-5 Stunden, auf den beiden andern Stufen im Sommer wenigstens 3, im Winter

5—6 Stunden. In industriellen Ortschaften kann die Erziehungsdirektion and der dritten Stuse abtheilungsweisen Schulbesuch gestatten. Auf diese Beise würde die Gesammtzahl der Schulstunden sür ein Kind im Mittel 7656 (bissen 9300) betragen. In Bezug auf die ökonomischen Berhältnisse der Primarschulen sieht es noch traurig aus. Alle Kantone, die auf Bolksentwicklung halten, sind Bern voraus, sogar Luzern. Gegenwärtig sind 20 Schulen ohne Lehrer und 133 mußten mit nicht patentirten Lehren vorlieb nehmen. 664 Lehrer beziehen nur das Minimum (280 Fr. werden von der Gemeinde und 220 Fr. vom Staat bezahlt). Das neue Geset schligt daher vor: Jeder Lehrer und jede Lehrerin erhält von der Gemeinde wenigstens Fr. 450 jährlich, nebst Wohnung und Holz; der Staat verabreicht dazu den Patentirten solgende Zulagen:

Lehrer. Lehrerin.

vom 1.—5. Dienstjahre Fr. 150. Fr. 50.

6.—10. : 250. : 100.

11.—15. : 350. = 150.

16. : 450. : 200.

Es kann somit ein Lehrer auf Fr. 900 (Minimum 600 Fr), eine Lehrerin mit der Arbeitsschule auf Fr. 690 tommen. — Die Kommission schlägt für die Lehrerin nur eine Zulage von Fr. 100 vor, was jedoch sehr be primirend wirken müßte (vide 12). Der Staat hat auf diese Beise Fr. 42,000, die Gemeinden Fr. 165,000 mehr als jett auszurichten. Den lettern wird dafür ein jährliches Schulgeld von Fr. 2 pr. Kind (gegen das Schulgeld erheben sich viele Stimmen) gestattet. In Bezug auf die Stellung des Lehrers durfte man von der lebenslänglichen Unstellung in Unbetracht der geringen Gehalte nicht Umgang nehmen; dagegen wurde vielen Wunschen soweit Rücksicht getragen, daß am Schlusse eines Schuljahres diejenigen Schulftellen ausgeschrieben werden konnen, beren Inhaber noch nicht das 23. Altersjahr zurückgelegt haben. Das Gleiche tann bei der Besoldungserhöhung um Fr. 100 jährlich geschehen. Primarlehrer können nach 30jahrigem Dienst in ben Ruhestand versetzt und mit einem Leibgeding von Fr. 240 bis 360 bedacht werden.

Die Mehrausgaben für ben Staat werben in Folge des projektirten Gesetzes circa Fr. 63,000 jährlich betragen. Dafür wird man eine prattischere Eintheilung der Schulzeit, kleinere Rlassen und bessere Besoldungen erhalten." "Der Staat ist es seinen Bürgern schuldig," so schloß ber Redner, "daß er nicht nur für ihre physische, sondern auch für ihre geistige Erziehung sorgt; dadurch wird der Bürger mündig und befähigt, sich selbst zu helsen, statt daß der erstere immer und immer wieder mit Brot nachbelfen muß. Das Gespenst ber Staatshilfe und bes Rommunismus sputt nirgends mehr als, wo der Staat am wenigsten für die Erziehung thut." - Die vorberathende Großrathstommission nahm als neue Bestimmung auf, daß in Zukunft diejenigen Kinder, beren Eltern die Erklärung abgeben, daß sie ihre Kinder nicht in den Lehren der Landeskirche unterrichten wollen, nicht gehalten sind, an dem Religionsunterrichte Theil zu nehmen. Um meisten wurde die lebenslängliche Anstellung der Lehrer angegriffen. Man wollte durch periodische Wahlen (welche das demokratische Prinzip ersorbert) den Gemeinden die Möglichkeit wahren, untaugliche Lehrer entfernen zu können. Bulet wurde durch Stichentscheid des Präsidenten beschlossen, die Lebens: länglichkeit der Anstellung beizubehalten. Bei einer Gehaltserhöhung von Fr. 50 soll die Ausschreibung der Stelle gestattet werden. — Das Primarsschulgeset hat nun noch eine erste und zweite Berathung des Großen Rathes und sodann das Reserendum des Boltes zu passiren\*). Wir hossen, jene Stimme, die das Reserendum annahm, um das Schulgeset zu verswersen, sei eine vereinzelte; wir hossen auch, der Jammerrus des Verner Schulblattes (51): "Zum Teusel ist der Spiritus, das Phlegma ist geblieben" grundlos sei. Vertrauen wir auf den gesunden Sinn des Vernervolts. Auch das Volt der Gegenwart wird vor teinem Opser zurücschreden, wenn es sich um den Ausdau der Voltsschule handelt.

2. Nach dem Berwaltungsbericht der Erziehungsdirektion für das Jahr 1868 zählte ber Ranton Bern in diesem Jahre 1559 Boltsschulen mit 1085 Lehrern, 455 Lehrerinnen und 89,981 Schülern und Schülerinnen. Der Schulbesuch war recht erfreulich. Die Zahl ber Gemeindeoberschulen war im Berichtsjahr 15. Ueber die Madchen-Arbeits: schulen lauten die Berichte sehr günstig. An den drei Progymnasien der beutschen Kantonstheile ertheilten 26 Lehrer 282 Schulern (70 Literars, 212 Realschüler), an den 33 Realschulen 92 Lehrer 1972 Schülern (worunter 851 Madden) Unterricht. Im französischen Kantonsthal zählten die zwei Progymnasien und die Knabensekundarschule zusammen 24 Lehrer und 282 Schüler (78 Literar: und 154 Realschüler). Die Kantonsschule in Bern besuchten 531 Schüler (197 an der Elementar, 176 an der Literar: und 158 an der Realabtheilung). Um Literar: und Realgomnasium wirten 33 Lehrer. Die Hochschule in Bern frequentirten im Sommersemester 262, im Wintersemester 272. Mit 1862 stieg die Bahl von 150 auf In den Lehrerseminarien zu Münchenbuchsee und Puntrut bereiten sich 193 Jünglinge, und in ben Lehrerseminarien hindelbank und Delsberg 45 Tochter auf den Lehrerberuf vor.

3. Auf dem Stalden bei Bern ist eine eigene Lehrerbildungs: anstalt im pietistischen Sinne gegründet worden; ein im gleichen Geiste geschriebenes Schulblatt geht von da aus, wurde jedoch nur Eingeweihten zugesandt. (Neue Zürcher Zeitung.)

Privat-Seminarien mit ausgesprochen positiv dristlicher Richtung sind

ferner in Burich, Schiers und Beuggen.

4. Auf den Entscheid des Nationalrathes in der Lehrschwesterns
frage, den wir im letten Bericht meldeten, entbrannte in Puntrut der Ramps zwischen Liberalen und Ultramontanen aufs hestigste. In einer Gemeindeversammlung zu Puntrut wurde, entgegen dem bekannten Beschlusse, mit 220 gegen 216 Stimmen beschlossen, die Lehrschwestern beizubehalten. Es existirten nun in P. zwei Mädchenschulen: die staatliche (im Anabenschulhaus), in die sich nur eirea 25 katholische Mädchen einschreiben ließen, und die von Schwester Helena geleitete Ursulinerschule im Klostergebäude,

Die Abstimmung findet erft im Mai 1870 statt. "Möge bann zumal ein gunstiger Stern über den Entschließungen unsers Mandvers walten!"

für die sich circa 200 Mädchen angemeldet hatten. Die Schulkommission sorderte die Besolgung der Beschlüsse der Erziehungsdirektion und besahl die Uebersiedelung der Schule der Schwester Helena aus dem Rloster ins Knabenschulhaus. Als daher das Gerücht sich verbreitete, es komme von Bern ein Abgeordneter, um im Verein mit der puntrutischen Schulkommission die Nachachtung der Besehle zu erzielen, da dutchlief es wie ein Schrei des Jornes und Unwillens die Stadt. Und siehe! zur Stunde, da die bernische Erekution angesagt war, sammelte sich eine Schaar von wohl 200 Frauen (varunter Damen der besten Häuser) vor dem Klostergebäude in der Absicht energischer Protestation. Es war am Stephanstag, daß dies geschah, und drei Stunden stand die weibliche Bertheidigungskolonne stets gerüstet da. Doch diesmal ließ der Feind sich nicht sehen, und so verlief sich dem schließlich der Aussauf in Ruhe.

(So erzählen den Frauenauflauf in P. das Neue Tagblatt und das katholische Volksschulblatt.)

- 5. Bei der Promotionsseierlichkeit der Einwohnermadchenschule in Benregte der Präsident der Schulkommission, Herr Bundesrath Schenk, der Gedanken an, ob es nicht zwedmäßig sein würde, den Frauen mit: berathende Stimme in Schulfragen einzuräumen, was nament: lich an einer Mädchenschule passend erscheine.
- 6. Seit 20 Jahren, seit dem Bestande der Schulspnode, herrscht in Bern die Einrichtung, daß die Vorsteherschaft der Schulspnode, herrscht in Bern die Einrichtung, daß die Vorsteherschaft der Schulspnode und Begutzachtung die Kreissynoden verpslichtet sind und die deswegen die obligatorischen genannt werden. Nach Behandlung derselben in den Kreissynodenversammtungen gelangen sie dann an die Vorsteherschaft, welche sie mit ihren Anträgen an die ordentliche Jahresversammlung der Schulspnode bringt, wo sie ihren (relativen) Abschluß sinden. Diese Fragen sind für das korporative Leben der Lehrerschaft von großer Bedeutung. Es sind daraus manche wohlthätige Anregungen und Förderungen für das Schulwesen des Kantons bervorgegangen. Nach 20jährigem Bestande dieser Einrichtung würde es sich der Mühe lohnen, einen Blick auf die diessfallsige Thätigkeit der Schulssynode zu wersen, weil aus diesen Fragen ein richtiger Schluß auf die Gedankenbewegung unter den Lehrern und auf den Fortschritt im Schulwesen gezogen werden kann.

Die pädagogischen obligatorischen Fragen der Schulsspnode für das Jahr 1869 sind:

- a) Welches ist die zwedmäßigste Organisation der in Aussicht genommenen Zivilschule? Reserent: Schulinspektor König.
- b) Welches Verhältniß zwischen Mundart und Schriftsprache ist in der Boltsschule das richtige? Reserent: Seminardirektor Pfarrer Grütter. Vorgeschlagen waren noch folgende zeitgemäße Themate: "Erhöhte Anforderungen an die Lehrerbildung", "Borzüge und Mängel des Schulsinspektorats", "Einfluß der Zeitsragen aufs Volks- und Schulleben".
- 7. Wir haben bereits berichtet, daß das Bauprojekt des Regierungsraths für ein neues Kantonsschulgebäude eine "Revision des Kantonsschulgesetes" mit der Absicht, das Mittelschulwesen überhaupt zu regeln,

gerusen. Berfassungsgemäß wurde nun auch das Sutachten der Schulspnode über die Kantonsschulfrage eingeholt, und es theilte sich die Kommission in einen Mehrheits: und in einen Minderheitsantrag. Der erstere: "es sei die Kantonsschule im Wesentlichen in ihrer gegenwärtigen Organisation zu belassen", erhielt auch in der Schulspnode das numerische Uebergewicht 55 Stimmen sur Zentralisation und 32 Stimmen sur Dezentralisation). Das Reserat der Majorität schließt mit solgender These: "Die Zentralisation des wissenschaftlichen Vorbereitungsunterrichts in zwei kantonalen Anstalten sur den alten und neuen Kantonstheil liegt im Interesse der Pflege der Wissenschaft und einer tüchtigen Vorbildung auf die Hochschule und das Polytechnikum." Herr Seminardirektor Rüegg, Vertreter der Minoritäts= ansicht, dessen Votum in eigener, pädagogisch wohlbegründeter Broschüre: "Die Verner Kantonsschulfrage", erschienen ist, sormulirt die Schlusanträge solgendermaßen:

- 1. Die Dezentralisation der ersten Stuse des Mittelschulwesens ist als im öffentlichen Interesse liegend anzustreben.
- 2. Bei einer solchen Reorganisation dürfen die staatlichen Rechte hinsichts lich der Organisation und der Kontrole des Mittelschulunterrichts in keiner Weise geschmälert werden.
- 3. Es ist durch gesetzliche Bestimmungen dafür zu sorgen, daß beim Wegfall des kantonalen Progymnasiums keinem besähigten Landeskind der Eintritt in das Progymnasium oder in die Realschule der betreffenden Gegend verweigert werden kann.
- 4. Als nothwendige Bedingung zur erfolgreichen Durchführung dieser Organisation muß festgehalten werden
  - a) die vorgängige Revision der Primarschulgesetzgebung zum Zwecke einer organischen Verbindung der Primars und Sekundarschule;
  - b) die vorgängige Verständigung der Staatsbehörden mit der Gemeinde Bern zur Gründung eines gesetzlichen Progymnasiums der Stadt Bern.

Für die Diskussion der Synode über diese Fragen haben wir dier leider keinen Raum. — Die gesetzgebende Behörde hat das entscheidende Wort noch nicht gesprochen. Aus einer neueren Mittheilung des "Bund" schließen wir, die Kantonsschule werde einstweilen in ihrer disherigen Einzrichtung belassen. Dieselbe heißt: Die große Kalamität ungenügender Räumzlichteiten ist dadurch wesentlich vermindert worden, daß man ein neben dem Kantonsschulhause besindliches Gebäude, welches dem Staate gehört, für die Schule eingerichtet hat, so daß das obere Symnasium dahin übersiedelte.

8. Im Oktober 1868 beschäftigte sich die Schulspnode mit der Frage: "Sollen die Lehrer zum aktiven Militärdienst verpflichtet werden, und wenn sa: welches ist die zweckmäßigste Art der Aussührung?" Referent war Nationalrath Stämpfli. Großen Werth legt derselbe darauf, daß der Lehrer vollständig mit dem Volksleben verwachse. Dazu verhelse namentlich auch der aktive Militärdienst. Seine Anträge wurden zum Beschlusse erhoben. Wir theilen diesen Beschluß hier mit, weil er auch sur weitere Kreise Interesse hat.

- § 1. Die Volksschule soll auch eine Borbereitungsschule für die Wehrbildung sein; zu diesem Zwede a) die obligatorische Einführung des Turnens, wobei die militärischen Bewegungs und Ordnungsübungen paberücksigen sind; b) Erstredung des politischen Unterrichts auch auf Wehrversassung und die wesentlichen Einrichtungen unseres Wehrwesens; c) Wiedereinführung des früher bestandenen Fortbildungsunterrichts für das 16. und 17. Altersjahr.
- §. 2. Damit der Lehrer seine Aufgabe erfüllen und in Beziehung auf das Wehrwesen die gebührende Stellung einnehmen kann: a) Wiederseinführung des militärischen Unterrichtes am Seminar, b) nach dem Anstritt aus dem Seminar Eintheilung des Lehrers in die Armee.
- §. 3. Bereits angestellte Lehrer, welche das reservepflichtige Alter noch nicht zurückgelegt haben, werden zu besonderen Turn- und Militärunterrichtstursen einberusen, um sie zum Turn- und Wehrunterrichte in der Schule zu besähigen. Der Armee eingereiht werden sie nur, wenn sie das 25. Altersjahr noch nicht angetreten haben.
- §. 4. Die Ertheilung des vorgeschriebenen Turn-Wehrunterrichtes besteit von der Bezahlung der Militärsteuer.
- §. 5. Es ist im Sinne obiger Beschlüsse eine motivirte Vorstellung an die Schulbehörden zu richten.
- 9. Das Berner Schulblatt bringt (in Nr. 34) die erfreuliche Anzeige von namhaften Besoldungserhöhungen in Burgdorf und stellt dann die Gehalte einiger größerer berner Ortschaften zusammen; demnach gehen die Besoldungen der Primarlehrer in Thun von Fr. 850 bis 1200; in Biel von Fr. 850 bis 1600; in Langenthal von Fr. 750 bis 1250; in Burgdorf von Fr. 650 bis 1250 (nicht inbegriffen der Staatsbeitrag von Fr. 220 für jeden Lehrer); Bern sür Lehrer von Fr. 1470 bis 1700; sür Lehrerinnen von Fr. 800 bis 1000.
- 10. Als Beweis, daß das berner Volksschulwesen merkliche Fortschitte macht, dient wohl die Mittheilung, daß bei stets strengerer Taxation die leistungslosen Rekruten bei letzter Prüfung nur  $\frac{1}{2}$  Proz. betrugen.
- 11. Da zur Zeit die Gesangsdirektorenkurse immer mehr in Uebung kommen\*), so bemerken wir sur solche, die sich dafür interespren, daß Nr. 37 des Berner Schulblattes ein aussührliches Programm über solche Kurse enthält. Die Hauptpensen des Kurses bilden
  - a) die Vereinsorganisation, b) die Direktionslehre, c) die Literatur des Chorgesanges, d) die Solo: und Quartettübungen, e) der Chorgesang, f) die musikalischen Kunstsormen.
- 12. In Nr. 27 der "Tagespost" wehrt sich eine Lehrerin des Kantons Bern energisch gegen den Vorschlag der berner Großerathstommission, nach welchem die Staatszulagen für Lehrerinnen unverhältnismäßig hinter den Zulagen der Lehrer zurückleiben sollen.

<sup>\*)</sup> Im April wurde ein solcher Rursus in Solothurn abgehalten und diesen herbst noch wird herr Beber zu diesem Zwede nach St. Gallen auf die "Stor" (wie er sich selbst ausdrückt) kommen.

Die Lehrerzeitung halt dafür, die berner Lehrerinnen seien im vollständigen Recht in ihrer Opposition gegen solche Zuruchsehung.

13. Eine Einsendung im "Sonntagsblatt" (z. Bund) behandelt die "Berner Schulfragen" von so eigenthümlichem Standpunkte, daß wir einige Gedanken aus derselben mittheilen wollen. Die Ausgabe der Bolksschule bestehe nicht in der Anzahl der Schuljahre, sondern in der Erreichung des seste gesetzen Maßes von Kenntnissen. Der Schüler dürfe entlassen werden, sobald er die verlangten Kenntnisse besitze. Damit wäre der Beschwerde der industrizellen Bevölkerung über allzulange Ausdehnung der Schulzeit abgeholsen, vone daß deshalb die Bildungsinteressen zu leiden hätten.

Es sei lobenswerth, daß die großräthliche Kommission diesem Wunsche Rechnung getragen. Die Lehrer seien zwar gegen die vorgeschlagene Neuerung; aber wie nicht alle Baufragen den Technikern, nicht alle militärischen Fragen den Militars, so seien auch gewisse Schulfragen nicht den Schuls mannern zur Entscheidung zu überlassen. Sie seien auch hierin nicht die einzigen Experten. E. freut sich über die Theilnahme an den Schulfragen auch in weiteren Rreisen. Das Gesetz unterliege bem Referendum; aber das freie Bolt werde sein Gesetzebungsrecht im Interesse der Schule aus: üben. — Die Einführung tonfessionsloser Schulen murbe noch auf Wiber-Der Lehrer beforge die allgemein = religiöse Bildung, der stand stoken. Pfarrer das speciell Konfessionelle. E. möchte auch einige Gedanken über ben Ausbau der Boltsschule in Distussion bringen. Gegenwärtig genüge die Boltsschule nur der landwirthschaftlichen Bevolterung, und auch diese werde bald genug auch Anstalten für landwirthschaftliche Spezialzwede fordern. E. ist gegen die Aufnahme der Verfassungstunde als obligatorisches Unterrichtsfac. Bevor man die Bahl der Fächer vermehre, muffe man fragen, ob die Boltsschule ihr jeziges Pensum bemeistere. Die unbefriedigen= ben Resultate der Retrutenprufungen sprechen nicht dafür. Gine abstratte Berfassungstunde lasse die herzen talt. Für dieses Fach sei der Anabe der Boltsschule nicht reif; es gehöre in die an diese sich anschließende Zivilschule mit Schülern von 15-20 Jahren. hier tonne dann auch zwed= maßig die militärische Instruktion mit dem Turnen verbunden werben. Darunter sei freilich nicht die geisttodtende Spielerei der städtischen Radettentorps gemeint. Bur staatsburgerlichen und torperlichen Ausbildung ware als brittes Element ber Bivilschulen die afthetische Ausbildung (an Gefangübungen) anzufügen. Diese Fortbildungeschule hatte somit die Berftandes. bildung zu fördern, das Pflichtbewußtsein fürs bürgerliche Leben zu weden, und den Sinn fürs Schöne und die Bildung des Körpers zu pflegen. In diesem Sinne ware die Zivilschule eine großartige Schöpfung. — Dabei tonnte die Boltsschule vor der Ueberladung mit Unterrichtsstoff verschont werden. Die Forderung der Unentgeltlichkeit des Unterrichts balt E. für Prinzipienreiterei. Ein Schulgeld von 1 Fr. pr. Kind sei keine Beschwerde für die Eltern, für die Schule jedoch sei es eine erhebliche Dilfsquelle. Dagegen sollte mit aller Kraft babin gearbeitet werden, daß Allen die gleiche Bildung zu Theil werde. Die Städte haben tein Bildungsvorrecht. Die boberen Anstalten sollen den Armen, wie den Wohlhabenden zugänglich gemacht werben. Rur Fleiß und Talente sollen entscheiben. Dann erwache der rechte Wetteiser. In dieser Demokratisirung der höheren Schulen erblick er den rechten Ausbau der Volksschule\*). Schließlich giebt der Bersasserischen dieses Artikels noch eine Anregung zur Gründung eines schweizerischen Vereins für öffentliche Erziehung und Unterricht, nicht eines bloßen Lehrer vereins, sondern eines Vereins für alle.

Freiburg. Bon Seiten der Lehrer des Kantons Freiburg ist eine Eingabe an den Großen Rath im Werke, welche u. A. verlangt: Ernennung der Lehrer durch die Erziehungsdirektion, Festsetzung eines Besoldungsminimums von Fr. 700 und Besoldung durch den Staat, Gründung einer kantonalen Kasse für Pensionirung der austretenden Lehrer, Unantastdarkit

eines Lehrers wegen politischer Haltung.

St. Sallen. 1. Der Bericht des Erziehungsdepartements für 1868 giebt ein treues Bild der gesammten Schulthätigleit. Bir schöpfen daraus solgende Mittheilungen. Der Kanton zählt in 228 Schulgemeinden 406 Primarschulen (die Hauptstadt 17), auf je 445 Einwohner kömmt eine Schule. Die Zahl der Alltagsschüler ist auf 23,978, der Ergänzungsschüler auf 4033, der Arbeitsschülerinnen auf 8500 gestiegen. Unter den Jahrschulen giebt es theilweise, getheilte, Halbtags- und ganze Jahrschulen. Die durchschnittliche Bevölkerung einer Schule ist 59. Eine Schule hat unter 10, 11 Schulen haben von 10—20, 45 Schulen von 80—100 und 18 Schulen sogar über 100 Schüler. Die Primarschulen der Landbezirke wurden (freilich nach ungleichem Maßstabe) also taxint: 87 mit "sehr gut" (22 Proz.), 194 mit "gut" (50 Proz.), 90 mit "mittelmäßig" (23 Proz.), 18 mit "gering" (15 Proz.).

Die 29 Realschulen besuchten 1443 Schüler (wovon 528 Madden). 11 Realschulen stehen je unter einem Lehrer. Die Staatsbeiträge zu Schulerweiterung betrugen Fr. 6000; an die Realschulen Fr. 10,000; zur Aeussnung des kleinen Schulsonds Fr. 22,000; zur Deckung des Desigits armer Schulgemeinden Fr. 3000. — Das gesammte reine Schulvermögen bestand in Fr. 7,220,527. (Davon Schulsonds Fr. 4,577,566, Gesammtwerth der Primarschulhäuser Fr. 2,549,044, Werth des Mobiliars Fr. 90,745 k.) Die Gesammtausgaden der Gemeinden sür die Primarschulen betrugen Fr. 547,978. Die Schulsonds ertrugen Fr. 213,596 Zins. Der Rest mußte meist durch direkte Steuern gedeckt werden. Die Ausgaben sür die Setundarschulen erreichten die Summe von Fr. 178,900 (wovon für Gehalte Fr. 114,830). Die Fonds für diese Schulen betragen Fr. 2,435,839.

<sup>\*)</sup> Morf fordert in seinem "Botum über den Ausbau der Boltsschule" die gleiche Boltsschule, die gleiche Gelegenheit zur Bildung sur Reiche und Arme, für Landbewohner und Städter. Der Arbeiter habe so gutes Anrecht auf eine gute Erziehung, auf eine allseitige geistige Entwickelung, als der Gelehrte. Er bekämpft die Ansicht, daß Schulbildung schlechtere Arbeiter erzeuge. Die Ersahrung lehre, daß der gebildete Arbeiter der tüchtigste und zuverlässigste sei. Für Schulen werde der Staat gerne ein Opfer bringen. "Für Schulen geben armet nicht". Wo es sich um die höchsten idealen Güter handele, dürse die Rechnerei nicht entscheiden. In ähnlichem Sinne äußert sich Ruchonnet in einer Arbeit: "Die studirende Jugend und die Arbeiterstage". "Unbeschränkte Freischulen! Kein Privilegium der Besthenden, kein Kastengeist! Der Arbeiter hat gleiches Bildungsrecht, wie der Kentier. Die akademische Jugend muß in der Mitte des Volkes wurzeln!" (Siehe Genf 4.)

Die Lehrerpensionstasse der katholischen Lehrer hat Fr. 35,506, diesenige der evangelischen Lehrer Fr. 56,017. — Die Kantonalkonserenz (aus 64 Delegirten) machte die Anregung zur Gründung einer gemeinsamen Lehrerkasse, sei es mit Benützung jener Kassen auf dem Wege der Verständigung, sei es in Gründung eines neuen Instituts mit obligatorischem Beitritt.

Das Lehrerseminar hatte am Schluß des Schuljahres 68 Zöglinge. Es tostete Fr. 35,466.

Die Kantonsschule wurde von 233 Schülern\*) besucht (105 das Gymnasium, 64 das Technitum, 64 die Handelsschule). Das mit den Realschülern vereinigte Kadettenkorps bestand aus 460 Mann. In allen höheren kantonalen Lehranstalten herrschte ein gesunder und reger Geist.

Die Ausgaben für die Kantonsschulen betrugen Fr. 78,359. Die Gesammtausgaben für das öffentliche Schul: und Erziehungswesen stiegen auf Fr. 915,600. Davon sielen auf die Primarschulgemeinden Fr. 548,000 (Lehrergehalte Fr. 327,940), auf die Realschulgemeinden Fr. 178,900 (Lehrergehalte Fr. 114,830), auf den Staat Fr. 188,700 (Lehrergehalte an Seminar: und Kantonsschulen Fr. 83,440).

Die staatswirthschaftliche Kommission freut sich über den frischen und schaffenden Geist, die Liebe und den Eiser, mit dem nach allen Berichten im Erziehungssache gearbeitet wird. Sie freut sich, daß der Erziehungsrath neben der allgemeinen Leitung des gesammten Schulwesens durch Anordnung eines Fortbildungsturses sur Primarlehrer, eines Lehrturses sur Arbeitszlehrerinnen und einer Schulvisitation durch die Mitglieder des Erziehungszaths selbst dem Schulwesen einen Impuls zum Fortschritt gegeben habe.

- 2. Um die nachhaltigen Wirtungen unseres Boltsschulwesens tennen zu lernen, soll nach dem Beschluß des Regierungsraths mit sämmtlichen in eine Retrutenschule eintretenden Militärpflichtigen eine Prüfung über deren allgemeine Schulbildung vorgenommen werden, die sich auf die Fertigkeit im Lesen, Schreiben und Rechnen zu beschränken hat. Die Ersolge der ersten Prüsung waren keineswegs glänzend. Es wird gut sein, diese Barometerbeobachtungen St. Gallischer Bildungshöhe sortzuseben. Das Militärdepartement hat die Frage zu begutachten, ob es nicht zwedsmäßig wäre, den Rekruten neben dem Militärunterrichte auch noch Schulzunt erricht zukommen zu lassen. Die erste Rekrutenprüsung ersolgte mit 300 Rekruten. Bon denselben hatten 250 bloße Primarschulbisdung, 51 Realschulbildung genossen und 16 höhere Lehranstalten besucht. Die erste Rote erhielt im Lesen 56, im Rechnen 44 und im Schreiben nur 27 Prozent.
- 3. Der Erziehungsrath hatte im Frühjahr 1869 einen Turnkurs für Primarlehrer unter Riggelers Leitung angeordnet. Derselbe war start besucht und hatte einen sehr befriedigenden Erfolg. Daß auch bei der Landbevölkerung der Wille vorhanden ist, dies vernachlässigte Erziehungsselement zu kultiviren, beweist, daß Behörden und Private in Gossau, Demberg und anderwärts den Lehrern, die den Turnkurs besuchten, Beisträge an die diessallsigen Auslagen verabreichten.

Das "St. Galler Volksblatt" jedoch hat eine andere Ansicht. Sein

<sup>\*)</sup> An der Kantonsschule befinden fich gegenwärtig 241 Boglinge. Im Seminar weilen 79 Lebramtstandidaten.

Rorrespondent schrieb: "Es soll also nächstens für unsere Schullebrer ein Turnturs eröffnet werden. Als ich diesen Beschluß des wohlweisen Erziehungsraths gelesen, dachte ich, es ware viel zwedmäßiger, wenn man sie die hohen Erziehungsräthe einen Rurs sür Berstandesübungen einsühren würde. Wenn die Stadtherren ihre Rinder zu Turnübungen anhalten wollen, weil sie etwa zu wenig Bewegung haben, so mögen sie dies thun; wenn aber die gelehrten Herren meinen, die Rinder auf dem Lande sollen sich auch in Seiltänzer: Sprüngen üben, so sind sie eben nicht recht gesscheid und beweisen, daß sie vom Leben auf dem Lande nichts versiehen. Einen Kurs müßten mir die Schullehrer auch durchmachen, wenn ich Reisten wäre. Sie müßten mir einmal wieder lernen beten, denn viele unseren neumodischen "Saxerianer" scheinen das ganz verlernt zu haben. Wenn ich Meister wäre, so würde ich das ganze Erziehungsspstem in unsern Kanton dorthin schieden, wo der Psesser wächt."

- 4. Im Januar d. J. hatten sich im Geburtsorte Zwinglis 40 Bürger beider Gemeinden Wildhaus und Alt St. Johann eingefunden, um die Verwirklichung eines Zwinglianums näher zu besprechen. Rach lebhafter Diskussion wurde einstimmig beschlossen, die Errichtung eines würdigen Denkmals mit Gründung einer Realschule zu beginnen. Rebst dem biefür bestimmten Fonds von Fr. 12—13,000 sind durch Subskription Fr. 20,000 bereits ergänzt. Das noch mangelnde Kapital von Fr. 10,000 glaubt man durch Kollette oder Attienzeichnung zu erlangen.
- 5. Die Gemeinde Wartau hat den Palmsonntag auf eine würdige Weise geseiert, indem sie ein Institut übernommen, das ihr in alle Zutunst Ehre machen wird und zum Segen und zur Wohlfahrt der Nacktommen dient; es ist dies die Errichtung einer Realschule aus ihn Kosten, nachdem ihr allerdings durch freiwillige Gaben, durch Sammlung von Attienzeichnungen und durch namhaste Dotation der Ortsgemeinde die Realisirung des Projekts erleichtert worden war. Es ist für eine agritole Gemeinde doppelt anerkennenswerth, daß sie gleich ansangs den Gehalt des Lehrers auf Fr. 1500 mit freier Wohnung stellte. Dagegen hat die Nachdargemeinde Sevelen ein wohlbegründetes Gutachten des Schulraths um Erweiterung der Halbjahrschulen sast einstimmig verworsen.
- 6. Die Behörde von Goldach erhielt unlängst von Herrn Stähelin Wild Fr. 1045 begleitet mit der Aufschrift: "Sonntagsbetrachtung eines Protestanten", und mit dem Motto: Lerne entbehren zu Gunsten Nothleidender! mit der Bestimmung, den Lehrern der Gemeinde allmälig den Sehalt auf Fr. 1200 zu erhöhen.
- 7. Unter dem Titel "Ueber frühreises Wesen der Rinder" bringt der "Oberländer Anzeiger" eine Betrachtung, die aller Beachtung werth ist. Hier heißt es u. A.: Da giebt es eitle, närrische Eltern, denen der Boden unter den Füßen brennt, dis sie ihre Kinder als Miniaturgenies glänzen sehen. Im vierten oder fünsten Jahre wird dem jungen Erdenbürger das ABC eingetrichtert. Da werden Sprüchlein, Verse und Lieder aller Art eingepaukt, und wenn das Kind sein Ssätli berplappert, wie ein Papagei, Meinungen gleich Alten bervorbringt, oder gleich einem Kanarienvogel seine eingedubelten Weisen abtrillert, so geht manchem

Rarren das herz vor Freude auf. Diese frühzeitige geistige Unstrengung zehrt jedoch am Körper und es stellt sich später Ueberdruß und Edel am Lernen ein. heut zu Tage will man nicht mehr das Naive, die unversdorbene herzlichkeit, sondern eine alte Jugend, naseweise Kinder; an solchen alten Jungen mag aber Freude haben wer will, mit derartigen Treibhausspflanzen ist der Schule nicht gedient.

8. Die Lehrertonserenz der Stadt St. Gallen gab jüngst nach Anshörung einer bezüglichen Arbeit die erste Anregung zur Errichtung von Rindergärten sur bas vorschulpflichtige Alter nach Fröbelschen Grundsäßen.

- 9. Im Mai d. J. sah der große Saal im Sch. eine zahlreiche Versammlung, die zum Schulhausein weihungsbanket und zugleich zur Jubilaumsfeier des Lehrers A. Raf fich eingefunden hatte. Pfr. Maper bankte bem Jubilar für bas treue, fünfzigjährige Ausharren in dem aufopfernden Dienste der Schule und übermittelte ihm die Urkunde, welche dem waceren Lehrer einen Ruhegehalt von Fr. 1000 aussetzte. folgte nun Gludwunsch auf Gludwunsch, alle mit passenden Geschenken begleitet. Der genossenburgerliche Schulrath sandte durch herrn Defan Wirth eine Gabe an Geld, ebenso der Erziehungerath durch herrn Landammann Saxer. Eine Anzahl ehemaliger Schüler erfreute ihn mit einer werthvollen goldenen Uhr mit Rette, auch die Lehrerschaft überreichte ihm ein Erinnerungszeichen, und der Verwaltungsrath hatte dem Jubilaren ein Ratchen Wein gespendet. Gerührt dankte der Geseierte für so viel Wohl-Der Gemeindeschulrath erfüllte noch eine zweite Pflicht der Dant= barteit gegenüber der braven und pflichttreuen Arbeitslehrerin Jungfrau Steinmann, welche nach 30jährigem Schuldienst ins Privatleben zurückritt.
- 10. Mit dieser Feier fand auch die Einweihung des neuen, zweckmäßig eingerichteten Mädchenprimarschulgebäudes zur Blumenau in einsacher Weise statt. Der Festredner bezeichnete es als eine erfreuliche Errungenschaft, daß endlich der Grundsat, nach welchem die Kinder der Bürger und Niedergelassenen in gemeinsamen Schulklassen Unterricht erhalten, Anerkennung gesunden. Bon herzen stimmen wir ein in den Wunsch: "Möge Gottes Segen walten über dieser Stätte! Möge der Geist der Gottesliebe einziehen in diese Räume!"
- 11. Dieser Bau hatte eine neue Organisation der Mädchenprimarsschule und der Mädchenrealschule (der höheren Tochterschule) zur Folge. Bei diesem Anlaß geben wir eine Uebersicht der Schulanstalten der Stadt St. Gallen (17,000 Einwohner):
  - a) Die evangelische Knabenprimarschule mit neun Klassenlehrern und 487 Schülern. Diese Anstalt umschließt sieben Jahresturse und zählt 11 Klassen. Die fünf unteren Kurse haben je zwei Parallelztlassen. Aus der fünsten Klasse treten die meisten Knaben in die Realschule. Für solche, die ihre Primarbildung hier abschließen wollen, besteht eine Klasse mit dem sechsten und siebenten Kurse.

Diese Unstalt steht, wie die Mädchenprimarschule, unter Aufsicht des Gemeindeschulraths. Das Schulgeld ist für Bürger und Niedergeslassene abgeschafft. Die meisten Kosten werden namentlich durch Steuern gebeckt. Der Gehalt eines Primarlehrers an der Knaben: und

Maddenschule ist bei einer Verpflichtung zu 33 wöchentlichen Unterrichtsstunden auf Fr. 2200 gesetzt.

b) Die evangelische Mädchenprimarschule mit neun Klassenlehrern, drei Lehrerinnen, acht Arbeitslehrerinnen und 570 Schülerinnen. Diese Anstalt hat ebenfalls sieben Jahresturse mit 17 Klassen.
Die sunf unteren Klassen haben je drei Paralleltlassen von circa 30 Schülerinnen. Aus der fünften Klasse treten die meisten Mädchen in die Realschule. Für den Abschluß des Primarschulunterrichts bestehen zwei Klassen mit einem sechsten und siebenten Jahresturs. Der Gehalt einer Hauptarbeitslehrerin ist auf Fr. 1100 und derjenige einer Gehilfin auf Fr. 700 gestellt.

c) Die genossenbürgerliche Knabenrealschule mit neun Lehrem und 190 Schülern. Sie umfaßt vier Jahresturse; die drei ersten sind parallelisitt. Hier ist das Fachspstem durchgeführt. Für die Bürger ist in beiden Realschulen der Unterricht frei; die Schüler der Niedergelassenen bezahlen ein Schulgeld von Fr. 50. Der Gehalt eines Reallehrers an der Knaben- und Mädchenschule beträgt bei einer Berpflichtung zu 28—30 wöchentlichen Unterrichtsstunden Fr. 2500. Die beiden Realschulen stehen unter Aussicht des genossenbürgerlichen Schulraths.

d) Die genossenburgerliche Maden=Realschule (höhere Mädchenschule) mit sechs Lehrern und vier Arbeitslehrerinnen, von denen zwei auch theilweise Fachunterricht ertheilen. Auch hier ist das Fachspstem eingeführt. Die Anstalt zählt 202 Schülerinnen im Alter von 11—17 Jahren, und umfaßt fünf Jahreskurse. Da die drei unteren Kurse je in zwei Parallelklassen zerfallen, so ist die Zahl der Klassen acht. Der Lehrplan dieser Anstalt weist solgende Unterrichtsssächer: Religion, Deutsch und Literaturtunde, Französisch (oblig.), Englisch (frei), Rechnen und Buchhaltung, Geographie, Geschichte und Raturtunde (Naturgeschichte, Physit und Chemie), Erziehungs:, Gesundheitss und Haushaltungslehre, Gesang, Zeichnen und Schönsschreiben. — Gehalt einer Lehrerin: Fr. 1200 und einer Gehilfin Fr. 800. Gehalt eines Lehrers Fr. 2500.

e) Die Waisenschule auf der Primarschulstufe (bürgerlich und evangelisch) mit drei Lehrern und 47 Schülern (23 Knaben und 24 Mädchen). 34 Waisenkinder besuchen die städtische Realschule und sieben die Kantonsschule.

f) Die Rettungsanstalt unter der Leitung von Herrn Flury. Die Schulzeit beschränkt sich hier wesentlich auf die Wintermonate, indem sich zur Sommerszeit die Zöglinge mehrentheils mit Handenbeiten beschäftigen. Die Anstalt hat einen Lehrer und 24 Zöglinge (worunter 15 Knaben und 9 Mädchen).

g) Die Taubstummenanstalt zur Kurzenburg unter Leitung von herrn Erhardt. Sie zählt drei Lehrer und 28 Zöglinge.

Beide Anstalten verdanken ihre Entstehung und Existenz der Privatwohlthätigkeit. Jede dieser Anstalten steht unter der Aufsicht eines Bereins und Komités.

- h) Die katholische Primarschule mit sechs Klassenlehrern und zwei Arbeitslehrerinnen. Die Zahl der Schüler in sieben Jahreskursen steigt auf 455 (248 Mädchen und 207 Knaben). Diese Schule steht unter dem katholischen Ortsschulrath. Der Gehalt eines Klassenlehrers bei 33 wöchentlichen Stunden besteht aus Fr. 1200 und freier Wohnung (oder Entschädigung von Fr. 350). Die Arbeitslehrerinnen beziehen eine Besoldung von je Fr. 500.\*)
- i) Die katholische Mädchenrealschule mit drei Jahreskursen, drei Lehrerinnen (Lehrschwestern) und 53 Schülerinnen steht unter dem katholischen Administrationsrathe.

In der Stadt ist auch das Domizil der beiden kantonalen Lehr= anstalten.

- k) Die katholische Kantonsrealschule, vier Lehrer, 71 Schüler, vier Jahreskurse. Behörde: katholischer Administrationsrath.
- 1) Die parität. Kantonsschule, 26 Haupt- und Hilfslehrer, 237 Schüler. Symnasium mit sieben Klassen, Technikum mit vier Klassen und merkantil. Ubtheilung mit drei Klassen. Behörde: Erziehungsrath.

Jede dieser Anstalten besitzt in der Regel ein besonderes Schulsgebäude.

- 12. St. Gallen seiert alljährlich im Juli eines der großartigsten Jugendseste. Der imposante Zug bestand dieses Jahr aus 2369 Schülern: sämmtliche Mädchen weiß gekleidet und mit Guirlanden und Blumenkördchen geschmüdt, die Anaben der Primarschule mit Fahnen geziert, Armbrust u. dergl.; die Real= und Kantonsschüler bildeten das Rasdettenkorps. Festplat auf dem Rosenberg mit prächtiger Aussicht ins mächtige Santigedirge und den blauen Bodensee. Bormittags: Turnen, Musik und Gesang der Real= und Kantonsschüler; Spiele der Mädchen und kleinen Anaben in Klassen gruppirt. Nachmittags militärische Uebungen der großen Anaben, Spiele der kleinen Anaben und Tanz und Gesang der Mädchen in zwei kolossalen Tanzsälen. 12 Uhr Mittagsmahl der gessammten Schuljugend und der Behörden und Lehrer der Stadt.
  - 13. Eine eigenthümliche Anstalt beherbergte die Stadt im letten Winter, das sog. "Kinderaspl". Der Einwohnerverein beschloß nämlich, die Kinder armer, wasserbeschädigter Bewohner des Rheinthals, die ungessunde Wohnungen hatten, den Winter hindurch in einer gemeinsamen Anstalt in St. Gallen zu versorgen. Die Zahl der Asplitinder stieg auf 99. Die Aussicht des Anstaltslebens übernahm ein Komité aus menschenfreundslichen Männern und Frauen. Die Anstalt nahm an milden Beiträgen Fr. 18,666 ein. Den Schulunterricht besorgten zwei Lehrer. Der Bericht sagt: "Die Hauptsache ist, daß das Aspl den beabsichtigten Zweck erfüllte, die Kinder während der harten Winterszeit draußen am Rhein leiblich und geistig gesund zu bewahren. Ein bescheidenes Blatt in der großen Gesschichte der letzen Ueberschwemmung ist die Geschichte des Kinderaspls, aber

<sup>\*)</sup> Die Rosten dieser acht Schulanstalten können erst nach völliger Ausführung der neuen Schulorganisation angegeben werden. Jedenfalls werden nur die Lehrerbefoldungen nahezu die Summe von Fr. 100,000 erreichen.

ein freundliches Blatt und uns doppelt werth, weil das eine Bluthe ift, die auf dem Boden St. Gallischer Wohlthätigkeit gewachsen. Möge dieser Boden in unserem grünen Hochthale noch viel ähnliche Bluthen und Früchte tragen!"

- 14. Ueber die Arbeitszeit der Fabriklinder im Kanton St. Gallen enthält der genannte Bericht folgende Angaben: In 124 Fabriken werden im Ganzen 1300 Kinder beschäftigt und zwar 10 Kinder unter 10, 97 unter 12 und 1193 zwischen 12 und 16 Jahren. Die Arbeitszeit ist 12 Stunden per Tag. Nacht: und Sonntagsarbeiten kommen nicht vor. Der Arbeitslohn bewegt sich zwischen 6—15 Rpp. per Stunde. Fabrikschen bestehen im Kanton keine. Körperliche Züchtigungen kommen nirgends vor. Zum Besuche der oblig. Schulstunden und des Religionsunterrichts werden die Kinder angehalten. In den meisten Fabriken werden keine Alltagsschüler angenommen. In Fabriken, wo gesundbeitsgefährliche Arbeiten betrieben werden, sind gar keine Kinder beschäftigt. In den 173 Sticksabriken werden die Waschinen von der Hand getrieben. In anderen ist den Kindern der Zutritt zu den Triebwerken meistens untersagt.
- 15. Als eine erfreuliche Erscheinung subren wir an die Gründung einer neuen Anstalt christlicher Liebe, einer Rettungsanstalt für verwahrloste katholische Kinder auf dem Thurhos in St. Gallen. Die Anregung geschah vom Frauenkloster Magdenau mit dem Anerdieten eines namhasten Beitrags zum Gründungssonds. Die Crerichtung selbst beschloß das katholische Kollegium.
- 16. Die neuen St. Gallischen Schulbücher und die Lehre mittel für den Gesangunterricht sind nun vollständig erschienen. Obschon die neue Ausgabe der sog. Lesebücher dem Prinzip der Anschauung etwas mehr Rechnung trägt und obschon manche übersichtlichen Gerippe und todte Tabellensormen hier durch lesbare Darstellungen vertauscht sind, bleibt es doch im Wesentlichen Scherrs Arbeit.

Gern überlasse ich die Beurtheilung dieser Lehrmittel dem Herrn Seminardirektor Lüben und beschränke mich auf Mittheilung einiger kritischer Bemerkungen von Kollegen und Mitgliedern der Schulbehörde sowchl über die Schulbüchlein selbst, als auch über die Grundsätze, auf denen sie basiren.

Un die Stelle der früheren Aufregung und Leidenschaft tritt nun ruhige Ueberlegung, praktische Erfahrung mit den Lehrmitteln und besiere Erkenntniß. — In verschiedenen Landestheilen erwacht große Unzufriedensheit mit den oblig. Lesebüchlein. Ein energischer, selbständiger Werdensberger (Z.) wehrt sich konsequent gegen die Einführung derselben in seiner Schule. Auch im Rheinthal äußert sich Unwille, ja selbst in Toggendurg schüttelt man den Ropf über das neue Geschenk. Um meisten überraschte mich die sast einstimmige Verurtheilung derselben an einer freien Zusammenskunft stadtgallischer Lehrer. Da hieß es: Mißrathen! Total versehlt, sast undrauchdar! Man klagte über sterilen Sprachstoff und sprach sogar jeht schon von Beseitigung. Vis dahin behelsen sich die Stadtschulen mit sog. Ergänzungslesebüchern. Um schärsten und ungehaltensten äußerten sich frühere Anhänger von Scherr. Man habe Lessers erwartet; man habe

der erziehungerathlichen Rommission in Berbindung mit Buberbubler gegenüber dem Eigenwillen Scherrs mehr Energie zugetraut. Die herren Erziehungsräthe saßen so nahe, daß sie das scharfe Urtheil wohl hören tonnten. — Für mich war das eine Genugthuung. Ein tompetentes Mitglied des Stadtschulraths außerte zu mir sein Urtheil über das vierte heft in folgenden Ausdruden: Berfehlt nach Sprache, Form und Inhalt! Padagogischer Miggriff! Verfündigung an der Jugend! Unfinn!

Ein früheres Mitglied ber oberften Schulbehörde erklarte mir: Das neue Schulbuch ist ohne Geist und Charafter; es enthält viel werthlosen Stoff und provozirt eine professionsmäßige Behandlung, eine Erziehung nach der Schablone. Es trägt dazu bei, die Generation charafterlos zu

erziehen.

Jedenfalls entsprechen Scherrs Lehrmittel den Prinzipien der neueren Badagogit nicht. Sie sind die schweizerischen Regulative; benn es ist ju viel Methode und Wegweisung, zu viel Reglementirung von Schule und Lehrer in die Bucher gelegt. Vieles im Buche ist bloß Sache des Gedachtnisses. — Daß die ganze Anlage und Einrichtung dafür angethan ist, eine Aufforderung zur handwerksmäßigen Betreibung des Unterrichts beraus au lesen, beweist die Bemerkung eines Mitgliedes der oberften Schulbeborde: "Der dummfie Mensch ware im Stande, mit Scherrs Lehrmitteln Schule zu halten."

Diese Auffassung laßt aber eine geringe Meinung vom Lehrerberuf und von der Aufgabe der Lehrerbildungsanstalten schließen. Bas brauchen wir noch Seminarien, wenn Taglohner und Exerzirmeister, wenn handgriffe genügen? Da bedarfs höchstens noch Abrichtungsanstalten zum Schulebalten. Das neue Brinzip tennt und will ein anderes Biel. "Felsenfest für eine freie Schule und die Gelbständigkeit ber Lehrer!"

Es muß den Leser interessiren, die Ansicht des neuen St. Gallischen Seminardirettors über diefen Puntt zu erfahren. Largiader schreibt in seiner Boltsschultunde: "Bon den uns bekannten Lesebuchern für die Unterschule entsprechen die von Cherhard in Zurich versaßten unseren Unforderungen am besten. Auch für die Stufe der Mittel: und Oberschulen find die Lesebucher von Cberhard in erster Linie zu empfehlen." "Es darf im Lesebuche teinerlei Unleitung über die methodische Behandlung bes Lehrstoffs vortommen."\*)

Wir ermahnen noch einiger spezieller Urtheile über die ersteren Lesebuchlein von Scherr.

Ein tüchtiger Elementarlehrer ber Stadt versichert, daß gerade ber Unbang (von ber Rommission), den Scherr nicht anerkenne, boch bas Befte und Brauchbarfte im gangen Buchlein sei. Bedeutungsvoll ist, daß in Graubunden, wo die ersten Lesebuchlein von Scherr manche Jahre obligatorisch waren, jest die Mebrheit der Lehrer die Einführung anderer Lesebucher wunscht. Eine gediegene Ronferenzarbeit eines erfahrungsreichen glarneris

<sup>\*)</sup> Benn einmal sämmtliche schweizerische Seminardirektoren und andere einfichtsvolle und einflugreiche Schulmanner auch in Diesem Ravitel offen ihre Ueberzeugung aussprechen, bann durfen wir eine Entfernung des Uebels hoffen.

schen Elementarlehrers tadelt in denselben (Zürcher Ausgabe) das Spiel mit Fragen und Antworten, den Mangel an Rahrung für die Phantafie, das Sätliunwesen, die eintonige Darstellung, das Gemachte und Ermüdende in den Erzählungen, die vielen Ungenauigkeiten und stilistischen Berftobe, die stete Wegleitung und diktirte Methode für ausgediente Soldaten. Die angstliche Borschrift, diese Begleitung von Schritt zu Schritt gewöhne die Lebrer an leitende Schranken und wirke einschläfernd, statt belebend. Diese Bevormundung sei ein Mißtrauensvotum für den Lehrer und eine Antlage des Seminars. Eines schide sich nicht für alle. Diese Büchlein paffen nicht als Lefestoff in die Hand der Kinder, wohl aber als Lehrstoff für den Lehrer zu beliebiger angemessener Auswahl. Bei einer Bergleichung von Scherr mit Eberhard puncto Anschauungs: und Denkübungen im Schulbuch, so finde Berfasser gen. Konferenzarbeit in Diesem Leben, Natur und anregenden Unterrichtsstoff, in jenem Gerippe, Spstem und formelle Sprachübungen, die tein Leben treiben, die weder Wißbegier, noch Beobachtungstrieb weden; in die sem bildende Aufgaben, zusammenhängende Leseftude und passende Erzählungen und Gedichte, in jenem Gedachtnisfragen, Formenübungen, abgerissene Sate; in diesem Konsequenz und Babrbeit, in jenem Inkonsequenz und viele halbwahre und unwahre Sate. erscheint E.s Lesebuch wie ein lebendiger, grüner Fruchtbaum, ein lieblicher Blumengarten, Sch.e Lehrbüchlein wie ein herbarium, wie ein wohlge ordnetes Waarenmagazin. Für alle Behauptungen bringt Verfasser eine Menge Belege und Beispiele. Das Nonplusultra und Frappanteste aber brachte das vierte Schulbüchlein für 9-10jährige Rinder: eine spezielle Landfartenkenntniß, vaterländischer Rantonsgeographie mit dronologisch von Divito bis zur Schlacht bei Morgarten, naturgeschichtliche Bilder und Definitionen aus allen Klassen der Thiere und Pflanzen; alles facunterrichtlich, alles mit dem Charafter eines eigentlichen Real: unterrichts. Dann realistischigrammatische Uebungen an Sags und Worts lehre, hierauf Fragen zur Beantwortung 16 Seiten! und endlich ein paar Gedichte 11 Seiten!! Man denke! 9-10jährige Kinder und förmlicher Realunterricht und abstrakte grammatische Lehrsätze und Formenübungen! Und dies unter den Auspizien zweier Seminardirektoren, Scherr und Zuberbühler! Noch rechtzeitig warnte, wie das Tageblatt berichtet, ein Mitglied des Erziehungeraths in einem trefflichen, wohlbegrundeten, überzeugenden Promemoria vor der Herausgabe dieses Opus; aber durch Stichentscheid des Prasidiums murde der Abdruck des fertigen Manustripts beschloffen. Die Schulbüchlein furs fünfte, sechste und siebente Schuljahr liegen ebenfalls vor. Die gut geschriebene Kantonstunde im sechsten heft tann am Spsteme nichts andern; aber man sieht, mas jene Feber im Stande gewesen ware. Als ein Mitglied der oberen Schulbehorde von jener Unjufriedenheit Runde erhielt, soll es geäußert haben: "Sie habens so wollen; nun mögen sies behalten." Wie, solls nun die ganze Lehrerschaft, die gesammte Jugend entgelten, was Rurzsichtigkeit Verderbliches gestiftet? 3ch bachte doch, eine grundliche Umkehr vom falschen Geleise ware bas Beil-Denn alle Schuld liegt nicht auf den Lehrern. Die Beborde hatte Macht gehabt, dem leidenschaftlichen Treiben und der irregeleiteten,

schwachen Majorität der Lehrer mit dem Gewicht der Gründe und ihrer Autorität entgegenzutreten.

Gleiches Urtheil trifft im Grunde auch Webers Gesangbuch, weil er, W., wie Scherr, zu sehr spstematisirt, den Lehrer durch zu spezielle Borschriften einengt und ihm das Pensum für Jahr, Tag, Stunde vorschneidet und abzirkelt. Ich anerkenne gerne das Verdienst W.s um die Pslege des Volksgesangs und lasse auch manchen Vorzug seines Lehrgangs gelten; nur zwinge man nicht alle Lehrer, seiner die ins Minutiose detaillirten methodischen Vorschrift strikte solgen zu müssen. — Etwas auffallend und nicht ganz dem Beschlusse gemäß erscheint uns der Anhang. Es wird doch nicht dazu berechnet sein, den "Schäublin" auch aus den Oberklassen zu verdrängen?

Weil die Lesebuchfrage von so großer prinzipieller Wichtigkeit ist, so sei es mir gestattet, zur Unterstützung meiner Ansicht einige in jüngster Zeit geäußerte Gedanken bewährter Pädagogen über das Grundsätliche dieser Sache anzusühren.

Lüben sprach an der deutschen Lehrerversammlung in Berlin u. A.: "Es kommt in der That nicht darauf an, nur ein bestimmtes Maß von positivem Wissen den Kindern einzuprägen. Die Aufgabe der Bolksschule ist eine viel höhere. Bor allem handelt es sich darum, den Menschen als solchen auszubilden. Das Lesebuch darf deßhalb kein bloßes Hilfsbuch für die einzelnen Wissenschaften sein. Ein Abriß für den Realunterricht und über die Grammatik erscheint in dieser oder jener Darstellung steril. Es kommt nicht darauf an, dem Kinde durch das Lesebuch so und so viel Regeln der Grammatik, so und so viel Städtenamen und Zahlen darzus bieten. Unsere Lesebücher sur Stadt und Land müssen vielmehr die besten Produkte unserer klassischen Literatur enthalten."

Petsch in Berlin: "Der Staat soll nicht immer unisormiren. halte das für den gefährlichsten Puntt in den Regulativen, daß sie das Lesebuch als ein Buch hingestellt haben, aus dem der Schüler seinen ganzen Vorrath an Kenntnissen berauslesen und in sich hineinlesen soll. Mit diesem Prinzipe werfen wir die ganze Entwidelung der Padagogit über den Haufen und tommen wieder dahin, wo man im Mittelalter stand. Statt die Augen bes Rindes auf die reale Welt zu richten, richtet man sie auf das Lesebuch, läßt es auswendig lernen und damit basta. So lange dieses Prinzip herrscht, ist von keiner Entwidelung des Menschen die Rede." "Es sollen ben Schulern zwei Bücher in die Bande gegeben werden: ein Lesebuch und ein hilfsbuch für den realen Unterricht. So lange man diese zwei Bücher mit einander vermischt, so lange wird man auch nur einen Dischmasch zu Stande bringen, wie dies in der allertrübseligsten Weise in manchen Schulbüchern gefunden wird. Diese Prinzipien muffen auseinander gehalten werben. Aus bem Lesebuch muß alles hinaus, was ausschließlich dem realen Unterricht dienen soll."

Hoffmann: "Die Wahl der Methode und Lesebücher ist dem Lehrer zu überlassen. Die Uniformirung in dieser Hinsicht ist verwerklich." (Siehe: Burich, Preisaufgabe.)

Rheinische Blätter: "Unser Schulwesen leibet an einem wesentlichen Gebrechen. Es werden die Menschen zu sehr über einen Kamm ge schoren, zu schablonenmäßig behandelt. Man reglementirt von oben her: unter, und wenn die einzelne Menschennatur in die Schablone nicht hineinpaßt, so wird sie gequält und innerlich zertreten."

Sonntagspost: "Wir hatten diesen Appendix (die Fragen in Daguets Geschichte für Primarschulen) lieber nicht gesehen. Wir haben prviel Vertrauen auf die schweizerischen Lehrer, um zu glauben, daß sie ein solches geisttödtendes Fragenschema je nothig haben sollten. Das Fragen nach bestimmt vorgeschriebenen Formen erzeugt leicht eine Pedanterie, die wir aus der Schule verbannt wissen möchten."

Buberbühler: "Hanhard war durch und durch ein selbständiger Schulmann und wollte auch einen selbständigen, geistig kräftigen Lehrerstand. Er wirkte nicht im Sinne der preußischen Regulative; er maß den Lehrern das Wissen und Können nicht nach dem Quintlein zu."
"Nur dann, wenn der Lehrer mit geistiger Freiheit sich bewegen und über seinen Stoff frei und ungehemmt verfügen kann, greift er bei seinem Unterricht tieser ein und wird dieser wirksamer und nachhaltiger sein."

Genf. 1. Im "Journal" wird der Uebelstand im kantonalen Grziehungswesen beklagt, daß von 120 Primarlehrern und Primarlehrerinnen nur 70 six angestellt sind; auch seien die Gehalte so ungleich gestellt, daß manche für die gleiche Arbeit 1100 bis 1400 Fr. weniger

beziehen, als andere.

2. Rr. 175 der "Reuen Burcher Zeitung" sagt: Die Schulfragen find von neuem an der Tagesordnung und tauchten sowohl in den Blättern, als im Großen Rathe auf. Unsere gegenwärtige Organisation datirt von 1848, und ihr größter Uebelstand ist die Eintheilung der Lehrer in vier Kategorien, namlich: 1) Lehrer mit durchschnittlicher Besoldung von Fr. 2000; 2) Unterlehrer mit Fr. 900 Gehalt bei gleichen Funttionen und oft sogar mehr bevölkerten Schulen; 3) hilfslehrer, welche auch gleiche Funktionen, aber nur Fr. 600 haben; 4) endlich Lehrer:Boglinge mit nur Fr. 300. Abgesehen davon, daß diese Ausscheidung nicht in allen Punkten gerechtfertigt ift, hat sie ben großen Fehler, weber auf Anciennetat, noch auf geleistete Dienste Rudsicht zu nehmen, so daß jemand im Ranton Genf für immer und ohne alle Aussicht auf Beforderung Sulfslehrer bleiben kann; dagegen darf er von einem Tag auf den anderen ohne Mahnung versetzt und von einem Ende des Kantons an das andere flotionirt werden. Der Schulinspettor Cambassed shat auf Abanderung dieses Zustandes angetragen, und der Große Rath hat diese Gröffnung günstig aufgenommen.

3. Die berühmten höheren Lehranstalten der Stadt Gens, Atademien und Rollegien, welche einst (1559) der große Resormator Calvin ins Leben rief, sollen nunmehr einer zeitgemäßen Reorganis

fation entgegengeführt werben.

Bei der stattgehabten Feier der Grundsteinlegung der aufzuführenden Schulgebäude hob einer der Redner, Herr Braillard, Prasident des Stadtraths, insbesondere hervor, was in nächster Zeit zu thun

bleibe. "Erstens musse das Gesetz über den höheren Unterricht im Geiste der Zeit abgeändert, die Lehrthätigkeit durch Errichtung neuer Lehrstühle erweitert, auch besser honorirt werden. Zweitens mussen alle noch bestehens den Schranken der Lehrsreiheit sallen; die Wissenschaft muß völlig freie Bahn erhalten und weder vor Gensdarmen, noch vor den schwarzen Bastaillonen des Obsturantismus sich zu sürchten haben. Endlich musse der vollsthümliche Unterricht einen immer größeren und bedeutenderen Platz in den öffentlichen Unterrichtsanstalten einnehmen. Immer mehr sollen sich die Gelehrten gewöhnen, die Früchte ihrer Studien dem gesammten Volke vorzulegen. Die Atademie soll mehr und mehr ein volksthümliches Institut werden."

Bon ganz besonders hohem Werthe ist diese zeitgemäße Verbesserung und Reorganisation der höheren romanischen Lehrinstitute für jene zahlreichen jungen Männer der deutschen Schweiz, welche den Abschluß ihrer berufs= mäßigen Schuldildung als fünstige Reals, Sekundars, Bezirks und Sym=nasiallehrer in der französischen Schweiz, an den Symnasien und Akademien zu Neuendurg, Lausanne und Senf suchen.

- 4. Die Jungradikalen Genfe haben in Bereinigung mit den Arbeitern zur Erzielung von Resormen in sozial-demokratischem Sinne ein Programm veröffentlicht, aus dem wir diejenigen Punkte hervorbeben, welche die Entwidelung des öffentlichen Erziehungswesens betreffen: "Wir verlangen unentgeltlichen, obligatorischen Unterricht von den untersten bis zu den höchsten Stufen. Unentgeltlich, damit der Unterricht allen ohne Unterschied durch die Einrichtung der Schulentschädigung zugänglich ift. Obligatorisch, damit es niemanden erlaubt ist, in Unwissenheit zu verbleiben. Der gegenwärtige öffentliche Unterricht entspricht nicht mehr weder den Vorschriften des gleichen Rechtes, noch den Bedürfnissen unserer Beit. Das gleiche Recht, welches die Individuen auf das moralische und materielle Leben haben, verlangt, daß alle einen möglichst vollständigen Die Sicherheit der Gesellschaft erfordert, daß es keinen Unterricht erhalten. Unwissenden mehr giebt. Die Leichtigkeit und die Vervielfältigung der Beziehungen zwischen den Böltern und den Individuen erheischen, daß jedes der letteren eine größere Summe von Kenntnissen besitzt. Wir verlangen vollständige Organisation des gewerblichen Unterrichts, die Errichtung von Stipendien, um den Söhnen wenig bemittelter Bürger zu hilfe zu kommen, welche durch ihre anerkannten Fähigkeiten zu höheren Studien berufen sind. Wir verlangen zur Berbesserung bes öffentlichen Unterrichts die Besserstellung der Unterrichtenden, namentlich in den Primars und Setundars schulen; wir fordern, daß die Lehrstellen nur an Laien vergeben werden."
- 5. In Genf ist der Schluß des Schuljahres in allen Unterrichtsstusen Ende Juni, und es sinden dabei viel mehr Feierlichteiten und Auszgaben von Seiten der Behörden als anderwärts statt. Die Zöglinge marschiren mit ihren Lehrern und einem Musiktorps an der Spize und von zwei Kompagnien Bürgermiliz begleitet an dem Rathhaus vorüber, vor welchem sich der Staatsrath in corpore mit seinen Weibeln zur Begrüßung ausgestellt hat, und begeben sich in den dekorirten Wahlpalast, wo die mit Karten zugelassenen Eltern und Geschwister auf Tribunen ihrer harren.

Bald erscheint der Staatsrath mit den Weibeln in Amtstracht, ebenfalls w einem Musittorps und einer Chrengarde von Bürgerwehr eingeführt. Rach eine Ansprache eines der Staatsrathe erfolgen in üblicher Weise die Jahret berichte und Preisvertheilungen, welch lettere außerst zahlreich sind. Es erhalten nämlich nicht blos mehrere Schüler einer jeden Klasse Preik für die besten Leistungen, sondern es wird noch bei jeder Klasse für jeden speziellen Unterrichtsgegenstand ein Wetteramenpreis gegeben, so daß asso ein und derselbe Schuler, wenn er in dem von eigens bestellten Gaminatoren bei verschlossenen Thuren unparteiisch vorgenommenen Schlitz eramen besonderes Glud gehabt hat, 6—8 Preise erhalten kann. tam auch dieses Jahr vor. Nach der Wahlpalastseierlichkeit begiebt nich der Rug unter Kanonensalven auf den umzäunten und gezierten Plainpalais-Plat, wo Wettkampfe im Turnen, Rennen und Ringen stattfinden und dafür ebenfalls Preise vertheilt werden. Den Schluß bilden ein Abendessen und ein Feuerwerk. Wie in Genf, so haben alle Kantonsgemeinden eine (Bund.) berartige Feier.

1. Von großer Bedeutung und nachhaltiger Tragweite war an der diesjährigen Landsgemeinde der Antrag des Memorials, welcher das schulpflichtige Alter ber Rinder auf das siebente Altersjahr segen und bie Schulpflicht der Alltagsschule bis jum zurückgelegten 13. Altersjahr ausbehnen wollte. Mehrfache Bedenken veranlasten den "dreifachen Landrath", denselben zu modisiziren. Der Cintritt in die Alltageschule ersolge jährlich einmal, und zwar im Frühjahr. Eintritt berechtigt und verpflichtet seien diejenigen Kinder, welche am 1. Mai des gleichen Jahres das sechste Altersjahr erfüllen. — Dadurch werden zweierlei erreicht, einmal daß die Rinder erst in die Schule tommen, wenn sie körperlich und geistig hinlanglich entwidelt seien, und bann, daß der Gintritt geregelter, nur einmal im Jahre, und zwar im Mai stattfande und jedes Kind sechs vollständige Schuljahre erhalte. Der Antrag fand vielfach und namentlich bei der industriellen Bevölkerung Opposition. Un der Landsgemeinde traten namentlich Männer der niederen Stände gegen den Entwurf auf. eiferten gegen jede Ausdehnung der Schulzeit und benahmen sich, als gebe das Familienleben und der Wohlstand zu Grunde, wenn die beantragten vier Monate späteren Schuleintritts adoptirt würden. Mit Wärme und Ernst empfahlen die Herren Pfarrer Freuler und Prasident Jenny die Annahme des Entwurfs. Der spätere Schuleintritt tomme der Entwickelung Rinder zu gut und dem Familienleben werde er keinen Schaden bringen: knauseriges Rechnen waren hier eine mahre Schande. Dr. Zopfi stand für die körperliche und geistige Entwickelung der lieben Rinder ein. Er war gegen den allzufrühen Schuleintritt und befürwortete die Unnahme des Entwurfs als einen Fortschritt, der noch andere zeits gemäße Reformen des glarnerischen Schulmesens zur Folge habe. stimmung sprach sich sodann mit großer Mehrheit für Unnahme bes landrathlichen Untrags aus.

Originell und zum Theil treffend war die Befürwortung des Borsschlags von Seite der "Neuen Glarner Zeitung". Wir zitiren daraus nur einige Sätze: "Man soll die Kinder in die Schule schicken, wenn sie vers

moge ihres Alters zum Lernen und nicht schon bann, wenn sie zum Sigen befähigt find; benn 3med ber Schule ift die geistige Erziehung und nicht das Sigen. Daraus folgt, daß das Gehirn, feineswegs aber das sogenannte Sigleder dasjenige Organ ist, das in der Schule voraugsweise in Betracht kommt. Das Gehirn ist aber nicht schon mit fünf und sechs Jahren für den Schulunterricht tauglich, sondern die medizinischen Fachmanner sagen einstimmig, daß dieser Zeitpunkt durchschnittlich erst mit Ablauf des siebenten Lebensjahres eintrete. Die tägliche Erfahrung beweist schlagend die Richtigkeit dieser Ansicht. Geben Sie, verehrter Leser, in eine beliebige ABC:Schule, in welcher nach bem gegenwärtigen Gesetze Rinder von 5½ Jahren als ABC-Schüßen Retrutendienste thun mussen, so werden Sie finden, daß den Kindern die geistige Nahrung mundet, wie spanischer Pfeffer, daß sie die Schule für eine Folterkammer und den Lehrer für einen unaussteh= lichen Qualgeist ansehen. Die Eltern wissen das sehr gut und betrachten baber Die ABC = Schule als eine Art Abzugskanal für die Ungezogenheit ihrer Rinder, und die Ansicht ift ganz verbreitet und volksthumlich, daß die Rinder in der untersten Schule nichts als sigen lernen muffen. Wenn es nur beim "Sigenlernen" sein Bewenden hatte, aber ber Lehrplan stellt noch andere Anforderungen und zwar solche, die nicht im Berhältniß stehen zu dem Grade geistiger Entwickelung, in dem sich die Lernensollenden be= Das Gehirn wird mit Dingen maltratirt, die es häufig im ersten Schuljahre für alle Zeiten ruinirt. Was folgt daraus? Wenn die Kinder ein Jahr lang auf den Schulbanten herumgerutscht sind, so können sie Auch auf die wohl figen, aber meder schreiben, noch lesen und rechnen. körperliche Entwickelung äußert diese Methode bedenkliche Wirkungen. Merzte schreiben die bei Schulkindern so häufig vorkommende Blutarmuth größtentheils auf Rechnung des zu frühen Schulbesuches. Und wirklich, wenn man die aus der Schule Entlassenen aus der Schulstube in die Fabrit wandern sieht, so begreift man, daß die Fabrikluft bier nicht mehr viel verderben kann, weil der Schulstaub das Zerstörungswerk zum größten Theil schon verrichtet hat. — Aus diesen Grunden zollen wir dem Antrage, welcher das schulpflichtige Alter auf das zurückgelegte siebente Lebensjahr feststellen will, unbedingten Beifall und munschen demselben den besten Erfolg an der nächsten Landsgemeinde."

2. Der glarnerische Kantonallehrerverein, welchen ihr Prasistent, Herr Tschudi von Schwanden, in erfreulicher Frische und Regsamteit zu erhalten weiß, behandelte im Jahre 1868 die Frage: "Was gehört vom deutschen Sprachunterricht in die Boltsschule?" Referent Henseler schloß seine Arbeit mit der Behauptung, "die Grammatit sei für die Boltsschule ein Luxusartitel und der Unterricht nach ihr in besons dern Stunden pure Zeitverschwendung". Wie zu erwarten war, hatte die Mittheilung hiervon eine Menge Entgegnungen zur Folge, wie in Nr. 47 der Lehrerzeitung: "Gar teine Grammatit wäre doch allzu wenig", in Nr. 49: "Keine Grammatit, aber Sprechübungen", in Nr. 2 (1869) Herr Henseler und die Grammatit". Im Mai des Jahres 1869 befaste sich der Verein mit der Frage "über die Militärorganisation eingeführt werden

soll und welche chenfalls an der nächsten schweizerischen Lehrerversammlung in Basel besprochen werden soll. Die Diskussion darüber war lebhaft und einläßlich. Ein Theil der Lehrer glaubte, es liege im Interesse der Lehren, sich nicht bloß der beabsichtigten Einsührung der Militärpslicht freudig zu fügen, sondern sogar sich hiesür den Bundesbehörden anzubieten, in dem Sinne, daß man sie in Ariegssällen verwende, wo ihre Aräste und Kenntnisse die angemessenste Berwerthung sinden. Ein anderer Theil war prinzipiell damit einverstanden, doch wünscht er, daß die Lehrer nicht eigentlich in die Armee eingetheilt, sondern in den Zeiten der Noth zu beliediger Berwendung zur Verfügung gestellt werden sollten. Ein dritter Theil glaubte, das Feld vaterländischer Wirksamkeit unserer Lehrer sei die Schule; bei der Einreihung derselben in die Armee sei eine Beeinträchtigung der Schule zu sürchten; breche ja ein Krieg aus, so werden sich die Lehre schule zu sürchten; breche ja ein Krieg aus, so werden sich die Lehre schule zu sürchten; breche ja ein Krieg aus, so werden sich die Lehre schule zu sürchten; breche ja ein Krieg aus, so werden sich die Lehre schule zu sürchten; breche ja ein Krieg aus, so werden sich die Lehre schule zu sürchten. —

Im Gröffnungswort besaßte sich der Prasident mit einer padags: gischen Umschau im schweizerischen Baterlande und sand da manche freundliche Erscheinungen, so z. B. die Gehaltserhöhungen, Alterspensionen, Schulhausbauten, die vielen Legate für die Schulen u. s. w. Besonderes Nachdenken verdienen die Errichtung von Privatseminarien da und dort, so in Schiers, Bern und Zürich, neben den kantonalen Staatsseminarien. Sodann richtete der Prasident seinen Blid auf den eigenen Kanton und sand in dessen Schulwesen ebenfalls manchen freundlichen Lichtpunkt, so z. B. die Vermehrung der Schulen, resp. Verminderung der Schülerzahl in einer Klasse; die Gehaltserhöhungen in manchen Gemeinden; er anerkennt sreudig die Vestrebungen der kantonalen Schulbehörde für Förderung des Schulwesens. Aber den Slanzpunkt sub Opfersähigkeit in Schulbestrebungen erblidte der Sprechende in dem ehrenvollen Schulbeschulbestrebungen erblidte der Sprechende in dem ehrenvollen Schulbeschulbestrebungen erblidte der Sprechende in dem ehrenvollen Schulbeschulbestrebungen erblidte der Sprechende in dem ehrenvollen Schulbeschulpse der letzten Landsgemeinde.

3 Am Pfingstmontag 1869 wurde das 50jährige Jubilaum der Linth. Rolonie (glarnerische Rettungsanstalt) in einfacher, aber sinniger Beise geseiert. Die Mitglieder ber hilfsgesellschaft mit einem schönen Kranz von Damen, die ehemaligen und jezigen Zöglinge der beiden Unstalten Linth-Rolonie (für Knaben) und Bilten (für Madden), geistliche und weltliche Vorsteher und eine ansehnliche Volkszahl nahmen an derfelben Gefang der Anaben eröffnete die Feier, worauf herr Landammann Dr. Heer die Festrede hielt, welche einen geschichtlichen Rückblick auf die Entstehung der Linth = Rolonie warf, die nun nach einem dornenvollen Lebensgange als eine anerkannte Zierde des Kantons dastebe. bringlichen Ermahnungen an die Böglinge, mit tiefgefühlten Dankesworten für die Manner, die vor 50 Jahren an der Wiege der Unstalt gestanden haben, mit hober Anertennung der Berdienste des anwesenden greisen Erziehers Lutscha, der vor 50 Jahren in voller Bluthe der Jugend mit fünf armen Anaben in heiliger Begeisterung das heilige Wert begann, sowie bessen trefflicher Gattin, mit erhebenden Worten ber Aufmunterung an die Vorsteher und Behörden, fortzuwirken und festzuhalten an ben idealen Gutern ber Menschheit, und mit einem Segenswunsche fur die Anstalt

schloß die schwungvolle und gedankenreiche Rede. Ein Spaziergang und eine Mahlzeit mit Musik, Gesang und Toasten bildete den Schluß des schonen Festes.

4. Bei dem Anlasse, da die Stadtgemeinde Glarus mit dem Gedanken umgeht, eine Neubaute sur ihre Sekundarschule an die Hand zu nehmen, ward die Frage aufgeworsen, ob nicht gleichzeitig die Gründung einer höhern Lehranstalt (Kantonsschule) ins Auge gefaßt werden sollte. Eine solche Schule würde einem längst gefühlten Bedürfnisse entgegenkommen. Da man eine Mitbenutung derselben von Seite der naheliegenden St. Gallischen Gemeinden Wesen und Wallenstadt erwartet, so hofft man, daß mit der Zeit eine höhere Schule in Glarus doch auf eine namhaste Frezquenz Aussicht hätte.

Neueren Berichten zufolge hat die Gemeinde Glarus die Errichtung eines neuen Schulgebäudes für die Sekundarschule beschlossen. Binnen kurzer Zeit waren für diesen Zweck Fr. 90,000 freiwillige Kollekte beissammen.

5. Nr. 32 der Lehrerzeitung meldet uns noch a) die Erhöhung des Jahresbeitrags an die Lehrer=Alters-Wittwen= und Waisenkassen von Fr. 500 auf Fr. 1500, als etwelchen Ersat der gewünschten Alterszulagen; b) die erfreuliche Entwickelung des Kleinkinderschulwesens in allen größeren Ortschaften des Kantons. Diese Bewahranstalten seien für diese industriellen Gegenden zum absoluten Bedürsnisse geworden.

Graubunden. 1. Auch in diesem Ranton Berfassungsrevi: Sie bewirkte bier eine erfreuliche, wohlthatige Bewegung. Aus den Besprechungen da und dort schöpfen wir die Hoffnung, daß dies erwachte Leben namentlich dem Schulwesen zu Gute komme und dasselbe erfrische und fördere; denn überall widmete man dieser Frage besondere Aufmerksamkeit. Ein Korresp. des "W. Landboten" sagt: fassungerevision marschirt gemessenen Schrittes, aber sie marschirt. Borigen Sommer wurden Viele noch nicht geglaubt haben, daß sich die öffentliche Meinung so rasch für diesen Gegenstand erwarmen wurde. Es ist dies zu einem großen Theile ber Presse zu verdanken, welche biesmal in gang anderer Weise hineingeschnitten und gezündet bat, als es sonst bei uns üblich war. Allein der Funte des Verständnisses hat doch im Bolte selbst gelegen, sonst wurde alles Wirken ber Presse schwerlich etwas genütt haben. Die Presse hat eigentlich nur bem Bolte bas Wort von den Lippen genommen. — Es ist wirklich erfreulich, wie die Diskussion über die Revision so lebhaft und auch teineswegs gebankenarm sich entwickelt bat. Fast aller Orten fanden kleinere oder größere Revisionsversammlungen statt, und auch aus den abgelegensten Thalern schallen Rufe und tommen Berichte, was man da und dort wolle. Am grundlichsten behandelt die Revisionsversammlung der Hauptstadt die Reformfragen, indem sie dieselben in fort= laufenden Besprechungsabenden im Detail und reiflich erdauert." Einläß= lich besprach der politische Berein von Chur die Schulfragen. herr Erziehungsrathsaktuar Balletta beleuchtete in grundlichem Referate die Mangel unseres Volksschulwesens und führte die Mittel zur Berbesserung besselben an. Referent sieht ben Grund bes noch mangelhasten Boltsschulwesens im Kanton in folgenden Uebelständen:

2) Einmal sind viele Schulgemeinden zu klein\*), um einen tüchtigen Lehrer anstellen und besolden zu können. Daher sinden auch an diesen Zwergschulen ungebildete Lehrer Anstellung, die sich mit wenigen,

als dem Minimalgehalte begnügen.

b) Eine Folge dieser Rleinheit ist auch die, daß man keine Leute für den Schulrath sindet. So ist dem Reserenten ein Dorf bekannt, welches teinen Schulrath, sondern nur einen Schulvogt hatte, der weder lesen, noch schreiben konnte.

c) Ein sernerer Uebelstand ist das Misverhältnis, welches bei Entrichtung von Schulgeldern herrscht. Oft mussen die Niedergelassenen ein viel

größeres Schulgelb bezahlen, als die Burger.

d) Der Erziehungsrath nimmt nicht die richtige Stellung in unserem Staatsorganismus ein. Die Gemeinde kann sich dem Erziehungsrathe widersetzen und an den "Rleinen Rath" rekurriren. Oft wagt es dersselbe nicht, die allgewaltige Gemeindeautonomie anzutasten, und so wird der Erziehungsrath in seinen besten Bestrebungen gehemmt.

e) Sodann werden an reiche Gemeinden Gelder verschwendet, anstatt daß man den armen Gemeinden, die ihre Lehrer nicht gehörig besolden

können, fraftig unter die Arme greift.

f) Das von oben dittirte Schulgesetz hat im Volte teine Wurzel gesaßt. Als Mittel zur Beseitigung dieser Uebelstände bezeichnet Referent:

a) Bereinigung der kleinen Gemeinden zu gemeinschaftlicher Pflege der Schule. Ebenso sollten paritätische Gemeinden zu einer Schulgemeinde sich vereinigen.

b) Ausgleichung in Tragung der Schullasten. Katholische Gemeinden

sollten zu Gunsten der Schule die Raplane beseitigen.

c) Die Besserstellung des Erziehungsrathes. Derselbe soll mehr Kompetenzen besitzen und nicht von der Regierung abhangen. Eventuell: Beseitigung dieser Behörde.

d) Berabreichung der Staatsbeitrage nur an arme Gemeinden.

e) Mehrleistung des Staats fürs Volksschulwesen. Er muß die bisherige Summe (Fr. 19,500) verdoppeln, wenn der Erziehungsrath Fortschritte auf diesem Gebiete anstreben soll.

f) Reserent tadelt auch die Gewohnheit, nach welcher stets der Pfarrer

als Präsident des Schulrathes gewählt wird.

Richter Benedikt rügt die geringe Dotirung der Landschulen, die geringe Besoldung und die daherigen ungenügenden Leistungen. Er beantragt die Errichtung von landwirthschaftlichen Musterschulen und die Bestörderung der Fortbildungsschule.

Rettor Christ verlangt ebenfalls für den Erziehungsrath eine selbsständigere, unabhängige Stellung. Er mißbilligt, daß derselbe nur aus Juristen und Polititern zusammengesett sei und daß Geistliche und Schulzmänner gleichsam ausgeschlossen bleiben. Die Bollsschule sei Sache der

<sup>\*)</sup> Bunden hat noch 50 Schulen unter 15 Schulern.

Semeinden, und diese sollen angehalten werden, die Lehrer besser zu bes solden. Auch der Staat müsse mehr Opfer bringen. Die Leistungen sürs Schulwesen stehen zu den Ausgaben sür Militärzwede und Straßenbauten in teinem Berhältniß. — Böllige Unentgeltlichleit des Unterrichts sinde er nicht empsehlenswerth. Sie sei nicht gerecht, weil doch die Eltern, deren Kinder die Schule genießen, direkte verpslichtet seien; sie sei auch nicht vorstheilhaft für die Schule, weil Dassenige höher ästimirt wird, was etwas koste.

Prof. Plattner glaubt, die politische Gemeinde sollte zugleich die eine unzertrennbare Schulgemeinde bilden, damit der Geist der Zussammengehörigkeit geweckt werde. Dualismus und Dezentralisation seien hier vom Uebel.

Erziehungsrath Caflisch beantragt, die Obsorge des Erziehungswesens dem Kleinen Rathe zu übertragen, unter dessen Auspizien ein Fach= und Schulmann die direkte Leitung besorge. — Der niedrige Standpunkt der Bolksschule entspreche dem geringen Gehalt, der nicht besser sei, als dersienige des Hirten. "Was soll ein Lebrer leisten, mit dem der Mangel zu Tische sitzt und die bleiche Sorge mit studirt? Ein freudiges Wirken ist da nicht denkbar." — In der Schule sollte mehr auf tüchtiges solides Wissen, auf Charakterbildung und körperliche Pslege, als auf Vielwissen und Gedächtnisktram gesehen werden.

Erziehungsrathspräsident Bernhard. Die bündner Schulen stehen auf gar verschiedener Stuse. Neben vielen geringen gebe es manche gute, die sich herzhaft mit den besten der vorgerückeren Kantone messen dürsen. Ein großer Uebelstand sei der Lehrermangel. Von 460 aktiven Lehrern seien nur 200, die ihrer Ausgabe gewachsen. Zu den ersten Ausgaben geshören die Sorge für Herandildung tüchtiger Lehrer und die Besserstellung derselben. Das Budget sürs gesammte Volksschulwesen steige auf Fr. 50,000. Der Staat müsse nach dem Vorgange anderer Kantone zu größeren Opsern und Leistungen sich entschließen. — Die Klagen, daß der Erziehungsrath zu wenig Energie entwickele, sei ungerecht. Man berücksichtige zu wenig die besonderen Verhältnisse und eigenthümliche Entwickelung. Er habe gar oft den Weg der Freiwilligkeit und Ausmunterung einschlagen müssen. Man dürse sich in Rücksicht auf die Verhältnisse über die gewonnenen Resultate im Schulwesen freuen.

Wir gaben einige Aphorismen aus der Diskussion, weil hier der Zusstand wahr und die Mängel unverblümt dargelegt wurden und weil durch solche treue, offene und freimuthige Beurtheilung bessere Kenntniß und Einsicht in die Schulverhältnisse erlangt wird, als durch manche Bezrichte, die das Schönsärben und Vertuschen so trefslich verstehen. Diese Offenheit und Wahrheit, diese klare Erkenntniß des Uebels und der gute redliche Wille für Verbesserung und Fortschritt im Schulwesen, die sich bei allen Besprechungen über diese Frage kundgeben, machten auf uns einen wohlthuenden Eindruck und geben sicher zur Hossnung Grund, daß damit ein Impuls zur Förderung und Hebung des Volksschulwesens gegeben wurde.

Die Versammlung in Chur faßte bann folgende Resolutionen:

1. Das Erziehungswesen ist Aufgabe des Erziehungsrathes mit erweiterten Kompetenzen.

2. Das Boltsschulwesen ist Sache der Gemeinden unter Oberaufsicht bes Erziehungsrathes mit Bezug auf gehörige Besorgung der Schule und ausreichende Besoldung der Schullehrer.

3. Die Schulgemeinden besolden ihre Lehrer für eine Schuldauer von 24 Wochen mit einem Minimum von Fr. 300. Der Staat hat dabei das oberfte Aufsichtsrecht und übernimmt bei armen Gemeinden ? der Lebrerbesolbung.

4. Den Gemeinden ift gestattet, ein mäßiges Schulgeld von Burgern um

Riedergelassen in gleichem Betrage zu erheben.

5. Der Kanton hat die Boltsschule in wirtsamerer Beise zu unterstützen.

6. Eine höhere Bildungsanstalt (Kantonsschule mit Seminar) ift von Staate garantirt.

Die Revisionsversammlung in St. Peter sprach folgende Bunsche

ju geeigneter Besprechung aus:

1. Trennung der Schule und Kirche. Die Schule soll sich frei und ungebemmt von ber Rirche entwideln tonnen.

2. Hebung ber Schulen durch Berbefferung ber Lehrerbesoldungen. Der Staat soll sich in viel umfassenderer Beise dabei betheiligen, als bisber.

3. Das Erziehungswesen wird von einer zentralen Beborbe, von der

Regierung beforgt.

Noch von vielen Orten wurden (wie Ilanz und Thusis) die Bolts. muniche eingesandt, die auf eine Reform der Schulen bingielen. Die Eingabe von Thusis betonte mit Recht, daß die Ursache aller Berbesserungen und Fortschritte im Gemeindeleben in der hebung der Bolls bildung und diese in der Berbesserung der Bolksschule liege. Das sei ein klarer Fingerzeig, auf welchem Wege ein Fortschritt anzubahnen sei. übergeben die diesfallsigen "Berhandlungen der Standestommifsion", die auf Grund der Borlagen und Boltswünsche einen Berfaffungs: entwurf auszuarbeiten hatte, und notiren nur noch einige neue Gesichts: puntte aus der Distussion des Großen Rathes, dem das Projett jur Berathung vorgelegt worden.

Man entwirft oft ein zu trübes Bild vom Zustande Abt Birker. der bundner Boltsschule. Sie steht nach eigener Anschauung nicht auf so niedriger Stufe und kann wohl einen Bergleich mit anderen aushalten. Sie erreicht ein erfreuliches Ziel trot anderen ungünstigen Berhaltnissen, weil die Rlassen nicht überfüllt sind, weil die Rinder sehr entwickelungsfähig find und erst im reiferen Alter in die Schule eintreten. — Ein haupt: mangel im Erziehungsartitel des Entwurfes besteht darin, daß der Ginftuk von Religion und Kirche auf die religiose sittliche Bildung nicht gewahrt Dies sührt zur Bevormundung des Staats und die weiteren Folgen find, daß in ben Schulen eine polizeimäßige Disziplin berricht (ohne Christenthum wird die Schule zur Polizei) und daß die verschiedenen Lehrzweige keinen Mittelpunkt haben. Gegen den obligatorischen Charafter bes Volksschulunterrichts bin ich nicht. Er beantragt folgende Faffung bes Urtitels: Ueber bas gesammte Unterrichtswesen steht mit Babrung des Einflusses der driftlichen Kirche auf die religiose sittliche Bildung dem Staate das Aufsichtsrecht zu.

Planta. Der Artikel schließt die Aufgabe der dristlichen Kinderer=
ziehung nicht aus. Wir möchten nicht gern in das Fahrwasser des österreichischen Kontordats gerathen. — Die Gemeinden können und sollen
mehr leisten. Es giebt solche, die nicht einmal die Minimalbesoldung von
Fr. 240 bezahlen. Die jährliche Schulzeit von 24 Wochen sei zu turz.
Man soll die Gemeinden anspornen.

Plattner. Nicht nur die Gemeinden, sondern auch der Staat soll mehr leisten. Das Gesetz soll ein Maximum des Schulgeldes vorschreiben.

Bezzola. Es giebt Gemeinden, die ein Schulgeld von Fr. 20 per Kind sorbern, was exorbitant ist. Das Gesetz soll entweder ein Maximum des Schulgeldes bestimmen, oder die Unentgeltlichkeit aussprechen.

Steinhauser ist für die Unentgeltlichkeit des Unterrichts. Die Gesammtheit soll die Schullasten tragen, nicht die Kinder, welche die Schule besuchen.

Olgiati verlangt einen Bertreter des italienischen Landestheils im Erziehungsrath. Es habe einen übeln Eindruck gemacht, daß der Erziehungsrath den italienischen Schulgemeinden ein aus dem deutschen über setzt Erfebres Lesebuch diktirte.

Der Erziehungsartikel wurde dann vom Großen Rathe in folgender Fassung genehmigt:

"Ueber das gesammte Unterrichtswesen steht dem Staate das Obersaussichtsrecht zu, mit Ausnahme alles desjenigen, was auf das Kirchliche und Religiöse Bezug hat, worüber die gut sindenden Einrichtungen zu treffen jedem Konfessionstheil" überlassen bleibt.

Der Volksunterricht ist obligatorisch und die direkte Pflege und Berzwaltung besselben, so wie die Beschaffung der dafür erforderlichen Mittel Sache der Gemeinden.

Dem Staate liegt ob, für Vervollkommnung des Volksschulwesens in allen seinen Beziehungen zu sorgen, und denjenigen Gemeinden, deren Mittel zur Bestreitung der vorgeschriebenen Leistungen nicht ausreichen sollten, in angemessener Weise Beihülse zu leisten.

Das gesammte Schulwesen, mit obiger Ausnahme des kirchlich relisgiosen Gebiets, steht unter einem Erziehungsrathe. Derselbe kann sich zur Besorgung obiger, vom Geschäftstreise der Gesammtbehörde ausgeschlossenen Angelegenheiten in konfessionelle Abtheilungen ausscheiden. Die naheren Bestimmungen sind einem kantonalen Schulgesetze vorbehalten.

2. In seiner Broschüre: "Bemerkungen zur VersassungsRevision in Graubunden", widmet J. B. Caslisch ein besonderes Rapitel der Schulfrage, insbesondere der Boltsschule. Einleitend berührt er die Hauptentwicklungsstadien der Geschichte des bündner Schulwesens. Das Boltsschulwesen war noch im vorigen Jahrhundert ein völlig derelinquirter Bosten im Lande, als eine Anzahl Menschenfreunde durch Gründung des Philanthropin in Haldenstein und Marschlins (Planta und Bahrdt) und die Erziehungsanstalt in Reichenau (Ischote) dem höheren Ingendunterrichte lebhaste Ausmertsamkeit schenkten. Aus diesem Geiste erwuchs im Jahre 1804 die evangelische Rantonsschule, neben welcher Ansangs der Dreißigersahre die katholische Rantonsschule gegründet wurde, welche im Jahre 1850 in

die paritätische Landesanstalt vereinigt wurden. Gleichzeitig wurde mit derselben ein Lehrerseminar verbunden. Gegenwärtig entspricht sie aller billigen Ansorderungen, die an sie als Borbereitungsschule zum Bolptechnitum und für die Universität gemacht werden können. Wenn ihr noch Gebrechen anhasten, so erklären sich diese mehr aus dem Geiste der Zeit, die mehr auß Mannigsaltige und Blendende, als auf Bertiefung und Gediegenheit gerichtet ist. Dagegen war die Bolksschule, die in die neuen Zeit das Aschendrödel im Kanton, den Gemeinden völlig überlassen. Erk im Jahre 1838 unterstellte der Kanton das Bolksschulwesen der Obhut eines Schulrathes und zwar in konsessionellen Abtheilungen. Im Jahn 1844 wurde für beide Kantonsschulen ein gemeinschaftlicher Erziehungsrath bestellt.

Auf rühmliche Weise hatte vor Einführung kantonaler Behörden der (1827 gegründete und meist aus Geistlichen bestehende) evangelische Schulverein für hebung des Volksschulwesens gewirkt und den Sinn für dasselbe im Volke geweckt. Neben ihm wirkte der katholische Schulverein (1832). Im Jahre 1852 wurde dann das jezige Lehrerseminar ins Leben gerusen. In einem wirklich erbärmlichen Zustande befand sich das Besoldungswesen der Lehrer.

1852 wurde das Minimum auf Fr. 100 gesett.

hundert Franken Besoldung für einen Lehrer und Erzieher der Jugend für die Schuldauer von sechs Monaten! Zahlen enthalten eine schlagendere Beweistraft, als jedes Raisonnement. 1868 wurde derselbe auf Fr. 250 erhöht. Gleichzeitig beschloß der Groke Rath einen jährlichen Staatsbeitrag von Fr. 12,000 an die Gehaltszulagen. Ferner gewährt er Fr. 6000 als Unterstützung an armere Schulgemeinden, Fr. 10,000 als Stipendien an Lehrerzöglinge und Fr. 19,000 fürs Lehrerseminar. Es er giebt sich daher ein unabweisbares Bedürfniß, die ökonomische Besserstellung der Boltsschullehrer unverrückt im Auge zu behalten. — In den Boltsschulen wird geleistet, mas unter Berhältnissen verlangt werden tann. ist nicht zu übersehen, daß die meisten Gemeinden nur Halbjahr: (Winter:) schulen besigen und daß daher auf diesem Boden durch Berlangerung der Schulzeit, durch Einführung sog. Fortbildungsschulen die Entwidelung unserer Boltsschule vorzugsweise anzustreben ift. Der Große Rath betretirte für den Fortbildungsunterricht bereits einen Beitrag von Fr. 2000. Hinsicht auf die agrikolen 2c. Bezirke beantragte C. landwirthschaftlichen Unterricht in den Fortbildungsschulen und am Lehrerseminar.

3. Aus diesem Grunde wurde dann auch die auf Herrn Pfr. Schatse mann, Direktor der thurg. landw. Schule, gefallene Wahl als Seminars direktor in Chur allseits lebhaft und freudig begrüßt. Der "Rhätier" fügte der Anzeige bei: "Wir hoffen, daß die gründliche Renntniß herm Schatzmanns in der Lands und Alpenwirthschaft für unseren Ranton recht fruchtbringend werden möge. In der That ist die Einführung des landwirthschaftlichen Unterrichts an der Rantonsschule unter Leitung herrn Schatzmanns in Aussicht genommen." Laut einer erziehungsräthlichen Anzeige wird schon in dem diesjährigen Rursus an der Rantonsschule und am Lebrersem inar landwirthschaftlicher Unterricht

eingeführt. Derselbe beginnt in der dritten Rlasse und umfaßt zunächst: allgemeine Landwirthschaftslehre, Pflanzenbau, Thierzucht, Betriebslehre, Wilch: und Alpenwirthschaft.

4. Dem Jahresbericht des bundner Erziehungsrathes vom Jahre 1868/69 entnehmen wir folgende Angaben:

a) Rantonsschule.

Die Gesammtzahl der Zöglinge der Kantonsschule stieg auf 217 (51 in Gymnasien, 166 an der Realschule). Der deutschen Zunge gehören an: 152, der romanischen 107, der italienischen 24. Die Leistungen waren sehr befriedigend.

b) höhere Lehranstalten und Privatinstitute.

Die Erziehungsanstalt in Schiers mit sechs Lehrern wird von 104 Schülern besucht. Die beiden Realklassen zählen 64 Schüler, die drei Seminarklassen 40 Zöglinge. Die Kollegien zu St. Anna und Roveredo wurden das erstere von 23, das letztere von 54 Zöglingen besucht. Im Kollegium Roveredo ist der Schwerpunkt des Unterrichts in die Sprachen gelegt. Von Naturkunde und Mathematik ist nirgends die Rede.

Am Töchterinstitute in Chur ist die Zahl der Schülerinnen 43. Die Leistungen der Töchterinstitute in Thusis und Razis (Rloster)

werden sehr gerühmt. Letteres Institut hat 11 Schülerinnen.

Die Klosterschule in Disentis. Nach dem "Jahresberichte über diese Klosterschule in Disentis im Studienjahre 186×/69" wirken an derselben sechs Lehrer. Die Leitung besorgt Rettor Abt Birker. Die zwei Vorbereitungsklassen zählen 30, die zwei Real= und Symnasialklassen 15 Schüler.

c) Voltsichulwesen.

Die Zahl der Zöglinge im Lehrerseminar betrug 67. Die Musterschule hat 64 Schüler. Den wichtigsten Vorfall bildete der Wechsel der Seminardirektion. Largiader folgte einem Ruse nach St. Gallen.

Bemeindeschulen bestehen 458,

Fortbildungsschulen 33 von sehr ungleicher Schuldauer und ungleichen Leistungen.

- 5. Nach der "Allgemeinen Uebersicht über das öffent= liche und Privatvermögen in den Gemeinden des Kantons Graubünden", einer äußerst mühevollen und verdienstlichen Arbeit von Seminardirektor Largiader und Lehrer Niggli, beträgt die Zahl der bündner Schulgemeinden 307, die Zahl der Schulen (der Schul: und Lehrstellen) 458. Nicht eingerechnet sind die bestehenden Fortbildungsschulen. Das Schulvermögen (extl. Schulhäuser) beträgt im Ganzen Fr. 1,985,260, Betreffniß auf die Gemeinde zu 225 Einwohnern: Fr. 8823, und auf den Einwohner (zu 90,713) Fr. 22.
- 6. Jahresbericht über die Klosterschule in Disentis im Studienjahre 1868/69. Mit Programm. Die Klosterschule in Disentis besteht aus zwei Vorbereitungstlassen, in welchen die Knaben sowohl in der deutschen Sprache, als auch in den Elementarsächern unterrichtet werden, und aus zwei Realklassen, womit der Unterricht in lateinischer Sprache verzbunden ist. Die Schüler dieser Anstalt besähigen sich theils zur Ergreifung

eines bürgerlichen Lebensberuses, theils zur Fortführung höherer Studien.—
"Bor Allem soll die Schule eine Erziehungsanstalt sein. Damit der Untwricht," sagt das Programm, "wahrhaft erziehenden Einfluß gewinne, ist die Uebereinstimmung und Einheit der Lehrer in Grundsätzen und Bestredungen, vollständige Beherrschung der Lehrgegenstände und gewissenhafte Borbereitung von Seite des Lehrers auf jede Lehrstunde, und die gehörige Stille und Ausmertsamteit von Seite des Schülers nöthig." Große Borsicht empsieht das Programm dei Ertheilung von Ausgaben, damit man hiebest nicht von plötlicher Laune geleitet wird und bei großer Rachsicht zu wenig, oder bis großer Strenge zu viel ausgebe und so die Schüler muthlos oder trägt mache.

7. Im Ottober 1868 tagte die bündner kantonale Lehrer ton serenz in Thusis. Pfr. Lachner referirte über den Lehrerwechsel. Das Ergebniß der Berathung ist eine Petition an den Erziehungsrath, in welcher zur Betämpfung des Lehrerwechsels empsohlen wird: Berbesserung der ötonomischen Stellung der Lehrer, gesetliche Regulirung der Anstellungsverhältnisse, Berlängerung der gesetlichen Schulzeit von 24 Wochen. — Dann reserirte Lehrer Marx über das Thema: Der Dialett, dessen Amwendung und Ueberwindung in der Boltsschule. Den Grundgebanka geben solgende Säte: "Der Sprachunterricht der Boltsschule such den lotalen Dialett zu reinigen. Er strebe überdies nach freier und voller Handbaung der Schriftsprache sur den schriftlichen Berkehr."

Der "Dialekt" war gleichzeitig Gegenstand der Besprechung auch in aargauischen (siehe Aargau) und bernischen Lehrervereine. Das Berner Schulblatt veröffentlicht ein Reserat über die obligatorische Frage, welches Berhältniß zwischen Mundart und Schriftsprache in der Bolksschule das richtige sei. Reserent kömmt zu folgenden Schlußthesen:

a) Die Mundart dient als Mittel zur Anknüpfung des geistigen Verkehrs zwischen Lehrer und Schüler und wird als solches erst am Ende der Elementarstufe ganz entbehrlich.

b) Die Anwendung der Schriftsprache als alleinige Schulsprache ist aber von Beginn der Schulzeit an im Auge zu behalten.

c) Die Einführung der Schriftsprache als Sprache des Unterrichts in Mittel= und Oberschulen ist möglich, und da sie zur Erreichung der Unterrichtszwecke absolut nothwendig erscheint, so muß sie unverzüglich angestrebt werden.

Dem "Fr. Rhätier" zusolge fand im Februar d. J. in Razis eine Lehrertonferenz statt, die in mancher Beziehung zu den interessantesten gerechnet werden könne. Die Lehrerin des Kloster-Mädcheninstituts steigerte durch ein Reserat die Ausmerksamkeit der Versammlung dis zur Bewunderung. Sie behandelte a) die Gemüthsbildung der Mädchen in oberen Schulen und b) die Vor- und Nachtheile der Trennung der Geschlechter in der Schule mit großer Sach- und Fachkenntniß.

8. Da die gegenwärtige Auflage der Lesebücher für die vier untern Klassen der bündner Gemeindeschulen aufgebraucht ist, so wünschte der Erziehungsrath zu seiner Orientirung die Ersahrungen zu vernehmen, welche die Lehrer mit diesen Lesebüchern von Scherr gemacht ben. Auf die bezügliche Anfrage der Behörde sind 19 Konferenzberichte igegangen. Für unveränderte Beibehaltung hat sich teine Konferenz sgesprochen. Die Mehrheit der Lehrer wünschte die Ein= hrung anderer Lesebücher, und zwar werden die von Cher=.rd verfaßten am häusigsten genannt. Auch die Behörde ist der Ansicht, b geändert werden solle. (Lehrerztg.)

- Während sich die Schulbehörden einiger Rantone wie St. Gallen, arus 2c., in Beranstaltung von Jugendfesten rühmlich auszeichnen, :eiten andere, namentlich in den Rantonen Bern, Solothurn, Burich, aubunden 20., den Schülern die Freude von Schulreisen. Im Juni ichten die Churer Schultinder mit ihren Lehrern und Borgesetten ihren wohnten Ausslug nach dem Maiensäß (Voralp). Abends zogen sie ter Sang und Klang, begleitet von einer großen Zuschauermenge in die Die Rantonsschülermusit spielte bas Baterlandslied, die Rinder tgen ein paar Lieder und dann wurden die Kleinen mit einer passenden Einige Bochen später machten die oberen Rlaffen der trede entlassen. usterschule einen Ausflug ins grüne Appenzellerland, ber unter trefflicher, glicher Leitung aufs Beste aussiel. Das wedte auch die Reiselust der teren Schüler der Stadtschule. Das Ziel ihrer Reise war Glarus. recht, daß die Jugendfeste und Schülerreisen immer mehr in Uebung Das sind die eigentlichen Sonnentage im Leben der Jugend b pragen sich lebenslang in deren Gedachtniß ein.
- 10. In Graubunden sind 51 kleine Schulgemeinden mit niger als 15 Schülern durchschnitlich. In denselben komparirten folgende soldungsansätze: 2 Lehrer & Fr. 190; 3 Lehrer à 180; 5 Lehrer à 170 s. w.; 4 Lehrer à Fr. 150 u. s. w.; 3 Lehrer à Fr. 100 u. s. w. b 1 Lehrer mit Fr. 28 sur 22 Wochen Schuldienst!
- 11. In den Kantonen Graubunden und Zurich wurden in l. Zeit struktionskurse für Arbeitslehrerinnen ertheilt. Den ersten dirigirte Herr rgiader, den zweiten Herr Kuttiger.

Luzern. 1. In der Sitzung vom 8. Juni nahm der Große Rath 1 Gesetentwurf, betreffend bas Boltsschulmesen in Be-Schon die Eintretensfrage rief eine lebhafte Diskussion hervor. ihrend der Regierungsrath diese Abtheilung des Erziehungsgesetzes gesont erlaffen wollte, stellte ein Mitglied ben Antrag, ben Entwurf gurudveisen mit dem Auftrage, einen, das ganze Erziehungswesen, demnach d ben höheren Unterricht, umfassenden Borschlag einzureichen. oße Rath beschloß jedoch Eintreten in artikelweise Berathung. isprache (Dr. Segesser befand sich in Pern) wurde die tonsessiose bule angenommen; alle im Kanton wohnenden bildungsfähigen Rinder ven die vom Staate organisirten Volksschulen, ohne Ruchicht auf tie rfestion, ju besuchen. Für den Religionsunterricht berjenigen Schuler, de nicht der dristkatholischen Konfession angehören, sorgt die betreffende chengenoffenschaft. Ebenso einstimmig erfolgte bie Annahme bes Grundes, daß der Primarunterricht unentgeltlich zu ertheilen sei. Rur außerössige Schüler haben ein Schulgeld zu bezahlen. Bezüglich der Unteritsgegenstände adoptirte man als Elementarfächer: Schreiben, Lesen,

Sprache, Rechnen und Gesang, in dem Sinne, daß von der dritten Alex an als Lesestoff Naturtunde, Geographie und Geschichte hinzuzutreten haben. Gine lange Diskussion entspann sich über Aufnahme des Zeichnens und Turnens unter die Schulfächer. Dr. Z. wollte das Zeichnen, als diese Alter zwedlos, weglassen. Der Große Rath entschied sich sur Aufnahme des Zeichnens und des sakultativen Turnens unter die Lehrsächer der Primusschule. —

Bis jest hatte die luzernische Bolksschule auf je ein Rind berechmt ca. 4800 Stunden, mabrend es in Bern 9300, in Neuenburg 8232, in Freiburg 8140, in Thurgau 8000, in Schwyz 7920, in Glarus 7900, in Baselland 7390, in Zurich 7052, in Solothurn 6886, in Aargan 6240 und in Bug 5558 Stunden trifft. Um diesfalls dem Bedürsuffe ju entsprechen, schlug ber Regierungsrath vor, die sechs Salbjabrtuk während drei Jahren in Jahresturse umzugestalten, was die Unterrichts ftunden um 540 Stunden vermehrt. Der Große Rath trat diejem ent schiedenen Fortschritte im Boltsschulwesen bei. Die Sommerschule jel mindestens eine 90tagige, die Winterschule eine wenigstens 100tagig Dauer haben. Die Schulpflichtigleit wurde auf das mit 1. Januar erfüllt sechste Altersjahr festgesett. Die Pflicht des Schulbesuches dauert bis pur Antritte des 15. Jahres, salls das Rind nicht vorher alle Rlassen duch gemacht hat. — Wenn auch im Allgemeinen als Regel die Staatsschuk als verbindlich angenommen wurde, gestattet doch der Entwurf ausnahmtweise die Frühschule, sei es in der Familie ober in Privatanstalten; aller dings unter der Beschräntung, daß der Ausweis über gehörige Durchführung des Unterrichts zu leisten ift. Die Privatschulen stehen unter der Aussicht der Erziehungsbehörde. Der Entwurf sah auch Fabritschulen vor; ber Große Rath jedoch entschied sich gegen spezielle Bestimmungen für solche Separatschulen, indem den Fabritherren ein solches Borrecht nicht einzuräumen sei und solche Fabritschulen den Zwed der Boltsschule nicht erreichen. — Seit Dr. Welti seine neue Militarorganisation veröffentlichte, erwachten allseitig Joeen über Einführung bes Militärunterrichtes in der Boltsschuk. Auch hier fand dieser Gedante Eingang, indem schon in den untersten Rlassen die Einführung geeigneter Leibesübungen vorgesehen wurde. Sodam beschloß der Große Rath auf lebhafte Empsehlung eines Militars mit Mehrheit den militarischen Turn- und Schießunterricht in den Erganzungs: Chenso wurde die Anordnung von schulen obligatorisch einzuführen. Wieberholungeschulen in bas Geset ausgenommen.

2. Das mit diesem Schuljahre in Wirksamkeit getretene Besoldung sie gesetz enthält folgende Bestimmungen: Die Besoldung eines Semeinde: schullehrers beträgt Fr. 650 nebst freier Wohnung und drei Klastern Holz oder dasur eine Baarentschädigung von Fr. 130. Nach Vollendung des Probejahres und der ersten Anstellung auf vier Jahre kann der Regierungsrath mit Rücksicht auf die Verhältnisse der Schule, sowie die Fähigkeit und die Leistungen des Lehrers diesem eine Zulage dis auf Fr. 200 ertheilen. Das Minimum beträgt daher in Seld gerechnet Fr. 780, das Maximum Fr. 980. Der Lehrer einer einsachen Bezirksschule erhält Fr. 1130—1430, dersenige einer erweiterten Bezirksschule Fr. 1300—2200. Daran be-

zahlt der Staat drei Biertel, die Gemeinde ein Biertel. Eine Arbeitslehrerin bezieht für jeden Schultag Fr. 2. In der Stadt Luzern steigen die Besol= dungen der Lehrer von Fr. 1500—1900.

Für das Schuljahr 1868/69 wurden folgende Zulagen festgesett: 60 Lehrer erhalten keine Zulage, 21 eine Zulage von Fr. 50, 65 eine solche von Fr. 100, 46 eine solche von Fr. 150 und 30 eine Zulage von Fr. 200.

- 3. In Sachen der Erweiterung der Boltsrechte wurden u. A. folgende Anträge gestellt:
  - a) Rein Referendum, sonbern das Beto.
  - b) Vorschlagsrecht der Gemeinden für die Pfarrwahlen.
  - c) Bestimmung der Wahlart für die Lehrer durch das Bolt.
- 4. Un der Kantonalkonserenz in Schüpsheim hielt der neue Seminars direktor Stutz die Festpredigt über den Grundgedanken: "Das Christenthum sei die Grundlage des Schulwesens und verleihe dem Lehrer Würde und Weihe!"
- 5. An die Stelle der von Dr. Dula redigirten "Ronferenz= blätter" (8. Jahrgang) trat 1850 das "Jahrbuch der luzerner Rantonallehrerkonferenz", dessen Herausgabe ebenfalls von Herrn Dula besorgt wurde und von dem nun 11 hefte vorliegen. Aus dem Inhalts : Verzeichniß, das 64 Auffätze über Erziehung und Unterricht, Schule und Lehrer aufzählt, mag man auf den Grad der Thatigkeit schließen, die sich in den letten 11 Jahren unter der Lehrerschaft des Rantons für die Sache des Schulmesens kund gegeben hat. tonnen es uns nicht versagen, die Schlußzeilen aus dem Abschiedsworte des Berrn Direttor Dr. Dula hier beizusegen: "Ich schließe mit den besten Bunschen für das fernere Gedeihen, für die intensive Entwidlung des Bereinslebens unter den luzerner Lehrern. Mögen die Konferenzen immer mehr werden, was sie ihrer ursprünglichen Idee nach sein sollen, eine wirtsame Fortbildungsanstalt, eine lautere Quelle geistiger Erfrischung und Erhebung, ein träftiges Behitel für berufliche Fortbildung und wissenschaftlich praktisches Streben. Es walte in ihren Versammlungen fort und fort ein freies Leben, natürliche Bewegung und Regung und freudige gemüthvolle Betheiligung der Mitglieder. Behalten Sie mich in liebender Erinnerung, und wenn Sie meiner gedenken, so geschehe es immer mit dem Glauben und in dem Vertrauen, daß die Idee des Guten und Wahren, das Streben nach geistiger und sittlicher Vervollsommnung das Panner ift, unter bem wir bis jum letten Schritte unseres Bilgerlebens streben, wirken und tampfen

Noch immer begreifen wir nicht, wie Luzern diesen verdienten Schulsmann zum Scheiden aus dem vieljährigen lieben Wirkungstreise veranlassen konnte. Die schweizerische Schulgeschichte wird diesen Undank nach Bersbienen zeichnen.

6. Dies Doppelhest des Jahrbuches enthält auch den Bericht des Regierungsrathes über das öffentliche Erziehungswesen während den Jahren 1863—67. Der Kanton hatte 446 Schulen (36 Jahr=, 210 Winter= und 200 Sommerschulen) mit 236 Lehrern und

14 Lehrerinnen und 17,218 Schülern. Die Schultommissionen bezeichnem 195 Schulen als sehr gut, 213 als gut und den Rest als mittelmässe oder ungenügend. Die 84 Arbeitsschulen zählten 1572 schulpslichtige Schüler, die 27 Bezirksschulen 583 Schüler. Die Taubstummenanstalt hatte 30 Böglinge. Höhere Lehranstalten: Seminar 45 Zöglinge, Ausgabe Fr. 20,789. Die Realschule mit 83 Schülern tostete Fr. 21,267, das Symnasium mit 98, das Lyzeum mit 32 und die Theologie mit 14 Studenten Fr. 41,487.

Als besondere Bildungsanstalten hebt der Bericht hervor: Die Lateinschule Sursee mit 6, die Lateinschule von Münster mit 10 Schülern, entlich die Handwerkerschule in Luzern.

7. Nach 17jähriger treuer, eifriger und sachtundiger Wirksamkeit auf dem Felde des Bolksschulwesens hat der Schulinspettor für den Kanton Luzern, Herr M. Rindweg, sein Schulamt niedergelegt und eine geistliche Pfründe, die Probststelle am Stift Beromünster, angenommen. — Ueber das Aufsichtswesen entspann sich an der Kantonallehmstonserenz eine lebhaste interessante Diskussion. Herr Schulkommissar Botsmann und mit ihm Andere sinden die bisherige Organisation der Schulinspettion nicht mehr entsprechend und wünschen für die pädagogische oder technische Seite der Aussicht Fachmänner als Kreisinspettoren, die so besoldet sein müsten, daß sie sich ausschießlich ihrem Amte widmen könnten, und sür den administrativen Theil derselben Schulpslegen, in denen auch die Lehrer Sitz und Stimme erhalten sollten.

Die Ansichten über diese Punkte divergiren in den verschiedenen Kantonen gar sehr. Während manche nach einheitlicher Inspektion streben, hält man in Zürich am Institut der Bezirksschulpslege sest und hört man auch in Luzern Stimmen für Aushebung des kantonalen Inspektorats. Während Luzerner und St. Galler Konserenzen sür die Lehrer Sitz und Stimme in den Schuldehörden verlangen, verzichten die zürcherischen Lehrer auf das Recht der Standesvertretung in den Schulpslegen. Während der neue Bersasser des Kantons Thurgau den Erziehungsrath beseitigt und einen Erziehungsdirektor ausstellt, hat Aargau dem Erziehungsdepartement eine kollegiale Erziehungsbehörde beigegeben. Als man in Thurgau die Festsstellung einer Schulspnode als eine Errungenschaft begrüßte, wurde im züricher Versassungsrathe erklärt, das Institut der Schulspnode habe sich überlebt und sei veraltet.

Dhwalden. 1. An der tantonalen Lehranstalt in Sarnen waren im Jahre 1868 102 Schüler eingeschrieben. Davon besuchten 49 die sechs Klassen des Symnasiums, 53 die drei Klassen der Realschule. — Dem Pater Rettor A. Grüninger ist es mit Hülse der Landesregierung und der Schulstreunde gelungen, für die Zöglinge der höheren Lehranstalt ein Pensionat zu erstellen. Das Sebäude hat Raum für 80—100 Zöglinge und hat nur Fr. 90,000 gekostet. Es ist unter den Schutz des heil. Nikolaus von der Flüe gestellt. — Bon den 102 Studenten besanden sich 43 im neuerbauten Konvikt. — An der emporblühenden Anstalt wirken acht Prosessoren (ohne die Hülsslehrer), von denen sechs am Symnasium und zwei an der Realschule Unterricht ertheilen. — Rach der "Obw. Big."

betrug die diesjährige Schülerzahl 107, nämlich 51 Realschüler und 56 Gymnasialschüler, oder 43 Konviktoren und 64 Externe. "Prosessoren sind zehn angestellt und die Lehrsächer sind so vollzählig und im Ganzen so gut bestellt, wie an jeder ähnlichen schweizerischen Anstalt. Wir heben hervor, daß unsere Lehranstalt in Sarnen die erste in der Schweiz war, an welcher der landwirthschaftliche Unterricht — Pomologie und Forste wissenschaft — eingeführt wurde."

2. Die Gemeinde Buochs in Nidwalden hat diesen Sommer beschlossen, es solle in Zutunst die Oberschule der Knaben von einem Lehrer und nicht von einer Lehrschwester geleitet werden. Nur zu oft wurden anderwärts aus ökonomischen Gründen statt Lehrern Lehrschwestern von Menzingen oder Ingenbohl requirirt, um den Unterricht der Knaben zu übernehmen. Viel trauriger noch steht es in Obwalden. In sämmtlichen Schulen des Kantons sind nur drei Lehrer angestellt. Fast alle Schulen des Hauptortes und der größeren Ortschaften sind in den Händen von Lehrschwestern.

Schaffhausen. 1. Ein Ratholik spricht sich im "Schaffh. Tagbl." für die Berschmelzung der katholischen und protestantischen Elementarschule aus. Die Hauptbedingungen für eine Berschmelzung bestehen 1. in der Einführung konfessionsloser Lehrmittel (die gegenwärtig in den protestantischen Schulen gebrauchten Bücher tragen eine ziemlich starke konfessionelle Färdung); 2. in der Feier der katholischen Feiertage sur die katholischen Schulkinder; 3. in der Ertheilung eines besonderen Religionsunterrichtes; 4. in der Wiederanstellung der beiden jest wirkenden katholischen Lehrer und 5. in der Vertretung der Katholiken im Schulrathe. — Alles Bedingungen, die eine Verständigung in keiner Weise erschweren.

2. Bom Großen Rathe wurde dem abtretenden Prosessor Dr. Mors fat t neben der gesetzlichen Pension, die die Hälfte seiner bisherigen Besoldung beträgt, in Anerkennung seiner Leistungen eine Averionalsumme von Fr. 3500 als Gratisitation zuerkannt. (Vide St. Gallen Nr. 9 und Būrich Nr. 3 und Appenzell Nr. 3. Basel Nr. 11.)

3. Im Frühjahre 1869 wurde in der Stadt Schaffhausen das palastsahnliche Schulgebäude insbesondere für die neu organisirte Mädchensschule, eingeweiht. Schaffhausen verdient alle Anerkennung für seine Leistungen und Opfer für die Schule. Es steht in Bezug auf die Höhe der Lehrer-Besoldungen und Eiser für hebung des Unterrichtswesens in der ersten Reihe der vorangeschrittensten Kantone.

4. In letter Großrathssitzung stellte Nationalrath Dr. Joos eine Motive zum Schutz der Jugend vor den Folgen der Ueberanstrengung, Ausnutzung und Ausbeutung ihrer Kräfte durch die Fabriken. Diese Motive strebt dahin, daß Kinder unter 14 Jahren täglich nicht mehr als sechs Stunden in Fabriken beschäftigt werden dürsen, daß Knaben und Mädchen vom 14.—16. Lebensjahre nicht über 10 Stunden täglich zur Arbeit anzuhalten seien, daß die Unterrichtszeit nicht beeinträchtigt werden dürse und daß endlich vor \$\frac{1}{2}6\$ Uhr Morgens und nach \$\frac{1}{2}8\$ Uhr Abends Frauen und Töchter nicht beschäftigt werden sollen. Zur Begründung seiner Motive bemerkte er, daß das bedeutendste schafshausensche Etablissement, die

Rammgarnspinnerei, 14—15 Stunden Arbeitszeit verlange. Dabei ersordere dieser Industriezweig eine stete Temperatur von 24° R., was Beides zusammengenommen auf den kindlichen Organismus geradezu ködklich wirk. Bürich habe die Ersahrung gemacht, daß unter gleichviel Rekruten aus den Aderbaugegenden 633 und aus den Fabrikezirken 1070 untauglich gewesen seien. Die Arbeitskraft werde durch Ueberarbeitung der Kinder in den Fabrikazum großen Schaden von Staat und Familie geschwächt. Es sei eine Ehrensache des Kantons, diesem Uebel zu steuern. Aus militärischen, nationaldsonomischen Gründen und aus Gründen der Humanität empsehle er die Annahme seiner Motive. — Obgleich Regierungsrath Moser Dit bemerkt, daß gerade Basel und Zürich, wo die Industrie blübe, puncto Intelligenzund Krast so tüchtig seien, als jeder Kanton, und schließlich die Abweisung der Motive beantragte, wurde sie dennoch als erheblich erklärt und dem Regierungsrath der Austrag gegeben, einen bezüglichen Gesetzsentwurf auszuarbeiten.

Solothurn. 1. Zufolge des L. Rechenschaftsberichts des Erziehungsdepartements zählt der Kanton Solothurn 182 Primarsschulen, die von 9811 Schülern besucht wurden. Es kommen somit durchsschulen, die geine Schule 53 Schüler. Die geringste Schülerzahl ist 18, die größte 106. Im Durchschnitt sallen auf ein Schulkind 6 Absenzen.
— An der Kantonsschule sind 220 Studenten, von denen 95 dem Gymsnasium, 31 dem Lyzeum, 9 der Theologie und 85 der Gewerdsschule ausgehören. — Die Primarschulen der Hauptstadt zählen mit der Rädchensssellundarschule 715 Schüler.

- 2. Eine Konferenz des Erziehungsdepartements mit den Oberämtern besprach die Fragen über Aeuffnung des Schulsonds, der mehrteren Besuch der Bezirksschulen, über Erzielung besserer Besoldung der Arbeiterlehrerinnen und Obligatorisch-Erklärung der Fortbildungs = oder Abendschulen.
- 3. Unlängst wurde vom Großen Rathe ein neues Geset, betressend Alterszulagen für Lehrer an Bezirksschulen, berathen und augenommen. Nach diesem erhält in Zukunft ein Bezirksschullehrer mit 6 Jahren Amtszeit vom Staate eine jährliche Zulage von Fr. 150, ein solcher mit 10 Jahren Fr. 200, einer mit 15 Jahren Fr. 250 und mit 20 Jahren Fr. 300.

  (Lehrerzeitung.)
- 4. Das Komité des freiwilligen Armenvereins der Stadt Solothurn ist gegenwärtig beschäftigt, eine solothurnische Rettungseanstalt für verwahrloste Mädchen ins Leben zu rufen. Innert wenigen Jahren ward durch Legate edler Menschen zu diesem Zwede ein Fonds von Fr. 70,000 gebildet.

Thurgau. 1. Die thurgauische Verfassungsrevision brachte auch hier im Schulleben und in die Lehrerwelt mehr als gewöhnliche Bewegung. Die wichtigsten, das Schulwesen betreffenden Bestimmungen der neuen Versassung, welche von der Mehrheit des Volles angenommen wurden, lauten:

a) Die definitive Anstellung der Geistlichen und Lehrer geschieht in der Regel auf Lebenszeit. Die Gemeinden sind jedoch berechtigt, dieselben

jederzeit und ohne Rücksicht auf das Alter abzuberusen. Bu diesem Zwecke soll nach Umfluß von drei Monaten vom Zeitpunkte des Absberusungsbegehrens an, welches von einem Viertel der Stimmberechtigten gestellt sein muß, die Gemeindeversammlung angeordnet werden. Für besondere Lehrstellen kann die Gesetzebung Erneuerungswahlen einssühren. Derselben bleibt ferner überlassen, die Abberusungsbesugnisse der Aussichtsbehörde zu regeln.

- b) Der Staat hat für die Vervolltommnung des Schulunterrichts in allen seinen Beziehungen zu sorgen, den niederen und höheren Schulanstalten seine träftige Unterstützung angedeihen zu lassen und die Benützung derselben den Unbemittelten möglichst zu erleichtern. Auf die Versmehrung von Klassen: und Fortbildungsschulen soll ein vorzügliches Augenmert gerichtet werden, in der Meinung, daß dabei die Verschiedens heit des Glaubensbekenntnisses keinen Hinderungsgrund bildet.
- c) Einer aus der gesammten Lehrerschaft gebildeten Schulspnode steht bei Festsetzung des Lehrplanes und der Lehrmittel für die allgemeine Boltsschule, sowie beim Erlasse der dieselben betreffenden Organisationssgesetz das Recht der Begutachtung und Antragstellung zu. Die Form der Schulinspettion bestimmt nach eingeholtem Gutachten der Spnode das Gesetz.
- d) Die Oberleitung und Beaufsichtigung des Erziehungswesens ist Sache des Regierungsrathes. (An die Stelle des Erziehungsrathes soll zur Bereinsachung des Geschäftsganges ein Erziehungsdirektor treten.) Von Einfluß auf die Stellung der Lehrer werden auch folgende

Von Einfluß auf die Stellung der Lehrer werden auch folgende Punkte sein:

- e) Gleichstellung des Lehrers mit allen anderen Bürgern, hinsichtlich der Wählbarkeit für bürgerliche und politische Aemter.
- f) Jeder Kantonsbürger und jeder im Kanton wohnende Schweizers burger ist militärpflichtig. Stellvertretung findet nicht statt.

Da die bloße Mittheilung der Beschlüsse und Resultate manchem Leser nicht genügen wird, so bringen wir über die Motive und Vorgänge, die Diskussion in der gesetzgebenden Behörde, die Stimme der Presse und der Lehrerkonferenzen in Kürze so viel zur Kenntniß, als wir darüber ersahren konnten.

Im Verfassungsrathe wollten mehrere Mitglieder die periodische Wiederswahl auch auf die Geistlichen und Lehrer ausdehnen. Sie allein biete den Gemeinden die wünschdare Garantie. Die lebenslängliche Anstellung widersstreite dem republikanischen Wesen. Ein solches Privilegium für die Lehrer sei ungerechtsertigt. Lässige Lehrer sinden in der Erneuerungswahl einen Sporn zu weiterer Ausdildung. Pflichttreue und Talent seien ihrer Sache stets gewiß. Ein Mitglied erklärte sich für sakultative Wiederwahl nach sechs Jahren; ein anderes beantragte den Zusaß: die Erneuerungswahlen sinden nur statt, wenn ein Viertel der Stimmberechtigten dies verlangt. Ein Antrag ging sogar dahin, Lehrer und Geistliche auf gegenseitige Kündigung anzustellen. — Dagegen wurde von anderer Seite bemerkt, die Lehrer und Geistlichen seien denn doch nicht in der nämlichen Stellung, wie die übrigen Beamten. Ihr Beruf sei ihr wirklicher Lebens beruf. Von den Lehrern

und Geistlichen verlange der Staat ein Gramen und dafür verdienen sie auch eine größere Sicherheit in ihrer Existenz. Die periodischen Wahlen subren zu einer unterthänigen, abhängigen Stellung, aus der der Schule nie Bortheil erwachsen könne. Gine Ginsendung hebt die merkwürdige Thatsacke bervor, daß von den 55 angestellten Geiftlichen des Kantons ein einziger den Muth hatte, seinen Sohn Theologie studiren zu lassen. Bei dem willfürlichen Abberufungsrecht und der tärglichen Besoldung werde die Luft für diesen Beruf noch mehr abnehmen. Bei einer so unsicheren Stellung mufk die Wurde und Wirksamkeit des Amtes unzweifelhaft Roth leiden. Puntt des Kommissionalberichtes, der die Abberufung der Geistlichen und Lehrer beschlägt, lautet: "Die eingegangenen Boltswünsche theilten fich in Begehren um periodische Wahlen und erleichtertes Abberusungsrecht. Die Rommission entschied sich für letteres. Gin Viertel der Stimmberechtigten tann die Abberufung verlangen, und nach drei Monaten findet die Abstimmung statt. Die Frist von drei Monaten gestattet reisliche Ueberlegung und schütt Geistliche und Lehrer gegen augenblicklich erregte Leidenschaften und Dikstimmungen. Meiter zu geben bat ber Staat teine Pflicht. Wenn sich alle Behörden einer Wiederwahl unterziehen und das Mandat niederlegen muffen, so darf das Gleiche wohl auch den Geiftlichen und Lehrern zugemuthet werden, haben sie doch für ihre Stellung teinen besseren Rechtstitel, als eben ben gleichen Boltswillen. Die Ausübung des Abberufungsrechtes wird fich auch in Thurgau auf die Falle beschränken, wo der Betreffende durch uns würdigen Lebenswandel dasselbe verschuldet hat. Anerkennung des wahren Berdienstes und die nothige Besonnenheit darf dem thurgauischen Bolte jugetraut werden. Für Schule und Rirche ist es besser, wenn der Konstitt zwischen den Angestellten und dem Publikum eine rasche und definitive Erledigung findet, als wenn er durch alle möglichen bureaufratischen Formen und Sicherheitsventile Jahre lang in der Schwebe gehalten wird und das Busammenleben in ber Gemeinde durch fortwährende Zwistigkeiten vergiftet. - Die periodischen Wahlen wurden deswegen fallen gelaffen, weil ihre Durchführung wesentlich die armeren Gemeinden gegenüber den reichen in Rachtheil bringen, einen starten Wechsel in ber Besetzung ber Stellen berbeis führen und dadurch schädlich wirken wurden. Lehrer und Geistliche haben sich ebenfalls in besonderen Eingaben gegen bas System der periodischen Wahlen ausgesprochen." Die Proflamation des Berfassungsrathes an das Bolt bezeichnet als wesentlichsten Vorzug dieser Verfassung, daß unter ihr die Schule unabbangig werde von der Beeinflussung der Kirche und ihrer Diener.

2. Die Lehrerkonferenz Fischingen hatte in einer Eingabe folgende Bunkte angeregt:

a) Ein Abberufungsrecht gegenüber den Lehrern mit zweiter Instanz zum Schutze gegen Willfür. Eventuell die fakultative Wiederwahl.

b) Besoldung der Lehrer durch den Staat unter Mitbetheiligung der Gesmeinden im Sinne größerer Ausgleichung. Unentgeltlichkeit des Bolkssschulunterrichtes. Umsassendere Besähigung der Bolksschullehrer in wissenschaftlicher und beruflicher Hinsicht, namentlich mit Rücksicht auf die Leitung von Fortbildungsschulen. Beseitigung einer gesonderten Standess

bildungsanstalt, deshalb Bereinigung des Seminars mit der Kantons: schule.

e) Leitung des Schulwesens durch die Regierung, resp. Erziehungsdirektion unter der Bedingung, daß eine Schulspnodes, gebildet aus der gessammten Lehrerschaft und vom Großen Rathe bezeichneten Richtlebrern, aus ihrer Mitte eine Prospnode wählen, die unter Vorbehalt großeräthlicher Genehmigung das rein Pädagogische des Volksschulunterrichtes

beschließt. Eventuell Beibehaltung des Erziehungsrathes.

Aus dieser Eingabe geht hervor, daß selbst Herr Direktor Rebsamen die Ungunst der Lehrer erfahren mußte. Der offene Angriff auf das Seminar und die gegenwärtige Lehrerbildung wird damit motivirt, daß dieselbe nach Ansicht der Ronserenz ungenügend sei und namentlich nicht ausreiche, die Zöglinge für Leitung von Fortbildungsschulen zu besähigen. Es sehle der Unterricht über staatliche Gesehestunde und Gesundheitslehre, die Verbindung militärischer Uedungen mit dem Turnunterrichte. Namentlich macht sie dem Seminar zum Vorwurf, daß es sich nicht über den Zopf einer besonderen, tastenmäßig gebildeten Lehrerschaft erheben könne. Die Konsequenz laute: Ausbeldung des Seminars. Die Kantonsschule sei geeignet, die zeitgemäße Ausbildung der Primar und Selundarlehrer unter einheitlicher Direktion und nach demselben Plane zu besorgen. Für Erwerdung der pädagogischen und methodischen Kenntnisse sei den Tichtung einer eigenen Abtheilung erforderlich.

Ueber diesen Antrag fur Aufhebung des Seminars oder Bereinigung desselben mit der Kantonsschule bemerkt herr R. in seiner Erwiederung, er gebe zu, daß die gegenwärtige Lehrerbildung nicht vollkommen sei, und daß durch Anordnung eines vierjabrigen Seminarturses erhebliche Berbesserungen zu erzielen wären. Ebenso sei der Antrag auf Ausbebung des Ronviktspstems wenigstens ber Prufung werth. Doch sei damit die Zwed: mäßigkeit einer Berbindung mit der Kantonsschule noch nicht erwiesen. Dieselbe habe ohnedies eine große Aufgabe zu lösen. Der Borschlag sei nicht neu; er sei versuchsweise schon da und dort realisirt worden. St. Gallen habe sein Seminar aus guten Gründen mit großen Opfern aus der Stadt nach Rorschach verlegt, Luzern habe nach bem Weggang des herrn Dula ein Jahr lang das Seminar mit der Industrieschule in der Stadt vereinigt, aber bald nachher dasselbe nach higfirch plazirt. Solothurn habe seine Lehrerbildungsanstalt in der Hauptstadt, neben der Rantonsschule, aber als eine durchaus selbstständige Anstalt. In Chur habe sich der Direktor oft und aufs bestimmteste gegen die Verbindung von Seminar und Kantons: schule ausgesprochen und Herr Largiader habe sich ebenfalls träftigst dafür verwendet, daß man das Seminar aufs Land verlegen möchte. Solche Erfahrungen sollte man im Interesse ber Sache nicht unberüchsigt lassen. - Es sei nicht schwer, eine Unstalt, die mit Schwierigkeiten zu tampfen habe, in Mißtredit zu bringen und die Zöglinge gegen Gesetz und Ordnung Jedenfalls sei die Thatsache ein gutes Zeugniß für das Seminar, daß so manche ausgetretene Seminaristenzöglinge den Trieb und die Befähigung jur Selbstbildung in der Anstalt erworben baben. —

- 3. Sehr beachtenswerthe Gedanken enthält ein Blatt: "Bur Revision bes Schulwesens". Berfasser halt manche Puntte, über die verhandelt und debattirt worden, für unwesentlich und nebensächlich und stellt vor Allem die prinzipielle Frage, ob die heutige Schule in ihrer Gesammtrichtung den Anforderungen der Gegenwart entspreche. Er anerkenne manche Bestrebungen und erzielten Fortschritte, muffe aber doch die Frage verneinen. Beweise hierfür geben die steten Klagen der Geschäftsleute über die Unanstelligkeit ber jungen Leute, Beweise geben insbesondere auch die Retruten-Solche Schäben können die glanzendsten Jahresexamen nicht Da sei also kein Grund, die Bande in den Schoof zu legen. verbeden. Viele sprechen vom "Bergessen" und rufen nach einem Ausbau ber Boltsschule nach oben; andere klagen über die Zersplitterung des Unterrichtes und forbern eine Bereinfachung ober Reduktion der Lehrfächer. Die Ursache bes Uebels liege tiefer. Die Schule musse mit bem Leben mehr in Ginklang gebracht werden. Das hauptübel finde er barin, daß das gesammte Schulwesen ein zu abstrakt theoretisches Gepräge habe, zu wenig praktisch sei, daß das gedächtnismäßige Wissen zu sehr dominire und schließlich alles nach dieser Elle gemessen werde. Manchem zwar erscheine ein so "greifbares Maß" sehr bequem und es liege auch wohl in ber Zeit, Alles (am Ende auch die Religion) in Tableaus und Schematen abzumachen; allein nirgends rache sich ein Spstematistren empfindlicher als im Unterrichtswesen. Es resultire ein fabrikmäßig produzirtes Bissen und ziele auf einseitige Gedächtniskultur. Mit Recht eifert er gegen bas Auswendiglernen von spstematisch gelehrten Rompendien. Richt ein bestimmtes Quantum von Kenntnissen und Fertigkeiten sei die Hauptsache, sondern das selbsterworbene solide Wissen, das richtige Denken, das selbstständige Erfassen, das eigene Unschauen und Beobachten, überhaupt die Tüchtigkeit fürs Leben. sei es, was auch Wehrli sein ganzes Leben hindurch angestrebt. Ferneren ein Erziehungsbirektor ober ein Erziehungsrath aufgestellt werben, sei ihm ziemlich gleichgültig; richtiger sei, daß man die rechten Manner finde, die für fortschrittliche Entwidelung begeistert seien. In die Schulspnode will er auch Nichtlehrer wählen, damit nicht in der offiziellen Standesversammlung das Bunftmäßige sich entwidele. Bu weiteren Reformen rednet er:
  - a) Die Herabsetzung bes Normalbestandes einer Schule. Das Maximum ber Schülerzahl sollte von 100 auf 50 gestellt werden.
  - b) Die bessere Besoldung Wohl haben viele Gemeinden die Gehalte ers höht; doch mussen sich noch viele Lehrer mit dem Minimum von Fr. 500, das allerdings nach 20jähriger Dienstzeit auf Fr. 700 anssteige, begnügen.
  - o) Den späteren Schuleintritt und die Ausdehnung nach oben um zwei Jahre. Die Kinder kommen jetzt zu unentwickelt und unreif in die Schule. Die ersten Schuljahre müßten dann eine kindergartenmäßige Organisation erhalten. Die Repetirschule dürste wegsallen.
  - d) Gute, tuchtig gebildete Lehrer, die nicht nach einer gewissen Schafblonne unterrichten, sondern frei ins volle Menschenleben hineingreisen. 4. Das thurgauische Amtsblatt publizirt folgenden Gesetsvorschlag,

betreffend die Abberufung der Geistlichen und Lehrer durch die Bahlgemeinden. Das Abberufungsgesuch, welches von einem Viertel der Stimmberechtigten gestellt und unterzeichnet sein muß, ift schriftlich bei der Aufsichtsbehörde einzureichen, welche dem Betheiligten von dem Gesuche Renntniß zu geben und nach Umfluß von drei Monaten die Gemeinde= versammlung anzuordnen hat. Vor der Verhandlung über die Abberufungs: frage ist das Gesuch zu verlesen. Gin mundlicher Bortrag bes Geistlichen oder Lehrers vor der versammelten Gemeinde ift nicht zulässig; jedoch bleibt ihm frei gestellt, eine Rechtfertigungsschrift zu handen der Versammlung einzureichen, welche ebenfalls zu verlesen ift. hierauf wird nach alfällig vorausgegangener Berathung zur Abstimmung geschritten. Sie findet gebeim Bur Gültigkeit des Abberusungsbeschlusses ist die Mehrheit der ftatt. Stimmenden erforderlich. Der abberufene Geistliche oder Lehrer bezieht von seiner Abberufung an noch einen Bierteljahresgehalt. — Dieser Gesetzentwurf wird in nächster Zeit dem Großen Rathe zur Berathung und Entscheidung vorgelegt.

5. Unter dem Borsitze des Chefs des Erziehungsdepartements ist aus der Berathung einer Rommission von Lehrern tantonaler Anstalten, Setundarund Elementarlehrern ein Gesetzentwurf über Reorganisation der Soulinspettion hervorgegangen, ber folgende Anschauungsweise zur Grundlage hat: Die Inspektion wird nicht in Form der Examenleitung, sondern das Mittel der Schulbesuche ausgeübt. Die Abnahme des Examens ift den Lokalbehörden zu überlassen, in der Meinung jedoch, daß der Leitung dieses Schulaktes durch die Vorsteher in keiner Weise die Bedeutung und Tragweite einer Inspettion zutommen tann. Das Jahresexamen ist lediglich als eine Gelegenheit aufzufassen, Eltern und Schulfreunden, überhaupt bem Publitum einen Einblid in das Leben und Wirten ber Schulen zu ermög= lichen, und auf diese Weise dem Charakter dieser Bildungsstätten als öffents lichen Anstalten Ausdruck zu geben. Der Entwurf selbst lautet: Die Inspektion der Bolksschule (Primars und Sekundarschulstufe) besorgt ein kantonales Rollegium, bestehend aus neun Mitgliedern, die Wahl besselben geschieht auf einen unverbindlichen Vorschlag der Synode hin durch den Regierungs= rath auf die Dauer von drei Jahren. Jede Schule wird mindestens alle Das Erziehungsdepartement vertheilt jedes zwei Jahre einmal inspizirt. Jahr die Schulen aus die einzelnen Inspettoren. Außerordentliche Inspektionen werden von Seiten des Departements angeordnet, so oft eine besondere Beranlassung dies nothwendig macht. Der Erziehungsdirettor versammelt die Inspektoren jährlich einmal, und nimmt deren Bericht= erstattungen und Unregungen entgegen. Gin gedruckter Bericht über ben Bustand der Schulen im Allgemeinen gelangt zur Kenntniß aller Lehrer. Außerdem wird jedem Lehrer aus bem Berichte des Inspektors bas mitgetheilt, mas speziell seine Schule berührt.

Die Kritik tadelt daran namentlich, daß die Schulen alle zwei Jahre nur einmal inspizirt werden sollen. "Die Schulen sollten einer fortwährenden (?) Kontrole und Inspektion ausgesetzt sein, erst dann ist eine genaue Kenntniß des Lehrers, der Schüler, der Lehrmittel, der Lehrbefähigung, der Inlagen, des Bildungsganges möglich. Strebsame Lehrer und gute Schüler

fühlen sich gehoben und ermuthigt, wenn man der Schuldisdung so großes Interesse widmet. Trop Allem, was auf diesem Gebiete schon geschehen, ist dieser Ader noch lange nicht gehörig kultivirt."

- 6. Die erste thurgauische Schulspnobe versammelte sich im Juni d. J. beinahe vollzählig (290) in Beinfelden. Gine Kommission batte die Traftanden vorbereitet. Erziehungsdirektor Anderwert eröffnete die Bersammlung durch eine gediegene Rede. Er bemerkte, es sei zwar der Spnobe tein endgültiges, abschließliches Botum eingeräumt, aber ber Gin: fluß ihrer Stimmgebung werde doch von großer Bedeutung sein, wenn bas Gewicht ber Gründe und das moralische Ansehen des ganzen Standes in die Waagschale falle. Um zu solchem Einfluß zu gelangen, rieth er der Lehrerschaft, persönliche Interessen zu unterordnen und immer das Ganze im Auge zu behalten. Die Einfachheit und stete Berücksichtigung ber prattischen Bedürfnisse und Verhältnisse des Landes führe am besten zum Biele. Rach der Feststellung des Reglements für die Synode folgte die Besprechung des Gesetzentwurfes, betreffend die Schulinspettion. herr Rettor Mann war als Referent bezeichnet und wußte meisterhaft die Borzüge und Lichtseiten des Entwurfes darzulegen. Der Lehrerschaft tam der Borschlag un: erwartet. Sie war mit ber gegenwärtigen Inspektionsweise (acht Inspektorate für die Primar- und drei für die Sekundarschulen; Leitung der Gramen burch den Inspektor und Schulbesuche im Laufe bes Jahres) ziemlich m= Deshalb waren die frieden und munschte keine wesentliche Aenderung. folgenden Boten gegen den Entwurf und für Beibehaltung des Alten. Die Lehrer fürchteten bei Annahme bes neuen Gesetzes die unbeliebte "Bisitation" und die Herrschaft der Geiftlichen. Ein Lehrer außerte: "Man strebt mit Recht immer mehr nach Emanzipation von der Geistlichkeit; die Lehrer sollen nicht die Schwanzträger der Pfarrer sein." Gleichwohl wurde der Gesetzes entwurf bei der Abstimmung zu reiflicher Besprechung an die Bezirts: tonferenzen zurückgewiesen. Während nun die "Lehrerzeitung" die feste und entschiedene Haltung der Versammlung lobt und von derselben eine gedeihliche Fortentwickelung des kantonalen Schulwesens hofft, schließt die "Thurgauer Beitung" ihr Referat mit folgender Zeile: "Mit diesem Beschlusse endigte die erste Schulspnode, der ein konservativer Charakter wohl abgesprochen werben kann."
- 7. Die landwirthschaftliche Schule in Kreuzlingen ist saktisch geschlossen. Es war nur noch ein Schüler und ein Praktikant vorshanden. Wir ersahren die Gründe dieser sonderbaren Erscheinung nicht. In einer Zeit, in welcher alles eine rationellere Landwirthschaft postulirt, ist die Schließung einer Anstalt, die solchen Ansprüchen gerecht werden soll, gewiß ein Anachronismus.

  (St. Gallener Zeitung.)

Uri. Laut dem Rechenschaftsberichte des Erziehungsrathes bat der Kanton Uri in seinen 23 Schulgemeinden 35 Lehrer, wovon 14 geistlichen Standes, und 8 Lehrerinnen, welche mit Ausnahme von einer ebenfalls religiösen Gesellschaften angehören; die Zahl der Schultinder belief sich im Jahre 1868 auf 1992. Die Zahl der Schultage variirt zwischen 80 und 153. Am Hauptorte wurde 130 Tage Schule gehalten. In den Leistungen sei tein wesentlicher Fortschritt bemerkbar. — Wie wir bereits

berichteten, wurde 1867 ein Repetitionsturs für Lehrer abgehalten. Lehrer nahmen an dem Rurse, wie an den Konferenzen größtentheils freudigen Antheil; dagegen finden die Wiederholungs oder Fortbilbungsschulen für die erwachsene Jugend wenig Anklang. Die Sekundarschule für Lochter in Altorf gablte 28 Schülerinnen und wurde von zwei Lebrschwestern ge= leitet. Bon den 28 Böglingen der reorganisirten Kantonsschule besuchten 18 das Gymnasium und 15 die Realschule. Den Unterricht ertheilten vier Professoren und zwei Sulfelehrer. Rektor ist Herr Pfr. Robrer. Rantonsschule hatte anfangs mit vielen Schwierigkeiten und Vorurtheilen zu kampfen; allmalig wächst das Vertrauen und mehrt sich auch die Fre= quenz der Anstalt. — Im Berichtsjahre wurden von der Erziehungsbehörde 50 Exemplare ber großen Dufourschen Karte des Kantons Uri unter die Schulen vertheilt. — Die Gesammtausgaben des Kantons für das Schulwesen betrugen Fr. 13,968 (für die Kantonsschule Fr. 5504, für die Primarschulen Fr. 6368 2c.). Der tantonale Schulfonds für die verschiedenen Schularten besteht in Fr. 54,000. -

Vorausgesett, es finde vielleicht ein Cremplar des "Padagogischen Jahres: berichtes" den Weg auch ins obere Thal der Reuß, so benutt Referent den Unlaß, die urnerischen Rollegen auf diesem Wege zum Besuche des schweizer rischen Lehrersestes zu animiren. Sie werden es wahrlich nicht bereuen; benn solche gemeinsamen Feste weden, sofern sie den Charakter der Frische, Rraftigfeit und Ursprunglichkeit bewahren, edle Begeisterung, beilsamen Betteifer und geben Impulse jur eigenen Fortbildung und jur Forderung bes Soulwesens. Durch bas freundschaftliche Zusammenleben mit schweizerischen Rollegen und durch die Arbeiten und Diskussionen wird man mächtig gehoben, gestärkt, ermuthigt und angeregt. So haben gewiß die eidgenössischen Feste in Stanz, Schwyz und Bug auch eidgenössischen Sinn und Geneigtbeit für freisinnige Entwickelung und politische Institutionen in die Urkantone gepflanzt. Einen noch wohlthätigeren Einfluß und nachhaltigere Wirkung versprechen wir uns vom freien, innigen Unschluß der urnerischen Lehrerschaft an den schweizerischen Lehrerverein. Also verharrt nicht mehr in bisheriger Isolirung, sondern vereint Euch mit den schweizerischen Rollegen! Assoziation bringt Erfrischung.

Baabt. 1. Mit dem 1. Mai 1869 trat das neue Geset über die Normalschulen in Krast. Es läßt die Normalschule für Lehrerinnen ziemlich auf dem alten Standpunkte, während diejenige für Lehrer wesentliche Bersänderungen erleidet. — Beide Anstalten waren dis jest Externate und sollen als solche auch in Zukunst verbleiben. Diese Einrichtung hat sich in Lausanne so gut bewährt, daß sich keine Stimme zu Gunsten eines Seminars erhob. Der Ranton Baadt hat auch alle Ursache, mit diesen Anstalten zufrieden zu sein, welche, unter einer guten Leitung und mit zum Theil ausgezeichneten Lehrträsten versehen, eine schöne Anzahl tüchtig ges bildeter Lehrer und Lehrerinnen geliesert und damit die Bolksbildung bes deutend gehoben, überhaupt dem ganzen Lande die besten Dienste geleistet haben. — Dessenungeachtet wurden bei der Revision des Gesetzes sämmtsliche Stellen, selbst diesenigen der bewährtesten Lehrer der Anstalt, neu ausgeschrieben, — eine kleine Schlappe, welche die Lehrer in der Schweiz

nur zu oft stillschweigend als einzige Anerkennung und Ansmunterung vor Seite ihrer Behörden hinnehmen mussen. —

Um auch für die im Jahre 1865 neu eingeführten "Ecoles secondaires" oder Oberschulen, welche in der Mitte zwischen einer gewöhnlichen Primarschule und der "Ecolo moyenne" stehen, tüchtige Lehrer in genügender Bahl zu erhalten, wurden die Forderungen höher gestellt und die Anstalt auf vier Jahresturse erweitert. Die Wahl und Bertheilung der Lehrgegenstände auf die vier Klassen ist gelungen. Besonderes Sewicht wird auf die Ertheilung der deutschen Sprache gelegt. Die Böglinge erhalten eine Staatsunterstützung von 20—100 Cent. per Tag. Die Lehrer wurder lebenslänglich angestellt.

Der Einsender eines Artitels im Bund, der seine Freude über die neuorganisirte Normalschule äußert, tadelt am Gesetze einzig die engherzigen Beschräntungen in §§. 28, 29 und 33, durch welche a) allen Nicht-Waadt-ländern, b) allen Aspiranten, die sich zu einer der von der Berfassung garantirten Konsessionen (Nationaltirche und tatholische Kirche) betennen, und c) allen denjenigen jungen Leuten, denen, nicht frei von törperlichen Gebrechen, die Thüren zu dieser öffentlichen, vom Staate unterhaltenen Normalschule gesschlossen werden.

In einer späteren Nummer beklagt er sich über die Thatsache, das zwei junge Madden, welche der freien Rirche angehoren, bei den Aufnahmsprüfungen nicht jugelassen wurden, weil sie sich weigerten, eine Formel bes Beitrittes zur Nationallirche, wie das Gesetz es verlangt, zu unterschreiben. Wiederholt rügt er den Art. 33 des Gesetzes, der es den regelmäßigen Schülern zur Bedingung macht, einer von ber Verfassung anerkannten Rirche anzugehören, und der also eine ganze Religionsgemeinschaft von vornherein vom Mitgenusse des Unterrichtes an einer Staatsschule ausschließe. — herr Chappuis=Buicoub, Direttor ber Normalschulen des Kantons Waadt, erklart hierauf, daß diese Verfügung die logische und unabweisbare Schluffolgerung von Artikeln früherer Gesetse sei, welche seit langer Zeit in Waadt in Geltung stehen. So verlange bas waadtlandische Geset über den Primarunterricht von den Lehrern, daß sie den Religionsunterricht zu geben haben und daß sie der Nationaltirche angehören. Aus der anertannten Thatsache, daß die Lehrer und Lehrerinnen der Nationaltirche angeboren muffen, den Religionsunterricht zu leiten haben und außerdem nach dem Kirchengesetze in der Kirche (als Borleser und Borsanger) funktioniren mussen, entspringe die nothwendige Beschränkung bei Aufnahme in die Normalschule, die den Zwed habe, Lehrer und Lehrerinnen für das Bedürfniß der tantonalen Primar: und Setundarschulen zu bilden.

Uebrigens erlaube das Geset, daß solche, welche nicht als regelmäßige Schüler eintreten können oder wollen, als Externe ausgenommen werden können. Für diese schreibt das Gesetz keine konsessionelle Bedingung vor; allerdings erhalten diese vom Staate dann keine Subsidien. — Die beiden Mädchen seien keineswegs von der Normalschule ausgeschlossen worden; aber sie hätten nur als Externe ausgenommen werden können, was sie jedoch nicht begehrten.

2. Am 13. Mai wurde vom waadtlandischen Großen Rathe ein

neues Geset über den höheren Unterricht definitiv angenommen. Die Stadt Lausanne trägt an die neue Organisation der höheren Schulen Fr. 400,000 bei. Rach &. 76 besteht die Alademie aus einem boberen Symnasium, einer historisch-philologischen, einer naturwissenschaftlichen, einer technischen, einer juriftischen und einer theologischen Fakultat. Die weiteren Paragraphen des Gesetzes sind uns noch nicht bekannt. Der Borschlag enthielt folgende Hauptpunkte: a) Entwidelung der Gemeinde=Rolleges, die mit ben kantonalen Unterrichtsanstalten in innige Beziehung gesetzt werben sollen; b) Organisation und Entwickelung ber höheren Madchenschulen; c) Organisation der wissenschaftlichen Studien und Gleichstellung derselben mit den klassischen Studien; Errichtung einer kantonalen Industrieschule, einer handelsschule, einer landwirthschaftlichen Schule; d) Umgestaltung der unteren Stufen der Fakultat der Wissenschaften und der Literatur in ein Symnasium; e) Kraftigung des Studiums der Theologie und des Rechtes, sowohl durch Bermehrung der Bahl der Professoren, als auch durch Feststellung eines stufenmäßigen Studienganges; f) Errichtung einer Fakultat ber Literatur und einer Fakultat der Wissenschaften, die ihren eigenen selbständigen Charakter haben und geeignet sein sollen, tüchtige Lehrer für die Rolleges heranzubilden; g) Durch die Organisation des Literargymnasiums und diejenige der Sektion der Literatur soll den klassischen Studien ein neuer Impuls gegeben werben.

Die "Tagespost" bemerkt: Wird die Waadt in ihren rühmlichen Anstrengungen von den übrigen Kantonen der romanischen Schweiz unterstützt, so kann eine tüchtige französische Universität in Lausanne nebst ansehnlicher technischer Fakultät daraus entstehen, und jedenfalls hat nun Lausanne einen bedeutenden Vorsprung gewonnen, wenn die bevorstehende Bundesrevision eine eidgenössische Universität in die französische Schweiz verlegen sollte oder wollte.

3. In einer Schrift: "Ueber die Zukunft des höheren Unter zichtes in der französischen Schweiz", macht herr Prof. E. Ram= bert auf die Thatsache aufmerksam, daß das eidgenössische Polytechnikum, trot des gemeinschweizerischen Charakters, den die Schule der Idee nach trage, zu einer rein deutschen Anstalt geworden sei. Rambert glaubt, daß der französischen Schweiz bei den durch die bestehenden Einrichtungen hintangesetzen Interessen irgend ein Ersat geboten werden sollte.

Die Kantone der französischen Schweiz, insbesondere Waadt, Genf und Reuenburg, haben zwar von jeher einen rühmlichen Wetteiser auf dem Gezbiete des höheren Unterrichtes bewiesen. Genf habe jüngst den Grundsteingelegt zu einem neuen Gebäude für seine altberühmte Akademie; Waadt habe soeben ein neues Gesetz über den höheren Unterricht erlassen und seine höheren Lehranstalten reorganisirt und Neuenburg habe vor wenigen Jahren seine Akademie neu begründet. Diese vereinzelten Anstrengungen vermögen aber den Bedürfnissen nicht zu genügen; es sehle an Anstalten sur die Kunst, für die Medizin und namentlich für die wissenschaftliche Behandlung der Landwirthschaft. Dieser Zweck würde nur durch eine gemeinschaftliche Anstalt ganz und vollständig erreicht. Rambert zeichnet dann die Grundzüge einer Hochschule für die französische Schweiz, einer Hochschule, befreit von

den engen Schranken der vier zunftigen Fakultäten, in der Handel, Kunsk, Gewerbe und Aderbau als gleichberechtigt mit ben sogenannten gelehrkn Wissenschaften auftreten und zu welcher auch bem weiblichen Geschlechte ba Butritt offen stehe. Die Theologie verbannt er aus feinem Plane mit überläßt dies den einzelnen Kantonen. Sein Projekt umfaßt sieben Spezial fakultäten und drei allgemeine; unter diesen versteht er ungefähr dasselbe, was wir philosophische Fakultät nennen. Jede der drei Hauptstädte soll Sit einer solchen allgemeinen Fatultät werden; die anderen sieben aber ver theilen fich auf Lausanne, Genf und Neuenburg. Für Fächer, Die au allen Anstalten gelehrt werden muffen, könnten Wanderlehrer angestellt werden. Die gegenwärtigen Berkehrsmittel erleichtern Dies. Die medizinische Fatultät braucht eine möglichst große Stadt; ihr Sitz werde also Genf sein Lausanne, als Hauptstadt des größten und politisch wichtigften Rantons, nehme die juridische Fakultät für sich in Anspruch, ebenso als vorwiegend acerbauender Kanton die landwirthschaftliche, Genf erhält bie Handels: und die Runftschule, Neuenburg die technische und die padagogische Fatultät. Es ist einer ber Hauptvorzüge bes Projekts, daß Fächer, die bis jest im Fachwerke der alten Akademie keinen Platz fanden, Sitz und Stimme im Universitätstollegium finden. — Die "Sonntagspost" schließt ihre bezügliche Mittheilung also: Wir fürchten, daß durch die Gründung einer spezifisch französischen Hochschule das geistige Band zwischen beutscher und französischer Schweiz gelodert wurde. Die Schweiz zerfiele in zwei wiffen: schaftliche Lager mit verschiedenem Entwickelungsgange, zwischen denen die Ausgleichung schwer sein murbe. Die wissenschaftliche Theilung, Die Berschiedenheit der Sprache und des Bildungsganges greift aber tiefer in Dentweise und Charafter bes Boltes berein, als man sich auf ben erften Blid bentt.

Um 29. Juli d. J. versammelten sich in Lausanne gegen 80 hervorragende Schulmanner und Schulfreunde der drei vorwiegend protestantischen Kantone Waadt, Genf und Neuenburg zu einer gegenseitigen Besprechung über die Idee Ramberts. Rasch einigte man sich zu gemeinsamen Borgeben und Zusammenwirken an der Fortentwicklung des hoberen Unterrichtes in den Kantonen der romanischen Schweiz und zwar zunächst durch einen freien Verein. Ueber ben Vorschlag Ramberts berrschte große Meinungsverschiedenheit und wurde hitig debattirt. Céréosole unterstützte Rambeils Antrag; Secretan bestand auf der Errichtung einer vollständigen eidge nössischen Universität in einer ber Stabte ber romanischen Schweig; de la Rive wollte dagegen die drei Afademien in ihrer bisherigen Gelb: ständigkeit belassen und jede dahin erweitert wissen, daß Reuenburg noch ein Badagogium, Laufanne eine Aderbauschule, eventuell auch eine Rechtsschule und Genf ein medizinische Fakultät zugetheilt erhalten sollte. Weiterverfolgung des Gegenstandes wurde eine Kommission aus den Herren de la Rive, Munier und Amiel von Genf, de Rougemont, Desor und Daguet von Neuenburg und Rambert, Dufour und Secretan von Waadt ernannt.

Burich. 1. Wir haben noch den Abschluß der Berfassungs: arbeit zu berichten. Die Verfassung, wie sie aus der letten Berathung und

Redaktion hervorgegangen, wurde mit Mehrheit vom zuricher Bolle ange-Die Erziehungsartikel lauten folgendermaßen: §. 62. Die Förderung der allgemeinen Boltsbildung und der republitanischen Burgerbildung ift Sache des Staates. Bur Bebung der Berufstuchtigkeit aller Boltstlaffen wird die Boltsschule auch auf bas reifere Jugenbalter ausgebehnt werden. Die höheren Lehranstalten sollen unbeschabet ihres wissenschaftlichen Zwedes ben Bedürfnissen ber Gegenwart angepaßt und mit der Bolisschule in organische Berbindung gebracht werben. Der obligatorische Bolteschulunterricht ift unentgeltlich. Staat übernimmt unter Mitbetheiligung der Gemeinden die hiefür erforderlichen Leistungen. Die Bolksschullebrer sind in wissenschaftlicher und beruslicher hinficht um fassend zu befähigen, insbesondere auch zur Leitung von Fortbildungsschulen. Die Gemeinden überwachen durch die Lotalen Schulbehörden den Gang der Schulen und die Pflichterfüllung der Lehrer. Für jeden Bezirk wird außerdem eine besondere Schulbehörde, Begirksschulpflege, aufgestellt. Die Organisation eines ber Erziehungsbirektion beigegebenen Erziehungsrathes und einer Schul: fpnobe bleibt bem Gesetze vorbehalten. Rach &. 40 übt der Regierungs: rath die Oberaufsicht über das Unterrichtswesen, und nach §. 52 tommt ben Schulgemeindeversammlungen und den Schulpflegen die Obsorge für die allgemeine Boltsschule zu. §. 64. Die Schulgemeinden mablen bie Lehrer an ihren Schulen aus der Bahl der Wahlfähigen. Der Staat befoldet unter Mitbetheiligung ber Gemeinden die Lehrer im Sinne möglichster Ausgleichung und zeitgemäßer Erhöhung ber Gehalte. Die Lehrer an ber Boltsschule und die Geistlichen unterliegen alle sechs Jahre einer Bestätigungswahl. Wenn bei ber diesfallsigen Abstimmung die absolute Mehrheit der stimmberechtigten Gemeindegenossen die Bestätigung ablehnt, so ift die Stelle neu zu besetzen. Die zur Beit definitiv an = gestellten Lehrer und Geistlichen werden nach Annahme der Berfassung für eine neue Amtsbauer als gewählt betrachtet und haben für den Fall der Richtwiederwahl Unspruch auf Entschädigung nach Maßgabe ber Dienstjahre und Dienstleistungen.

Roch fügen wir in Kürze und in fragmentarischer Weise einiges aus den Berhandlungen und der Geschichte der Entstehung dieser schulgesetlichen Bestimmungen bei. Der Entwurf aus erster Berathung des Versassungstrathes beabsichtigte die Errichtung von Zivilschulen, die Beseitigung der Schulspnode und der Bezirksschulpslegen. — Der Erziehungsdirektion sollte ein Erziehungstrath von vier Mitgliedern beigegeben werden, welche sich in die Aussicht des gesammten Unterrichtswesens theilen sollten. Die Periodizität der Anstellung bezog sich darin auch auf die kantonalen höheren Lebranstalten.

Vor der zweiten Berathung des Verfassungsrathes erlitt der Entwurf in der Presse, in Volksvereinen und Lehrerkonferenzen viele Ansechtungen.

Eine größere Anzahl von Lehrern beschloß die Gründung eines kantonalen Lehrervereins, um die gefährdeten Interessen der Schule und die persönlichen Rechte der Lehrer zu wahren. Als ihm aber vorges worsen wurde, er umgehe die gesetzlichen Organe und provozire die Spaltung der Lehrerschaft, vereinigte er sich mit dem Borstande der Synode zu ges

meinsamem Borgehen durch die Schulkapitel. Die Eingabe der sammt: lichen Schulkapitel des Kantons an den Berfassungsrath resumirt in Ansichten und Wünsche derselben in solgendem Sate:

a) Wir wunschen die Beibehaltung des Organismus der bisherigen Sont behörden (Erziehungsrath und Bezirksschulpflege), wobei wir aus jete Standesvertretung verzichten in der Meinung, daß die Wahlart für Erziehungsrath und Bezirksschulpflegen durchaus frei sei.

b) Wir wünschen den Fortbestand von Schulspnode und Kapiteln dech die Verfassung garantirt; denken sie uns aber in freierer Gestaltung

und organischer Verbindung.

c) Wir bitten, es möge der Versassungsrath die bisherige Lebenslänglichteit der Anstellung der Volksschullehrer sortbestehen lassen, und dies in der neuen Versassung deutlich anerkennen; den Gemeinden dagegen die schützende Bestimmung eines im Interesse der Schule geordnetze Abberufungsrechtes einräumen.

d) Wir verlangen als unser Recht, daß, falls dennoch die Bestimmung einer periodischen Amtsdauer der Lehrer auch in zweiter Berathung beibehalten werden sollte, doch die Rechte der bisher definitiv angestellten Lehrer an den Vollsschulen in der Versassung in unzwei-

deutiger Weise gewahrt werden.

e) Wir protestiren für den Fall, daß diesem Verlangen nicht entsproces werden und der Versassungsentwurf in Bezug auf die Stellung der Lehrer unverändert zur Annahme durch das Voll gelangen sollte, seierlich gegen den Bruch unserer auf Grund des Gesetzes wohler worbenen Rechte als gegen einen nur in der Willfür des Gesetzebers begründeten Wahlatt, indem wir uns, je nach dem Ausgange der Sack, die geeigneten weiteren Schritte zur Wahrung unserer Rechte vorbehalten. —

Auch der Gesammt-Lehrer-Konvent der Kantonsschule und die Konserenz der Lehrer des Seminars beschlossen eine Eingabe, worin sie sich gegen periodische Wahlen und gegen jede rüdwirkende Bestimmung zu Ungunsten der Privatrechte der Lehrer verwahren. Das Vertragsverhältnissei rein privatrechtlich, und es musse darum in der Versassung unzweideutig die Entschädigungspflicht ausgesprochen werden.

Der Senat der Hochschule begleitete seine Eingabe mit einem Gutachten der staatswirthschaftlichen Fakultät. Er wünscht die Belassung der lebenslänglichen Anstellung der Hochschule und die Rechte der Lehrer. Die kurze Amtschauer erschwere die Besetzung der Stellen durch tüchtige Lehrkräfte. Sie gefährde die Fortentwickelung der Universität und die Pflege der Wissenschaft. An allen Hochschulen gelte das Prinzip der Lebenslänglichteit. Ohne gesicherte Stellung werde kein tüchtiger Lehrer Geneigtheit zur Anstellung zeigen. Zürich habe es stets als Chrensache betrachtet, von der Grundlage der allgemeinen Volksschule dis zur Spize in der Hochschule ein mustergültiges Unterrichtswesen zu besitzen. Es werde auch in diesem Falle thun, was das Wohl der Schule sordere. Sosern dennoch die periodische Amtschauer beschlossen werde, verlange der Senat die Wahrung der Rechte der

bisher angestellten Lehrer, und im Nichtentsprechungsfalle lege er gegen ben Rechtsbruch seierlich Protest ein.

Im politischen Vereine der Stadt Zurich tam die Schulfrage des Berfassungsentwurfes ebenfalls zur Besprechung. Referent mar Prof. Biebermann. Er unterwarf die aufs Unterrichtswesen bezüglichen Be-Rimmungen einer scharfen Kritit. Er war mit ben wenigsten Punkten ber Borlage einverstanden und sand sie nach Inhalt und Form unbefriedigend. "Die Ausdehnung ber allgemeinen Bolisschule aufs reifere Jugendalter" sei ein Muster überschwenglicher Schulmeisterei. Die Forderung einer Lehrerbildung insbesondere zur Befähigung der Leitung von Zivilschulen sei eine tadelnswerthe Uebertreibung. Im Paragraphen "umfassende wissenschaftliche Bildung" liege offenbar die Abschaffung des Seminars. Die Gipselung bes Unterrichtswesens in einen Erziehungsrath, dessen Mitglieder zugleich Schulinspettoren werden sollten, sei eine durch und durch bureaufratische Festsetzung eines mäßigen Schulgeldes wurde er der ganzlichen Unentgeltlichkeit des Unterrichtes vorziehen. Das Versprechen "besserer Besoldung" sei eine Beruhigungsphrase, ein Stud Sped, womit man die Lehrer für die Revision fangen wolle. Die Klausel "in der Regel", die vielleicht eine Ausnahme der höheren Lehranstalten vom Artikel über die periodischen Erneuerungswahlen in sich schließe, sei ein Rautschutbegriff. Er wies schlagend nach, wie ungerecht es sei, bei den periodischen Wahlen die Lehrer und Geistlichen mit ben Beamten auf eine Linie zu stellen. Entfernung untauglicher, unwürdiger Lehrer genüge wohl bas Abberufungs= recht ber Gemeinden. Referent verlangt daber eine genauere Bezeichnung der Aufgabe des Staates, Regulirung der Leistungen, welche von Staat, Gemeinden und Familien zu fordern seien, Ersetzung der Periodizität durch ein gesetzlich zu ordnendes motivirtes Abberufungsrecht, Beibehaltung der Bezirksschulpflegen. Die "Reue Burcher Zeitung" zitirte sogar bas Votum von Bater Scherr, das er in den Dreißigerjahren im "Badagogischen Beobachter" gegen die Neuerungen über Lehrerwahl (Ausbebung der Lebens: länglichkeit) und Schulgelder (Abschaffung derselben) abgegeben batte.

In Kurze berühren wir noch zwei Artitel im "W. Land: boten" (Organ der Oppositionspartei oder Revi) "Abberufung oder Periodizität"? und in ber Reuen Burcher Zeitung (Organ ber Spstemspartei oder Anti) "Lebenslänglichteit der Unstellung". Beide wollen das Abberufungsrecht, motiviren aber den Antrag ungleich. Der erste fordert für die Gemeinden das Recht, die Lehrer jederzeit zu entlassen. "Der Charafterlose wird sich duten und nach dem Winde dreben. Er kennt den Termin seiner Amtsperiode und weiß sich die Gunst und die Wiederwahl zu erschmeicheln. Sat die Gemeinde einen Fehlgriff gethan, so muß sie sechs Jahre barunter leiben. Ich möchte das Abberufungsgeset zum Rechte ber Chescheidung in Parallele seten. Ware es nicht eine Barbarei, wenn man eine innerlich zerrüttete Che gleichwohl noch auf Jahre zusammenhalten wollte?" - Der zweite weist nach, daß das demokratische Prinzip der Erneuerungswahlen der politischen Beamten auf den Lehrer nicht anwendbar sei. Er tabelt, daß im Entwurse so Berschiedenartiges, Lebensberuf der Lehrer und Staatsamt, unter gleichen Gesichtspunkt gestellt sei. Die Folge dieser Gleichmacherei und widersinnigen Maßregel sei der Mangel an tüchtigen Lehrfräften; denn dem Charaktersesten, der treu pe seiner Ueberzeugung stehe, werde diese unsichere Stellung und diese Abbangigkeit von der Gunst und Laune des Bolkes widerwärtig.

Der "Freie Rhätier" dagegen führte eine andere Sprache. Er sagte: "Geistliche und Lehrer hatten die Recheit, die Lebenslänglichkeit ihrer Anstellung als Rabinetsfrage auszustellen und dies angesichts einer demokratischen Versassung. Sind Kirchen und Schulen Staatspfündanstalten? Wie, eine Gemeinde sollte lebenslänglich verbunden und verkoppelt sein mit einem Pfarrer oder Lehrer, den sie nicht mehr will?"

Bum Schlusse geben wir noch ein Resume aus der Diskussisn des Berfassungsrathes. Um aber nicht schon Gesagtes zu wieder holen, sassen wir die erste und zweite Berathung zusammen. Es würde zu weit sühren, die Lebensgeschichte und Schicksale jedes Artikels durch alls Stadien zu erzählen. Wir stellen einzig die Boten des gegenwärtigen und des abgetretenen Erziehungsdirektors einander gegenübet, weil es den Leser interessiren muß, welchen Grundsähen jeder huldigt und was man diessalls verloren oder gewonnen hat. Die übrigen Stimmen ordnen wir als Nachlese nach sachlichen Kategorien.

Dr. Suter (früherer Erziehungsbirektor) will auch eine umfassende und gründliche Lehrerbildung; aber er will dieselbe durch das zuricher Seminar, das zu den besten Lehrerbildungsanstalten gehöre, nicht durch die Kantons- und Hochschule, geben. Die Ausbebung bes Konvikts wurde die Bildungstoften bedeutend erhöhen. — Er will feinen sprungweisen Fortschritt, der nur wieder der Reaktion ruse. Die Nothwendigkeit verbefferter Schulbildung muffe vorerst im Bolte selbst wurzeln. Darum spreche er sich gegen obligatorischen Turnunterricht und gegen Errichtung von Zivilschulen, Institute, die noch in der Luft hängen, aus. Er könne auch ben Antrag für einen obligatorischen und unentgeltlichen Sekundarschulunterricht beute nicht unterstüßen. Die Abschaffung des Schulgeldes könne er ebenfalls nicht befürworten. Sie liege nicht im Bolkswunsche, folgere ben Begfall von Fr. 130,000, die durch Steuern gedect werden mußten, und sei der Schule nachtheilig. Die Eltern haben die dirette Pflicht für die Bildung ihrer Kinder. Die Schule werde oft taxirt nach dem Spruche: Was nichts tostet, ist nichts werth. Er ist für Beibehaltung ber Bezirksschulpflege. Sie sei eine zwedmäßige Mittelinstanz und ein wohlthätiges Bindeglied zwischen Schule und Voltsleben. Sie sei eine Stute und ein Schut für den Lehrer. Das Inspettorat muffe er aus sachlichen und ötonomischen Grunden betämpfen. Dies Institut entfremde die Schule dem Bolte, sei unpopulär, vermehre die Kosten und führe zur Ausbildung des Bureaufratismus. Bezug auf die Wahlart und Anstellungsweise nimmt sich herr Suter mit Warme der Sache der Lehrer an. Er beantragt die Anstellung auf Lebenszeit unter Vorbehalt der Abberufung. Die Lebenslänglichkeit bilde einen Theil der Besoldung. Die Einführung der periodischen Wahlen sei ein Bertragsbruch. Es sei benn Ehrensache bes Rantons, die personlichen Rechtsansprüche zu respektiren und die Anerkennung der Entschädigungspflicht aus-Die Besoldungsaufbesserung werde nicht so schnell der periodischen Bahl solgen. — Die Schulspnobe sei mit Grund gegen die Periodizität. Sie bilde abhängige Leute. Es sei gegenüber dem pflichttreuen Lehrer unrecht, daß das Damotlesschwert stets sort über seinem Haupte hange. Die Stellung eines Lehrers, dem sein Berus Lebenszweck, sei nicht mit derzenigen eines Beamten zu verwechseln. Er exemplirt mit Beispielen aus anderen Kantonen. Dagegen sinde er eine unbedingte oder erleichterte Abberusung ohne schützende Bestimmung am Plate, wo einmal das Zerzwürsniß tief und die Stellung unhaltbar geworden. Die Abberusung habe vor der periodischen Erneuerungswahl den Vorzug, daß dabei dem Lehrer das Recht der Vertheidigung zustehe.

Sieber (gegenwärtiger Erziehungsbirektor). Die umfassende missen= schaftliche Berufsbildung tann nicht im Seminar geschehen. Die Ersahrung bat gezeigt, daß unser Seminar den Anforderungen, welche die Volksschule heute an uns stellt, nicht Genüge leistet. Die vier Seminarjahre stehen wohl bloß auf dem Papiere. Er spricht für den Ausbau der Boltsschule durch Errichtung von Zivilschulen. Er spricht für ben Turnunterricht, für Bebrbildung und Militarpflicht der Lehrer, für Unentgeltlichkeit des Unterrichtes, für Abschaffung der Bezirksschulpflegen. In Betreff der Wahl und Unstellung der Lehrer sagt er: Das Landesgemeindeprogramm stellt die Forderung auf Aushebung der lebenslänglichen Stellen. Die Abschaffung ist entschiedener Boltswille. Das Interesse ber Schulen geht bemjenigen der Lehrer voran. Das Bolt will das Recht haben, eine Miswahl zu Dafür werben von Staat und Gemeinden größere Opfer für Besserstellung gefordert. Für berufstreue, tüchtige Lehrer liege in der Periodizität teine Gefahr. Gine momentane Mißstimmung werde sich schon verlaufen. Er beantrage eine bedingte periodische Wiederwahl; demnach folle dieselbe nur auf schriftlich eingereichtes Berlangen von einem Dritt= theile der Stimmberechtigten vorgenommen werden. — Den Grundsat der Periodizität möchte er auf sammtliche kantonale Anstalten angewendet wissen. — Wir greifen noch einiges aus der Verhandlung beraus: Bunkt "Zivilschule" wurde mehrseits die Vernachlässigung der dritten Schulstufe und der oberen Rurse der Alltageschule gerügt. Bur Erzielung der Berufstüchtigkeit und republikanischer Bildung aller Volkstlassen sei die Ausdehnung der Schulzeit wenigstens bis zur Konfirmation unerläßlich. Die Abschaffung der Erganzungs= ober Bergeßschule sei natürliche Folge. Andere fürchten, die Lehrer beschäftigen sich zu viel mit Politik, wenn ihnen die Leitung von Zivilschulen übergeben werbe.

Von anderer Seite wurde erleichterter Besuch der Sekundarschule oder Verlängerung der Unterrichtszeit um zwei Jahre beantragt. Dagegen wurde dem obligatorischen unentgeltlichen Sekundarschulunterricht die sinanzielle Mehrbelastung von Staat und Gemeinden entgegengehalten. Freiheit sei hier rathsamer als Zwang.

Bei Punkt "Bezirksschulpflege" wurde bemerkt, diese sei nicht Fisch und nicht Bogel. Sie resultire viele Tabellen, aber keine einheitliche Inspektion. Hiesur seien Fachmanner nöthig. Das Sparen sei überall eher am Plaze, als im Unterrichtswesen. — Eine Stimme schlug vor, die inspizirende (padagogische Aussicht) von den administrativen Funktionen (Vers

waltung) zu trennen. Auf solidere, gesteigerte Lehrerbildung wurde mehrseits viel Gewicht gelegt. Die gegenwärtige Lehrerbildung strete zu sehr nach encyklopädischem Wissen. Namentlich aber wurde von einer Seite die Konvikterziehung als höchst verderblich dargestellt und die Beseitigung derselben verlangt.

Für unentgeltlichen Unterricht wurde namentlich die Rückicht sür die Armen als entscheidendes Moment bezeichnet. Ein Mitglied verlor sich ins Detail und tadelte die Ueberladung mit Unterrichtsstoff und Hausausgaben. Die Ueberfülle von Lehrstoff sühre zu mechanischer, gedächtniss mäßiger Ertheilung des Unterrichtes. Eine Bereinsachung wäre wohl am Orte. Von einem Militär wurde vorgeschlagen, die Lehranstalten sollten auch Borbereitungsschulen sur Wehrbildung ses Schul: und Militärlebens sei beiden Theilen wohlthätig. Ihm wurde entzgegnet, der Schule durfe nicht alles Wünschbare zugemuthet werden. Der militärische Unterricht gehöre nicht in die Schule; selbst das Turnen sei in den Landschulen überstüssig.

Bei der Frage der Periodizität wurde beantragt und beschlossen, diese Anstellungsart nur auf die Boltsschullehrer und Geistlichen zu beschränken und dagegen bei den kantonalen höheren Lehranstalten eine Ausnahme zu gestatten. — Die Konsequenz der demokratischen Staatsform bezieht sich demnach nur auf einen Theil der Lehrer. Für diesen wurde sogar die Klausel ("auf schriftliches Verlangen eines Drittels") gestrichen. — Neuwar der Antrag, die Anstellungszeit den Gemeinden zu überlassen.

Bei der Abstimmung ersuhr sodann der Schulartitel eine wesentliche Umgestaltung. Die Zivilschule und der Militärunterricht durch die Lehrer wurde verworfen, die Bezirtsschulpslege und die Spnode mit Begutachtungsrecht beibehalten und damit grundsählich die disherige Schulorganisation gerettet. — Erstaunt war man in manchen Kreisen über die Wahl des Herrn Sekundarlehrers Sieber zum Erziehungsdirektor. Andere erwarten von seiner Einsicht tüchtige Leistungen und Resormen. Hoffen wir also das Besser! Die "Sonntagspost" schließt seine Kritit über das Versassungswert mit solgenden Zeilen: Ein Verdienst bleibt der herrschenden Partei, das Volk, das unter dem sogenannten System zur unrepublikanischen Apathie versunken war, zu aktivem Staatsleben geweckt zu haben. Den Sieg beshalten zulet immer Talent, Vildung, guter Charakter und aufrichtige Fühlung mit dem Volke."

- 2. Kürzlich testirte ein Bürger von Rüschlison dem Schulgute Fr. 1000, mit der Bestimmung, daß der Zins für Aufbesserung der Lehrerbesoldung en verwendet werde; hiedurch angeregt, beschloß die Schulgemeinde, die Besoldung ihrer Lehrer um je Fr. 200 zu erhöhen.
- 3. Die Schulgemeinde Wald hat mit Einmuth beschlossen, es sei dem wegen Krankheit abtretenden Herrn Lehrer Keller in Anerkennung seiner Zbjährigen ausgezeichneten Wirksamkeit an dortiger Schule eine lebenslängliche Pension von Fr. 400 jährlich aus der Schulkasse zu verabreichen. Eine Pension von Fr. 500 bezieht derselbe vom Staate. Ehre solchen Schulgemeinden!
  - 4. Herr Prof. Knapp in Zürich will ein Madchengymnasium

gründen, um Studentinnen für die Hochschule zur akademischen Reifheit (Maturität) zu bringen. — In Genf beabsichtigt ein Frauenverein ein Kollegium zur vernünftigen Erziehung junger Töchter zu gründen.

- 5. Die republikanische Gesinnung der heranwachsenden mannlichen Jugend soll durch Gründung einer Zivilschule gefördert werden. Laut einer Ankündigung soll diese Anstalt bald ins Leben gerusen werden. Die staatlichen Einrichtungen, die Rechte und Pflichten eines republikanischen Bürgers, speziell die Versassung, das Verwaltungswesen, privatrechtsliche Verhältnisse und volkswirthschaftliche Fragen bilden die Unterrichtssegegenstände. Der Unterricht wird unentgeltlich sein.
- 6. Im Sommersemester 1869 studirten an der Zürcher Hochs schule 259 Studenten. Die theologische Fakultät hat 51, die staatsswissenschaftliche 20, die medizinische 138, die philosophische 36 Zuhörer.
- In Burich murde von einer Gesellschaft ein evangelisches Privatseminar unter Leitung von herrn Bachofner gegründet. Das evangelische Wochenblatt sagt über dasselbe: "Gine stehende Rlage in den bibelgläubigen Rreisen ist die über den religiösen Stand der Lehrerschaft. Sie haben in Bern dem Nothstand abzuhelsen gesucht durch Gründung eines freien Lehrerseminars in Muristalden (Direktor: Pfr. Gerber), welches gebeiht; es mangelt nicht an Böglingen, und diese werden in Gemeinden gerne gewählt. Der gute Erfolg in Bern machte auch ben Burchern Muth zu ähnlicher Unternehmung. Es fand sich in der Person des herrn Sekundars lehrer Bachofner der geeignete Mann für diese Anstalt. Mit einer ent= schieden positiven Glaubensrichtung verbindet derselbe wissenschaftliche Bildung, padagogische Erfahrung, Lehrgeschick und ein anregendes, warmes, für den Lehrerberuf begeistertes Wesen, daß man sich zur Wahl eines solchen Mannes nur gratuliren kann. Böglinge haben sich bereits gemeldet und der hohe Erziehungsrath hat die Konzession ertheilt. Von diesen Brivatlehrerseminarien soll auch die Herausgabe eines Schulblattes mit entsprechender Tendenz im Plane liegen.
- 8. Ueber den Ausbau der zürcher Bolksschule hat Herr Morf im demokratischen Verein von Winterthur ein Votum abgegeben, das auf Anordnung des genannten Bereins durch den Druck einem weitern Publitum zugänglich gemacht worden ist. herr Morf ist der Ansicht, daß mit der sogenannten Erganzungs- oder Vergeßschule, die in Zurich gerichtet sei, ganglich aufzuräumen und ber Besuch der Setundarschulen für die gesammte Schuljugend, wenigstens für zwei Jahre, obligatorisch zu erklären, also die Schulpflichtigkeit vom 12. bis zum 14. Jahre auszudehnen sei. Bur Zeit besuchen von 12,500 Knaben und Madchen im Alter von 12-15 Jahren nur 3000 die 60 bestehenden Sekundarschulen. 8-9000 Schüler müßte bie Bahl ber Schulen auf 200 gesteigert werben, was für den Staat eine Mehrausgabe von jährlich Fr. 210,000 mit sich bringen wurde. herr Morf zweifelt nicht im mindesten an der Ausführbarteit des Planes. Er verweist auf die Leistungen von Staat, Gemeinden und Bürgern für die Vollsschule in ben letten breißig Jahren, sowie ander= seits auf die Früchte dieser Anstrengungen, auf die erhöhte Wohlhabenbeit und vermehrte Einsicht des gesammten Bolkes. Es fehle weber an Kraft.

noch an gutem Willen zur Ausführung. Die bisherige Organisation streke nach biesem Ziele und heute ober morgen werbe der Schritt geschehen mussen.

9. Aus bem Jahresbericht des zurcher Erziehungs. rathes notiren wir nur wenige Angaben. An den 525 Alltagsschulen arbeiten 550. Lehrer, von benen 472 auf Lebenszeit gewählt find. Die Rabl ber Alltagsschuler, die vom sechsten bis zwölften Jahre die Schule pe besuchen haben, beträgt 31,069. Reben ben Alltageschulen existiren moch die Erganzungs. und die Singschulen, die von den gleichen Lehrern beforgt werben wie die Alltagsschulen. Die Bahl der Erganzungsschulen ift 403 mit 7906 Schülern, welche vom 12. bis 15. Jahre wöchentlich acht Stunden Unterricht genießen. Die Zahl der Singschulen steigt auf 376 mit 2696 Schülern, die vom 12. Jahre bis zur Konfirmation wöchentlich eine Stunde (Sonntags) Unterricht erhalten. Beibliche Arbeitsschulen bestehen 336 mit 328 Lehrerinnen und 9298 Schülerinnen. Ein wichtiger Theil des zurcher Schulorganismus find die Setundarschulen, die vom Schülern vom 12. bis 15. Jahre besucht werden. An den 59 Setundarschulen sind 88 Lehrer angestellt. Die Bahl der Setundarschüler belief sich auf 2313, worunter 654 Mädchen. Neben diesen gesetlichen Schulanstalten existiren noch 43 frei errichtete Pandwertsschulen, die vom Staate unterftütt werden und 18 Privatinstitute. Der Staat gab für Boltsschulwesen Fr. 806,760 aus, worunter Fr. 267,200 für Lehrerbesoldungen, 30,900 für Rubegehalte & Der Bestand der Schulguter ist Fr. 10,133,133, worunter Fr. 5,189,279 Nettovermögen. Für das höhere Schulwesen (Seminar, Kantonsschule, Hochschule, Thierarzneischule, Beitrag aus Polytechnikum) betrugen die Ausgaben Fr. 316,913, somit find die jährlichen Ausgaben fürs ganze Schulwesen Fr. 1,123,367. Das leistet ein Staat mit einer Bevolkerung von 229,560 Seelen!

10. Nach dem Schulbudget der Stadt Zürich summiren sich die Ausgaben fürs Boltsschulwesen auf Fr. 249,242, worunter 148,706 für Lehrerbesoldungen. Unter den Einnahmen sinden wir den Posten von Fr. 20,800 für Schulgelder.

Die stadtzürcher Alltagsschulen zählten 1650, die Ergänzungsschulen 120, und die Setundarschule 425 Schüler, zusammen 2195 Schüler. Ein Schultind tostet demnach jährlich über Fr. 100. Die Gesammtzahl des Lehrerpersonals ist 75, worunter 27 Lehrerinnen. Die 48 Lehrer und Lehrerinnen an der Primarschule bezogen eine Gesammtbesoldung von Fr. 95,000, die 27 Lehrer und Lehrerinnen an der Setundarschule eine solche von Fr. 53,500. — Die Ruhegehalte an 20 Betheiligte stiegen auf Fr. 20,000.

11. Der zürcher Erziehungsrath hat den Volksschullehrern solgende Preisaufgabe gestellt: "Die Bortheile und Nachtheile des Spstems der obligatorischen Lehrmittel." Wir sind gespannt auf das Ergebnis dieser Arbeiten und freuen uns, daß die Behörde den Lehrern diese wichtige Frage zur Beantwortung vorgelegt hat.

12. Nach einer Anzeige in den "Berner Blättern für die driftschie Schule" hat die Kommission, die das evangelische Seminar in Zürich ink Leben gerufen, ein Zirtular an alle Freunde des Reiches Gottes erlassen.

Es heißt darin u. A.: "Wenn wir vor allem die dristliche Gesinnung unserer Böglinge im Auge haben, so kommt es uns nicht in den Sinn, durch äußere Mittel und Nöthigung das erreichen zu wollen, was durch den Seist Gottes von innen heraus triebkräftig werden muß. Wir wollen das Christenthum nicht ausdringen, aber allerdings dem Zuge zu Christo entzgegenkommen und den jugendlichen Gemüthern die heiligen Schriften lieb und theuer machen. Daß über diesem Bibelstudium die wissenschaftliche Bildung nicht leiden wird, ist unsere Ueberzeugung. Wir hoffen, unsere Zöglinge in den Stand zu seten, das Staatsexamen machen zu können."

"Wir brauchen eine dristliche Lehrerschaft, die ihren schweren Beruf treibt um Gotteswillen, eine Lehrerschaft, die nicht über dem menschlich Großen das göttlich Große vergißt; eine Lehrerschaft, welche nicht bloß lehren und austlären, sondern auch erziehen möchte, welche aus der Jugend nicht bloß selbstsüchtige, rechnende Menschen zu machen wünscht, sondern ein frommes, frisches, freies Geschlecht vor Augen baben möchte. Denn in Christo sind auch die starten Burzeln der Vaterlandsliebe, des Frohsinns, wie des heiligen Ernstes. Eine solche Lehrerschaft möchten wir mit unserem Geminar bilden helsen. Wir glauben, daß wir im Interesse des ganzen Landes handeln."

13. In der zürcher Prospnode wurde die Antegung gemacht, dem abtretenden Erziehungsdirektor Dr. Suter für seine Verdienste um das zürcher Schulwesen den Dank der Spnode auszudrücken Aus Furcht, damit jemanden zu verletzen, wurde ihr keine Folge gegeben. Wir hätten ihr den Muth zugetraut, diese Pflicht zu erfüllen. Die Kundgebung eines verdienten Dankes kann doch wahrhaftig nicht als eine Demonstration gedeutet werden.

# XVI. Anhang.

### Bearbeitet

nod

## Anguft Lüben.

### L Schriften vermischten Inhalts.

1. Leitfaben zu einem gründlichen Unterricht in der deutschen Sprache für böhere und niedere Schulen nach den größeren Lehrbüchen der deutschen Sprache von Dr. J. C. A. Dehse. 21., verbesserte Auslage. gr. 8. (IX u. 150 S.) hannover, hahn. 1868. 10 Sgr.

2. Dr. Joh. Chr. Aug. Hepse's deutsche Schulgrammatit, oder turzgesastes Lehrbuch der deutschen Sprache mit Beispielen und Uebungsaufgaben. In der Bearbeitung von Dr. R. B. L. Hepse. 21., verbessetzt Auflage. gr. 8. (XLII u. 485 S.) Hannover, Hahn. 1868. 1 Tht.

Beide Schriften genießen andauernd die verdiente Beachtung und dürsen, trot ihres älteren Datums, immer noch mit zu den besten gerechnet werden, da die sprachtundigen Söhne des Versassers dieselben immer auf der Höhe der Sprachsorschung erhalten haben. Die vorliegende "Schulgrammatit" ist von Gustav Heyse, Prosessor an der Realschule in Ascherkleben, sorgsältig durchgesehen worden.

3. Sprachstoff für die Elementarklasse. Bearbeitet von den Lehrern Fr. Heischmann und F. Panzer in Ansbach. Zweite, unveränderte Austage. 8. (32 S.) Ansbach, Fr. Seybold. 1868. 27 Sgr. oder 8 Arz., in Partien 7 Arz.

Für Bollsschulen, in benen die Grammatik gesondert auftritt, brauchbar.

4. Die Rechtschreibung im Deutschen. Ein Leitsaden für den orthographischen Unterricht an höheren Lehranstalten, nebst Einleitung zur Gesichte und wissenschaftlichen Behandlung der Orthographie von Franz Linnig. 8. (XII u. 96 S.) Trier, Ed. Groppe. 1869. 10 Sgr.

Gine sehr empsehlenswerthe Schrift. Der Stoff ist spstematisch geordnet, wissenschaftlich begründet, wo das nöthig und möglich war, und
praktisch für den Gebrauch eingerichtet. Der Verfasser lehnt sich überall an
das Anerkannte an und stellt das Schwankende besonders hin. Wir
machen auch die Volksschullehrer auf das Buch ausmerksam.

5. Aufgaben gur Uebung im schriftlichen Gebantenausbrude. Prittes heft, enthaltend: Briefe und Geschäftsauffage für mann

liche und weibliche Fortbildungsschulen. Von Joh. Heinr. Lug. Zweite Auflage. 8. (72 S.) Ansbach, Fr. Sepbold. 1868. 4 Sgr. Enthält ein reiches und brauchbares Material.

6. Muster und Aufgaben zu beutschen Aufsähen für 8= bis 15jährige Schüler. Von Dr. 283. U. Jutting. 8. (III u. 84 S.) Aurich, Frerichs. 1868. 4 Sgr.

Das zwedmäßig gewählte Material ist auf brei Stufen vertheilt und baburch ben Verhältnissen ber meisten Volksschulen entsprechend gemacht.

7. Siebenhundert und sieben Themata zu beutschen Aufsätzen, den Schülern der ersten Gymnasialklasse ertheilt von Dr. H. Brandes, Prosessor und Rector des Gymnasiums zu Lemgo. gr. 8. (134 S.) Detmold, Meyer. 1868. 20 Sgr.

Diese Schrift wird Symnasiallehrern sehr willtommen sein. Manchem Thema sind Erläuterungen hinzugefügt.

8. Der Schriftwart. Herausgegeben von Dr. R. Eggers. III. Jahrsgang, erstes heft. gr. 8. (16 S.) Berlin, Rud. Hoffmann. 1869.

Der "Schriftwart" ist eine "Zeitschrist für die deutsche Stenographie und für Schriftkunde", die Allen empsohlen werden kann, die sich dafür interessiren.

9. Zweihundert plattbeutsche Rathsel aus dem Bollsmunde der Oftstiesen. Für Jung und Alt gesammelt und herausgegeben von Herausgegeben von Germann Meier, Rlassenlehrer in Emden. 8. (24 S.) Beener, H. Risius. 1869. 31 Sgr.

Für oftfriesische Kinder eine angenehme Gabe.

10. Das Sprichwort in der Boltsschule. Bon H. Herzog. gr. 8. (VIII u. 264 S.) Basel, Bahnmaiers Berlag. 1868. 24 Sgr.

Die Bedeutung des Sprichwortes für die Schule ist bekannt; wir können uns daher darauf beschränken, dies Buch als ein recht brauchbares zu bezeichnen. Es enthält außer einer Einleitung in fünf Abschnitten:

1. Die Verwendung des Sprichwortes in der Satlehre.

2. Gruppirung der Sprichwörter.

3. Erklärung der Sprichwörter.

4. Erklärung sprichswörtlichen Redensarten.

11. Der einjährige Freiwillige. 48 Unterrichtsbriefe zum Gelbststudium und zur Vorbereitung auf das Examen für den einjährigen Freiwilligendienst in Geschichte, Geographie, Physis, Mathematis, deutscher Sprace und Literatur, nebst einem Anhang von Unterrichtsbriefen in Lateinisch, Französisch und Englisch. Serausgegeben von einem Verein praktischer Schulzund Fachmänner. Dritte Auflage. Lex. 28. (776 S.) Oldenburg, Schulze. 1868. & Brief 5 Sgr.

Diese Briefe enthalten das nothwendigste Wissen aus den auf dem Titel genannten Wissenschaften in klarer Darstellung; dieselben können daher jungen Leuten, die sich zum Cramen vorbereiten, wohl empsohlen werden.

12. Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, berausgegeben von Rub. Birchow und Fr. v. Holzendorff. gr. 8. Berlin, G. Lüderitische Berlagshandlung. 1868 u. 69. Im Abonnement auf eine Serie à 5 Sgr.

Ueber dies sehr empsehlenswerthe, rustig fortschreitende Unternehmen baben wir uns bereits im vorigen Bande ausgesprochen. Wir können uns

daher jett damit begnügen, die speciellen Titel der uns vorliegenden heit aufzuzählen.

Beft 55 u. 56. Der Bernstein in Oftpreußen. Bon 28. Runge.

Die Borse und die Speculation. Bon Guftav Cofa.

Bolfetange im deutschen Mittelaltet. Bon 2B. Angerstein. **58**.

Die Entstehung unferer Bewegungen. Bon . Germ. Deper, **59**. Professor in Burich.

Gine Banterung burch irlandische Befangnisse. Bon Freiherr Rub. 60. v. Groß, Ober-Appell.-Gerichterath in Weimar.

Die Amazonen in Sage und Geschichte. Bon 28. Strider, 61. Dr. med. in Frankfurt a. M.

Mexico. Bon Dr. A. Baftian. 62.

lieber die Sinneswahrnehmungen. Bon Dr. G. Lepben. 63. Bilbung und Entwidelung ber Schrift. Bon &. Brugfc. 64.

Die Raiserpalaste in Rom. Bon B. Jordan. **65.** 

lleber Spectralanalyse. Bon F. Poppe=Sepler. 66.

Die Sternwarte zu Greenwich. Bon Dr. R. D. Meibauer. 67.

lieber die Riesen des Pflanzenreiches. Von Dr. H. Boppert, 68. Professor in Breslau.

69 u. 70. Ueber die neuesten Entdedungen in Afrika. Von Professor Dr. 28. Roner.

lieber den Ursprung und das Wesen des Zeudalismus. Von Professer 71. Dr. F. J. Kühns.

lleber hospitaler und Lazarethe. Bon Rub. Birchow. **72.** 

Der Farbenfinn. Bon Dr. A. Nagel, Professor der Augenheilfunte **73**. in Tübingen.

Die monumentale Darftellung der Reformation durch Rietschel und **74**. Kaulbach. Bon Dr. Ed. Dobbert.

Das mechanische Barmeaquivalent, seine Resultate und Confequenzen. **75.** Von Dr. B. Töpfer.

Der Streit über die Entstehung des Basaltes. Bon A. v. Lasaulz. **76.** Der Beinbau im Rheingau. Bon Dr. R. Braun (Biesbaden).

77. Ueber Arbeitstheilung im Natur= und Menschenleben. Bon Professor **78.** Dr. E. Sadel.

Heinrich Pestalozzi. Ein Lebensbild von C. E. R. Alberti, Souls **79.** rath a. D.

Licht und Leben. Bon Professor Dr. F. Cosa in Breslau. 80.

Johann hus und die Synode von Constanz. Bon Professor Dr. 81. hente in Marburg.

Aegyptens Stellung in der Religiones und Culturgeschichte. **82**. Professor Dr. Fr. Nippold in Beidelberg.

**83**. Sophotles und seine Tragodien. Von Dr. D. Ribbed, Professor in Riel.

84. Sauswirthschaftliche Zeitfragen. Bon A. Emminghans.

Die geschichtliche Entwidelung bes Freihandels. Bon X. Lammere. 85.

Die altere Tertiarzeit. Ein Bild aus der Entwidelungsgeschichte der 86. Erbe. Von Professor G. Zabbach in Königsberg. 87 u. 88. Ueber Schimmel und hefe. Von Professor A.

in Halle.

- 89. Alexander von humboldt und der Geist zweier Jahrhunderte. Bon A. Bernstein.

13. Bom Schonen und vom Schmud. Ein Angebinde für Freunde und Freundinnen bes Schonen gu tieferem Berftandniß und rechter liebung deffelben von Dr. Friedr. Liebetrut, emeritirter Pfarrer. Eingeleitet burch herrn General-Superintendent Dr. Hoffmann. gr. 8. (XII u. 147 S.) . Gotha, G. Shlögmann. 1868. 24 Sgr.

Sinnige Leser von orthodoxer Gläubigkeit werden in dem Büchlein Befriedigung finden.

14. Die Philosophie William Shakespeare's in Auszügen aus feinen Dramen mit möglichst zeilenmäßiger liebersetzung. Bon Albert Harber. 8. (156 S.) Magdeburg, Heinrichshofen. 1869. 24 Sgr.

Text und Uebersetzung stehen einander gegenüber. Ein Inhaltsverszeichniß erleichtert den Gebrauch. Freunde des großen Dichters werden das Buch gern zur hand nehmen.

15. Bon Lebensidealen. Ein Vortrag von Dr. 2. Biese. fl. 8. (59 S.) Berlin, Wiegandt u. Grieben. 1868. 8 Sgr.

Ein interessanter Vortrag, den der Verfasser im "evangelischen Verein in Berlin" gehalten hat.

16. Die Gesundheit der Seele von **Bernhard v. Beskow.** In deutscher Uebersetzung von **Ed. Prätorius.** 16. (94 S.) Franksurt a. M., F. Boselli. 1868. 10 Sgr.

Der Versasser ist ein beliebter schwedischer Dichter. Als solcher mußte er sich nothwendig mit der menschlichen Seele beschäftigen und sie genauer kennen zu lernen suchen. Das scheint ihm gelungen zu sein. Denkende Leser werden das Buch mit Vergnügen lesen. Die Uebersetzung ist sehr fließend, ebel im Ausdruck.

17. Ueber die neuesten Entdeckungen im hohen Norden von Dr. Dewald Heer. gr. 8. (28 S.) Zurich, Fr. Schultheß. 1869. 9 Sgr.

Das Schristchen enthält einen Vortrag, den der rühmlichst bekannte Versasser in Zürich gehalten hat. Er bespricht darin hauptsächlich die Whympersche Reise nach Nordgrönland vom Sommer 1867 und die schwedische Expedition nach Spisbergen von 1868. Die Mittheilungen hierüber sind vom geographischen und naturhistorischen Standpunkte aus von Interesse.

18. Lehrbuch ber katholischen Liturgik für die unteren Klassen der Mittelschulen. Bon Franz Fischer, Professor. gr. 8. (VI u. 136 S.) - Wien, Mayer u. Comp. 1868. 13½ Sgr.

Für katholische Lehrer gewiß sehr brauchbar.

19. Der kirchliche Ecbenslauf verstorbener Christen. Eine Ansleitung zur erbaulichen Absassung desselben nebst allerlei Material und Borrath dazu für Küster, Lebrer und andere Kirchendiener von Paul Köhler, Pfarrer. gr. 8. (VII u. 191 S.) Grünberg, Fr. Weiß. 1868. 12 Sgr.

"Lehrer und andere (?) Kirchendiener", welche zu Zeiten in die Lage kommen, Leichenreden halten zu mussen, finden in diesem Buche reiches Material dafür. Es sind in der That alle möglichen Fälle darin ber rücksichtigt.

20. Die Bahl des Berufes von Dr. Alfred Schottmuller, Oberlehrer. Separatabbruck aus dem Rastenburger Gymnasial-Programm. gr. 4. (30 S.) Rastenburg, D. Schlemm. 1869.

Enthält beherzigenswerthe Winke für die Wahl des Berufes. Eltern wie Lehrer werden dieselben mit Interesse lesen.

21. Leitfaben in der Rhythmit und Metrit der classischen Sprochen für Schulen. Mit jeinem Anhange, enthaltend die lyrischen Partien im

Ajag und in der Antigone des Sophofles mit rhythmischen Schemen und Commentar. Bon Dr. J. H. Heinrich Schmidt. gr. 8. (XVIII a. 206 S.) Leipzig, F. C. W. Vogel. 1869. 1 Thir.

Ein gelehrtes Werk, das aber nicht in der Tendenz des Padawgischen Jahresberichtes liegt.

- 22. Elemente der attischen Formenlehre für die Quarta der Gomnafien übersichtlich dargestellt von F. J. Köhler. Mit einer Schreibvorlage. gr. 8. (85 S.) Paderborn, Ferd. Schöningb. 1868. 8 Sgr. Liegt, wie Nr. 21, nicht in der Tendenz des Jahresberichtes.
- 23. Angenehme und nütliche Beschäftigung für Knaben. Bon A. G. Montfort. Mit 39 Abbildungen auf drei Tafeln. Dritte Ausgabe. Drei Bandchen. 12. Berlin, S. Mode's Verlag. & Ihlr. Giebt Unleitung zu einer großen Reihe von nütlichen Beschäftigungen für Knaben.
- 24. Der Handarbeitungs-Unterricht in Schulen. Werth, Inbalt und Methodit desselben. Bon Rosalie Schallenfeld, weiland Leiterin tet Seminars für Handarbeitslehrerinnen zu Berlin. Mit einem Vorwort von K. Barmann, Provinzial Schulrath in Berlin. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage von Agnes Schallenfeld. gr. 8. (VIII u. 62 S.) Frankfurt a. R., J. Chr. Hermann'sche Buchbandlung (M. Diesterweg). 1868. 10 Sgr.

Die Methode der R. Schallenfeld hat sich der allgemeinsten Anerkennung zu erfreuen gehabt; es genügt daher, auf die neue Auflage ihrer Schrift hinzuweisen.

- 25. Denkfeier zu der fünfzigjährigen Jubelfeier des Catharinenstiftes in Stuttgart. 17. August 1868. Stuttgart. 20 Sgr. Bon lokalem Interesse. Enthält schöne Photographien der Königinnen Catharina, Pauline und Olga, der eifrigen Förderinnen des Stiftes.
- 26. Großherzoglich badische Landes-Blindenanstalt zu Freiburg. Jahresbericht jur das Schuljahr 1867/68. Freiburg i. Br. 1868. Für Blinden-Anstalten von großem Interesse.
- 27. Die Baugewerkschule in ihrer Tendenz und Organisation als Lehranstalt zur Ausbildung von Bauhandwerksmeistern. Für Architekten, Baus, Maurers und Jimmermeister, Lehrer an Baus, Gewerbes, Reals und Sonntagsschulen, Schulmänner und Schulfreunde, sowie für die Mitglieder der Meisterprüsungs-Commissionen bearbeitet und herausgegeben von Karl Möllinger, Director der Baugewerkschule zu Hörter. gr. 8. (XIV u. 95 S.) Halle, G. E. Knapp. 1868. 12 Sgr. Kann allen auf dem Titel Genannten bestens empsohlen werden.
- 28. Beschäftigungstafeln für Kinder von sechs bis neun Jahren von F. Schneher, Lehrer in Coburg. gr. 8. (8 zum Theil color. Tafeln.) Coburg, G. Sendelbach. 1869. 6 Sgr.

Bietet jüngeren Kindern angenehme, Auge und Hand bildende Beschäftigungen.

29. Ueber die Einrichtung öffentlicher Mittelschulen in Berlin. Bericht an den Magistrat von Dr. Friedrich Hoffmann, Stadtschulrath. Berlin, 1869.

Der hier genannte Bericht ist nicht im Buchhandel zu haben; er wurde uns vielmehr direct vom Magistrat in Berlin zur Beurtheilung zu-

gesandt. Wir kommen diesem Verlangen gern nach, mussen uns jedoch im Interesse des Padagogischen Jahresberichtes dabei möglichst kurz fassen.

Es hat sich in Berlin das Bedürfniß nach Schulen herausgestellt, die ungesähr in der Mitte stehen zwischen mehrklassigen Volksschulen und Realschulen und eine möglichst abgeschlossene Bildung gewähren für die Knaben des mittleren Bürgerstandes. Der Schulbesuch wird als ein neunjähriger (vom 6.—15. Lebensjahre) angenommen, und zu den Unterrichtsgegensständen städtischer Volksschulen soll noch eine neuere Sprache, die Französische, kommen. Die Nothwendigkeit solcher Schulen wird in dem Verichte aussührlich, sür Fachmänner sast zu aussührlich nachgewiesen. Der Vericht bespricht in süns Abschnitten: 1. Die Nothwendigkeit der Errichtung von Mittelschulen. 2. Die Unterrichtszeit in den Mittelschulen. 3. Die Ausswahl der Lehrgegenstände. 4. Unterrichtsziel. Klassenspstem. Lehrplan. 5. Die Kosten einer Mittelschule und das Schulgeld.

Im Großen und Ganzen finden wir uns mit dem Berichte in Ein-Mittelschulen dieser Urt sind überall in großen Städten für ben flang. mittleren Bürgerstand bringendes Bedürfniß, und ihre Errichtung wird wefentlich zur Erhöhung der Bildung dieser zahl= und bedeutungsreichen Boltstlasse beitragen. Königsberg, Mägdeburg u. a. Städte besitzen bereits berartige Mittelschulen. Die Stundenzahl ist zwedmäßig bemessen; Rinder unter 10 Jahren sollen nicht über 24, Schüler von 10 Jahren und darüber nicht über 30 wöchentliche Stunden haben. Im Betreff ber Tageszeit, in der der Unterricht zu ertheilen, empfiehlt der Verfasser den Bormittag, will sonach die Nachmittage frei gegeben wissen. Was der Bericht dafür anführt, ist für so große Städte wie Berlin, wo die Schulwege 15 bis 30 Minuten erfordern, also täglich 1 bis 2 Stunden, vollkommen begrundet. Die Unterrichtsziele sind in teinem Fache zu boch bemeffen, gewähren aber doch eine recht bubsche und auch zeitgemäße Bildung. Lehrplan gewährt die nothwendigen Anhaltspunkte, muß jedoch selbstverständlich noch mehr specialisirt werden, was aber am besten jedem Lehrers collegium dieser Schulen überlassen wird. Ohne Zweisel wird sich dann Manches, was der Bericht hierin darbietet, anders gestalten. Am wenigsten gelungen erscheint uns ber Lehrplan für ben Religionsunterricht. Lernen und Erklaren bes Lutherschen Ratechismus zieht sich von der neunten (untersten) bis zur dritten Klasse bin. Daneben soll "die Mittheilung biblischer Geschichten" erfolgen. Das Ziel bes Religionsunterrichtes kann tein anderes sein als religiose Bildung ober Bildung des religiosen und sittlichen Gefühles; und das Mittel hierzu bilden neben Anderem die Bibelabschnitte, welche dem gegenwärtigen Bewußtsein des beutschen Voltes entsprechen. Daraus wird sich bann eine spftematische Uebersicht (Katechismus) der Religionslehre von selbst ergeben. Anertennenswerth ist die Beschräntung des religiösen Memorirstoffes und der wöchentlichen Stundenzahl (3, in den drei oberen Klassen je 2). Feststellungen für die Naturgeschichte sind die schwächste Bartie des Lehr-Abgesehen bavon, daß die ganze Mineralogie in die Chemie verlegt wird, ist für die Botanik und Zvologie ein so niedriger Standpunkt genommen, daß die Schüler burch diesen Unterricht nie zur Einsicht von ber Einheit und dem Leben in der Natur kommen werden; es ist sast ausschließlich das Rüglichkeitsprincip, welches bei der Auswahl leiten soll. Für den Unterricht im Französischen sollen die Schriften von Blöß zu Grunde gelegt werden. Wir haben dagegen un und für sich nichts zu ersinnern, glauben aber, daß ein Lehrplan dieser Art von der Bezeichnung von Lehrbüchern absehen muß. Eben so war es gewiß sehr überstüssig, sestzustellen, von welcher Art die Lehrbücher sür Geographie und Geschichte sein sollen, die den Schülern in die Hände zu geben sind, da hierüber auch andere Ansichten Berechtigung haben. Die Schulen bleiben gar zu leicht hinter der Zeit zurück oder verfallen in Einseitigkeit, wenn für die Bernutzung der Lehrbücher nicht eine gewisse Beweglichkeit gestattet ist. Was im letzten Abschnitt über die Einrichtung der Schullocale, über die Lehrmittel und die Lehrergehalte gesagt ist, sinden wir angemessen.

Wir schließen diese Bemerkungen mit dem Wunsche, daß Berlin recht bald in den Besitz einer ausreichenden Anzahl von Mittelschulen kommen möge!

## II. Schrift en über frem de Sprachen. (Sind von der Beurtheilung ausgeschlossen.)

- 1. Kurzgefaßte Schulgrammatit der Lateinischen Sprache für die unteren und oberen Gymnasialtlassen von Dr. Raphael Kühner. Zweite verbesserte Austage. Hannover, Hahn'sche Hosbuchhandlung. 1868. 22% Sgr.
- 2. Uebungebuch jum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische von Dr. H. Beck, Oberlehrer, ordentlicher Lehrer am Kriedrichs-Gymnafium und der Realschule zu Berlin. Abtheilung für Tertia und Secunda der Reals und höhern Bürgerschulen, Tertia der Gymnafien. Berlin, Stubenstauch. 1869. 8 Sgr.
- 3. Lateinisches lebungebuch nebst einer kurzgefaßten lateinischen Formenlehre für Gymnasien, Real= und höhere Bürgerschulen mit besonderer Beruckssichtigung der Realschulen von Dr H. Beck, Oberlehrer, ordentlicher Lehrer des Friedrichs-Gymnasiums und der Realschule zu Berlin. Abtheilung sur Sexta. Berlin, Stubenrauch. 1868. 12½ Sgr.
- 4. Lateinisches liebungsbuch für Gymnasien, Real= und bobere Bürgerschulen mit besonderer Berücksichtigung der Realschulen von Dr. H. Beck, Oberstehrer, ordentlicher Lehrer des Friedriches Gymnasiums und der Realschule zu Berlin. Abtheilung für Quinta. Berlin, Stubenrauch. 1868. 8 Sgr.
- 5. Lateinische Deutsches Bocabular. Sachlich und einmologisch geordnet. Bon &. Beck, Oberlehrer, ordentlicher Lehrer des Friedrichs-Gymnasiums und der Realschule zu Berlin. Mit Gegenüberstellung der betreffenden franzosischen und englischen Umbildungen. Bon Alb. Benecke, Oberslehrer an der Luisenschule zu Berlin. Für höhere Lehranstalten, besonders für Reals und höhere Bürgerschulen. Berlin, Stubenrauch. 1868. & Ihlr.
- 6. Des Q. Horatius Flaccus Werke. Erklärende Schulausgabe von Heinrich Dünger. Zweiter Theil: Die Satiren und Briefe. Paderborn, Schöningh. 1868.
- 7. Schulgrammatik der Italienischen Sprache für höhere Lehranstalten von Seinrich Reller, Professor an der Kantoneschule in Aarau. Aarau, Sauerlander. 1869.
- 8. Collezione di scrittori italiani. Arricchita con annotazioni e spiegata per l'uso degli studiosi della lingua italiana da Carlo di Reinhard-stöttner Fascicolo I. Sammlung italienischer Schriftsteller mit Ans

merkungen versehen und für Studirende der italienischen Sprache erläutert von Rarl v. Reinhardstöttner. Erstes Bandchen. Leipzig, Fleischer. 1869.

- 9. Französische Sprachlehre mit Aufgaben zum Selbstconstruiren durch die Schüler von J. Schultbeß, Bersasser der "Uebungsstücke zum Ueberseten ins Französische." Zurich, Schultheß. 1869.
- 10. Elementarbuch der französischen Sprache, von F. A. Callin, Director der hohern Bürgerschule zu Hannover. Erster Gang. Fünfte, verbesserte Auflage. Hannover, Helwing'sche Hosbuchhandlung. 1869.
- 11. Kleine französische Sprachlehre in Gestalt eines Elementar- und lebungsbuches für Mittelschulen bearbeitet von C. Tröger. Erster und zweiter Theil. Zweite Austage. Breslau, Kern (Max Müller). 1869. 12 Sgr. & 6 Sgr.
- 12. Lehrs und Lesebuch der Französischen Sprache nach der Anschauungss-Methode und nach einem ganz neuen Plane, mit Bildern, unter Benützung der neuesten und besten französischen und deutschen Jugendschriften bearbeitet von Ignat Lehmann, Vorsteher einer Anaben: Erziehungsanstalt zu Neusstadt a. d. Haardt. Mannheim, Bensheimer, 1868. 1 Thir. 10 Sgr.
- 13. Methode Toussaint-Langenscheidt. Lehrbuch der Französischen Sprache für Schulen. (Nicht für den Selbstunterricht.) Dritter Cursus. Syntax der neu-französischen Sprache. Unter Mitwirkung von Charles Toussaint und G. Langenscheidt von Dr. C. Brunnemann, designirtem Director der Realschule erster Ordnung zu Elbing. Berlin, Langenscheidt. 1869. 20 Sgr.
- 14. Praktischer Lehrgang zur Erlernung ber Französischen Sprache. Für Bürgers, Real: und Töchterschulen. Bon J. P. Magnin und A. Dillsmann, Lehrern an der höhern Bürgerschule zu Wiesbaden. Bierte Absthellung. Syntag II. Wiesbaden, Rreidel. 1869.
- 15. Sammlung Französischer Lesestüde für Gomnassen und Realschulen. Histoire de Frédéric-Guillaume le Grand-Électeur de Brandebourg. Mit Anmerkungen. Von Dr. A. Schockel, Gomnassal Dberlehrer. Rünster, Brunn. 1869.
- 16. II. Bandchen dieser Sammlung. York, Stein et la Prusse au commencement de 1813. Von demselben. Münster, Brunn. 1869.
- 17. Muster-Aufsätze zu den Dispositionen der Stilübungen des Französischen Conversations-Lesebuches von F. Domeicher. Für die Hand des Lehrers. Frankfurt a. M., Jaeger. 1868.
- 18. Petites Comédies à l'usage de la jeunesse par Mme. N. J. M. Deuxième Édition. Schwerin, Oertzen et Co. 1869.
- 19. Die Anschauung auf den Elementarunterricht der französischen Sprache angewendet. Nach den 16 Wilke'schen Bildern bearbeitet von **Xavier Ducotterd**. Abtheilung für den Lehrer. Wiesbaden, Limbarth. 1968. 4 Sgr.
- 20. Daffelbe. Abtheilung für Die Schuler. 8 Sgr.
- 21. Résumé de l'Histoire de la Littérature Française par H. Hecker. Seconde Édition. Berlin, Adolff. 1867.
- 22. Résumé de l'Histoire de la Littérature Française rédigé d'après les ouvrages de Baron Demogeot, Géruzez, Nisard Sainte-Beuve, Villemain etc. par Louis Noiré. 2. Édition refondue et considérablement augmentée. Mayence, v. Zabern. 1868.
- 23. Das französische Berb. Eine metbodische Anweisung zur Erlernung bes= selben. Bon Rub. Schnitger. II. Deft. Unregelmäßige Berben. Ham- burg, Grüning. 1869. 6 Sgr.
- 21. Das frangöfische Berbum. Bum Gebrauch für die Schulen von Dr. Quintin

- Steinbart, Oberlehrer am Gymnasium zu Prenzlau. Dritte Auflage. Berlin, Lowenstein. 1869.
- 25. Répertoire Dramatique des Écoles et des Pensionnats de Demoiselles par Mme. Catherine Draeger, née Sigel de Morges. L. Série. Berlin, Langenscheidt. 1870.
- 26. Dasselbe. II. Série.
- 27. Leitsaden für den Unterricht in der englischen Sprache von J. Riffen, Rector zu heide in holstein. Erster Cursus. Die Formen der englischen Sprache. Dritte Auflage. hamburg, Rolte. 1867. 10 Sgr.
- 28. Lehrbuch ber englischen Sprache von demselben. Zweiter Eursus. Die Eigenthümlichkeiten des englischen Sprachgebrauchs. Oritte Auflage. Hamburg, Rolte. 1869. 18 Sgr.
- 29. Naturgemäßer Lehrgang zur praktischen Erlernung der Englischen Sprache. Rach der Methode des Anschauungsunterrichts von Felix Danicher, Lehrer an der Englischen Frauleinschule in Frankfurt a. M. Frankfurt a. M., Jaeger. 1869.
- 30. Schlüssel zur Englischen Sprache ober Genaue Lehre der richtigen Aussprache des Englischen nach Accent und Laut; nebst einem Anhange über die prosodische Aussprache der gehobenen und der gebundenen Rede, aus Murray's English grammar, als Leseübung dienend, von Wilhelm Hubotter, Lehrer der neueren Sprachen an der höhern Handelsschule zu Hildesheim. Altona, Haendse und Lehmfuhl. 1869.
- 31. Reuer Lehrgang der Englischen Sprache nach einer praktischen, analytischen, theoretischen, synthetischen Methode von E. Robertson. Für den Schul-, Privat- und Selbstunterricht, unter Benutung der neuesten englischen Sprachwerke, und mit beständiger sehr vollständiger Angabe der germanischen und französischen Analogien, nach der sechsten Driginal-Auslage zum Gebrauch für Deutsche vollständig neu bearbeitet von Dr. August Bolt, Professor an der Königl. Kriege-Alademie. Erster Theil. Fünste Auslage. Berlin, Schulze. 1864. 15 Sgr.
- 32. Bon demfelben. Zweiter und dritter Theil des vorangezeigten Lehrganges. Berlin, R. Gaertner. 1869. 1 Thir.
- 33. Englische Schulgrammatik. Von Gottfried Gurcke. Erster Theil. Elementarbuch. Zweite Auflage. Hamburg, Otto Meißner. 1869.
- 34. Sammlung gediegener und interessanter Berke der englischen Literatur. Bon Dr. P. Weeg. Band V. Childe Harold's Pilgrimage. A romaunt by Lord Byron.

  Band VI. The Pilgrims of the Rhine, by Sir Edward Bulwer.

  Band VII. The State of England in 1685, by Th. B. Macaulay.

  Band VIII. The Chimes. A Goblin Story of some Bells that rang an old year out and a new year in by Charles Dickens. Münster,

  Brunn. 1869. à 12 Sgr.

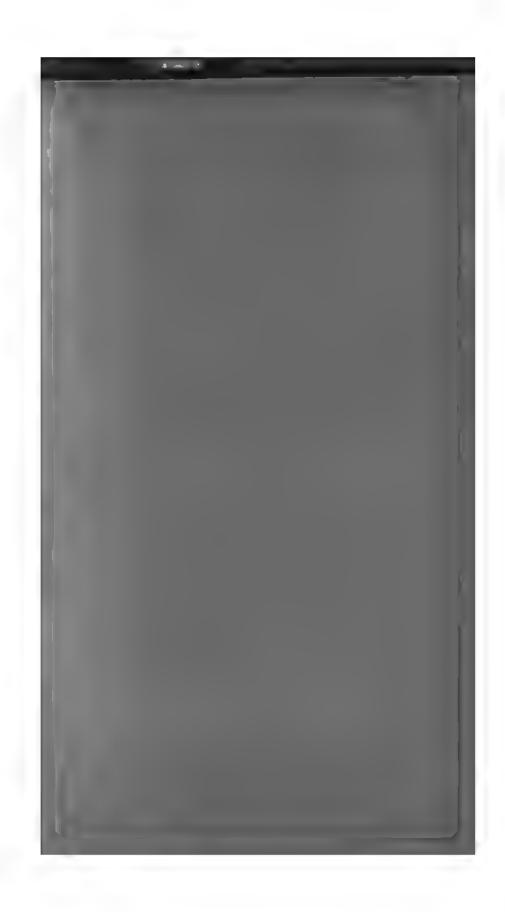

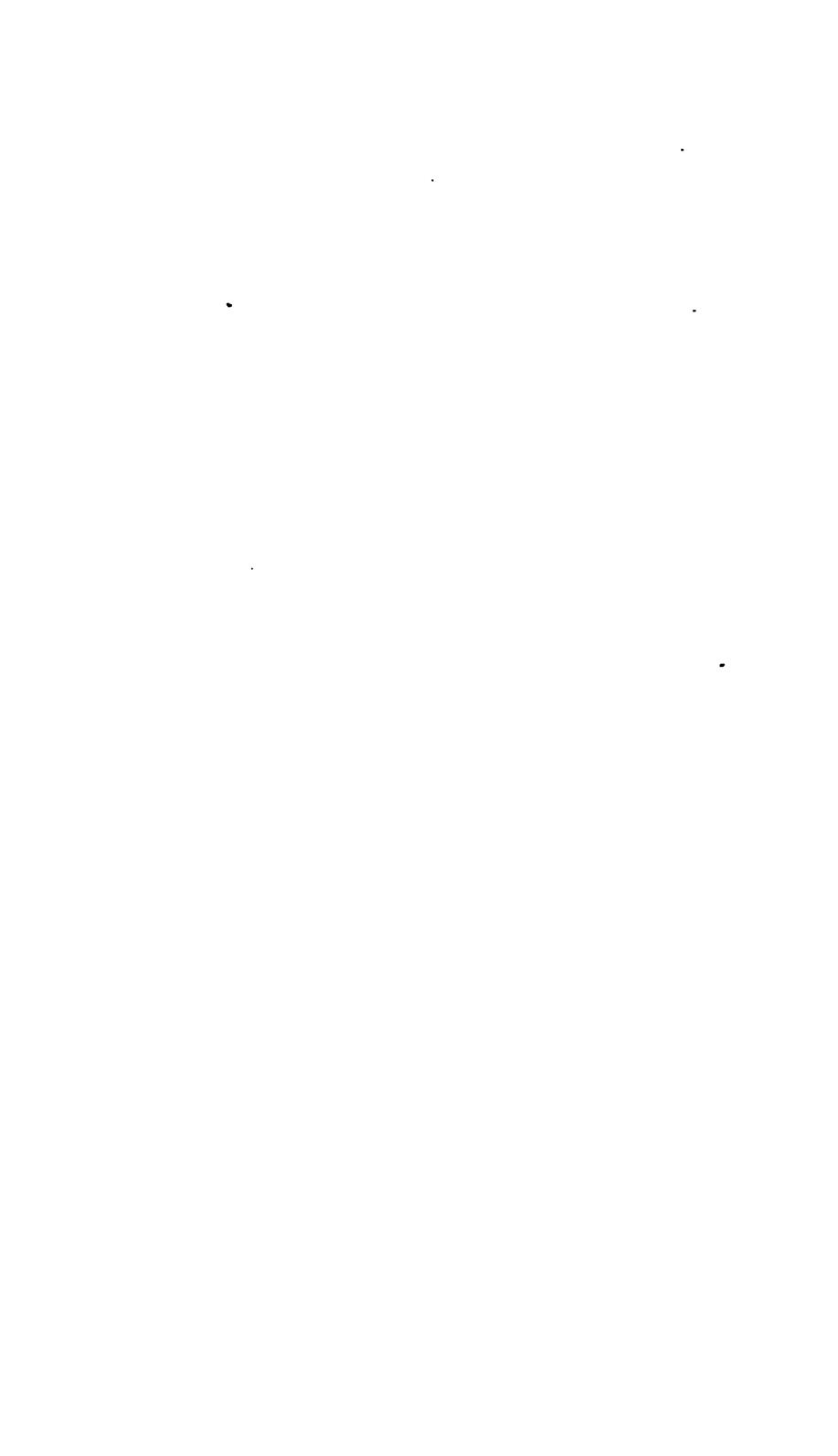

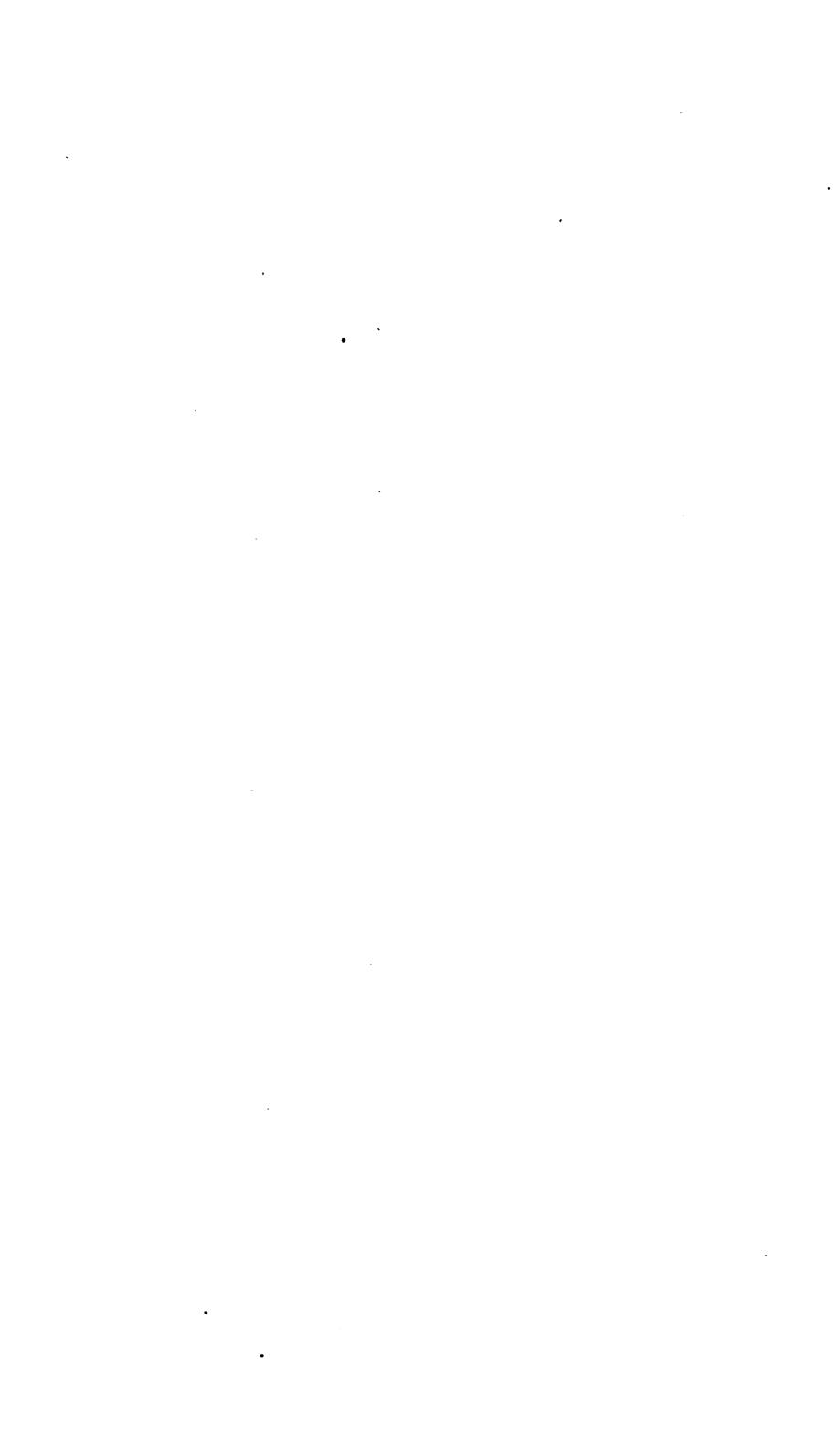



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT This book is under no circumstances to be taken from the Building

